# 



CESANNACITE WERKE

PACIFIC LUTHERAN THEOLOGICAL SEMINARY LIBRARY

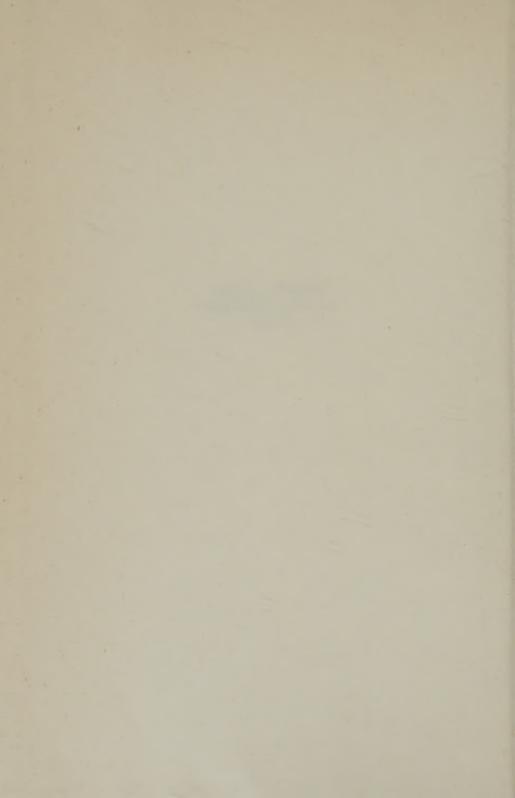

#### WILHELM LÖHE / GESAMMELTE WERKE

BAND 6/3

#### MITHER TONE / DESYMMENT MEETS

AND GIFAIL

## WILHELM LÖHE GESAMMELTE WERKE

Herausgegeben im Auftrage der Gesellschaft für Innere und Äußere Mission im Sinne der lutherischen Kirche e. V. von

Klaus Ganzert

Sechster Band

Property of

CBPL

Please return to

Graduate Theological Union Library



1966

Freimund=Verlag Meuendettelsau

WILHELM LOHE GESAMMELTE WERKE

> Heransgegeben im Auftrage der Gefelhehaftsfür Innere und Außere Mithigton im Sanne der lindberijden Airde e. D. von lindberijden Airde e. D. von

> > Sechfter Dans

Grodont Theological Union Library

Gestaltung des Linbandes: Burt Wolf Satz und Drud: Freimund-Druderei, Meuendettelsau Bindearbeiten: Großbuchbinderei Gy. Gebhardt, Unebach.

### WILHELM LOHE

## DIE KIRCHE IN DER VERKÜNDIGUNG

3. Teil Epistelpostille

1966 Freimund=Verlag Meuendettelvau 8011 6:3

> Die Terte und Erläuterungen wurden in dem vorliegenden Bande von Curt Schadewitz erstellt

IN DER VERKUNDIGUNG

PACIFIC LUTHERAN THEOLOGICAL SEMINARY LIBRARY

DEC 2 9 '66

90330004

I. Winter=Postille

Frau Eleonore Thekla Freifrau von Tucher, geborene Freiin von Gemmingen, in herzlicher, dankbarer Ehrerbietung gewidmet.

#### Vorwort

Seitdem die Evangelienpostille des Unterzeichneten erschienen ift, wurde er von Freunden und auch von dem Verleger oftmals gebeten, in ähnlicher Weise eine Epistelpostille zu veröffentlichen. Nicht deshalb, weil er selbst so großen Drang gehabt hatte, ein Buch der Urt zu liefern, sondern gang einfach, um feinen Freunden gu Willen zu fein, nahm er mehrmale den Unlauf, Epiftelpredigten auszuarbeiten. Es wollte jedoch niemals gelingen, da kein hinlänglicher treibender Eifer zur Sache in feiner Seele vorhanden war. Da fügte es Gott im Spätsommer des vorigen Jahres, daß er durch leibliche Leiden verhindert wurde, die Rangel gu besteigen. Es zeigte sich bald, daß die körperliche Unstrengung, die mit dem Predigen verbunden ift, seinem leiblichen Justande für längere Jeit nicht zuzumuten sein würde. In dieser Not entstand in ihm der Gedanke, ob nicht der Gemeinde vielleicht damit gedient werden konnte, dag ihr schriftlich abgefagte Vorträge des erkrankten Pfarrers vorgelesen würden. Nach reiflicher Beratung mit verständigen Freunden gedieh der Gedanke zum Entschluß und kam zur Ausführung. Die Vorträge wurden jedoch von mir nicht eigenhandig geschrieben, da ich die Unftrengung des Schreibens nicht minder wie die des Sprechens zu vermeiden hatte. Ich konnte nichts tun als diktieren und die dittierten Vorträge in die Sande meiner teuren Vertreter niederlegen. Sowohl meine näheren Freunde als der Verleger waren der Meinung, daß die gelesenen Vorträge vielleicht dem Bedürfnisse derer, welche eine Epistelpostille von mir gewunscht hatten, dienen und gedruckt werden konnten und daß es auf diese Weise gu der versprochenen Epistelpostille tommen wurde. Daß ich nun der Unsicht meiner Sreunde folgte und einwilligte, eine dittierte Postille erscheinen gu laffen, wird man bie und da als Sochmut oder fonst auf eine Weise ausdeuten, die mir jum Tadel gereichen kann. Dielleicht aber begreift auch einer und der andere, daß in dem Gehorfam gegen die Unsicht meiner Freunde etwas Selbstverleugnung liegt. Es ift am Tage, daß bei einer anderen Entstehungsweise diefes Buches meine Leiftung eine beffere, also auch der Tadel, den ich ernten werde und voraussehen kann, und damit das Weh für meinen alten Idam geringer geworden ware. - So wie ich ftebe, habe ich es fur notig erachtet, die Entstehungsweise des Buches anzuzeigen und meine Kühnheit zu entschuldigen; die Beweggrunde meines Entschlusses, das Buch, fo wie es ift und fein tann, denen gu geben, die es wunschten, befehle ich dem geren, der mir gnädig fei.

Um eine gewisse Ahnlichkeit dieser Epistelpostille mit meiner vor zehn Jahren zum erstenmal erschienenen Evangelienpostille herzustellen, habe ich aus dem Jahregange 1842 des Nördlinger Sonntagsblattes die kurzen Evangelienlektionen, welche ich damals lieserte, abdrucken lassen. Die dort fehlenden wurden neu geschrieben.

Es ist mir hie und da der Vorwurf gemacht worden, daß ich mich in meiner Evangelienpostille nicht genug an diesenigen Gedantens und Ausdrucksform gehalten habe, welche in der lutherischen Kirche die herkömmliche ist; manche sind der Meisnung, daß die Sprache und Gedankenfügung des sechzehnten Jahrhunderts für alle Zeiten maßgebend sei; sie wittern Ketzereien, wo ihnen der gewohnte Ton nicht entgegenkommt. Wie weit man nun ein Aecht habe, denselben Vorwurf (wenn es nämlich wirklich ein Vorwurf ist) auch auf dieses Buch anzuwenden, wird sich zeis gen. Jedenfalls aber lebe ich der überzeugung, den Ergebnissen der Reformation, den dessfalls vorhandenen symbolischen Bestimmungen, insonderheit aber der teuten Lehre von der Rechtsertigung allein aus Glauben, welche ich persönlich am alleer wenigsten entbehren kann, getreulich anzuhangen. Sollte ich trotz dieser überzeugung hie und da wirklich geschlt haben, ohne es zu wissen oder zu wollen, so verbüte Gott, daß ich einen mir nachgewiesenen Sehler sesshalten oder verteidigen wollte.

Ich kann wohl mit Augustinus, dem großen Lehrer, in Beziehung auf alles, was ich je und je gesagt und geschrieben habe, sprechen: "Domine DEUS unus, DEUS Trinitas, quaecunque in his dixi de tuo, agnoscant et tui: si quae de meo, et tu ignosce, et tui. Amen." Ju deutsch: "Jerr Gott, einig im Wesen, dreifaltin in Personen, alles, was in diesem meinem Buche von dem Deinen genommen ist, das laß auch deinen Kindern gesallen; was aber von dem Meinen dabei ist, das verzeihe mir du und laß mir's auch deine Kinder verzeihen.

21men."

Meuen Dettelsau, St. Johannis des Täufers Tag 1858.

Wilhelm Löbe

#### Um ersten Sonntage des Advents

#### Röm. 13, 11—14

11. Und weil wir solches wissen, nämlich die Zeit, daß die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, sintemal unser Zeil jetzt näher ist, denn da wir's glaubten; 12. die Nacht ist vergangen, der Tag aber berbeigekommen: so lasset uns ablegen die Werk der Sinsternis und anlegen die Waffen des Lichts. 13. Lasset uns ehrbarlich wandeln als am Tage, nicht in Fressen und Sausen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Sader und Neid: 14. sondern ziehet an den Gerrn Jesum Christ und wartet des Leibes, doch also, daß er nicht geil werde.

Mancherlei Jahre hatte man früher, meine lieben Brüder, mancherlei Jahre haben wir auch jett noch. Die Juden hatten und kannten von alters ber ein gemeines Jahr, welches im Berbste den Unfang nahm; sie hatten dann aber auch feit dem Auszug aus Agyptenland ein heiliges Jahr, welches im Frühling begann. Wir haben ein gemeines Jahr, nach dem wir alle Dinge des gewöhnlichen Lebens bemessen: es beginnt, wie wir alle wissen, am 1. Januar; für die Geschäfte unfres Staates gibt es gleichfalls ein besondres Jahr, welches vom 1. Oktober ausgeht; und die driftliche Kirche bat für ihre gottesdienstlichen Geschäfte und Abungen, für ihr gesamtes geistliches Leben auch ihr besonderes Jahr, welches vier Sonntage vor Weihnachten, also je nachdem dies hohe Sest auf einen Wochentag fällt, am Sonntag vor oder nach dem Gedächtnistage des heil. Apostels Undreas den Anfang nimmt. So haben wir mancherlei Jahre und leben unfre Zeit nach Abich nitten dabin. Man könnte wohl fagen, es bedürfe der Abschnitte nicht, zumal, wenn sie willkürlich gemacht werden, und der Mensch werde mit dem Leben ebensowohl fertig, wenn er in den Tag hineinlebe und keines Abschnitts achte; allein das könnte man doch nicht anders als eine robe Un= sicht von unfrem Leben nennen. Es ist ein tiefes Bedürfnis der Seele, das Leben nicht als eine abschnittslose Reibe des Daseins anzusehen, sondern von einem Abschnitt zu dem andern zu leben, von einem auf den andern ruckwärts und vorwärts zu schauen und zu rechnen, und ob wir's versuchen wollten, wir würden es bald für unmöglich und unerträglich erachten, unfre inneren und äußeren, zeitlichen und ewigen Geschäfte ohne Rüchsicht auf das Maß unfrer Zeit, auf Tage und Wochen und Monden und Jahre zu vollbringen. Wir bedürfen den Wechsel der Zeit, im Wechsel werden und reifen wir für Zeit und Ewigkeit, und selbst unfre Ewigkeit wird nichts andres fein als ein ungetrübter, freudenreicher Wechsel einer unendlichen Zeit. Das liegt ichon in der Schöpfung: der Berr ichuf die Tage und alles nach Tagen, er felbst stiftete an feinem erften Sabbat die beilige fiebentägige Woche; er fetzte Sonne, Mond und Sterne an den himmel, zu geben Zeiten und Zeichen und Tage und Monden und Jahre, und es kann daher niemand die Abschnitte unfrer Zeit verachten, ohne die Schöpfung der Zeit zu verachten, und den allerheiligsten Schöpfer zu beleidigen. Wohlan denn, freuen wir uns eines jeden Tages, einer jeden Woche, jedes Monats, jedes Jahres und treten wir auch beute mit bedachtsamer ernster boffnungsvoller greude in das Kirchenjahr ein, deffen Untunft wir feit dem gestrigen Abend begrußen. Es beginnt ein neues Jahr der Seier und des Undenkens der großen Taten Bottes in Christo Jesu, ein neues Jahr der Lektionen, der Predigten, der Gebete, der Gefänge, der beiligen Ubungen, ein neues Jahr der Gnade und des Erbarmens, der Kräfte des gütigen Wortes Gottes und der gu= tunftigen Welt, und wer weise ift, der beachtet's. Die Jahre kommen, aber fie geben auch, es ift, als flogen fie davon, und eines ift das letzte bier, das erste bort, und bringt uns die große "Deranderung", von welcher Siob fpricht. "Lehr' uns bedenten, Gerr, daß wir sterben muffen, daß wir davon muffen, laß uns weise werden, unfre Zeit austaufen und fonderlich dies Jahr." So laft uns beten und, Bruder, wenn unfre vergangenen Rirchenjabre uns den Segen nicht nachgelaffen haben, den fie konnten, wenn wir mit einer geringen Ernte unfrer vergangenen Jahre an der Schwelle diefes Jahres steben, so werde es jest endlich einmal Ernft mit dem Kirchenjahr und der Benützung der reichen Guter, die es in sich halt und bringt. Jwangig Jahre hab' ich euch gerufen, eingeladen, vermahnt, gebeten, genötigt, reich zu werden von den Gütern des Zauses Gottes, die ich unter euch feil= habe und ohne Kosten biete; wie wenn ich nichts zu bieten hatte, wie wenn ich ein Bettler ware, bin ich mit dem Reichtum Jesu Christi vor euren Turen pochend und rufend gestanden. Ich will nicht sagen, wie ihr den Reichtum Jesu Christi ans und aufgenommen, nicht strafen, nicht schelten, nein, aber ernstlich und dringlich, mächtig, wenn ich könnte unbeweglich, möcht ich euch zurufen beute und immer wieder im Lauf des Jahres, das nun anhebt: Jett benützet die Zeit für eure Ewigkeit.

Mit dieser Ermahnung treffe ich hoffentlich den Sinn der Kirche, welcher sich in der Wahl der heutigen epistolischen Lektion ausspricht, denn diese ganze Lektion handelt von nichts anderem als

von der Beachtung der Zeit und ihrer Benütung.

Ich will mich daher mit euch in diesen Tert vertiefen und euch sagen zuerst, wie ihr nach den Worten des heiligen Apostels die Jeit beachten sollet, wie ihr sie ben üten sollet, und am Ende drittens will ich einen Punkt absonderlich hervorheben, der mir hart auf meiner Seele liegt, die Trägheit nämlich, welche den Menschen so schwer dahin kommen läßt, zu beachten und zu benützen seine edle Jeit.

T.

Mit dem 11. Verse des 13. Kapitels an die Römer beginnt unser Text. Jehen Verse geben voran, welche, sowie das 12. Kapitel des Briefes von einzelnen Ermahnungen des Apostels überfließen, Ermahnungen der einzgreifenosten Art, samt und sonders aber auf die driftliche Lebensgerechtigzteit gerichtet. Unser Text bildet den Schluß des Kapitels und gibt allen den

einzelnen Ermahnungen großen Nachdruck dadurch, daß er die Zeit bervor: bebt, oder den Zeitpunkt, in welchem sie gescheben. "Weil wir solches wisfen, nämlich die Zeit", überfett Martin Luther. Enger anschließend ans Wort des Apostels heißt es: "Und dieses, — dies alles, wozu ich euch er= mabnt babe, tut, weil ibr den Zeitpunkt kennet und wiffet," D es liegt ein starter Machdruck für die Verpflichtungen, die wir haben, für die Ermah: nungen, die man uns zu denselben gibt, in der Berudfichtigung des Teitpunkts, da sie geschehen. Es ist gang etwas anderes, wenn ich zur Vollführung meiner Pflichten noch eine lange weite Jukunft vor mir sebe, und gang etwas anderes, wenn die Jeit gusammengeht und die Sanduhr verrinnt und die Aufgabe gelöst sein soll und die Rechenschaft vor der Türe steht! Ein jeder von euch hat das in einzelnen Källen schon an sich selbst er= fahren, will ich hoffen, und keiner wird fein, auf welchen nicht dann und wann die Rudficht auf die flüchtige Stunde gehörigen Eindruck gemacht hat. Und das soll auch sein, das liegt in der Absicht Gottes und in dem Wort der Apostel: die Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre, die da kommen und geben, follen und wollen beachtet fein. — Was num den Text anlangt, den wir gerade vor uns baben, so erinnert der Apostel nicht bloß an den Zeit= punkt, in welchem er schreibt, sondern er beschreibt ihn auch näber. "Die Macht ist vergangen", sagt er, "der Tag aber herbeitommen." Dem Wort: laut nach eine febr bestimmte Rede. Es ist, wie wenn ein Mann des Morgens die Augen öffnet und zum Senster binaussieht, dort gebt am Walde westlich der fable Mond mit der Macht unter, und im Often erscheint die goldene Sonne; die Macht ist vorüber, der Tag ist da, Morgen ist's, die Morgenlüfte weben. Aber das alles ist in unsrem Texte nur Gleichnis: was ist denn die Macht, die vergangen ist, und der kommende Tag und der vorbandene Morgen? Unter der Macht können wir nicht schlechtbin das Alte Testament versteben; denn wenn man es auch eine Macht nennen konnte, so ware es doch keine tadelnswerte Macht. Der Apostel aber redet von einer tadelnswerten Nacht; nicht von einer Nacht, die Gott gemacht hat, wie das Alte Testament, sondern von einer Macht, wie sie die Menschen gemacht und unterhalb der lichten, bebren Gestirne ausgespannt haben wie ein finsteres greuliches Gezelt, eine bose Butte Redar. Er redet ja auch bald von Werken der Sinsternis, von Werken der Macht, verwirft und verdammt fie, da kann die Macht kein gottliches Geschöpf bedeuten, nicht die ehrliche Pracht des Königreichs Gottes im Alten Testamente. Dom Alten Testamente beißt es: "Auch die Sinsternis ist Licht vor dir, die Macht leuchtet wie der Tag." Da= gegen die Macht, von der St. Paulus spricht, ist grauenvoll, ein boses Menschenwerk, vollbracht unter Einflug und Sührung der Damonen, ein teufelisch-menschliches Werk, das bose Werk von Unfang ber, das Zeidentum, die Abgötterei, ihre Blindbeit, ihr finstrer Sinn, ihre Bosheit, ihre sittliche Versunkenheit, ihre Ode und Leere der Bergen, ihr unaussprechlicher, großer, weber Jammer. Das ist die Macht, von der St. Paulus fpricht: "Die Macht ist vorgeschritten." Und der Tag? Der Tag ist das Gegenteil. Er ift das volle, belle, liebe, lichte Reich des Königs Chriftus, in dem es

teine Abgötterei, teine Blindheit des Beiftes, teine sittliche Versunkenheit, teinen Jammer und fein Unglud mehr gibt, wo die Erkenntnis Gottes das Land bedeckt wie die Waffer den Meeresgrund, guter Wille die Menfchheit führt wie selige Winde, gried und greude die Bergen erfüllt wie grühlings= wonne. Ba, wie mein Weist die flügel regt, wenn ich des Tages gedenke, und seines wundervollen seligen Lebens! Ba, wie man frohlich ift, wenn man die genfter öffnen und rufen tann: Der Tag ift nabegetommen! Aber ift man denn nicht am pollen Tage, meint der Apostel nicht, daß der Tag des lieben lichten Reiches schon zu der Zeit dagewesen sei, in welcher er diese Epistel fcbrieb? tiein, meine Bruder, das, was er den Tag beifit, ift der volle Mittag des Reiches Christi. Es ift dasselbe, was er in den Worten unseres Textes fagt: "Das Beil ift jetzt näher gekommen, als da wir gläubig wurden." Dies Zeil und der Tag, der mit ihm gleichbedeutend ist, können nicht die Zeit bedeuten, in welcher der Apostel lebte; sonst konnte der Apostel nicht fagen: "Der Tag ift berbeigekommen, das Beil ift naber." Der Tag und das Zeil sind der vollkommene Gegensatz der Macht und des Zeidentums, find das vollkommene Reich des Berrn, das erscheinen wird erst dann, wenn der größte Triumph des Satans, das vollendete Zeidentum der antichriftlichen Zeit in den Abgrund gestürzt sein wird durch den, der da kommt, deffen Advent wir feiern, dem seine Braut so febnlich Sosianna singt und: "Komm bald, Berr Jefu." Wenn der Berr wird figen auf feines Vaters David Thron, wenn die Zeit des Reiches David und Ifrael da fein wird, von welcher er am Auffahrtstage zu den Aposteln spricht: "Es gebührt euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten bat": bann ift's Tag, ein siegender mächtiger Tag, gegen welchen auch der letzte Rampf Gogs und Magogs nicht gelingen und nicht mehr fiegen wird die alte Macht. - Wenn nun aber das die richtige Deutung ift von Macht und Tag, was ist dann die Zeit, in der St. Paulus schreibt und die er beachten lehrt? Der Morgen ift's, lieben Bruder, wo Tag und Macht sich scheiden, die Stunde, wo man Urfach bat, vom Schlafe aufzusteben. Die apostolische Zeit, das ift der frube Morgen, der dem Tag vorangeht und der beachtet und geehrt fein will durch wache Sinnen. Und unfer Zeitpunkt, unfre Zeit, das ift der fpate Morgen, an dem fich mache Sinnen um so mehr geziemen. Warum wache Sinnen? Die Macht ist schier bin, der Tag rudt heran. Warum giemen uns die wachen Sinnen mehr? Weil der große Tag Christi und das Zeil, das unter feinen flügeln aufgebt, uns um so viel naber ift denn dem Apostel, als mehr Jahre und Tage bin: gegangen find, feit jene ersten Väter entschliefen. Abvent ift's alfo, Morgen und Advent ift eins: die Jukunft Christi ist naber als zur apostolischen Zeit, fpater Morgen ift es. "Auf, ermuntert eure Sinnen, denn es rinnt die Macht von hinnen", so singen die Wächter nach 1800 Jahren. Laut singen sie durch die Straffen der Gemeine, dazu fraben die Babne und das Licht wird ftart, das von dem kommenden Christus weissagt. Gebt acht auf die Zeit, in der ibr lebet! Der Berr ift nabe, und wenn der Apostel den Römern guruft: .. Schon ift's Zeit und Stunde vom Schlafe aufzusteben", benn fo fagt er, so muß ich Wächter auf der Jinne in meiner Jeit so ernst den Morgen verstünden, daß ich sage: Schon ist bald nicht mehr Jeit, vom Schlase aufs zustehen! Zöchste Jeit ist's, wer erwachen will! Bald geht der Morgensnebel auf, der die Nacht noch einmal will bringen, der Nebel des Antischristus; aber die Sonne steigt, der Mittag kommt, es geht mit der Welt zur Vollendung! Ernste Jeit, ernste Jahre, alle Jahre ernsterer Advent, — ernste heilige, bedenkliche Adventzeit auch jetzt, meine Brüder, da wir dies Kirchenjahr, dies heilige Vorbereitungsjahr auf Christi Wiederkunft bes ginnen! Das beachtet, und wer Ohren hat zu hören, der höre.

II.

Rann man aber, lieben Brüder, die Jeit beachten, ohne sie zu bes nützen? Oder, wenn jemand die Jeit beachten wollte und nicht benützen, würde man ihn nicht im Widerspruche mit sich selber sinden? Wirkt nicht die rechte Beachtung der Jeit so unzweiselig und unaushaltsam auch die rechte selige Benützung, daß man sast den Ausdruck "die Jeit beachten" gleichbedeutend mit dem anderen gebrauchen könnte "die Jeit benützen"? Und hängt nicht die rechte Benützung der Jeit ganz und gar von der Kretenntnis und Beachtung derselben ab? Ich denke, meine Brüder, hierin sind wir einig, und ihr werdet es nicht bloß für erklärlich, sondern für gerechtssertigt sinden, wenn ich bei einer solchen Verwandtschaft der Beachtung und Benützung unsere Jeit, nachdem ich von der Beachtung gesprochen, auf die Benützung übergehe. Das fordert auch mein Text, und weil jeder Prediger und jede Predigt ein menschlicher Widerhall ist für einen göttlichen Klang, so muß ich von der Benützung der Jeit zu euch reden.

Die Macht ist vergangen, der Tag ist nabegekommen, Morgen ist es, früber Morgen zu St. Dauli Zeit, fpater Morgen jent. So ftebt's mit unfrer Zeit, und dem entspricht auch die Benüttung. Weil die Macht vorüber ift und der Tag vorhanden, so erwacht man, und steht auf vom Schlafe. - Das ift eine wunderliche Sache mit dem Schlaf und dem Erwachen. Rein Mensch wird sagen, daß bloß das Auge den Einfluß der Macht und des Tages erfährt, daß nur das Auge schläft und wacht. Es schläft, es wacht der ganze Mensch. Und doch äußert sich so Wachen wie Schlafen am kenntlichsten und mächtigsten im Auge und am Auge. Im Schlafe sieht ein= mal das Auge nicht; sebe im Menschen, was will, das Auge sieht nicht. Wenn aber der Mensch erwacht, dann sieht das Auge. Ein maches Auge ift des Morgens Zeichen, und das Auge schließen, wenn dir der Schlaf es nicht zudrückt, ift ein Beweis, daß du krant bist oder bose. Wenn du deine Zeit erkennst, daß es Morgen ift, mußt du Macht und Schlaf und Traum nicht balten wollen, sondern finten laffen, und mit bellem Huge deinen Tag an= schauen. Das ist die erste nötigste Benützung der Morgenstunde. Wohlan denn! Die Macht, von welcher bier die Rede ist, ift das Zeidentum und die Abgötterei mit ihren beillofen Versuchen, die Seele mit etwas anderem gu fättigen als mit dem lebendigen Gott, mit ihrem unseligen Bemühen, etwas anderes für recht und wahr zu finden, als sein heiliges Wort. Ift's bei dir

Morgen und bein Auge offen, steckst du in keiner Weise in den Banden und Träumen der Dämonen und ihres Dienstes, so läffest du die Macht verfinten und erkennst, was kommt, den Tag, von welchem deine Zeit ein Morgen ift, das Reich des Berrn Jesus Chriftus, und ihn felber, deinen Berrn. Es bat gu teiner Zeit febr viele Menschen gegeben, die das aus der Ewigkeit herein= brechende und am Ende die Welt und alles Beidentum gang und völlig überwindende Reich des Berrn als das allein wesenhafte und wahre, als belles Sonnenlicht und alles andere als Macht erkannten. Gar manche unter denen, die die Erkenntnis und das tagesbelle Auge zu haben scheinen, haben es nicht in der Wahrheit. Es ist eine Seltenheit und ein großes Glud, wenn einem der Tag, der da tommt, und das ewige Reich des Beren, das da kommt, durche Auge des Verstandes tief in die Seele hineinschaut und der Abgrund des Beistes von der mächtigen, königlichen, berrschenden überzeugung ihrer nabenden Jutunft bewältigt wird. Es ist wahrlich nichts mit allen Abgöttereien und ift fein Gott als der eine, der dreieinig ift, und am Ende auch teine Samilie, tein Staat, teine Rirche als allein das geift: liche Königreich der Kinder Gottes und ihres Sauptes Christus. Warum aber ist diese Überzeugung und dies selige Gluck so selten, da doch die Nacht des Leidentums dabineilt und verwelft vor der kommenden Sonne des Jüngsten Tages und in den Gnaden der pilgernden und streitenden Kirche das helle Licht dieses Tages bereits vom Zimmel fällt? Warum? Weil die erste Benützung der Zeit fehlt, weil du die Macht und Sinsternis lieber hast als das Licht, weil du die Erkenntnis des Reiches Gottes verschmähst und die Augenlider deines Geistes schließest vor dem schönen Licht des ewigen Reiches. Es wird dir ja gepredigt, was ewiges Zeil bringt, wider= steb nicht, erkenn beine Zeit, daß die Stunde da ift, aufzustebn vom Schlafe. allem Greuel des Beidentums abzusagen und dich dem Reiche Gottes binzugeben. Mur du felbst hinderst dein Glück, deine Seligkeit, weil du den Morgen nicht benützest und am Tage schläfft.

Indes, wenn einer am Morgen, nachdem die Macht von hinnen, nichts tun wollte, als die Augen öffnen und feben, und beim fteigenden Tage das Schauen und Wachen des Auges die einzige Benützung der Zeit fein follte. fo wurde doch jeder Verständige ob einem folden Beginnen den Kopf schut= teln, jedermann mußte es migbilligen. Die Benütung der Jeit er= fordert mehr. Du liegst auf deinem Lager bei Macht, bist ausgezogen oder hast dein Nachtkleid an, deine Decken und Betten liegen über dir und bullen dich ein. Könntest du aber so, wie du daliegst, aufsteben und binaus: geben und dich seben laffen vor den Leuten? Micht wahr, du konntest nicht, du wolltest nicht, du wurdest dich schämen. So ist man wohl bei Macht; aber wenn der Morgen kommt und der Tag anbricht, da merkt jeder, "er muffe ehrbarlich wandeln und umbergeben als am Tage". Darum wafcht und schmudt und tleidet er sich, und wenn er ein Kriegsmann ift, zieht er die Waffenruftung an, die fich furs Licht geziemet. So tut jedermann am Morgen, so geht jedermann dem Tag entgegen. Un der Band des Gleich= niffes lebrt nun der Apostel weiter, wie man feine Seit benüten und

dem Tage der Ewigkeit, dem ewigen Reiche Gottes entgegengeben muffe. Und zwar bleibt der Apostel nicht streng bei unfrem Gleichnis, nicht bei den Machtfleidern und bei der Rube; sondern er geht ein in den Migbrauch der Macht und in all das Bofe eines nächtlichen Lebens, das für den Tag noch weniger past als Machtgewänder, das man ohne Zweifel dem wohlgezies menden und anständigen Tagesleben für weit widersprechender und widers strebender erkennen muß als das nachlässige und mangelhafte Gewand des Schläfers. Es werden manche unter euch, ach, es ift jämmerlich zu fagen, mit dem Apostel nicht zusammenstimmen, wenn er nun nacheinander ansagt. welcher Wandel wohl mit der Macht des Beidentums, aber nimmermehr mit dem Morgen und Licht des ewigen Tages und Reiches Christi zusammenstimmt. Was er für beidnisch, für undriftlich, für verwerflich, für ungeziemend erkennt, das wollen viele unter euch rechtfertigen oder doch ent: schuldigen, oder mindestens nicht als so gang und gar verwerflich anerkennen, nicht als so gar ein beidnisch nächtlich Leben. Man sollte es freilich nicht denken, wenn man die Mamen bort, diese deutschen Mamen, die am Ende, so tief aus dem Schwarzen sie Luther gegriffen bat, doch teilweise noch ehrbarer klingen als die griechischen Worte St. Pauli. Man follte es nicht denken, daß "Fressen und Saufen, Rammern und Unzucht, Sader und Meid" nicht für heidnisch, nächtlich, verwerflich und verdammlich erkannt, sondern überseben, gering geachtet, entschuldigt und gar gerechtfertigt wer: den. Man follte es nicht denken, aber es ist fo. Und es ist fo bei den Menichen von der verschiedensten Bildung. Der robe Stallknecht und der fürst= liche Rammerjunter, die niederträchtige liederliche Dirne, wie sie auf dem Lande so oft zu finden ist, und das Edelfräulein im Palaste, und was ich alles für Gegensätze möchte finden und erdenken, Begensätze der Erkenntnis und Bildung, des Vermögens und des Standes, es bleibt fich doch überall gleich, und findet fich bei verschiedenen Ständen und Rlaffen dasselbe nächt: liche Wefen unter verhüllenden Mamen. Sie wollen's nicht leiden, daß es fo ist, sie wollen Unterschiede finden, die Reichen und Gebildeten und Edlen. Bei gleichen Gunden, bei greffen und Saufen, in Kammern und Ungucht, bei Lader und Meid, wobei sie's vor Gott verschulden, wie irgendwer, find sie doch noch Pharifäer, die besser sein wollen und weit erhaben über die stinkenden nächtlichen Pfützen des gemeinen Volkes in Städten und auf Dörfern, das demfelben Belial buldigt. Aber leid es nicht, duld es nicht, fag's ihnen allen und jeden, mal ihnen ihre Werke der Macht mit Sarben der Macht, schrei ihnen die derben Mamen des Apostels in ihre Ohren, denn sie hören hart, und es ist fein Wunder. Es ist wahrlich fein Wunder; denn man mußte ja auch die Gemeinde zu Rom, die erste Christengemeinde dort= selbst, diese Gemeinde voll Gaben, geleitet von welchen Männern! noch belebren und fie mabnen, diese alten nächtlichen beidnischen Werke abzulegen, weil sie für den Tag des Evangeliums nicht paffen. Es muß Chriften in Rom gegeben haben, die folche nächtliche Werke verübten, und es muß bes kannt geworden sein von Rom bis nach Korinth, bis zum Apostel Daulus, also über Berg und Tal und Meer bin, sonst wurde nicht ein Apostel, sonst

würde nicht Paulus, der in Rom noch fremd ist, über Berg und Tal und Meere herüberrusen und schreien und schreiben: "Laßt uns ehrbarlich wans deln als am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Rammern und Unsucht, nicht in Zader und Neid." Das ist ein Elend mit dem menschlichen Geschlechte, auch mit den Christen. Wie hängt uns das heidnische Wesen an, und wie schwer legen wir's ab. Und doch muß es abgelegt werden, denn es ist ja die Nacht vergangen und der Tag herbeigekommen und das Zeil der Ewigkeit näher als am Ansang. Es muß doch ein Ende nehmen mit den Werken der Nacht, denn was will's werden, wenn wir mitten aus ihnen heraus vor sein Angesicht gerusen werden, oder er selbst und sein Tag uns in nächtlichen Werken überrascht? Ach hilf doch, Gerr Jesu, und laß wohl gelingen. Sosianna dir und deiner Macht! Laß uns doch ablegen die Werke der Nacht, und laß uns anlegen die Wassen des Lichtes.

Waffen des Lichtes: von den Werken der Macht zu den Waffen des Lichts ift fein übergang. Wer mit den Waffen des Lichtes angetan ift, hat nicht bloß das Machtgewand abgetan und dafür das anständige Tages: kleid angezogen, sondern er trägt auch über den Kleidern die glanzende Waffenruftung, die strablenden Schutwaffen, und in der hand den blinkenden blitzenden Trutt des Schwertes. Das ift ein reiner Gegensatz. Da ift nicht bloß alles nächtliche Aleid und Werk abgetan und das Gegenteil angetan, sondern eine geindschaft gegen die Macht ist kundbar, ein Migtrauen, daß sie wiederkommen konnte, ein Bemüben, sich gegen ihre Wiederkehr zu schützen, ein ernster Wille, gegen diese Wiederkehr zu kampfen und gu streiten. Wenn das nicht ware, wozu redete dann der Apostel von einer vollen Waffenruftung, die man anziehen foll? Die, welche fich der Macht des Leidentums und beidnischen Sündenlebens entwinden und ehrbar mandeln wollen als am Tage, muffen, bis der Berr erscheint, als Streiter fteben. Er felbst erscheint gu letten Rampfen und Siegen, und wer feiner Untunft harret, der weiß, daß er gleich feinem Beren gu Rampf und Schlacht bereit fein muß; er ftebt auf feiner but, folang es mabrt, und traut den Teufeln nicht, die von ihm ausgetrieben sind, die gern in siebenfacher Verstärkung wiederkommen und in ihr altes haus am liebsten wieder eindringen, wenn es gefäubert und mit Besemen gekehrt ift, wenn nicht Wacht gehalten und Widerstand geleistet wird. Da haben wir also eine weitere Belebrung des Apostels, wie man die Zeit benützen foll, die man erkannt bat! Man öffnet nicht bloß die Augen, um zu feben, man legt nicht bloß die nächtlichen Werke ab, nein, man kleidet sich schon und waffnet sich wohl und fteht immer auf feiner But, tampfbereit und willig, bis der Berr kommt oder doch bis zum Tode die nächtlichen Gewalten zu bekämpfen, die nicht ruben und die, je mehr der ewige Tag fich nabt, defto eifriger die turge Zeit benütten und über die Welt hinwieder die nachtlichen Decken und Be= gelte beidnischen Denkens und Lebens ausbreiten wollen. Ich, es ift dem Menschen so widerwärtig, niemals ficher, niemals lag, niemals rubig werden zu durfen bis ans Ende, und bis zur Wiederkunft des Beren in den Waffen steden und das Schwert führen zu follen. Da weiß man das Elend

dieses Lebens nicht jämmerlicher zu schildern als mit den Worten: "Ich kann gar meines Lebens nicht mehr sicher und froblich werden." Man will des kebens ficher fein, des irdischen Lebens, nicht des ewigen, wenigstens auf eine Weile. Man begreift nicht, daß man bei dem vollen Gefühl der Unficherbeit dieses Lebens dennoch tiefe Seelenrube besitzen kann, sowie man des Zwigen sicher ift, daßt man aber des ewigen Lebens dar nicht ficher fein tann, wenn man fo abgöttisch an diesem Erdenleben und dem ftillen Genuffe des Erdengludes bangt. Man faßt es nicht, daß gottverlobte, dem Tage der Ewigfeit entgegenstrebende Streiter bei aller But und Wacht und Waffentlang nicht bloft die beste sicherste Musficht, sondern auch bier icon innerlich den fufieften Troft genießen, weil fie von den Kräften der zukunftigen Welt gebren und durch Brot und Wein ihrer ewigen Zeimat gelabt und gestärft werden. Das fast man nicht, und fo mag man fich auch nicht dazu versteben, in den Orden der gerüfteten Streiter Chrifti einzutreten und feine Zeit gu benüten. Diel lieber bort mancher ein anderes Wort unfres Tertes, das auch den Gegenfatt gur Nacht einhält, aber viel friedlicher und nicht so kriegerisch klingt, ich meine das edle Wort: "Tiebet an den herrn Jefum Chrift." Allein, meine Bruder, das ift ein großer Jertum, wenn man dies Wort für friedlicher gegenüber allen nächtlichen Werken ansieht als das andere von der Waffenrüftung. Wenn der Apostel zu den Römern, zu offenbaren Christen. denen er felber viel Unerkennendes und Cobendes faat, vermabnend spricht. fie follen Jefum Christum anziehen, fo muß er das in einem anderen Sinne tun, als man etwa dieselbigen Worte einem über seine Gunde tief betrübten, mit Christo noch nicht verbundenen Beiden gurufen kann. Dem armen Beiden gegenüber bedeuten die Worte allerdings nichts anders als: "Tieb an den herrn Jesum Christum zur Bededung deiner Sunde, und weil dich dein Berg verdammt und verdammen muß, fo fei dir der am Kreuze Bangende anstatt aller Gerechtigkeit", wie das auch fo Propheten wie Apostel lebren. Dagegen aber der romische Christ, der langft getaufte, bat in diesem Sinne Chriftum längst schon angezogen, und wenn ibm, gegenüber den nächtlichen Werken, die der Apostel nannte, die Worte zugerufen werden: "Tiebet an den Berrn Jesum", so ist das nicht mehr im Sinne der zugerechneten Berechtigkeit des gerrn gesprochen, die ewigen Ruhm bat und behalten foll, sondern im Sinne der Verklärung unfres eignen Lebens in das Angesicht Jefu Chrifti, Es ift ein Chriftus, den wir als unfre Gerechtigkeit und als unfre Zeiligung anziehen, aber es ift eine verschiedene grucht, die er uns in der Gerechtigkeit und Zeiligung bringt, eine verschiedene grucht, die wir aber nichtsdestoweniger dabinnehmen und uns aneignen muffen, eine wie die andere. Diese Uneignung aber, oder mit anderen Worten diese Der= klärung unfrer Seele in das Ungesicht Jesu ift in der Erfahrung und im Leben keineswegs eine Sache, die fo gar ruhig und vergnüglich, fo gar fleischlich stille und behaglich ware. Der gerr gibt uns freilich alle seine Onaden, auch die der Beiligung, in großer Stille und fabrt nicht mit Leuer und Schwert daber, wenn er die Seelen will beiligen und verklaren; nicht

er ftreitet, fondern wir, wir halten Widerstand, wir haben Schaden, Bebrechen, Wunden, Striemen und Geschwure, die auch feinerfeits eine andere Tätigkeit bervorrufen als die bloß friedlich gebende. Der Berr kann durch unfre Schuld nicht geben, ohne zu nehmen, nicht beilen, ohne weh zu tun. und es wird durch unfre Schuld aus dem Geschäfte der Beiligung ein Streit, ein Rrieg, von welchem die oben gebotene Waffenruftung und die But gegen das von außen nabende, aufs neue versuchende heidnische Wesen nur ein Teil ift. Weit entfernt alfo, daß in den Worten vom Anziehen Jesu weniger Krieg und Streit lage als in jenen vom Unziehen der Waffen des Lichten, fcbließen fie im Gegenteil mehr in fich und öffnen fur den, der feine Zeit benüten will, eine weitere Bahn, weil Wachen und Rämpfen gegen den immer neuen Undrang des beidnischen bojen Wefens weitaus nicht alles einfaßt, was zur Machfolge Jefu, zu unfrer Verklärung in ibm, zum Unziehen feiner Person und feines Wefens gebort. Wie gang im Sinne der Beiligung und Verklärung die Ermabnung zum Unzieben Jesu zu faffen ift, fieht man auch aus dem Beifatz, den fie bat, denn es beiftt: "Tiebet an den Beren Jefum Chrift und wartet des Leibes, doch alfo, daß er nicht geil werde", ober "daß vor lauter Beachtung und Pflege des Leibes das fleisch nur desto gartlicher und lüsterner werde", durch lauter gute Pflege die Lufte desto mehr gebegt und gepflegt werden. Jesum anziehen ift also ein Gegensatz gegen alles weichliche, üp: pige, fleischliche Leibesleben. Wer Jesum anzieht, der erkennt nicht den Leib und sein Wohlsein als Absicht und Zweck des Lebens, sondern er bat bobere Tiele, denen auch der Leib untertanig gemacht werden muß. Er forgt schon für den Leib, aber so, daß er der Seelen Twed nicht hindert, die Derklärung in Christi Ungesicht nicht aufhält, er ordnet das ganze leibliche Leben fo an, daß es dem Beifte dient, daß es bei But und Wacht und Rampf und Streit und Beiligung und Vorwartsdringen zu allem Guten nicht binderlich sei, sondern auch womöglich förderlich.

Biemit, lieben Brüder, vollendet fich die apostolische Unterweisung gur Benützung der wohlerkannten Zeit. Wachen, die Machtgeschäfte laffen, in Chrifti Streit gegen alle Macht und alles Bofe eintreten, den Chriftus, den man zur Gerechtigkeit schon in der Taufe angezogen, nun auch alle Tage zur Verklärung und Seiligung anziehen und, wohlgemerkt, den Leib nicht alfo balten, daß er die Seele hindre und Lufte in ihm wuchern, das beift die Beit benüten. - Färtlinge, die ibr feid, Wachter eures fleisches und des fleisches eurer Kinder, die ihr mit der Erziehung, welche ihr euch felbst und euern Rindern gebt, nicht dem Leibe, dem ewigen Benoffen der Seele, sondern dem vergänglichen verderblichen fleische Ehre tut und fronet: merkt das lette. Wenn der Apostel von dem boben Gedanken des Anziehens Jefu gur Migbilligung eurer leiblichen Gewöhnung und Ergiebung übergebt, so ift's freilich, wie wenn er von einem boben lichten Gipfel in eine wufte Lache oder Pfuge niederführe; aber der Ubergang ift gang recht, feine prattische Weisheit erfordert ihn. Es wird bei vielen Romern gewesen fein wie bei euch, bei manchen unter euch, daß über dem üppigen fleischlichen

Leben des Leibes alle Sähigkeit und alle Kraft verlorengebt, die vergängliche Jeit zu benützen und auszubeuten. Wie sollen die, die ihre Glieder der Sünden nicht töten, die im Wasserbade dargestellten Glieder des neuen Menschen waffnen mit der Wasservüftung Christi und stählen, die steile Bahn der Seiligung zu gehn? Das bedenket und laßt euch also doch den Schluß des Upostels in unsrem Texte und den letzten Teil seiner Ermahnung zur Benützung eurer Jeit gefallen.

#### HI.

Twei Teile diefes meines Vortrags find geschloffen: ein turzerer, ein langerer; einen dritten schließ ich an, einen turgeren, dent ich, den ich aber mit Merv und Kraft, wenn ich es nur konnte, verfeben möchte. Indem ich ihn einleite, habe ich euch etwas zu erzählen. Ich halte es eigentlich nicht für in der Ordnung, in der Predigt zu ergablen, was nicht in der Bibel ftebt, so ein großer Ernst es mir mit aller Geschichte und auch mit manchen Beschichten ift; aber eine Ausnahme hat am Ende jede Regel, und ich bitt euch, einmal eine Ausnahme machen zu durfen. Die Geschichte, von der ich rede, hat fich im Jahr 386 zu Mailand mit einem Menschen zugetragen, mit einem Ufritaner, ju Tagafte geboren, dem es in feiner Jugend gewiß niemand ansab und anmerkte, daß er am Simmel der Rirche als Sirte und Lehrer viele Jahrhunderte hindurch, und wohl bis ans Ende der Tage als einer der belleften Sterne glangen wurde. Sein Mame beift, euch allen wohlbekannt, Augustinus, und ihr wift oder könnt wenigstens wiffen, daß er als Bischof von Sippo-Regius in Afrika gestorben ift. Seine Mutter bat ibn gleich nach feiner Geburt unter die Ratechumenen aufnehmen laffen, aber getauft wurde er nicht. Als er beranwuchs, fing er an zu studieren, wozu er ausgezeichnete Gaben von Matur empfangen batte. Auf dem Wege feines Studiums tam er in allerlei ichwere Irrtumer und auf jammervolle Abwege des Wiffens und Erkennens, Aber nicht das allein. Er fiel in ein lururiofes fleischliches Leben und liederliches Wefen, so daß er auch einen unebelichen Sobn erzeugte. Er felbst bat ein Buch unter dem Titel "Betenntniffe" geschrieben, darinnen er in der demutigsten und zugleich murdigften Weise seine Verirrungen und Sunden bekennt und der gangen Nachwelt ein Beispiel beiligen Beichtens gibt. Don den Irrtumern feiner Erkenntnis tam er allmählich gurud, Gott erhörte die Gebete und Tranen seiner beiligen Mutter Monika und brachte ihn nach Mailand zu den Predigten des großen Kirchenlehrers Umbrofius, die auch einen Beift voll Tiefe und Reichtums der Gaben, wie er in Augustinus war, überwältigen tonnten. Dazu geriet er auf das Studium der Briefe des Lebrers der Beiden, des Apostels Paulus. Sein Geift wurde überzeugt, aber das Joch des fleischlichen Wesens und der Wollust vermochte er nicht abzulegen. Er hatte einen greund, den er liebte, wie fein anderes Ich, Alypius mit Mamen, einen Afrikaner und Landsmann, von mehr weiblicher Seele, vermöge welder derfelbe den ganzen Gang Augustins in unwandelbarer Treue verfolate und mitmachte. Mit dem gemeinschaftlich rang er nach grieden von feinen Luften und nach der Macht des Beil. Geiftes, ein Kind Gottes gu werden. In der Zeit des innersten Kampfes erzählte beiden ein greund, der fie befuchte und Christ war, wie zufällig das Leben eines gelden in der Welt: entsagung, des wahrhaft großen und beiligen Einfiedlers Untonius. Wie Schämten fie fich diesem Lebenslaufe gegenüber ihres eigenen Lebenslaufes voller Weitluft und fleischessunden, wie rangen fie nach freiheit. In dies fem Kampfe gingen fie miteinander in den Garten, der an ihrer Wohnung lag und da rif sich Augustinus los und warf sich voll Rampf und Jammer unter einen Seigenbaum, voll Tranen und Sehnfucht, und feine gange Seele rief nach Vergebung der Sunden und greiheit. Da borte er auf ein= mal eine singende Stimme, so wie die Anaben und Mädchen Dfalmen regi= tatio zu singen pflegten, die rief ihm zu und wiederholte immer: "Mimm und lies, nimm und lies." Da er nun in der Geschichte des heiligen Untonius auch etwas von einer folden himmlischen Stimme gebort batte, so merkte er, daß auch ihm eine bimmlische Stimme gurief, er fprang auf, ging zu feinem Freunde Alppius, bei deffen Site er die Briefe Dauli batte liegenlassen. Er nahm das Buch, griff hinein, um zu lefen, wo er's trafe, und was tam ihm da in seine Singer, was las er? Er traf und las den Schluß der heutigen Adventsepistel Rom. 13, 13. 14: "Caffet uns ehrbarlich wandeln als am Tage, nicht in Sreffen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in gader und Meid; sondern ziehet an den geren Jesum Christ, und wartet des Leibes, doch also, daß er nicht geil werde." Augusti= nus war fpater tein greund jenes frevlen Beginnens, da man in allen moglichen Sällen des Lebens dem schweigsamen Geren im Zimmel dadurch eine direkte Untwort und Unleitung abzugewinnen sucht, daß man die Schrift notzüchtigt, in die Bibel greift und die nächste beste Stelle als götbliches Orakel behandelt; aber im Garten zu Mailand, da war es etwas anderes. das "Mimm und lies" hatte ihn ermächtigt, und der Erfolg bewies es, daß er recht getan. "Ich wollte nicht weiter lesen und brauchte es auch nicht", schreibt er felbst, "denn mit jenen Versen drang ein klares Licht in meine Seele, das mich fest und ficher machte meines Weges, alle Sinfterniffe meines zwiegespaltenen Bergens und meiner Unentschloffenheit floben da= bin." - So wirkte der Dosaunenton der beutigen Epistel auf Augustinus, der noch ein ungetaufter Beide war; eine folche Kraft lag und liegt in den Worten des heiligen Upostels, daß sie, obwohl St. Paulus felber schon viele Jahrhunderte entschlafen ift, dennoch lebendig und mächtig in die See= len dringen und die Retten der Beiden fprengen konnen, mit denen fie der Teufel an die Werke der Macht gebunden halt. Ungetaufte Beiden erfahren foldes. Die Romer aber, an welche der Brief geschrieben ift, aus dem St. Augustinus und wir beute gelefen haben, find getauft und gläubig, daß, wie man Rapitel 1, 8 lieft, ihr Blaube in der gangen Welt verfündigt und besprochen wird, und bennoch muß man ihnen schreiben: Die Jeit fei da, vom Schlafe aufzustehen, die finfteren Werte, die Eg: und Trinkgelage, die frevlen Unzuchtsfünden samt Meid und Baff aufzugeben und die Waffen des Lichtes anzugiehen. Man kann also nicht bloß ein Mitglied der Be-

meinde von Meuendettelsau fein, nicht bloft einen armen Dfarrer des 19. Jahrhunderts jahrelang predigen boren, in der Gemeinschaft einer armen, versunkenen Gemeinde diefer Zeit zu Gottes Tische geben und fort und fort in all den abscheulichen verdammten Gleischessunden leben, von denen der Apostel febreibt. Mein, man tann ein Romer fein, ein Romer der erften Beit, ein Genoffe jener Manner, deren Mamen im 16. Rapitel des Briefes Dauli aufgeschrieben fteben. Man tann ein Blied ber berühmteften Bemeinde der Welt mitten im Strome des Beiligen Beiftes und einer wunderbar gesegneten Gemeinschaft sein, und noch mit den heillosen Gunden tämpfen, welche der Beide Augustinus durch die Kraft der apostolischen Worte noch vor seiner Taufe überwand. O Berr Gott, da stehe ich und lefe nun icon zum einundzwanzigsten Male unter euch die Epistel, die St. Augustinum und am Ende vielleicht auch die Romer befreite von ibren Sleischesketten. Wie ein Mann mit einem Brecheifen ftebt und Steine losmachen will, einen Bau gerstören, fo stebe ich und bewege den gewaltigen, mächtigen, göttlichen gebel der beutigen Epistel schon 21 Jahre lang, und tann den Bau des Teufels und die Sunden eurer Seelen nicht gerftoren. welche der Apostel straft! Was ist denn das, daß mir der gewaltige gebel, die eiserne, mächtige Brechstange bier zu einer puren Madel oder einem Sedermeffer verkehrt wird, damit man teine Steine bricht! In welchem Stein wird mir denn all meine Mube gufdanden, und ichier mein beiliges Gotteswort? Ich will's euch fagen, daß euch die Obren gellen; der Stein, der ftarter icheint als Gottes Wort, ift eurer Seelen Trägbeit; und der schwere Schlaf, der euch betrügt am fpaten Morgen, als ware die Stunde noch nicht vorbanden, aufzusteben.

Man predigt soviel gegen die Luste, gegen die wirklichen Luste, gegen die Erbluft; aber man follte die Trägbeit, die felbst ein Teil der Erbfunde und nicht der kleinste von ihr ift, öfter, anhaltender und mächtiger angreifen, als man tut. Ware die angeborne Trägbeit nicht, binge fie fich nicht an unfre Luge bis ans Grab, konnten wir ihre Bleigewichte von uns werfen: es stunde alles anders. Diese faule, tote, nächtliche Königin, diese betrübte Berrscherin, die mit Jentnersteinen alle unfre Kräfte niederzieht und unfern Beift, der ein Vogel ist, nicht auffahren läft in die ewigen Göben: die ist es, welche das Machtwort der Apostel und ihres Christus verhöhnt und das Reich des Teufels und aller finstern Werke butet. Was kummert sich diese Königin darum, daß die Macht vergangen ift, der Morgen webt, der Tag herbeikommt und das Beil der Wiederkunft Christi naber rudt! Sie, die Trägheit, bemmt den Bang derer, die da leben, legt fich über die Krantenbetten der Kranken und über die Sterbelager der Sterbenden und gonnt teis ner Seele Erhebung und Slug zu der ewigen Beimat. Ihr fürchterliches duftres Reich lacht aller Urbeit, rubt schwer und ficher über den Landen und Bergen, bis der Berr kommt, der fie in den Abgrund verfenken und fie ewiglich übermältigen wird.

Ach meine Trägheit, meine Schmach! Ach, eure Trägheit, eure Ketten! Ach das Geheimnis so langer Sündenknechtschaft, diese Trägheit! Ach, dieser

Grabstein obnegleichen, der keine Auferstehung guläft! Uch und weh über unfre Trägheit, webe im alten, webe im neuen Rirchenjahr! Bruder, lieben Bruder, liebe Schwestern, es ift schrecklich mit der Macht der Trägheit, es ist alles wahr, was ich gesagt habe. Aber der herr will ja doch nicht, daß wir in Trägheit untergeben. Be gibt ja doch eine Möglichkeit, von ihrer Last und Wucht frei zu werden, und fich unter ihrem Drude hervorzuar: beiten. Wir sind doch getauft, dazu gespeist mit Gottes Wort und Leib und Blut. Es ift doch ein göttliches Leben in uns, ja es ist Christus in uns, und wenn wir uns beffen erinnern, deffen bewuft werden, und in der Ungft unfrer niedergedrudten, ichwerbeladnen Seele dies keben und unfern germ Chriftus anziehen, mit Bebet und fleben nach seiner Ahnlichkeit ringen, so wird und muß ja doch geschehen, was geschrieben steht: "Wer da bat, dem wird gegeben, daß er die Sulle habe." Es muffen fich doch unfre Kräfte mehren, wenn unfer neuer Wille Gottes dargebotene Kräfte angieht. Es muß ja doch ein Genesen, ein Leben möglich sein für die Kinder des Lebens, denen Gott mit Wort und Sakrament nachgebt. Er höhnt mit dem Untrag feiner Bilfe und feiner Onade die armen Seelen nicht. Mein, nein, er bilft, er ist der Gelfer vor den Türen, von dem man am Advent ruft und singt: "O febet auf, ihr habet die Bilfe vor der Tur." Trägheit ist Tod und Chris stus ist doch das Leben. Der Tod ist furchtbar mächtig, aber allmächtig bist du, Gerr, und der du in uns die Sehnsucht, das Verlangen eines neuen Lebens und feliger Benützung unfrer Teit gewirkt baft, du kannst und willst auch das Vollbringen geben. Beiliger Berre Gott, beiliger starter Gott, beiliger allmächtiger Beiland, du ewiger Gott, lag uns nicht versinken in der schweren Mot der Trägbeit, sondern laß in uns dein Leben siegen! Mmen.

#### Um zweiten Sonntage des Udvents

#### Römer 15, 4-15

4. Was aber zuwor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, auf daß wir, durch Geduld und Trost der Schrift, Hoffnung haben. 5. Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, daß ihr einerlei gesinnet seid untereinander nach Iesu Christo, 6. auf daß ihr einmütiglich mit einem Munde lobet Gott und den Vater unsers Jeru Ihrist. 7. Darum nehmet euch untereinander auf, gleichwie euch Christus hat ausgenommen zu Gottes Lode. 8. Ich sage aber, daß Iesus Christus sei ein Diener gewesen der Beschneidung, um der Wahrheit willen Gottes, zu bestätigen die Verheißung, den Vätern geschehen, g. daß die zeiden aber Gott loben um der Barmberzigkeit willen, wie geschrieben stehet: Darum will ich dich loben unter den Zeiden und deinem Kannen singen. 10. Und abermal spricht er: Freuet euch, ihr Zeiden, mit seinem Volk. 11. Und abermal: Lobet den Zerrn, alle Zeiden, und preiset ihn, der auferstehen wird zu herrschen über die Zeiden, auf den werden die Zeiden hoffen. 15. Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, daß ihr völlige Hoffnung habet durch die Kraft des Heiligen Geistes.

Gang adventmäßig, ja gang eigentlich von der Wiederkunft des Berrn Jesus spricht das beutige Evangelium. Dagegen aber die Evistel, die wir soeben zum zweiten Male gelesen baben, wie past sie zum beutigen Evangelium und zum Adventsgedanken? Scheinbar spricht sie ja von etwas völlig anderem, von der Geduld mit den Schwachen, von der Behandlung derer, die in die driftliche greibeit nicht einzugeben vermögen und den Befreieten des Beren Jesus Aufenthalt, Mube und Beschwerde verursachen. Allerdings, meine Freunde, ift in den letten Worten der Zauptinhalt der Epistel angegeben, allerdings scheint dieser Inhalt dem Udventsgedanken fern zu liegen, aber er wird durch die Urt und Weise, wie ihn der Apostel behandelt, und durch die Begrundung, die er unter feinen Banden findet, gang adventmäßig und schlägt eine Saite aus der Offenbarung Gottes vom Ende der Welt und der Wiederkunft Christi an, die zwar nicht unter dies jenigen gebort, welche häufig angeschlagen werden, die aber neben dem gewaltigen Donner des heutigen Evangeliums eine füße, belle Melodie von der Seligkeit der letzten Zeit anstimmt. — Schon wenn in unfrem Texte von der Geduld die Rede ift, von einem Gott der Geduld, kann ein Strabl von der Wiederkunft Jesu Christi in unser Auge fallen, denn die Geduld bat doch ibr Tiel und Ende, auch die Geduld Gottes. Sie ist an und für sich felber eine Tugend, welche nicht ohne Maß gedacht werden kann; das Maß aber für alle Geduld Gottes und feiner Beiligen fett der Advent des Berrn. auf den wir warten, die Wiederkunft Chrifti zur Vertilgung des Reiches des Untidriftus und der letten mächtigsten Bemühungen des Teufels. Wenn aber auch das Wort von der Geduld nicht in unfrem Texte ftande. fo kommt doch mehr als einmal, es kommt dreimal das Wort vor, welches die bestimmteste Beziehung auf den Advent Christi hat, das Wort "Boff = n un q", diefes Wort, welches man zwar im 18. und 19. Jahrhundert lieber auf die Koffnung eines feligen Lebens der Seele nach dem Tode bezogen bat, das aber nach dem Sinne der Apostel auf gar nichts anders deutet als auf die Wiederkunft des Geren und die Aufrichtung des Reiches David; denn das ift die liebste Soffnung aller Apostel, welche ihr Sinnen und Denken beberricht. Da fagt denn unfer Tert nach der lutherischen Abersetzung: wir follen durch Geduld und Trost der Schrift Soffnung haben, oder genauer am Wort gegeben: wir follen durch die Geduld und den troftenden Bu= spruch der beiligen Schriften die Koffnung festhalten, nämlich die Koffnung auf das Ungeficht des ewigen Bräutigams und auf fein Liebesreich, das alle Mot der Erde vergessen macht. Und wie Gott im Terte ein Gott der Geduld beifit, fo beifit er in demfelben auch ein Gott der hoffnung, der uns die gehoffte Gerrlichkeit des Geren Jesus Christus vorbehält und zur rechten Zeit und Stunde gibt. Endlich und zum dritten Male will ja unser Tert, daß die Romer in der Kraft des Beiligen Beiftes völlige Soffnung haben oder überfließen an Boffnung, d.i. an der sicheren, freudigen Aussicht auf das Ende der Weltperiode, in der wir leben, und den Beginn eines ewigen Reiches der Gerrlichkeit. — Wer nun also die doppelte und dreifache Wiederkehr der Worte "Geduld und hoffnung" in unfrem

Texte überlegt, der vernimmt schon ein Vorspiel zu dem süßen Johen Lied bes Advents, das aus dem Jusammenhang des Textes tönt, auch wenn er diesen Jusammenhang gar noch nicht gefunden, begriffen hat. Es sei nun aber heute meine Sorge, euch den Jusammenhang darzulegen und euch zu zeigen,

wie fich die Geduld des Christen durch die Boffnung ftartt.

Da follt ihr also zuerst schauen die heilige Geduld, sodann die Soffnung, von der St. Paulus schreibt, und am Ende euch selber überzeugen, wie solche Soffnung auf die Geduld der Seizligen eine stärkende, stählende Wirkung üben muß.

Um euch nun, meine lieben Bruder, zuerft die heilige Geduld gu zeigen, von welcher der Apostel redet, müßt ihr mir erlauben, in das vorausgebende Rapitel des Romerbriefes gurudzugreifen. Ich bitte euch um Erlaubnis und ich wollte, ich bedürfte das nicht. Meine Bitte beruht auf einer Urt von Böflickeit, die mich antreibt, euch und eure Schwachheit zu schonen; denn ihr kommt in der Regel obne Kenntnis des Tertes, über den gepredigt wird, gur Rirche, und fur eure Trägbeit in geistlichen Dingen scheint es eine übermäßige Jumutung zu fein, wenn man nicht bloß eine Bekanntschaft mit den Tertesworten, sondern auch mit dem voraussetzt, was vor und nach dem Terte fteht. Es follte wohl ein Prediger von einer Gemeine, der er zwanzig Jahre gepredigt bat, soviel erwarten durfen, daß fie mit dem Tert und feinem Jusammenhang por jeder Predigt, wenn auch nicht bekannt sei, doch aber sich gerne bekannt mache. Reiß der Vorbereis tung follte man fordern können. Rann ich nun das nicht fordern, greif' ich beim Jurudgeben in die dem Tert vorausgebenden Kapitel in euch unbekannte Regionen, so verzeiht und erlaubt mir zu tun, was ich nicht laffen tann, wenn ich zu meinem Jiele gelangen foll.

Der beilige Apostel Paulus bat seinen Brief an die Römer zu Korinth por feiner letten Reife nach Jerufalem geschrieben. Er batte dazumal im Sinn, in baldem über Rom nach Spanien zu reifen, wie er das im Briefe an die Römer felbst fagt. Mun wurde er zwar in Jerufalem gefangenge= nommen und jahrelang in Cafarea von den Landpflegern festgehalten; aber am Ende tam er, wenn auch durch Wege und Schickfale, die er nicht gewollt hatte, nach Rom. Schon zuvor, da er von Korinth aus seinen Brief an die Romer fcbrieb, fagte er von der Gemeinde zu Rom, daß man von ihrem Glauben in der gangen Welt rede; alfo gab es ums Jahr 59, in wels chem er feinen Brief ichrieb, ichon eine weltberühmte romische Chriftengemeinde. Als Paulus späterhin wirklich nach Rom tam, gingen ihm die Brüder entgegen, und das eine weite Strede Landes, und es zeigte fich alfo wieder, daß eine rege, driftliche Gemeinschaft, die St. Pauli apostolisches Unfeben erkannte, in der Sauptstadt der Welt war. Wer diese Gemeinde gestiftet bat, das ift in ein volliges Dunkel eingebullt, und es bat nie jes mand darüber eine sichere Kunde gegeben. Aber von Juden gestiftet oder

doch von solchen, die, wie wir so bäufig im Morgenlande finden, neben dem Evangelium eine Art Judentum beibebalten wollten, - von Juden oder judaisierenden Chriften gestiftet tann fie nicht fein. Der Geift des freien Abendlandes, der die Bischöfe von Rom und ihre Gemeinde in den ersten Jahrhunderten durchdrungen und sie zu Gegnern alles jüdischen Wesens gemacht bat, läft fich schon aus dem, was die Apostelgeschichte und der Brief an die Romer über die Gemeinde zu Rom enthält, in der Wurzel erkennen. Die Juden, mit welchen der beilige Daulus Apostela. 28 in Absicht sie zu bekehren, umgebt, steben dem Christentum fo fern, als batten fie nie von der weltberühmten Gemeinde zu Nom gehört: es ist, wie wenn die römische Christengemeinde mit den Juden längst schon fertig gewesen und ihren eigenen Bang gegangen ware, und wie wenn andernteils auch die zahlreichen römischen Juden, die sich nach dem Tode des Kaifers Klaudius in der Weltstadt wieder angesammelt batten, eine Verwandtschaft mit den gahlreichen Unbetern, die der Judenkönig zu Rom hatte, gar nicht mehr gespürt oder anerkannt hätten. Und doch gab es in der römischen Christengemeinde Leute, die in einer gewiffen Weife judaifierten und über das Derhältnis des Alten und des Meuen Testamentes nicht im klaren waren, obwohl man auf der anderen Seite wieder fagen muß, fie feien von den judais sierenden Christen im Morgenlande sehr verschieden gewesen. Bei der Verwandtschaft und zugleich Verschiedenheit dieser judaisierenden Christen zu Rom find manche auf den Gedanten gekommen, es müßten diese römischen Unfreien und Asketen judische alttestamentliche Meinungen mit solchen vereinigt haben, welche aus dem Beidentum stammten. Wir lefen im fünften Vers des 14. Kapitels unfres Briefes, daß es in Rom Christen gegeben babe, die alle Tage für gleichgeachtet, aber auch folche, die einen Tag dem andern vorgezogen batten. Das scheint gang der Gegensatz zwischen Juden= und Beidendriftentum zu fein. Dagegen lefen wir im zweiten Verfe desfelben Rapitels, daß die eine Dartei in Rom alles gegessen, die andre bingegen gang und gar von Pflanzenkost gelebt babe. Diese lettere Partei ging also weit über die judische Angstlichkeit binaus. Der Jude und Judenchrift vermied ja feineswegs alle fleischspeife, sondern nur diejenige, welche Gott im Alten Testamente für unrein und gemein erklärt hatte; bier aber finden wir eine Richtung, deren völlige Enthaltung von allem fleischgenusse fart an gewisse beidnische Schulen erinnert. Indes, das mag nun fein wie es will, der Grund, warum die ängstlichen Christen zu Rom nur Pflanzenkost genoffen, mag aus ihrem früheren Seidentum oder etwa aus dem Gegensatze gegen die Opferspeise bergenommen gewesen sein oder woher sonst: soviel ist klar, es gab in der romischen Gemeinde eine freiere und eine angstlichere Richt un g. Und auch das feben wir aus dem 14. Kapitel deutlich, daß fich diese beiden Richtungen nicht gang wohl vertrugen, denn der Apostel fagt zu mehreren Malen, 3. 3. im 10. Ders des 14. Kapitels, daß die freiere Richtung die andere verachtet, dagegen aber die ängstlichere ibre Aebenpartei verurteilt und verworfen habe. Es war also zu Rom ein Widerstreit, und zwar scheint es aus dem gangen Kapitel bervorzugeben, daß die freiere Richtung die übermächtige, die ängstliche aber trot ihrer eigenen Stärke bennoch burch die Ubermacht ber andern Dartei gedruckt gewesen sei, Die freiere Vartei batte ja wohl auch das Necht, weil das Wort Bottes auf ihrer Seite, fie fühlte fich daber auch ftart und mächtig, und es lag ihr nabe, ihre Gegner fo zu ignorieren und zu verachten, daß gewisser= maßen alles Verhältnis zu ihnen aufgelöft worden ware. Denn fo ift's mit der armen Menschenseele, wenn sie sich eines unbequemen Gegners entweder nicht entledigen tann, oder ibn nicht auf die rechte Weise überwinden will, weil ibr dazu Inbrunft und Ausdauer der Liebe fehlt, fo fangt fie an, den= selben nicht blok zu verachten, sondern zu vergessen: sie tut, als wäre er nicht da und setzt sich damit, soviel es nur immer möglich ist, in den unangefochtenen und beguemen Justand der vollen Kreiheit, welchen ihr doch Bott der Gerr nicht bat verleiben wollen. Sie bat ein foldes Wohlnefallen an der eignen Richtung, daß fie eine andere, um fie nicht tragen zu muffen, wenn nicht aus ihrer Mähe, doch aus ihrem Bergen und Andenken austilgt. Werade das aber ift der Tod der Liebe. Das Müffallen Gottes und feiner beiligen Apostel ist über denen, die so handeln und sich also hemmen, und die Birtenliebe des beiligen Daulus straft in unfrem Texte auch die Romer, die er felbst noch nie geseben bat, um dieses Verhaltens willen. Er verweist die übermächtige Partei der Freien und Starten zu Rom auf das größte Beispiel, das er finden tann, auf das Beispiel Chrifti: der habe gewiß in allen Studen und gegenüber allen Menfchen gang alleine recht gehabt, fein Unspruch auf Beifall und Unerkennung sei der gerechteste und vollkommenste gewesen, den es geben konnte; dennoch sei er seiner Meinung und seines Rechtes nie fo froh gewesen, daß er sich um fremdes Unrecht gar nicht getummert hatte, im Gegenteil, wie es im jo. Ders des meffianischen 69. Pfalmes beiffe, feien die Schmähungen derjenigen, die Gott schmähten, auf ihn gefallen, und er habe als ein Lamm Gottes fich der Sunden aller Sünder angenommen und fie getragen. Das fei geschrieben im Alten Teftament, im 69. Pfalm, und zwar zu unfrer Lebre, damit wir durch die Wes duld, welche uns in der Beiligen Schrift in Gottes und Chrifti Beispiel vorgelegt werde, und durch die Ermahnungen des göttlichen Wortes gefräftigt würden, gleichfalls in der Geduld und in der Araft des Wortes Gottes die Boffnung festzuhalten und ihr entgegenzugehen. Was predigt also der beilige Apostel Daulus in unfrem Terte den römischen Christen? Die Starken sollen nicht gleichgültig auf die Schwachen seben, sie nicht verachten und aus dem Undenken ihrer Liebe austilgen. Sie follen fich ihrer annehmen, fie tragen, folang fie in ihrer Schwachheit und Angstlichkeit verharren, und in der Kraft der himmlischen Geduld, die ihnen gegeben werden kann, gestärkt durch die Vermahnung des göttlichen Wortes an ihnen arbeiten, fich ihrer annehmen, wie fich Christus der Sünder angenom= men habe und wie er nach den Jeugnissen der Beiligen Schrift die entgegengesetztesten Menschen, Juden und Beiden zu einer Gemeine gusammenges bracht habe und ferner zusammenbringen werde, so sollten fie auch die Gegenfätze in der Gemeinde erft tragen, dann aber durch Araft der Wahrbeit überwinden und nicht ruben, bis eine heilige Kinmütigkeit, einmütiges Gotteslob, Friede und Freude aller hergestellt sei. Das alles, meine lieben Brüder, gebort nach dem Apostel zur Geduld, und die se Geduld ist es, in welcher man dem Zerrn Christo entgegengeben soll.

Diese Geduld ift nicht eine trage Aube, nein, fie tragt, fie duldet, fie arbeitet, sie bat ibr Ziel; sie weiß, was sie foll, und das will sie, und zwar mit foldem Ernst und Eifer, daß fie das Ungeficht des kommenden Chris stus scheut und sich vor ihm fürchten wurde, wenn sie von ihrem Werte abließe eber, als sie muß, eber, als die Macht kommt, da niemand wirken kann, oder der Tag, der alles Wefen diefer Welt zu Ende bringt und eine andre Weltzeit beginnt. - Huch wir baben allerlei Gegenfätze unter und: auch unter uns gibt es Schwache und Starke; ja wir baben noch eine dritte beuchlerische und gleisnerische Dartei, die weder schwach noch stark ift, aber wohl weltlich und frech genug, sich ihre fleischesfreiheit zur christlichen Freiheit und Stärke umzudeuten. Wahrlich, da gilt es dulden und fich gedulden zur Rechten und zur Linken, beten und arbeiten und nicht mude werden, bis entweder der Zwed erreicht oder doch die Arbeit zu Ende ist; bis die verschiedenen Parteien zu einer werden, oder der Widerstand der Bösen sie aus den Pforten der Kirche binausgeführt hat oder wir von der tränen= reichen betrübten Arbeit, die Widerstrebenden zu Christo einzusammeln, durch den Tod entbunden sind! Brüder, die wir von Gott ermabnt sind, beilige Bände ohne Jorn und Zweifel an allen Orten aufzubeben, last uns allenthalben Gott anrufen, daß wir aus dem Mut und Werk der Geduld nicht entfallen. Laft uns doch keinen aufgeben, folange es Tag beift, laft uns ein ander nicht aufgeben, uns nicht gur Verachtung des Bruders wenden, nicht zu der verdammten Gefinnung, die andern ihr grimmiges Racha und Marr zuruft. In aufrichtiger, treuer Liebe last uns aneinander arbeiten, ob wir vielleicht doch noch einmutig werden, um einhellig den Bott und Vater unfres Beren Jefu Chrifti zu preifen.

II.

Was der heilige Paulus unter der Geduld versteht, von der er redet, wird dem aufmerksamen Leser nun klar sein. Noch aber wird er vielleicht nicht begreisen, warum ich eingangs behauptet habe, es singe diese Kpistel eine süße Melodie mitten in die donnernden Kreignisse des Kvangeliums hinein, sie handle in der lieblichsten Weise von der Hoffnung. Doch wird auch das begriffen werden, wenn der Leser noch eine kleine Ausmerksamkeit zu schenken willig ist. —

Es ist richtig, meine lieben Brüder, daß die Welt durch Seuer untergehen wird und daß diesem furchtbaren Ende der Welt schreckliche Dinge vorauszgehen werden, wie sie im heutigen Evangelium und noch weitläusiger in der Offenbarung Johannis gelesen werden können. Aber dieselbe Seilige Schrift, die und so furchtbare Beschreibungen vom Ende liesert, beschreibt und dies Ende auch mit lieblichen Jügen. Es kommt ja der Weltbrand nicht eher, als

bis der Zwed der Welt erreicht ift. Gottes Absichten gur Seligkeit des Mens ichen muffen in Erfüllung geben, fein Wert kann niemand hindern, fein Urbeit darf nicht rubn, wenn er, was feinen Kindern erfprieftlich ift, will tun. Der Twed der Welt aber ift tein anderer als die Sammlung der beis ligen Rirche, die Erziehung und Bereitung der Braut Jesu Christi fur die ewige Bochzeitfreude, und daber beschreibt uns auch die Beilige Schrift das Ende unter dem lieblichen Bilde der beginnenden Bochzeit des kammes. Rönnen wir aber glauben, daß die Schrift ein Bild ohne Urfach brauche, ein Wort ohne Wahrheit? Ware es möglich, daß von einer Bochzeit die Rede ware, wenn auch die Rirche mit in den allgemeinen Strudel des Untergangs und des Verderbens gezogen wurde? Und ift das nicht eine fuße Melodie, die sich mitten unter dem Donner vom Weltuntergange kenntlich flar und deutlich vernehmen läßt für alle, die es angebt, wenn von der feligen Vereinigung Chrifti mit feiner Braut fur alle Ewigkeit gepredigt wird? Das geschieht aber in unfrem Texte, der von der Bereitung der Braut und von dem seligen Gelingen dieses Geschäftes berrliche Reden führt.

Vor der Sintflut war erst alles einig. Dann schied sich das Geschlecht der Rainiten von dem der Datriarden, bis die Rainiten den Sieg gewannen infofern, als die Mehrzahl des menschlichen Geschlechtes von ihrem bosen Beifte durchdrungen murde, Mach der Sintflut war schnell wieder alle Welt im Bosen einig, der Berr aber richtete eine Trennung an, erweckte und erzog den Samen Abrahams zum zahllosen Volke, während er alle Zeiden ibre Wege geben ließ. Diese gingen alle den Weg des Verderbens, während das Volt Gottes durch die starke Sand des Berrn den Weg des griedens geführt wurde. Trennung vor, Trennung nach der Sintflut, tein einheit= liches, dem Berrn einmütig dienendes menichliches Weichlecht. Dazu war die Trennung, die Gott felbst schuf, indem er sein Volt gegenüber allen Völkern erweckte, so offenbar und kenntlich fein eigner Wille, daß viele Juden in der= selbigen schon ein Gericht saben, den Zeiden alle Boffnung abschnitten und das Beil allein sich selbst, den Juden zueigneten. Damit aber hatten sie den Sinn ihres Gottes nicht getroffen, das hatte er nicht gemeint, so hatte er's weder vorausgesehen noch gefügt. Er gab seinem Kigentumsvolke Verbeis fungen, die allerdings bis ans Ende der Welt reichen follten, aber deshalb follten weder alle Ifraeliten felig noch alle Zeiden verloren werden, fondern er wollte die Glieder der Braut seines Sobnes, die Glieder der beiligen Rirche, aus allen Völkern fammeln und feinen ewigen Tempel aus Steinen von allen Weltgegenden gusammenbringen, wenn auch gleich dem gläubigen Ifrael im Reiche der ewigen Seligkeit feine eigene, berrliche, der übris gen seligen Menschheit voranleuchtende Stellung gefichert bleiben follte. Da öffnet sich uns nun ein Blid in die Bereitung der Braut ober ber Kirche Gottes. Die Trennung, die Gott gemacht hat zwischen Ifrael und den Beis den, foll teine ewige Trennung fein, fie bort auf. Bott bat auf eine Jeitlang eine Trennung gefetzt, um barnach eine Vereinigung besto ficherer gu er: reichen, und wenn auch immer der größere Teil der Menschheit getrennt blei= ben und verlorengeben wird, so wird doch die felige Menschheit am Ende

der Tage und in der Ewigkeit in der Jusammensetzung ihrer Glieder ein Beweis sein, wie wenig der Gerr selbst die Trennung wollte und wie sein Geist der Linigung zum entgegengesetzten Jiele strebte. Das ist es, was uns ser Tert mit den Worten sagt: "Jesus Christus ist ein Diener gewesen der Beschneidung", d. h. des Volkes Ifraels, "um der Wahrheit willen Gottes, zu bestätigen die Verheißung, den Vätern geschehen; die Seiden aber loben Gott um der Barmberzigkeit willen." V. \$. 9.

Allerdings will der Apostel in unserm Terte mit diesen Worten zunächst nichts anders, als das groffartigste und nachahmungswürdigste Beispiel der Geduld und geduldigen Arbeit nach einem Jiele bin aufstellen. Der große Diener der Beschneidung und der Vorhaut, Israels und der Zeiden, bat sich das Schwerste vorgesetzt: die Juden selig zu machen nach der Verbeiftung um der Wahrheit Gottes willen, die Beiden aber nach Barmbergigfeit, aus beiden eins, einen neuen beiligen Menschen für die Ewigkeit zu machen, und allen Jaun und Sindernis im Simmel und auf Erden wegzuschaffen durch feine blutenden Sande. Ja, ja, da gibt es zu arbeiten, zu dulden, zu überwinden; bier muß eine Geduld der Liebe und eine Beständigkeit des fegens: reichen Vorsattes obwalten, daran die Römer und wir lernen können, wie man geringere Liebesaufgaben geduldig und langmütig leisten foll. Aber indem der Apostel diese feine nächste Absicht, ein machtigziehendes Beispiel der Geduld aufzustellen, zu erreichen sucht, gibt er uns doch eben damit, wie ich gefagt habe, für die Adventozeit zugleich einen Blid in die Bereitung der Braut. Christus ift ein Diener der Beschneidung und in der Tat auch ein Diener der Zeiden; denn wenn er sein und seines Vaters Wort durch die Erlöfung der Beschnittenen loft, ift er gewiß nicht mehr ein Diener der Beschneidung, als er ein Diener der Vorhaut ift, wenn er, ohne durch sein Wort verpflichtet zu fein und die Wahrheit desfelben retten zu muffen, die Beiden durch sein teures Blut erlöft. Christus beift also und ist für Juden und Zeiden ein Diakonos, ein Diener. Die einzige Stelle, in der er von feis nen Aposteln ein Diener genannt wird, entsprechend ienen andern, da er sich felbit einen Diener der Seinen nennt! Jum Zwede der Vereinigung beider, der Juden und der Beiden, zur Berstellung der beiligen Vereinigung der erwählten Menschen aus allen Völkern, ift er ein Diener, ein Diener seines Daters, ja ein Arbeiter und arbeitender Knecht, der fich's im Laufe der Zeiten weh fein und fauer werden läßt, wenn man fo fagen darf, bis er fein Biel erreicht bat, bis zustande gekommen ift der seligste Liebesgedanke des Dreis einigen, aus aller Menfchen Gefdlechtern eine ewige Rirche gu fammeln.

Unser Tert zeigt uns, wie gesagt, die Bereitung der Braut oder der Rirche, er zeigt uns aber auch dies Werk in seinem Sortschritt bis ans Ande, bis zum vollkommenen seligen Gelingen. Er enthält vier Stellen des Alten Testamentes, die im allgemeinen denselben Inhalt haben, von der Verzeinigung der Juden und Zeiden zu einer Kirche reden, miteinander verzglichen aber einen Sortschritt und Stufengang des großen Werks enthüllen. Die erste Stelle aus dem 18. Ps. V. 50 heißt: "Ich will Dich loben unter

den Völkern und Deinem Mamen singen." Da sieht man den Erlöser der Welt nach seinem prophetischen Umte unter den Völkern tätig, wie er die großen Taten Gottes unter den Völkern verkundet, den geren lobt und feinem Mamen fingt. Er ift, ein Diener aller Volker, mitten unter ibnen tätig und fingt ihnen fein Lied. Die zweite Stelle, genommen aus 5. Moje 32, 43 gibt den Völkern die Erlaubnis, fich des Evange= liums angunehmen gleicherweise wie die Juden. "Greut euch, ihr Beidenvölker mit feinem Volke." Da feben wir also vorausgesett, daß das Volk Ifrael den Lobgesang seines Messias freudenvoll aufnehmen werde, und ausgesprochen, daß die Untwort Ifraels auf den Gefang des Messias in seiner Mitte, das freudenvolle Responsorium des Glaubens aus Jion volltönig werden darf und soll durch Linzufügung des Jubels aller erlösten Leiden und Völker. Und was diese zweite Stelle wie dem Unfang nach zeigt, das zeigt die dritte, nämlich der 117. Pfalm im schwellenden Sortgang. Da erscheint nicht mehr die zweigeteilte Welt "Ifrael und Beiden" in werdender Verbindung; da bort man große Wasser rauschen; vereinigt zu einer großen Schar erscheinen die Auserwählten aller Völker und in ihnen die Völker selber, mächtig rauscht das große Confitemini: "Lobet den Berrn alle Beiden und preiset ihn, alle Völker." So ist ein Sort= schritt im Werk, und er ersteigt in der zulett angeführten Stelle aus Jefaja 11, 10 den bochsten Gipfel. Der lobfingende Meffias, deffen Sang die volltönige Antwort gefunden, setzt die Krone auf und wird zum berrschenden Messias; Jesus von Mazareth, der Juden König, erscheint als angebeteter Berricher und Zuversicht aller Völker. "Es wird fein die Wurzel Jesse und der sich erheben wird zu berrschen über die Zeiden, auf ihn werden die Beiden hoffen." Der Diener Jesus ift nun der König Jesus, fitt auf dem Stuble Davids und berricht von einem Meer bis zum andern und bis an der Welt Ende, Ift das nicht, meine lieben Bruder, eine Offenbarung über den Gang der gangen Geschichte der Kirche, oder wenn ihr lieber wollt, der Welt? Denn es gibt ja feine eigne Weltgeschichte, die Geschichte der Welt geht auf in der Geschichte der Rirche Jesu. Sieht man da nicht die Rulle der Beiden eingehen und am Ende Ifrael verklärt werden, indem unter ibm die Wurzel Jeffe aufschieft zum Baume, der alle Volker beschattet, und der Ros nig aufsteht, der alle Volker einigt. Wer die Weissagung tennt und glaubt, wer sich unter das Wort der Propheten und Apostel beugt, die einmütig von einer Wiedergeburt des Volkes Ifrael und einer seligen Kirche Jesu Christi aus den Juden Jeugnis geben, der kann hier nichts andres finden als den Troft der letten Jeit, er fieht flar, wie Chriftus am Ende, am Ende der gegenwärtigen Weltperiode und am Ende der Welt felber unter den Sturmen des Untichriftus und zulett des Teufels fein Reich aufrichten. feine Leinde bezwingen, fein Jiel erringen wird, und feine aus Bliedern aller Völker gusammengebrachte, durch feinen Beift im tiefften Innern vereinigte Rirche und Braut aus der Welt retten und dem Dater darftellen wird. Und das ift ja doch gerade die liebliche Seite vom Ende, die bobe, beilige Melodie mitten unter dem braufenden Untergang der Welt, die

Boffnung der Wiederkunft Jesu Christi in ihrer froblichften Unsicht. Denn was bilft es, wenn die Welt verbrennt und untergebt und der Richter mit den Wolken kommt, wenn er nur kommt, um zu richten, zu verdammen, zu verderben; heißt seine Wiedertunft desbalb die Boffnung der Rirche, weil alles untergebt, gerichtet und verdammt wird, oder deshalb, weil er die Seis nen rettet und die Kirche recht behalt gegenüber allen ihren geinden? Singt man deshalb dem Geren tausendmal tausend Zosianna und freut sich auf feine zweite Jukunft mehr als auf die erste, weil er mit dem Stabe feines Mundes den Untidriftus totet, und am Schluß der letten Weltperiode den Teufel und seinen Unbang verderbt, oder geschieht es, weil man des Brautigams fröhliches Ungesicht und die Zilfe des mächtigsten Zelfers in Ausficht bat, weil ibm alles gelingt und eben damit den Seinen? Ich denke, die Untwort ist leicht, und auch das ist mir kein Zweifel, daß ihr nun erkennet, wie in unfrem Terte der Advent des Geren in der lieblichsten Weise gemalt und der ewige Birte aller Völker unter den Cobgefängen der wunderbar gesammelten und vereinigten Kirche dargestellt wird.

Wenn ich mir, meine lieben Brüder, die gewaltigen Verschiedenheiten der Völker und Mationen vor die Augen führe, die äußerlichen und die inners lichen, die leiblichen und die geistigen, von der Bautfarbe bis zur Sprache und zum Dialette, fo kommt mich ein Schauer an, nicht bloß über die Verschiedenbeit, sondern über die tausends und aber tausendfache Tertrennung, welche in den Verschiedenbeiten der Menschen ihren Grund bat. Ich erkenne alsdann den fluch des Berrn, der bei Babel über die Menschen tam, der fie lieber aller Dinge uneins als im Bosen einig sein lassen wollte. Wenn ich mir dann aber wiederum ins Gedachtnis rufe, daß alle diese Verschieden= beiten durch das Wert des Gefreuzigten aufboren trennend zu fein, daß der Widerspruch unter ihnen weggenommen werden kann und soll und muß durch die Einigkeit der Geister im Glauben, ja daß diese Verschiedenheiten felbst nicht aufgehoben werden, aber am Ende harmonisch zusammenstim= men und famt und sonders zur Ehre eines einigen Gottes und Erlösers mit= wirken follen: - so erscheint mir das nicht bloß als das Ende, sondern auch als die Krone aller Werke Gottes, und der Pfalmenvers, in welchem die Rede davon ift, daß der herr recht behalten foll an jenem großen Tage und rein bleiben am Berichte, scheint mir in diefer Vereinigung seine beiligste und völligste Erfüllung zu bekommen. Es ist allerdings ein tröstliches Gebet: "Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Simmel und Erde", und wenn Simmel und Erde vergeben und die Sand und Allmacht Gottes unser einziger Aufenthalt und Aubepunkt fein wird, wird gewiß dies Gebet unfer Triumphgesang sein und alle Ungst des Weltuntergangs in Freude verkehren. Aber wenn wir nun am Ende doch nicht ihn allein haben wer= den, sondern bei und mit ihm eine große heilige Kirche voll anerschaffner und voll Gnadengaben, wenn wir uns in der feligsten Gefellschaft und wunderbarften Vereinigung mit den verschiedenften Menschen und Seelen por dem Geren finden werden, so wird doch unser Berg desto mehr voll Rübmens und unfre Junge voll Preises fein. - In Christo werden wir

alles, was wir je wünschen konnten, ja überschwenglich mehr haben und bessitzen, Leib und Seele, Simmel und Erde, er wird als das Umen aller Gottesverheißungen sich erweisen und wir werden erkennen am Tage und in der Jeit jener großen Jülle, was alles und welche Seligkeiten das drifts liche Wörtchen "Hoffnung" einschloß.

### III.

Eine Schriftfelle sagt: "Geduld bringt Erfahrung oder Bewährung, Bewährung aber bringt Hoffnung." So sieht man also, daß zwischen Gebuld und Hoffnung eine Brücke ist, und daß der Mensch, je mehr er trägt und duldet, nicht desto abgeschlagener, müder und toter werden muß, sondern, daß die Geduld träftigend, stärtend, bewährend wirkt und das Auge für die ewige Herrlichkeit Gottes öffnet. Aber davon reden wir gegenwärtig nicht, sondern von dem umgekehrten Wege, daß Kräfte des Lebens aus der Hoffnung übergehen auf die Geduld, und zwar gerade auf die Geduld, von der in unsrem Terte die Rede ist, die sich am Gebrechen und der Schwachheit des Bruders übt, nach dem Frieden und der Freude der Bruderliebe ringt.

Bei einem leisen Machdenken kann es ein jeder für natürlich finden, daß die Boffnung zur Belebung und Stärkung der Geduld wirke. Unfre Boffnung ist die Wiederkunft des Beren, der Berr aber ist der Richter, der Richter aber fragt nach der Geduld. Wenn nun der Richter kommt und nach der Geduld fragt und teine da ift, welche Schande, von der Strafe nicht zu reden. Welche Schande fur den Richter und die Seinen! Bruder, wenn man in die Todesnähe tritt und sich der Sunden erinnert, die man mit anderen bereits entschlafenen, in die Freuden Gottes eingegangenen Christen oder an ihnen begangen bat, da wird dem Bergen weh und traurig zumute; denn wie foll man den Seligen Gottes begegnen, die man betrübt bat, die man zu Gunden gereigt hat? Der übergang aus der Zeit gur Ewigkeit wird schwer durch Scham. Wie aber soll man sich erft schämen vor dem beiligen und reinen Richter, der alle unfre Sunden, auch die nicht an ibm felbst geschehen sind, perfonlich nimmt, dem mit allem web geschieht, was wir fundigen. Ich was fur eine Scham und Schande, wenn wir vor ihn treten, und all unfre Sunde dann bervorgekehrt werden und all unfre Missetat auf unsern Stirnen stehen wird. Und wenn er dann nach der Ge= duld fragt, wiederhole ich, und ist keine da, und man muß schmählich schweigen und verstummen: was für eine Schande wird das fein! Wahr= lich, schon der Gedanke, schon der Blid auf unfre Soffnung, auf die Wies derkunft Christi kann uns zur Geduld erwecken. Und doch ist es nicht ein= mal das, was ich sagen will, das gerade mein ich nicht.

Ich denke nicht an den Richter als folchen, ich sehe heute den Gerichtstag und seine Freuden als einen Erfolg der Geduld und Arbeit Christi an. Wenn er kommen wird mit viel tausend Zeiligen, zu Silfe den bedrängten Christen, die dann leben werden, zur Vertilgung des Antichristus, oder wenn er an dem allerletzten Tage alle die Seinen um sich her sammeln wird

und fo viel Millionen Leiber und Seelen aus dem Untergang der Welt gerettet steben werden, wenn sein Auge freudenvoll auf fie gerichtet sein wird und ihre Augen wonnevoll und anbetend an ihm bangen werden: so wird das die grucht feiner Geduld fein. Er ift nicht bloft deswegen berühmt im Simmel und auf Erden, weil er das Lämmlein Gottes unschuldig ift, das für uns in unaussprechlicher Geduld die Sunden trug; sondern er wird auch boch gerühmt und ewig gepriesen um der Geduld willen, vermöge welcher er nun 1800 Jahre lang seine Schafe aus allen Völkern gusammenträgt und zu ihrer Reinigung und Vereinigung durch seinen Geift und Umt arbeitet. Seine Geduld ift fo groß und feine Langmut fo ftart, daß viele sie gar nicht mehr seben, nicht mehr erkennen, sondern viel eber von dem Gedanken gevlagt und angefochten werden, entweder er laffe alle geben, wie sie wollen, und tummere sich nicht um sie, oder es sei vielleicht mit ihm felber ein Märchen. Wenn er dareinschlüge, wenn er Leuer vom Simmel fallen ließe, wenn er die Sunde der Seinen fo recht kenntlich und deutlich strafen murde, auf die Tat alsbald die Strafe folgte: dann, ja dann wurden auch blode, blinde Augen feben und erkennen, daß er lebt. Scheu und Schrecken, so benkt man wenigstens, wurden bann die Menschen besser machen. Aber diese Geduld, die sich durch so viele Jahrhunderte, ja bald Jahrtausende hindurch erstreckt, diese Langmut, wie es scheint, obne Ende, sie als Zeichen des lebendigen Gottes und Christus zu erkennen, erfordert scharfe Augen, großen Glauben, reine Bergen. Und doch ist der Berr ein Gott der Geduld, und wie er durch fein geduldiges Leiden die Welt erlöfte, so heiligt er die Welt durch fein geduldiges Tragen, durch seine geduldige Arbeit, durch fein tagtägliches Vergeben, und die Scharen um feinen Thron, die Menge derer, die er zu Priestern und Königen macht, sie würden allzumal ohne diese ausdauernde Geduld des himmlischen Seels forgers durchaus nicht in feinem Lichte steben, nicht ein einziger wurde gewonnen sein ohne die himmlische Geduld und Langmut unsres Zerrn. Und fo hängt die Boffnung der Kirche Gottes, der Beiden und Juden, an der Geduld Christi, der Leute aus allen Jonen und Ländern und Zeiten mit unermüdlichem fleiße zusammenbringt, zusammenordnet und bereitet für feine ewige Kirche. Das tann man in der Tat nicht überlegen, ohne daß man felber Luft und Mut zur Geduld gewinnt. Der Blid aufs Ende, der uns die ewige Berrlichkeit der Rirche als eine grucht der Geduld Christi zeigt, muß tausendfach die Gewalt ausüben, die sonst der Blid auf ein gutes Beispiel auf willige Menschen auszuüben pflegt. Es tann tein Beispiel geben wie das Beispiel Chrifti; es gibt keinen Erfolg wie den Erfolg des Berrn. Wirkt ein Beispiel und der Segen irgendeines Beispiels, so muß bas Beispiel wirten, von dem wir reden, und fein großer Segen.

Dazu kommt ja noch ein anderer Umstand. Die Kirche der Ewigkeit, wie sie am Jüngsten Tage geoffenbart werden wird, ist eine Frucht der Geduld und geduldigen seelsorgerischen Liebesarbeit Christi. Aber wirkt denn Christus alleine, hat er keine Mitarbeiter? Hilft ihm niemand, und nimmt er die Hilfe niemands an? Nach dem Jeugnis der Zeiligen Schrift hat er,

unser Gott und Berr, menschliche Mitarbeiter; er will nicht ohne feine Beiligen auf Erden arbeiten, im Gegenteil, alle feine beiligen Wirkungen und Werte will er unter dem Lobe, dem Danke, dem Gebet und der Mit= arbeit der Seinen vollbringen und vollbringt fie auch nicht anders. Seine Rirche auf Erden und die Gemeinschaft seiner Seiligen in allen Landen ift nichts anders als ein heiliger Verein von Seelen, die nach dem Vorgang des geduldigen Lammes Gottes und Erzhirten alle ihre Zeit und Kraft daran geben, daß er feine Absicht erreiche, feine Rirche sammle und beilige. Wenn irgendeiner die Boffnung der Kirche nicht in Geduld erstreben, nicht in Geduld und guten Werken nach dem ewigen Leben ringen will, fo bindert er an seinem Teil die Jukunft des Reiches Gottes und die heilige Abficht Jefu. Der Berr wird dann andere an feiner Stelle in das Werk feiner Geduld einstellen, aber der Ungeduldige, Verzagte, Ermudende wird feinen Teil haben an der greude des ewigen Belingens und am Triumphe feiner Rirche. Die aber arbeiten und einander tragen und einander fördern durch das Wort des Berrn und nicht mude werden, die durfen in dem feligen und ewigen Gelingen Jesu auch die grucht ihrer Geduld erkennen. Mit: arbeiter find sie gewesen, so werden sie auch Miterben des Lobnes und werden sich mit dem großen Belden, der alles in allen tut, freuen am Tage der Ernte, am Tage, da die Beute ausgeteilt wird. Da wird der Bert mit freudeglänzenden Augen in der aus allen Völkern aufammengebrachten Schar die grucht feiner Leiden und feiner Birtentreue feben. Da wird aber auch der Römer, der St. Pauli Wort im 14. und 15. Rap. aufgenommen und den schwachen Bruder durch viel Geduld und Liebe in das helle Licht und die Breibeit der Kinder Gottes eingeführt bat, den Sieg feiner Arbeit in seinem seligen Bruder ichauen. Diese Gedanken, meine Bruder, die obne Sweifel in unfrem Terte liegen, muffen geeignet fein, die Geduld durch Soffnung zu stärken. Und so kann also nicht bloß die Surcht, auch nicht bloß das Beispiel Jesu, sondern auch die offenbare Gewischeit, daß unsere große Soffnung und die Darftellung einer herrlichen und feligen Kirche in Ewigkeit grucht der geduldigen Arbeit Jesu und unfrer geduldigen Mitarbeit ift, unfre Geduld und Arbeit ftarten und ftablen.

Ach, wir müssen uns viel gedulden: Arbeit an den Seelen ist eine schwere Arbeit. Das wissen die Väter, die Mütter, die Lehrer, die Freunde, nicht bloß die Seelsorger. Ach, es ist sehr schwer, die Gebrechen und Mängel der ansdern zu tragen, heute zu tragen und morgen zu tragen und immer wieder dieselben Dinge zu tragen. Und wahrlich, nicht minder schwer ist es, zu wissen, zu sehen, wie auch wir andern zu tragen geben, wie man an uns trägt und hebt und schleppt und schier müde wird über unster Last. Es ist eine schwere, mühselige, jammervolle Sache mit unster Verklärung und Vollsendung. Aber das Auge auss Siel, auf den Tag unster Soffnung hingerichstet! Die Zeiligen alle, die der Zerr gewinnt und ewig selig macht, sie sind alle durch dieselben Mühen gekommen, derselben Last und Not entronnen, und so wir treu bleiben im Tragen und Gedulden, so siegen auch wir und dringen hindurch und gewinnen und werden gewonnen, und auch und

kommt nach der harten Plage die Freude eines ewigen Gelingens. Darum wollen wir es uns auch einander geloben und versprechen, nicht müde zu werden, und ob einer müde würde, so erinnere und strafe ihn der andere und belse einer dem andern mächtig durch Gebet und Jusprache zur Geduld der zeiligen. Es ist ja nur noch ein kleines, und die Jeit ist kurz: die kurze Jeit wird man doch in des zerren Kraft aushalten können in liebender Geduld! Die Luft, die uns von jener Welt entgegenweht, die Freude unsper zoffnung, die herrliche Aussicht auf Christi Jiel und unser Jiel stärke uns alle zur geduldigen Arbeit seelsorgender Liebe, und der Gott der Zoffnung ersfülle uns mit aller Freude und Friede im Glauben, daß wir völlige Zoffsnung haben durch die Kraft des Zeiligen Geistes. Amen.

## Um dritten Sonntage des Advents

1. Ror. 4, 1-5

1. Dafür balte uns jedermann, nämlich für Christi Diener und Saushalter über Gottes Geheinnisse. 2. Nun sucht man nicht mehr an den Saushaltern, denn daß sie treu ersunden werden. 3. Mir aber ist es ein Geringes, daß ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Tage; auch richte ich mich selbst nicht. 4. Ich bin mir wohl nichts bewußt, aber darinnen bin ich nicht gerechtsertiget; der zerr ist es aber, der mich richtet. 5. Darum richtet nicht vor der Jeit, bis der Zerr somme, weber auch wird ans Licht bringen, was im Sinstern verborgen ist, und den Aat der Zerzen offenbaren; alsdann wird einem jeglichen von Gott Lob widersahren.

Das Evangelium des beutigen Tages erzählt die Botschaft Johannis aus dem Kerter an unsern Geren Jesus und die Untwort des Geren. Dieser Inhalt scheint, so allgemein angegeben, nicht adventmäßig; aber recht betrachtet ist er des Adventgedankens voll. "Bist du, der da kommen soll, oder follen wir eines andern warten?" fragt Johannes. Gang mit der Jukunft Jesu beschäftigte sich also Johannes in seinem Kerker; nur war er in der Macht desselben am Advente Christi zweifelhaft geworden, sucht also Rettung aus dem Zweifel an der rechten Ture, an der Ture Jefu. Ebenfo adventmäßig als die Frage ift die Untwort. Alle Werke, auf welche Jefus Christus den Täufer verweift, find folde, auf welche die alttestamentlichen Dropbeten in ihren Weissagungen vom Abvente Christi gleichfalls ver= weisen. Und vollends die Rede Jesu Christi von Johannes ist geradezu aus der stärksten Stelle genommen, welche die Beilige Schrift vom Ubvent Chrifti nur enthalten könnte, nämlich aus dem dritten Kapitel Maleachi, des letten Propheten. Es kann nichts adventmäßiger sein als die Belehrung Jefu, daß Johannes Elias sei und der Engel, der vor ihm hergeben und ihm den Weg bereiten foll nach Maleachis Worten, Wer am Advente Jefu zweifeln follte, der kann feinen Tweifel gewiß nicht besser raten als durch die Betrachtung des beutigen Evangeliums. Gerade wie mit dem Evange: lium ift es aber auch mit der Epiftel. Sie handelt von dem Birten und

Lehrer des Meuen Testamentes, zeigt zuerft, was er fei, und bann, wie er fein folle, gulett aber, und zwar in den drei letten Versen wird der gange Advent des Geren, seine Wiederkunft hingestellt als ein Advent für die Prediger und Birten des Meuen Te: ftamentes voll Gericht und Gerechtigkeit. Ein ähnlicher Gedankengang wie der des Evangeliums, in welchem auch ein großer Lebrer, der Täufer Johannes dargestellt und zuerst gezeigt wird, was er fei - der Engel Jefu. - dann wie er fei, ein Mann von unüberwindlicher Treue, während das gange Evangelium den Vorläufer in dem Gerichte feines Udventkonigs zeigt und ftart an den Schluß der Epiftel erinnert, in welchem es beißt: "Allsdann wird einem jeglichen von Gott ber fein Lob widerfahren." Das Evangelium zeigt also den Täufer im Bericht, wahrend die Eviftel alle Birten und Lehrer por Bericht ruft. So erweist fich denn auch diese Tert= wahl als wohlgelungen und es reibt sich namentlich die Epistel würdig an die vorangegangenen Episteln an und bezieht auf einen Stand der Rirche, was in der Adventszeit sonst der ganzen Kirche gesagt wird. Laft uns nun, meine lieben Brüder, genauer auf den Inhalt eingeben und feben,

was ein Zirte und Lehrer des Evangeliums sei, was der Zerr von ihm fordere, und wie er gerichtet und beurteilt werden soll.

I.

Auf unsere erfte grage, was ein Birte und Lehrer fei, gibt uns der erfte Ders unferes Tertes flare Untwort. Denn St. Daulus fagt: "Dafür halte uns jedermann, nämlich für Christi Diener und Zaushalter über Gottes Gebeimniffe." Ein Diener Christi ift nach dem gebrauchten Alusdruck nichts andres als einer, der Christum gegenwärtig weiß und bereit ift, ihm aufzuwarten, ihn bei seinen Geschäften zu unterstützen und zu belfen, soviel er es haben will und die Kraft es zuläft. Es ist also mit dem Musdrud "Diener Christi" nicht blof ein Mensch angedeutet, welcher das= ienige, was er aus eigenem Berftand und guter Meinung tut, gu Chrifti Lob und Preis will angenommen und angesehen haben, dabei aber doch nicht gewiß weder felber weiß noch andern verfichern tann, ob er Christi Sinn und Willen treffe. Ein rechter Diener will allerdings mit all feinem Tun feinen Beren ehren; feine greudigkeit aber und fein gutes Gewiffen bangt an der überzeugung, daß er nichts tue als feines Geren Befehl. Seine liebste Tugend beißt Gehorsam; nichts macht ihn unruhiger und unglücklicher, als wenn er einmal in den Sall tommt, im Dienste feines Berrn nach eigener Meinung zu handeln. — Daraus geht also hervor, daß die Birten und Lebrer Befeble baben muffen von ihrem Beren und König, und daß ihr ganger Dienst in der Ausrichtung diefer Befehle fteht. Sie find, wie nach dem Schluffe des 103. Pfalms die Engel, nichts weiter als Diener, die feinen Willen tun, auf feinen Willen warten und ihn vollziehen. - Dabei beißen fie aber auch zweitens Baushalter über Gottes Geheimniffe, Ein Baus: halter, mit dem griechischen Ausdruck ein Okonom, war in der alten Zeit

nichts anderes als ein befonders begabter, mit dem Vertrauen feines Berrn beebrter Stlave, welcher den Auftrag batte, das Vermogen des Beren, feine Schätze, welche fur andere Leute Bebeimniffe waren, nach der vom geren felbst gegebenen Regel zu verwalten und von seinem Dienste ordentliche Rechnung abzulegen. Man sieht das an dem Gleichnis vom ungerechten Baushalter. Der brachte feines Beren Buter um. d. b. er ging anders mit ihnen um, als es nicht bloß des Berrn Mutten, sondern auch fein Wille war: er batte damit anders umgeben tonnen und follen, weil er ja feines Berrn Willen und Mugen wußte und von demfelben auch dazu eingefett war, den Willen zu tun, den Mutten zu schaffen. Alls er dagegen bandelte, mußt' er Rechnung ablegen, und da die Rechnung schlecht ausfiel, Strafe befahren. Hus dem allen zeigt fich, daß ich richtig gefagt habe, was ein Baushalter ift. - Jeder Saushalter ift ein Diener, aber nicht jeder Diener ein Saus= halter; ein Zaushalter ift ein folder Diener, der feines geren Befehl und Willen im Berufe der Verwaltung feines Vermögens ausübt. Wenn es daber beißt, ein Birte und Cebrer sei ein Diener und Bausbalter Gottes und Christi, so liegt im ersten Worte das Verbaltnis zu feinem Gerrn im allgemeinen ausgedrückt, im zweiten aber wird der Dienst noch besonders begrenzt und der Arbeitstreis angezeigt, in welchem der Diener feines Geren Werk vollbringt. - Der Sausbalter eines irdischen Geren ift über deffen Schätze gesett; die Schätze Gottes, über welche feine Baushalter gesetzt find, beißen Gottes Geheimniffe. Sind fie über die Geheimniffe Gottes gefetzt, so können diefe für sie keine Geheimnisse mehr fein. Wie kann ich Schätze verwalten, die für mich Geheimnisse sind; ich muß doch wissen, was ich verwalten soll. Darum sind die Birten und Lehrer Verwalter über ihnen geoffenbarte und tundgegebene Schätze Gottes. Sur die übrige gamilie, d. i. für die andern Sklaven des Berrn, die er sich erkauft hat mit seinem Blute, können die Schätze Bebeimniffe fein, bis fie ihnen durch den Saushalter all= mählich auch klar und kund werden. Der Zaushalter bingegen bat übersicht über diefelben und Einsicht in fie und weiß, was er nach feines Geren Willen mit ihnen anfangen foll, wie er sie anlegen, ausleihen und austeilen muß, was er einem jeden einzelnen Kinde oder Knechte seines geren zu dieser oder jener Zeit, zu diesem oder jenen Tweck zu verabreichen und zu ver= buchen bat. - Was die Schätze Gottes feien, ift unschwer zu erkennen, nämlich Wort und Sakrament, Waffer und Geift, Brot und Leib, Wein und Blut, - Gefet und Evangelium, Lebre und Strafe, Befferung und Juchtigung, Troft und friede, und dabei tommt alles darauf an, daß diefe Schätze recht ausgeteilt werden, wie denn auch St. Paulus das richtige Saushalten der Birten und Lebrer in das Orthotomein, d. i. in das richtige Teilen des Wortes fett. - Ich denke, da haben wir klar und einfach gefeben, was ein Birte und Lebrer fei, nämlich ein Stlave, ein Aufwarter und Diener des geren, angestellt zur Otonomie, d. i. zum Saushalt, und beauftragt, die von ihm erworbenen Schätze des Wortes und des Sakras mentes nach dem Willen feines Berrn zur Erhaltung und Emporbringung feiner Samilie und feines Saushalts zu verwalten.

Das scheint nun gang eine Erklärung zu sein nach dem Sinne des Volkes im 19. Jahrhundert. Dab, werden die Kinder der Zeit unter euch fagen, da haben wir's alfo, was die Pfarrer find, Sklaven find fie, Aufwarter, Knechte; aus ift's also mit der Bierarchie, mit der Priesterberrschaft, und verflucht ift, wer die anbahnen will, nachdem sie in der Reformationszeit abgetan ift. Ihr habt auch recht, wenn ihr der Priesterberrschaft nicht hold feid; ich wehre mich dagegen, ein Kind der Zeit in diesem Stude gu fein und bin doch auch ein Seind der Driesterherrschaft, und zwar deshalb, weil der Chorführer der beiligen Apostel, deffen Machfolger die römischen Papste zu fein vorgeben, den Birten und Cehrern guruft: fie follen nicht fein, als die über das Dolk berricben, sondern Vorbilder der Gerde. Pfarrer haben nichts zu berrichen, und wenn man fie, wie in unferm bayerischen Vater= lande, zu den Berren und geistlichen Obern gablt, so ist das ein menschliches Recht, das blüben und welken kann, ohne daß deshalb das Pfarramt aufhort zu sein, was es von Gottes Gnaden ift. - Ihr habt ferner gang recht, wenn ihr fprechet, die Pfarrer feien nach St. Pauli Worten Stlaven, Aufwärter, Anechte, und ich will sogar zugeben, daß wir eure Anechte sind, sintemal wir euch dienen und ihr den Mutten von uns babet, wenn ihr ihn brauchen könnet und wollet. Wenn ihr Christen seid, so sind wir euer, wie St. Paulus fagt: "Alles ist euer, es sei Paulus oder Apollos, es sei Rephas oder die Welt, es sei das Leben oder der Tod, es sei das Gegenwärtige oder das Jutunftige, alles ift euer, ihr aber feid Chrifti, Chriftus aber ift Got= tes." Also ja, seid ibr Christi, seid ibr Christen, dann ist auch alles euer, b. h. dann muß euch alles Segen bringen, dann tonnt ibr alles benütten, wie es auch geschrieben steht: "Alle Dinge muffen denen, die Gott lieben, zum Besten dienen." Aber sind wir deswegen eure Stlaven, eure Aufwärter, eure Anechte in dem Sinne, wie es von Undriften und undriftlichen Gemeinden so gerne aufgefaßt wird. Sabt ihr uns gekauft, wie uns Chriftus gekauft hat? Babt ihr uns die Besetze des Umtes gegeben, muffen wir euren Willen vollbringen? Seid ihr unfere gerren und gerren unferes Umtes, daß wir euch predigen mußten, wie es euch gefällt? Seid ihr unsere Richter oder haben wir sonst einen menschlichen Gerichtstag zu fürchten? Stammt unfer Umt von euch, von euch unfer Beruf, unfer Beift, unfre Gabe, unfre Juversicht? Mitnichten. Weder das Umt noch der Beruf noch die Schätze, über die wir haushalten, noch die Gesetze, nach denen wir haushalten, noch das Gericht über unfer Saushalten ift euer. So find wir alfo wohl eure Anechte durch Liebe, weil wir euch nützen und dienen, wie auch Christus in der vorigen Epistel ein Diener der Beschneidung oder der Juden genannt ift, aber wir find nicht eure Knechte aus Mot, ihr nicht unfere Gerren nach der Gewalt, sondern Christus ift, wie euer Berr, so unfer Berr; seine Befehle richten wir an euch aus, und wem und solange wir nichts anderes an euch bringen als feine Worte, feine Befehle, feine Schätze, feid ihr zum Gehorsam verpflichtet, wie es auch geschrieben fteht: "Geborchet euren Lehrern und folget ihnen." Es ist wohl richtig, daß in der luthe= rischen Kirche zwei verschiedene Meinungen sind in betreff der Ubertragung

des Umtes an die Umtsträger; die einen behaupten, Christus babe allen Chriften und feiner gangen Gemeinde das Umt gegeben, diefe aber perpflichtet, das allen gehörige Umt in zweiter Ordnung den Amtsträgern gu überliefern; von diefer gangen Meinung ftebt in der Beiligen Schrift nichte. Die andern fagen schriftgetreu, der Seilige Geift fetze die Bifchofe durch diejenigen, welche ichon Bischöfe feien, unter Teugnis und Justimmung der Gemeinden. Indeffen mag diese Verschiedenbeit fein fo groß sie will, beide Richtungen stimmen nichtsdestoweniger doch darin zusammen, daß das Umt göttlich sei, so wie es einmal übertragen ift, und daß niemand selig werden könne, der sich der Amtsführung treuer Anechte Christi widersetzt. Gerrschen dürfen Christi Anechte nicht; die Gemeinden vergewaltigen ist eine schwere Sunde, die der gert fordern wird, wann er kommt. Aber die Gemeinden mit Gottes Wort und Saframent leiten und weiden, führen und regieren zum ewigen Leben, das follen die Knechte Christi, und alle frommen Chris ften follen und muffen fich auch leiten und weiden, führen und regieren laffen zum ewigen Leben, und wer fich deffen schämt, der schämt sich der Ordnung und Satzung Christi, wird auf die Lange tein Glied des Leibes Christi sein und Antwort geben mussen dem Richter der Lebendigen und der Toten.

Eine Ausflucht könnte derienige, welchen unfer Tert und die darauf gegrundete Predigt zu ftart an den Geborfam mabnt, allenfalls noch finden. Er konnte fagen, ob denn wirklich unter den Dienern und Zaus= haltern des Tertes Birten und Lehrer und nicht vielmehr Apostel gemeint feien; den Aposteln könne man das alles zugesteben, aber nicht den gewöhn= lichen Birten und Cehrern. Diese Ausflucht aber muß man fallen laffen, da man ja allerdings sich aus dem Jusammenhang unserer Epistel leicht überzeugen kann, daß der Apostel keineswegs allein von sich und seinen Mitaposteln spricht. Er verweist mit dem Worte "uns" auf das Rapitel por= ber, in welchem neben ibm felber allerdings auch von Detrus, insonderheit aber auch von Apollos die Rede ift. Muß man also einerseits auch juge= fteben, daß St. Daulus auf fich und Detrus die Worte deutet: "dafür halte uns jedermann", fo muß man doch auch von der andern Seite zugesteben. daß sich das Wörtchen "uns" mit auf Apollos beziehe. Sollte aber ja jemand daran zweifeln, der lefe den 6. Ders unferes Tertkapitels, den alfo, der unmittelbar auf unsere Epistel folgt und mit ihr in dem innigsten Bufammenhange ftebt. Da fagt St. Paulus gerade beraus: "Dies, lieben Bruder, hab ich auf mich und Apollos gedeutet." Ift nun aber unwider= sprechlich das "uns" auch auf Apollos zu deuten, so ist es auch unwider= fprechlich, daß Upollos ein Diener Chrifti und Zaushalter über Gottes Geheimnisse heißt. Apollos aber war tein Apostel, sondern ein Cebrer, der obendrein den Aufenthalt wechselte, also kein Lehrer, der zugleich Sirte war, denn der Birte bleibt bei der Berde. St. Paulus fast also sich und Detrum zusammen mit einem Lehrer, der nicht Apostel noch Sirte war, und wendet auf ihn dieselben Worte an, wie auf sich und seinen Mitapostel Detrus. Sollte nun aber wiederum Apollos den Anlag zu einer Einwendung geben und aus der Große feines Mamens und feiner leuchtenden Bas ben der Schluß gemacht werden, daß auf die Birten nicht bezogen werden könne, was von einem boben apostelgleichen Cebrer wie Apollos gelte, so wird diefe letzte Ausflucht durch Derweifung auf Tit. 1, 7 gang und gar niedergelegt. In diefer Stelle nennt derfelbige Mund die Bifcofe und Altesten der Gemeinden haushalter Gottes, der diesen Titel Aposteln und Apollos beigelegt hat. Damit ist's aber auch vollkommen erwiesen, daß gang recht geschehen ift, wenn ich behauptet babe, man ersebe aus dem erften Vers unferes Kapitels, was die Birten und Cebrer feien, nämlich Diener Chrifti und haushalter über Gottes Gebeimniffe. Eben= damit ift aber auch Grund genug gegeben, die Diener zu erkennen und gu ehren. Wie mancher eitle Mensch freut sich bie und da über den Titel eines tonigliden Dieners, eines fürstlichen oder gräflichen Beamten, und demonstriert mit sichtlichem Wohlgefallen den wohlbegrundeten und unumstöß: lichen Sat, daß der Diener desto bober zu achten und zu ehren fei, je größer der Gerr ift, welchem er dient. Muß nun auch die Eitelkeit in diesem Salle einmal recht baben, so wird man doch auch billig den wahrhaftigen Schluß einer ieden Gemeinde gutrauen können und durfen und muffen, daß alfo Christi Diener zwiefacher und großer Ehren dürften wert gefunden werden, weil sie dem offenbar größten und höchsten Geren dienen, die größten und wichtigsten Befehle und Aufträge vollziehen, die berrlichsten, seligsten Schätze verwalten. Man konnte auf den Titel eines Dieners und Saushalters Chrifti in der Tat nicht wenig stolz fein, wenn der Stolz überhaupt nicht eine satanische Sunde ware, am allerverdammlichsten aber für Diener Christi, die da wissen können und tagtäglich fühlen muffen, daß die Burde des Umtes sie tiefer binabstößt in die Demut und Vernichtigung, als der Satan fie durch Vorhalt der großen Würde in die Bobe zu werfen vermag. Bei dem Amt follte es eigentlich aus sein mit allem Brüsten und Prangen; es fühlt sich zu schwer und druckt nieder wie Jentnersteine, so daß es gar oftmals wie ein schwer zu fassender Glaubenvartikel erscheint, daß wir Umts: und Würdenträger Jefu feien. Der Berr gestattet aller Welt, über uns bin mit schmutzigen Suffen zu laufen und uns in den Rot zu treten: wir find so sehr voll Verachtung und Spott, daß es eine Tat und Verleugnung ist, sich vor die jetzigen, zum Teil gleichgültigen, zum Teil bobnlachenden Gemeinden binguftellen und ihnen zu predigen: "Dafür halte uns jedermann, nämlich für Christi Diener und Zaushalter über Gottes Gebeimniffe."

Es ist überhaupt, als müßte man in dieser Epistel von einer Tiefe zu der andern steigen. Denn soeben hat man sich angestrengt zu predigen: wir sind Christi Diener und Zaushalter; nun aber wird man zweitens ein Wörtchen zu predigen haben, welches das Gewissen in der Tiefe aufrührt und den Menschen in Selbstvernichtung führt, ich meine das Wörtchen "Treue", und drittens wird vom Gericht die Rede sein, vor welchem das Zerz erschrecken kann und beben, wie die Väume im Wald, wenn der Wind geht.

#### TT.

Den zweiten Teil des diesmaligen Vortrags habe ich euch voraus so bes zeichnet, daß er von der Tugend eines Birten und Lehrers handeln foll. Was für eine Tugend aber damit gemeint fei, darüber kann niemand im Tweifel fein, der auf den Text oder auch nur auf die letzten Sate geachtet bat, die ich foeben geredet babe, es ift die Treue. Man konnte die sogenannten Pastoralbriefe Dauli, die Briefe an Timotheus und Titus aufschlagen und aus denfelbigen nicht bloß eine, sondern eine gange Reihe von Tugenden aufstellen, die man bei einem Birten und Lehrer gu suchen hat. In unfrem Tert aber beift es: "Man sucht nicht mehr an den Saushaltern, denn daß sie treu erfunden werden." Das ift nun aber nicht ein Widerspruch, es ift nicht bier eine Tugend an der Stelle aller andern genannt, sondern sie find zusammengefaßt in eine; die Treue schließt alle ein, und wer sich überzeugen will, der schlage nur die Pastoralbriefe auf und prüfe, so wird er finden, daß sich wirklich alle in die Treue zusammen= fassen lassen und daß die Treue Königin ift. Es gebort zum Sausbalt eines Okonomus Gottes mancherlei Gabe und mancherlei Tugend, Saushaltungs verstand, Zaushaltungswachsamkeit, Zaushaltungsfleiß und viel anderes; aber die Gabe hilft nichts und die übrigen Tugenden alle find tot, wenn die Treue tot ift. Treu aber ift der, dem fein Gerr vertrauen kann, in beffen Umtoführung fich das Vertrauen rechtfertigt, das fein Gott in ihn gefett bat, als er ibm das Umt vertraute. Der Gerr vertraut das Umt und damit feine beiligen fegensreichen Gebeimniffe und Schätze feinen Saushaltern in der Absicht, daß fie damit nach seinen beiligen Regeln und seinem ihnen kundgegebenen Willen umgeben und alle ihre Gaben dazu anwenden, daß mit feinem Bute fein beiliger und grundgütiger Wille geschehe. Es läuft daber die Treue zusammen mit dem Behorfam: wer in der Verwaltung der himmlischen Güter des Wortes und Sakramentes in allen Sällen allezeit und allenthalben feines Berrn Willen tut, der ift treu. - Daraus, meine lieben Brüder, könnt ihr erseben, was ihr von den Birten und Lebrern zu erwarten habt, die Treue des Gehorsams nämlich gegen das Wort und den Willen Christi. Die Korinther haben an ihren Lehrern andere Dinge gesucht als die Treue. Sie waren eitle Griechen, die nach Menschenweisheit, nach einer ihnen zusagenden Beredsamkeit und allerlei äußerlichen Dingen fragten. Statt fich an den Gaben aller Lebrer zu erfreuen, welche gu ihnen kamen, und nach dem Grundsatte zu geben "Alles ift euer", waren fie wählerisch und zertrennten sich in Parteien, je nachdem ein jeder die gottliche Wahrheit nach feinem Geschmade vorgetragen fand oder nicht. Et: liche wollten die Wahrheit nur in der Weise vorgetragen finden, wie es Christus tat. Eine unsimmige Sorderung, da tein Apostel reden kann wie der Berr, sowenig ein Strahl, der von der Sonne ausgehet, dem Berd und Meer des Lichtes gleichet, das in der Sonne felbst ift. Undere verlangten von allen im Vortrag die petrinische Sulle, Allseitigkeit und Mannhaftig= feit. Wieder andere fanden nichts schon als die Weise des gelehrten aleran= drinischen Juden Apollos. Endlich gab es auch folche, welche die paulinische

Tiefe und Scharfe jeder andern Gabe vorzogen. So ging die Gemeinde gu Korinth in vier Parteien auf, die nicht um die Wahrheit stritten, denn die hatten und wollten fie alle, auch nicht um Tugend und Treue, denn die war bei all den genannten Lebrern zu finden, sondern rein um die höhere oder niedere Gabe, um den iconeren und paffenderen Dortrag, um die Blotution. um die Sorm. Deshalb nannten fie fich driftisch und tephisch und apollisch und paulisch. Ein entschlafener Lebrer der lutherischen Kirche behauptete, die protestantische Christenbeit Deutschlands babe sich aus dem Meuen Testamente insonderheit die Korintberbriefe guqueignen; die Baben und die Sebler der forinthischen Gemeinde fänden sich auch bei den deutschen Protestan= ten. Ich weiß nicht, ob der teure Lebrer bei den Gaben recht bat, aber mit der Gemeinsamkeit der gehler bat es seine Richtigkeit, infonderheit mit dem Sehler der Wählerei und der Parteiungen um der besondern Gaben willen des Vortrags und der Beredsamkeit der Lebrer. Denn diese widerwärtige ekelhafte Untugend, aus der Lehr= und Predigtweise eine Liebhaberei gu machen und den Lebrern nachzulaufen, je nachdem einem die Ohren juden, ist bei uns allerdings allenthalben sehr gemein. Mancher Lehrer wird in der Entwicklung seiner Gaben durch die Migachtung, welche er findet, aufgehalten und gehindert, wenn ihm nicht gar durch Gram und Verdruß darüber die Gabe felbst gerdrückt wird und verlorengeht. Manch anderer aber ist wie ein Vogel, den man zum Singen reizt, der fich mit vielem Gefang und durch Migbrauch feiner Stimme die Stimme verdirbt und aufboren muß vor der Zeit; denn geradeso migbraucht mancher Prediger, wenn er vom Lobe feiner Unbanger gereizt wird, feine Babe und nützt fie ab, fo daß fein Schatz bald leer wird und fein Segen verstegt. Es find ja nicht alle Lebrer mit folder Besonnenheit und Weisheit begabt wie St. Paulus, welcher durch kob und Tadel der Korintber und anderer nicht benebelt noch getrübt wurde, sondern den einfachen Pfad der Surcht feines Berrn und der treuen Benützung deffen, was er batte, unter den Suffen behielt. So verderben die Gemeinden viele Cebrer und Prediger, weil fie mehr auf die Babe feben als auf die Treue, mehr auf die Befriedigung ihres geiftlichen Geschmacksgelüstens als auf den Gehorsam gegen den Willen des Berrn.

Indessen dent' ich, der korinthische Sehler wird den eigentlichen und alten Gliedern der hiesigen Gemeinde weniger zuzuschreiben sein. Der Korinther dachte nicht daran, daß seine Wählerei die Treue in Schatten stellte; euer Sehler aber ist, daß ihr mit der Treue hadert und über nichts unzusschiedener seid als über diese beste Tugend der Lehrer. Wenn die Sehler, welche in der Gemeinde als die herrschenden genannt werden können, nach dem Willen und Besehl unstes Königs Christus gestraft werden, wenn man mit der Bestrafung anhält, auf daß Buße und Besserung erfolge, wenn es, je länger die Buße ausbleibt, desto mächtiger und anhaltender gesschiebt, so ist das nichts anderes als Treue gegen das Wort und den Besehl des Serrn. Aber für Treue wird es nicht erkannt, das gilt für Richten und Schelten, das können viele nicht hören; da stehen eure Widerwärtigen wähstend der Predigt auf von ihren Sitzen, da sehen sie mit gespannten, drohens

den Augen dem strafenden Prediger ins Angesicht, das wurden fie verbieten, wenn fie konnten, und wie viele baben nicht schon ihr Maul aufgetan und behauptet, dafür follte man den Prediger gur Rangel hinabstürgen. Wofür alfo? Sur feine Treue, Wenn der Beichtvater die offenbaren, unbuffertigen Sünder angreift, welche als gerecht angesehen werden wollen, während fie Urfache batten, in Staub und Alfche zu beichten und Buffe zu tun; wenn er den Bartnäckigen und Unbuffertigen, die er mit dem Worte nicht zu demüs tigen vermag, die Absolution verweigert und sie vom Abendmahl gurude balt, damit fie nicht neben ihren andern Sunden fich auch noch am Leibe Chrift i verfündigen und fich Gericht und Verdammnis effen und trinten; was ift denn diefes? Treue ift es, Treue gegen den Birten und gegen feine Schafe, gegen den geren, der verbeut, das Beiligtum vor die gunde und die Perlen por die Saue zu werfen; Treue gegen die Seelen, die nicht nötig haben, den Jorn Gottes zu mehren, der schon über ihnen ist. Wie aber wird diese Treue erkannt? Da drebt sich gang schnell die gange Sache um. Der Prediger fündigt, die unbuffertige Rotte wird gerecht. Micht Treue übt er, sondern Ungerechtigkeit, Priefterberrschaft, die Gerechten stöft er zurud, daß fie dem Gebote Chrifti nicht folgen konnen, zu feinem Tifch 311 geben, andere, die schlechter sind als sie, nimmt er an, legt ihnen die Sand auf, gibt ihnen Christi Leib und Blut in ihren Mund. Und obendrein haben sie noch ein wenig recht; denn es werden ja freilich auch die größten Sunder angenommen, wenn sie nämlich eine Tugend haben, die Aufrichtigkeit, und in der Aufrichtigkeit Buffe und in der Buffe gläubiges Der= langen nach Vergebung. Denen legt man auch die Zände auf, und wie sich Jesus selbst mitten unter folche Leute setzte und den Sohn und Spott pharis fäischer verhärteter Sünder nichts achtete, so nimmt man sie auch jett noch zu seinem Tisch, troftet und erquickt fie mit den gebeimen Schätten feiner himmlischen Mahlzeit, — und das alles aus Treue, aus miskannter Treue. Da wandeln denn die treuen Anechte Christi unter solchen Gemeinden und schreien: "Man sucht an den Zaushaltern nichts, denn daß sie treu erfunden werden." Die Gemeinden aber oder doch ein großer Teil von ihnen bewirft fie dafür mit Spott und John und will nichts weniger haben als die Treue. Räuflich wenn die Prediger und Beichtväter sind, das Gewissen wenn man ihnen mit Befchenten gubeden tann und mit Schmeicheleien; nachsichtig wenn sie sind, weil doch nichts zu wirken sei, - oder wenn sie die Treue aus Verzweiflung unterlaffen und über alle Gebote des Beren felber binwegftreichen, als nach welchen nicht bausgebalten werden konne: da freut sich der Döbel der Gemeinden; da ist erreicht, was man will; solche Dastoren verachtet man und liebt sie doch; sie bekehren die Gemein= den nicht, aber fie felbst werden verkehrt ins Bild der Gemeinden: aus ift's mit der Treue, und mit der foll es ja nach der Meinung der meiften aus fein. Der Schalksknecht, der das Pfund verzweifelt im Schweißtuch vergrabt, und der ungerechte Baushalter, der flüger ift als die Rinder des Lichtes: die fitzen auf den Stublen der Propheten und Bischöfe der erften Zeit und herrschen über ein Volt ihnen gleich, bis da tommen wird, der da koms men foll, der Erzhirte, der nach der Treue fragen wird. Und das ist's ja, wovon wir dem Text gemäß noch zu reden haben, es gibt einen Advent, auch für die Birten und Lehrer, und ein Gericht, ein Urteil über sie, eine Würdigung derselben. Das lasset uns noch betrachten.

#### III.

"Mir aber gilt es fürs Geringste, daß ich von euch abgeurteilt und abgewürdigt werde, oder überhaupt von einem menschlichen Gerichtstag", fo fagt der Apostel im 3. Ders des Tertes. Abnliche Reden bort man zuweilen auch von anderen; wenn über fie geurteilt wird, wie es ihnen nicht gefällt, wenn ihnen das Urteil tief in die Seele fahrt, wenn fie fich davon im Innersten angeregt, erregt und emport fühlen, Jorn und Unmut auflodert, bann fprechen auch fie: "Mir ift bas Allergeringfte, was du fageft, beine Rede ift mir völlig gleichgültig." So fagen fie, aber wahr ift's nicht, was fie fagen; es dient ihnen die Sprache nicht zur Offenbarung des Innern, sondern zur Verhüllung, sie beucheln, und ihr ganger Justand steht in Widerspruch zu ihrer Rede. So ift es aber bei St. Daulo nicht. Zwar verachtet auch er das Gericht der Korinther, ja jedes Gericht eines menschlichen Tages oder, wie wir zu fagen pflegen, jeglichen Termin, aber nicht des halb, weil er innerlich aufgebracht voll Unmuts und Jornes wäre, oder weil ihm die Korinther felber so gleichgültig wären mit allem, was sie redeten und fagten, oder weil ihn der Bochmut beseffen hätte. Mein, fondern weil er ein anderes Gericht kennt, vor welchem er die tieffte Ehr= furcht bat. Dies Gericht aber ift nicht das Gericht feines eigenen Gewiffens. Von diesem spricht er im Gegenteil: "Aber ich richte mich auch selbst nicht, denn ich bin mir zwar nichts bewußt, aber damit bin ich nicht gerecht= gesprochen." Man sagt zwar: Ein gut Gewissen ist ein sanftes Aubetissen, und in Anbetracht mancher Verfündigung mag es auch wohl gelten. Ein Mensch kann beschuldigt werden, etwas Boses vollbracht zu haben, was er nie getan bat. Warum follte er da nicht in feinem rubigen Gewiffen ein gutes Auhetissen haben? Da kann es kommen wie bei dem König David, welcher bei aller tiefen Buge, die sein Berg durchdrang, dennoch seinen Seinden gegenüber beten konnte: "Richte mich, Gott, nach meiner Gerechtigkeit und nach der Reinigkeit meiner Sande." Bang etwas anderes aber ift es. wenn ein Menfch, 3. 3. ein Birte und Lehrer, auf feine gange Umtoführung schaut. Wie einer ba von einem guten Gewissen reden kann, begreife ich wenigstens nicht. Ich bin erstaunt über das Wort des Apostels: "Ich bin mir nichts bewußt." Sur mich liegt in diefer Behauptung, auch wenn ich fie begrenze und auf bestimmte Vorwürfe der Korinther gegen Paulus beziehen will, nach dem Jufammenhang nichtsdestoweniger die Behauptung einer außerordentlichen Vollendung des inneren und äußeren Lebens, und weil ich dem Apostel die Worte glaube, ein Beweis, daß man felbst bei Bekennts niffen, wie fie St. Paulus Rom. 7 getan bat, doch auch in diesem Leben eine bedeutende Stufe der Beiligung erringen tann. Sonft aber glaube ich nicht bloft aus meiner eigenen, fondern auch aus der Seele anderer Birten beraus

die Stimme abgeben zu durfen, daß die Berufung auf das Umtogewissen mit St. Dauli Worten nicht leicht von einem Lehrer unfrer Zeit gewagt werden wird. Das Bewuftfein vieler und fcwerer Schuld hat einmal einen Birten gedrungen, ju fagen: "Selig tann ein Pfarrer fterben, aber fröblich nicht," Und einen folden Ausspruch tonnte ich wenigstens weit eher unterschreiben als die Worte des Apostels: "Ich bin mir wohl nichts bewußt." So tief icheint mir das Bewußtsein meiner Schuld, meiner Umtes schuld zu geben, daß ich oft schon den gewagten Wunsch getan habe, der Berr moge mich gnädiger richten, als ich mich felber, fonst muffe ich schon um meiner Umtsfünden willen ewig verloren fein. Ich habe zuweilen gemeint, es könne einem Birten begegnen, daß fein Auge vom Schauen in die Schwärze feiner Sunden auch nicht mehr das Gute fabe, das Gottes Beift in ihm wirkte, wie man durchs Schauen ins Schwarze etwa fürs Licht unempfänglich werden kann. Auf die Trüglichkeit des menschlichen Urteils auch über die eigne Sunde habe ich mich zuweilen unterstanden, eine fleine Soffnung auf ein gnädigeres Urteil des Beren zu grunden und in meiner Weise an den Urteilsspruch Jesu zu appellieren, weil ich's in der Weise Pauli nicht vermag. Der fagt: "Ich bin mir wohl nichts bewußt, aber da= mit bin ich nicht gerechtfertigt", und fett eben damit die Möglichkeit, daß ihn sein gutes Gewissen trüge, wiewohl ich dennoch glaube seinen Worten abmerken zu dürfen, daß er auf ein gnädiges Urteil feines Gottes hofft. Ich aber appelliere an meinen Berrn in meinem und andrer Birten Mamen in einem gang anderen Sinn, in der Meinung, daß er die Wirkungen feines Beistes in den Seelen feiner Unterhirten richtiger erkennen und milder wurdigen werde als ich. Aber so gewagt ist meine Appellation, daß ich fürchte. es möchte ein Rest von Bochmut dahintersteden und mich hindern, nacht und blok mich ins Meer der Gnaden zu werfen und an die blutenden Wunden meines Erlöfers zu legen. Jedenfalls aber erkenne auch ich mit St. Paulo das eigene Gericht für truglich wie das Gericht anderer Menschen, so daß ich mit St. Paulo des Advents gedenke, der Wiederkunft des Berrn, und wahrlich mit Schaudern und Schrecken dem Apostel nachsage: "Der gert ist's, ber mich richtet."

Es ist, meine lieben Brüder, in unserem Terte wiederkehrend ein Wort gebraucht, welches M. Luther ganz einfach mit dem deutschen Worte "richten" wiederzugeben versucht, allein dies einfache, deutsche Wort drückt den Sinn des griechischen Wortes nicht völlig aus. Es liegt darin etwas, wie wenn ich sagen wollte "beurteilen, würdigen, klassississeren". Die Korinther wollten, versteht sich, auch wenn sie einen von den ihnen bekannt gewordenen großen Lehrern den andern vorzogen, die andern mit ihrer Gab' und Leistung nicht gar verwerfen und vernichten; aber sie beurteilten und klassissisterten die Lehrer und wiesen einem seden auf der Stusenleiter, die sie sich dachten, seine Sprosse an, und das ist es eigentlich, was ihnen der Apostel verdenkt, und was ihm andrerseits so gleichgültig ist, wenn er ihnen zuruft: "Mir ist ein Geringes, daß ich von euch klassissister oder beurteilt werde oder von einem anderen menschlichen Tage." Ein Mensch sieht am

anderen, was vor Augen ift, und wenn er da auch die Gabe und Leistung eines Lebrers richtig beurteilen konnte, so batte er doch damit felber den Lehrer noch nicht richtig beurteilt. Man urteilt so oft über Gab' und Leis ftung, als ware damit der Mann beurteilt, und doch gebort zum Urteilen über den Mann und feinen Wert der Blid in fein Inneres, in die Beimlich: feit des Bergens und in die Ratschläge seiner Gedanken, ein Blick und Wisfen, welche der Mensch nicht einmal fur fich selber bat, geschweige fur andere. Denn wenn es gleich gewißt ift, daß der Mensch im Vergleich mit anderen sich richtiger beurteilt und da das Wort gilt: "Des Menschen Weist weiß, was im Menschen ist", so ist das doch blog im Vergleich der Renntnis gesagt, die andre von uns haben, während des Menschen Berg so tief, und seine Gedanken, Absichten und Ratschlusse so verschlungen sind, daß fich auch niemand auf feine Selbsterkenntnis verlaffen tann. "Wer kann das Berg ergrunden", fragt Gott, und beantwortet die grage mit Ausschluß sogar des eigenen Geistes des Menschen: ...Ich, der kerr, kann's er= gründen." Der Berr kann die Kinsternis der Seele und was in ihr verborgen liegt, erkennen und Licht bineinbringen und die Ratschläge der Berzen offenbaren, und wie er den Leibern die Seele wiedergibt, fo kann er an jenem Tage auch den Taten und der Umtsarbeit feiner Knechte die Seele wieder= geben, nämlich die Absicht, die bei einer jeden Sandlung war, den Willen, und ans Tageslicht bringen, wie es mit all dem Predigen und Umtieren gemeint war. Da kann's dann geben, wie St. Paulus 1. Kor. 13 fagt: "Wenn ich mit Menschen= und Engelzungen redete und batte der Liebe nicht, so ware ich ein tonend Erz und eine klingende Schelle." Da kann am Ende der gesamten Umtswirksamkeit mandes gefeierten Dredigers und Dfarrers das Beste feblen, die beiligende Treue des Zausbalters, die von niemandem erkannte tief verborgene Schweigerin, die im Gerichte das Junglein in der Waage stellt und bei der Klassisstation jenes großen Tages zu allen glanzenden Umtstaten das genau treffende Gewicht bingufügen wird, nach welchem alles erft groß und klein jein wird. Das wird ein furchtbares Gericht geben und da wird sich's erst zeigen, wie verkehrt oft die Urteile der Menschen gewesen sind. Da wird Preis und Ehre und unvergängliches Wesen manchem zuteil werden, von dem man's nicht erhoffte, und im Gegenteil die preiswurdige Umtswirksamkeit mandes Predigers wie welke Blätter eines erstarrenden Baumes in die Bolle niedergeschüttelt werden.

Ich habe euch, meine lieben Brüder, im Verlauf des letzten Teiles dieser Predigt schon meine Verwunderung ausgesprochen über die Worte St. Pauli: "Ich bin mir nichts bewußt"; eine nicht geringere Verwunderung empfinde ich über den Schluß der Kpistel, der sich unmittelbar an die schauder- und schreckenerregenden Worte von der Erleuchtung der Sinsternisse unfres Serzens und der Offenbarung der Ratschläge anschließt. Im Vorgefühle des großen Advents des Berrn zum Gerichte über seine Knechte sagt St. Paulus: "Allsdann wird einem jeglichen von Gott her das Lob widerfahren." Man sieht aus diesen Worten den Widerhall seines eigenen guten Gewissens. Kinem anderen würde in diesem Jusammenhange viels

leicht der Satz näher gelegen fein: "Allsdann wird keinem Sob widerfahren von dem Berrn"; Daulus aber gedenkt an das mögliche Lob. Er ift erhaben über die niederdrückenden Gefühle der Sündhaftigkeit, und die Einsicht in die bergliche Barmbergigkeit des Geren, wie fie fich auch in andern Stellen der Seiligen Schrift ausspricht, die große Alarbeit aller Wege Gottes, die ibm offenbart find, läst ibn so hoffnungsreich und frohlich reden. Und es muß ja freilich auch am Tage des Berrn etwas zu belohnen geben, sonft muften ja viele Stellen der Zeiligen Schrift des Meuen wie des Alten Tes stamentes als falsche Zeugnisse erfunden werden; sonst wurde ja auch das Verdienst Jesu Christi und die Arbeit seines Beiligen Beiftes an den Seinen umsonst fein, sonst gab es ja keine Kirche, keine Zeiligen Bottes, keine guten Werke, teine Verbeiffungen fur dieselben, teinen Gnadenlobn, Lauter Dinge und Voraussetzungen, die durchaus nicht fein können. Wenn wir uns alfo auch noch so sehr fürchten vor dem Abgrund und der Kinsternis unseres eigenen Innern und vor den Ratschlägen und Bewegungen unfrer Seelen; wenn wir auch gleich mit Bittern auf den ichauen, der unfre Wirksamkeit mit unfrem Innern zusammenreimt und nach der Barmonie der beiden den Sohn bestimmt; wenn wir am allerliebsten das Gericht vermeiden und uns rein in die Tiefen der Wunden Jesu verbergen möchten: so haben wir doch in unfrem Terte das bestimmte Jeugnis, daß er nicht bloft die Seinen felig machen will, sondern fie auch beurteilen, klaffifizieren und einem jeden je nach dem Jusammenhang seiner Taten mit seinem Innern das Lob bestimmen. Und weil ich denn dieser Aberzeugung nicht entrinnen kann und mich ibr nicht zu entwinden vermag, so bitte und vermabne ich euch im Ungesicht eures und meines geren und seines Gerichtes über euch und mich, wie St. Daulus die Korinther vermahnt: "Richtet nicht vor der Zeit; es kommt der Tag des Gerichtes, da wird gerecht gerichtet werden," Richtet nicht über mich, nicht über meine Vertreter, laffet das Alaffifizieren und die Schärfe der Kritit; fürchtet den Richter, der auch euch richtet, und schlagt an eure eigne Bruft, denn der Gerr wird auch den Rat eurer Gergen offenbaren. Richtet nicht, betet lieber, betet für uns, eure Drediger und Cebs rer, daß wir nicht als ungetreue Anechte am Tage der Rechenschaft erfunden werden, betet um Vergebung meiner zwanzigjährigen Untreue, meiner Träabeit, Läffigkeit und Verfaumniffe und daß ich in der Kraft des Beren Jesu, soviel ich noch hinterstellige Zeit habe, treuer, unverbrüchlich treu erfunden werde famt denen, die mir an euch belfen und mich vertreten. Wir bingegen wollen beten, daß unfre Treue an euch gesegnet sei, unfre Arbeit gelinge, und daß wir miteinander, Lehrer und Borer, wurdig erfunden werden, zu stehen vor des Menschen Sohn und zu entflieben dem schrecks lichen Gerichte, das da kommt. Umen.

# Um vierten Sonntage des Advents

### Philipp. 4, 4—7

4. Freuet euch in dem Geren allewege, und abermal sage ich: Freuet euch. 5. Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Der Zerr ist nahe. 6. Sorget nichts; sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Fleben mit Danksagung vor Gott kund werden. 7. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Zerzen und Sinne in Christo Jesu.

Aluch die heutigen Texte sind völlig adventsmäßig. Im Evangelium bos ren wir den perfonlichen Vorläufer Chrifti, von dem das Zeugnis des Allerhöchsten im Evangelium des vorigen Sonntage verlefen wurde, feiner: feits Zeugnis geben von Christo - und der Verlauf seiner Rede ift von der Urt, daß die ernfte Sinweisung auf das Gericht, also auf die zweite Wiederkunft Chrifti, den Endpunkt bildet. Die erfte und die lette Jukunft Chrifti zeigt sich im Evangelium, und die Jukunft ins Berg durch Wort und Taufe wird ohnehin von Johanne, dem durchs Evangelium erwählten Prediger am Sonntag vor Weihnachten, mit aller Macht erstrebt. - Richt minder ist auch die Epistel adventsmäßig. Es ist wieder die lette Jukunft Christi, in deren Lichte man wandelt, wenn man diefe Epiftel lieft. "Der herr ist nabe", ruft sie und gibt damit allen ihren übrigen Worten Kraft und Machdruck; und wenn etwa jemand diese Worte lieber auf die unsichtbare, geistige Mabe Christi deuten wollte, vermöge deren er unfre Sorgen lofen und unfre Gebete erhören kann, so zeigt der Jusammenhang mit dem vor= ausgegangenen dritten Rapitel, deffen Ende fo feierlich den kommenden Christus predigt und das Warten der Rirche auf feine lette Erscheinung ausspricht, daß in der Tat die Worte, von denen wir reden, doch auf nichts anderes als auf die Wiederkunft Christi zum Gerichte geben. Der Geist und die Braut sprechen: "Romm bald, Berr Jesu!" Er felbst spricht: "Ja, ich tomme bald", St. Johannes der Täufer fpricht: "Er tommt nach mir", - und St. Paulus jubelt: "Der Berr ift nabe." So ichauen wir denn in die Jukunft und lesen in ihrem Lichte diese Epistel.

Es ist aber ein fröhliches Licht, welches aus diesem Terte kommt; kein schreckendes Angesicht zeigt uns der, "der da kommt", in ihren Worten. Ja so freundlich redet sie, daß man mehr geneigt wird, ihr "der Herr ist nahe" von dem Kommen Jesu zu seiner Geburtsseier zu verstehen als von dem Kommen zum Gericht. Jedes einzelne Wort hat Bedeutung vom Kommen zum Gericht; aber so süß ist sedes, daß es fast lautet, wie wenn es von den Lippen der gebenedeiten, wonnevollen Mutter käme, — wie wenn es die Engel über Bethlehem sängen. Kaum kann man sich des Gedankens erwehren, es sei der Wahl der Epistel für den Sonntag vor Weihnachsten eine heilige Absichtlichkeit gewesen. Die fromme Iweideutigkeit, die Worte von der Gedurt Christi und von seiner Wiedertunft Ton und Krast bekommen zu lassen, sieht fast aus, wie wenn die alten Väter entweder die Krippe ins Licht des letzten Tages hätten stellen — oder etwas von dem prachtvollen Lichte des letzten Tages um die Krippe hätten gießen wollen.

Wohlan, denken wir an das nahende Sest, seiern wir es im Lichte der Wiederkunft Christi, seiern wir sein fröhliches Nahen mit dem viersachen Posaunenstoß, den wir in unserm Terte sinden können! Denn ein vierssacher Posaunenstoß weckt alle Welt zur Bereitung, alles soll erwachen zur Seier des Geburtstages dessen, der nahe ist und kommen wird, unsern nichtigen Leib zu verklären, daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe, nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen. 3, 20. 21.

Der erste Posaunenschall redet von der greude in Christo und erweckt zu dieser greude;

der zweite predigt Lindigteit und Gute;

der dritte ruft gu Gebet und Dankfagung;

der vierte ift ein langgezogener, heiliger, füßer Ton vom grieden, den die Engel über Bethlebem befangen, welcher höher ift als alle Vernunft.

Der ganze Brief Pauli an die Philipper ist, obwohl in Banden und Gefangenschaft von dem Apostel geschrieben, dennoch voll überschwenglicher Liebe des apostolischen Berzens zu der teuern, dem Berzen innig naben Gemeinde von Philippi. Diese Gemeinde, wie die andern in Mazedonien zu Theffalonich und Beroa, war schnell entstanden, flein an Jahl, rein von Urt, voll brüderlicher Liebe, voll Erwartung der Wiederkunft Christi und feines Reiches. Sie war, wie fie ber Apostel wunschte, und ibr, der treuen, versuchten und bewährten, seiner Mährmutter, von der alleine er Unterftutung annahm, gonnte er alles Gute, ibr gonnte er namentlich mitten unter den Unfechtungen ihrer Leiden die greude im Berrn. Schon im ersten Ders des 3. Rapitels batte er seinen lieben Philippern zugerufen: "Weiter, lieben Bruder, freuet euch in dem Berrn." Und im Unfang unfers Tertes 4,4 beginnt er aufs neue: "Freuet euch in dem geren allewege, und abermal fage ich: greuet e uch." - Alfo will der Apostel die Freude haben. Das Leben des Christen ift also keine trube, bange, tranen- und jammervolle Sabrt, und truber Ernft, bange Sorge, Rlage und Jammer find teine Zeichen eines Chriften= menschen; sondern im Gegenteil greude, greude ift befohlen, greude ift gegeben, Urfache der Freuden und Freudengeist ift vorhanden. Bei den Kindern der Welt ist eine Abwechselung von Freude und Traurigkeit, wie alles außer der Seele, fo ift die Seele felbst und ihre Stimmungen dem Wechsel unters worfen, Auch bei den Rindern Gottes will dieses Wechseln der Eimer am Brunnen fich nicht aufbeben laffen; es balt fich der Strid der Eimer gern an Gottes eigenen Worten fest. "Leidet jemand, der bete; ift jemand froblich, der finge Pfalmen", fagt der beilige Jakobus und scheint damit den allgemeinen Freuden= und Tranenwechsel auch fur Gottes Volt festzubalten. Allein etwas anderes ist es, zuzugeben, daß der Wechsel vorhanden ist, daß er auch fromme Christen anficht und fie in feinen Bereich giebt, auch Dorforge zu treffen, Unweisung und Ermahnung zu geben, was in Freud und Leid zu beten und zu fingen; etwas anderes ift es, diesen Wechsel für notwendig und unvermeidlich zu erkennen. Das letztere tut Jakobus nicht, fondern nur das erstere. "Ein Chriftenberg auf Rosen geht, wenn's mitten unter Dornen fteht", reimt Martin Luther zu jedes Chriftenmenschen greude. Ja und Umen. Und der Berr, dem Luther in feiner Weife nachlallt, fagte: "Eure Traurigfeit foll in Freude verwandelt werden", und: "Eure Freude foll niemand von euch nehmen." Der Apostel aber vermahnet gang in feines ewigen Meisters Sinn: "Freuet euch allewege, - und aber: mal fage ich : Freuet euch." Alfo foll die Freude im Chriftenbergen die Traurigkeit je mehr und mehr verdrängen, je mehr und mehr die bleis bende und die berrichende Seelenstimmung, ein Chriftenberg mehr und mehr der Vorhof ewiger greuden werden. Wahrlich, meine Bruder, das ift eine bobe Lebre, und sie muß wahr sein obendrein, so boch, so unmöglich, so un= erreichbar ibr Inhalt zu fein scheint. Alfo ift es nicht möglich, daß die Jugend die Freude und das Alter die trube Trauer babe; fondern das "Freuet euch allewege" nimmt dem Alter die Berechtigung gum murrifchen Wefen und gebietet, ja schenkt ibm, wie der Jugend, Freude. Also ist Armut, Unalud. Arantbeit. Rummer und Sorge, ja der Tod und der Teufel nicht berechtigt, die Christenfreude auszulöschen. Der Urme, der Unglückliche, der Rrante, der Rummervolle, der Sorgenvolle, der Angefochtene, der Sterbende: alle follen fie Freude haben tonnen und faffen tonnen, - alle follen fie in der greude Zeilung finden. Und wenn das Meer und die Waffer= wogen braufen, die letten Posaunen erschallen, die Fornesschalen der Offens barung Johannis ausgegoffen werden, - wenn alle Geschlechter beulen und bange Verzweiflung die Welt ergreift, so ist auch das keine Urfache, der Freude Abschied zu geben, die Freude ist auch dann Königin, sonst gälte das "allewege" des Apostels nicht; sie bebt dann die Zäupter der Gläubigen wonnevoll auf, darum daß fich ihre Erlöfung naht. - Ja, fo muß es fein: eine Religion der greude, der überwindenden, alle ibre geinde niedertampfenden, alleinberechtigten, dauernden, unfterblichen, ewigen Rreude ift das Christentum.

Aber freilich, es ist das nicht die natürliche Freude, sondern eine übernatürliche, — nicht eine leibliche, sondern eine geistliche. Die Freude der Jugend, diese fröhliche Lust, ist wie die Jugend vergänglich, und sie muß niemand als eine wiederkehrende und alle Traurigkeit überwindende verheißen glauben. Die Freude des Glückes, des Lebensgenusses, die Freude der Freundschaft, der Brautzeit, die eheliche Freude, die Freude und unedleren Freuden, die in vergänglichen Dingen gründen: sie haben keine ewige Versbeißung. Sie sind Freuden, die ein seder als Bestandteil und süße Würze seines täglichen Brotes und leiblichen Lebens hinnehmen darf und soll; aber sie halten wollen, sie beweinen, wenn sie geben, unglücklich sein, wenn sie von hinnen genommen werden, das soll ein Christ nicht, eben weil er eine bessere, reinere, stärkere, größere, eine dauernde, eine ewige Freude kennt. die Freude im Herrn, die Freude in Christo.

Die greude in Christo ift eine greude, welche mit der gläubigen Dereinis

gung mit Christo tommt und in ihr ihre ganzen Wurzeln hat, auf ihrem Boden erwächst, in ihrem Reiche Afte, Zweige, Knospen, Blüten und Früchte treibt und bringt. Die Freude in Christo ist zunächst eine Freude an ihm, an seiner Gottheit und ewigen Linigkeit mit Vater und Geist, an seiner Menschwerdung, an der Vereinigung der beiden Naturen zu einer Person, an seinem allerheiligsten, vollgültigen, alleinseligmachenden Versdienst, an seinem Erniedrigung und Erhöhung, an seinen Siegen, an seinen Werten und Taten, an seinen Engeln, an seinen Dienern, seinen Freunden, seinen Krösten, seinen Gläubigen und Geheiligten, mit einem Wort an ihm und seinem Reich. Die Freude in ihm ist eine Freude an ihm, aber auch eine Freude mit ihm, denn er ist ein freudenreicher Gott, — sa sie ist eine Freude in ihm in dem eigentlichsten Sinn, denn wer sie hat, der ist eben mit dem Herrn verbunden, und wie der Sohn mit dem Vater, so ist er mit dem Sohne eins — auf eine wunderbare, alles Denken und alle zeitliche Ersahrung überbietende, überschwengliche Weise.

Da diese Freude keinen zeitlichen Gegenstand bat, keinen Gegenstand, den das Auge des Menschen erseben, fein Obr erlauscht, fein Berg erfunden hatte, - da der Gegenstand aus ewigen Boben in ein der himmlischen Beimat ents fremdetes Seelenleben tommt. - da fie nur in der Berbindung mit dem Berrn gewonnen, nur in feiner dauernden Verbindung geläutert, gereinigt. gestärkt, erzogen, groß und dauernd, nur in der Verbindung mit Christo ewig und unaustilgbar werden kann, so versteht es sich von felbst, daß sie fich ganz anders anfühlt als alle Erdenfreuden, als alle zeitlichen Freuden. Die zeitliche Kreude ergreift den Menschen nicht so innerlich, so tief, so beimlich, fo ftill; fie vermag es nicht und tann es nicht. Sie ift auch ein Wert des Beiligen Beiftes, wie alle Bier und aller Schmud der Kreatur; aber fie ift ein Spiel feiner ewigen Weisheit, ein Ratfel und Schattenbild, deffen Schlüffel, Deutung und Urbild in der greude liegt, von der wir reden. Ebendeswegen aber muß man auch von der tief im Innern beginnenden, geistlichen Freude nicht jene Lebhaftigkeit, jenes leibliche Wohlbehagen, jene finnliche Uberschwenglichkeit erwarten, welche Erdenfreuden haben. Aber sie ist eine Freude, sie wird es immer mehr fur die, welche in Christo Jesu bleiben, sie ergreift auch je langer je mehr den ganzen Menfchen, erzeugt eine Beiterkeit, welche der Unterbrechung fpottet, welche durch Sinderniffe geweckt, durch Traurigkeit gemehrt, durch den Tod lebendig, durch das Verstummen aller Weltfreude und der Welt felbst laut und beredt, durch die Schrecken und das Unschauen des kommenden Richters gur wonnevollen Lobfangerin wird. Sie bat ein ewiges Leben, das in umgetebrtem Mag erstartt und zunimmt, als dies Leibes Leben vergebt und verwelft. - Diefe Freude ift auch eines wunderbaren Lebens. Oft giebt fic fich ins tiefe Innerste gurud, oft ist sie wie unsichtbar, wie tot: ein gewals tiger Ernft bedeckt das Untlitz des Chriften. Aber fie läft fich aus ibrer Butte rufen, fie kommt bervor, fie laft fich schauen und genießen, wenn man fie ruft. "Freuet euch in dem Berrn" - ruft ein freudenpoller Apostel, da jauchzt mit Macht auf die ganze Seele. "Alle we ge"

— jauchzt er selbst: da frohlockt der totgeglaubte Freudenton; der Arme, der Unglückliche, der Kranke, der Sterbende versteht, vernimmt, befolgt den Auf und zwar mit Lust und Leben. "Abermal sage ich: Freuet euch!" Da steigert sich die Freude, mächtiger zeigen sich die Ursachen unsrer Freueden, reichlicher quillen und quellen die fröhlichen Gedanken! Je mehr Jurus, desto mehr Gehorsam. Und wenn dermaleins die Stimme Offend. 19, 7 ersschallt: "Lasset uns freuen und fröhlich sein; denn die Jochzeit des Lammes ist kommen und sein Weib hat sich bereitet": ja dann wird die Freude sein wie großer Wasser Rauschen und das "Umen, Hallelusa" (Offend. 19, 4) wird ohne Ende brausen.

Wenn das ist, meine Freunde, wie wird dann das Wort des apostolischen Briefes "Freuet euch" Araft erwiesen haben: von Rom bis Philippi, so weiten Weges die Philipper entfernt waren, wird doch die Stimme, ja das geschriebene Wort des Apostels die Freude geweckt haben, die Traurigkeit über seine Gefangenschaft, die Betrübnis über die Ansechtung falscher Leherer und über die Pein der Verfolger wird untergegangen sein wie die Nacht, und die Freude wird in den Seelen angebrochen sein wie der lichte Morgen. Aber es wird dann auch ohne Zweisel das zweite Wort des Apostels, die laute Mahnung zur Lindigkeit und Güte ihr Werk getan haben.

Wenn eine Hochzeit ist und die Brautleute vom Altare geben, wenn nun das Ziel erreicht ift, Gott die Brautleute verbunden bat, also daß nun kein Mensch mehr lösen kann: da werfet ibr, meine lieben Brüder, mit vollen Sänden Gaben aus und feid lind und mild und gutig, auch wenn ihr es sonst nicht seid. Wer schließt euch das Berg auf, wer füllt euch die Bande? Die Freude ift's, denn die Freude ift mitteilsam, lind und gutig und zwingt auch die Bergen, die fonst die Gute für eitel Schaden halten. Wenn eine Taufe gehalten wird, wenn ein Vater fein Rind zum Gotteshause bringt, damit es durch das gnadenreiche Wasser des Lebens ein gnadenvolles Botteskind werde, da lädt er seine Machbarinnen und Freundinnen, daß sie mit ihm zur Kirche geben, und bewirtet sie freundlich. Die Freude macht ihn nachbarlicher, freundlicher, liebenswürdiger und liebreicher und gibt ibm Macht, das Seine also anzuwenden, daß andere einen froblichen Tag haben, - auch wenn er sonst diese Macht nicht hat, sondern sein Sab und But über ihn gerr ift und ihn knechtet. Ja, man hat bemerkt, daß viele Menschen, wenn ihnen eine große greude zuteil wird, ihr Berg also verwandeln, daß fie fich verfohnen konnen und vergeben und vergeffen. Eine solche Macht übt die Freude, selbst wenn sie irdischer, weltlicher, zeitlicher Art ift, über die Menschen aus, sie macht gelind.

Nun aber ist die Freude des Weltmenschen oder des Gewohnheitschristen — denn alles Obengesagte kann auch von Gewohnheitschristen gelten — nur ein schwaches Abbild und ein Schatten der Freude in Christo. Wenn man sagen wollte, alle Freude heilige und bessere den Menschen, würde man ohne allen Fweisel zuviel sagen. Es ist nicht alle Freude heilig, darum kann auch nicht alle Freude heiligen und den Menschen bessern. Aber die

Sreude im Geren ift beilig und muß darum auch beiligen und beffern. und tut es auch, wie es am Tag ift. Und wenn man darum von der gewöhnlichen greude der Weltmenschen und Alltagschriften oftmal die Erfahrung macht, daß fie das Gerg erweitert und den Menschen lind macht, fo kann es auch keine Rrage fein, daß die Freude in Christo lind und mild und gutig machen muffe. Ein in Gott erfreutes Gera gleicht einem vollen Bach - das Wort aber, welches der Apostel zu den in Gott Erfreuten fagt: "Eure Lindigkeit lagt tund werden", ift wie eine ftarte Sand, welche die Schleusen aufzieht und die gabne öffnet, fo brauft die greude in Lindigkeit binaus in die Graben und macht alles Land reich und fruchtbar. Sagt mir ja nicht, meine lieben Bruder, daß das nicht nötig fei. Ich bebaupte, es ist nötig, es muß fein, es kann und darf nicht anders fein. Göttliche Freude macht barmbergig und milde. Sie tut es von fich felbst: wenn aber die Schleusen, wie es fein foll, gezogen und die Bahne geöffnet werden, d. i. wenn noch überdies dazu vermahnt wird, wenn Apostel rufen: "Eure Lindigkeit lagt tund werden", da muß es um fo mehr fein, denn die Seele inwendig kennt ihres Geren Auf und springt in willigem Geborsam auf, wenn fie ibn vernimmt; - es ift bann, als hatten die greudenwaffer längst gewartet, sich in Lindigkeit zu lösen, zu ergießen, als waren sie boch aufgestaut gewesen; mit Kreudenton geschiebt, wozu vermahnt ist, mit Jubel üben gottfelige, erfreute Seelen ibre Barmbergigkeit.

"Das Wort ward fleisch" — ist das nicht freudengrund? "Er wohnte unter uns" - welche Luft! "Wir faben feine Gerrlichkeit" - welche Seier! "Als des eingeborenen Sohnes vom Vater" — welche Erhebung! — "Er ift um unferer Miffetat willen verwundet" — wie unfere Bande springen! "Um unfrer Sunde willen gerschlagen" - was fur ein Auffeufgen der ge= jagten Seelen! "Die Strafe lag auf ibm, auf daß wir grieden hatten." -"Er bat fein Leben gegeben zu einer Erlofung fur viele." - "Er ift auferstanden, Tod, wo ist dein Stachel?" - "Er ist in die köbe gefahren und bat das Gefängnis gefangen - und bat Gaben empfangen für die Menschen, - auch fur die Abtrunnigen, - er lebt immerdar und bittet für uns, - er bat uns berufen von der Sinfternis zum Lichte, von der Gewalt des Satans zu Gott" -: was ist das, warum sag ich das, warum stoß ich es beraus in turgen Satten? - Das beift die Waffer ftauen, die greudenwaffer. Ift nicht jeder Satz und jedes Wort ein freudengrund; wer kann Satt für Satt boren, obne daß inwendig Salleluja brausen? David rief fein Polk auf, Gott zu loben - und es jauchzte, daß die Erde bebte. Liegt nicht in jedem meiner Stoffate ein machtig ergreifendes: "Lagt uns benedeien den geren!" Soll ich's fortsetten — bis dabin, wo es beifit: "Siehe ich tomme bald", bis zum: "Steht auf, der Bräutigam tommt"? Werden denn eure Gerzen nicht loswerden von den Banden des Geizes, des Jornes, der Kigenliebe, der Weltluft? Wird es feine Wirtung auf euch baben? Micht linde, nicht barmbergig machen, auch wenn ich Lindigkeit und Barmbergigteit predige, empfehle, in Jefu Ramen ver: lange, fordere, befehle?

Keine Antwort? Kein Ja, Ja? — Tiefe Stille? — Freunde, etwas in euch antwortet; euer Gewiffen bezeuget euch, daß es fo fein, daß Lindigkeit der Freude folgen follte. Eine überzeugung habt ibr, innerlich feid ihr überwunden und geschlagen; ja, ich weiß und bin überzeugt, daß ihr noch mehr überwunden feid, daß eure Überzeugung weiter greift, daß fie zwei Worte einschließt, die ich noch nicht erwähnt habe, nämlich die Worte: "Ullen Menichen." "Eure Lindigkeit laft kund werden allen Menschen" - alfo den Freunden und den Seinden, denen, welche innig nabe find, und welche ferne fteben, mit Gleichgültigkeit, mit Derachtung und Geringschätzung angesehen wurden, - also den Bodverehrten, den Mächtigen, Gebildeten, Reichen, den Boben der Gefellschaft — und den Geringen, Miedrigen, Armen, Roben, Ungebildeten, Ungezogenen, den groben Gundern, - alfo den Christen, Juden und Beiden. Aurz, die Freude im Beren totet jede Ausnahme der Lindigkeit, fie tennt außer dem Teufel und feinen Berlorenen keinen, dem nicht in irgendeiner Weise unfre Lindigkeit gehört und wo es immer fein mag, auch offenbar werden foll. Und keine Urt von Lindigkeit ift ausgeschlossen, jede ist in der Freude eingeschlossen, jede vom Apostel befohlen: die Lindigkeit des Bergens, des Auges, der Bebarde, der Rede, der Tat, -Geben und Vergeben, Raten und Belfen, Dienen und Gehorchen, Entschuldigen, Gutes reden, alles zum Besten kebren, - alles, alles ift eingeschlos= fen. Und es foll nicht verborgen fein, nicht verborgen und umbullt, nicht namenlos und in der Stille, sondern in Demut kund werden allen Menschen, auf daß fie alle die guten Werte feben, den Vater im Bimmel preisen und nach der Freude verlangen, welche die Menschenbergen so lind und mild gemacht.

Ich irre mich nicht, meine Freunde, ihr seid davon auch überzeugt; ihr zweiselt nicht, daß es so sein sollte, daß die Arinnerung an den Zerrn und an seine Nähe, an sein baldiges Rommen dazu antreiben und die Freude am Zerrn dazu befähigen könne. — Aber nicht wahr? vom Soll bis zum Tun, von der Schuld bis zur Bezahlung ist ein weiter Weg. Darum vergest nicht, daß geschrieben steht: "Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus." Und laßt euch ins Ohr und bis in die Seele schallen das Wort: "Die Freude am Zerrn sei eure Stärke!"

Wenn dem Menschen ein hohes Jiel der Vollendung vorgehalten wird, zu welchem er gelangen soll und durch Gnade seines himmlischen Berusers auch gelangen kann, nach seinem bisherigen Tun und Treiben aber nicht gelangt ist, so liegt für ihn in dem Vorhalt ein empfindlicher Vorwurf. Demnach kann man auch nicht leugnen, daß in der hohen Forderung eines freudenreichen und gelinden Serzens für viele arme Christen viel Vorwurf liegt. Wie mancher kann von einer Predigt dieser Art mit einer tiesen Wunde heimgeben, statt daß er ermuntert und gekräftigt zu allem Guten das Gotteshaus verläßt. Aber dafür ist auch St. Paulus, der Menschenskenner, der erfahrene Seelenfreund, bei allen seinen Ermahnungen darauf

bedacht, daß er Barmbergigkeit mit den Schwachen babe und den Müden und Matten den schmalen Weg nicht allzusteil mache. Das ist denn auch in Diefer Epiftel der Sall. Bur greude bat er die Gemeinde aufgerufen: kennt er etwa die Freudentoterin nicht, die miftrauische, welche fich unter allerlei Sormen und schönen Mamen in das Berg auch der Gläubigen einnistet? Ich meine die Sorge. Und weiß er etwa nicht, daß fie es gleichfalls ift, die bart, targ und felbstfüchtig nur auf das Ihrige fieht und teine Möglich: keit voraussieht, wie sie, um andern lind zu fein, felbst etwas entbehren könne? Er kennt die Sorge. Er weiß, wie anspruchsvoll sie fich aufs Mitleid und die Teilnahme aller Menschen beruft, wie ihre tummervollen Tränen die Trane anerkennenden Mitgefühls erheischen. Da steht fie wie ein Weib im Trauerkleide, blind und armer dem Gefühle als der Wahrheit nach. Wie wird's uns geben, flagt fie. Was follen wir effen und trinken solange wir leben, womit uns kleiden? Wer wird uns in der harten Zeit bewahren, und unfre Kindlein? unfre Eltern, Gefchwister, greunde? Und ob wir uns durchs Jammertal schleppten, werden wir Glauben halten, werden wir nicht zu Kall kommen - und ach, unfre Rinder? Und die Todesstunde, die ernste, bange, folgenreiche? Die Ewigkeit, die Schrecken des Berichts, der Urteilsspruch, das unerbittliche Auge des Richters, fein gestrenger Mund! Wie tlug, wie fürsichtig, ja wie gar nicht auf eigne Kraft vertrauend, wie fromm klingt das, wie flebend, wie hilfsbedürftig! - So klingt es - und ist es nicht. Unklug ift es, ungläubig, so wenig auf Gott und seine Gnade als auf die eigne Kraft vertrauend, - und gestraft ift der Mensch, welcher so redet, wie er's verdient, denn er ift freudlos, geizig, miggunftig, neibifch, bartbergig, nur nach dem Bigenen begierig. Mit einer beiligen Macht schlägt der Apostel das Verdienst der Sorge nieder; er, der eine friedenvolle Surforge fur die Jutunft, ein gläubiges, vertrauenvolles Entgegenarbeiten gegen die Ubel der Jukunft nicht verwirft noch tadelt, fpricht zu den Sorgenvollen, wie sie zu fein pflegen: "Sorget nicht" und zeigt ihnen zur Ablegung der Sorge, zur Entwirrung der Seele aus ihren Striden einen einfachen Blaubensweg, Alle diese angstigenden, veinigenden Begenstände, diesen gefamten, taufendfachen Sorgeninhalt stempelt er mit einem einzigen Worte um, so um, wie die forgende Seele ihn auch ums stempeln und umwandeln foll, er nennt ibn Bitten, macht daraus Gegenftande des Gebets, Gebetsinhalt. Was ift unnützer, als aus lastenden oder drobenden übeln peinigende Sorgen zu machen, was ist glaubenslofer, beimlich selbstgerechter! Aber was ist wahrer, was kann sich der Einsicht jedermanns mehr empfehlen als die Lehre Pauli, daß alles was uns drudt und drobt. Inhalt fur Gebete ift. "Sorget nicht, sondern in allen Dingen laffet eure Bitte im Gebet und fleben mit Dankfagung vor Gott kund werden", fo fpricht St. Paulus. Eure Lindigkeit laft den Menschen fund werden, fagt er; eure zu Gegenständen des Gebets verwandelten Sorgen, cure Bitten laft vor Gott kund werden. Die verkehrte Menschenseele will vor Gott gelind und milde fich gebarden, den Menschen aber teilt fie ge= schwätzig ihre Sorgen mit. Gerade umgekehrt, deine Lindigkeit erweise

gegen jedermann, bein reiches, weites, wohlwollendes Gerg lag deine Brus der und Machften genieften; aber was dich qualt und was du fürchteft, das mit verschone die Menschen, aber fag's dem in Gebet und fleben, der dich boret und der alles wenden tann. Leg ibm alles betend und flebend an fein frommes, treues Vaterberg, das dich mit deinem Unverstand und deiner Torheit nicht verachtet, das dich kennet, was fur ein Gemachte du bift, und Mitleid, Machlicht und Erbarmen mit beinem Tun und Kaffen, mit beinem Beten und Sleben bat. Wahrlich, es gibt tein anderes Mittel gegen die Sorgen, und wer nicht beten tann, bleibt, bis er's lernt, ein armer, belas dener Menich, aber freilich durch feine eigne Schuld, alfo, daß er mehr gu tadeln und zu bestrafen als zu bemitleiden ift. Sorgen find schwere Steine: wer beten kann, bat allein die Stärke, fie zu beben, und nicht allein von fich in die Tiefe, sondern empor zu dem zu beben und zu werfen, dem aller Welt Sorge ein kleines ift, der alle allein und im tiefften grieden verforgt. - Will aber einer nicht bloß ein forgenfreies, sondern auch ein fröhliches Berg bekommen und erhalten, der übersehe im Terte die zwei Worte nicht: "mit Dantfagung". Der Dant ift wohl größer und ichwerer als Gebet und fleben, und es gibt viel weniger Menschen, die danken, als die beten und fleben können; aber andererseits ift auch das wahr, daß mancher, der nicht beten kann, der sich betend und flebend nicht recht vom Staub zu Gott erheben kann, die große Aunft, den Simmelsflug kann, wenn er größere Slügel, nämlich die der Dantfagung, dagunimmt. Wenn einer daran gedenkt, was ibm Gott von Mutterleib und Kindesbeinen an, ia schon por der Geburt für Wohltat und Gutes bereitet und getan bat — in der Schöpfung und Erlösung: da erweitert sich das Gerg, da ftartt fich der Glaube, da lernt man Glaubensschlüsse auf die tünftige gnädige Rührung des Berrn und auf seine Rreundlichkeit und Gute, die da ewiglich währen. "Bat er uns seinen Sohn geschenkt, follte er mit ihm nicht alles schenken?", fo schließt ein dankbar Berg. Ein solches Berg schließt aus der Geburt auf die Wiedergeburt, aus der Berufung auf die Erleuchtung, aus einer Stufe der Zeilsordnung auf die andre, aus der Rechtfertigung auf die Gnade des kommenden Richters. Es lernt Schlüffe, die von der Welt für unrichtig und trüglich, für toll und töricht gehalten werden, ob welchen fich aber Gottes Engel freuen und alle Sorgen flieben, die Freude und die Lindigkeit berbeieilt und die Seele von ihrem Erdenweh erloft und mit der himmlischen Boffnung auf die gnädige Erhörung erquidt. — O des trefflichen Lehrers der Beiden, welcher es versteht, die Vermahnung zu greud und Lindigkeit einzuführen in zagende, bebende, weinende, beulende, forgenvolle Seelen!, der aber den Sorgen allen noch einen fraftigeren Todesstoß geben und uns ein Wörtlein lehren kann, mit dem wir alle Unfechtung des Teufels und alle Angst verjagen - der greud und Lindigkeit weite Tore öffnen!

Dies Wörtchen ist "Gottes=Friede".

Denkt an die Nacht, in welcher unfer Zeil geboren ist; denkt ans Zohe Lied der Engelscharen. Was sangen sie? "Friede auf Erden." Merkt ihr,

wie der Apostel mit den Engeln, die Krde mit dem Simmel übereinstimmt? Rann eine schönere Kintracht sein als zwischen dem Gloria der Engel und diesem Terte, der so bebr, so schön, so tief in unsre Seelen niedersteigt, indem er, ich weiß nicht, soll ich sprechen, singt oder sagt, denn er redet himmalische Musik: "Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre euch Zerzen und Sinne in Christo Jesu."

Der Krieg, welcher zwischen Gott und Menschen gewesen ift, ift begreif: lich: wenn Gott gegenüber der abfälligen Menschenwelt irgend etwas tut, wenn er nicht verachtend an der tiefgefallenen vorübergebt, wenn er fie in ihrem Salle boch schätzen will, fo gibt es kaum etwas anderes als Brieg, Unfriede, Verwerfung, Verdammnis, Das ift begreiflich, das muffen alle Menschen, welche ein wenig offenen Sinn fur Wahrheit baben, unterschreiben, ohne sich zu befinnen. Aber der griede, der griede Gottes - mit den Menschen, über ihnen, in ihnen, das ift eine so erhabene Sache, daß sie für jede geschaffene Vernunft, nicht bloß für die des Menschen zu boch ist. Daß der Krieg aufgehoben, trot der Gunde und wider fie griede ift, Sriede, als ware nichts gefündigt, die Gerechtigkeit Gottes nicht verhöhnt. nicht berausgefordert, Kriede ohne Verletung der Gerechtigkeit und Zeiligfeit, Rriede gum Dreis der Gerechtigkeit und Beiligkeit Gottes, ficherer, unumstößlicher griede: das kann man wohl anbetend verebren, tief in der Seele bewegend rubmen, loben und preifen, aber begreifen kann man es nicht. Dieser Friede ist bober als alle Vernunft - dem Ursprung nach, welder ift die Gnade Gottes, der widerspruchsloseste Widerspruch und gugleich der größte. Er ift unbegreiflich in Unbetracht der Berftellung des felben, der Ermöglichung: denn bier ift die Menfchwerdung, die Opferung einer allerheiligsten Derson, die Bott ift, und die Auferstehung eines Menschen, welcher tot ift, - die Menschwerdung, die, man mag die Vereinigung beider Maturen oder ihre Unterschiede betrachten, ein ewiges Meer voll lichter, aber dennoch unverstandener, voll erquickender, aber un= ergrundlicher Klarbeit ift. Diefer Friede ift unbegreiflich, in Betracht feiner Mitteilung an die Menschen durch die Rechtfertigung des armen Gunders vor Gott, durch die Absolution, durch Wort und Geift und Sakras ment, durch das unbegreifliche Taften, Sublen und Saffen desfelben vermöge des Glaubens. Es ift da, wie mit dem Leben felber: tein Mensch weiß es, wie Leib und Seele gusammengefüget find und fich lofen; aber fiebe, fie geboren gufammen, fie find eins, wer kann es leugnen? So weiß niemand, wie der Friede von dem Urgrund des väterlichen Bergens Gottes bernieder= taut bis in das Berg des Sunders, wie ein schuldbewuftes, innerlich vom Wurm des bofen Gewiffens angegriffenes Berg bis zu einer Aube genesen tann, welche ftandhält, auch wenn bas Meer wütet und wallet und bie Berge fich ins Meer verfenken. Rein Mensch weiß, wie die Unrube felbst Rube und ein Berg voll Mistrauens und Arieges eitel griede wird. Rein Mensch weiß es, aber es kann sein, es geschieht auch wirklich so. Es gibt einen folden grieden, der in Mot und Tod und in den Schreden des Jungsten Tages besteht. Tiefe Verwunderung schwebt über der Tiefe einer solchen Seele, in welcher dies Meer des stolzesten Friedens schweigt und glänzt. Ja, was ist das, daß ein völliger, ein alle Areaturen umschlängender, ein ewiger Friede für meine Seele vorhanden, in meiner Seele ausgegossen ist! Da schweigen alle Sorgen, da blühet und grünet Freude, da regt sich Freud und Mildigkeit, da sprosset Tugend, denn Gott hält Friede!

Briede - und Chriftus. Rann man diefe beiden trennen? Rann einer mit Berg und Sinn im Frieden Gottes bleiben, obne daß er in Chrifto ift? Don wem finnst, von wem dentst, von wem redest du, wenn es gilt, den grieden Gottes zu preisen? Don Christo. Obne Christum tein griede. Bei Christo. durch ibn, in ibm Friede. "Er bat Friede gemacht am Kreuz." Das bleibt auch in Beziehung auf den grieden mit Gott wie auf den unter Juden und Beiden eine ewige Wahrheit. In Christo ist Friede: wer im Frieden bleibt, des Berg und Sinne bleiben in Christo Jesu; wer in Christo Jesu bleibt, bleibt im Krieden. - Vor was follst du dich fürchten, wenn du in Christo und in seinem Brieden bist? Dor ibm selbst etwa, wenn er zum Gerichte kommt? Aber er ist ja dein Friede. Dor dem Vater - aber von ihm stammt ja Christus, dein Friede! Dor dem Geifte - aber er verkundigt dir in Christo Jesu den grieden! Dor dem Untergang der Welt - aber bein Friede geht ja nicht unter, sondern er kommt in Berrlichkeit, wenn Christus kommt. Vor dem Teufel — aber dein Kriede bat deinen Störenfried überwunden. Vor der Welt, vor dir selbst? Aber die Welt vergebt vor ihm - und du wirst gehalten und erhalten in ihm: der Friede bewahrt dich in Christo Jesu - Jesus Christus bewahrt dich im Frieden.

Das ist eine wunderbare Weise mit dem Frieden, daß er so friedenvoll ist und die Seele so still macht. Voller Sünden, voller Schuldbewußtsein, voller Unruh, ein Meer voll Elend ist mein Geist, — und nun ist's so still in mir: tein Zauch über meinen Wassern. Ich bin in Jesu, mein Zerz hängt an ihm, meine Gedanken umkreisen ihn, meine Seele erbebt den Zerrn, mein Geist freut sich Gottes meines Zeilandes. Es geht sehr lieblich zu beim Frieden — und doch kann ich's nicht sagen, nicht predigen, nicht preizsen nach Würden. Stille Feier — sichere Ruhe — Jesus im Blick. Ich bin gewiß, sagt eine Säule des Friedens, daß weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Jukünfztiges, weder Zohes noch Tiefes noch keine andre Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserm Zerrn. — Wer will uns scheiden? — wer will verdammen? — Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? — Der Friede Gottes bewahrt uns Zerzen und Sinne in Christo Iesu!

Teure Freunde und Brüder. Die Adventszeit schließt. Die Vorbereitung auf Weihnachten geht zu Ende. Maria geht nach Bethlehem. Der Simmel stimmt seine Sarfen. Der Geburtstag des Erlösers der Welt ist vor der Tür. Bald singt der selige Chor aus allen Lüsten: Friede auf Erden! Friede

Gottes fei mit euch zum Beginne des boben Sesttags. - Es ift Rriede: teis ner forge. Leget die Sorge aus, wie der Jude vor dem Daffah den Sauerteig, Leget betend alle eure Sorgen nieder. Wenn die Krippe des Erlofers ins Licht gestellt wird, ein folder Beweis der Buld und Ongde Gottes. braucht es keine Sorgen mehr. Selbst die Sorge und Surcht vor dem Richter der Welt und seinem Advent gebt in den Jubel seiner Geburtonacht über! -Lob und Preis und Dant, Barfe und Dofaune werde bereitet und die Rulle des Lobes und Dankes ertote alle Qual der Sorgen! - Allen Menschen werde eures Bergens Genüge, Jufriedenheit, Gute und Lindigkeit fund. Schenket den Schuldnern, gebet den Armen, brecht den Bungrigen das Brot, die Madten fleidet, die Verlaffenen führet ins Baus, den geinden verzeibet, vergeltet Bofes mit Gutem, sammelt feurige Roblen auf den Sauptern der Beleidiger, ftiftet allenthalben griede und habt Geduld mit den Schwachen und zagen Brudern, die euch und eure Schritte bemmen. - Das wirke in euch die Kreude an dem, der in die Rrippe kommt und der oben kom= men wird in des himmels Wolken. Und die Freude, die ihr habet, werde überwogen von der, welche ihr haben werdet - wenn unfer Sefttag tommt und mit der eintreffenden Zeit die feligsten Erinnerungen freudenvoller auf unfre Seele wirken.

> Freuet euch in dem Berrn allewege, Und abermal fage ich euch: Freuet euch! Berr Jefu! Umen.

# 21m ersten Weihnachtstage

### Titus 2, 11-14

11. Denn es ist erschienen die beilfame Gnade Gottes allen Menschen 12. und züchtiget uns, daß wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste, und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt 15. und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Berrlickeit des großen Gottes und unsers Zeilandes Jesu Christi, 14. der sich selbst für uns gegeben hat, auf daß er uns erslösete von aller Ungerechtigkeit und reinigte ihm selbst ein Volk zum Kigentum, das sleisig wäre zu guten Werten.

Die beiden epistolischen Terte des heutigen und morgenden Tages sind voneinander dem Zauptinhalte nach sehr verschieden; aber sie haben auch wieder manche zufällige Ahnlichkeit, in Anbetracht welcher ihre unmittels bare Aufeinanderfolge am ersten und zweiten Weihnachtstage sich leuchstend rechtfertigt. Die Epistel des heutigen Tages ist dem Inhalte nach ebenssowohl wie die des morgenden ein sehr umfangreiches, großes und heiliges Ganzes. In beiden ist von einem Zauptpunkte aus ein überblick über die gessamte göttliche Tätigkeit zu unserm Seile und über alle gnädige Absicht Gottes mit uns armen Sündern gegeben. Beide, so reich und groß ihr Ins

halt ift, werden von dem beiligen Apostel gur Begrundung einer Reihe vorausgehender, einzelner Vermahnungen gebraucht und konnen uns geis gen, welch' hobe Grunde nach Gottes Willen ein jeder Chrift fur fein einfaches, standesmäßiges Verhalten in feinem Bergen haben foll: die Grunde find höher als das Verhalten. Endlich beginnen alle beide mit einem Schlag= worte, welches, wenn es auch gar nicht von der Weibnachtsgeschichte gebraucht ift, doch so leicht und lieblich darauf bezogen werden kann, daß man fich, namentlich bei der Stellung der Terte an den beiden Tagen und der Bewöhnung von uralter Jeit ber, dieser Begiebung auch gar nicht mehr erwehren tann. "Es ift erfchienen die erlofende Gnade Gottes allen Menschen", beginnt die heutige Epistel. Und die morgende beginnt: "Da aber erichien die greundlichkeit und Ceutseligkeit Gottes unfres Beilandes." Da man nun schon in der frühesten Zeit und noch ebe das Geburts: fest Jesu nach abendländischer Tradition an feinem rechten Geburtstage, dem 25. Dezember, gefeiert wurde, dies Sest ein Sest der Theophanie, d. i. der Gotteserscheinung, oder der Epiphanie, d. i. schlechtweg der Erscheinung zu nennen pflegte, so ist es gang leicht erklärlich, daß der doppelte Ausdruck: "Es ift erichienen die erlofende Gnade Gottes allen Menschen", und: "es erfchien die greundlichkeit und Leutseligkeit Gottes unfres Beilan= des", wie unmittelbar aus der sonnenbellen Macht, die wir heute feiern, genommen, aufgefaßt wurde. Wie gern fagt fich das bocherfreute Berg: "Die erlösende Onade, die greundlichkeit und Leutseligkeit Gottes unfres Beilandes, die liegt Mensch geworden in der Arippe, in der Böhle von Bethlehem, und das Licht von diefer kleinen goble streckt fich in alle Welt binein." Die schon und weibnachtsmäßig ift auch diese Auffassung, und auf wie vollkommen richtigen allgemeinen Gedanken berubt fie allerdings! Wie gar nicht braucht sie daber aus der Seele des Menschen verwischt zu werden! Lies du getroft, mein lieber Bruder, die beiden Episteln, in dem lieben und angenehmen Weibnachtsfinn.

Dennoch ist es aber auch eine Pflicht des Auslegers, dich einigermaßen von dieser Auffassung abzulenten, damit du auf den großen Weihnachtszgedanken mögest hingelenkt werden, welchen die Kirche bei der Wahl dieses Textes gehabt hat.

Schon wenn du liesest: "Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen", kann dir deine Seele bei stiller und ausmerksamer Betrachtung sagen, daß der Ausdruck "allen Menschen erschienen" über die Weihe nachtsgeschichte hinausgreift. Der erste und größte Prediger der Geburt des Zerrn, der Engel über den Feldern von Bethlehem, nennt die heiligste Geburt eine Freude, "die allem Volk widersahren wir d". Allem Volk, sagt er, d. i. dem ganzen Volke, dem ganzen jüdischen Volke, und obwohl er von der Freude des einigen Volkes Israel redet, unter welchem der Zerr geboren ist, legt er sie doch in die Jukunst. Und wenn nun gar unser Text von einer Gnade redet, die zu des Apostels Zeiten allen Mensch en ersschienen sein soll, also nicht bloß dem Volke Israel, so paßt das wohl auf die geistliche Erscheinung, d. i. auf die Predigt, die nach des Apostels mehrs

facher Ausfage schon zu seinen Zeiten überall bin gedrungen war, nicht aber auf das Licht der kleinen Söhle, in welcher sich unser angebeteter Zerr und Zeiland in seiner Geburtsnacht mehr verbarg als erschien. Und so ist es auch. Wer nur mit einem Blick die Epistel übersieht, der sindet, daß St. Paulus in ihr schon davon redet V. 14, daß sich Jesus Christus für uns "hingegeben habe, daß er uns erlösete". Er denkt sich also bereits das ganze irdische Werk Jesu Christi, von der Menschwerdung bis zum Kreuzzestode und zur Erlösung, als abgeschlossen, das Anäblein in der Krippe schon vor Gott als das siegreiche Lämmlein, das für uns geschlachtet, ein Löwe Gottes geworden ist, und von welchem die sieben Geister Gottes ihren Schein und ihr Zeugnis allenthalben geben. Er sieht den Schein, der aus der kleinen Jöhle drang, der über Jion ausging, bereits die Welt umzweben, und die Predigt von dem Siege des Erlösers

als eine mächtig erziehende Onade, welche die Bei= den, die im Lichte Jions wandeln, für den froben Tag

der Wiederkunft des Beren bereitet.

Wenn das nicht ware, weshalb fagte er denn: Es ift erschienen die beilfame Onade Gottes allen Menschen, und gudtigt uns, oder, im jenigen Deutsch zu reden, ergieht uns? Sieh den Tert an und überzeuge dich, daß von der ergiebenden Gnade Gottes die Rede ift, und daß dieses der Sauptinbalt des ganzen Textes ift. Und wenn nicht von einer Erziehung für die Wiederkunft des Geren die Rede wäre, wozu spräche er denn im 13. Ders, die Gnade erziehe uns, "daß wir warten follen auf die selige Soffnung und Erscheinung der Berrlichkeit des großen Gottes und unfers Beilandes Jesu Christi"? Bu welchem Ende zeigt er dann auch im 14. Vers den Stand der Vollkommenheit, den wir an jenem Tage erreicht baben follen, indem er uns ein "Dolt des Ligentums, das fleifig fei in guten Werken" nennt? Es ist wohl nichts gewisser, als daß der Tert das Evangelium als die uns für den Tag der Ewigkeit und seine beilige Voll= endung ergiebende Onade darstellt, und daß die Rirche, die den Tert für beute wählte, diesen Gedanken von einer erziehenden Onade für febr paffend und weibnachtsmäßig gefunden haben muß. Ich find' ihn gleich alfo. Mag einer fagen, der Gedanke fei nicht fo kindlich wie andere Weibnachtsgedanten: mich irrt das nicht, ich find ibn männlich, berrlich, schon. Er zeigt mir an, was für ein Volt fich alle Jahre am Geburtstag Jefu bei feiner Krippe finden foll, welch' Volk seiner würdig ift, nämlich ein Eigentumsvolk, voll Eifer für gute Werke, machtig fortschreitend von Tag zu Tage durch die erziehende Gnade, die uns erschienen ift. Ja, folch ein Volk foll anbetend beim Gedachtnis der Geburt und der Krippe fteben. Und wenn felbst diefer Weihnachtstert "von der seligen Hoffnung und Erscheinung des großen Gottes und unfers Beilandes Jesu Chrifti" fpricht, so kann ich auch an Weihnachten die Erinnerung an die Wiederkunft des Menschensohnes nicht blog vertragen, sondern ich finde, daß die Krippe im Lichte des Jungften Tages an Lieblichkeit nicht verliert, aber an Majestät gewinnt, während fie mit ihrem lieblichen Trofte die Schrecken der letten Erscheinung lindern

und das Auge öffnen kann, zu sehen, daß der, der kommen wird, kein andrer ist, als der gekommen ist, nämlich Marien Kind, der Friedefürst.

So laßt euch nun den Weihnachtsgedanken des Tertes gefallen und erslaubt mir, euch darzulegen, wie beschaffen das Kigentumsvolk Christisein soll, zu welchem er uns erziehen will. Licht aber und Friede des Zeiligen Geistes suche uns bei dieser Betrachtung, dem zweiten

Teile dieses Vortrags, beim.

Wenn der Zeilige Beift uns züchtigt oder zieht, so geschieht es immer durch die übernatürlichen Kräfte, die dem göttlichen Wort einwohnen. Das göttliche Wort naht unferm Geiste in Gedanken, welche an form andern menschlichen Gedanken völlig ähnlich sind. Aber diese der Korm nach mensch= lichen Gedanken kommen mit einem Segen und einer Araft von oben, welche gewöhnlichen menschlichen Gedanken nicht beiwohnt, sondern das alleinige Vorrecht derjenigen Gedanken ift, welche der Zeilige Beift lebrt. Durch diese gutigen Rrafte der zukunftigen Welt gewinnt das Wort des Berrn feine göttlich-menschliche Eigenschaft und die doppelte Wirkung eines lichten, menschlichen Gedankens und einer wunderbaren Offenbarung aus der Böhe. Diese doppelte Kigenschaft und Kraft hat alles Gottes Wort, ob es lebre, ob es strafe, ob es bessere und ermuntere, oder ob es züchtige und er= giebe. Also auch die im Worte erziehende Gnade kommt in dieser doppelten Weise zum Menschen und sucht in ibn einzudringen durch die doppelte Gewalt unüberwindlicher Grunde und mächtiger göttlicher Einfluffe, so daß es in der Tat nicht zu verwundern ist, wenn ein Mensch zu einem Gliede göttlichen Ligentumsvolles erzogen, sondern nur, wenn er nicht erzogen wird, wenn er widerstrebt, wenn er sich der göttlichen Macht erwehrt. Dies aber ift eben das Wunderliche und zugleich schauderhaft Wahre, daß der Mensch zwar sonst nichts kann, aber doch dem Allmächtigen wider= streben, und daß der Allmächtige alles kann, aber sich auch felbst eine Schranke gesetzt und beschloffen bat, den Menschen zu seinem ewigen Beile zwar zu mahnen, durch die unwidersteblichen Gründe zu bewegen, und ihm mit himmlischen Kräften zu naben, aber ibn nicht zu zwingen. Die Welt geht ihre Bahn fraft göttlicher Motwendigkeit, aber der gunte, der winzig kleine Wille eines Menschen, geht feine eigne Babn und tann fie felbst dann gehen, wenn ihn die erziehende Sand des Berrn im Simmel auf andre Bahnen lenken will. Da sei gewarnt vor sich selber ein jeder mensch= licher Wille, und wer irgend bereits ein Kind des Beiftes ift, der bleibe in des Beistes Pfaden und neige sich vor ihm, sooft er feine Stimme vernimmt, daß ja nicht das fanfte Saufen vorübergebe, die Seele ungefegnet und sich selbst überlassen bleibe. Ein Wort ernster Mahnung, ebe ich euch nun das dreifache Wert der ergiebenden Gnade Gottes tertgemäß weiter beschreibe.

Dies Werk der erziehenden Gnade ist ein dreifaches, in Anbetracht der Vergangenheit, der Gegenwart und der Jukunft. Sur die Vergangenheit wirkt die erziehende Gnade eine Verleugnung, in der Gegenwart ein neues heiliges Leben, in Anbetracht der Jukunft eine

starte rege Boffnung. Sie entwöhnt, sie gewöhnt, und bereitet für den Tag der Ewigkeit.

Verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste", sagt der Apostel. Ein wunderliches Wort, dies Wort verleugnen, nahezu gleichbedeutend mit jenem euch wohlbekannten Worte des Tausbundes, mit dem Worte ent sagen. Was ich verleugne, das ist entweder mein, oder es wird mir doch zugeschrieben, ich aber will es nicht für mein erkennen. Wem ich entssage, dem könnte ich mich auch ergeben, aber ich ergebe mich nicht, ich künzdige Gehorsam und Verbindung auf. Petrus verleugnet Jesum, der doch sein Serr und Meister ist, — und wir entsagen dem Teusel, seinen Werken und Wesen, weil wir seinem Reich entnommen und versetzt werden wollen ins Reich des lieben Sohnes. Ebenso soll auch eine Verleugnung in Kraft der erziehenden Gnade Gottes erfolgen. Was wir vor und außer Christo haben, was uns besitzt und hat, regiert und beherrscht, dem soll von Zerzsensgrund der Abschied gegeben werden, die Seele soll sich davon frei und los machen.

Was ist aber das? Gottlosigkeit oder das ungöttliche Wesen. wie Luther übersetzt, und weltliche Lüste. Unter ungöttlichem Wefen oder Gottlosigkeit ist nichts anderes verstanden als der Abfall von Gott. die Abgötterei und Zauberei, also eben das, was im Taufbund mit dem Ausdrud "Werke des Teufels" bezeichnet ift. Ebenfo liegt in dem Ausdrud "weltliche Lufte" nicht etwa eine Einteilung der Lufte verborgen, fo daß jemand weltliche Lufte und auch andere haben konnte. Jene Luft, von der geschrieben steht: "Des Bergens Luft stehet zu deinem Mamen", ift kaum dem allgemeinen Begriff nach mit den Luften gufammengureimen, von des nen hier die Rede ist. Die Mehrzahl des Wortes Lust, die Lüst e baben in der Leiligen Schrift immer eine schlimme Bedeutung, felbst wenn das Beiwort weltlich nicht dabei ftebt. Weltliche Lufte aber find die Lufte, wie sie die Welt von Unbeginn gehabt hat gegenüber der greude am Berrn, welche Datriarchen und Dropbeten batten. Gemeint ift im Grunde nichts anderes, als was im Taufbund "Domp", Wefen oder vielmehr Unwefen des Teufels beißt. Die elende Welt bat anstatt der Undacht gu Gott Das monendienst und Abgötterei, und an der Stelle der reinen greuden des Daras diefes den Sinnenrausch der Lufte, Augenluft, fleischesluft, hoffartiges Leben, die Luft der Rache, die Luft der Gerrschsucht, der Unterdrückungssucht, der Sabsucht, und wie alle die rauschigen Mütter der verschiedenen Tufte dieser gottentfremdeten und gottfeindlichen Welt heißen. Was ift die Beschichte der heidnischen Völker vor Christo, was treibt die Mationen? Man braucht ihnen nichts abzuleugnen, was sie haben, keinen Uberrest der edlen Abkunft, die fie alle haben; man kann auch alles anerkennen, was fie in Rraft natürlicher Gabe und ihres Gewissens getan. Im gangen aber ift die Weschichte der Beiden nichts anderes als ein mannigfaltig gestalteter Beweis ihres gottlofen Wefens und der Lufte, die sie trieben. Diese beiden gro= fen Saktoren aller beidnischen Verderbnis find wie die Teufel, die, wenn sie vom Menschen ausgetrieben sind, nicht ferne von ihm weggeben, immer wieder kommen und den Einlag in ihr altes Baus begehren. Sie find nicht ferne von einem jeglichen Menschenkind, machen sich immer wieder geltend, und wer nicht achtgibt und sie nicht immer aufs neue verleugnet, abweist und ihnen entsagt, der kann immer aufs neue wieder von ihren Striden umgarnt und mit ihren Greueln beschmutt werden, wie denn auch wirklich die große Mehrzahl berer, die fich Chriften nennen, am Ende wieder babin= fallen wird in die grauenvolle Abgötterei, Jauberei und in alle Kufte des antidriftischen Reiches. Daber muß auch das Kigentumsvolt des Beren, das da beift ein Eiferer in auten Werten, bis ans Ende der Tage in der Derleugnung bleiben und jede Seele, die nicht verlorengeben foll, zu einer immerwährenden Verleugnung des alten beidnischen Wefens erzogen wer= den. Wer nicht verleugnet, der wird nicht bekennen, und wer um die Arippe oder auf Golgatha oder am Tage, da tommen wird, des wir warten, in rechtem Bekenntnis steben will, der vergesse nicht, daß gum Bekenntnis Chrifti die Verleugnung alles vor: und außerchriftlichen Wesens gebort. zum bellen Ja das grimme Mein, und zur Kreude am Berrn Berrn ein gewaltiger Bag des Bofen. Je alter du wirft an Jahren, defto junger und träftiger sollst du werden in Saft und Liebe, und wenn du in der Sand der erziehenden Gnade etwas Rechtes geworden sein wirst, so wird von dir eine doppelte Klamme ausgeben, immer brennendere Verleugnung des Bofen niederwärts, aufwärts aber, zum Dreieinigen und feinem Chriftus die Klamme der treuen Undacht, die in alle Ewigkeit lodern foll.

Dies von der Wirkung der erziehenden Gnade in Unbetracht der Der = gangenheit. In der Gegenwart aber, welche dein ift, deine Zeit, dir zum Segen gegeben, will die bimmlische Erzieherin ein beiliges Leben in dir bewirken, und dieses himmlische Leben ift in dem 12. Bers des zweiten Kapitels an Titus fo recht nach unfrer Zeiten Weise dargelegt und bezeichnet. Denn wir fagen ja immer, der Mensch babe dreifache Ofliche ten: gegen fich felbst, gegen andre und gegen Gott. Und gerade wie wenn diese Einteilung unfrer Pflichten dem beiligen Apostel vorgeschwebt hatte, halt er bei Darlegung des neuen Lebens, zu dem wir erzogen werden follen, jenes dreifache Verhältnis im Auge. Er fagt, die Onade erziehe uns, daß wir "Jüchtig, gerecht und gottselig leben" in diefer Welt, oder in der gegenwärtigen Weltzeit. Moch ebe wir das Wörtchen "Juchtig" uns zurechtlegen und so fassen, wie es gefast werden muß, schon nach dem allgemeinen Begriff des Wortes, der uns ungefucht entgegentritt, tonnen wir fagen, daß hiemit das richtige Verhalten des Menschen gegen fich felber angedeutet ift. gerner wird niemand leugnen, daß das Wort "gerecht" das Derhalten des Menschen gegen seinen Mächsten andeutet. Endlich wird in dem Worte "gottselig" jedermann das Verhältnis der Seele zu ihrem Gott bezeichnet finden. — Was nun von diesen Worten das erfte anlangt, fo verbinden wir in der neueren Zeit mit dem Ausdruck "Jüchtig" einen anderen Begriff, als es teilweise in den Zeiten Luthers der Sall war. Wir versteben es meist fo, wie Luther felbst in der Auslegung des sechsten Gebotes, wo es

beißt, wir follen "teufch und züchtig" leben. Es scheint uns immer mit teusch verwandt und in einer Beziehung zum sechsten Gebot zu fteben. Das ift nun aber mit dem Worte, welches St. Paulus gebraucht, welches Luther in verschiedenen Stellen verschiedentlich ins Deutsche übersett, nicht der Sall. Luther übersett das Bauptwort derfelben Wurzel auch mit dem deuts schen Worte "Mäßigkeit". Aber auch dieses Wort reicht nicht bin und lädt uns nach unferem gewöhnlicheren Sprachgebrauch zu fehr ein, an Mäßigkeit im Effen und Trinken gu benten. Maber am Sinne lage es, gu fagen Mit a = figung, oder geradezu Maft, wiewohl es dann doch unverständlich ware, wenn wir in unserm Terte übersetten wollten: "Die Bnade giebt uns, daß wir mäßiglich, gerecht und gottselig leben in der gegenwärtigen Welt." Wir baben im Deutschen tein Wort, welches dem griechischen Ausdruck volle Genüge täte, und es kommt einen bier, wie überhaupt manchmal, an, dem Borer ein Wort aus dem griechischen Terte zuzumuten. Oft scheint am Laute des griechischen Wortes schon der rechte Sinn zu hangen. Das griechische Zauptwort, welches bier gebraucht wird, beist Sophrosyne, und das Umstandswort, welches in unserm Terte steht, beift sophronos, und der Apostel will damit nichts andres sagen, als daß das Kigentumsvolk des Berrn die edle mannliche Tugend besitze, sich in allen Studen im rechten Mage zu balten, im Denten, in jeder Leidenschaft, in allem Begebren, in allem Tun. Bu diefer Tugend des beiligen Makes will die erziebende Gnade uns alle fördern. Wer fie bat, bat Saltung nach außen, Sicherheit des Benehmens, Juversicht des Bandelns, Freudiakeit und Rube; er bat eine geordnete Seele und ein geordnetes Leben und ift in fich, was er fein soll. Er ist auch vor Leidenschaft und Stürmen bewahrt, und das Meer der Bewegungen in seinem Innern ruht in den Grenzen des gefundenen rechten Mages wie hinter Bergen, vor dem Winde geschüttt. Man konnte wohl fagen, daß ein Mensch in feinem Teben niemals die Krucht göttlicher und menschlicher Erziehung erreicht babe, solang er nicht zu der beiligen Tugend des Mages und der Mäßigung erzogen fei. Erft dann ift er ein ganzer Mann, erst dann ift er auch glücklich. Das Gegenteil davon sieht man an allen benen, die das Maß nicht halten, in irgendeinem Stude die rechte Grenze überschreiten. Mag sie überschritten werden in der gurcht oder in der Liebe oder im Saft oder worin es sei, so gibt es allemal das Unglück der Aufregung, der innern Sturme. Dabin ift die edle freudige Müchtern= heit, und was die Schrift fagt von der Unmäßigkeit im Weine, das zeigt sich alsbald bei jeder andern Unmänigkeit. "Wo ist Web, wo ist Leid, wo find rotgeweinte Augen, und Wunden ohne Ursach?" Da, wo man in ir: gend einem Stude das Mag nicht hielt. Wenn man daber auch die Tugend, von der wir reden, nicht geradezu als innere Vollendung fasfen kann, fo ist fie doch die Türbüterin und Wächterin alles innern Wefens und Lebens, das nach Vollendung ringt, und das Kennzeichen derjenigen, die zum Tiel gelangen.

Huch die Gerechtigkeit ist ein Maß, aber das man nicht gegen sich selber, sondern gegen andre übt. Die Maler haben die Gerechtigkeit mit einer

Waage in der Band und mit verbundenen Augen abgebildet. Das follte fagen, daß die Gerechtigkeit nur nach dem Junglein der Waage greift, andre Umstände aber gar nicht berücksichtigt, oder daß fie im Verhalten gegen andre allein nach dem Recht fragt und nach sonst nichts. Wollte man nun aber fagen, daß der Apostel mit dem gerechten Leben, zu dem wir erzogen werden follen, nichts weiter gemeint babe als das, so wurden wir ihm eine beidnische Auffassung der Gerechtigkeit guschreiben muffen. Er versteht unter einem gerechten Leben ein foldes, das im Derhalten gegen andre allezeit auf das göttliche Wort und Gebot sieht und einen jeden so behandelt, wie Gott der Gerr es will. Da kann es dann allerdings fein, daß man fich in vielen Sällen gar nicht nach dem Junglein der Waage des puren Rechtes, sondern nach dem Befehle der Barmbergigkeit und Gute richten muß, wenn man das apostolische Lob eines gerechten Lebens erlangen will. So gang verschieden ift die driftliche Lebensgerechtigkeit von dem, was die Beiden Ge= rechtigkeit nannten, daß man wohl sagen kann, der beidnische Begriff der Berechtigkeit sei vielfach der Tod der wahren, driftlichen Berechtigkeit. Es foll nun damit keineswegs gefagt werden, daß es der Matur leicht fei, im beidnischen Sinne gerecht zu leben. Im Gegenteil, schon das ift schwer, in allen Källen einem jeden sein Recht und niemals Unrecht zu tun. Wie geneigt ift der Mensch, zumal wenn sein eigenes Interesse mit dem des Mächsten gusammentrifft, das Seine auch mit offenbarer Verletung des Rechtes gu suchen. Wenn M. Luther in der Auslegung des siebenten Gebotes die gange Welt einen Stall voll grober, großer Diebe nennt, was ist das andres als die Behauptung, daß Frevel und Unrecht das Erdreich bedecke? Und wie wahr ift das, zumal wenn man bedenkt, daß über hunderttaufend Sand= lungen der Menschen, die für gerecht gelten, nur ein Schein und dunner Schleier des Rechts liegt, und daß auch fie zu puren Ungerechtigkeiten werden, sowie der lichte Schleier und Mebel gerriffen wird und die untrügliche Wahrheit das Urteil fpricht. Mag nun aber die Gerechtigkeit im beidnischen Sinn dem Menschen so schwer werden, als sie will, so ist uns doch ein höheres Biel gesteckt, ein Verhalten der Gute, die den Mantel darreicht, wenn man um den Rod rechtet, zwei Meilen geht, wenn eine verlangt wird, und fich auch auf den rechten Baden ichlagen läßt, wenn der linte ichon getroffen ist, die nicht wider schilt, wenn sie gescholten wird, nicht dräuet, wenn sie leidet, das übel verträgt, das Unrecht mit gutem Gewiffen leidet, fiebengig= mal siebenmal verzeiht, für den Beleidiger betet, ibn speift und trantt, für ihn ftirbt, wenn es fein muß, und ihn lieb bat, feurige Roblen auf fein Baupt sammelt, und das alles ohne Jwang und Schwerfälligkeit, mit greuden. Es ift hiemit tein völliger Abrif der driftlichen Gerechtigkeit gegeben, aber doch, und zwar unter Unklang von lauter biblifchen Stellen, fraftig genug angedeutet, was es um die Gerechtigkeit, von welcher der Apostel redet und zu welcher wir erzogen werden follen, für ein der menschlichen Rraft unmögliches, überirdisches und himmlisches Ding ift. Sur den Sefttag Allerheiligen bat man den Tert aus dem fünften Kapitel Matthaus genom: men; man lieft die acht Seligpreifungen Chrifti vor, diefe achtfache, berrs

liche Kinleitung in die Lehre Christi von der Gerechtigkeit. Ganz richtig, dort sind die Tugenden genannt, die wie acht hohe, wunderschöne Pforten zum Reich der Vollkommenheit führen, durch welche das gerechte Volk des zerrn, welches ein Liferer in guten Werken ist, eingehen soll. Wenn der Zerr kommen wird mit viel tausend Zeiligen, mit seinem Ligentumsvolke, die ewig bei ihm sein werden, so wird man unter ihnen lauter Leute finden, die aus Gnaden durch das Blut des Lammes selig geworden sind; sie werzen aber auch alle durch Gnade Jünger sein der Gerechtigkeit, von der wir reden.

Laft uns nun gu dem dritten Teil des beiligen Lebens übergeben, fur welches uns der gerr ziehen will. Da oben gefagt wurde, was wir verleugnen munten, nannten wir das ungöttliche Wesen oder die Gottlofigkeit. Ibm gegenüber ftebt nun bier die Gottfeligteit. Die beiden Ausdrücke fteben im griechischen Texte queinander im geraden Gegensatz, weit mehr als man es in den beiden Worten der lutherischen übersettung erkennen fann. Beide Ausbrucke bezeichnen die andächtige Surcht des Menschenbergens und die Anbetung; die Gottlosigkeit aber nimmt Andacht, Surcht und Anbetung dem allerhöchsten Gott und wendet sie den Dämonen und andern Breaturen zu, während die Gottesfurcht und Gottseligkeit fie dem gibt, dem fie allein gebühren. Sowie daber mit dem ungöttlichen Wefen oder der Gottlosigkeit der feit Rains Tagen immer mehr um fich greifende 21b= fall der Menschbeit in Abgötterei und Zeidentum bezeichnet ift, so liegt in dem Worte Gottseligkeit nichts andres als die Religion der Patriarchen, Propheten und Apostel ausgedrückt, der allein mabre, das Berg befriedigende Gottesdienst, zu welchem wir erschaffen find und erlöst und wiedergeboren und zu deffen beiliger greude und Seligkeit uns die Gnade je langer je mehr erzieben will. Da ist zusammengefaßt in einen Ausdruck die Erkenntnis Gottes und die Buffe und der Glaube und die Bingabe und Aufopferung treuer Bergen an ihren Gott und Berrn, alle Gottesfülle, die in dem deutschen Ausdrud Gottseligkeit ausgedrückt ift, und das gange Leben in der Gegenwart des Berrn, unfres Gottes, welches alle unfre Mäßigkeit und Gerechtigkeit erft recht vollenden und bewirkt und ohne welches beide taum möglich find. Denn es scheint wohl eine Stufenleiter aufwarts zu fein, wenn der Apostel fagt, wir follen guchtig, gerecht und gottfelig leben, und es ift auch eine Stufenleiter aufwarts, fofern die Gottseligkeit unter den dreien das höchste und größte, die Gerechtigkeit das mindere, und das beilige Man die erfte niedrigste Sproffe ift. Dennoch aber hat der Mensch nur so viel Man und Gerechtigkeit als Gottseligkeit, und wie man aus dem ersten Gebote den Geborfam aller andern ableitet, so ift die Gottfeligkeit eine Mutter aller Tugenden, und je nachdem der Sabbat deiner Seele groß ift und tief und reich, je nachdem wirst du auch Gerechtigkeit baben und beiliges Mag. Daber liegt auch so viel daran, daß wir innerlich zu einem göttlichen Leben der Undacht gelangen, daher leben wir hier auf Erden por allen Dingen zu dem Tweck, Gott, den Unfichtbaren zu finden und mit ihm in eine gläubige Verbindung zu kommen, in ein persönliches

Verhältnis, daß er in uns und wir in ihm feien, im höhern Sinn des Worstes in ihm leben, weben und feien.

Bier ichlieft fich nun das Wort St. Dauli von der Ergiebung für die Jukunft an, und zwar auf das allerengste, wie man fich schon aus den sprachlichen Sormen des Grundtertes überzeugen kann. Denn es beißt, "die Onade gieht uns, auf daß wir gottselig leben in der gegenwärtigen Welt, in Erwart ung der feligen Goffnung und Erscheinung der Berr= lichkeit des großen Gottes und unfres Beilandes Jesu Christi". Es wird also auf das engste verbunden gottseliges Leben und Erwartung der feligen Boffnung, wie wenn eins ohne das andere nicht fein könnte, wie wenn man nicht gottfelig leben konnte, ohne eine brunftige Sehnsucht und ein Verlangen nach der seligen Soffnung der Kirche zu bekommen. Das ift ja auch in der Tat fo. Der Christ weiß, was fein Gott vorbat fur das Ende dieser Weltperiode, es ift ibm offenbart und an das Ziel der Zeit wie ein winkender Kampfpreis, wie ein beiliges Aleinod gestellt; was aber sein Bott ibm offenbart und darreicht, das muß in ibm ein hoffen, ein Sehnen und Verlangen, ein Streben und Ergreifen wirken. Und das alles liegt auch in dem Worte St. Dauli, das Luther mit dem Worte "Warten" über= fett hat. Da ift teine Rede von einem faulen, trägen Juwarten, bei welchem einem die Zeit nicht zu lang wird, wobei man sich auch mit andern Dingen zerstreuen kann. Das Warten, zu welchem wir erzogen werden, entspricht dem Gegenstand, auf den man wartet, wie es ja auch beim Warten auf andere Dinge der Sall zu fein pflegt. Je Größeres man erwartet, defto reger und mächtiger ist die Erwartung felber. Mun läft fich der Gegenstand unfrer Erwartung gar nicht berrlicher und schöner beschreiben als mit den apostolischen Worten: "selige Soffnung und Erscheinung unfres großen Gottes und Zeilandes Jefu Chrifti". Bei diefer Darftellung denkt man an teine Seinde, teinen Untichriftus, tein Blutvergießen, teine Bolle, auch an feine Veranderungen des Simmels und der Erde, feinen Weltbrand und Weltuntergang. Sie erwecht teine Schrecken, tein Entsetten, sie verbindet mit der Hoffnung das Beiwort "selig" und nennt den erscheinenden Gott Jesus Christus auch unfern Zeiland. Sie läft also durch alles, was man fürchten tann, die grüblingsdufte des ewigen Lebens und mitten in den furchtbaren Erweisungen der Allmacht Jesu Christi zugleich auch die durchbohrte, gnadenreiche Gand des guten Birten schauen, der nun seine Schafe zu den frifchen Waffern und grunen Auen einer ewigen Erquidung führt und sammelt. Selige Boffnung, Erscheinung unfres großen Gottes und Seilandes, wie tuft du fo wohl dem muden, tranenreichen Geschlecht der Streiter und Pilger nach dem ewigen Jion, wie kannft du die Geduld ftarten, die Jammertranen trodnen, alles Leid in Sebnfucht, Verlangen und Streben verwandeln und uns fo ergreifen und anziehen, daß wir auf= fahren wie die Udler, daß wir laufen und nicht mude werden, bis wir baben, was wir hoffen. Es geht oft so schwer, meine Lieben, mit dem Der= leugnen und dem neuen Leben; es follte nicht ichwer geben, aber es geht doch oft so schwer; die Bande werden lag, die Aniee straucheln, der Geist ermüdet. Wir fänken hin wie ein Blümlein von der Sitze, aber was hilft, was rettet, was stärkt uns? Es ist die Soffnung der großen Serrlichkeit des Endes dieser Jeit und des Infangs der ewigen Tage. Und diese herzestärkende Kraft der Soffnung, dieser Mut, diese Freudigkeit werden um so größer, se mehr wir die Soffnung selber kennenlernen, se mehr sich unser Zerz an sie gewöhnt und für sie erzogen wird. Es liegt daher so sehr viel an dieser Gewöhnung und Erziehung.

Bruder, diefe Ergiebung gum dreifachen 3wede ift ber Weibnachtsgedante, den wir mannlichen Beiftes faffen follen. Um Sefte. da wir den Geburtstag Jesu feiern und seiner ersten Erscheinung in der Welt, follen wir den Blid nach der zweiten Erscheinung ausstreden. 2lus der Tiefe der Erniedrigung, die wir beute ichauen, follen wir auf die Majestät den Schluft machen, in welcher der Gerr wiederkommen wird, - aus der Gnade der Menschwerdung und Erscheinung in der Boble seiner Beburt auf die Gnade der Erlöfung an jenem großen Tage. Und wie beute die Birten zu ihm tamen und seine Krippe umstanden, von denen wir wenigstens nicht sicher wiffen, ob fie auch später fich unter den Unbetern Jesu gefunden haben, fo follen wir es begreiflich finden lernen, daß den Menfchen= "und Marien="Sobn bei feiner Wiederkunft ein Bigentumsvolk um= geben werde, das seiner würdig im Glang einer himmlischen Erziehung und Bilbung ibn umgebe, Wie uns eine Sebnfucht ergreifen tann, unter den Birten gewesen zu fein, eine unfruchtbare, denn was bilft ein Sebnen rudwarts in die Vergangenbeit, fo foll uns vielmehr eine Sebnfucht ergreifen, dermaleins feiner wert unter feinem Eigentumsvolle gu fteben und feine Gerrlichkeit zu schauen. Ja nicht bloß diese Sehnsucht nach unfrer Vollendung foll uns faffen, fondern eine bobere, größere, beffere Sebnfucht, die Sehnsucht nach ihm felber, der da kommt. Das Kindlein in der Krippe tonnen wir nicht mehr ichauen, die Zeiten find vorüber; aber den Konig, der aus dem Kinde geworden ift, den können und follen wir schauen und durch alles, was wir von ibm lefen und boren, foll unfre Sebnfucht groß gezogen werden. Die Alten baben eine fcone, finn- und inhaltreiche Sage von der Mutter Gottes. Eine folche Sebnfucht babe fie nach der Auffahrt ihres Sohnes gehabt, ibn wieder zu feben, daß fie weniger wie feine Mutter als wie eine sebnsuchtsvolle Braut erschienen sei; bei allem gunch= menden Ernft des Lebens, bei aller Verleugnung der Welt und zunehmender großer Beiligkeit und Gerechtigkeit habe fie je langer je weniger den Eindruck einer alternden Matrone, je langer je mehr den der festlichen, bräutlichen, barrenden Jugend gemacht. Much ihr Tod fei fein Sterben, fondern das Aushauchen einer sehnsuchtsvollen Seele, das Aufgelöstwerden einer gefesselten Braut gewesen, die nun dem Brautigam unaufhaltsam entgegeneilte. Da ift die Mutter Gottes ein Vorbild aller Beiligen, deren Leben nichts andres ift als eine Erziehung für den großen Tag des Beren.

Das fei auch euer Leben. Die Mühe, welche der Berr, euer Gott, durch Wort und Sakrament an euch wendet, fei reich gesegnet für

euer Zerz. Jede Seier von der Weihnachts= bis zur Pfingstfeier bring euch eine Stufe weiter, fördere euch von einer Klarheit zu der andern. Und wenn die Welt die Blüten wird abschütteln und leer werden der Baum des irdisschen Lebens wie ein öder, abgeleerter Weihnachtsbaum, der Serr aber selbst den Seinen ein Baum des ewigen Lebens sein und ihnen die Früchte des Paradieses wird zu effen geben, dann sehle von uns keiner, sondern er selber helse uns, daß wir fertig mit dieser Welt, züchtig, gerecht und gotts selig der seligen Soffnung, dem großen Gott und Zeiland entgegenlausen mit ausgestreckten Armen und brünstigem Verlangen. Amen.

## Um zweiten Weihnachtstage

## Titus 3, 4-7

4. Da aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unsers Zeilandes: 5. nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmberzigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneurung des Zeiligen Geistes, d. welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum Christum, unsern Zeiland, 7. auf daß wir durch desselbigen Gnade gerecht und Erden sein des ewigen Lebens, nach der Hoffnung.

Wenn uns die gestrige Epistel das Eigentumsvolk unsers Beren Jesus Christus in der Arbeit der erziehenden Gnade Gottes zeigt, so setzt sie vor= aus, daß das Eigentumsvolk schon vorhanden, geboren und über die erste Strede der unmundigen Kindheit hinaus fei, denn wer erzogen werden foll, der muß erst leben, geboren sein und eine Arbeit der Erzieher annehmen und anwenden können. Wir feben alfo nach dem gestrigen Terte um die Krippe ber das Volk versammelt, das Jesu würdig ift, schon geboren und für die Erziehung des Berrn gereift. Es gibt tein würdigeres Volt als das, welches in der Erziehung der himmlischen Gnade steht und mit beiliger Entschlossenheit der Sührung der Gnade folgt. Die Menschen dieser Urt find die einzig mundigen auf Erden. Wer schon fertig fein will, schon er= 30gen, der gleicht dem frechen Jungen, welcher, ergriffen von der Jugend: lust der Ungebundenheit, wider die Jucht des treuen Vaters ausschlägt und damit nur beweift, daß er sein eignes Beil nicht versteht. Je mehr die Erziehung vollendet ist, desto mehr Lust bat ein Mensch zu Ordnung und Gehorsam, desto lieber wird ihm die Unterordnung, desto wohler befindet er fich bei Ausrichtung eines höbern Willens. Mun ift es offenbar ein fconer Weihnachtsgedante, die Krippe des Berrn in Mitte eines beiligen, mundigen Volkes zu feben. Ein nicht minder ichoner Weihnachtsgedanke ift aber derjenige, welcher in der heutigen Epistel am meisten hervortritt, nämlich der Gedanke von der Geburt des Eigentumsvolkes durch die beilige Caufe. Der Menschwerdung des ewigen Gottes entspricht fo schon die Meugeburt seines Volles, durch welche wir feiner

eigenen beiligen Geburt teilhaftig werden. Wir feben also beute die Krippe des Meugebornen mitten unter einem Volke, welches felbst neugeboren wird. Die Krippe wird zum Machen, in welchem der Menschensohn liegt. Sie fteht in einem großen Teiche Bethesda, zu welchem die Scharen der erlöften Menschbeit kommen, untertauchen und durch die Gnade des Meugebornen neue Menschen werden. Wenn fie zum Teiche berantommen, find fie gang andre Leute, als wenn fie deffen Waffer gebraucht haben, das zeigt der Tert gang deutlich. Der Apostel fagt ja im 3. Verse des dritten Kapitels an Titus, also unmittelbar vor der beutigen Epistel: "Wir waren auch weis land unweise, ungeborsam, irrige, dienend den Luften und mancherlei Wollusten, und wandelten in Bosbeit und Meid und basseten uns untereinander." So find die Menschen porber, ebe die Bnade der Taufe über fie kommt, aber dann wird es anders. Denn St. Paulus fabrt fort: "Da aber die greundlichkeit und Ceutseligkeit Bottes unsers Zeilandes erschien, rettete er uns nicht durch die Werke der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, fondern nach feiner Barmbergigteit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Zeiligen Beiftes, welchen er ausgegoffen bat über uns reichlich, durch Jefum Christum unfern Beiland, auf daß wir, durch des= felben Gnade gerecht geworden, nun auch Erben würden des ewigen Lebens nach der Boffnung." Da sieb die mächtige Anderung, Wie abscheulich ist das Volk der Menschen vorber, ebe sie getauft sind; aber wenn sie getauft find, da find fie gerecht geworden aus Gnaden und Erben des ewigen Lebens. Allerdings sind sie nicht gerecht geworden durch eine Anderung, die aus ihrem eigenen Entschluß und Willen entstanden, nicht durch eine Unstrengung der Gerechtigkeit, die fie getan hatten. Es gibt ichon eine Befferung, die aus dem Entschluft des Menschen bervorgeht; auch unter den Beiden kann man Underungen beobachten. Es gibt Trinker, welche durch eigne Unstrengung aufborten zu trinken, Wollustige, die von ihrer Wolluft ließen, überhaupt eine beidnische Tapferteit der Selbstüberwindung, die man oft zur Beschämung der Kinder der Gnade ans Licht zieben und vorstellen kann, eine menschliche Ehrbarkeit, welche schöner ift als Morgenund Abendstern. Wer das leugnen wollte, wurde die Wahrheit sicherlich nicht auf feiner Seite haben. Aber fo boch man auch diese Underung aus natürlichen Kräften anschlagen wollte, sie ist doch nichts Gründliches, auch nichts Durchgreifendes, fondern ein armes Studwert, mit welchem fich niemand zufriedengeben tann, der nicht bloß auf der Oberfläche bleiben will. Welcher Mensch ware jemals seiner Werke froh geworden? Mir scheint, es muffe ein jeder ein Beuchler genannt werden und ein Lugner wis der beffere Ertenntnis, der fich im Ernfte und im allgemeinen feiner eignen Werte rühmen tann. Micht die fich rühmen, find die heiligen Seelen, sondern die Zeiligen find allezeit mit fich felber unzufrieden. Je beißer die Buftrane, defto beiliger das Berg, und je beiliger das Berg wird, defto beiger wird in der Tat die Trane der Buffe. Es mag Stunden geben, in denen der Menfch ohne Bochmut feiner in Gott vollbrachten Werke fich freuen kann, und wir bedürfen ja auch folcher Stunden, damit wir nicht in unferm Sundenjammer untergeben; aber wenn folche Stunden vom Beiligen Beifte gewirtt find, dann wechseln fie fcmell mit andern Stunden, in welchen wir die große Unvollkommenheit und die tiefe Bosbeit des alten Adams innes werden, und im gangen wird ficherlich der Satz mahr bleiben, daß ein richtiger Gradmeffer unfrer Beiligung unfre Sundenerkenntnis und unfre Reue fei. Es ift richtig, daß felig find die Toten, die im Beren fterben, und daß ihnen ihre Werte nachfolgen. Und wenn ich mir einen Sterbenden dente, der so recht völlig vom Geist der Wahrheit durchdrungen ist, so muß ich annehmen durfen, daß ein folder auch von einer greude über feine wohlvollbrachten Werke durchdrungen fein konne, Aber es wird mit diefer Sreude geben nach dem Spruch: "Greuet euch mit Jittern", und das Bewußtsein wohlvollbrachter Werke wird nichtsdestoweniger mit der tiefsten Bufe und der schwuresgewissen Erkenntnis gusammengeben, daß einerseits unfre Werke nicht unfer, andrerfeits aber nur schwache Lichter vor dem unnabbaren Lichte der Gerechtigkeit Gottes, wenig und flein, unrein, beflect und unvollkommen find, und daß auch die größten Beiligen nur dann vor Gott als gerecht steben konnen, wenn fie Gott aus Onaden für gerecht halt und ihnen eine Gerechtigkeit zurechnet, die sie selbst nicht haben. Und davon redet unfer Tert, das ift die große Underung, welche mit dem Dolke, das aller Gunden voll ift, am Teiche Bethesda vorgeht. Die Gunder von Art werden gerecht aus Gnaden, nach Gottes beiligem und wunderbarem Schluß und Spruch. — Man könnte freilich fagen, das fei eigentlich gar teine Underung, es sei mehr eine Underung in Gott, als in dem Menschen selbst. Und doch ist diese doppelte Bemerkung unrichtig. Gott andert sich nicht; was er je und je für recht und unrecht gehalten, bleibt vor ihm ewig recht und unrecht. Aber er hat eben in Christo Jesu und seinen Leiden einen Weg gefunden, zugleich gerecht und gnädig zu fein. Dagegen aber ift allerdings in dem Menschen selber, der die Gerechtigkeit des Glaubens annehmen kann, eine gewaltige Anderung vorgegangen. Micht daß er nun etwa auf einmal durch eigne Kraft in einen Justand und zu Werten gekommen ware, durch welche er Gott und seiner Beiligkeit genug tate; er ift auch nicht aus Gnaden zu einer eigenen Gerechtigkeit gekommen. Aber das muß ja gar nicht einmal der Sall sein, wenn eine Underung in ibm vorgegangen sein foll; es ist ja nicht bloß das eine Underung, wenn der Mensch selbst geandert und eine eigne Gerechtigkeit gefunden bat. Da tame es auch nie zu einer Underung; benn der Mensch bat teine eigne Gerechtigkeit und wird niemals eine finden. Aber wer die von Gott zugerechnete Gerechtigkeit annehmen tann, der ift im Grunde feiner Seele ein andrer geworden, die verheis gungsvollste, seligste Anderung ist in ihm bereits vorgegangen. Obwohl unvolltommen von sich selber nach wie vor und allein aus Gnaden gerecht und felig, ift er doch nun innerlich wahrhaftig geworden und in der Wahr: haftigkeit demütig und in der Demut gottesfürchtig und durch die Gottes= furcht zu den Pforten aller Weisheit und Gerechtigkeit gekommen, denn die Surcht des geren ift der Weisheit und aller Tugend Unfang. Damit ift dann in der Tat ichon alles anders, es wird zur rechtfertigenden Gnade Gottes die heilige und erziehende kommen, und das Werk des Zerrn in einem solchen Zerzen fortgehen. — Darum, meine lieben Brüder, bleibe nur immerzu die Bewunderung in uns, welche ich für die große Anderung ausgesprochen habe, die in Betbesda hervorgebracht wird, und ich lade euch nach diesem langen Kingang ein, zur zeier der Geburt des Zerrn mit mir den Zauptgedanken unstes Tertes, nämlich das große Mittel unstrer Ansderung, die heilige Taufe, zu betrachten, durch welche Gott aus Sündern Kinder und Erben des ewigen Lebens schafft.

Wir find alle getauft und bringen auch unfre Kinder, sobald fie geboren find, gur Taufe. "Du bift alt genug gum Sterben", fagt ein Vater mit großer Berubigung zu seinem Rindlein, wenn es getauft ift. Raum geboren und in die Welt gekommen, darf es wieder dabingeben und fterben, weil es getauft ift. Aber che es getauft ift, da gittert man ums schwache Leben und forgt bei dem lebensunfähigen, franken, sterbenden Kinde weniger. daß es genese und leibliche Silfe finde, als daß es getauft werde und ja nicht fterbe, ebe die paar Sande reinen Waffers unter dem Klang der beis ligen Sormel über den Leib gegoffen find. Ja fo begierig ift man, alle menschliche Areatur zu taufen, daß die römische Rirche und auch viele unter den Römischen lebenden Protestanten lieber die Rinder im Mutterleib funftlich taufen, als fie ungetauft in der Geburt fterben laffen. Sie wiffen febr wohl den alten Spruch: "Micht kann wiedergeboren werden, was nicht geboren ist", aber sie deuten ihn aufs mildeste, und nehmen für geboren, was in der Geburt steht und nur durch zufällige Dinge gebindert ift, aus Mutterleib zu treten. Es ist ihnen die Taufe zu wichtig, als daß fie nicht wo möglich jedem Kindlein angedient werden mußte. Auch bei dem gefunden Rinde schiebt der vorsichtige und weise Vater die Taufe nicht auf. Diefen Morgen ift es geboren, und siebe, icon in der ersten Desperstunde des Geburtstages tritt es feine Reise auf dem Urme des Paten oder der Umme an. Sonft reift man bei ichlechtem Wetter nicht, aber von diefer Reise balt billig tein Wetter ab, teine Ralte, tein Sturm, tein Slug, tein Regenstrom, tein See: eingebüllt in feiernde Bewander, geschütt nach Möglichkeit, im Vertrauen auf Gott und den Dienft feiner beiligen Engel, schifft und fährt und trägt man das garte Kind gum Zaufe Gottes, daß es getauft werde. Dabei freut sich das Berg des Vaters, der dem Juge voran= Schreitet, und das Berg der Mutter, die dabeim auf dem Lager liegt. Die Daten geben freudig betend und opfernd, das Blödlein klingt, der Priefter wartet auf den jungen Täufling unter der Pforte des Gotteshauses, ruft ibm ein freudiges: "Der Berr fegne deinen Eingang und Ausgang" gu, und vollzieht an ihm die beilige, von Gott befohlene, segensreiche Sand= lung. Dann trägt man jubilierend, milbe Gaben fpendend, der Mutter das Rind beim, das nun zum zweitenmale gefunden und geboren ift, und der beimkehrende Vater bekennt mit Dank und Sob zu Gott: Beute ift meinem Saufe Beil widerfahren. Wahrlich, aus alledem follte man nun schließen, daß auch der Machtlang der Taufe nicht fehlen, und daß in dem weiteren Leben Gedachtnis, Lob und Dreis der Taufe nicht verstummen werde. Aber welch' ein Widerspruch! Wenn die Kirche keine Firmung, keine Erneuerung und Bestätigung des Taufbunds feierte und ihre heranwachsenden Kindlein nicht anleitete, öffentlich, feierlich vor der ganzen Gemeinde das Werk der Paten zu bestätigen, wenn sie nicht die Konfirmanden anleitete, bei dieser Gelegenheit den Paten Dank zu sagen, so würde damit vielleicht geradezu alles Gedächtnis der empfangenen Taufe bei dem Getauften vollends verslöschen, so gar wenig ist die Rede von Taufe und Segen der Taufe im spätern Leben.

Ja die Diener der Rirche felber, wie felten finden fie fich veranlagt und noch feltener innerlich getrieben, in ihren öffentlichen Vorträgen der Taufe gu gedenken. Ein Diener Chrifti in Amerika bat in den gedruckten Postillen der Kirche die Zeilen gegablt, in welchen der Taufe Erwähnung geschiebt, und in der Tat, es ift eine Schande, wie felten und turg auch in den besten Büchern der Taufe gedacht wird. Die Diener Chrifti fcheinen es gu vergessen, daß ihre Gemeinden getauft sind. Wie Zeiden werden die Getauften angeredet, als hatten fie mit der Taufe gar nichts empfangen, als ware die Taufe eine rein außerliche Sandlung, ein Abtun des Unflats am fleische. Sie follen erft wiedergeboren werden, als ob man vergeffen hatte oder felbst nicht glaubte, was doch die Rirche lebrt, daß ein Kind, welches bei der Taufe der Gnade nicht zu widersteben vermag, durch die Taufe wiedergeboren wird. Huch weiß fo felten ein Prediger die Gemeinden aufmertfam zu machen, daß fie vermöge der heiligen Taufe den Beift Gottes und Lebens= träfte bereits haben, die sie verfaumen und veruntreuen, aber auch sich und andern zum Zeile treulich anwenden können. Es wird nicht gepredigt, daß der Getaufte eine gang andre Verantwortung habe als der Ungetaufte, wenn er Bofes tut ftatt Gutes, nicht gefagt, daß er Gutes tun kann. Don der Ohnmacht der menschlichen Matur wird genug gepredigt, bis daß die getaufte Menge fich mit folder Predigt entschuldigt. Statt deffen follte es aber bei dem Betauften beißen: "Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Chriftus", und dem getauften Volke follte oft und viel der Schatz gezeigt werden, der ihm in der Taufe beigelegt ift, der Simmel voll Seligkeit, welchen man darinnen besitt, aber auch die unterfte golle, in welche hinabsturgt, wer folden Schatz verachtet. Damit nun nicht auch ich mitschuldig werde an solch schmäblicher Vergessenheit des beiligen Sakramentes, fo stelle ich mich beute neben die Arippe unsers geren, den Singer auf dem Sauptsatz meines Textes, und will in Gottes Mamen bei euch und von euch verbunden wissen das Undenken an die Geburt Christi und das an eure Taufe. Ich behaupte, daß aller Segen der Geburt des Berrn, ja alles Verdienst feines Leidens und Sterbens famt aller Rraft feiner Auf: erstehung in die Taufe niedergelegt ift, daß Christus fur euch nicht mehr in der Krippe, sondern im Waffer der Taufe liegt, daß die Krippe leer ift, aber die Taufe feiner voll, und dag man mehr zur Taufe als zur Krippe einkehren muß, wenn man den umfangen will, der für uns geboren, für uns gestorben ist und für uns ewig lebt.

Damit jedoch nicht ich allein zu predigen scheine, sondern meine Worte

die Kraft apostolischer Wahrheit bekommen, so behandle ich den Zauptsats meines Textes wie einen Kranz von schönen Blumen oder von Juwelen und hebe euch nacheinander eine schöne Blume, einen glänzenden Juwel, ein heiliges apostolisches Wort nach dem andern in die Zöhe und halt es euch vor die Augen und bring es vor eure Ohren, auf daß ihr merket, wie gar nicht allein ich oder meinesgleichen oder nur die Kirche, sondern auch Gottes beilige Apostel Rubmes und Preises voll sind von der Taufe.

"Er bat uns felig gemacht und gerettet", wodurch? Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Beiligen Geifte. Allso durch ein Bad bat er uns felig gemacht. Der fich nicht geschämt bat. unfre Menschbeit versonlich anzuziehen und im fleische und zu erlosen, der fcamt fich auch nicht, jene Areatur, welche icon am erften Tage der Schopfung die Welt umwallte, das Waffer, zu einem Mittel unfrer Seligkeit zu machen, und wie man das Waffer braucht, den Leib zu reinigen, fo verordnet er uns dasselbe zu einem Seelenbade, ja zu einem Bade des gangen Menschen. Der Bindu wafcht sich im Leben und Sterben mit feinen Waffern und glaubt sich in Zeit und Ewigkeit Beil dadurch zu schaffen; der arme Traumer! Was belfen feine Waffer und feine felbsterwählten Was schungen? Sein Tun ist wie eine arme Abnung oder wie eine schwache Erinnerung obne Klarbeit, seine Bochschätzung des Waffere ift nichts. Da= gegen aber wir baben Urfach, den Gott zu preisen, der die Waffer erschaffen bat, der ihnen erquidende und beilende Kraft fur den durftigen, muden, tranten Leib verlieben und ibnen in feinem Sakramente auch eine ewige Kraft vermählt bat, die Seelen felig zu machen. Des Waffers bochfter Dreis ift, zur Taufe zu dienen. Darum umwallt es mit folder Kraft und foldbem Stolz die Welt, wird eine braufende Sintflut aller derer, welche wie Rains Rinder die Sunde fur machtiger balten als die Onade, aber ein rettendes Element für alle, die auf Onade hoffen. O zerftorendes Element, wenn es dem Jorne Gottes dient, aber auch o anadenreiches Wasser des Lebens, o Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Beiligen Geiftes, o durchgeistetes, beiliges, wundervolles Wasser, wenn es sich dem zu Suffen legt und dienet, der uns taufen will!

Sind es nicht große, schöne Worte, wenn M. Luther im Ratechismus das Wasserbad der Tause ein gnadenreiches Wasser, wenn es St. Paulus ein Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Zeiligen Geiste nennt, wenn es andre der alten Jeit ein durchgeistetes Wasser nennen? Gewiß prachtvolle Ausdrücke, aber weder übertrieben noch übertreibend. Das Werk lobt den Meister, und nach der Wirkung beurteilt man die Ursache richtig. Es gibt eine fleischliche Geburt, aber was nützt sie? Was hilft es, geboren zu sein, wenn das Leben, in das hinein wir geboren sind, ein fündiges, verslorenes und von Gott versluchtes ist? Und so ist doch unser irdisches, seitliches Leben! Es muß eine Anderung mit uns vorgehen, wenn wir hoffen, wenn wir hier zusrieden und dort selig werden sollen, — eine Anderung, die wieder austilgt, was in uns hineingeboren ist von Adam her, eine Umänderung des ganzen Wesens, die sich auf alle unste

Sähigkeiten und alle unfre Kräfte ausdehnt, - eine Wiedergeburt, eine Erneuerung, die uns wieder in den Stand gurudbringt, den wir von Ur an hatten, und wenn auch nicht den goldenen Juftand der Unschuld, doch einen noch höheren und befferen, nämlich den der völlig überwundenen, verfohnten und durch Gerechtigkeit erstatteten Schuld berftellt. Und das eben ift Jiel und Wirkung des Wafferbades, der Taufe, Wenn ein Rind gur Taufe getragen wird, fo fiebt das Auge vor und nach der Sandlung diefelbe Kreatur; teine Underung erscheint; vielleicht ruft der Wafferstrom, wie es oft der Sall ift, ein Minbebagen in dem kleinen Wefen bervor und ein un= liebenswürdiges, häftliches Gebaren, fo daß das Gegenteil der gewünschten Umanderung und ersebnten Meugeburt ins Auge tritt. Missionare baben erzählt, daß getaufte Rinder anders fterben als ungetaufte. Aber wie gang ähnlich allen Ungetauften verhalt sich jedenfalls im Leben ein getauftes Rind. Daber bat man auch gefagt, es muffe gur Taufe eine driftliche beilige Erziehung tommen, die erziehende Bnade muffe den Schatz beben, welcher durch die Taufe in das Kind gelegt worden sei. Ebendamit hat man aber doch ausgesprochen, daß ein Schatt vorhanden fein muffe, auch wenn er nicht geboben wird, daß die Taufe ihr Wert verrichte auf alle Källe und in allen Sällen, in welchen nicht der Unglaube und Unwille des Täuflings den Beift Bottes an feiner Wirkung bindert. Diese Wirkung felbst aber, fo wes nig fie erscheine und in die Sinne trete, ift eben jene Wiedergeburt und Erneuerung, von welcher St. Daulus redet. Sie ift nicht etwa ein Glaubenvartikel in dem Sinn, in welchem der Unglaube von Glaubens= artikeln spricht. Der nennt Urtikel des Glaubens alles, was er nicht glaubt und für wahr halt, was auf der puren Meinung und Einbildung des Bläubigen beruht. Sie ift etwas Wahres und Wefenhaftes, eine wirkliche Erneuerung, vor Gott mabr und gewiß, folgen: und wirkungsreich für Zeit und Ewigkeit, nur der sinnlichen Wahrnehmung entzogen, ein Schatz. den uns Gott verbürgt, den uns alle Teufel beneiden, aber die gange Bolle nicht entwenden tann, wenn wir nicht wollen. Wenn die unfichtbaren Dinge das Gefet ihres Dafeins verandern und fichtbar erscheinen wurden, fo wurden wir unter der Taufe die wahrhaftige und wefentliche Verande= rung vorgeben feben, seben, wie unfrem gefamten Wefen ein unaus= tilgbarer Charafter und Stempel aufgeprägt wird. Es geben viele Betaufte trot ihrer Taufe und Wiedergeburt verloren, mancher Judas erbt statt ewiger Berrlichkeit eine ewige ungludselige Schmad, aber auch die Slam= men der tiefsten Bolle werden keinem Getauften das Jeichen und die Wurgel austilgen, welche er in feiner Taufe vom Geren in der Absicht eines ewigen Bludes betam. Es wird aus der Taufe der verdammten Seele und dereinft ihrem gleichverdammten Leibe besonderes, unaussprechliches Web entsteben, und in diesem Weh sich noch offenbaren, welch eine wesentliche Verandes rung in dem Menschen die Taufe hervorbringt. Und im Gegenteil wird es fich in der Seligkeit und Berrlichkeit aller Erloften offenbaren, wie groß die Wirkung der Taufe ift. Dort wird man das Gewächs unfres Lebens von der Krone bis zur Wurgel überschauen konnen, und alle Seligkeit und

Beiligkeit und Berrlichkeit wird im Jusammenbang mit unfrer Taufe erscheinen. Unser ganger neuer Mensch, alles unfer neues Leben wird als eine Wiedergeburt erscheinen, zu welcher fich der gebeimnisvolle Unfang in der Taufe verhalten wird wie die unmundige, unentwickelte Kindheit zur Vollkommenbeit des Mannesalters und wie der Quell zum Strome. Es ift dies Leben der Wiedergeburt und Erneuerung etwas Abernatürliches. ein Erfatt aller Wunder und felbst das größte Wunder, nicht ein zweites Ich, aber in dem einen, das wir baben, ein neues Element und eine mach: tige Urgnei, welche aus Gnaden wiederbergestellt, geistlich und ewig, berrlicher und schöner, was wir im Unfang der Areatur durch des Schöpfers Macht befagen, nämlich Gottes beiliges Bild. Wie eine jede Gabe geweckt werden kann, fo kann auch die größte aller Gaben, die Wirkung der Taufe, die Wiedergeburt, erwedt werden, erzogen werden, ans Licht treten und fo auch gesehen werden. Wer es versteht, in der Erziehung anderer oder feiner felbst an die Taufe angutnüpfen, durch Erkenntnis und gläubige Ergreifung ihre Waffer in die wuften Relder unfers Lebens zu leiten, der kann fich, noch che er in das Land des Schauens kommt, die fichere überzeugung verschaffen, daß die Taufgnade und die Veranderung, die fie in uns wirtt, tein blos ger Mame, sondern etwas Wesenhaftes, ja ein Unfang aller unfrer Glaubens: und Lebens-Gerechtigkeit und unfrer Beiligung fei. "Es waren einmal auch wir unverständige, ungehorsame irrende Stlaven der Begierden und mannig: faltigen Lufte, binlebend in Bosbeit und Meid, voll Grimm und gegenseis tigen Saffes", fagt St. Daulus: aber als "die greundlichkeit und Leutseligteit Gottes unferes Beilandes erschien, da errettete er uns, nach feiner Erbarmung, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Beiligen Beifte, auf daß wir gerechtfertigt durch feine Onade auch Erben wurden des ewigen Lebens nach der Soffnung." Bewaltige Veranderung, geheimnis= voll und doch wahrhaftig und folgenreich, erstaunenswert für uns selber, die wir sie besitten, eingehüllt in das Dunkel des gewöhnlichen Daseins, endlich aber fo mächtig ausschlagend, daß sie uns auch zu Erben des ewigen Lebens macht.

Wir haben dem Wasserbade eine außerordentliche Wirkung zugeschrieben und uns bemüht, diese Wirkung so viel als möglich ins Licht zu stellen, wie uns dazu der heilige Paulus die Anleitung gibt. Durch den Gegensat des Wassers und der Wirkung kann eine desto größere Verwunderung in dem Geiste des Betrachtenden entstehen. Es pflegt die Ursache der Wirkung ähnlich zu sein, die Wirkung aber die Natur der Ursache an sich zu tragen. Sier aber ist eine Ursache, welche eine ganz unglaubliche Wirkung hervordringt, und eine Wirkung, welche der Ursache unähnlich ist. Wie kommt das Wasser dazu, eine Wiedergeburt und Erneuerung des Menschen zu bewirken, und was hat die selige Veränderung, welche Gott in uns zu unsserm ewigen zeile wirkt, für eine Ahnlichkeit mit Wasser? Ohne Iweisel keine, du müßtest denn von der Ahnlichkeit des Sinnbilds reden, während ich von Ahnlichkeit des Wesens spreche, und die bedeutungsvolle Wahl des Elementes beim Sakrament der Wiedergeburt preisen wollen. Ging'

ich jetzt und an dieser Stelle auf deinen Sinn ein und hatte ich bier von der Wahl des Elementes, von der Trefflichkeit des Symboles zu reden, fo wurde ich gang wie du sprechen und reden und mich mit dir gum Preise des geren vereinen, der fo groß ift in feinen Taten und fo weise in feinen Wegen gum Biele. Aber in meinem Sinn und am Saden meines Tertes muß ich freilich fprechen mit Luther: "Waffer tut's freilich nicht", - nein, folche Wirkungen kann das Waffer nicht wirken. Da muß fich mit dem Waffer etwas anders vereinen, das Waffer muß Trager einer bobern Urfache werden und mit dem irdischen Elemente vereinigt muß ein gang anderes Element des Lebens den Menschen überfluten, welcher durche Wasserbad neu geboren werden foll. Und fo ift es auch. Der beilige Paulus nennt die Taufe ein Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Beiligen Geiftes und deutet schon durch diesen Ausdruck die allmächtige Urfache an, die fich mit der Areatur des Wassers zu der großen Wirkung verbindet. Wenn das Wasser bereit ist und der Täufer den Täufling in dasselbe fenket, eingedenk des Wortes und Befehles Gottes, unter gläubiger und gehorsamer Wiederbolung desfelben, dann vereinigt fich durchs Wort mit dem Waffer der Beift, und die ewigen Rrafte desselbigen überfluten mit dem Wasser den Menschen, wie auch St. Daulus fagt, "die Taufe sei ein Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Zeiligen Beistes, den Gott reichlich über uns ausgegoffen babe, durch Jesum Christum unfern Beiland". Er muß der Meinung fein, daß die Ausgießung des Geiftes mit dem Waffer unter der Taufe erfolge, sonft wurde er die Ausgieffung des Beistes nicht in so engen Jusammenhang mit der Taufe setzen, sonst wurde er auch nicht im engen Unschluß an das Symbol der Wassertaufe fagen: Der Geist werde reichlich über uns ausgegoffen, wie man Waffer reichlich gießet. So gieben denn also die Kräfte des Beiligen Geistes und der Beist Gottes selber die Waffer an wie ein Kleid, und der wunderbare allmächtige Berr wirkt fakrament= lich im Elemente und durch dasselbe.

Es geht also auch hier wieder, wie im göttlichen Gaushalte so oft, zu= gleich menschlich und göttlich ber. Gott verbindet fich mit geschaffnen Mit= teln und eilt auf dem Wege der Schöpfung zu den großen Werken unfrer Erlösung und Zeiligung. Damit wird nun allerdings ebensowohl die große Wirkung des Sakramentes glaublich gemacht, wie die gerrlichkeit des Sakramentes selber erhoben wird. Mun erscheint die Taufe nicht allein mehr im Glanze ihrer Wirkung, sondern auch in der Glorie ihres Urfachers. Wenn der Täufer das Waffer nimmt und es über den Täufling gießet, dann fieht der Glaube den Simmel offen, den Geist und feine Krafte ber= niederfahren und dassenige in der Kraft vollführen, was sichtbar durch das Wassertaufen angedeutet wird. Der Saushalter und Mitarbeiter des Beis ligen Geiftes verschwindet vor der eigentlichen Gegenwart feines Berrn. Und je mehr sich das Auge aus unserm Terte Licht holt, desto mehr sieht es. Es sieht da nicht bloß die Gegenwart des Zeiligen Geistes, sondern es vertlart fich die Taufe zu einer Bandlung der allerheiligften Dreieinigkeit. Oder tann man fich deffen webren? Sieb den Tert genau an, ob es nicht also sei? St. Paulus sagt offenbar, Gott hat den Beiligen Geist reichlich über uns ausgegossen durch Jesum Christum unsern Beiland, also ist der Vater der Unfänger, der Sohn der Vermittler und der Beist der Vollender des großen Werkes unsere Taufe. Der Dreieinige ist der Täufer, und die Taufe selber, unfre Wiedergeburt, ein Werk desselben großen Gottes, der uns auch erschaffen hat.

Es könnte, meine lieben Brüder, scheinen, als hätte ich mich bei der ganzen Darstellung unser Tause absichtlich der Gedankensolge des vierten Jauptstückes des kleinen Katechismus Luthers anbequemt; allein das war meine Absicht keineswegs. Im Gegenteil, ich freute mich der Bemerkung, wie ganz ungesucht sich die Verwandtschaft der Gedankensolge unsers Terstes und der des lutherischen Katechismus, also die Schriftmäßigkeit des letzteren herausskellt. So ist es, die Kirche ist ganz Ohr, wenn Christus und seine Apostel reden, und verbreitet unter ihre Kinder nichts anders, als was sie von ihrem ewigen Bräutigam empfangen hat. Der göttliche Ton der heiligen Apostel und das menschliche Bekenntnis der Kirche sollen zusammenstimmen und stimmen auch zusammen, wie man aus diesem Texte sieht.

Bei sotaner Eintracht Christi und seiner Braut wäre es nun, meine lies ben Brüder, nur unbegreiflich, wenn nicht auch eure Bergen mit einstimmten in den Rubm und Dreis der Taufe, ihrer feligen Wirkungen und ihres großen Urbebers, - unbegreiflich, wenn ihr eure Vernunft unter den Beborfam des Glaubens nicht beugen, nicht groß achten, ehren und fegnen wolltet dies Wafferbad, das Gott unfer Berr nach den Worten feiner beis ligen Apostel so groß achtet, so boch ehret und so reichlich fegnet. Mir ist es, meine lieben Bruder, bei diesem Terte und bei dieser Betrachtung, wie wenn ich Jesum fabe, unfern Erlofer, wie er den Beift aussendet zur Taufe. nach des Vaters Willen, und wenn er von seinem boben Throne, vor meis nen Augen dies durchgeistete, urfräftige Element seines bimmlischen Bades über die Völker ausgöffe. Die Taufe und Wiedergeburt der Völker erscheint mir als ein Tiel feiner eignen Geburt, und wenn ich feiner eignen Taufe gedenke, so leugne ich zwar nicht im mindesten, daß auch ihm damit etwas geschehen ift, daß auch seine beilige Menschheit durch die Taufe gesalbt ift mit Freudenöle, mehr denn feine Genoffen; aber es scheint mir auch, als wurde durch feine Taufe die Taufe felbst getauft und gefalbt, der Jordan und alle Waffer, wie die Alten fagten, gur feligen Sintflut eingeweibt. Er wird getauft, er tauft, er läft taufen unter allen Dollern, und dies Wert und Geschäft darf nicht aufhören, Wasser und Geist nicht mangeln, bis daß er kommt, bis daß der lette Jude und Beide und das lettgeborne Rindlein felig geworden ift durch dies allmächtige Waffer. Go feb' ich meinen Berrn und Beiland immer als Täufer, wie seinen Engel Johannes. Die Taufe wird mir zu einem Zweck feines Lebens, feines Sterbens, feiner Auferstehung, seiner Zimmelfahrt, also ohne Tweifel auch seiner Menschwers dung, und mir berührt fich das Sest feiner Geburt und die greude meiner Wiedergeburt gang nabe, denn feine Geburt bringt meine Wiedergeburt. "Dieser ist's, der da kommt mit Wasser und Blut, nicht mit Wasser allein, sondern mit Wasser und Blut", mit dem Wasser der Tause und mit dem Blute des heiligen Abendmahls. Gelobet sei der da kommt mit dem Wasser und Blut im Namen des Zern, der in zweien Sakramenten alle seine Gnazden bringt. Ich küsse ihr die kleinen Zände für die doppelte Gabe und bete an den Anaben, der auf dem Wege der stillen Sakramentsverwaltung uns allen die Aräfte der zukünstigen Welt und das ewige Leben zusührt. Euch aber, meine Brüder und Schwestern, mahne ich zum Schluß, daß ihr die Tause achtet und seden Getausten liebet, und ehe sein Tag verronnen nicht leicht das Urteil fället, seine Tause habe ihm nichts genützt, auch keinen Gottlosen tröstet, seine Tause werde ihm nicht schaden. Ia die Tause ist glühendes Leuer auss Zaupt, das entweder die Natur verklärt oder mit ewigem Leuer verbrennt: zu senem helse, vor diesem bewahre uns unser lieber Zerr Gott in Gnaden, um Jesu Christi willen. Umen.

## Um Sonntage nach Weihnachten

Galat. 4, 1-7

1. Ich sage aber, solange der Erbe ein Kind ist, so ist unter ihm und einem Knechte kein Unterschied, ob er wohl ein zerr ist aller Güter; 2. sondern er ist unter den Vormündern und Pflegern bis auf die bestimmte Jeit vom Vater. 3. Also auch wir, da wir Kinder waren, waren wir gefangen unter den äußerlichen Satzungen. 4. Da aber die Jeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan, 3. auf daß er die, so unter dem Gesetz waren, erlösete, daß wir die Kindschaft empfingen. 6. Weil ihr denn Kinder seid, so hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Zerzen, der schreiet: Abba, lieber Vater! 7. Also ist nun hier kein Knecht mehr, sondern eitel Kinder. Sind es aber Kinder, so sind es auch Erben Gottes durch Christum.

Die Kpisteln der beiden Weihnachtstage sind beide aus dem Briefe Pauli an Titus genommen und haben, wie ums dargelegt wurde, nach Form und Inhalt eine unleugbare Verwandtschaft miteinander. Ebenso sind die beiden Kpisteln auf den heutigen Sonntag und auf den Beschneis dungstag des Zerrn aus einem und demselben Briefe St. Pauli, nämlich aus dem an die Galater, genommen und tragen gleichfalls Spuren der innigsten Verwandtschaft nach Form und Inhalt an der Stirne. Beide hans deln von der Kindschaft nach Form und Inhalt an der Stirne. Beide hans deln von der Kindschaft ein seher Tert in einer andern Rücksicht. Beide setzen der Kindschaft den Justand der Un mündigt eit entgegen, eine sede aber in einem andern Sinn. Während die heutige Kpistel in dem Justand der Unmündigkeit mehr auf die Unfähigkeit des Mündels hinweist, sein Krbe zu verwalten, und ihn daher unter die Vormünder und Pfleger stellt, so zeigt uns die Kpistel des Beschneidungstages den Mündel mehr als unerzogen und stellt ihn daher unter den Erzieher. Und während sene den Jusogen und stellt ihn daher unter den Erzieher. Und während sene den Jus-

stand der Mündigkeit mehr in den Besitz des kindlichen Geistes und in den Untritt des Erbes fett, zeigt uns diese den mundig gewordenen Christen mehr nach seiner Reife in der Erkenntnis und im Blauben. Beide Epifteln fcbließen fich auf eine berrliche Weife mit benen der Weibnachtsfeiertage zusammen. In diesen seben wir das Wigentumspolt des Berrn in feiner neuen Geburt und unter dem Einfluß der erziehenden Gnade; bier aber feben wir dasselbe Wigentumsvolk nach feinem Sonft und Jett und in feiner Reife fur den ewigen Befit einer großen Jutunft. Dabei ftellen auch die Gleichnisse von Unmundigkeit und Rindschaft den Christen wieder in der Abnlichkeit mit dem neugebornen Jesus dar. Wie die Epangelien der Weibnachtszeit den Lebenslauf Jesu von der jungften Rindbeit bis zu seiner Taufe und feinen ersten Wundern verfolgen, so zeigen uns die Episteln das Kigentumsvolt des herrn, wie es gewesen ist vor Christo, wie es geworden ift durch Christum und wie es in Christo Jefu aus dem Juftand der geistlichen Kindbeit immer mehr zu der männlichen Vollkommenbeit reift. Neben der Geschichte Jesu seben wir unfre Geschichte, unsern geistlichen Lebenslauf vor Augen gelegt. Und was nun insonderheit die beiden Epis steln des beutigen Tages und des nächstkommenden Beschneidungstages anlangt, so geben sie ibren Inbalt so wunderlieblich und so nabe am Bilde des neugebornen Christus, daß man eine Weile denken kann, es fei von Christo, dem Meugebornen selber, die Rede. Oder wer follte nicht diese Bemerkung machen, wenn er 3. 3. in der beutigen Epistel lieft: "Solange der Erbe unmundig ift, unterscheidet er sich in nichts von einem Stlaven seines Vaterbauses, abschon er ein Berr ift aller Guter, sondern er ift unter die Verwalter und Lausbalter gegeben, bis zum Eintritt der vom Vater festgesetzten Srift der Mundigkeit." Der Erbe ift bier keineswege Chriftus, sondern wir sind gemeint. Dennoch aber sieht man sich schier gezwungen, an den in der Krippe liegenden unmundigen Erben eines ewigen Konigreichs zu denken und unter den Oflegern und Sausbaltern den guten Mähr= vater Joseph und allenfalls auch die selige Gottesmutter zu verstehen. Es liegt an diesen Begiebungen nichts; man kann sie auch nur aufnehmen, um sie alsbald wieder fallen zu laffen; wir haben auch viel nötiger auf den eigentlichen Sinn der Epistel einzugeben und wollen es ja auch getreu dem Terte. Doch aber schienen sie mir suft und nabeliegend und als wären sie von denen, die in grauer Vorzeit das Meisterwerk der Textwahl vollzogen, fast beabsichtigt.

Nach diesem Kingang, meine lieben Brüder, will ich kurzer bei dem ersten Teil des Tertes, das ist bei der Darstellung der Unmündigkeit, verweilen, dann den zweiten Teil vorlegen, nämlich unsre Befreiung aus der Vormundschaft und unsre Kinsetzung in die Kindschaft; endlich aber will ich euch die Kindschaft selbst vorlegen, nach allem, was der Tert darüber enthält.

Was St. Paulus von dem Leben unter der Vormundschaft sagt, schließt sich eng an die Sitten des Altertums an. Der Erbe des größten Vermögens war während der Vormundschaft den Verwaltern und Zaus:

haltern untertänig wie jeder Stlave, der gu feinem eigenen Befit geborte. Uber feine Landereien und Guter mar der Verwalter oder Pfleger gefett. über das Zaus und die Bedürfnisse der gamilie der Zaushalter. Beide was ren meistens Stlaven, die sich vermöge ibrer Baben und Bildung und Redlichkeit für folde Posten und Geschäfte eigneten. Da war der Gerr seinen Stlaven untertanig, batte auch nicht das mindeste Recht, feines Eigentums ju walten, war auf allen Schritten und Tritten beaufsichtigt, ohne daß irgendwer von ihm felbst Aufsicht und Einsprache annahm. Und das dauerte an, bis die Zeit der Mundigfeit berbeitam, deren Eintritt entweder durch die Gesetze des Landes oder durch väterlichen Willen bestimmt war. Während diefer Zeit der Unmundigkeit durfte fich der beranwachsende Jungling auch nicht beschäftigen, wie er wollte; er mußte sich an die ihm vorgeschries benen Schulgegenstände und Ubungen balten und durfte über diefen engen Kreis des Lernens, Abens und Lebens durchaus nicht hinausgeben. Dieser enge Kreis der Beschäftigung und des Lernens bat einen eigenen Mamen, der auch in unfrer Epistel vorkommt, von Lutber aber nicht nach dem Wortlaute, sondern nach dem Sinne übersetzt wurde, welchen er dem Musdrud nach dem Jusammenbang unsers Tertes mit Recht glaubte unterlegen zu dürfen. Er überfettt: "Wir waren als unmündige Rinder gefangen unter den äußerlichen Satzungen." Maber am Terte aber beift es: Wir waren wie Stlaven an ibre Aufgabe, so an die Elemente der Welt gebalten, - an die Elemente oder an die Elementarkenntniffe und Anfangogrunde der Welt.

Diefer Justand der alten Unmundigkeit wird nun von dem Avostel gleich: nisweise auf das Leben angewendet, welches die Juden und auch die Beiden vor der Erscheinung des Beren Jesu Christi im gleische führten. Die Juden waren Erben eines großen Berrn, des Berrn der Berrlichkeit, und der Apoftel bezeugt es an einem andern Ort ausdrudlich, daß ihnen die Verhei= fungen des Alten Testamentes zunächst geborten; auch nennt sie Christus felber die Rinder, denen das Reich und das Brot gebore. Aber ob sie wohl die Gerren aller Güter waren, so waren sie es doch nur in Boffnung, in den Besitz eingetreten waren sie noch nicht. Dazu mußte erft die Rulle der Jeit und die vom Vater festgesetzte grift tommen. Bis daben war ihnen zwar alles beigelegt und geborig, auch alles wohl verwaltet und aufgebos ben, aber nicht ausgeantwortet, und wie bei den Mündeln der alten Zeit war ihre Beschäftigung und ihre Erkenntnis im Vergleich mit dem, was kommen follte, nur mit dem Mamen von Elementarkenntniffen der Welt, von allgemeinen Unfangsgrunden zu belegen. Das gaben nun allerdings die Juden in der gulle der Zeit, da Chriftus Jesus erschien, durchaus nicht 3u. Wer wie diefer Apostel Daulus zu ihnen gesagt hatte, daß alles was fie mußten, im Vergleiche der Ertenntnis Gottes in Chrifto Jefu, nur durf: tige außerliche Satzungen, allgemeine Elementartenntniffe, Schultenntniffe feien, daß fie noch gar nichts Rechtes wußten und hatten, Mundel feien, unter der Vormundschaft beschlossen, dem wurden fie gedankt haben, wie fie auch wirklich St. Daulo bei feiner letten Unwefenheit in Jerufalem bantten, nämlich mit Sturmen bes morderifdeften Unmuts. Diefen Buben war es

ganz anders gegangen als andern Mündeln. Undre streden sich nach dem, was kommen soll, und können diese Jeit nicht erwarten, die von dem Vater bestimmt ist; die aber hatten sich dermaßen in die Sklaverei ihrer Mündelsschaft eingewöhnt, daß sie gar nichts Wesentliches vermißten. Ihr lichtes Schattenreich mit seinen schönen Bildern war ihnen über alle Verheißung lieb geworden; das waren keine Unfangsgründe für sie, sondern die Summa aller Zerrlichkeit und der Grund des gerechtesten Stolzes.

Abnlich war es mit den Zeiden, von denen der Apostel allerdings nicht zunächst redet. Durch die Barmbergigkeit und Gnade Gottes follten auch fie mit dem Volt Argel Erben werden der ewigen Verbeiffung, eingepflangt und eingeleibt werden und aus zweien zu einem neuen Menschen gusammenwachsen. Auch ihnen follten zur Zeit der Rulle die reichen Guter des Reiches Gottes ausgeantwortet und auch fie mundig werden fur den feligen Befit. Bis zu der vom Vater bestimmten Zeit aber follten fie ihre Wege geben, suchen und forschen durfen, ob sie den Berrn fühleten und fänden. Sie such ten auch und forschten, und auf dem Wege ihres Sorschens und Suchens fanden fie allerlei Weisheit, welche bis ju diefer Stunde unter den Menichen einen bochberühmten Mamen bat. Den Gerrn aber, den einig wahren. will nicht sagen den dreieinigen Gott, fanden sie nicht. Raum daß einer bie oder da die ewige Kraft und Gottheit, von welcher St. Paulus an die Römer fpricht, abnte, fühlte oder aus der Serne erkannte; kaum daß man unter den Leiden irgendeines von den großen Ratfeln des menschlichen Geistes und seines Wissens so geloft bat, daß der Christ dazu Ja und Umen fagen tonnte. Was fie nun fanden, was fie erkannten, kann man es gegenüber demienigen, mas uns in Christo geoffenbart ift, bober ichatten als dasienige. was Gott seinem Volke als Vorschule der driftlichen Religion offenbarte? Was ift größer und berrlicher, mabrer und schöner, die Weisheit der Grieden oder die beimliche Weisbeit des Ebraers, von welcher der 51. Dialm fpricht? Was wiegt mehr in der Waage des Beiftes, der den Weg gu einem ewigen Glud fucht und, für ein ewiges Leben geschaffen, auch nicht zufrieden werden tann, als bis er es gefunden bat? Rann man die Weisheit der Griechen oder irgend eines andern Volkes mit der Vorbereitung der Offenbarung Gottes im alten Bunde auch nur vergleichen? Wenn aber das ift, dann muß man ja ebenfowohl den Rubm und Preis des Altertums und feiner Weisen unter die Elemente der Welt rechnen als das, wovon gunächst St. Daulus spricht. So febr fich auch der begeisterte Junger des beidnischen Altertums dagegen sträuben und weigern mag, so hochmutig er höhne und verachte, der Christ wird doch nicht anders urteilen können und die höchsten Gedanken des menschlichen Geistes manchmal vielleicht kaum wert achten, fie unter die Unfangsgrunde des seligmachenden Wiffens gu gablen. Was der Jude von dem Berrn bekam, der Beide aber auf eignen Wegen suchte, es ift also alles miteinander der Menschheit in ihrem Bustande des unmundigen Wefens zuzuschreiben, auf alles paffen die Worte: "Huch wir, da wir noch unmundig waren, waren wir gefangen unter den Unfangsgründen der Welt."

Mun leben zwar wir in andern Zeiten; langst ist die gulle der Zeit vorhanden und die lette Stunde, - das Chriftentum ift weit verbreitet, und noch haben es die bereits vorhandenen fleinen Untidriften auch nicht auf einem einzigen Gebiete des Lebens dabin gebracht, allen Einfluß der aller: heiligsten Religion gu vertilgen. Aber eine satanische Bemühung und ein abscheuliches Streben nach diesem Tiele bin ift da; und wenn auch das Bofe den endlichen Sieg nicht gewinnen wird, so wiffen wir doch, daß eine Zeit vorhanden ift, in welcher ein porübergebendes Gelingen und eine Rudtebr gu den Elementen der Welt, ja gu den furchtbarften Abwegen der Abgötterei und des Beidentums statthaben wird. Da Gott die Menschbeit ihre Wege geben ließ, damit fie ibn fuchen und finden follte, verlegte ibr der Satan allenthalben den Weg, daß ihr ein reines Sorschen gar nicht möglich wurde. Und wenn auch bisber das Jiel des Teufels und jener babylonischen Eintracht der Menschbeit im Bosen nicht erreicht wurde, so wird doch das Bofe, bevor das Gute feine ewigen Siege feiert, auch noch felbst feine größ: ten, obgleich vorübergebenden Siege feiern und die Mebrzahl der Welt gu einer zuvor unerhörten Gestalt des Zeidentums zurudtehren, unmundig werden und fich ftlavifch niederdrucken laffen in die armften Satungen und Unfangsgrunde der Welt. Auch regt fich bereits allenthalben die Bos= beit und der Menschen werden viele, die von dem göttlichen Reichtum sich abwenden und fich zur Urmut der Schulfragen weltlicher Weisheit und ihrer Satzungen mit einem Bochmute binwenden, als ginge ihnen ein neues Licht auf, und als ware die langst vergangene Macht der Unmundigkeit der lette Troft und Sonnenschein der Völker. Dor folder Schmach bute fich jeglicher Chrift und falbe feine Augen fleißig mit der Augenfalbe der beffern Ertenntnis, welche die Schrift und unfer Tert darbeut.

Diese bessere Erkenntnis lehrt dich, o Christ, dein Beil, das Beil deiner Erlösung, von welchen im zweiten Teil des Tertes die Rede ift. Gegenüber den durftigen Satzungen und Unfangogrunden der alten Jeit feben wir hier den Eintritt der vom Vater bestimmten Grenze und Ablaufszeit der Unmundigkeit. Diefe Zeit beift die Erfüllung oder die Sulle, wie der Apostel spricht: "Als die Sülle der Zeit kam." Sie beift Sulle nicht bloß im Sinne der Erfüllung so vieler Weissagungen, die in der Jeit der Uns mundigkeit gegeben waren, die erfüllt werden mußten, sondern auch weil die Jahl der Tage des Barrens und Wartens und das Mag der Sehnsucht voll wurde, der Sehnsucht nämlich derjenigen, die wie Simeon und ganna mit den Schulkenntniffen der Unmundigkeit nicht zufrieden waren, sondern fich nach einem Sortschritt des Reiches Gottes und größeren Offenbarungen sebnten. Von dem gerrn steht es geschrieben, daß er den Königen und Königreichen ihre Zeit setzt, die sie nicht überschreiten durfen; er bat auch den Weltmonarchien der alten Zeit ihre grift bestimmt und unter den Völkern der alten Jeit sein eigenes auserwähltes Volt die siebenzig Jahrwochen feiern laffen, von denen Daniel fcbreibt. Mit deren Ablauf tam die Sulle der Beit. Da fandte Gott feinen Sohn aus, vom Weib geboren, unter das Ge= fett getan, damit er die unter dem Gesetze erkaufte, auf daß fie die Rindschaft

empfingen und genöffen. Merkwürdige Worte St. Pauli! Sie reden von einer Erkaufung aus der Vormundichaft, und es ift für einen jeden, der ein wenig überlegen will, am Tage, daß diefer Ders St. Dauli über das Gleichnis binausschreitet, welches in unfrem Terte das vorwaltende ift. Aus der Vormundschaft muß man ja doch sonst niemand erkaufen, am allerwenigsten aber muß der Dater und Ligentumsberr der Kinder fie den Vormundern und Pflegern abkaufen. Dazu tommt noch, daß im Grundterte ein Wort steht, welches noch ftarter ift als das deutsche Wort, er taufen. Ertaufen ift mehr als taufen, die Vorsilbe er zeigt an. daß das Raufen Mube macht; nun beint es aber im Griechischen .. berauskaufen", und es zeigt fich alfo, daß bier von einem Raufen die Rede ift. für welches der Vertäufer nicht einmal einen guten Willen entgegenbringt. Es liegt in dem Worte etwas, was nicht bloft an den Rauf, sondern an die Beute erinnert, die man mit ftarter Sand und siegesmutig dem Seind entreifit. Wenn man nun fieht, wie der Apostel gewiffermaßen drei Gedanken verbindet, die Aufhebung der Vormundschaft, die Erkaufung der Sklaven und die Gerausführung der Erkauften als einer Beute, die man dem Derfäufer als einem Seinde entreift, fo sieht man icon daraus, was aus der Vormundschaft, von welcher St. Paulus redet, im Laufe der Zeit gewor= den war, nämlich eine Stlaverei. - Daran erinnert ichon das Wort, welches der Apostel einmal gebraucht: "getnechtet unter die Anfangsgrunde der Welt". Die Stlaverei war überdies eine um fo argere, weil nicht bloß der Satan und feine Anechte die armen Stlaven, die Mundel, nicht frei werden laffen, sondern weil fie auch felbst nicht frei werden wollten und sich gang wohl zu befinden wähnten. Aus dem Wort gerkaufen, lostaufen" fieht man, daß der Berr, der fich bequemte, fein Eigentum gu erkaufen, dem Teufel und feinen Anechten ein gewiffes Recht mußte guge= standen baben, die als Stlaven zu behalten, welche doch eigentlich bloße Mündel der Elemente diefer Welt waren. Es braucht ja fein Preis gezahlt zu werden, wenn der fein Unrecht bat auf die Sache, der fich als Verkäufer gibt. Und freilich, da fich die Juden den Verwaltern und Saushaltern und den Satzungen der alten Jeit freiwillig als Stlaven überlieferten und Gott der Gerr ihre eigne Wahl zur Strafe bestätigte, so war ein Recht vorhanden. Und wenn auch die Teufel famt allen rauberischen Pflegern und Baus: baltern felbit tein Recht in Unspruch nehmen durften und ihnen tein Raufpreis gezahlt werden mußte, so follte doch nach dem Rate des ewigen Erbarmens aller Gerechtigkeit Gottes genug getan werden, auf daß fich die Barmbergiakeit wider das Gericht rühmen konnte, und es galt bier fcon ein Erkaufen und ein mächtiges Entreißen aus der Sand der Seinde, die selbst im Mamen Gottes noch den erkauften Sklaven den Weggang von ihrem Stlavenmartte ftreitig machen wollten. Es bat fich ja auch in der Solge gezeigt, was es mit diefer Ausführung aus der ftlavischen Vormundschaft der Juden für eine Schwierigkeit gehabt bat. Die Judenchriften wollten von ihren alten Satzungen nicht los. Nicht blog die Apostelgeschichte und die Behandlung des beiligen Daulus bei feinem letten Besuch in Jerufalem liefert dazu sprechende Beweise; fondern da steht der Ebraerbrief als ein mächtiger Jeuge. 2lus ibm fiebt man ja, daß die ebraifchen Chriften in der furchtbarften Versuchung waren, von Chrifto abzufallen und fich rein wieder den alttestamentlichen Satzungen, Vormundern und Pflegern 3u überliefern. Ja als bereits der Tempel und Tempelkultus im Jahre 70 in Staub gefunten war, gingen doch gange Generationen von Judenchriften aus großer Sehnsucht nach den Elementen der Welt, die sie aufgeben foll= ten, geradezu verloren, von den Juden allen zu schweigen, die bis gur Stunde lieber des Teufels werden, als daß fie fich ihrem Konig David und feiner befreienden Sand überlieferten. Und gang fo ift es ja auch mit den ungabligen beidnischen Geschlechtern, die feit der Erscheinung Christi den Ruf zur Freiheit überhörten und die damonische Macht der Abgötterei dem fonnenhellen Tage des Erlofers vorzogen. Aus der Schwierigkeit des geschichtlichen Erfolges tann man einen Schluß machen auf die Größe des Wertes der Erkaufung zur Freiheit der Kinder Gottes. Da galt es eine Er= füllung des Gesettes und der Weissagungen, durch welche Gesetz und Weisfagung nicht bloft erfüllt und übertroffen, sondern felbst verherrlicht wurden. Auch mußte die Kindschaft, zu welcher man durch die Erkaufung eingeführt wurde, allen Vergleich mit der Zeit der Vormundschaft aushal= ten können und Schätze bieten, wie sie der heilige Paulus im Ebraerbrief auch wirklich dem alttestamentlichen Wefen gegenüberstellt und fraft der Gegenüberstellung einen glänzenden Triumph über das pormundschaftliche Wefen feiert. Es ift bier nicht an der Zeit und Stelle, das Werk der Erlösung zu preisen, vielmehr muffen wir zum Tiele eilen und die Kindichaft bervorbeben, deren Recht nicht allein, sondern auch deren Genuß wir bekommen follen und alle Tage bekommen können. Dennoch aber könnten wir nicht umbin, noch auf einige Besonderbeiten unsers Textes binguweisen, die auf die Urt und Weise der Erlöfung hindeuten und in welchen das Weih: nachtsmäßige besonders bervortritt.

Die eigentlich weihnachtsmäßigen Worte diefer Epistel, die wie eine Untiphone dem Pfalm, so dem gangen Terte kenntlich den Charakter eines Weihnachtstertes aufprägen, finden fich nämlich im vierten Ders, welcher uns darlegt, wie die Lostaufung aus der Vormundschaft erfolgte. Diefer Ders lautet wortlich wie folgt: "Alls aber die Sulle der Jeit kam, fandte Gott seinen eigenen Sohn aus, geboren von einem Weibe, untergetan unter das Gefetz." Da erinnert uns nun nicht allein der Ausdruck "Sulle der Zeit" an das Sest der Geburt des Geren, sondern die Worte: "Gott fandte feinen Sohn" tlingen wie von der Sendung des Sohnes gur Menfch= werdung, "geboren von einem Weibe" erinnert ohnehin im Deutschen noch mehr als im Griechischen an die Geburt, und der Ausdrudt "untertan unter das Gefet;" macht den Tert fo recht eigentlich zum Terte diefes Sonntags, welcher dem Beschneidungstag Christi voranläuft, das ist eben dem Tage, an welchem fich der gerr durch Empfang des alttestamentlichen Satramentes der Beschneidung dem Gesetze unterwarf. Auf alle galle wurde man für diefen Sonntag nicht leicht einen paffenderen Tert haben wählen ton:

nen, und dieses ift und bleibt der Sall, auch wenn meine nun gunächst folgenden Worte dem Terte ein weniges von feiner unmittelbaren Begiebung auf das Weihnachtofest nehmen follten. Bei einer genauen Betrachtung zeigt es fich nämlich, daß die Worte "Gott fandte feinen Sobn aus" nicht auf die Aussendung zur Menschwerdung bezogen werden konnen, sondern daß der Sohn bier ausgefandt wird, um die Menschen zu erkaufen, die unter der Vormundschaft steben, und daß die Zeit der Aussendung nicht eine und dieselbe ift mit der Zeit der Geburt, sondern hinter Geburt und Beschneidung zu setzen ift. Wen sendet Gott aus? Den Sohn, der vom Weibe geboren und unter das Gesetz getan ift. Erst mußte er vom Weibe geboren und beschnitten fein, ebe er zu dem großen Werte der Ertaufung und Auslösung aller Stlaven ausgesendet werden konnte. Durch diese Erinnerung und Jurechtlegung gewinnt der Tert und Sonntag eine ichone Beziehung mehr, nämlich die auf den ichon nabenden Epiphanientag, an welchem man auch der Taufe Jesu gedenkt oder der beiligen Sandlung Gottes, durch welche der Menschensohn zu seinem Erlösungswerke ausgerüftet und ausgesendet wird. Dabei aber wird man durch die Stellung der Worte und den Charafter ibres Inhalts ftart an eine Lebre erinnert. die bei uns felten vorgetragen zu werden pflegt, bei den alten Vätern aber, und zwar gerade wenn sie von der Geburt des Zeilands predigen, mächtig bervorzutreten pflegt. Gott fandte feinen eignen Sobn; niemand loft die Aufgabe als er allein; aber er fendet den Sohn nicht in Glorie der Gottheit, auch nicht im Glanze der mit der Gottheit verbundenen Menschheit, sondern in der Gestalt eines gewöhnlichen judischen Kindes, vom Weib geboren und unter das Gefetz getan. Der Beld, welcher das Werk Gottes ausführen foll, gebt also nicht mit aufgedecktem Ungeficht, sondern eingehüllt und verborgen im Scheine eines gewöhnlichen menschlichen Loses. Ob er gleich in einer Weise geboren und empfangen ist, die unerhört und völlig neu ift, und seine Mutter vor, in und nach der Geburt eine Jungfrau bleibt, dies weil sie kein Mann erkannt hatte, so ruht doch durch die Begleitung des Mährvaters Joseph, in welcher Maria in Bethlebem ankam, und durch die öffentliche Vermählung mit diesem auf dem Rinde der Schein einer ge= wöhnlichen menschlichen Geburt, und die am achten Tage erfolgende Beschneidung läßt nichts davon merten, daß der Berr des Gesetzes beschnitten wird, vielmehr icheint in ihr ein neuer Stlave der alten Vormundschaft gewonnen zu fein. Da also der ewige Sohn Gottes zu seinem Geschäfte aus: ging, die Menschheit zu erlösen, kannte ihn niemand. Die Juden fagten wohl zuweilen, fie tenneten feinen Dater Joseph, feine Mutter Maria, feine Bruder und feinen gangen Urfprung, aber er trat auch einmal im Tempel, da fie ähnliche Reden führten, mitten unter fie bin und rief mit großartiger Ironie: "Ja, ihr kennet mich!" Er fagt es ihnen auch mehr als einmal mit durren Worten, daß sie weder ihn noch seinen Vater tennen, er war vor ibnen ein Verborgener, und ebenso verborgen vor dem Teufel. "Er ging in feiner armen G'ftalt, gar beimlich führt er fein Gewalt, den Teufel wollt er fangen," Während der Teufel und die gange Welt es mit einem gewöhn=

lichen Menschen zu tun haben meinten, zumal ja der Sohn Gottes, um auf Erden Mensch zu werden, den Simmel und seine dortige Gerrlichkeit und Unbetung nicht zu verlaffen brauchte, also dort feine Veranderung eintrat, gab es auf Erden eine Menschwerdung, die Schöpfung einer neuen unbeflecten Menfcheit im Mutterleibe einer judischen Jungfrau, dazu eine Erniedrigung und Unnahme der Anechtsgestalt. Die beiligen Engel gelüstete. das Gebeimnis zu schauen, die Teufel aber und ihre Welt ahnten und mertten nichts davon und konnten auch aus dem Gloria der Engel über Beth: lebem, das den bosen Geistern vielleicht nicht verborgen blieb, doch nicht abnehmen, was es für eine Bewandtnis mit dem Rindlein in der Krippe habe. Denn das ift der fluch des Teufels und aller feiner Geifter, daß fie den Beilsweg nicht faffen konnen, wie denn auch die in des Teufels Reich eingetretene Seele des Reichen durch den Eintritt in die Ewigkeit in diesem Stude nicht weiser und tluger geworden ift als in der Zeit. - Sast man also den vierten Vers unfere Tertes so auf, so kann man daraus wieder um eins mehr feben, was für ein außerordentliches Werk das ist, die Unmun= digen aus der geliebten Vormundschaft des Gesetzes und auch des Beiden= tums, der bosen Vormunder Ifraels und der damonischen Gerrschaft der Beidenvölker zu erlöfen. Schwer ift das Werk, außerordentlich und einzig die Derson des Meisters, der es vollbringen foll, und unwillig obendrein die Mündel, die nun in die Freiheit geben und die Kindschaft genießen sol= len. — Ach meine Bruder, das ist eine fo jammervolle Sache, daß der Mensch sein eignes Zeil am allerwenigsten versteht. Er soll die Kindschaft genießen, und will lieber ein geknechteter Sklave feiner Vormunder bleiben; der Sohn Gottes kommt in fein Kigentum, um es zu erlosen, und die Seinen nehmen ihn nicht auf. Machdem er fich drei Jahre Mübe gegeben bat, sie wie Rüchlein unter die Slügel der Mutterbenne zu sammeln, ruft er mit Tränen vor den Toren Jerusalems: "Sie haben nicht gewollt." Sie gedenken es am Karfreitag boje zu machen, aber er macht alles gut und bringt ihnen für ihre Mörderhergen den Frieden, ja Gottes-Kindschaft und ewigen Segen und läßt ihnen durch Apostel und Evangelisten Gruße un= aussprechlicher, beißer, verföhnlicher Liebe fagen; aber das bilft auch nichts. fie mogen nicht, bis die Geduld zu Ende ift und der Tempel, die Stadt und das Land zur Wüstenei werden. Und wie die Juden, so sind auch wir, auch wir, wir elenden blinden Toren, die wir nach 1800 Jahren nicht weiser find als die Mörder Stephani und Christi.

Und doch ist die Kindschaft so selig und so herrlich, die vollkommene Frucht des vollkommensten Geborsams Christi, wert, daß man alle Sesseln bräche und alles dafür hingäbe! Sie ist's ja auch, auf die ich wähmeren dieses ganzen Vortrags das Auge gespannt habe, von der ich mit alledem, was ich die jetzt gesagt, schon mit gepredigt habe. Ich kann euch zur Kindschaft nicht zwingen, zum Verlassen aller Fesseln und aller Knechtschaft nicht nötigen; die gilt kein Jwang, weil sich die Stimme der Weischeit und Wahrheit nicht zwingen läßt. Aber sagen muß ich euch wenigstens noch, was im Terte von der Kindschaft steht, und hab' ich das getan, d. h.

mein hauptfächliches heutiges Werk, dann sei euch Wahl und überlegung anheimgegeben. Ich bin verantwortlich für mein Wort und ihr für euer Tun.

Das Wort, welches Martin Luther mit "Kindschaft" übersetzt hat, beißt eigentlich "Einsetzung in die Kindesrechte", Adoption, und erst nach dem verallgemeinerteren Sprachgebrauch der Griechen wird es zur Bezeichnung des kindlichen Verhältniffes überhaupt gebraucht. In der Stelle und in dem Jusammenhang, in welchem nun aber das Wort in unserm Terte ftebt. kann es zunächst nichts beifen als Einsetzung in die Rindesrechte, denn im kindlichen Verhältnis steht ja allerdings der schon, der als Mündel Vormunder, Verwalter und Pfleger bat. Man kann zwar fagen, daß uns Gott in Christo Jesu erst als Kinder annehme, und daß wir vor geschehener Erlo: fung nicht Kinder sein könnten; allein das tritt eben nach dem Gleichnis unfers Textes mehr gurud. Der Ifraelite war ein Gottestind in Soffnung und nach der Verheiffung, und als foldes einstweilen den Oflegern und Vormundern übergeben; in Genuß und Ausübung der kindlichen Rechte aber follte er durch Jefum Chriftum treten. Solang er unter den Dormundern und Pflegern war, war er allerdings einem Stlaven nicht unähnlich, mit dem Eintritt in die Rindesrechte aber beift es nach dem Wortlaut des achten Verses in unfrem Texte: "Tum bist du fein Knecht mehr, fondern ein Sohn." Aus ist's mit den Pflegern und Vormundern; die Stlaven, die zuvor über dem jungen Erben ftanden, neigen fich jetzt vor ibm; auch ift das Ende der Elemente der Welt und aller Schulstudien gekommen und der erwählte und mündig gewordene Sohn tritt in das Erbe feines Vaters ein, wie wir im Texte lesen: "Bist du aber Sobn, so bist du auch Erbe." Der volleste, freieste Besitz und der unbeschränkteste Genuß der väterlichen Buter ift eingetreten. - Bier, meine lieben Brüder, ift nun vor allen Dingen zu fassen, was unter dem Erbe zu versteben fei. Juweilen steht dies Wort, wie 3. 3. 1. Detri 1, 4 von jenen Gütern, welche uns im Simmel aufbebalten sind, .. von dem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Simmel aufbewahrt ift für diejenigen, die in der Araft Gottes aufbewahrt werden durch den Glauben für das keil, das icon bereit liegt, um in der letzten Zeit offenbart zu werden". In diesem Sinne kann es in unferm Terte nicht gebraucht fein. Da ift ja das Erbe gegenübergestellt der Unmundigkeit des Alten Testamentes, und man tritt in dasselbe nicht erft nach dem Tode ein, sondern alsbald nach vollendeter Erlösung und gläubiger Unnahme derfelben. Dies Erbe, oder beffer zu reden, diefer Teil unfres Erbes muß also nicht jenseits, sondern diesseits des Todes liegen und alles das umfaffen, was uns der himmlische Vater in diefer Welt um Jefu Chrifti willen beilegt. Was in den Satzungen des Alten Tefta: mentes vorgebildet ift und fich in den Weissagungen der alten Propheten abgespiegelt bat, was zuvor kein Auge gesebn, kein Ohr gebort bat, aber von Gott denen bereitet ift, die ihn liebbaben, was alles in Wort und Sakrament und durch Wort und Sakrament mitgeteilt wird und der Christ als ein Gnadenrecht dabinnehmen darf, das ist alles zusammengefagt in

dem einen Worte "Erbe", das ist unser diesseitiges Erbe in der Pilgrimsschaft. Der vorlaufende Teil jenes ewigen Erbes der triumphierenden Kirche und der gläubige Empfang der diesseitigen Güter ist selbst erst wieder eine Bedingung für den Empfang der jenseitigen Güter. Wer diesseits nicht in das Erbe alles Verdienstes Jesu Christi eingetreten ist, wird auch jenseits nicht eintreten. Der Anfang alles Guten ist nicht dort, sondern hier; dort wird nichts empfangen, was nicht hier den entsprechenden Anfang genomsmen hat.

Es ist also das Erbe, in welches der Mensch nach der Vormundschaft der alten Jeit durch Christum eintreten soll, die Gnade des Neuen Testamentes und der Reichtum alles Verdienstes Christi, samt Christi Leib und Blut.

Da man nun aber für eine jede Babe die nötige Empfänglichkeit haben muß und für alle geistlichen Guter und deren Genuß die Jubereitung des Bergens eine wahre Bedingung ift, obne welche man sie nicht besitzen kann, fo wurde uns aller Reichtum des Meuen Testamentes und der gange Schatz von außen her kommender Wohltaten Gottes nicht nüten, wenn unfer Inneres ungeandert bliebe. Deshalb ftellt auch der Apostel Paulus in unferm Terte noch vor der Erwähnung des Erbes den schönen sechsten Vers ein, in welchem es beiftt: "Weil ibr benn Gobne feid, fo fandte Gott ben Beist seines Sohnes aus in unfre Bergen, der da schreiet: Abba, Vater." Unfre Erlösung von der Vormundschaft bat also die Aussendung des Geis ftes zur unmittelbaren und ersten Solge, und der Berr, der ein Beift der Berrlichkeit und Gottes ift, der wirkt zu allererft in uns nicht die Erkenntnis des Erbes, sondern die Erkenntnis des Vaters in dem eingebornen Sobn Jesu Christo. Das Bullen wird weggetan, die Schultenntnisse fallen das bin, alles bubifche, unreife Wefen wird ausgetilgt, nicht mehr erkennt man den eignen Willen und die freie Selbstbestimmung fur das Größte und Beste, man bat erfahren, wie wenig das hilft und fordert. Micht mehr fetit man etwas Großes darein, die eignen Wege zu geben, das Zeichen der Mündigkeit wird im Gegenteil Kindessinn, und es geschiebt, was man auch in menschlichen Verhältnissen so oft beobachten kann. Was zeichnet den unmündigen Knaben, wenn nicht der Kigenwille, dem nichts widerwar: tiger ift als Beachtung der väterlichen Meinung und des väterlichen Wil: lens. Was hingegen kennzeichnet den mannlichen reifen Sinn und die rechte Mündigkeit? Bang offenbar das Eingeben in fremde Bedanten, die Achtung por den Vorfahren und die Machfolge ihrer Grundfätze. Wenn die verstorbenen Eltern durch Gottes Barmberzigkeit Runde davon erhalten, in welchem Mage ihre nachgelaffenen Kinder je langer je mehr in ihrem Beborfam leben und ihnen abnlich werden, und wie die alten ergrauten Sobne oft steben und ihre Erinnrung durchsuchen, um auszufinden, was in dem oder jenem Salle der längst beimgegangene Vater getan oder gesagt batte. so werden sie gewiß erstaunen über die große Anderung, welche mit ihren Kindern rudfichtlich des Geborsams vorgegangen ift. Abnlich ift es auch mit dem Menschen, der in die Schule des Beiligen Geiftes tritt und nach den Vorbereitungsstufen der Erkenntnis und der Gesetzlichkeit in das Be-

wußtsein eintritt, daß er ein Rind Gottes fei und teil an allen Schätten Jefu Chrifti babe. Die Weltentsagung ift nun teine Entbebrung mehr. über deren gebotene Motwendigkeit man seufzt und tranet; das Joch Jesu Christi erscheint nicht mehr als ein harter 3wang, die Gebote nicht mehr als eine schwere kaft, es hat sich mit einem alles geandert, mit dem Derbaltnis zu Gott ift man allewege in andre Verhaltniffe gekommen; und weil man zu Gott "Vater" bat fagen lernen, ift die Last leicht und die Bebote sind nicht schwer. Das aber ist eben die hauptsache, daß man ins kind: liche Verhältnis zu Gott dem Bergen nach tomme, mit ihm und aller feiner Sührung zufrieden werde, und durch die Macht des Wortes "Abba, Vater" das Gebeimnis aller Wege Gottes kennenlerne. Es ift leicht zu glauben, daß man ein Erbe Gottes und Miterbe Jesu Christi sei, wenn innerlich felsenfest die Überzeugung steht, daß man ein Rind Gottes sei und aus dem Bergen, von den Lippen, als mabrer Lebensodem, der Bauch des Beistes. das füße Gebet: "Abba, Vater" weht. So groß und herrlich erscheint dieser Weist der Kindlichkeit und des Gehorsams, der völlig eine ist mit dem Beifte der Mündigkeit, daß alles in Ordnung gekommen zu fein scheint, wenn nur er vorhanden ift. "Das Pfand, der Geift", beift es einmal in der Zeiligen Schrift, und wahrlich, der Geift ift das Unterpfand alles Erbes. Auch ftebt es geschrieben: "Wo der Geift des geren ift, da ift freiheit", und in der Tat, so ift es, wo der Beift des Geren ift, da ift kein 3wang mehr, teine Stlaverei, teine Büberei noch Mundelschaft, sondern da ift ein freies, freiwilliges, freudiges, feliges Eingeben in alle Absicht des Vaters und in alle feine Wege. Und während man dem Vater gegenüber wieder ein Kind geworden ift, an Einfalt, an Vertrauen und Zingebung, wie auch der herr es befiehlt, wenn er fagt: "Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Reich Gottes tommen", - fteht man der Welt gegenüber in der vollen Mündigkeit und Mannheit, und es wird offenbar, daß Gottes Rinder die männlichsten Männer find. Das ift dann mehr als Kindereinfalt, denn es ist die Einfalt der Männer, die Kinder Gottes geworden sind. Das ist dann aber auch mehr als alles, was die törichte, hochmütige Welt Freiheit und Mündigkeit nennt. Die Welt will groß sein und wird dabei zum Mündel und Stlaven; die Rinder Gottes ersterben alle Tage mehr in ihrem Bauch: Abba, Dater, werden immer kleiner und eben deshalb größer, immer armer und eben darum immer würdiger, das Wort von ih: rem Erbe zu vernehmen, das der Berr fpricht: "Selig find die geistlich Armen, denn das Zimmelreich ist ihr." -

Bier bin ich am Schluffe der Betrachtung! Ihr seid nicht mündig, denn ihr seid nicht kindlich. Noch seid ihr nicht eingegangen in den Vollgenuß der Gnaden, welche der Zerr seinem Volke schon hier verleiht, denn ihr habt den Geist der Aindschaft nicht aufgenommen. Ihr kummert und frest euch das Zerz ab mit Erdendingen und merkt es nicht, daß das auch nichts anderes ist als eine jämmerliche Schulplage und eine Quälerei mit den Elementen der Welt. Wenn ihr einmal euch darin ergäbet, weiter nichts zu sein als Christen und Rinder Gottes, und es fassen könntet, daß man

damit nicht zu kurz kommt, so würdet ihr auch einmal frei werden, auf einen grünen Iweig kommen und in der elenden, irdischen Welt zu einem fröhlichen gedeihlichen Dasein kommen. So aber mißtraut ihr Gotte, und euer ganzes Zerz schwebt zwischen Jurcht und Zossnung, Freud und Leid in einem immerwährenden Wechsel. Gott gebe euch den Geist der Aindschaft, dann wird alles gut. Und wie sein Sohn klein geworden ist am Ansang des Weges zu einem ewigen Erbe, so wünsch ich euch und mir am Ende, daß wir nur vor allen Dingen Gottes Kinder werden, uns keinem Irrtum, keiner Versührung mehr preisgeben, sondern nur purlauterlich an des Vaters Lippen hangen, Wort und Segen von seinen Lippen nehmen, und bis in den Tod binein in Christo Jesu rusen:

Albba, lieber Vater! Umen.

## Um Meujahrstage, als am Beschneidungsseste des Berrn

Galat. 3, 23-29

23. She denn aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahret und verschlossen auf den Glauben, der da sollte geoffenbaret werden. 24. Also ist das Gesetz unser Judimeister gewesen auf Christum, daß wir durch den Glauben gerecht würden. 25. Aun aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Juditmeister. 26. Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christo Jesu. 27. Denn wie viele euer getauft sind, die haben Christum angezogen. 28. Sie ist kein Jude noch Grieche, hie ist kein Knecht noch Freier, hie ist kein Mann noch Weib; denn ihr seid allzumal einer in Christo Jesu. 29. Seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Samen und nach der Verheißung Erben.

Schon im Kingang der Predigt vom letten Sonntage ift auf die Verwandtschaft des beutigen evistolischen Tertes mit dem des bereits genann= ten Sonntags aufmerkfam gemacht worden. Beide haben im ganzen und großen einerlei Sortschritt des Gedankens. In beiden bandelt der erfte Teil von dem Justande der Unmundigkeit, der zweite von der Aufbebung der Unmundigkeit und der dritte von der Kindschaft. Und doch sind beide voneinander sehr verschieden. Während der vorige Tert die Zeit der Unmundigkeit als eine Zeit des Ausschlusses von dem väterlichen Erbe behandelte, er= scheint sie in dem heutigen Terte mehr als eine Zeit der Erziehung und Dorbereitung für die Mündigkeit als für eine bobere Lebensstufe. Während am vorigen Sonntage im zweiten Teil mehr die Erlöfung bervortrat, tritt in dem heutigen Tert und deffen zweitem Teile mehr die Rechtfertigung hervor als Pförtnerin zur Kindschaft. Und während in der letten Epistel die Kindschaft felbst als ein Besitz des Beiftes der Kindschaft und des gott= lichen Erbes behandelt ift, feben wir heute neben dem Erbe, welches auch in diesem Terte das lette Wort ift, die Gemeinschaft der Gläubigen bervortreten oder den mystischen, geheimnisvollen Leib des Berrn Jesus, welchem ein jeder in Christo Jesu gerechtfertigte Mensch eingefügt und eingeleibt wird. Diese Verschiedenheiten haben wir in unsrem diesmaligen Vortrag bes sonders ins Auge zu fassen, und ihr habt hiemit die Ankundigung des Inshaltes dieses Vortrags vernommen.

Ob euch dieser Inhalt Vergnügen macht, weiß ich allerdings nicht; ich fürchte, daß ihr lieber einen anderen Inhalt begrüßen wurdet. Es ift ja Meujahr, und der Tert klingt so gar nicht neujahrsgemäß, die Inhaltsanzeige aber entlocht ibm, wie es icheint, auch feine Seite, welche den beliebten und läuftigen Meujahrsgedanken entspräche. Dazu ift beute der Mamenstag unfers geren; das Evangelium handelt auch von der Beschneidung und dem Mamen Jefu, die Epistel aber scheint auch in dieser Rudficht keine Derwandtschaft mit dem Evangelium und der Leier des Tages zu haben. Sie ift wohl gang offenbar mit der Epistel des letzten Sonntags verwandt und zwar ziemlich ähnlich, wie die Episteln der beiden Weihnachtstage untereinander verwandt find; es ist daher auch im allgemeinen etwas Weih: nachtsmäßiges aus dem Terte berauszufinden. Aber ein Meujahrstert, ein Beschneidungs- oder Mamens-Jesu-Tert ist es eben nicht, und so kann man auch teine Predigt erwarten, wie man fich dieselbe an diesem Tage wünscht. Indeffen, meine lieben Bruder, ware es dennoch möglich, daß es anders kame. Es ist wahr, daß die Rirche ihr eigentliches Meujahr erft vor wenigen Wochen gefeiert bat und deshalb den Meujahrsgedanken, zumal wie man ihn gegenwärtig so gerne formt und haben will, nicht in den Vordergrund tann treten laffen. Doch bort man in unferm Terte von der neuen Krea = tur, und die stimmt, dachte ich, zum neuen Jahre gar wohl und bildet den allerschönsten Meujahrwunsch, den es geben kann. Sodann handelt zwar allerdings der Tert nicht von der Beschneidung, die mit Känden geschiebt. Alber wie die zweite Weibnachtsepistel im Unterschied von der ersten nicht auf die erziehende, sondern auf die wiedergebarende Gnade hinweist, auf die Taufgnade, fo weist der heutige Tert bei seinem innigen Derhaltnis gu dem des vorigen Sonntags nicht auf die erlösende, sondern auf die recht= fertigende Onade und verlegt das große Werk diefer Onade in die Taufe, von welcher die alttestamentliche Beschneidung nur ein Vorbild ist, während sie selbst in der Zeiligen Schrift die Beschneidung ohne Zände heißt und die Beschneidung des Bergens. Da entspricht denn allerdings die Epistel dem Evangelio vortrefflich, und wir feiern im Glang unfrer eignen neutestamentlichen Beschneidung die leibliche Beschneidung unsers Berrn. Was aber die Leier dieses Tages als Mamensfest Jesu anlangt, so bedarf es eben keines febr scharfen Auges, um zu feben, daß auch fie in unferm Texte gar wohl berücksichtigt ift. Ich kann den Mamen Jesus nicht höber ehren und nicht näher an mich ziehen, als wenn ich Jesum Christum selbst angiebe, gewiffermaßen felbst Jesus werde, ja nicht bloß mit meiner eignen kleinen Derfonlichkeit in Jesu Christo aufgebe, sondern auch die gange Kirche in Christo Jesu aufgeben laffe. Das aber geschieht gerade in unferm Terte. In einer febr bezeichnenden Stelle desfelben beißt es ja: "Alle, die ihr auf Chriftum getauft feid, habt Chriftum angezogen"; und in einer andern, nicht minder bedeutenden Stelle beift es: "Ihr feid

alle einer in Christo Jesu." Da gebt alles in Christo Jesu auf, die Person Jesu Christi und damit ihr beiliger, seliger, wundervoller Mame wird in reichem Segen geschaut, wir felbst aber erscheinen von diesem Segen gang eingehüllt und konnen das Lied des beiligen Bernbard von Clairvaur auf den Mamen des geren Jesus mit großen freuden fingen. - Ich muß es euch gesteben, meine lieben Bruder, daß mir fein Mame fußer und lieblicher klingt als der Mame Jefus. Es ift mir auch tein Mame wichtiger und grofer, und ihr werdet euch selbst erinnern, wie oft ich euch an dem wieder= tebrenden Mamensfeste des Beren aufmertfam gemacht babe, daß nach der Lebre des beiligen Paulus im Briefe an die Philipper fich im Mamen Jefu beugen follen alle Anie derer, die im Simmel, auf Erden und unter der Erden find, und alle Jungen bekennen follen, daß Jefus Chriftus der Berr fei, zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn ich euch auf Grund der eben an= geführten Spruche allezeit zu kniebeugender Undacht bei Mennung des Mas mens Jesu vermahnt und aufgefordert habe, so ist mir insonderheit diefer Tag, das Mamensfest unfres Beren, ein Tag der Aniebeugung und Undacht, an welchem ich euch mit dem as. Pfalm einlade und rufe: "Kommt bergu, laßt uns dem Geren frohloden und jauchzen dem Gort unfres Beils; kommt lagt uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Berrn." Die Birten, von denen wir gebort haben, und die Weisen, von denen wir horen werden, follen uns Vorbilder sein, welche zur Nachahmung reizen. Doch aber dürfen wir, lieben Brüder, nicht vergeffen, daß zu folder Unbetung Texte wie die heutige Epistel mächtig reizen und daß wir kaum uns selber gur Freude des Mamens Jefu mehr bereiten können, als wenn wir, frei von aller Vormundschaft und Unmundigkeit, gerechtfertigt und in den Glanz des Verdienstes Chrifti, ja in Chriftum felbst gekleidet, unfre Stelle am großen Leibe Jesu Christi einnehmen und bedenken und uns des großen Reichtums freuen, den wir in Chrifto Jesu besitten. Darum laft uns nur guten Jahrebanfang machen und froblich bineinsteigen in die erquickenden Wasser unfres Tertes; der Berr aber gebe, daß durch die evangelischen Worte, die wir betrachten, wir rein werden von Sund und Bebrechen. gerecht und beilig in Jefu.\*)

Die Jeit der Vormundschaft wird in diesem Terte auf eine doppelte Weise der seine dem eine ist bergenommen vom Leben des ein zelnen Mündels unter dem Juchtmeister. Die andere aber deutet auf eine Erweisterung des ersteren Verhältnisses, wie sie nötig wird, wenn der Mündel so viele sind, wie man sich bei Erklärung des Gleichnisses denken muß; denn wir haben uns unter den Mündeln wenn auch nicht die ganze Menscheit, so doch das jüdische Volt zu denken. Verständlich zur Anwendung wird uns beides nur werden, wenn wir die Erklärung aus den Sitten des Alterstums nehmen. Es geht hier, wie es bei Betrachtung der Seiligen Schrift so oft geht, wie auch der heilige Silarius von Pictavium gesagt hat: "Die Aussprücke der Zeiligen Schrift gewinnen Licht aus den Verhältnissen."

<sup>\*)</sup> Per evangelica dicta deleantur nostra delicta.

- Der edle Anabe des Altertums verlebte feine Jugend und die Zeit feiner Ummundigkeit unter der Aufficht eines Dadagogos, d. i. eines Erziebers, wie Luther für uns neuere Deutsche mit etwas grunmem Ausdruck überfett, "eines Juchtmeisters". Dieser Dadagog oder Juchtmeister war bäufig aus der Stlavenfamilie des Vaters genommen. Er war nicht Lebrer des jungen Anaben, aber er begleitete ibn auf dem Bang zu feinen Lehrern bin und ber, ja nicht bloß auf dem Bang zur Schule, sondern auf allen Tritten und Schritten, und der Jungling konnte bis zu der Zeit, da er in das mundige Alter eintrat, ohne Willen und Wiffen seines Padagogos auch nicht das mindeste tun, mußte sich allewege hofmeistern laffen und fügen. Je alter er wurde, je mehr feine Sehnfucht nach Unabhangigteit und Kreibeit erwuchs, desto mehr mußte ihm das Leben unter dem Joch des Padagogos als reine Stlaverei vortommen. Bei den Griechen und 20: mern wurden alle Jünglinge auf diese Weise erzogen, und es konnte sich daher der einzelne nicht darüber beklagen, daß ihm ein befonderes Unrecht geschähe. Der Padagog, unter welchem der Jüngling seufzte, konnte der ebrwürdiafte Mensch von der Welt sein, der Mündel konnte zu ibm verfonlich das größte Vertrauen haben. In der Sache aber anderte das gar nichts, es war eben das Leben unter dem Dadagogos oder Sofmeister eine Urt von Stlaverei, und man wurde der immerwährenden Einsprache und Mabnung nicht los. Erträglich wurde es nur durch die Goffnung auf die Zeit der Mündigkeit, bei deren Eintritt mit einem Male sich alles änderte. Denn da trat ja der Dadagogos gurud, und wenn er ein Stlave war, stand er von nun an mehr unter feinem Jögling als dieser vorber unter ibm. Dann sprach nicht mehr der Stlave dem Berrn ein, sondern wie wenn ihm auf einmal die Weisheit gekommen ware, konnte nun der bisberige Jogling seinen Erzieber meistern. Es ging da ungefähr wie bei uns mit dem weiblichen Geschlechte. Da ift ein Mägolein von siebzehn, achtzehn Jahren, an welchem nach der grauengimmer Weise alle Verwandtinnen und Ges fpielen etwas zu tadeln und auszusetzen baben, vielleicht auch mit Grund. Laft nun aber beute einen Freier kommen und sie ebelichen, so wird aus dem Rinde auf einmal eine grau, von der man verlangt, daß sie das haus und ibre Mägde regiere. Und siebe da, man verlangt es nicht bloß, sondern sie tut's, sie kann's. Von der man gestern behauptete, sie könne nicht gehorchen, geschweige regieren, die findet sich beute im Sausregimente und gehabt sich ganz wohl. Ein Wendepunkt bringt Verstand. Darauf hofft nicht der Mensch allein, der sich wenden soll, darauf hoffen auch die Seinen, die ibn lieben, und diese Soffnung macht die Wartezeit für beide Teile erträglich.

Dieses Verhältnis des einzelnen Mündels, das Leben unter dem Hofsmeister ist es, woran der 24. Vers unsers Textes erinnert, wenn er sagt: "Das Gesetz ist unser Juchtmeister gewesen, auf Christum", Christus und das Leben unter ihm ist die Hoffnung, mit welcher sich die Zeiligen Gottes unter dem Gesetz trösten. Das Gesetz selber mit seinen vielerlei, in alle auch die einzelnen Lebensverhältnisse verzweigten Satungen und Mahnungen, von welchen Ipostelg. 15, 10 sogar der heilige Petrus bezeugt, daß es ein

Jod war, welches weder die alten Väter noch die Apostel tragen konnten, ist der unermüdliche Sofmeister, der gar nichts anders tut, als was er soll, wenn er ohne Unterlaß mahnt und krittelt und hofmeistert und den Mensschen mit sich und seiner ganzen Lage unzufrieden macht. Es soll sa auch kein Mündel mit seiner Lage zufrieden sein, der Tag der Lossprechung und des Eintritts in die christliche Freiheit soll ihm ein ersehnter Freudentag sein und einen neuen Lebensabschnitt bringen.

Ausgedehnt auf viele Mündel erscheint nun dies Verhältnis im 23. Vers des Kapitels, in welchem der Apostel sagt: "Wir wurden unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben", oder: "Wir wurden dem Gesetztet und Verwahrung überliesert und waren unter ihm miteinander einzgeschlossen für eine zukünftige bessere Zeit, in welcher die Verheißung ersfüllt, die Erfüllung im Glauben ergriffen wird und ein seliger Justand der Freiheit eintritt." Da sieht man den Juchtmeister des einzelnen wie einen Stlavenwärter, der einen Zausen Stlaven zu bewahren, zu verschließen und so lange gefangen zu halten hat, die einer kommt und die armen Stlaven kauft und frei läßt. Es ist das für seden einzelnen ganz derselbe Justand wie der des Mündels unter dem Pädagogos, nur daß einerseits die große Jahl der Menschen von gleichem Lose, andrerseits aber die Hoffnung auf bessere Lage bestimmter hervorgehoben wird.

Schon während wir das Gleichnis erläuterten, baben wir den Sinn des= felben einfließen lassen. Es ist nichts anders damit angedeutet als die Zeit der Erwartung Christi, während welcher Gott der Gerr den Juden fein reiches, mannigfaltiges und wunderbares Gefetz gegeben bat, damit sie sich in demfelben üben, ibre Obnmacht kennenlernen und je mehr und mehr für eine Zeit reifen sollten, in welcher man abstehen wurde von dem gesetzlichen Treiben und eigenen Werken und feines Glaubens froh, gerecht und beilig werden. Diese Zeit des Alten Testamentes ist nun allerdings vorüber. Miemand dringt mehr auf Erfüllung des mosaischen Gesettes und Beobachtung seiner Satzungen; sogar der Jude kann im Grunde nicht mehr darauf dringen, weil das Gefetz außerhalb Palästinas und ohne die dortigen Lebensbedingungen und den Tempel gar nicht gehalten werden tann. Würde man aber deshalb, weil die Zeit der Vormundschaft der Welt nach Gottes Willen geschloffen ift, der Meinung fein, daß man nun gar nicht mehr von einem abnlichen Juftande reden konne, fo wurde man fich eben damit keinem unbedeutenden Irrtum bingeben. Gott bat allerdings bereits die Zeit der Vormundschaft geschlossen, der Dadagogos oder das Gefetz foll die armen Menschenkinder nicht mehr fur Christum aufbewahren, dem Chris stus felbst ist ja da, und die neue Zeit ist hereingebrochen. Allein wenn auch nach Gottes Willen die Zeit der Gesetzlichkeit vorüber sein soll, so hält doch oft der Mensch felbst fich auf dem Wege zum Tiele auf und verharrt aus eigner Wahl in einem Justande, der ihm ebensowenig von Gott auferlegt ale ihm felbst angenehm ift. Es kann ja kommen, daß einem Gefangenen die Erlaubnis gegeben ift, in die greibeit zu geben, daß ein Stlave nach feines Beren Willen freigelaffen werden tann und foll, daß aber der Wefangene

den Kerker und der Stlave die Stlaverei nicht laffen will und durch eignen Entschluß dasjenige festzuhalten streben, wozu sie teine Mötigung mehr haben. Man fieht ja das im großen bei dem Volke der Juden, und wer etwas Entsprechendes bei den Christen suchen wollte, würde nicht lange vergeblich suchen, weil es ja einen Justand der Gesetzlichkeit gibt, in welchem der Menfch, vermoge der falfchen Deutung, die er dem Sittengefette gibt, innerlich dem Juden ähnlich wird, der sich noch nach achtzehnhundert Jahren mit Satzungen abmüht, die ihre Bedeutung längst verloren baben. Wenn es nun auch keineswegs so ift, daß jett noch ein jeder auf dem Wege zum Beil notwendig eine Deriode der Gesettlichkeit durchmachen muft, und es gar wohl fein kann, daß einer, der gur Erkenntnis tommt, schnell in die evangelische Freiheit und Seligkeit bineintritt, so kommt doch die Gefetzlichteit sehr bäufig vor, namentlich in unstrer Zeit, die noch fo fehr an den Machs klängen des Dietismus leidet und in welcher daber oft gerade die redlichsten Seelen von gesettlicher Schwachbeit und irrendem Gewissen schwer angefochten werden. Man macht zuwenig Sortschritte im Guten, - es scheint, als gebe man rudwärts statt vorwärts, man entdeckt immer eine neue Sunde im vergangenen Leben oder in der Tiefe der Seele; anstatt daß es einem je langer, je wohler wurde, wird man feiner felbst und der qualenden Sündennot immer muder, und weil alle Unftrengung, die man macht, und alle Mübe, die man sich gibt, doch nicht dabin führen, daß man mit sich felbst zufrieden sein könnte, so wird die Unfechtung immer größer und eine immer wachsende Ungst legt fich über die arme Seele. Da scheint man umsonst zu leben und zu Christo nicht zu gehören, man sieht in sich selbst nichts als Zeuchelei und Gleisnerei und wagt es nicht mehr, sich Gott in Christo Jefu zu naben. Anfangs, da man in Sachen des ewigen Beiles begann ernster gefinnt zu werden, wagte man es allenfalls und hatte dabei selige Stunden. Was foll man aber nun machen, nachdem man ein alter Christ und dabei je länger, je unruhiger geworden ist und gar nichts in sich spürt als Erkenntnis der Gunde und Gottes Jorn, wie er aus dem Gefetze fließt? In diesem Justand, meine Freunde, ist man allerdings ein armer Jude geworden und in Gefahr, der Unfechtung eigner Gerechtigkeit zu erliegen. Der Satan betrügt einen um den grieden Gottes durch die immer neue Qual, die er im Bergen des Menschen erregt, der das Bessere will. Das Huge schlieft sich immer mehr für die Sonne der Gnade, die am Zimmel leuchtet, und eine tiefe Macht und Traurigkeit umgibt das arme, mude Berg, Aus der Unfechtung fließen tiefe Leiden, welche fich namentlich bei gewissen frankbaften Unlagen des Körpers zu Gemütstrankheiten, ja bis jum Wahnfinn steigern tonnen. Die Lage eines folden Bergens ift bes dauernswerter als die des Juden, denn der wartet doch noch auf eine beffere Beit, die ihm fein Meffias bringen foll, während der gesetzliche Christ nicht mehr wartet und nicht mehr hofft, sondern verzweifelt und fein Leiden für unbeilbar, fich felbit für unrettbar balt. Da belfen dann feine Troftgrunde, die Seele verfinkt in der Wolluft ihrer Schmerzen, ift mißtrauisch gegen jede dargebotene milde gand, und balt fur wahr nur das Wort dessenigen Menschen, der alle Soffnung abschneidet und das gewisse Jiel den armen Geängsteten in den Flammen der Zölle suchen heißt. — Diese Justände sind so schrecklich und kommen so oft vor, daß sie auch manschen unter euch bekannt sind, und daß ich gar nicht überrascht sein würde, wenn der oder sener unter euch die Bemerkung machen wollte, daß meine Beschreibung lange nicht an die Wahrheit reicht und die Leiden der Unssechtung weit größer und quälender seien. Aber auch das wäre nichts anders als die Gesetzlichkeit und ihre schlimme Urt, vermöge welcher das Auge an die Nacht und das Ohr dermaßen an das Grausige gewöhnt ist, daß man von einem gnädigen Jahr des Zerrn und von einem Troste Israels nichts wissen will. So geplagten Menschen kann man gewiß keine bessere Utznei reichen als die, welche im zweiten Teil unsres Textes gegeben ist, die an andern Stellen der Zeiligen Schrift noch glänzender dargelegt ist, immerhin aber auch aus unsrem Texte licht und klar genug quillt, um ein armes Zerz zu heilen.

Die Zeit der Mündigkeit wird in unserm Texte gegenüber der der Un= mundigkeit mit dem Mamen Glaube bezeichnet. "Ebe aber der Blaube tam", drudt fich der Apostel im ersten Ders des Textes aus. Wie die alttestamentliche Zeit durch das Wort Gesetz, so wird die neutestamentliche durch das Wort Glaube charakterisiert. Und wie das Gesetz den Menschen nach Urt eines Hofmeisters drückt und knechtet, so wird der Mensch durch den Glauben ein erwachsener, freier und seliger Sohn des Berrn. Wenn übrigens der Apostel fagt: "Ebe der Glaube tam", fo tann man versucht werden, die Frage aufzuwerfen, ob unter dem Glauben mehr die Zuversicht unfrer Seele auf die göttlichen Beilotaten oder mehr diese Beilstaten felber zu versteben feien, auf denen unfre Zuversicht rubt. Wenn in dem 24. Ders der Eintritt in die Mündigkeit dadurch bezeichnet wird, daß der Apostel sagt, das Gesetz sei unser Juchtmeister auf Christum geworden. daß wir aus dem Glauben gerechtfertigt würden, so ist da durch das Wort "Glaube" wohl die Juversicht unfrer Seele bezeichnet, welche Glaube beifit, weil wir durch die großen Beilstaten Gottes zwar verfohnt und erloft, aber nicht gerechtfertigt werden konnten. Dagegen aber konnte man doch geneigt fein, in der erstgenannten Stelle, dem 23. Ders des Ravitels, mehr die Beilstaten gu finden, welche die neutestamentliche Jeit darakterisieren und durch deren gläubiges Ergreifen man in den Stand der Rechtfertigung eintritt. Es mag nun jedoch damit fein, wie es will; ohne die großen Beils= taten batte unfer Glaube keinen Grund, auf dem er ruben könnte, und obne Juversicht der Seelen ruben wir auf ihnen nicht und werden nicht gerecht= fertigt. Beides gebort gusammen, nur daß wir um die Beilstaten Gottes nicht zu forgen haben, denn sie sind vollbracht, wohl aber um die Juversicht der Seelen, ohne welche wir weder gerecht noch frei noch Gottes Rinder werden.

Das Wort "rechtfertigen" ist eine Scheidewand zwischen der rös mischen und der lutherischen Kirche. Die römische Kirche übersetzt das grieschische Wort wie ihre lateinische übersetzung mit ngerecht machen" und

schreibt also dem Glauben eine den Menschen durchdringende, beiligende Rraft zu, vermöge welcher in ibm die sittliche Anderung vor sich gebt. welche wir Beiligung zu nennen pflegen. Die protestantischen Birchen das gegen erkennen das Wort "rechtfertigen" als ein gerichtliches an und versteben darunter nichts anderes als los und frei sprechen oder für gerecht er= tlaren. In diesem Sinne aufgefaft bat das Wort mit der innern, sittlichen Deranderung des Menschen gunachst nichts zu tun, so wenig der protestantifche Chrift auch leugnet, daß der Glaube ein fchäftig, machtig Ding fei, welches den Menschen andert. Es ist nun von die fer Anderung im Worte nicht die Rede, sondern allein von einem richterlichen Urteil. Auf welche Seite, ob auf die romische oder die protestantische man zu treten babe, tann dem nicht lange verborgen fein, der allein die Beilige Schrift zu Rate giebt. Das Wort "rechtfertigen" ift nach dem Sinne des heiligen Paulus jedenfalls ein gerichtliches Wort und steht der Unschuldigung und Untlage des Gesetzes und Gewissens gegenüber; wer sich davon überzeugen will, der lese nur einfach die Briefe Dauli, Micht überall, nicht bei allen Aposteln und in allen Briefen sind die Worte "gerecht, Gerechtigkeit und rechtfertigen" in gleicher Weise gebraucht. Auch in den Evangelien und in dem Munde Jesu sind die Worte "gerecht" und "Gerechtigkeit" nicht immer so ge= braucht, daß man nur einfach den paulinischen Sinn unterlegen und immer für gerecht oder Gerechtigkeit fagen durfte "gerecht aus Glauben", "Ges rechtigkeit des Glaubens". Dieses große Wort, welches den Christen in feiner Gott-Wohlgefälligkeit bezeichnet, gleicht einer berrlichen Gestalt, die, von verschiedenen Augen angesehen, verschieden erscheint, während sie selber doch in allen Erscheinungen eine und dieselbe ist und bleibt. Jeder Apostel braucht das Wort, ein jeder in feiner Weise, aber alle verschiedenen aposto= lischen Auffassungen laufen zum Rubm und Dreise der einen Gerechtigkeit Jusammen. Reiner widerspricht dem andern, die Aussprüche aller harmonieren, und wer alle gusammenstellt, die Verschiedenheit und Einheit gusammenfassen kann, der erst gewinnt den Vollgenuff, der vor Irrtum bewahrt und in allen einzelnen Stellen das rechte Verständnis anbabnt. Das aber ift gewiß, daß die protestantischen Kirchen das Wort St. Pauli richtig auffaffen, wenn fie fagen: rechtfertigen beift "den Gunder fur gerecht ertlaren"; gerecht ift der Sunder, den Gott aus Gnaden um feines Glaubens willen für gerecht ertlärt; Gerechtigkeit aber ift der Juftand eines Menichen, den Gott gerecht erklart bat, es ift der Juftand des Glaubens, der gegenüber den Unklagen des Besetzes auf die großen Taten Bottes gur Erlösung der Menschheit, auf die Gnade in Christo Jesu vertraut.

Denken wir uns einen Ifraeliten, der sich sein Leben lang bemüht hat, den Sorderungen des göttlichen Gesetzes nachzukommen, oder auch einen anz dern Menschen, der so recht gewissenhaft dem Jiele der Zeiligung nachjagt. Beide werden, je mehr sie sein wollen, wie sie sein sollen, desto ängstlicher sein, desto unruhiger, und über dem ewigen Miskingen ihrer ernsten Abzsicht und bei der täglichen Erfahrung ihrer Schwachheit und Bosheit wird sich in ihnen ein Stlavensinn ausbilden, ähnlich dem des Schulknaben, der

unter der Rute ftebt, aber gang das Gegenteil von jenem fröhlichen, freudigen Sinn, den man mit dem Worte Kindschaft bezeichnet. Ob man den Menschen außerhalb oder innerbalb des Gesettes sich denkt, ja sogar außer: balb oder innerhalb der Gnade, immer wird man zugesteben muffen, daß er nie in diefer Welt die Gerechtigkeit erlangen tann, welche mit Beiligkeit gleichbedeutend ift. Wer tann die Sorderungen seines Gewissens gufriedens stellen? Kann ich aber mir felbst nicht genügen, wie foll ich Gott genügen? Sinde ich an mir nichts als flecken und Mängel, wenn ich mich mit dem finstern Laternenlicht meines Gewissens anleuchte: wie foll mir's geben, wenn mich die Sonne des göttlichen Auges anscheint und er mich vor Gericht zieht? Ein Prediger muß Zeiligung predigen und Sunger und Durft nach der Gerechtigkeit entflammen; ein Chrift muß nachjagen der Beiligung, ohne welche niemand den herrn feben tann, auch muß er gute Werte wir: ten, die ibm nachfolgen vor Gottes Ungesicht. Aber wie man den Menichen zum Kindessinn, zur Freiheit und Freude der Kinder Gottes auf dem Wege beiliger Werke führen foll oder wie einer auf diesem Wege sich felbst Aube, Kreudigkeit und Juversicht erarbeiten könne: das verstebe ich nicht. Ich weiß es wohl, daß jede wohlvollbrachte Aufgabe und jedes gelungene Wert den Menschen erfreuen, und daß ein aut Gewissen in Mitte der Menschen, ja unter Räubern und Mördern ein fanftes Rubekissen sein kann. Aber wenn ich auch einmal etwas recht gemacht habe und darüber nas türlich vergnügter bin als im umgekehrten Salle, so ist das doch nicht der Sriede Bottes, der bober ift als alle Vernunft, und nicht die greude des Beiligen Geistes, sondern nur ein natürliches Vorbild oder ein Abalang davon, der mir wie ein papierener Seiligenschein verraucht und vergeht, sowie ich vor Gottes Angesicht trete. Und wenn ich auch vor Menschen und gegen Menschen gut Gewissen und die greudigkeit eines jungen Lowen hatte; wenn ich auch mit David meinen geinden gegenüber beten könnte: "Dergilt mir nach der Reinigkeit meiner Sande"; ja wenn ich felbst eine bobe Stufe der Vollendung durch die Bnade Bottes erreicht hatte und mir die Liebe guschreiben konnte, die des Gesetzes Erfüllung ist: es wäre doch alles miteinander nicht binreichend, vor Gott zu stehen, vor welchem niemand ein gut Gewissen hat, vor welchem die Simmel nicht rein sind und seine Boten nicht ohne Tadel. Kurz, wenn ich Rube haben und mir der Sklavensinn vergeben soll, so nützt mir beine eigene Gerechtigkeit und ich werde nimmermehr den Sinn eines Rindes Gottes und die Freudigkeit eines Menschen erlangen, der aus der Vormundschaft und in die Rechte der Kindschaft tritt, es sei denn, daß mich Gott rechtfertige und mir ein gnädiges Urteil der Vergebung meiner Sunden und in Christo Jesu Frieden und das Recht zuspricht, mich als sein Kind 3u fühlen. Mur die Offenbarung der göttlichen Begnadigung, die Verfiches rung der Vergebung der Sunden und die Jurechnung der Gerechtigkeit unf res Beren Jesus Christus kann meine Seele por Gott stillen, mich im Leben und Sterben froh und freudig machen. So gewißt es daber ift, daß uns Christus Jesus versöhnt und erlöft hat und mir alles bereitet hat, was ich

bedarf, so gewiß ist es doch auch, daß niemand in die Schäne und den Reich: tum der Erlöfung und Derfohnung eintritt außer durch die Rechtfertigung, und daß allein diefe die Pforte unfrer Freiheit und der alleinige Grund unfrer Aube vor Gott ift. Der Augenblid, in dem wir von diesem Grunde weichen, ftoft uns wieder in Unrube und Unfrieden binein: wir finden weder im Leben noch im Sterben einen andern Weg des griedens und der Freudigkeit zu Gott, als den der Rechtfertigung. Daber fagt auch der beis lige Paulus, das Gefetz fei unfer Juchtmeister gewesen, damit wir die Rechtfertigung aus dem Glauben empfingen; wenn der Glaube an Jesum Christum und an die Rechtfertigung da fei, dann fei man nicht mehr unter der Dein des Juchtmeisters; durch den Glauben wurden alle Gottes-Rinder, und es kommt also auf gar nichts an als darauf, daß man Glauben fasse und die Rechtfertigung empfange. - Fragst du nun, wie und wo foll ich Die Rechtfertigung empfangen, den greifpruch und das gnädige Urteil meis nes Gottes boren, so ift die Antwort leicht. Wogu bat denn der Berr im Simmel der Kirche seine Taufe, sein Wort der Absolution, sein Abendmahl gegeben, wenn nicht zu dem Ende, daß er ein Jeugnis seines gnädigen Willens gegen uns auf Erden gebe und uns durch Geift, Wasser und Blut, alfo in dreifacher, wunderlieblich verschiedener Weise eine bestätigte, daß wir feine Rinder und er unfer gnädiger Vater fei, der mit uns um unfrer Sünden willen nicht mehr rechten wolle, sondern Onade für Recht ergeben lasse. Der Berr bat gesorgt, daß uns sein gnädiges Urteil auf mancherlei Weise zukomme, weil wir täglich viel fündigen, eitel Strafe verdienen und tagtäglich die wiederkehrende Sunde und Sundenluft unfre Rube, unfren Rindessinn und unfre greude gerftoren will. Der immer neuen Störung gegenüber steht das immer neue gottliche Zeugnis von der Gnade Gottes. In unfrem Terte ift insonderheit die Taufe als Zeugnis der Rechtfertigung hervorgeboben, und zwar mit einem folden Glanze, daß uns aller Zweifel vergeben kann. Gang offenbar liegen in der Rechtfertigung zwei göttliche Sandlungen vereinigt, nämlich Vergebung der Gunden und Jurechnung der Gerechtigkeit des gerrn Jesus. Sind uns die Gunden vergeben, fo find wir ftraffrei, aber den Rubm, den wir por Gott baben follten, baben wir damit doch noch nicht. Ift uns aber die Gerechtigkeit Jesu Christi zugerechnet, so haben wir auch diesen Ruhm, und es fehlt uns dann nichts, um als Bottes Kinder von Gott und all den Seinen behandelt zu werden. Diese Burechnung der Gerechtigkeit Jesu Christi erscheint nun aber in dem Verse unfres Tertes im iconften Glange, in welchem es heißt: "Alle, die ibr auf Chriftum getauft feid, habt Chriftum angezogen." Was heißt das anders, als ihr seid von Christo bedeckt wie von einem Kleide, in ihn eingehüllt und strablet von seinem Glanze, so daß man nicht mehr euch fieht, sondern ibn, und ihr nicht mehr behandelt werden könnt nach euerm Werte, sondern nach dem Werte deffen, der euch dect. Wahr: lich, lieber als durch dies Gleichnis konnte uns die Taufe durch nichts ge= macht werden, und berrlicher als auf diese Weise konnte die Gerechtigkeit Christi, die wir an uns tragen, nicht geschildert werden. Da ift es freilich

aus mit aller Josmeisterei, wenn man Christum an uns hofmeistern müßte, und da muß freilich selbst das göttliche Gesetz vor uns verstummen, weil Christus von uns wiederscheint. Da sind wir freilich Gottes Kinder, wenn der Kingeborne uns gegeben und zugerechnet ist, und kein Zweisel kann mehr sein, daß wir in der Freiheit stehen, wenn Gott selbst die Glorie des ewigen Königs uns beigelegt hat. Da können wir Aube und Friede haben, in allen Fällen des Lebens und Sterbens, aber auch merken und verstehen, daß das unterscheidende Merkmal des Volkes Gottes und der Vorzug, vor welchem alle andern Vorzüge erblassen, die Rechtsertigung ist, die dem Glauben beigelegt wird.

Bier fteben wir beim dritten Teile des Textes. Denn in der Tat, nicht bloß muß ein jeder Chrift, der es weiß, was es um die Rechtfertigung ift, sie für den tenntlich ften Vorzug der beiligen Religion halten, die er in feinem Bergen trägt, sondern auch fur densenigen, vor welchem alle übrigen Vorzüge und alle Verschiedenheiten dieses irdischen Lebens erbleichen und vergeben. Wenn ich vermöge der Rechtfertigung Christum angezogen habe, dann fühle ich mich sicher vor allem Ubel, der göttlichen Onade gewiß, als ein Rind Gottes und als einen Erben der ewigen Guter. Und wenn ich rücksichtlich eines andern Ursache habe anzunehmen, daß auch er gerechtfertigt fei, dann erkenne ich ibn ebensowohl als meinen Bruder, wie ich mich als ein Kind Gottes erkenne: weil er auch ein Gotteskind ift. muß er mein Bruder sein und eins mit mir in allem, worinnen die Einigkeit notwendig ift. Die Rechtfertigung ift die gemeinsame Gnade aller gläubigen armen Sünder in Christo Jesu, durch sie und ihre beiligen Kolgen werden sie vor Gott zu eitel Kindern, zu einer Samilie, zu einem Volke, zu einer wahrhaft heiligen Kirche, welche mit der Sonne bedeckt ift, die Jesus Christus beifit. Warum bist du ein Bruder deiner geistlichen Bruder, fragte mich einer; meine Untwort war: Erstens, weil ich von Matur so elend bin wie sie und sie wie ich; zweitens, weil ich durch die rechtfertigende Gnade in einerlei Blud und Seligkeit gesetzt bin; drittens, weil ich einerlei Beschäft der Liebe auf Erden und einerlei Soffnung im Simmel habe; jedoch zunächst deshalb, weil ich einerlei Rechtfertigung mit ihnen besitze. Mun ift ce zwar richtig, daß Gottes greispruch im himmel geschieht und im Bergen der Gläubigen versiegelt wird durch den Glauben, daß man Gottes eigne freisprechende Stimme ebensowenig mit den Ohren boren als die Versiege= lung der Rechtfertigung durch den Glauben mit Augen schauen kann. daß deshalb niemand auf Erden schwuresgewiß weiß und versichern kann, ob und daß fein Machbar gerechtfertigt, Gottes Kind und ein Erbe des ewis gen Lebens fei, - daß daber die mahre Kirche Gottes eine unsichtbare Schar ift. Allein dieser richtige Satz foll mir nicht dazu dienen, mich an allen meinen Brüdern irrezumachen und außer mir und um mich ber keinen Menschen zu seben, den ich fur meinesgleichen erachten könnte. Die Lehre von der unsichtbaren Airche ist auch nicht bloft ein letter Trost derer, die an der gangen sichtbaren Rirche irre geworden find, nicht bloß der lette Rettungsanter für diejenigen, die unter täglichen Enttäuschungen und im=

mer neuen Erfahrungen des Bosen doch auch gerne noch den Glauben an eine beilige Menschbeit auf Erden festhalten wollen. Wollten wir fo von einer unfichtbaren Kirche reden, so wurden wir in der Tat auf eine uns apostolische Weise die Lehre gebrauchen, welche an und für sich richtig und mabr ift. Micht mit dem Miftrauen eines Menschen, der ringe um fich ber möglicherweise nur Seuchler sieht, sondern im Gegenteil mit jener brüders lichen Liebe, welche durch den wahren Glauben in das Berg des Menschen ausgegoffen ift, mit der Liebe, die alles hofft, fieht ein rechter Chrift die Gemeinde um fich ber an. Alle diejenigen, die er möglicherweife fur gerechtfertigt balten tann, find ibm Bruder, und er balt fie fo lange dafür und behandelt sie als solche so lange, als nicht das Gegenteil sonnenklar vorliegt. Ein frommer Chrift sieht also feine Glaubensgenoffen, die nicht in der Bucht steben oder erkommuniziert find, als gerechtfertigte Kinder Gottes an, als seine Bruder, mit denen er eins ift im innersten Grunde der Seele. So haben die heiligen Apostel ihre Gemeinden trott aller vorhandenen und gerügten Sehler angesehen und behandelt, und dieselbige Betrachtungsweise muffen auch wir auf die gegenwärtigen Gemeinden ans wenden, soviel es nur immer deren zuchtloser und der Wahrheit ungetreuer allgemeiner Charafter gestatten wird. Die möglichst weite Ausdehnung unsers brüderlichen Vertrauens rechtfertigt sich vor dem Geren selber durch das achte Gebot seines Mundes. So gibt es also auch für unser irdisches Leben eine Kirche, welcher wir mit aller Liebe und in großem Krieden 3ugetan find. Wir erkennen uns mit derfelbigen als ein Leib, dieweil wir alle zu einem Leibe getauft und, wie wir in unferm Texte lefen, all zumal einer find in Chrifto Jefu. Unfre Einigkeit mit ihr grundet fich auf unfer gemeinsames Ruben in den Wunden Jeju, auf diefelbe Taufe und dasselbe Taufkleid und Aleid der Gerechtigkeit, welches wir alle vor Gott und vor den Menschen tragen.

Vor diefer Einigkeit treten alle Verschiedenheiten zurück. Was für ein Unterschied zwischen einem Juden und Griechen, einem Ifraeliten und einem Beiden! Aber wenn alle beide durch dieselbe Taufe eine und dieselbe Recht= fertigung erlangten, alle beide Christi Eigentum geworden sind, so weicht vor dem Glanze der Einigkeit die gewaltige Verschiedenheit zurud, die Trennung fällt bin, und auch ein Jude, der für seine Volksvorzüge wie Daulus begeistert ift, erkennt doch den driftgewordenen Beiden für feinesgleichen, für ein Blied am Leibe Chrifti an, und ruft ihm gu: "Bift du Chrifti, fo bift du auch Abrahams Same und nach der Derheißung ein Erbe," Ebenfo ift es mit anderen großen Unterschieden unter den Menschen. Rann auch etwas jammervoller sein als der Unterschied zwischen dem Freien und dem Stlaven. Man tann den Unterschied im irdischen Leben achten, wie St. Paulus im Brief an Philemon; man kann im Sklaven das Kigentum seines irdischen Berrn und Besitzers erkennen und trot aller Ubel der alten und neuen Stlaverei fich doch nicht für berechtigt halten, andere Stlaven freigulaffen, als die eignen. Aber ift nicht dennoch die Lage des Stlaven eine erschreckliche und die Stlaverei felbst eine der bitterften gruchte der Sunde? Und wenn man auf Grund der Beiligen Schrift nicht Macht und Befugnis findet, das übel geradezu mit der Wurzel auszurotten, foll man nicht doch mit allem treuen fleife dabin trachten, daß allmählich diese Schande der Menschheit und dieser Bobn der hoben Lebre von einer und derfelbigen Abstammung aller Menschen hinweggetan werde? Wenn es aber so ift, wenn man das sollte, was wird man denn für Mittel und Wege gum Jiele einzuschlagen haben? Leichte Untwort: Betehre den Geren und feine Stlaven gu Chrifto Jefu, fo wird sich alles andern, und wenn auch nicht mit einmal das gange Verhältnis dahinsinkt, so wird es doch eine gang andere Gestalt, ja ich möchte fagen, ein gang andres Wefen annehmen. Der Stlave wird mit feinem Berrn zur Taufe, zu Gottes Tifch geben und der Diener Gottes am Altare wird ihnen gurufen: "Da ift tein Stlave und tein greier, ibr feid beide einer in Chrifto Jefu." Die fiegreiche, einigende Macht des gleichen Simmelsweges wird die irdischen Unterschiede so vertlären, daß Gott dadurch mehr gepriesen wird, als wenn sie nie bestanden bätten. — Ja der Apostel führt noch ein Beispiel an, welches womöglich noch ftarter ift als die zwei erstgenannten: "Da ift tein Mann und tein Weib", ruft er, gibr feid allgumal einer in Chrifto." Was für ein Unterschied ist zwischen einem Manne und einem Weibe nach Leib und Seele; sie find verschiedener untereinander als die Völker und Raffen. Und doch wird durch den einen Glauben und den Unteil, welchen beide an derfelben Rechtfertigung haben, der gewaltige Unterschied zur lieblichsten Mannigfaltigkeit, und es baut sich der geistige Leib und Tempel Jesu Christi aus männlichen und weiblichen Gliedern zur harmonischesten Einheit auf. Da kommt das Weib zu Ehren, das früher wie eine Stlavin von Matur geachtet wurde, da steigt es an sittlichem und geistlichem Werte. und der Mann neigt fich zu ihr, zu der gleich Weisen, Seligen und Beis ligen, mit einer Achtung, von welcher die Beiden nichts zu fagen wiffen. -Welch stärkere Beispiele hatte der Apostel wählen können, um die Einheit und Vereinigung des Volkes Gottes auf Erden anzuzeigen. Der Jude traut bem Beiden, der Berr dem Stlaven, der Stlave dem Berrn, und Manner und Weiber sind einig, weil sie sich alle für gleich verloren durch die Sunde. aber auch für eines Vaters ewig felige Kinder durch die Rechtfertigung ertennen. Bierin, meine lieben Bruder, sehe ich beides, das hochste Zeichen der Mündigkeit und den Triumph der sichtbaren Rirche. Bott rechtfertigt alle Tage durch Taufe, Absolution und Abendmahl, macht alle gleich durch das Verdammungsurteil ihrer Gunde, aber auch durch den Freifpruch der Onade. Da geht das Gottestind mit allen Gerechtfertigten diefelbe Strafe. Es fiebt den Unterschied der Mationen und Stände und Geschlechter, aber er ift ihm tein Sindernis mehr. Gott rechtfertigt, fo rechtfertigt er auch, fpricht frei und ehrlich, kann achten und lieben, und wandelt alfo nicht allein selber in der greibeit, sondern sieht auch andre mit greuden in derfelben geben. Ein un vollkommenes Volt halt fich also zusammen im Bekenntnis der Gnade und göttlichen Rechtfertigung. Sie miffen es, daß trot aller

treuen Jucht und Vermahnung Zeuchler und Mauldristen unter ihnen sind und sein werden; aber das ängstigt sie nicht; nicht das Mistrauen, das Vertrauen beherrscht dies Volk, welches durch Glauben und Vertrauen selig wird, sie erkennen einander auf dem gleichen Grunde der Rechtfertiz gung an und bilden miteinander eine heilige christliche Kirche, weil sie mitzeinander im Genusse derfelben Gnade stehen und in die Zerrlichkeit deszselben Christus eingehüllt sind.

Brüder, es ist eine Vorsehung Gottes, daß wir Deutsche, andre aber Srangofen, Spanier, Italiener find, nicht obne den Willen Gottes gibt es verschiedene Mationen, der Berr bat die Sprachen verwirrt und die Mationen geschieden. Auch hat er einer ieden Mation ibr Besonderes gegeben, es gu begen und zu pflegen, und es werden fich diese Verschiedenheiten an Art und Gabe ohne Tweifel geltend machen bis ins Zeiligtum binein, fo daß man in Unbetracht derfelben mit einem gewiffen Rechte von einer deutschen Rirche und andern Mationaltirchen sprechen tann. Aber im eigentlichen Sinne kann man von Nationalkirchen nicht sprechen. Wo überall das Wort Gottes lauter und rein gepredigt und die Sakramente nach der Einsetzung Jesu Christi verwaltet werden, da entsteht ein beiliges Volk, eine Rirche, Blieder desselben Leibes, Teilhaber desselben Beiftes, eine felige Bemeinschaft, deren Jusammengehörigkeit weit größer und wichtiger ift als der Unterschied der Mationen. Als sich die Menschbeit in Babel zu einer gott= losen Schar vereinigen wollte, hinderte der herr vom himmel die beillose Einigkeit durch die weit erträglichere Verschiedenheit und machte verschiedene Sprachen und Mationen. Was er aber dem Satan nimmermehr will gelingen laffen, nämlich die Menschbeit zu einigen, das erstrebt und erreicht er selber durch die rechtfertigende Gnade im Bau feiner beiligen Kirche und bringt aus allen Völkern und Sprachen und Jungen eine Gerde zu dem einen Birten. Einen lieblichern und größern Gedanken bat uns Gott nicht geoffenbart als diefen, der von der Welt ber verborgen und dem Satan entrudt, uns aber als ein von der Welt ber verborgenes Gebeimnis durch seine beiligen Apostel und Propheten geoffenbart ist. Diesen beiligen großen Wedanken erkenne man an und laffe die Menfchheit durch die Erkenntnis einer Rirche in ihre greibeit geben. Solange man im Meuen Testamente das Evangelium an Mationalitäten binden will, sei's auch die deutsche, bangt man doch nur wieder an den Elementen der Welt und baut die Jaune auf, die vor dem Wirken des Beiligen Geistes finken follen, balt auch die Mannigfaltigkeit der Gaben und Kräfte auf, durch die Vereinigung mit der heiligen Rirche gu ihrer Verklarung zu tommen. Reinerlei Sonderung, sondern die Vereinigung der Rirche Gottes ift des dreieinigen Gottes größtes und liebstes Wert; aber freilich, ich rede von keiner Rechtfertigung, von keiner Greibeit und von keiner Einigung, als von der in Christo Jefu.

Jesus, das ist der Name, in welchem sich alle Anie beugen, und mit welschem alle Jungen ihren Geren bekennen sollen zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus und alles! In Christo Jesu liegen verborgen alle Schätze Gottes.

Wer an den glaubt, der hat alles, was er bedürfen kann, ja mehr als er verstehen kann. Jesus, da ist mit zwei Silben ausgesprochen, was der Simmel in sich hält und was die Kirche auf Erden zusammenhält. Um Namenstage Jesu sind ich in diesem Namen alles, meine Rechtsertigung, den Glanz meiner Taufe, meine Ubsolution, die Herrlichkeit des Altarsakramentes. Alles heißt Jesus, und mit den zwei Silben spreche ich alles in allem aus. Jesus, das ist des Himmels Jier, der Beherrscher der Erde, das Haupt der Kirche und ihr Erlöser.

Ich habe euch heute allerlei Inhalt des Tertes vor Augen und Ohren gestracht, euch auch die Acchtsertigung gepriesen, am wenigsten habe ich vom Glauben gesagt, obwohl ich weiß und innerlich überzeugt bin, daß wir gerechtsertigt werden, allein aus Glauben, und daß das Wort rechtsertigen im paulinischen Sinne, ohne das Wörtchen allein gar nicht verstanden werden kann. Es lebt und stirbt mit dem Wörtchen allein. Dennoch habe ich vom Glauben und Unglauben so wenig geredet. Um Tamenstag Iesu ist es, wie wenn sich das Glauben von selber gäbe; des Namens Ton und Deutung fordert und weckt den Glauben, und in einer christlichen Gemeine, vor deren Ohren man liest: "Tun aber ist der Glaube kommen", muß man den Glauben nicht bloß predigen, sondern voraussetzen können, denn der ist unsers Lebens Element. Todeswort und Todesschall ist alles, was gesagt ist, ohne Glauben. Umen.

# Um Sonntage nach dem Beschneidungsseste des Gerrn

# 1. Petri 4, 12-19

12. Ihr Lieben, lasset euch die Sitze, so euch begegnet, nicht befremden (die euch widerfährt, daß ihr versuchet werdet), als widerführe euch etwas Seltsames; 15. sondern freuet euch, daß ihr mit Christo leidet, auf daß ihr auch, zu der Zeit der Ofsenbarung seiner Zerrlichkeit, Freude und Wonne haben möget. 14. Selig seid ihr, wenn ihr geschmähet werdet über dem Namen Christi; denn der Geist, der ein Geist der Zerrlichkeit und Gottes ist, rubet auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. 15. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Ubeltäter oder der in ein fremdes Umt greist. 16. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, er ehre aber Gott in solchem Fall. 17. Denn es ist Zeit, daß ansange das Gericht an dem Zause Gottes. So aber zuerst an uns, was will es für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelio Gottes nicht glauben? 18. Und so der Gerechte kaum erhalten wird, wo will der Gottose und Sünder erscheinen? 19. Darum, welche da leiden nach Gottes Willen, die sollen ihm ihre Seelen besehlen, als dem treuen Schöpfer, in guten Werken.

Bei den vier letten Episteln, meine lieben Brüder, hatte es der Prediger, wenn er nämlich übersichtlich predigen wollte, nicht sehr leicht. Jede Epistel war eine kleine Bibel und umfaßte den ganzen Zeilbrat Gottes. So groß die Fülle von Gedanken war, welche jeder einzelne Text darbot, konnte man

doch bei keinem einzigen lange verweilen; obwohl es lange Predigten gab, mußte doch jeder einzelne Teil mit einer gewissen Selbstbeberrschung und Selbstverleugnung des Predigers behandelt werden. Der heutige Text ist anders. Obwohl auch er eine große Jülle der Gedanken in sich birgt, so sind sie doch allezumal von einerlei Urt und erledigen nur einen Zauptgedanken, nämlich den, wie ein Christ in die ser Welt leiden müße. Und obgleich die wunderbare und unnachahmliche männliche Jülle des Ausdrucks, welche die Briefe des heiligen Petrus kennzeichnet, dem betrachtenden Geiste Unlaß zu den mannigfaltigsten Ausdehnungen und Gestaltungen der dargelegten Zauptgedanken gibt, so liegt doch auch wieder so viel Maß in der Rede des heiligen Apostels, daß auch der Prediger es leichter sindet, Maß zu balten. Darum hoffte ich, liebe Brüder, euch heute mit wenigerem zu genügen, und ohne euch allzulange aufzuhalten, die hohen apostolischen Worte lieb zu machen, wenn nicht der Zauptgedanke des Textes meine Seele besonders ergriffen hätte. Doch laßt uns zur Betrachtung kommen.

Vorher jedoch, meine Bruder, lagt mich weniges über die heutigen Terte und ihren Jusammenbang bemerten. Die Wahl der Terte ift im gangen Jahre portrefflich, und wer fie auch in frühern oder fpatern Zeiten getadelt bat, Besseres bat er doch nicht geliefert, auch Luther nicht, der so manchmal in seinen Postillen die Tertwahl tadelt. Die Wahl der Lektionen des Rirchenjahres könnte ein großes Kunstwert genannt werden, wenn sie nämlich das Wert einzelner uns betannter Manner ware. Das find fie nun aber gerade nicht. Daber tann man fie eber einem wundervollen Gewächse vergleichen, welches nach göttlicher Vorsehung zum Beile und zur greude vieler aus dem Boden der Kirche bervorgewachsen ist. Doch ist dies Gewächs nicht in allen seinen Teilen gleich vollkommen. Der vollkommenste Teil umfaßt die Lektionen der Sastenzeit und Ofterzeit. Weniger vollkommen ist die Weihnachtszeit geraten. So liest man z. B. am 6. Januar eines jeden Jahres die herrliche Geschichte von dem Besuche der Weisen aus Morgenland bei dem neugebornen König der Juden, am Sonntag nach Meujahr aber, der notwendig vor dem 6. Januar kommen muß, liest man die Geschichte von der Slucht Jesu nach Agyptenland und dem bethlebemitischen Rindermord, welche doch erst nach dem Besuche der Weisen eintreten konnte. Man greift also damit nicht gang passend voraus, und das, meine lieben Brüder, möchte allerdings eine Urt von Tadel für unfre Tertwahl fein. Alllein in einer andern Rucksicht bat man gleich wieder alle Urfache, die Weisheit zu bewundern, welche sich bei der Tertwahl so oft ausspricht. Im Kvangelium sieht man nämlich den neugebornen Jesus auf der Slucht und die Rinder von Bethlebem in Todesleiden um Christi willen, Eng anschließend redet die Epistel von der Gemeinschaft der Leiden Jesu und vom Derhalten des Chriften in seinem Leiden um des Glaubens willen. Wie schön pafit da die apostolische Lehre zur beiligen Geschichte. Man kann bei allem, was die Epistel an die Band gibt, an den Inhalt des Evangeliums benten, und die tleinen Rinder von Bethlebem, diese Blüten der großen Wolke von Blutzeugen des Geren Jesus, können mit ihren Todesschmerzen hinwiederum reichlich dazu beitragen, daß uns die Worte Petri desto tiefer in die Seele gehen. So vergeßt also, meine lieben Brüder, das Evangelium nicht, wenn ich euch nun den Inhalt der Epistel vorlege. Der Berr aber versleihe, daß ihr durchs Wort des Apostels gespeist, getränkt und erquickt von hinnen geht.

Von dem Leiden des Christen handelt unser Tert. Da last uns nun zuerst aus seinen eignen Worten entnehmen und lernen, was für Leiden das seien; dann wollen wir uns unterrichten lassen, wie man diese Leiden anzusehen, und endlich wie man sie zu trasgen habe. Werden wir diese drei Stücke erkannt haben, so werden wir wohl auch die drei Baupt stücke des Tertes verstehen, die ja nichts andres enthalten als Antwort auf die genannten Fragen.

"Miemand leide", fagt der Apostel im 15. Ders, "als ein Morder oder Dieb oder Abeltäter oder der in ein fremd Umt greift." Die Leiden alfo, welche man gur Strafe der genannten und andrer ichwerer Sunden zu tragen bat, find nicht die Leiden des Chris ften, und von ihnen kann weder in unserm Terte noch sonst die Rede sein. Die Strafen der Sunden können durch die Bekehrung des Sunders auch gebeiligt werden und eine andre Matur annehmen, wie uns das bäufig gelehrt worden ift. Dennoch aber wird von ihnen in unfrem Terte völlig abgesehen und ist von teinerlei Solgen unfrer besonderen Sunden die Rede. Wir werden dabei, um nicht diesen Teil unfers Textes allzu schnell zu verlassen, den Singer vor allen andern auf ein Wort legen dürfen, welches wir bier in der Gesellschaft von gewissen Wörtern finden, in der wir wenigstens nicht gewohnt find, es zu suchen; ich meine das Wort des beiligen Petrus, welches Martin Luther in Ermangelung eines einzigen paffenden Ausdrucks in mehreren Worten gibt und es übersettt: "der in ein fremd Umt greift". Im Griechischen steht der Ausdruck allotrioepiskopos, Bischof in fremdem Gebiete, und es ist damit der übermut und Surwitz derjenigen bezeichnet, die nicht zufrieden find, ihren Platz auszufüllen und ihres Umtes zu warten, sondern jedermann meistern, überall reden und eingreifen und aller Orten und Enden die Geschäftigen und Tätigen fein wollen. So wie tein Bischof oder Pfarrer Bischof und Pfarrer im fremden Sprengel ift und in demfelben ohne Beruf des rechtmäßigen von Gott bestellten Birten auch nicht das geringste Umtsgeschäft vollziehen darf, so bat überhaupt ein jeder Mensch den Beruf des andern zu achten, im eignen Berufe Meisterschaft zu beweisen, in fremde Zändel und Geschäfte sich nicht 3u mischen. Balt er seine Grenzen nicht ein, tritt er in ein fremdes Urbeite: feld, maßt er fich eines andern Gewalt und Vollmacht an, fo muß er fich's gefallen laffen, nach Inhalt des 15. Verfes in unferm Terte mit dem Ubeltäter. Dieb und Mörder in eine Reibe zu treten, wie diese angesehen und bebandelt zu werden und mit ihnen Strafe zu leiden. Dazu wird er nicht blog das Leid und die Strafe fich gefallen laffen muffen, fondern Stellen wie die unfrige muffen auch fein Bewiffen überzeugen, daß ibm nicht zuviel geschieht, wenn man ihn mit den schwersten Leiden belegt; es geschiebt ibm damit nur fein Recht und er bat Buffe zu tun mit den Mordern und Dieben und Abeltatern. Möglich daß der, der in ein fremdes Umt greift, an und für sich nichts Boses tut, sondern Mütliches und Gutes: dennoch aber wird alles Gute und Müttliche zu lauter Ubeltat, Diebstahl und Mord, sowie man damit in fremde Befugnis eingreift. Umt und Beruf geboren zum Ligentum des Menschen, welches vom siebenten Gebot umbegt und umschirmt ift. Je geistiger dies Eigentum ift, defto mehr muß es geschont und geachtet werden, desto leichter vergreift man fich dran, desto ernster muß der Ubergriff geabndet und gestraft werden, desto ungerechter ift der Verdruf über die Strafe, defto notiger Buffe in Sad und Afche. Es tann teinen unleidlicheren und widerwärtigeren Menschen geben, feinen übermütigern und unmännlichern, als der über fremde Grenzen greift; und es ware desbalb gang gut, wenn man fich den Ausdruck allotrioepiskopos. für den es teine turge deutsche Ubersetung gibt, schon merten und sich an ibn erinnern wurde, sooft man in sich die Reizung spurt, in fremdes Umt zu greifen.

Verzeiht mir, lieben Bruder, die langere, doch hoffentlich nicht unnütze Abschweifung und erinnert euch, daß ich im allgemeinen nichts sagen wollte. als was der Tert auch fagt, daß man die Strafen ichwerer Sunden nicht unter die Leiden der Christen rechnen konne, weil ein Chrift nicht in schweren Sunden lebt. - Im 16. Ders unfres Tertes fagt der Apostel: "Leidet ein Mensch als ein Chrift, so schäme er sich nicht", und im 14. Ders beift es: "Selig feid ihr, wenn ihr geschmähet werdet über dem Mamen Christi." Mit diesen Worten sind die wahren Christenleiden bezeichnet. Jum Verständnis derfelben muß ich euch an einiges erinnern, was einem bei der deutschen übersetzung M. Luthers nicht alsbald einfällt. Im 26. Vers des elften Kapitels der Apostelgeschichte wird uns von der gesegneten Arbeit des beiligen Daulus und Barnabas in der großen fprischen Stadt Untiochia erzählt, wie da die beiden großen Lehrer viele Zeiden an fich und zu Christo gezogen batten, und wie man dort zuerst die Junger mit dem Mamen Christianer belegt babe, d. b. mit dem Mamen Unbanger Chrift i. Diefer Mame "Chriftianer" bekam bald eine weitere Verbreitung, wie denn 3. B. in dem 26. Rapitel der Apostelg. Ders 28 der König Berodes Ugrippa zu Daulo fagt: "Es fehlt nicht viel, so überredest du mich, ein Christianer zu werden", ein Unbanger Christi zu werden. Gang den= felben Ausdruck braucht St. Detrus in unserm Terte, wo es eigentlich beißt: "Leidet er als Christianer, fo schäme er sich nicht." Diefer Mame der Junger "Christianer" ift teineswegs ein und derfelbe mit dem Mamen, den wir beut: Butage gewöhnlich brauchen, mit dem Mamen Chrift. Der Unterschied bat sich zwar verwischt, weil wir Deutschen überhaupt den Mamen Christianer gar nicht brauchen, aber nichtsdestoweniger besteht er. Der Mame "Cbrift" ift wefentlich derfelbe mit Chriftus, beift nichts anders als ein Befalbter, und indem man uns Christen nennt, will man nichts andere sagen, als daß auch wir mit dem Beifte Chrifti gefalbt feien. Der Mame "Chriftianer" aber bat wie andre Mamen, die fich mit den beiden Gilben "aner" fcblieften.

etwas Miffälliges, Geringschättendes und Tadelndes an fich und ift feiner Entstehung nach nichts anders als ein Schimpfname, so wie denn 3. B. auch der Mame Luther an er eigentlich nichts anders als ein Schimpfname ift. Die Leute, welche sich in Antiodien zu Barnaba und Daulo schlugen, gefielen den andern nicht, und wenn sie von diesen als Christianer bezeichnet wurden, fo follte damit nichts anderes ausgedruckt werden als der Unmut der Zeiden über die Absonderung der Gemeinde Christi und über eine Un= bangerschaft Chrifti. Dem Chriftus follte ihrer Meinung nach niemand ans bangen; je mehr und entschiedener es aber dennoch geschab, desto unwilliger wurde die Zeidenschaft und besto mehr fühlte sie sich zu Außerungen und Taten des Saffes angetrieben, welche fur die Christianer felbst zu großen und schweren Leiden wurden. Unfre Tertesstelle allein schon ift binlänglich und man braucht gar nicht auf so viele andre Stellen des Meuen Testa= mentes bingudeuten, um zu beweisen, daß es ichon in den apostolischen Beiten bei den Leiden ein strafwürdiges Verbrechen war, ein Christianer gu fein. Wenn St. Detrus fagt: "Leidet jemand als ein Chriftianer, der schäme sich nicht", so beißt das nichts anders als: "Wird einer bloß deshalb, weil er ein Anbanger Christi ist, wie ein Mörder, Dieb oder übeltäter bebandelt, so lasse er in seinen Leiden nicht die Unficht der Ungläubigen auf sich übergeben, als bätte er wirklich ein Verbrechen oder irgend etwas begangen, deffen er fich schämen mußte." Aus dem bisher Befagten erhellt es, welche Leiden man für Christenleiden zu nehmen bat und von welchen in unfrer Eviftel die Rede ift. Der Tert fpricht nur von Leiden, die man um deswillen von der Welt zu tragen und Bu dulden bat, daß man ein Unbanger Jesu Christi ift. Diese Leiden konnen an und für sich selber verschieden sein. Sie können in Schimpf und Schmäbung besteben, wie denn der Apostel im 14. Verfe davon redet, daß man "über dem Mamen Chrifti" geschmäht wurde, d. h. daß der Mame Christi durch die Abwandelung in das Schimpfwort "Christianer" oder auf eine andre Weise zu einem Schimpfwort gemacht wurde. Auch Schimpfworte find Leiden, welche ein Apostel Detrus fur erwähnensmert finden tann, ja welche Chriftus felbst Matth. 5, 11 der Seligpreifung für wurdig achtet. Es kann fich aber der Saft der Ungläubigen noch zu ftarteren Außerungen erheben als zu blogen Worten, man tann um des Christentums willen verfolgt, verjagt, wie Morder und Diebe und Ubeltater behandelt, ja arger als diese mighandelt und aus dem Leben gejagt werden, wie das Christus vielfach geweissagt hatte, die Apostel bereits in eigene Erfahrung brachten, die gehn großen, blutigen Derfolgungen unter den römischen Kaisern beweisen, und deren auch andre Beweise in verichiedenen Gegenden und zu verschiedenen altern und neuern Zeiten nicht mangeln. Da gibt es dann die Leiden der beiligen Bekenner und Martyrer.

In unsern Gegenden ist die driftliche Kirche die herrschende, und es follte freilich um des Namens Christi willen bei uns weder Schmähung noch Verfolgung geben. Dennoch wist ihr alle, daß auch unter uns diejenigen, die gottselig, d. h. driftlich leben wollen, geschmäht werden und Verfol-

gung leiden muffen. Es gibt eben in diesen sogenannten driftlichen Rirchen so wenige wahre, gesalbte Christen, daß es auffällt, wenn da oder dort einmal ein Mensch im Ernfte seines Glaubens lebt. Dagegen find die meiften fogenannten Christen bei uns nur Mamendriften, die es boch übel nehmen, wenn jemand es wagt, aus dem Christentum mehr Ernft zu machen als fie. Sie geben und gebarden fich als die Rirche, wir aber find unter ibnen eine rechtlofe Sette, der fie alle Tage den Abschied bieten und ihr, wenn fie nicht bald guten Rat annimmt und felbst gebt, den Weg in die Einsamkeit und in die Wüsteneien weisen werden, wohin sie geboren. Einstweilen schilt man uns mit allerlei Mamen, die euch bekannt sind, von denen mir tein einziger besser gefällt, als wenn wir schimpfweise "Seilige Gottes" genannt werden. Vielleicht über eine fleine Weile wird's anders, der Abfall bereitet fich immer mehr, Jahr fur Jahr reift die Welt mehr der Jeit entgegen, wo der größte aller Siege des Beidentums unter dem Untidriffus eintreten wird, und dann wird es mehr als in den Tagen der römischen Raifer zu leiden geben, und die Wolke der Blutzeugen Jesu wird groß werden. Da wird Christus eine kleine Weile flüchten geben, wie nach Agypten, dann aber auch über die größten Siege des Beidentums und der Menschenvergötterung feine größten Siege feiern. Daber wollen wir aus unfrem Terte lernen, wie man die Leiden der Christen an: feben und tragen foll, damit wir's versteben und konnen, wenn die Zeit kommt. Auch wollen wir die kleinen Leiden, die schon da sind, treulich zur übung benützen und den Berrn bitten, daß er uns an ihnen zu feinem beiligen Martyrium und für die Krone der Überwinder reifen lasse.

Wenn unfer Berr Jesus Chriftus uns die Regel gibt, daß wir uns alle: zeit gegen andre so verhalten sollen, wie wir wunschen muffen, daß sie sich im gleichen Salle gegen uns verhalten möchten, so darf man sicher annehmen, daß diese Regel auch bei ibm felber, dem Vorbild aller Menschenkinder, die vollkommenste Unwendung fand. Er hat sich, darin sind wir alle einig, von der Krippe bis zum Grabe, gegen die Menschen so liebreich und erbarmungsvoll benommen, daß man zwar nicht fagen kann, die Menschen bätten fich ebenso gegen ibn verhalten sollen, denn wie bätten sie das auch nur anfangen follen, aber wohl, die Menschen hätten ihm nach ihrem kleis nen Mage die unaussprechliche Liebe und Barmbergigkeit mit dankbarer Liebe und Anbetung bezahlen sollen. Micht immer ist ein Verstandesschluß auch ein Schluft und eine Regel fürs Verhalten, aber in dem Sall ift es gewiß fo, und ein jeder wird den Schluß als forderung anerkennen. Wenn nun aber anstatt deffen Chriftus ichon als Säugling flüchtig werden muß, eben weil er ift, der er ift, und ibm in feinem gangen Leben und in feinem Sterben und im Stande feiner Berrlichkeit von den Menschen das Gegen= teil widerfährt, so ist das für einen jeden, der es überlegt, etwas Uner : wartetes, etwas Befremdendes, was Verwunderung und tiefe Trauer erwecken kann. Ebenso wenn die Junger Christi, die sein Geift allenthalben zur Wiedergeburt und zum Leben bringt, durch ihr Beifpiel und durch ihre guten Werke, Segen und Wohltat fur die Menschen werden, unter welchen fie leben, greunde und geinde mit jener Liebe umfaffen, die allein Gottes Beift erweden tann, fo macht man auch den Schluß und Biebt die Regel, daß ihnen ibre Machbarn und Freunde und Zeitgenoffen die Liebe mit Liebe vergelten follen, und wenn es nicht geschiebt, fo muß man es befremdlich und feltsam finden. Und zwar wird das in dem Maße mehr der Sall fein, je schlechterer Dant ihnen bezahlt wird, und wenn ihnen für ihr Beifpiel und ihre treue Liebe nicht bloft überhaupt Leiden, sondern feurige Leiden und eine Bite des Jammers und der Verfolgung zuteil wird, wie es ja der Sall gewesen ift und die Millionen von Martyrern beweifen, fo muß das Befremden den bochften Grad erreichen, es tann sich zum Unmut und zum gerechten Jorne steigern. Auch das ist so ein Schluß der menschlichen Vernunft, wie es ihrer viele gibt, richtig für den oder jenen Standpunkt, falich aber in den Augen und nach der Lebre des Apostels Detrus. "Lieben Bruder", fagt diefer, "laft euch die Sitze, die euch begegnet, nicht befremben, als widerführe euch etwas Selt= fames." Freilich, was Chrifto begegnet ift, das muß nicht mehr befremdlich icheinen, wenn es auch den Seinen begegnet. Ift es bei ibm boch befremdlich, bei uns kann es nicht mehr befremdlich sein. Wenn man ibn mit Undank bezahlt, ibm für feine greuden Schmerzen, für feine Speife bittern Mangel, für feine Liebe Saft und für das Leben, welches er mitgeteilt hat, den bittern Tod reicht, so konnen wir Unvollkommnen, die wir auch in all unfre Tugend und guten Werke den Wermutsfaft eines bofen Bergens einmengen, gewiß für uns nichts andere erwarten. Das Gegenteil ware befremdlich, wenn uns die Welt anders gablte als unferm Beren. Baben fie den Bausvater Beelzebub geheißen, was follen fie fo armen Bausgenoffen tun, wie wir find. Wer nicht fein Areuz auf fich nimmt und dem großen Kreugträger nachfolgt, der kann sein Junger nicht fein. Das ift eben die erfte Lehre des beiligen Detrus über die Urt und Weife. wie wir die Leiden des Christen anzuseben baben: Micht befremden. nicht befremden mehr darf uns die Site, die uns begegnet, feitdem sie auch dem Berrn begegnet ist. Umgekehrt also, wenn bie und da manche Christen die Runft versteben und üben, mit abgefagten Seinden des Christens tums und entschiedenen Weltlingen gut auszukommen, wohl gar in Kreund: schaft zu leben, so ist das eine Sache, die gerechtes Miftrauen erregen muß! Da muß eine Verleugnung Christi sein, wo man, ich will nicht fagen, auf eine turge Zeit, sondern auf die Dauer, auf langere Zeit der Welt greund sein, ihren Bag und das Kreuz vermeiden kann. Was Christus nicht konnte. sollst du auch nicht können, und wenn er, das helle Licht Gottes, nicht obne Schatten leuchten tann, fo mußt du's auch nicht können, oder du bist fein Machfolger nicht. Boch befremdlich und großes Migtrauen erregend muß immer das Gegenteil fein, während ein flammender Bag der Welt und ihrer Rinder ein Zeichen sein kann, daß ein frommes Rind Gottes que gegen ift.

Sur befremdlich also darf ein Christ den Bag der Welt und die Bite der Leiden nicht halten, das lehrt St. Petrus. Sur was soll man sie dann

aber halten? Untwort: "Sur Derfudung und Drufung." "Die Bitte widerfahrt euch", fagt St. Detrus Ders 12, "daß ihr versucht werdet." Wer bei eintretenden Verfolgungen und Leiden um des Mamens Chrifti willen gunächst auf die Verfolger fiebt und ibr Tun befremdlich findet, ift fcon nicht wachsam, sieht schon mehr nach außen als nach innen, mehr auf andre als auf fich felbit, mehr auf Menschenbande als auf Gottesbande. Micht ob die Menschen recht an dir bandeln, wenn sie dich verfolgen, muß beine erfte grage fein, sondern wogu Gott die Verfolgung guläft, was er damit für eine Absicht bat. Diese lettere Frage aber beantwortet bier St. Detrus: Verfolgung der Menschen ift fur dich Drufung. Der= fuchung. Das Christentum verschafft so viele und große innere Klarbeit und eine folde Aube der Seelen, dazu auch eine folde Bewißbeit und Sicherheit des ewigen Lebens, daß am Ende ein jeder leicht Chrift fein und bleiben könnte, wenn der Berr auch feine Seinde in der Welt mit ibm zufrieden machte und ibm ein angenehmes Los in der Zeit bereitete. So gebt es nun aber nicht, sondern wer ein Christ fein will, der muft in die Bitte, ins Leuer, in die Drobe, in den Baff und die Verfolgung der Welt binein. Da wird sich's dann bald zeigen, was fur eine Stufe der Mensch errungen bat, ob ibm sein Glaube und seine Liebe zu Christo teurer und angenehmer ift als das irdische Guthaben, und ob er begriffen bat, was man den Leuten ichon bei der Taufe predigt, nämlich, daß der Mensch gang unvermeidlich in einen Rampf gebt, wenn er Chrift wird, und es mit dem Teufel und der Welt, seiner Braut, aufnehmen muß, wenn er Gottes und seines Christus werden will. Da gilt es nun eben die Drufung, und es fragt sich dann, ob Gold da ist. Ist Gold da, so wird es geläutert und herr= licher aus der Bitze bervorgebn; ist etwas anderes da, so wird es sich zeis gen. Das ift alfo die 3 weite Lebre St. Detri, ein Chrift muß die Verfols gung als Drufung anseben.

Es gibt aber allerdings noch eine bobere Unsicht von der Verfolgung. Micht bloß in unfrer Tertesstelle Ders 13 beißt es wörtlich : "Ihr nehmet teil an den Leiden Christi", sondern auch an andern Orten der Beis ligen Schrift werden die Leiden, welche die Christen um Christi willen in der Welt zu dulden haben, wie ein überreft der Leiden Jesu dargestellt. So fragt er ja felbst die beiden Jebedäiden, ob sie von seinem Leidenstelche trinken konnten, und St. Paulus bedient sich Rol. 1, 24 einmal des verwunderlichen Ausdrucks, daß er mit feinem Leiden "an feinem Sleische erstatte, was noch mangele an Trübfalen Christi für feinen Leib, welcher ift die Gemeine". Es wird damit allerdings nicht gefagt, daß die Jebedaiden von dem Relche Christi in derfelben Absicht trinken follten wie der Berr, oder daß St. Paulus das Verdienst Jesu Christi vollständig machen solle und tonne. Tweet und Absicht der Leiden ift verschieden, aber leiden muß in diefer Welt alles, was zu Chrifto gebort, das Zaupt und ebenfo die Blies der, die ersten wie die letzten. Und so gewiß als die Welt ist und bleibt, was fie je und je gewesen, nämlich die entschiedenste Seindin Gottes und feines Christus und feiner Rirche, fo gewiß muffen die Glieder Christi

untereinander und mit ibm felber in einer Gemeinschaft der Leiden stehen, da gibt es keine Ausnahme. Es steht wohl geschrieben, wenn jemandes Wege dem Berrn wohlgefallen, so mache er auch seine geinde mit ihm gu= frieden; aber damit foll nicht gefagt fein, daß der Teufel und feine Welt irgend einmal mit Christo und seinen Gliedern gufrieden werden und der Wegensatz und Rampf aufboren konne, der zwisch en ihnen ift; sowenig das Baupt ausgenommen ift, sowenig die Blieder. Deine person= lichen Seinde können wohl einmal durch dein Wohlverhalten überwunden werden, daß fie nicht mehr deine geinde feien, aber dein Wohlverhalten wird noch viel weniger als das vollkommene Wohlverhalten Christi die Welt zufrieden machen. Lag dein Licht leuchten, daß die Leute deine guten Werke seben und den Vater im Zimmel preisen, wundre dich aber nicht, wenn das Gegenteil geschieht; denn es gibt mancherlei Leute, die einen preis fen Gott über das Wohlverhalten ihrer Brüder, was aber ein rechtes Kind der Welt und des Teufels ift, das wird durch Gutes nur gum Bofen ent= flammt. - Da baben wir also nun die dritte Lebre St. Detri über die richtige Unsicht von den Leiden der Verfolgungen, wir sollen fie für eine Bemeinschaft der Leiden Christi balten. Aber noch immer bober steigt der Apostel. Micht befremdlich sind die Leiden, Drüfung find fie, Bemeinschaft der Leiden Jesu, und was noch? Eine Urfache der Breude bier und größerer greuden dort. Denn jo fagt der Apostel Ders 13: "In dem Maße, in welchem ihr an den Leiden Christi teil= nebmet, freuet euch, damit ibr auch in der Offenbarung feiner Berrlichkeit euch mit Bupfen und Springen freuen konnet." Eine wunderliche Lebre. Da reimen sich also Leiden und greuden, und zwar der Sache nach beffer als nach dem Wortlaut. Sie scheinen sich zu widersprechen und sich gegenfeitig aufzubeben: Freude bebt Leid, Leid bebt Freud, eine unverfohnliche Seindschaft wie zwischen Wasser und Seuer scheint zwischen Leid und Freud. aber es scheint nur fo. Schon die gewöhnlichen Leiden, welche ein Christ mit allen Menichen gemein bat. Guten und Bofen, bekommen durch die Einfluffe des Beiligen Geiftes tief im Bergen einen Beigeschmad der greuden, über den man fich verwundern muß. Wie viele Beilige Gottes rubmen es, daß ihnen die Tage großer Schmerzen und Krantheiten die feliafte Ruderinnerung bieten und fich, nachdem fie verfloffen find, ihrem Beifte schier wie ein entructes Daradies darftellen. In einem noch viel boberen Mafie findet man dies bei der Gemeinschaft der Leiden Jefu, bei Derfolaungsleiden. Christi Leiden geben für fich, fie find unergrundlich tiefe Meere; ich kann mich in fie nicht schicken, nicht denken, nicht vertiefen, ich darf es kaum, und weiß drum auch nicht, ob ich nur wagen darf, die Ere fahrung seiner Zeiligen auf ihn anzuwenden und zu fagen: Auch in feinen Leiden gab es verborgene greuden. Aber bei unfrer Bemeinschaft feiner Leis den ist es so. Schlag' die Apostelgeschichte auf und lies, wie sich die Apostel freuten, wenn sie wurdig erfunden wurden, um des Mamens Jesu willen Schmach und Streiche zu leiden. Dent' an das Ungeficht des Erzmärtyrers Stephanus, welches engelgleich wurde, da feine Leiden am beifiesten ent:

brannten, an dies engelgleiche Unfebn, das doch sicherlich nicht bloft von außen aufgetragen, sondern ein Widerschein des Mutes und Rreudengeistes im Innern war. Lies die Leidensgeschichten der Martyrer späterer Zeiten. und du wirst überrascht werden, wie oft sie felbst fagen und die Augen: zeugen es verfichern, daß fie mitten im Leiden voller greude gewesen seien und feurige Qualen vor dem Uberschwange der Gnade des Beiligen Geiftes nicht fpurten. Da bieft es, wie St. Detrus fdreibt: "Mach dem Mafe, in welchem ibr Gemeinschaft babt mit den Leiden Chrifti, freuet euch." Der Upostel befiehlt die Freude, weil er weiß, daß sie einem jeden gegeben wird. der sie nicht von sich flöfit. Und eben damit, daß er so wunderbar befiehlt und im Befehle verheißt, gibt er uns die Unleitung, Verfolgungsleiden für greuden zu halten, eine Unweisung, die fich aus vielen Stellen des Meuen Testamentes erweitern und vervollständigen könnte. Man foll sie aber auch für eine greudensaat der Ewigkeit halten: "Greuet euch, spricht er ja, damit ihr euch auch in der Offenbarung feiner Gerelichkeit mit & ü v = fen und Springen freuen tonnet." Wenn die Leiden des Bekenntniffes und Martvriums laften und druden, dann pflegt der Leib von ihnen überwogen, gebunden, niedergeworfen zu fein, auch wenn die Seele innerlich voll Freuden und das Gefühl der leiblichen Leiden dadurch innerlich überwogen ift. Wenn aber die Leidensgeschichte bis zum "Es ift vollbracht" gekommen, das blutige Opfer der Beiligen gebracht, der Leib dem Lämmlein ähnlich geworden ift, das für uns geschlachtet, dann hoffen die Seelen der Zeugen unter dem großen Altar des Zimmels auf den Tag der Offenbarung Jesu und seiner Berrlichkeit. Da wird er sie auferwecken in der ersten Auferstebung, und er wird mit ibnen, den vielen taufend Beiligen tommen. Sie werden vor ihm hupfen und springen mit greuden, wie im Reigentang die Jungfrauen jenseits des Roten Meeres; so werden sie vor dem Zerrn bergeben und die goldene Ernte der blutigen Leidenssaat halten. Aus dem Jauchgen jenes Erntetages beift uns St. Petrus die Unficht der biefigen Verfolgungsleiden nehmen.

Noch steigert sich aber der Gedankengang des heiligen Petrus, aus dem wir seine Lehre von dem Leiden der Christen entnehmen. War es schon ein gewaltiger Aufschwung des Gedankens, die Leiden als die Ursache großer Freuden hier und dort zu bezeichnen, so erhebt sich St. Petrus nun noch höher, wenn er im 14. Verse die, welche im Namen Iesu geschmäht werden, geradezu seligpreist. "Selig seid ihr, wenn ihr im Namen Iesu geschmähet werdet", so ruft der Apostel, und bezeichnet also das Leiden im Namen Iesu geradezu als das herrlichste Los, welches der Mensch nur sinden kann. Und in der Tat, wenn einem Redner das Thema gestellt würde: "Seligzupreisen sind die, welche um des Namens Iesu willen leiden", so würde es ihm an Gedanken nicht sehlen können, den Satz zu begründen und gegen alle Kinwendungen zu verteidigen. Doch würde er nicht auf diesenige Begründung kommen, die wir aus der zeder des heiligen Apostels in unserm Terte lesen, weil diese Begründung rein auf der göttlichen Offenbarung und der seligen Krsahrung leidender Christen beruht, die menschliche Verz

nunft aber, felbst die gebeiligte, auf sie bin teinen Schluß zu machen weiß. "Selig feid ihr", fagt St. Detrus, "denn der Beift, der da ift ein Beift der Berrlichkeit und Gottes, laft fich auf euch zur Rube nieder; bei denen, die euch schmäben im Mamen Jefu, wird er gelästert, eurethalben aber wird er gepriefen." Warum also werden die Geschmähten seliggepriefen? Weil sich der Weist Gottes auf sie zur Aube niederläßt, also in ihnen felber große Rube und Erquidung wirkt und allen denen den Simmel auftut und feine Sreuden, welchen die verfolgende Welt auf Erden Raum und Dafein nicht mehr gonnt. Indem die Verfolger die Chriften um deswillen schmaben, daß sie Unbanger Jesu Christi geworden sind, also die beste Wendung ihres Lebens wie Verbrechen, Schmach und Schande behandeln, läftern fie den Leiligen Beift, welcher felbst diese Wendung bewirkt bat, schelten und schmäben die Wirkung deffen, der tein übel tut, sondern alles wohl macht. Indem hingegen während der Schmähungen der Welt Rube, Friede und Erquidung des Zeiligen Geistes in die Zerzen der Zeiligen herniederkommt und sie nun auch gar nicht forgen, was sie reden, wie sie sich verteidigen und benehmen follen, weil ihres Vaters Beift nach der Verheiftung Chrifti in ihnen wirkt und redet, wird der Beist Gottes bochgepriesen und sein Dafein und Tun unter den Beiligen felbit verberrlicht. Damit ift allerdings des Apostels Wort von dem feligen Glud der Leiden gerechtfertigt und die Beispiele dazu sind in der Geschichte der driftlichen Kirche Legion, von dem Eramärtvrer Stephanus an bis berunter gum Martvrer der allerletten Zeit. Wahrlich, da blüben unter den Dornen die Rosen und in der eisigen Kälte der Lieblosigkeit dieser Welt ein Paradies, von dem die Welt weder etwas weiß noch erfahren tann! Und wenn nun der Apostel zu dieser Stufenleiter. die wir aus feinem Worte entnommen haben, weiter nichts bingutäte, fo könnte man fast traurig darüber werden, daß wir fo felten berufen werden, auf diefer Stufenleiter etliche Sproffen zu ersteigen, daß der Saft der Welt so tatlos ift und der Beist Bottes so wenig Ursache bat, sich in unfre Berzen zur Erquidung niederzulaffen. Es ift tein Wunder, wenn die alten Chriften nach dem Martyrium hungerten und dursteten, da ihnen die Freuden und Seligkeiten desfelben durch der Apostel Mund und Sand so groß und schön vor Aug' und Obr gemalt maren.

Doch eröffnet der Apostel auch noch einen andern Blick in die Leiden der Christen, einen Blick, der zwar genau genommen auch Freudenpforten öffenet, der aber doch auch Mühe hat, durch die Nacht der Leiden sich zu dem Lichte der freudigen Pforten hindurchzuringen. Denn er sagt im 17. Vers: "Die Zeit ist da, daß das Gericht vom Zause Gottes den Ansfang und Ausgangspunkt nehme." Also hebt die Gnade, in welcher die Kinder Gottes wandeln, das Gericht über ihre Sünden nicht auf, und es geht im Neuen Testament wie im Alten, die Sünde wird vergeben und doch geahndet. David wird von der Barmherzigkeit Gottes mit Gnade und Frieden überschüttet, er ist nach großen Sünden wieder der Mann nach dem Zerzen Gottes; aber das Schwert bleibt doch über ihm und über seinem Zause, Absoloms Aufruhr und seiner Frauen Schande kommt nichtsdestos

weniger doch. So mit allen Zeiligen Gottes. Der Berr ift mit ihnen, er prüft fie durch Leiden, gibt ihnen mitten in den Leiden felige greuden bier und die Unwartschaft auf ewige Simmelsfreuden. Der Geift der Berrlichs keit und Gottes ruht auf ihnen und wirft in ihnen, ihr Leidenslos ift felig und herrlich. Und doch werden sie durch einen apostolischen Lebrer angewies fen, in ihren Leiden auch ein Bericht zu feben. Das ift ein munderbarer Bott, der fo das Sufe mit dem Bitteren und die Strafe mit der Barmbergigkeit mengen und den Seinen wohl und webe tun tann gugleich. der die Solgen der Sunde walten läft und nur gag und Sluch von ihnen nimmt, seinen Geift uns troften läft und zugleich uns ftrafen. Welcher beis lige Gottes batte das nicht ichon an fich felber zu bundert Malen erfahren? Wie oft tommen über uns Leiden, tleine und große: fie triefen von Bnade und Barmbergigkeit, fie icheinen vielleicht völlig unverschuldet, etwa gar rein um des Mamens Jesu willen auferlegt: da wedt in stiller Stunde der Beift Gottes die Erinnrung an langft vergenne Sunden, und ein roter Saden des Jusammenbangs streckt sich von ihnen berunter bis zu unfern Jammerstunden. Unverkennbar tritt der Jusammenhang ins Licht, und tief binein ins Berg fpricht eine Stimme: "Es ift beiner Bosbeit Schuld, daß du so gestäupet wirft, und beines Ungeborsams, daß du so geschlagen wirft"; da ift dann gur Barmbergigkeit Gericht und Gerechtigkeit getom= men. Da kann einem Paulus in den letten Augenbliden, während der Benter das Schwert über feinem Saupt schwingt, der Berr aber felbst ibm die Martyrerkrone darreicht, einfallen, daß er das an Stephano und den Beis ligen, die er verfolgt hat, verdient habe, was ihm nun der Benter als ein langsamer Bote der gottlichen Gerechtigkeit bringt. Und dem Detrus, da er ans Areus geschlagen wird, kann tief in die Seele das Undenken an die Nacht dringen, in welcher er den Gefreuzigten mit glüchen und Schwüren verleugnete. Und wenn da allenfalls noch ein richtender Strabl aus dem Aluge des verklärten Beilandes und ein Tropfen feines bittern Gefühles fällt, das er felbst, der Berr, über die Untreue der Seinen zu schmeden betam, fo tann es ernfte Augenblicke und, wenn das Leben langt, auch Stunden und schwere Unfechtungen geben, so daß der Beift der Gerelichkeit und Gottes viel zu arbeiten bekommt und mächtig durch diese Wolken dringen muß, um Licht und Alarheit und grieden zu bringen. Ja, meine Bruder, das ift eine ernfte Sache, wenn der Berr feinen Leidenden ins Bewußtfein bringt, daß in ihren Leiden fein Bericht ift. Dennoch aber ift die Offenbarung, die uns Gott durch Detrum gibt, des größten Dantes wert. Unfer Gericht wird ja doch diesseits des Grabes verlegt, und wenn wir durch fein mäßiges Seuer hindurchgegangen sind, fo finden wir jenseits nichts ale Gnade und Barmberzigkeit, und die ewige Rube in den Wunden Jesu tut uns desto wohler. So ist es. "Es ist Zeit", sagt der Apostel, "daß das Bericht feinen Unfang beim Saufe Bottes nehme." Alfo fällt unfer Bericht noch in die Zeit, ist vorübergebend und vergänglich, und wenn wir ta um darque errettet werden, wenn es bart hergebt, so kommen wir doch hindurch und werden doch fertig, und ift doch alles miteinander nur eine Ahndung,

nicht eine Vergeltung nach Verdienft, wahrend der Sortichritt des göttlichen Gerichtes etwas gang andres ift. In unfren Leiden ift doch nicht bloß Bewustfein unfrer Strafe, sondern auch Gemeinschaft der Leiden Chrifti und Freude und Seligkeit, eine Freude und Seligkeit, die uns guweilen um so mächtiger durchdringen muß, weil wir mit vergänglichem Bericht gerichtet werden, weil unfre Mot ein Ende nimmt und die herrlichfte Wendung bevorstebt. Es tann nicht obne bobe Befriedigung abgeben, wenn man mitten in der Qual weiß, daß fie ein Ende nimmt und alle Traurigkeit in Kreude verwandelt wird. Was will's hingegen, wie St. Petrus fagt, "für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelio Gottes nicht glauben? Und so der Gerechte kaum erhalten wird, wo will der gottlose Sunder er= icheinen", wie foll der hartnäckige Göttendiener, wie der Stlave feiner Leidenschaften und Lufte im Bericht besteben? Denen gegenüber, die ein ewiges Bericht erfassen wird, ift das Gericht unfrer zeitlichen Leiden so leidlich, so tlein, und überdies durch die Gnade Gottes so glorreich und von fo seligem Wechsel gefolgt.

Lier, meine lieben Brüder, stehe ich stille, die gange Unsicht von den Leis den der Christen um ihres Christus willen, soweit fie St. Detrus in unserm Terte lebret, habe ich euch vorgelegt, und gemahnt von der verrinnenden Zeit, eile ich, euch noch die beiden Dunkte vorzulegen, welche St. Detrus rudfichtlich unfere Derhaltens in dem Leiden um Jeju Christi millen vorträgt. Es find nur zwei Dunkte, wenn nicht etwa jemand unter euch in dem Aufruf zur Freude, welchen der 13. Ders enthält, auch eine Unweisung zum Benehmen finden will. Doch kann man allerdings bagegen fagen, die greude fei nicht immer eine verantwortliche Sache bei den Christen, sie konne nicht wohl zu einem Gebote gemacht, vielmehr muffe fie als Gabe erkannt werden. Der Aufruf zur greude erwecke die in uns rubende Gabe der Freuden, und man konnte fich allerdings verfündigen, wenn man die Mahnung und den Drang zur Freude träg an fich vorüber: geben laffe; ob man es denn aber felber in feiner Band babe, den greudenquell fließen zu lassen und dem Aufruf zur Freude zu folgen, wenn innerlich keine gottliche Band das Freudenbrunnlein entsiegelt? Bang ohne Brund wird diese Rede nicht sein und man fpurt es, wenn man fich als Probe die Srage aufwirft, ob die Freude eine Dflicht fei? Man möchte gerne ant: worten: ja, man kann aber nicht ohne weiteres, während man unbedenklich die beiden Punkte, von denen wir noch zu reden haben, als pflichtmäßiges Benehmen der Leidenden Gottes faffen tann.

Im 16. Vers sagt St. Petrus: "Leidet jemand als ein Anhänger Christi, so schäme er sich nicht, sondern er preise Gott in diesem Stücke." Da habt ihr die erste Weisung zum Benehmen des leidenden Christen: sich nicht schämen, Gott in diesem Stücke preisen. Nichts ist gewöhnlicher als die Scham, wenn man um Christi willen wie ein Verbrecher behandelt wird. Man kann dahin kommen, daß man sich nicht bloß innerlich von Gott gerichtet fühlt, sondern sich auch die Frage auswirft: ob die Ungläubigen nicht recht haben, uns so zu behandeln.

Ging es doch dem beiligen Petrus im Vorhof des Bobenpriesters gerade fo. Oder ift es etwas andres als die Verwirrung der falfchen Scham, was ibn zur Verleugnung binrift. Stand doch Chriftus in der Mabe mit der Bobeit und Majestat seiner Unschuld, und nicht einmal die perfonliche Gegenwart des geren bewirkte, daß Detri doch ficher liebevolles gers der Dersuchung widerstehen und treu verbleiben konnte? Da fiel der Beld durch falfche Scham. Ebenso ging es demfelben Belden zu Untiochien bei der Gefcbichte, von welcher St. Daulus im Galaterbriefe erzählt. Petrus geriet beim Eintritt der Judenchriften von Jerusalem in die Verwirrung der falfcben Scham, dazu auch Barnabas und die andern, die es beffer wußten, und fo fielen fie in die Sunde dabin, in die Sunde der Verleugnung und Weltförmigkeit. Vor diefer falfchen Scham bute fich jeder Chrift. Du schämst dich, in friedlicher Umgebung der Kinder der Welt den Mamen Jesu anzurufen, ja du errötest, wenn dich jemand betend trifft, obgleich doch das Gebet, wenn du, ohne es zu wollen, darinnen erfunden wirft, nicht Scham= rote, sondern ein sprübendes Auge der Freudigkeit und die Majestät eines Moses geben follte, die er batte, wenn er aus der Zutte kam. Schämst du dich aber des Guten und beines bochften Glückes, fo fieb zu, wie du den Befehl des Apostels, sich nicht zu schämen, wirst befolgen können, wenn es einmal gilt, um des Namens Jesu willen Schmach und Streiche zu leiden. Es ist eine verbotene Sache um diese falsche Scham, und eine Schmach für den Gekreuzigten, wenn fich die Seinen der Gemeinschaft feiner Leiden schämen. Micht Scham gehört auf die Wangen, sondern Gottes Preis, Lobgefang und Dankpfalm auf die Junge des leidenden Christen. Wenn die Sreude kein so großer Gegenfat ift der Leiden, daß fie sich nicht bei dem leidenden Christen einfinden konnte, wenn Leiden um des Mamens Jesu willen ein Gegenstand der Gludwunsche und Seligpreisung Christi und feiner Apostel ift, und sich Glückseligkeit und Leiden nicht widersprechen, fo ist auch Leiden und Lobpreifung tein Widerspruch, tein Widerspruch des Gedankens und der Erfahrung. Die Apostel freuen sich, daß sie gewürdigt werden, um des Mamens Jefu willen Strafe und Streiche zu leiden. Daulus und Silas loben um Mitternacht im Kerker den Berrn fo voller greuden, daß die Pforten springen. Ahnlich kann man's von andern spätern Betennern und Martyrern lefen. - Ihr lefet, meine Bruder, teine Leidens= geschichten der Martyrer und Bekenner der alten Zeiten. Weil es Legenden und Tügenden gibt, mit Luther zu reden, dunkt euch alles Tügende, und es scheint euch der Gewinn viel zu gering, den ihr haben könntet, wenn ihr beim Tefen das leicht erkennbare Salfche von dem Wahren scheiden und diefes genießen wurdet. Ich versichere euch aber, daß nach der Beiligen Schrift kaum etwas eine fo mächtige, erbauliche Kraft, und ich mochte fagen Bewalt, auf die Seele ausübt, wie die echten Leidensgeschichten der Martyrer und insonderheit der wunderbare Geborfam, welchen sie dem apostolischen Bebote, "in den Leiden Gott zu preisen", leisten. Geht bin und erfahret und febet, ob ich irre, und holt die weitere Deutung dieses erften Wortes Petri pom Derhalten des Menschen in Christi Leiden samt Mut und Machfolge aus der Geschichte der Kirche und ihrer Belden.

Die zweite und letzte Mahnung St. Detri zum rechten Verhalten findet ihr im 19. Ders des Tertes: "Welche da leiden nach Gottes Willen, die follen ibm ihre Seelen befehlen als dem treuen Schop: fer in guten Werken." Ein großes Wort, in welchem der gange Ernst des beiligen Martvriums ausgesprochen liegt. Man foll dem treuen Schöpfer die Seelen befehlen, diese Worte feben nicht so aus, als hatte der Upostel nur Schmäbungen und andre fleine Leiden im Sinne gehabt, da er bin= schrieb: "Die da leiden nach Gottes Willen." Wenn man dem Beren die Seele befiehlt oder befehlen foll, da fpurt man nicht bloft die Seele in Befahr, da wittert man Todesnähe, da verzeiht man sich des Lebens, da musfen also die Leiden groß und schwer sein und es muß also in den Tagen, in welchen St. Detrus diesen Brief geschrieben, bereits oft genug Mot an den Mann gegangen fein und der Saft der Seiden schon oft genug Blut vergoffen haben. Da war's also bereits allenthalben wie dort vor Jeru= falem am Tage Stephani. Der tat, was hier steht, er befahl die Seele in Gottes Kand; er tat, wie Jesus Christus am Kreuze selbst getan bat. Gott preisend foll man ins Todestal steigen um Jesu willen und die Seele Gotte übergeben. Und zwar fett St. Detrus nach der unnachahmlichen Schönbeit feiner Sprache dazu: man folle die Seele Gott übergeben als dem treuen Schönfer, hast du je ein schöneres Beiwort bei dem hauptwort Schönfer steben seben als das Beiwort "treu"? Wir sprechen gewöhnlich: Ich glaube an Gott Vater, allmächtigen Schöpfer Simmels und der Erden; da lehrt nun aber St. Detrus die Leidenden, die Sterbenden um Jesu willen sprechen: "Ich glaube an Gott Vater, den treuen Schöpfer meiner Seelen." Wahrlich inniger und füßer kann in die Seele deffen, der nun fein Leben zu verlieren scheint, nichts klingen als die Erinnerung an den treuen Schöpfer, der die Seele in den Leib gegeben hat, der sie nun wieder nimmt. der sie gewiß nicht verderbt noch verderben läßt, dem man sie ohne Wanten vertrauen darf; fein ift fie, fein fei fie, fein bleibe fie, bis er fie mit dem neuen Leibe gusammenfüget zu einem göttlichen, unfterblichen Leben, Wahrlich, das ist die schönste Beschreibung des Benehmens leidender und fterbender Martyrer: Gottes Preis im Munde und in der ausgereckten fterbenden Band als Opfer die edle Seele, die dem nun wieder gegeben wird, der fie geschaffen hat! Da braucht man auch gar nicht zu fragen, was denn wohl gemeint fei, wenn St. Petrus fpricht, man folle dem treuen Schopfer die Scele in guten Werken empfehlen. Es ift eigentlich auch im Grund: tert keine Rede von Werken. Es steht im Griechischen ein wunderschönes Wort, für das es im Deutschen tein einzelnes entsprechendes Wort gibt. Etwa konnte man es nabe am Wortlaut überfeten "Vollbringen des Guten oder gutes Vollbringen". Das Wohlverhalten des Leidenden, die Cobpreis fung Gottes felbit, die Uberlieferung der Seele in Gottes treue Bande, nichts anderes scheint gemeint zu sein. Leiden, Gott loben und ibm die Seele befehlen, das ift genug, genug Wohlverhalten, genug Vollbringen des Guten im Tode.

Meine lieben Bruder, ich bin zu Ende, Was das Leiden der Chriften fei. wie es anzuseben und zu tragen, das habt ihr nun vernommen. Erinnert euch nun noch einmal an die leidende Samilie auf dem Weg nach Agypten. an Jesus, Maria und Joseph. Erinnert euch auch an das Geschrei auf den Goben und in den Talen ju Betblebem, das fo gar anders klingt als die Engelchore, von denen wir in diefen Tagen borten. Vergeft aber auch nicht, daß die beilige Samilie und die kleinen Genoffen Jesu und alle Martyrer und die gange Rirche auf Erden der Welt ein Sels der Argernis und ein Zeichen ift, dem widersprochen wird, und eine Gerde, die durche Jammertal geben und leiden mußt. Much ihr feid Glieder Chrifti. Schaut euch nach euren Leiden um, nach eurem Unteil an der Gemeinschaft feiner Leiden. Wir ftumpfen Seelen baben oft Leiden und wiffen's nicht. und unfre nachten Sufe geben oft in Dornen, wir gagen und guden und verstehen es nicht, daß das der Areuzweg ist, auf dem wir geben, "Christo nach, durch die Schmach, durchs Gedrang von auft' und innen, das Geraume zu gewinnen, deffen Pfort er felber brach". Merkt ibr aber ja in der Gegenwart teine Leiden Jesu, so wachet und betet, daß ihr nicht in Unfechtung fallet. Denn etwa brennt das Leuer der Prüfungshitze vor der Tur und die Zeit ist vorhanden, die lange verzog. Der Gerr aber gebe jedem zu feiner Zeit und Stunde, die Leiden anzusehen wie Petrus und sie zu tragen, wie er durch Wort und Beispiel gelehrt bat. Umen.

# Um Erscheinungsfeste

## Iesaja 60, 1—6

1. Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht kommt und die Gerrlichkeit des Gerrn gehet auf über dir. 2. Denn siehe, Jinsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir gehet auf der Gerr und seine Gerrlichkeit erscheinet über dir. 3. Und die Zeiden werden in deinem Lichte wandeln und die Könige im Glanz, der über dir aufgehet. 4. Zebe deine Augen auf und siehe umher: diese alle verssammelt kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter zur Seite erzogen werden. 5. Dann wirst du deine Lust sehen und ausbrechen und dein Gerz wird sich wundern und ausbreiten, wenn sich die Menge am Meer zu dir bekehret und die Macht der Zeiden zu dir kommt. 6. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die Läuser aus Midian und Epha. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weibrauch bringen und des Zerrn Lob verkündigen.

Der heutige Sesttag hat unter allen, die wir feiern, oder genauer zu resten, die man in der Christenheit seiert, denn überall wird er nicht geseiert, das wunderlichste Schicksal gehabt. In der grauen Vorzeit der ersten christslichen Jahrhunderte seierte ihn das christliche Morgenland als Geburtstag Jesu, die von Rom her die abendländische Tradition, nach welcher Christus am 25. Dezember, also zwölf Tage vorher geboren ist, auch in das Morgensland eindrang und durch die schlagende Kraft ihrer Gründe den zähen

Morgenländer dabin brachte, daß er von feiner Gewohnheit ließ und mit dem Abendlande den Geburtstag Jesu feierte. Da verlor denn der 6. Januar die große Wurde und Bedeutung, die er zuvor gebabt hatte. Doch hörte er keineswegs völlig auf, ein Sest zu fein, sondern er mußte fich nur mit geringerer Leier begnügen. Diese neue, geringere Leier war nun aber wieder keine einträchtige, benn das Morgenland feiert feitdem an diesem Tage das Seft der Taufe Jefu, während das Abendland vorzugeweise die Ankunft der Weisen bei der Wiege des ewigen Erlosers feiert. Wir Protestanten folgen in diesem wie in andern Studen dem allgemeinen abendlandischen Juge, so jedoch, daß auch wir neben der bauptfächlichen Seier des Besuchs der Weisen in Bethlebem auch an die Taufe Jesu und an das erfte Wunder zu Rang denten. Auch in der Aufnahme diefer dreifachen Beziehung folgen wir dem allgemeinen abendländischen Vorgang. Indessen spreche ich, solange ich beute rede, von dem Epiphanientage als von einem allgemeinen abend= ländischen Seste, während ich doch Ursache habe, es zu den Schickfalen des Tages zu rechnen, daß er bie und da unter uns gar nicht gefeiert wird und auch bier bei uns nur eine Urt von zufälliger Leier bat. Micht zur boben Seier, nicht zum Sakramente find wir hieber gekommen, fondern es ift ein gewöhnlicher Mittwochsgottesdienst, zu dem wir uns versammelten und bei welchem wir, weil gerade der 6. Januar ift, des Seftes gedenken, das man allenthalben feiert. Es wird ja doch wohl einmal wieder anders werden und der Epiphanientag und vielleicht manch andrer, der gleich ibm abgetommen ift, sonderlich der Tag der Derkundigung Marien, die Wurgel der Zeiten, in den alten Glang und die frühere geier wieder eintreten. Bis dabin üben wir die geier, gu der wir teine Genehmigung eines irdischen Rirchenregimentes bedürfen, die innerliche Seier der Undacht, die beffer ist als jede äußere, und benützen die schone Belegenheit, die wir beute baben, bei diesem Gottesdienste miteinander eine Betrachtung über den verlefenen Sefttert anzustellen. Es fei nun Seft unter uns! Die Bergen in die Bobe! Den Mangel vergeffend, den unfre geier hat, wenden wir unfre Blide nun gang gu dem Terte. Der Berr aber laffe uns nicht ohne Ulmofen feines Beistes von binnen geben.

Das heutige Evangelium ergählt die Geschichte von dem Besuch der Weisen aus Morgenland. Die Geschichte ist euch bekannt und ich habe mir nicht vorgenommen, über sie zu predigen. Aber allerdings trägt sie ein ganz eignes Gepräge; und wie man erstaunt über die Zeerscharen der Engel, die aus der Jöhe kommen und sich in der Nähe der stillen verborgenen Krippe sammeln, in welcher Christus liegt, so erstaunt man über den Jug der Mazgier, welcher unter Aufführung des Sternes von Jerusalem her nach Bethelehem kommt. Die Zeimat weiß nichts von einem neugebornen König, aber die Zimmel versammeln sich über seiner Geburtsstätte und erheben ihr unzsterbliches Lied, — und ferne Zeiden, weise Männer, Sternkundige, mit irz dischen Gütern Gesegnete, ziehen heran, um dem Anbetung zu geben, für welchen sein Vaterland und seine Vaterstadt in der Nacht seiner Ankunst nur einen Stall zur Zerberge und zur Zeit, da die Weisen kamen, nur ein

Zaus hatte, das die Weisen nicht als seinen Aufenthalt erraten hätten, wenn nicht der Stern darüber stehengeblieben wäre. Da zeigt sich an den beiden Beispielen der Engel und der Zirten ein Vorspiel größerer Jeiten und hoher Ewisteiten, in welchen der Name des Zerrn Jesus zu allgemeisnen gerechten Ehren kommt. In die Jeit seiner Rindheit aber fallen die beisden großen Begebenheiten wie helle Strahlen in stilles Dunkel. Wie die aufgebende Sonne zuweilen, noch ehe sie erscheint, einen flammenden Strahl über die Berge hervorschießt, so müssen Engel und Zeiden die zukünstige Glorie des großen Königs ansagen, während er selbst noch wie ein stilles Samenkorn in der Verborgenheit seiner göttlichen Jugend wohnt.

Man hat den Epiphaniastag in der neuern Zeit um des Besuchs willen, welchen die Magier bei dem neugebornen Christus machen, zum allgemeinen Missionsfest vorgeschlagen, und wenn man auch damit nicht völlig übereinzustimmen Grunde baben, wenn man vielleicht einen Tag in der Mabe des Simmelfahrts: oder Pfingstfestes zu einem Missionsfeste für passender finden konnte, fo konnte man fich doch am Ende auch darein finden, den Eviphanientag als Miffionsfest gelten zu laffen und zu feiern. Man darf ja nur weniger auf die Weisen seben, die da tommen, als auf den Stern, der wie ein großer Evangelift und Miffionar zu ihnen in ihr Land gegangen und sie zu Christo berufen batte. Man darf nur weniger auf den Besuch der Weisen seben als auf die Offenbarung, die ihnen geschieht: man darf nur daran denken, daß der Tag Theophanie oder Epiphanie, d. i. Gottesoffenbarung, Gotteserscheinung beißt, man darf die Erscheinung nur als Erscheinung für die Beiden, für die Weisen deuten, wie man es vielfach, wenn auch nicht mit vollem Rechte, tut: - fo hat man Unhalt genug, um den Tag zum allgemeinen Miffionsfest zu machen. Doch wird man immerbin mit Recht auch auf den Unterschied binweisen durfen, welcher zwischen der Beidenmission und dieser Begebenheit ift. Es ist da ähnlich, wie wenn jemand in dem Gang der Birten von den Seldern, wo die Engel predigten, gur Krippe bin die Judenmiffion vorgebildet fande. Der Stern und die Engel find eben doch keine Missionare, wie sie nach Pfingsten ausgegangen find und erft nach Pfingsten ausgeben konnten. Sie find Boten aus jener Welt, deren Geschäft und Auftrag einzig in seiner Art ist. Auch setzt die Mission den vollendeten Lebenslauf Christi und das vollbrachte Werk der Erlösung voraus, während sich bei der Geschichte der Birten und Weisen alles darum bandelt, daß die Derson des göttlichen Erlösers vor unverwerflichen Jeugen auf eine recht auffallende und unverkennbare Weise dos kumentiert und nachgewiesen werde. Endlich kommen bier nicht die Missio= nare oder Christen zu den Zeiden, sondern sie kommen zu ihm mit einer Erkenntnis und einem Lichte, mit Opfer und Gaben und mit einer Unbetung, die, fo unwidersprechlich fie da ift, doch auf der andern Seite etwas gang Außerordentliches und fast das Gepräge patriarchalischen oder prophetischen Lichtes und Lebens bat.

Mimmt man nun völlig die prophetische Lektion des heutigen Tages binzu, welche euch anstatt der Epistel verlesen wurde, so wird man zwar

unzweiselig nur desto mehr über die Verbindung frohlocken, welche zwisschen dem König der Juden und den Zeiden ans Licht tritt, aber man wird sich gestehen müssen: hier ist mehr als Mission, hier ist nicht etwa bloß die Mission im höchsten Schwange, hier ist ein wunderbarer und außerordentlicher Erfolg der Mission, ja ein Ende aller Missionen anz gedeutet und eine Glorie des Reiches Gottes, welche die Glorie aller Missionen überstrahlt. Das werden wir erkennen, wenn wir miteinander den prophetischen Tert etwas genauer beschauen.

Diefer Tert ist ein Teil des 60. Rapitels Jesajas, mit welchem der lette Teil der Schriften des großen Propheten beginnt. Diefer lette Teil fällt in die späteste Zeit der Lebensjahre Jesaja und ist wohl später als die Rudtebr Manasse aus der Gefangenschaft zu setzen, so daß der Prophet felbst damals zwischen go und joo Jahren alt gewesen fein muß. Was für ein 201: ter, zumal nach einem folden Leben! Und doch was für eine Jugend des Beiftes in dem gangen letten Abschnitt der Weissagung, welch ein Blid der Sreuden in eine ferne Jeit, von der der go, fast jobiabrige Greis doch ficher gewußt bat, daß er sie im Leibe des Todes nicht seben wurde. Ihm taten fich Soffnungsfreuden auf, die für manche in fpatern Zeiten rein un= glaublich geworden find. Was infonderheit das 60. Kapitel anlangt, aus welchem unfer Tert genommen ist, so muß ich gesteben, daß es mir eine wabre Entsagung gekostet bat, nicht alle Verse, den ganzen Verlauf des Abschnittes diesem Vortrag als Lektion voranzustellen. Es will in der Tat das Ravitel gang gelesen sein, wenn man den vollen Blick in die berrliche Bukunft, welche uns der Prophet enthüllt, bekommen will, und ich bitte euch alle, meine teuren greunde, euch felbst die Epiphanienfreude zu machen und wenigstens in euren Saufern die 22 eng gufammenhangenden Derfe nachzulesen.

Die sechs ersten von diesen 22 Versen bilden unsern Text. Er ist gang verschieden von den gewöhnlichen epistolischen Texten, die wir im Airchensahre zu lesen pflegen. Es kann nichts verschiedener sein. Während die Episteln Belehrung, Bestrafung oder Stellen enthalten, die zur Besserung und Jüchztigung dienen können, ist in unserm Text alles Gesicht, und das Bild einer sernen Jukunft wird aufgerollt. Da bleibt uns auch nichts anders übrig, als daß wir uns das Bild beschauen, das uns gezeigt wird.

Man muß sich den Propheten gewissermaßen außerhalb Jerusalems wie auf einer Warte denken, auf einer Warte, die ihm den Blick nicht bloß über die Stadt, sondern über die ganze Erde hin bietet. Es ist eine innere Warte der Seele und der Blick derselben wird vom Geiste Gottes selbst hell gemacht. Juerst liegt die Welt vor dem Auge des Propheten im Dunkel und in der dunkeln Welt auch Jerusalem mit Sinsternis bedeckt. Da auf einmal geht über der heiligen Stadt, während in den Landen ringsumber die dichte Sinsternis bleibt, ein helles Licht auf und die Gerrlichkeit des Gerrn erscheint über seinem königlichen Size. Ein überraschender Gegensat zwischen Jerusalem und der übrigen dunkeln Welt. Eine mächtige Freude durchdringt

den Propheten, so daß er mit lauter Stimme der schlafenden Jion zuruft: "Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Gerrlichkeit Jehovas gehet auf über dir; denn siehe, Sinsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Gerr und seine Zerrlichteit erscheint über dir." Tehme man nun hier Licht und Sinsternis bloß geisstig und geistlich oder auch leiblich, die Sache bleibt sich gleich: Israel steht in hoben Gnaden und eine Zeit des offenbaren Vorzugs vor allen Völkern ist über ihm angebrochen.

Indes das Bild geht weiter. Das Licht, welches über Ijon und Ifrael erschienen ist, nimmt zwar die Dunkelbeit nicht von den Völkern und Landen der Welt, aber es wird bemerkt, es giebt mit machtiger Rraft die Völker an und es entsteht in der weiten Welt eine große Bewegung dem Licht entgegen, welches in Jion scheint. Das sieht der Prophet auf seiner Warte, Erstaunt ruft er der schlummernden Jion zu: "Es wandeln die Beiden deinem Lichte nach und Konige dem Glang zu, der über dir aufgebt." Jion wird der Mittelpunkt, der Zielpunkt einer Bewegung, die alle Bolker und ibre Könige ergreift. Die beilige Stadt weiß felbst taum, was ibr begegnet, bat sich in ihr eignes Gluck kaum gefunden, da strömt und wallfahrtet es bereits von allen Seiten auf fie zu und von allen Bergen rings: umber kommen Dilaerstrome aezogen. Eine große Menge, eine unabsebbare Jabl, fo daß der Prophet in immer fteigender greude ausruft: "Beb' deine Alugen auf und sieb' umber: diese alle versammelt kommen zu dir." Mun werden fie geschaut, die Scharen, die da kommen, nun werden fie gemustert. Sind's etwa geinde, die herkommen, um die Stadt einzunehmen? Ift's etwa wie in den Tagen Uffurs und Babels? Micht alfo, denn es leuchtet ja die Berrlichkeit Gottes über der Stadt, schirmt fie vor geinden und ift Schirm und Schild gegen alles Bofe. Die Bewegung ift friedlich, die Scharen ohne Jahl tommen mit greuden. Jerufalem ift eine Stadt, wo nicht bloß die Stämme des Volles Gottes zusammenkommen, sondern alle Völler der Beis den sich sammeln. Es ift wie eine Einkehr zu schauen. Die Kinder, scheint es, tommen aus der gremde in die Beimat. - Der Prophet erklart das fich entwidelnde Bild weiter: "Deine Sobne tommen aus der gerne und beine Tochter werden auf den Urmen getragen." Es ist die Menge am Meer, die fich nach Jion kehrt, die Macht der Beiden kommt gum Beren nach Jerus falem: alle Rinder Japhets eilen bergu. Auch von Suden berauf tommt man, die Macktommen Abrahams, nicht von Isaak, Midian und Epha und Saba bekehren fich zu ihrem Dater Abraham und beffen echten Kindern. Wie die Kinder Japhets auf Gefährten und Schiffen daberfliegen gleich Wolken und wie die Tauben zu ihren Senstern, so kommen die Leute von Suden auf Schiffen der Wufte, auf Ramelen und Dromedaren. Gold und Weibrauch und aller Reichtum der Welt wird mitgebracht und der Einzug der reichbeladenen Scharen geschieht mit Lob und Preis. Rein Wunder, daß nun Jion erwacht und wonnevoll die Ankömmlinge begrüßt und den Lobfängern antwortet, die von den Bergen bereinziehen. Das beschreibt der Prophet in den beiden Tertesversen: "Dann wirst du deine Luft feben und ausbrechen und bein Berg wird fich wundern und ausbreiten, wenn fich die Menge am Meer zu dir bekehrt und die Macht der Beiden zu dir tommt. Denn die Menge der Ramele wird dich bedecken und die Läufer aus Midian und Epha, Die Läufer aus Saba werden alle tommen, Gold und Weih= rauch bringen und des geren Lob verkundigen." - Bis bieber gebt unfer Tert. O daß man bier abbrechen muß, da man doch erst unter den Pforten des berrlichen Kapitels und bei den Erftlingsfreuden Ifraels fteht! Daß man nicht weiter lefen und betrachten und schauen darf, was es nun für eine Berrlichkeit und ein wunderliebliches Leben in Jion gibt, wo Beiden und Juden eins werden und eine beilige Rirche bilden unter dem Licht der Berrlichkeit des Berrn! Aber freilich, es foll ja aus der Weissagung eine Stelle gelesen werden, die zur Geschichte der Magier paft, welche gum neugebornen Christus kommen. Und was kann da schöner passen als Kamele und Dromedare der Pilger, die nach Jion tommen und der Schluß der Lektion: "Sie kommen, Gold und Weihrauch bringen sie, und des Zerrn Lob verkundigen sie," Daffende, berrliche Wahl, zumal wenn sie recht verstanden wird!

Werden sich wohl, meine lieben Brüder, die beiligen Apostel am ersten Pfingsttag, da St. Petrus in feiner Rede Apostelg. 2 die euch allen bekannte Weissagung aus dem Propheten Joel anführte, gedacht haben, daß an jenem ersten Pfingsttage die gange Weissagung Joels binausgegangen sei? Ronnten sie das denken, wenn von Blut und Seuer und Nauchdampf die Rede war? Gewiß nicht. Sie faben den berrlichen Unfang einer Erfüllung, welche ferne Zeiten umfaßte, und wollten nicht bloß auf sich und ihre Erfahrungen bezogen wissen, was der Geist auf alle Zeiten des Endes deutete und fagte. Geradeso auch bier. Werden sich iene alten, weisen Vater der driftlichen Kirche, aus deren ganden die Wahl unfrer Texte bervorging. wohl gedacht haben, daß die wunderschöne und felige Geschichte der Weisen von Morgenland die ein zige Erfüllung der Weissagung Jesajä im 60. Rapitel seines Buches sei? Die Weisen aus Morgenland mit ihrem Gold und Weibrauch und ihren Myrrben, mit ihrer großen Kreude und ibrem Lob des Berrn, find Erstlinge und Bergoge; aber die Menge am Meer und die Macht der Zeiden kann man an ihnen nicht erkennen, und ihre Ramele und Dromedare werden die heilige Stadt nicht bedeckt haben. Auch brach Jion bei ihrem Unblick nicht aus in Lust und ihr Berg breitete sich nicht aus, als sie kamen. Dazu kommen sie nicht nach Jerusalem, sondern nach Bethlebem, und ob sie gleich in einem Lichte wandeln, das von Jion stammt, so leuchtet doch noch nicht die Gerrlichkeit des Geren über der beis ligen Stadt, fondern Sinfternis und Dunkel bedeckete Jerufalem und Ifrael damals noch ebensowohl als die beidnischen Völker. Das alles ist so einfach und so unwidersprechlich, daß eine Auslegung des Tertes rein auf die Weisen von Morgenland benjenigen eine unmögliche Sache sein muß, die ihr Auge und ihren Verstand nicht durch alte und neue Unsichten von geist: lichen Auslegungen haben blenden lassen. Mein, die Weisen aus Morgenland find nicht bloß ein Unfang der Erfüllung teurer Weissagungen Got= tes, sondern sie sind selbst eine Weissagung und deuten mit ihrem einsamen Besuch bei Jesu, der wie ihr Stern bald Licht und Klarheit verlor, auf eine ferne große Zeit, deren mächtige und gewaltige Bewegung erst recht zeigen wird, wie groß der Zerr ist, den die Zirten in der Krippe und die Weisen im stillen Zäuschen trafen.

Ich weiß, meine Brüder, wieviel Deutelei mit den Propheten je und je getrieben worden ift. Die mancherlei uneinigen, verwirrten Auslegungen der Propheten baben diefe felbit in einen Ruf gebracht, daß fie dunkel und unverständlich feien, so daß diejenigen, welche die Motwendigkeit eines gottlichen Interpreten auf Erden fur die gange Rirche behaupten, siegreich fich auf die prophetischen Schriften berufen können. Die Dropbeten find aber fo tlar und deutlich wie andere Schriften des Beiligen Beiftes, wenn man einerseits die genügende Kenntnis der Geschichten der Könige Ifraels und Judas mitbringt, für deren Zeiten die Propheten redeten und ichrieben. andrerseits aber die Schrift ungedeutet läft und nimmt, wie fie das steht. Es ist ja freilich wahr, daß manch prophetisches Gesicht nur bildlich zu nehmen ift und der wahre Sinn daraus erft entwickelt werden muß. Wenn es 3. B. im 23. Vers unsers Kapitels beint: "Deine Sonne wird nicht mehr untergeben noch dein Mond den Schein verlieren", fo kann das freilich nicht wörtlich verstanden werden, weil ja der Mond den Schein gar nicht bekame, wenn die Sonne nie unterginge. Es foll daber durch diese Stelle ebensowenig wie durch den 1a. Vers Sonne und Mond aus der Welt weggeleugnet und gesagt werden, daß Christus ohne Sonne und Mond die leibliche Welt erleuchten werde. Wo aber eine Stelle bildlich zu nehmen ift, da veranlagt die Beilige Schrift felbft bagu. während in den Stellen, in welchen das nicht der Sall ift, nicht Auslegung, fondern einfache Auffassung dessen, das geschrieben ift, und treues Mer = ten aufs Wort an der Stelle ift. Baben unfre Vater aus mancherlei Ursachen, sonderlich aber, weil sie wie auch wir noch in der Zeit lebten, da die klugen Jungfrauen mit den törichten entschlafen find, sich mit Auslegungen geplagt, fo ift es gerade die Gnadengabe, welche uns Gott in diesen Tagen darbeut, die Offenbarung von den letten Zeiten ohne Deutung aufzufassen und dadurch in den Reichtum der Schrift und in die Berrlichkeit unfrer Soffnung einzudringen. Wir brauchen am allerwenigsten bei unfrem Terte uns mit Deuten abzugeben, da gerade ohne Deutung nach dem Wortlaut die prophetische Rede sich am schönsten mit dem Evangelium ausammenschlieft und uns eben dadurch die göttliche Theophanie oder Epiphanie nicht zu einer vergangenen und abgeschlossenen, sondern zu einer folden Tatfache wird, die fich immer herrlicher, am herrliche ften aber am Ende entfaltet. Das laft uns nun noch feben.

Die Geschichte, welche uns das heutige Evangelium berichtet, verhält sich zu der, die wir Jes. 60 durch den Geist der Weissagung zum voraus geschildert sinden, wie der Stand der Erniedrigung Jesu zum Stand der Erhöhung. Sie ist ausgezeichnet vor allem, was damals auf Erden geschah, sie ist wunderbar, man mag nun die Urt und Weise ansehen, in welcher die

Weisen durch einen Stern berufen und geführt wurden bis gum Meugebor= nen, oder man mag ihr inneres Licht und den Glaubensblid in Betrachtung gieben, vermöge deffen fie in dem armen Rinde den geren der gerrlichkeit erkannten. Doch muß man gesteben, daß sie von demjenigen, was Jefasas berichtet, an Berrlichkeit übertroffen wird, wie eben der Stand der Erniedris gung Jesu durch den der Erhöbung. Denn am Ende der Tage, wenn Zeit und Stunde gekommen sein wird, das Reich Ifrael aufzurichten und am beiligen Lande und feiner angestammten Bevolkerung die Weissagungen in Erfüllung zu bringen, da wird Jefus Chriftus nicht mehr in der Gestalt des fterblichen fleisches, sondern nach dem Zeugnis der Propheten in der Berrlichkeit seines Vaters über Jion aufgeben und in der beiligen Stadt, wie in den Tagen des erften Tempels, feine Wohnung nehmen. Dann werden nicht mehr einzelne Weise, sondern Völker und Könige die Verbindung mit Ifrael suchen und Jerusalem wird die Mitte der Völker werden. Die Augsburgische Konfession bat gewiß recht, wenn sie die judaisierende Meis nung verwirft, nach welcher am Ende der Tage eitel Zeilige ein welt = liches Reich baben werden. Da ift tein weltliches Reich zu erwarten, auch nicht zu bestimmen, wie sich in der von den Dropbeten so vielfach ge= weissagten seligen Zeit Ifraels auf Erden alle Dinge gestalten sollen. Aber bas ift aus Jef. 60 gewiß, ein Jug und eine Liebe der Doller gu Jeru= falem und dem Volke Ifrael, eine Gemeinschaft, ein Kriede und eine Liebe awischen Juden und Zeiden, eine Erhebung des beiligen Volkes und Landes wie nie zuvor wird stattfinden, wenn auch nur das in Erfüllung gebt, was Jef. 60 geschrieben steht, von den übrigen Propheten und der Offenbarung Johannis nicht einmal etwas zu reden. Lefet nur einmal das 60. Kapitel im Jusammenhang und schauet zu, ob ein getreuer Leser sich mit dem Bedanken befreunden kann, daß alle diefe 22 Sprüche von weiter nichts reden als von der verborgenen geistlichen Berrlichkeit der Kirche, so wie sie je und je gewesen und noch ift. Mein, nein, da wird es eine gang andere Epiphanie geben als wir jetzt feiern und als fie den Weisen geschenkt wurde, da wird mit Macht in Erfüllung geben und in einer Treue, ich mochte fast fagen Buchstäblichkeit, was die Propheten schreiben, daß man sich über den Gott wird wundern, der solches alles voraus bereitet und bedeutet bat und zur rechten Zeit es erfüllt. Es ift teine Zeit, aus allen Zugen, die die Schrift enthält, ein harmonisches Bild der großen Glückseligkeit der berrlichen Zeit zusammenzustellen. Wer wurde das auch vermögen, wer die Weisheit dazu haben, wem würde nicht über der Ausführung der Aufgabe Mut und Araft zerrinnen? Bier gilt, daß tein Auge gesehen und tein Ohr gebort bat, mas Gott denen bereitet hat, die ihn lieb haben. Indeffen lefen wir genug und auch unfre armen Versuche, die geweissagten Siege zu einem Bilde gusammenzufassen, geben wenigstens soviel Licht, daß unser Berg badurch entzündet und voll hoffnung und unser Beist erfreut wird über die kom= mende Epiphanie des Berrn und über die Unbetung der Völker gegen den. den auch die Weisen aus Morgenland angebetet haben. Es muß erft toms men bas Vollkommne, ba bort bas Studwert auf, ba wird groß werden

die Anbetung. Gold, Weihrauch und Myrrhen, Gott und seinem Christus dargebracht, wird viel und des Lobgesanges kein Ende werden in den Toren Jerusalems. Des leben wir in großer fröhlicher, freudiger Hoffnung.

Bis aber die Zeit unfrer hoffnung über den Grabern der Vorzeit und vielleicht auch über den unfrigen aufgebt, naben wir im Geift und Webete lobend und dankend dem treuen Konig Ifraels, der unfre beidnischen Väter und uns durch fein Evangelium berufen, der nicht gewartet bat, bis daß wir tamen, sondern als ein guter Birte uns verlorene Schafe besucht und gu der einen Berde gebracht bat. Er bat uns wilde, beidnische Zweige durch feine beilige Taufe in den guten Olbaum feiner Rirche eingepfropft und auch uns eingeleibt in den großen beiligen Leib, der die Boffnung eines ewigen Lebens bat. Wir find Rinder Gottes geworden aus Seinden, Abrahams wahrer geiftlicher Same, Erben Gottes und Mitarbeiter Jefu Chrifti. Das für fei ibm bier icon Dant und Pfalm und Lob und Opfer gebracht. Unfre Bergen follen ibm grunen, unfre Lieder ibn feiern und unfre Liebe, unfre feurige, betende, andachtsvolle Liebe, foll ibm alle Tage und Stunden aufs neue geschenkt und dargebracht fein für seine große Wohltat, daß wir Chris sten geworden find. Weil aber eine Liebe ohne Tat und Werk keine mabre baftige Liebe ist und fich teine Liebe unbezeugt laffen kann, so muß auch diese unfre Liebe zu unfrem Berrn und Erlofer ibre Außerung, ibre gruchte, ibre Werke baben. Da fragen wir auch nicht lange: "Was soll ich dir, mein Seelenfreund, fur beine Treue geben ?" Wir wiffen langft icon, wonach er begehrt und nach welchem Danke ibn von uns hungert. Er will geehrt fein in den Seinen, gefalbt in feinen armen Bliedern, befucht in feinen Branten und Gefangenen, gespeift, getränkt, gekleidet in feinen Bungrigen, Durftigen und Macten. Unter den Juden und Beiden foll fein Evangelium geopfert, dem Glaubensgenoffen foll allerlei Gutes getan werden, und je nachdem eines oder das andere seiner Gebote winkt, follen die Werke der Beiligen als Schaubrote in fein Beiligtum gelegt werden. Das wissen wir, und darum wird uns der Lvipbaniastag zum Offertoriums und Opfertage, und was wir alle Tage für unfre Oflicht erkennen, das wird uns beute gur besondern angenehmen Aufgabe, wie ihr dies ja felber wift, meine Lieben, und wie wir dessen in unfrer Gemeine bereits eine selige Gewohnheit haben.

Wohlan, am Weihnachtsabend und Weihnachtsfeste haben wir unsern Kindern und Freunden se nach Liebesdrang und Vermögen Geschenke und Gaben zugebracht. Zeute bringen wir sie Jesu selber und wir bitten ihn, daß er sie für seine heiligen Iwecke annehmen möge und treulich brauchen lasse. Welch ein schöner Tag! Da stehen die Diener Gottes und die Kirchensvorsteher der Gemeinde, um die Sandlanger eurer Barmherzigkeit zu sein. Da bringen sie eure Gaben dankend, lobend und preisend dem in euerm Kasmen dar, der keinen Becher kalten Wassers unbelohnt lassen zu wollen ersklärt hat. Er braucht uns sa freilich nicht, sein ist sa Silber und Gold, Korn und Weizen und Erdäpfel und alles, was ihr bringet. Von wem habt ihr's denn, wenn nicht von demsenigen, dem ihr's gebt. Aber eine solche Freude hat er an der Barmherzigkeit und Liebe, daß er die Urmen und Elenden auf

Erden und die da Mangel leiden zu feinen Stellvertretern ernannt hat. Da wird er felber zum Armen, zum Bettler, zum Nackten, zum Kranken, ja endlich gar zum Juden und Zeiden und wartet mit persönlicher Begier und heißem Verlangen auf unfre milden Zände, auf unfre immerdar arme Gabe und freut sich mit seinen heiligen Engeln, wenn wir in Einfalt der Seelen ihm zu Lob und Preis unfer Bächlein der Barmherzigkeit rinnen lassen.

Wohlan denn, so kommet zu ihm und erfreuet seine Seele mit euern Beweisen, daß ihr am Irdischen nicht klebet, sondern eure Güter in den Dienst der Barmherzigkeit gegeben habet. Ich sinde unsre Kpiphanias-Sitte, hinter den Weisen aus Morgenland herzugehen und Gaben zu opfern, so schön, daß ich überzeugt bin, Christus ist in unsrer Mitte und freut sich der Sitte selber. Daß nur unter uns kein Zeuchler, kein Ananias, keine Saphira sei! Ko sei doch ja alles einfältig, kindlich, und keine andre Absicht beherrsche uns, als wie wir seinen Willen tun und ihm wohlgefallen. Unter der seligen Abung vergehe uns der Morgen, entschwinde uns der Tag. Viel lieber möchte ich sagen: entschwinde uns das Leben. All unsre Zeit und Kraft und Zabe, Serr Jesu, sei ein Glas Narde, wenn nicht über dein Zaupt, so doch über deine Süße, das ist, über deine Armen und Geringen gegossen.

Wenn unfre Zeit aus ist und zu Ende unfer Leben, ach, wie wäre uns so wohl geschehen, wenn wir dann sagen könnten: Gerr Jesu, du König der ewigen Gerrlichkeit, auf dessen Reich wir warten, wir haben nichts gewollt, als dir dienen, wir hatten keine Lust, als dir zu opfern; dir wollten wir leben, dir wollen wir nun auch sterben, dir wollen wir selbst ein ewiges Opfer sein, o Jesu! Umen.

### Um ersten Sonntage nach dem Erscheinungsfeste

### Römer 12, 1-6

1. Ich ermahne euch, lieben Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, daß ihr eure keiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünstiger Gottesdienst. 2. Und stellet euch nicht dieser Welten gleich, sondern verändert euch durch Verneuerung eures Sinnes, auf daß ihr prüfer möget, welches da sei der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Gotteswille. 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, sedermann unter euch, daß niemand weiter von sich halte, denn sich's gebühret zu halten; sondern daß er von ihm mäßiglich halte, ein seglicher, nachdem Gott ausgeteilet hat das Maß des Glaubens. 4. Denn gleicherweise, als wir in einem Leibe viele Glieder baben, aber alle Glieder nicht einerlei Geschäfte haben, 5. also sind wir viele ein Leib in Christo, aber untereinander ist einer des andern Glied, d. und haben mancherlei Gaben, nach der Gnade, die uns gegeben ist.

Die Kvangelien der Epiphaniassonntage führen uns in der Betrachtung des Lebens Jesu Christi, des Sohnes Gottes und Marien, von seiner ersten Reise, die er als zwölfjähriger Knabe nach Jerusalem machte, bis mitten

binein in seine berrliche Tätigkeit als Prophet und Zeiland der Welt. Und während sich so das Leben des geren vor unfern Augen immer berrlicher enthüllt, geben die Episteln in ihrer Weise gleichen Schrittes nebenber. So wie man in der Weibnachtszeit aus den Episteln die Entstehung der Kirche Gottes und die Ausführung der Menschbeit aus dem Alten ins Meue Tes stament, ja aus der alten in die neue Geburt entnehmen konnte, neben dem Bräutigam und Geren seine Braut und Magd entsteben und werden fab. fo fiebt man jett neben dem fortschritt des Lebens Jesu in den Episteln den berrlichften Sortschritt und die schönste Entwicklung des Lebens seiner Blaus bigen. Es läuft also neben dem Leben Jesu die Beschreibung des verklärten Christenlebens ber, und ich denke, meine lieben Brüder, das wird wohl der Sauptgedanke fein, welcher die Rirche bei der Wahl der epistolischen Terte für die Epiphaniensonntage geleitet bat. Sie lieft überhaupt von uralten Zeiten ber in der Zeit nach Weibnachten die Briefe Dauli, und zwar bauptfächlich folde Stude, die den foeben angegebenen Bedanken, "das Leben der Gläubigen in feiner Entfaltung" recht ausführlich und eingebend darlegen. Sur die ersten drei Epiphaniensonntage liest man das zwölfte Kapitel an die Römer in drei miteinander gusammenbangenden Abschnitten. Der erfte Abschnitt, unfre beutige Epistel, legt uns zuerst in einigen großen Jugen das Leben der Gläubigen in feinem Verhältnis zu Gott, zur Welt und gur Rirche vor. Im Terte des nächsten Sonntags verteilt fich die flut der Gnaben wie der Strom Mil zur Zeit, wo er übergebt, in eine Menge von Ranalen und Rinnen bis in die einzelnen Selder und Garten des fpeziellften Lebens. Da sieht man das beilige Leben des Christen in feiner reichen barmonischen Mannigfaltigkeit. Dann schlieft sich von dem 17. Ders an die Epistel des dritten Epiphaniensonntags an, und man sieht im Glanze apos stolischer Worte am Sonntage, wo das Evangelium von der Zeilung des Ausfätzigen, dann des Knechtes des Sauptmanns von Kapernaum erzählt, in der Epistel die driftliche Liebe zu den Seinden, wie sie Kohlen auf die Saupter sammelt und die abscheulichste Seelenkrankbeit, die es geben kann, die häßlich ist wie der Aussatz und trag zum Guten wie ein Gichtbrüchiger, den Bag, auszutilgen und zu beilen fucht. Da laft uns nun froblich gu unfrem heutigen Terte geben, den Gedanten der Tertwahl in Erinnerung, und nicht verlangend, daß im einzelnen große Abnlichkeit und Beziehung aufs Evangelium bervortrete.

Voraus stellen wir noch eine kleine Bemerkung. Der Jusammenhang zwisschen Evangelium und Epistel des heutigen Tages liegt, wie bereits gesagt, in der Ahnlichkeit, welche zwischen der Antwicklung des äußern Lebens Jesu und des innern Lebens seiner Zeiligen ist. In der Tat Jusammenhang genug. Es ist aber noch ein andrer Jusammenhang zu bemerken, der nämlich zwischen dem heutigen epistolischen Terte und dem Epiphanientage. Evangelium und Epistel des erstgenannten Sestes schließen mit den Opfergaben ab, welche die Weisen dem Zerrn brachten und dereinst die Völker und ihre Könige ihm bringen werden. Die heutige Epistel dagegen beginnt mit der Zervorhebung eines Opfers, welches wir Gott schuldig sind, welches auch

noch von höherem Wert ist als Gold, Weihrauch und Myrrhen. So tont also die Stimme des Kpiphaniensestes in die Kpiphaniensonntage herein und das Volt des Gerrn Jesus, dessen Leben uns beschrieben wird, erscheint sogleich in priesterlicher Jier, im Opfer und heiligen Gottesdienste begriffen. Da ist denn der Jeit am schönsten ihr Recht geschehen und der Kpiphanienssonntag an das Kpiphaniensest durch die goldene Zessel eines heiligen gesmeinschaftlichen Gedankens geknüpft — und zugleich das Christenleben, welches geschildert werden soll, im Glanze der heiligsten Salbung als ein Leben der geistlichen Priester dargestellt.

Ohne Zweifel werdet ihr nach Erwägung dieser euch vorgelegten Gesdanken ein wenig bereiteter sein, mit mir in den epistolischen Text selbst hincinzugehen, und ich bitte euch nur, daran zu denken, daß ich bereits einsgangs gesagt habe, es verlaufe unser ganzer heutiger Text in drei Abschnitzten, man sehe das Leben der Christen zuerst in seinem Verhältznis zur Bott, dann im Verbältnis zur Welt und endlich im Versbältnis zur Kirche.

Das Verhältnis zu Gott ist vielfach dargelegt in dem Worte "Opfer". "Ich ermahne euch, lieben Bruder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber bargustellen gum Opfer, bas ba lebendig, beilig, Gott wohlgefällig fei, euer vernünftiger Gottesdienft." Die Beiden, auch die Juden brachten Gott Opfer dar, die außer der Derson des Opfernden lagen, Tiere, welche ihr Leben aufgeben mußten, um Opfer zu sein, so daß also vom Opfer der Tod unzertrennlich war. Diese Art und Weise, Gott blutige, sterbende, tote Opfer darzubringen, deutete auf Chris ftum und borte mit dem einzigen, ewig gultigen Opfer des blutigen, fter= benden, toten Leibes und Leichnams Jesu Chrifti auf. Unfre Verfobnung ift vollbracht, es find mit einem Opfer in Ewigkeit alle vollendet, die geheiligt werden. Wer will zur Verföhnung durch neue Verföhnopfer etwas bingus tun? Doch sind damit nicht alle Opfer im Meuen Testamente abgetan, viele Stellen de Meuen Testamentes beweisen, daß es noch Opfer gibt, und icon der erfte Ders unfrer heutigen Epistel, von dem wir eben reden, zeigt das Dankopfer, welches wir Gott bringen durfen, gang bell und flar. Das Dankopfer, sage ich, denn alle unfre Opfer find Dankopfer, auch Brand: opfer dazu, wenn du's fassen willst. Das Opfer, von welchem in unserm Terte die Rede ift, ift unfer Leib. Diefer Leib aber ift tein totes Opfer, fein sterbendes, blutendes, fondern ein lebendiges, wie der Tert fagt, finte= mal wir unfre lebendigen Leiber dem Beren gum Opfer darstellen follen. Lebendige Opfer gab es im Alten Testamente nicht, wenn auch bereits im Stande der Masiraer der Gedante einer perfonlichen Singabe an Gott den Beren eingehüllt lag. Im Meuen Testamente hingegen gibt es lebendige Opfer, nämlich die Opfer unfres Leibes, und unfer Text lehrt es uns deuts lich, daß fie beilig und Gott wohlgefällig feien. Ja er fagt, die Darbringung folder lebendigen Opfer fei nummehr der vernünftige. wahrhaftige Dienst Gottes, unsers Berrn. Es ift wahr, daß im Griechischen an der Stelle des deutschen Wortes "vernünftig" ein Ausdruck ftebt, welcher allenfalls auch in folgender Weise übersetzt werden könnte: "welcher sei euer, dem Wort gemäßer Gottesdienst". Da übrigens die Auffassung "dem Wort gemäße doch schwieriger ist als die andere und es im Neuen Testasmente allerdings der vernünftige Gottesdienst ist, dem Zerrn die Glieder des Leibes aufzuopfern, so werden wir es wohl am besten lassen, wie Luther und andre Übersetzer es aufgefaßt haben; wir werden es für den versnünktigen Gottesdienst gelten lassen, daß man dem Zerrn den Leib zum lebendigen, heiligen und Gott wohlgefälligen Opfer gebe. Man wird zusnächt nur aufzusinden haben, wie der Leib zu einem lebendigen Opfer werde, und war um diese Ausopserung des Leibes ein vernünftiger Gottesbienst beiße. Da wird man dann auch desto besser begreifen, warum der Apostel seine Brüder zu Rom "durch die Erbarmungen Gottes" ansleht und vermahnt, ihre Leiber Gott zum Opfer zu bringen.

In dem deutschen Worte "Opfer", welches aus dem Lateinischen stammt. ist bauptfächlich die Zingabe dessen, was man opfert, an denienigen ausgedrückt, dem alle Opfer vermeint find. Das deutsche Wort ift gang verwandt mit "Gabe". Unders ist es mit dem griechischen Worte unsers Tertes, in ihm liegt der Gedante ausgesprochen, daß sterben muß, was geopfert werden foll; es bedeutet gunächst ein blutiges Opfer. Während nun unser Leib mit dem Mamen bezeichnet wird, der an den Tod des Opfers erinnert, wird doch der Jusatz gemacht, daß der Leib ein lebendiges Opfer sei. Daraus schloß man im Altertume, daß also von einer Abtötung des Leibes die Rede fein muffe, aber nicht von einer folden, die den leiblichen Tod nach fich führt, sondern von einer gemäßigten, bei welcher des Leibes Leben besteben kann. Das Opfer ware darnach nichts anders als eine um Gottes Willen vorgenommene Abtötung, Kasteiung und Jähmung des Leibes, bei welcher man die Gewißheit bat, Gottes beiligen Willen zu vollziehen. Wenn der Apostel Paulus an einer Stelle fagt, er betäube seinen Leib; wenn andre Stellen dieser Urt in der Beiligen Schrift nicht mangeln; wenn neben der driftlichen Greibeit im Genuft von Speis und Trant bei den Zeiligen des Meuen Testamentes die Ubung des Sastens bergebt und keineswegs verboten, sondern freigegeben und von dem Mund des Geren Jesu selber mit Maß und Regel versehen wird: so gebort das alles zusammen in das Kapitel vom Opfer des Leibes und in unsern Tert. Man darf sich dies Werk der Aufopferung nur nicht als ein trauriges, betrübtes Geschäft vorstellen, son= dern als ein folches, das nach der Unordnung Jesu mit gefalbtem Ungeficht und Beifte geschieht. In der alten Zeit, ja bei den Romischen und Oriens talen auch in der neuen Zeit, haben sich viele mit allem Ernft darauf verlegt, ibren Leib durch Abtötung zum Opfer zu machen. Das Altertum liefert große Beispiele, die uns nicht bloß befremden follten, die wir bewundern dürften, auch deswegen bewundern, weil ein gewaltiger Ernst der leiblichen Abtötung sehr oft mit einem boben Alter, ja mit den höchsten und unges wöhnlichsten Altersstufen des menschlichen Lebens zusammengeht. In den protestantischen Kirchen freilich denkt niemand mehr daran, die Darbringung des Leibes als lebendiges, beiliges, Gott wohlgefälliges Opfer durch 216: tötung auszuüben. Die neueren Erzieher haben zwar gar nichts gegen eine Abhartung des Leibes zum Twede der Stablung und Araftigung desfelben; fie schlagen manches vor, was der Abtötung der alten Uszeten verglichen werden könnte; fie brauchen äbnliche Mittel, aber zu einem gang andern Twed. Wer dasselbige tun wollte, um Gott in seinem Leibe ein nicht fterbendes, sondern träftiges, lebendiges Opfer darzubringen, von dem würde man allenthalben mutmaßen, er sei auf geradem Wege nach Rom. Und doch reden nachweisbar nicht bloß protestantische Theologen, sondern die Schrift felbst von einem löblichen Mage der Abtötung, und wir feben nirgends, daß die leibliche Ubung gar nichts nute, wenngleich an einem Orte, daß im Vergleich mit dem Segen der Gottseligkeit ibr Mutten ein geringer fei. Indessen ift es ja allerdings richtig, daß eine pur außerliche Abtötung des Leibes den Sinn des Apostels nicht trifft. Gottseligkeit tut unendlich mehr als die bloft leibliche Ubung. Wer Gottes und feines Beistes voll ift, in dem darf nur der Gedante angeregt werden, den Leib als lebendiges, beiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, fo wird Luft und Liebe dazu im Innern erwachen, und der überschwang der gottverlobten Seele wird die Bitte und Dermabnung des Apostels berrlicher binausführen als die aller= dings oft peinliche und gesettliche Abtötung der alten Uszeten. - Dreierlei ift es, was die Seele am Leibe dieses Todes vielfach bindern und beschweren kann, der Unlag zur bofen Luft, wie er allerdings oftmals bervortritt, die leibliche Schwere und Trägbeit, welche den Geist so oft langfam macht zum Buten, und die Maglofigkeit und Unordnung auch in der rechtmäßigen Begier nach leiblichem Genuff. Es ist gang richtig, daß die Luft und alles Bofe den Sitz nicht im Leibe, sondern in der Seele bat, und wer das Bofe im Leibe, als in der Materie suchen wollte, gegen den mußte man mit jenem Eifer antampfen, mit welchem die Rirche je und je diese beillose Irrlebre bekämpft hat. Wer nun aber um deswillen nicht begreifen wollte, daß die Seele durch ihr leibliches, irdisches Organ mit der Welt um fie ber in Derbindung steht, und daß ihr auf dem Wege der Sinne nicht bloß richtige Gedanten, sondern auch ein Zeer von bosen Begierden und viel Zindernis des guten Willens zugeführt werde, der wurde durch eine richtige Lebre für eine derfelben nicht widerstrebende tägliche Erfahrung und Wahrneb: mung abgestumpft erscheinen. "Argert dich dein Auge, Sand oder Sufi". fagt der Gerr und gibt damit nichts anders zu erkennen, als was soeben gefagt wurde, daß der Leib und feine Glieder Unlag zum Argernis der Seele geben können. Will man nun auch das priesterliche Geschäft der Aufopfes rung nicht wie manche Uszeten von außen nach innen, sondern auf dem Wege der Gottseligkeit von innen nach außen vollziehen, so muß man doch auch das ertennen und fich nach Leib und Seele dabin treiben und regieren lassen, daß Luft, Trägbeit und Maglosigkeit überwunden und auf diese Weise nicht bloß die Seele, sondern auch der Leib als ein lebendiges, beis liges. Gott wohlgefälliges Opfer dem Beren dargebracht werde. Ob von außen nach innen oder umgekehrt das Opfer vollzogen werde, ist übrigens die geringere grage; vielleicht schließt eine das andere nicht einmal aus.

Daß es aber geschehe, muß einer beiligen Scele ernfter Lebenszwed fein. Much das Sleisch muß durch den Beiligen Geift wahrhaft lebendig, beilig und Gott wohlgefällig werden, und wer dafür forgt, übt einen ver = n unftigen Bottesdienft. - Es ift eine mertwurdige Sache, meine lieben Bruder, daß die griechische Sprache fur Dernunft und Wort ein und denfelben Ausdruck braucht, so dan der Mame der emigen, göttlichen Matur unsers Geren Jesus, welcher bekanntlich "Gottes Wort" ift, und die geschaffene menschliche Vernunft samt dem geschaffnen Worte mit einem und denselben Ausdruck, dem Ausdruck "Logos" bezeichnet werden. Bei sotaner Sache ift es leicht zu benten, daß zuweilen das griechische Wort gebraucht wird, ohne daß man auf der Stelle unterscheiden tann, wie es zu übersetten und zu deuten ift. Diese Mehrdeutigkeit geht auch auf das Eigenschaftswort über, welches von dem Sauptwort "Logos" stammt; es kann dasselbe ebensowohl beißen "dem Wort gemäß" als "vernünftig". So kann auch in unfrer Stelle ebensowohl übersetzt werden "welches fei euer dem Wort gemäßer Bottesdienft" als "welches fei euer vernünftiger Bottesdienst". Dabei muß jedoch bemertt werden, daß das Eigenschaftswort, welches hier fteht, überhaupt nur zweimal in der Zeiligen Schrift vorkommt, nämlich in unferm Terte und 1. Detri 2, 2, sowie, daß es von den griechi= ichen Kirchenvätern felber, also von denen, denen Wort und Sache am nächsten stand, nicht anders ausgelegt wird als "vernünftig" oder "geis stig". Auch dürfte man wohl um so mehr diese Auslegung annehmen, als der Ausdruck "Wort Gottes", so wie wir ihn von der Zeiligen Schrift Alten und Meuen Testaments zu brauchen pflegen, im Meuen Testamente gar nicht gewöhnlich ist. Man wird daber schon deshalb in unfrer Stelle, wie auch in der des beiligen Betrus 1. Detri 2, 2 den Ausdruck mit dem Rirchenvater Chrysostomus und andern sowie mit Luther durch die Worte "geistig oder vernünftig" geben muffen. Es ift auch der Sinn ein vortreff= licher. Das ist wahrhaft vernünftiges und geistiges Leben, wenn ein Mensch feinen Leib dem Geren als ein lebendiges, beiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringt. Nicht das ift Geift und Vernunft, den Luften fronen; wohl aber kann man es Geift und Vernunft nennen, wenn einer feines Leibes Berr wird und die leiblichen Geschäfte und Dinge in Einklang mit dem geistigen Leben und in Eintracht mit der Seele, die nach ewigen Jielen ftrebt, zu versetten weiß. Wer seines Leibes Gerr ist und der Regungen des= felben, wer ihn beherrschen kann und zu beiligen weiß, der ist der größte Meister und Weise. Man konnte sich denken, daß jemand höhnend den letzten Satz weiter fortführen und fagen wurde: Ja, der ist ein folcher Weiser und Meifter, der es auch weitergebracht hat als St. Paulus felbst Rom. 7, da er ausruft: "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes," Allein die Klage, welche der Apostel in der eben angeführten Stelle erhebt, bezeichnet keineswegs die bochfte Lebensstufe, welche St. Paulus erklommen bat, so wahr sie auch ist und auf alle Menschen, selbst auf Upo= ftel in oft wiederkehrenden inneren Lagen paft. St. Paulus dankt auch durch Jesum Christum unfern Beren für den Sieg im schweren Rampf,

trägt in sich den Beiligen Beift, von dem geschrieben steht: "Welche der Weist Bottes treibt, die sind Gottes Kinder", und weiß auch zu ruhmen, daß er durch den Zeiligen Geist verklärt werde von einer Klarheit in die andere. Daber redet er auch in unferm Terte von einem geistigen, vernunf: tigen Gottesdienst, von einer folden Verklärung des Christen, durch welche auch der Leib beilig und gewissermaßen durchleuchtig wird. Sind wir auch felbst bis dahin nicht emporgedrungen, so wird uns doch unser Jiel damit gezeigt. Wir muffen auch alle zugesteben, daß dies Ziel nicht bloß das wurdigste ist, welches wir uns denken konnen, sondern auch ein erreichbares und mögliches, weil sonst der Apostel nicht dazu ermahnen und aneifern wurde. Das letztere aber tut er ja alles Ernstes: er ermahnt uns durch die Barm= bergigkeit Gottes, oder er ermahnt uns, daß wir um der göttlichen Barm= bergigkeit willen "unfre Leiber" dem Berrn zum Opfer begeben mögen. Die Barmberzigkeit Gottes, die uns widerfahren ift, die uns täglich widerfährt und uns erziehend und leitend treu verbleibt, ist der Grund, auf welchem St. Daulus fo bobe Dinge von uns verlangt. Wir follen Gottes beis lige Priester sein, zu opfern geistliche Opfer, zu üben einen geistigen Gottes= dienst, Gott anzubeten im Geift und in der Wahrheit, und unser Leib und gefamtes leibliches Leben foll bei all' unfrer Unbetung und all' unferm Bottesdienst das Opfer fein, welches unfer Beist dem Geren darbringe, taglich neu und immer wieder. — Da haben wir, meine lieben Brüder, was unfer Text von unferm Verhältnis zu unferm Gott fagt, und es liegt darin für uns Lebre, Strafe, Befferung und Juchtigung genug, für uns, die wir uns großenteils taum je einmal befonnen haben, daß wir auch als Glieder des Meuen Testamentes Gott Opfer darbringen können, und die wir ebenfowenig oder noch weniger auf den Gedanken gekommen sind, daß an die Stelle der alten Opfertiere unfer Leib treten und Gottes beiliges, lebendiges Opfer werden solle. Das ift nun aber so, und gebt uns das wider unfern gewohnten Sinn, fo wird es mit dem zweiten Teile der Epiftel nicht anders fein.

Unter uns kann man auch in christlichen Kreisen immer aufs neue und bis zum Ktel die Frage auswerfen hören, in wie weit sich ein Christ dem weltlichen Leben anbequemen und mit der Welt gehen dürfe. Viele Christen sind in diesem Stücke wie jene Frauen, von denen geschrieben steht, daß sie immerdar lernen und nimmer zur Erkenntnis der Wahrheit kommen; sie werden mit der Welt nie fertig. Es ist das die unheilvolle, unglückselige Folge jener Vermengung des Weltlichen und Geistlichen, welche in die Kirche eingedrungen ist, seitdem die Staaten dristlich werden wollten und die Völker massen und hausenweise nicht bloß unter die Kateschumenen, sondern geradezu unter die Gläubigen ausgenommen wurden. Der übertritt der meisten zur christlichen Religion war nicht volker Ernst der Seele, sondern geschah aus irdischen, zeitlichen und sündigen Gründen. Sie ließen sich tausen, stellten sich in äußerlichen Formen der Kirche gleich, blieben aber innerlich, wer sie waren, und brachten ihre Urteile, Sitten und Freuden in die Gemeinde Christi mit herein. Wie die heiligen Patriarchen

die Rainiten nicht bekehrten, wohl aber ihre Rinder von denselben dermaßen verderbt wurden, daß am Ende Gott nicht bloß von den Rainiten, sondern vom gangen menschlichen Geschlechte fagen mußte: "alles fleisch bat seinen Weg verderbt", so ging es auch mit der Rirche. Sie wurde der Beiden nicht Meister, die wie Strome in ihre Gebiete ftromten, wohl aber rift der Strom des beidnischen Wesens in die driftlichen Gebiete ein und zerftorte das Bute, was da war. Ein wenig Sauerteig verderbt den gangen Teig. wievielmehr mußten folche Maffen von Sauerteig den neuen, fußen Teig verderben. Seit Konstantin dem Großen bis auf unfre Zeiten bat die Kirche. und zwar in allen Konfessionen, die schwere Strafe der Verweltlichung zu tragen dafür, daß sie nicht bleiben mochte, was sie fein follte, ein schmaler Weg, sondern mit Willen wurde, was sie nie batte werden sollen, ein breis ter Weg. Es ist zu verwundern und ist ein Beweis von überschwenglichem. göttlichem Segen und unverwüftlichem Leben, daß es nach 1500 Jahren einer folden Mischung nur noch überhaupt eine Kirche gibt, daß nur noch ein Kampf gegen das Bose da ist, daß nur noch innerhalb der Kirche das unterschieden wird, was eigentlich Welt und eigentlich Kirche ift, daß nicht aller Unterschied aufgehört bat und das Bofe nicht wie eine Sintflut den Boden der Kirche bedeckte. Dagegen ist es aber auch unter folden Umständen gar nicht zu verwundern, wenn immer neu die grage aufgeworfen wird: wie weit darf ich mit der Welt geben. Sat doch die Kirche im gangen und großen die Welt in ihre Mauern aufgenommen und eine Vereinbarung mit ihr getroffen, vermöge welcher sie mit ihr auf einem Boden wie die Dhi= lifter mit den Kindern Gottes wohnen muß. Bei folder Grenzverrudung und Grenzverstrickung, bei foldem Durcheinander des Guten und Bofen ift es ertlärlich, wenn einem die Augen vergeben und aller flare Blick der Einfalt verloren geht. Was ift das aber im Grunde auch für eine grage: wie weit foll ich's mit der Welt halten? Die Frage schon beweift, daß das Berg vergiftet ist; die Frage icon ist falich. Frage lieber einfach: "Soll ich's mit der Welt halten oder nicht", so bekommst du die Antwort: Mein, du follst es mit der Welt nicht halten; der Welt Freundschaft ist Gottes Seindichaft. Damit ift dir dann die weitere grage, wie weit du's mit der Welt balten follst, gang erspart. Gar nicht follst du's mit der Welt halten, es gibt tein gerechtes Mag der Weltliebe; das geringfte ift zwiel; alles was in der Welt ift, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. - Wollte man aber sagen: innerlich begehre man es allerdings mit der Welt nicht zu balten, äußerlich aber könne man es nicht immer vermeiden, es sei puritas nische Beschränktheit, das nicht einzusehn, so kann es wohl fein, daß die Rinder der Wahrheit einen Augenblick von dem lähmenden Zauber berückt werden, welchen die Unwendung von Setten= und Puritaner=Mamen aus= Buuben pflegt; aber lang tann die Benebelung bei denen nicht dauern, die am Wort und bei der Wahrheit bleiben, denn nach dem Worte Gottes foll man auch Weltförmigteit vermeiden. "Die Welt ift mir gekreuzigt und ich der Welt", faat St. Daulus, was beift das anders als: wir find geschiedene Leute, geschieden innerlich und äußerlich, geschieden für immer.

Unfer Verhältnis zu Gott beißt Opfer, unfer Verhältnis zur Welt beißt Scheidung, Eines so einfach wie das andere. Will aber jemand diese Lehre nicht annehmen, fo weisen wir ibn einfach auf den zweiten Ders unfers Tertes und legen ihn wie ein rotes, leuchtendes Siegel der Gewiß: beit und der Wahrheit der gepredigten Lehre vor eure Augen. "Stellet euch nicht diefer Welt gleich", fagt der Tert, oder naber beim Worte zu bleiben: Mehmet nicht einerlei Lebensform mit der Welt an, feid nicht weltförmig. So fagt St. Paulus, und der kannte die Theologie der Rücklichten und die driftliche Politik der Klugen ohne Zweifel vortrefflich. Warum fagt der Mann, der weder Dietist noch Duritaner war, nicht an= ders? War er etwa auch beschränkt wie ein Dorfpfarrer, der es nicht weiß noch versteht noch erfahren bat, wie wenig man in den höbern Tebenstreisen bei solchen Unfichten gilt und bleiben kann und wirken kann? Wer wird fich fo etwas zu fagen getrauen? Wer tann St. Daulum meiftern, wenn er in das mühfelige Wirrfal des gegenwärtigen Christenstaates binein feine Posaunenstimme erschallen läßt: "Werdet nicht weltförmig!"? - Gebt aber acht, meine lieben Bruder; St. Paulus fahrt noch weiter fort und fpricht: "Verandert euch aber durch Verneuerung eures Sinnes." Alfo ift es der alte Sinn, den der Apostel nicht leiden kann, er mag fich gebarden und eine Sorm annehmen wie er will. Der Chrift muß schon auch eine Lebensform baben, eine Sorm, die ibm nicht angeboren ift, in die er binein wachsen und werden muß. Rein unförmlich Wefen Gott gefällt. Wenn das nicht ware, so wurde der Apostel nicht sagen: "Der = andert euch", ober wie es eigentlich beift: "Derwandelt euch, nehmt eine andre Sorm an." Es foll nur die rechte Sorm fein. Die aber entsteht nicht durch Unbequemung an die Welt, sondern durch Derneuerung des Sinnes. Die Welt ift alt, das Chriftentum ift neu. Verneuert wird der Sinn, die Kinficht, der Verstand, wenn er der beidnischen, abgöttischen, abfälligen, sich immer gleichen finstern Welt den Abschied gibt und driftlich wird, dem Sinne Chrifti und feiner Apostel abn= lich. Christlich und neu, das ift eins, je driftlicher dein Sinn wird, je durchdrungener dein Geist von dem Geiste Christi, desto unwillkurlicher wird dein ganges Leben und alle feine form erneut und der Sinn der lautern Einfalt, das reine Gegenteil der Welt, wird dann innerhalb des breiten Wes ges und der dichtgedrängten Maffen wie ein Fremdling geben, ja wie nach der Sabel im Lande der Boderigen der Mann von graden Bliedern ging. Es ift allerdings ein Wandel in solcher Umgebung nicht angenehm zu nennen, er fühlt fich nicht wie Erdenglud an, aber er hat dennoch feinen Cobn. Diesen Lohn verkundigt der Apostel mit den Worten: "auf daß ibr prufen oder in Erfahrung bringen möget, welches da fei der gute, wohlgefällige, vollkommene Gottes: wille". Wer weltformig und dabei ein Chrift fein will, dem fehlt das Organ, in allen Sällen den Willen Gottes zu erkennen und feine Wege zu geben. Unsider wird das Auge, das Berg, der Gang; die immerwährende Rudficht, die man auf die Welt zu nehmen bat, läft nach teiner Seite bin

gang und aufrichtig werden. Durch die felbsterwählten Klippen schiffen, unversehrt, wenn auch mübevoll, schwimmen, sich durchschlagen mit Politik und Winkelzugen und am Ende des Lebens auf der Einbildung ausruben. als habe man ein reiches Leben und große Erfahrungen binter fich, das ift die Berrlichkeit der Weltförmigen. Bott aber laft es den Aufrichtigen gelingen, und bei der täglichen Verneuerung, Reinigung und kauterung des Sinnes gewinnen fie auch täglich mehr das Auge der Einficht in das, was Gottes guter, wohlgefälliger und vollkommener Wille in allen Sällen sei. Denkt an den Anaben Jesus im beutigen Loangelium. Er weiß, daß er fein muß in dem, das seines Vaters ift. Das ift Gottes guter, moblaefälliger, vollkommener Gotteswille über ibm. Maria und Joseph, so heilig sie sind, erkennen diefen Willen nicht, aber Jesus erkennt ibn. Das macht der neue Sinn, den er bat, der fich in ibm entfaltet wie der Tag, in welchen die andern erft allmählich durch Verleugnung diefer Welt hineinwachsen muffen. - Wenn euch das Verhältnis des Chriften zur Welt als reine Scheidung nicht richtig gefast zu fein icheint, fo laft nur euren Sinn erneuert werden durch den Geist des Beren, so dringt nur auf dem Wege der Bergensreini= gung in die völligere Erkenntnis des gottlichen Willens binein. Dan wir dies alles sollen, daran zweifelt tein verständiger Christenmensch, und tun wir's, so werden wir bald auch in dem einig sein, worüber der eine und andre bedentlich ift, nämlich, daß im Reiche Gottes feine Weltformigkeit ailt.

Es ist aber bereits gesagt worden, daß sich die in unserm Terte enthalstenen Ermahnungen des heiligen Apostels teils auf das Verhältnis zu Gott, teils auf das zur Welt, teils auf das zur Kirche beziehen. Wir stehen nun bei diesem dritten Teile, welcher der Aussührung nach in unserm Terte den meisten Raum einnimmt, ohne daß man doch sagen könnte, daß er mehr und der Erklärung bedürftigere Gedanken enthalte als die zwei vorizgen Teile. Im Gegenteil macht die apostolische Ausführlichkeit die größere Ausführlichkeit der Predigt überflüssig.

Der Apostel gründet die Belehrung über das Verhältnis des Christen zur Kirche auf die uns bekannte apostolische Kehre von der Kirche als einem Leibe, der aus vielen Gliedern besteht. "Gleich wie wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber alle Glieder nicht einerlei Geschäft haben, also sind wir viele ein Leib in Christo, aber untereinander ist einer des andern Glied und haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist." Auch bei dieser Darstellung geht der Apostel, wie in andern Stellen, die von der Kirche reden, ganz von der Kinheit der unsichtbaren und sichtbaren Kirche aus. Er weiß sehr wohl, daß eigentlich zur Kirche nur die wahrhaft Gläubigen gehören, aber er behandelt alle sichtbaren Glieder der Kirche insolange als wahre Glieder, als nicht durch das Mißglücken der brüderlichen Jucht an dem oder jenem der handgreisliche Beweis gegeben ist, daß er kein Glied der Kirche sei. Wie könnte das auch von einem praktischen Manne anders gescheben, zumal wenn

man das Verhältnis des einzelnen zur Rirche darzustellen im Begriff ift. Rann ich denn zur unsichtbaren, d. b. meiner Wahrnehmung entzogenen, mir unbekannten Kirche in ein Verhältnis treten, muß nicht alles, was Geift beifit, wenn es dem mit einem Leibe verbundenen Menschengeiste bemertlich werden foll, felbst irgendwie leiblich werden? Mit einer unsichtbaren Rirche, welche fich in der fichtbaren verbirgt, tann ich in teine mir bewußte Bemeinschaft treten, wohl aber mit einer folden unsichtbaren Kirche, die fich mir fichtbar macht, mit einer fichtbaren Kirche, die ich fur den Leib der unsichtbaren nehmen kann und in welcher ich die unsichtbare Rirche als pors banden begrüßen darf. Rurg, die Lehre von der unsichtbaren Rirche ift gum Trofte für die Zeiten und Orte aufgefunden, wo fich offenbar die Kirche im Derfall befindet und unter dem Baufen der Gottlosen und Mauldriften verborgen ift, nicht aber zu einer Grundlage des Verhaltens eines Gliedes zum andern oder zur gangen Rirche. Die Rirche ift allerdings ein Beift, wie das die Zeilige Schrift mehrfach bezeuget, aber fie ift auch ein Leib, und schon dieser Ausdruck deutet auf die Motwendigkeit bin, daß die Kirche sichts bar werden muß, damit ich sie seben und finden und fassen und mich als Glied des Ganzen erkennen kann. Seben wir das ein, so werden wir auch schnell erkennen, wie man jeden einzelnen Christen in feinem Der= baltnis gur gangen Rirche auffassen muffe. Rein einzelner Christ ist selbst ein Ganzes, sondern ein Teil, ein Glied der Kirche, deffen Beruf es auch ift, sich als Glied und Teil zu erkennen. Kein einzelner Christ bat alle Gaben des Zeiligen Geistes; nur Christus bat den Geist obne Maß, wir aber baben ibn nach dem Mafe, in welchem er durch göttliches Erbarmen einem jeden zugeteilt ift. Jeder bat feine Gabe, die er empfangen bat, um fich mit derfelben als Glied des großen Ganzen zu erweisen, den andern Bliedern und eben damit dem Bangen zu nütten. Gleichwie das Auge das Ohr bedarf, die Zand den Suff und jedes Glied das andre, eine Zand die andre wäscht, ein Suß den andern vorwärtsbringt, die Band dem ganzen Leibe Bandreichung, der Suß dem gangen Leibe Gange tut, alle Blieder poneinander, der Leib von den Gliedern und die Blieder vom Leibe abhangen, fo tann auch in der Kirche tein Chrift den andern entbebren, weil jeder die Gabe des andern bedarf und dem gangen Leib nur dann wohl ift, wenn alle Glieder den ihnen befohlenen Dieft tun und ein jedes feine Babe erweift. Wer freilich in einer Gemeinde lebt und den Sinn Rains haben und bebalten will, der nach seinem Bruder nicht fragte und deffen Buter nicht fein wollte, der wird wenig greude an einer folden Lehre haben. Was tummert der sich um die Kirchgemeinde; die ist ihm tein Leib, sondern ein zufällig ausammengewürfeltes Banges, das so wenig verliert, wenn er fich nicht zu ibm balt, als er felbst, wenn er sich von ibm scheidet oder nicht richtig zu ibm verhalt. Die Unerkennung dieser heiligen Lehre von der Rirche als einem Leibe mit vielen Bliedern ift eine Sache der Liebe, und wer teine Liebe bat, für den ift die gange Lebre nichts, für den ift aber auch die Rirche felbst nichts, und der tann allerdings auch tein Intereffe baben, darnach zu fragen, in welchem Verbaltnis er zur Kirche steht. Sat bingegen jemand unter euch

soviel Liebe, als man bedarf, um die Lebre von der Rirche zu erkennen, der wird nach dem Gefagten ichnell belehrt fein, welches fein Verhältnis gur Kirche sei. Der Apostel gibt dazu auf Grund der Lebre von dem Leib und feinen Gliedern die schönste Unweisung im dritten Ders des Textes, in dem er fpricht: "Ich fage durch die Gnade, die mir gegeben ift, einem jeden, der unter euch wohnt, daß er nicht übermäßig balte neben dem Mag bin, barnach er halten foll, sondern daß ein jeder von fich also dente, daß es mäßiglich und gefund fei, fo wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens ausgeteilt bat", oder nach Luthers, in diefem Verfe vortrefflicher, überfettung, "bag niemand weis ter von fich balte, denn fich's gebührt gu halten, fon= dern daß er mäßiglich von ibm halte, ein jeder nach = dem Gott ausgeteilt bat das Mag des Glaubens". Es ist zwar in keiner übersetzung möglich, wörtlich und treffend den Sinn des Apostels wiederzugeben, namentlich aber den dreifachen Ausdruck von der rechten Selbstichätzung. Aber was der Apostel will, das ift dennoch flar, Er gibt ein Maß an, nach welchem man fich felbst zu schätzen bat; diefes aber ift nichts anderes als das Maß des Glaubens, das Gott einem jeglichen Gliede am Leibe Christi mitgeteilt bat. Man wird unter dem Worte Blauben in diefer Stelle wohl nicht bloß den rechtfertigenden Glauben, sondern alles dasjenige zu verstehen haben, was wir Glaubensleben, geistli: des Leben, inneres Leben zu nennen pflegen, und wenn wir auch den Ausdruck nicht völlig aus dem sechsten Verse versteben, Glauben und Onadengaben nicht gang gleichbedeutend nehmen durfen, so wird doch gur richtigen Auffassung des Verhältnisses eines jeden Gliedes am Leibe Christi zu den andern Gliedern und zum Ganzen die Erkenntnis und Erwägung der vom Zerrn geschenkten Gnadengaben besonders viel beitragen, auch die Babe zum Glaubensleben zu rechnen fein. Wer das Man feines Glaubenslebens und feiner Gabe richtig erkennt und ichatt und feine Stellung in der Gemeine darnach beurteilt, von dem kann man fagen, er habe das richtige Derhältnis zur Kirche gefunden, er balte nicht weiter von sich, dem sich gebührt zu balten, sondern er halte mäßiglich von sich. Wenn 3. B. der beilige Paulus in jenen bekannten Stellen, darin er fein Verbaltnis zu den andern Uposteln beschreibt, fagt, er halte dafür, daß er nicht weniger sei als die boben Apostel, daß er mehr gearbeitet babe als die andern alle usw., so schätzt er sich nach dem Mage des Glaubenslebens und der ihm verliehenen Gaben, und so groß auch das Urteil von ihm selber lautet, so ist es doch nicht übertrieben, nicht unmäßig, sondern im Gegenteil das gerechte, gefunde Urteil eines Mannes, dem die beilige Sophrosyne oder die Tugend des rechten Makes und der gesunden Unsicht aller Dinge zur andern und neuen Matur geworden ift. Ift es etwa eine Demut, wenn der Mensch nicht wahr: haftig ist und sich selbst nicht richtig schätzt noch erkennt? Ist nicht Wahr= beit und Wahrhaftigkeit eine solche Grundlage der Demut, daß man ohne fie felbst zum Beuchler und Gleisner wird? Darf jemand seine Gaben gering icaten, wenn fie groß find, oder ift's ein Beweis von geiftlichem

Leben, wenn einer das Mag des Glaubens nicht kennt, das in ihm ift? Man tann ja nicht bloff durch die Menge der Sunden demutig werden, son= dern auch durch die Größe der Gabe und durch die gulle des inwendigen Lebens, welche Gott beigelegt hat. "Er hat Großes an mir getan, der da mächtig ift und des Mame beilig ift", ruft die Mutter Gottes; sie weiß ihre Größe: fie weiß aber auch ihre Miedrigkeit, wie fie denn ausruft: "Er bat die Miedrigkeit seiner Magd angeseben." Da bebt das Gefühl der Miedrig= keit das Gefühl der Größe nicht auf; beide geben wunderschön zusammen, wie auch David fagt: "Wenn du mich demutigst, machst du mich groß." - Ubrigens, meine lieben Bruder, find ja freilich nicht alle Manner wie St. Daulus, nicht alle Apostel, Propheten und Lebrer der Völker. Richt alle werden daber mit foldem Mafie des Glaubens und der Gaben ausge= ruftet fein, daß fie fich eine bobe Stellung in der Kirche und eine große Wichtigkeit für dieselbe guschreiben müßten. Die Glieder, aus denen der Leib zusammengesett ift, sind zum Teil auch sehr geringe Glieder, und das Maß des Blaubenslebens und der Gabe ist bei manchen, die gum Leibe ge= boren und felig werden, auch ein bescheidenes und geringes. Da wird also auch nicht jeder durch die Erkenntnis feines Verhältniffes zu der Rirche und ihren Gliedern eine Unreizung zur Selbstüberschätzung bekommen können. Micht die Aberschätzung, nicht die Korm des Gochmuts, die auf andre verachtend beruntersieht, wohl aber die wird zu fürchten fein, die neidisch auf andre binauffiebt und durch Unzufriedenbeit und Migmut den eigenen füßen Bonigtropfen austreten möchte, den Gott gegeben bat, bloß deswegen, weil andre mehr baben. Wahrlich, es ift keine von beiden Godmutsformen ichon und erträglich, weder der Bochmut, noch der unzufriedene Meid. Um Ende aber läft man sich doch den ersteren noch lieber gefallen als den letzteren, zumal ein Menich, der feine eigne Gabe unzufrieden gering ichätt, feinem Edelstein nicht bloß die goldne Sassung der zufriednen Freude, sondern auch den segensreichen Blid und Blang für andre nimmt. Ob, es ift icon, wenn bochbegabte Menschen unter der Last der Gnaden wie unter einem kostbaren Kreuze gebeugt und demütig gebn; aber wahrlich sehr schon und anmutig, liebreizend und erhebend ift auch der Blid auf den zufriedenen Rleinen, der froblich über fein geringes Man des Glaubens und der Mabe dieselben wie glügel braucht und damit ein und demfelben ewigen Tiele entgegensteuert wie der Bochbegabte. Müde geht oft der lettere unter der Last der Gnaden, während der erstere sich öfter freudenvoll durch die Luft himmelwärts schwingt. Es liegt daber auch keineswegs daran, daß man ein großes Maß des Glaubens und der Gabe habe, — das ist ja Gottes Rat und Wille, wie er einen jeden ausstatten will. Vielmehr liegt alles daran, daß jeder feine Babe erkenne und im Glauben darreiche Tugend und in der Tugend Bescheidenheit und in der Bescheidenheit Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Gottseligkeit und in der Gott: seligkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe gemeine Liebe, wie St. Petrus im erften Kapitel der andern Epiftel fagt.

Das ist eine wunderliche Sache, daß uns beim Lefen der apostolischen

Briefe und der sonntäglichen Episteln so gar oft Dinge begegnen, die bochbetont find und doch von den meisten überseben werden, die vollkommen richtig sind und nichtsdestoweniger vergessen und verachtet werden, als wäs ren sie kindische Reden oder Lugen. So ift es auch bier mit dem dritten Teil unfrer Epiftel. Es tann in der Welt feinen Grundfatt geben, der fich mehr von felbst empfiehlt, wie der, daß tein Mensch in der Kirche eine größere Stellung einnehmen tann, als er durch das Mag des Glaubens und der Babe permag. Es tann baber auch niemand leugnen, daß es eine Pflicht des Christenmenschen ift, nach dem Mag feines Glaubens und der Gabe zu for: fchen. Auch tann jedermann einfeben, daß Friede, Rube, Glud und Freude da wohnen muß, wo jeder bescheidentlich seine Babe kennt und braucht, da bingegen Bader, Streit und Unglud eintreten muß, wo die Brüder nicht in der lebendigen Erkenntnis ihrer Gnade und Gabe steben und geben. Man kann auch fagen, daß die im zweiten Ders der Epistel gebotene Erneurung unfres Sinnes sowie die Prüfung und Erfahrung des guten, wohlgefälli= gen, vollkommnen Gotteswillens ohne fortschreitende Erkenntnis der Gnade und Gabe gar nicht ftattfinden kann, wie dem auch der Apostel beides durch den Übergang aus dem zweiten in den dritten Ders in Jusammenhang bringt. Und doch, meine lieben Brüder, wer merkt auf das alles, wer sucht fein Verhältnis zur Kirche und ihren Gliedern und zu dem 3wed fein Maß des Glaubens und der Begabung zu erkennen: Sündenerkenntnis wird von allen als ein Lebensziel erkannt, aber Gnaden: und Gaben-Erkenntnis? Es tann einem jeden einleuchten, daß dem boffartigen Treiben der über- und Unterschätzung, der Selbsterbebung und der Verachtung andrer, fein fraftigerer Damm und mächtigerer Tod entgegengesetzt werden kann als die bescheidene Erkenntnis der Gnaden und Gaben der einzelnen Glieder. Dennoch wird gar kein Sleift darauf verwendet, keine Treue geübt, sondern man sucht sich wohl gar das schwere Geschäft durch die Ausrede vom Bals zu schaffen, es sei nicht nötig, die Grenzen der Gnade und Gabe zu erkennen, es sei am Ende schöner und lieblicher, wenn man fei, was man konne, obne gerade fein Mag und feine Grenzen im Bewuftfein zu tragen; man konne am Ende wohl gar durch genaue Renntnis der Gabe sich auf den Weg des kochmuts versteigen. So entfliebt man der Epistel, die wir beute gelesen, und andern Stellen, wie 3. B. dem 12. Kapitel im 1. Kor. Briefe. - So wird man am Ende gar weiser und flüger als St. Daulus, obne daß man doch einen geradern und richtigern Weg zum flore aller Gaben, zum frieden der Gemeinde, zur Tötung der Leidenschaft angeben könnte. - 21ch Jammer und Mot, es muß doch ein ieder etwas von sich denken und balten, und der Avostel befiehlt das rechte Maß der Selbstschätzung einzuhalten, er befiehlt und offenbart dies Maß, indem er fagt, ein jeder foll fich nach Gabe und Glauben schätzen. Er befiehlt und du willst nicht. Was willst du denn? Willst du gar keine Meinung von dir felbst baben? Das gebt nicht. Unklar oder flar hat jeder ein Urteil über sich; so suche doch das rechte, klare Urteil nach bem rechten Mane, das dich und andre bescheiden macht und uns alle friedlich übers, nebens und unterordnet. Das aber willst du nicht, du bist wie ein

Stein, den man nicht fügen kann; du fügst dich nicht, da wird dich der Steinmetz wenden und schlagen und hauen, bis du dich fügst oder vor Barstigkeit zerspringst und weggeworfen wirst, weg aus dem Bau, in welchen sich Gottes geistliche Steine zum Bau erheben, zum Preis des Gerrn.

Ob, wir elenden, hochmutigen, tragen Menschen und Christen! Was ift schöner als ein Priefter und Opfer Gottes sein wie Jesus, von der Welt fich scheiden wie Paulus, und fich einfügen mit Babe, Sleiß und Tugend in den Leib des Geren wie Petrus und alle Christen. Und wir wollen nicht. Apostel bitten und vermahnen dazu, und wir wollen nicht. Gottes Wort treibt, Gottes Kräfte ziehen dazu, und wir wollen nicht. Wir wiffen auch nichts Schöneres, Besseres und Größeres, doch wollen wir nicht. Wenn wir einmal wollen und es versuchen und üben, so wird uns himmlisch wohl, da sind wir selig in unster Tat, und es belobnt sich die Mübe mit Rreuden, die Arafte, das Leben der zukünftigen Welt regen fich in uns; dens noch sinken wir wieder bin in den gewohnten Jammer und wollen dann wieder nicht und schließen das Auge gegen das Morgenrot des ewigen Les bens mude und ichläfrig zu. Uch wir elenden, tragen, ungludseligen Meniden, wenn du uns nicht bilfft, du Belfer aus aller Mot, der du alle Grabsteine unsres geistlichen Todes lüften und uns lebendig und träftig machen kannst für dein beiliges Reich! O nimm uns doch in deine Sande und bilde uns nach deinem Sinn, daß wir feien Priester und Opfer por dir, allem weltlichen Wesen gegenüber geinde, und in beiner beiligen Rirche Meifter in deinen guten Gaben, die mit bescheidener, aber unaufbaltsamer Kraft in der Ertenntnis ihres Mages dem Berufe leben, den du durch deine Gabe geschenkt bast. Umen.

## Um zweiten Sonntage nach dem Erscheinungsfeste

## Römer 12, 7-16

7. Sat semand Weissagung, so sei sie dem Glauben ähnlich. Sat semand ein Amt, so warte er des Amts. Lehret semand, so warte er der Lehre. 8. Ermahnet semand, so seit er sorgfältig. Übet semand Barmherzigkeit, so tue er es mit Lust. 9. Die Liebe sei nicht falsch. Sasset dem Guten an. 10. Die brüsderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuwor. 11. Seid nicht träge, was ihr tun sollt. Seid brünstig im Geist. Schicket euch in die Zeit. 12. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Webet. 13. Nehmet euch der Heiligen Notdurft an. Berberget gerne. 14. Segnet, die euch versolgen; segnet und fluchet nicht. 15. Freuet euch mit den Pröhlichen und weinet mit den Weinenden. 16. Habt einerlei Sinn untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen.

Wenn man die heutige Epistel durchlieft, so begegnet einem eine ganze Sülle einzelner Ermahnungen, welche sich im Jusammenhang mit der im

12. Rapitel an die Romer unserem Texte unmittelbar vorangebenden Epistel des erften Epiphaniensonntages gang leicht als einzelne dargebotene Wirtungen und Gaben des Beiligen Beiftes auffassen laffen. Wie bei einer reichen Christbescherung, so ift uns bier der Reichtum des inwendigen Les bens und des driftlichen Wandels im glangenden Lichtesschein vorgelegt. Dabei aber bewegt sich das Auge des Beschauers über den wundervollen reichen Inhalt bin und ber, um einen leitenden Gedankengang zu finden. an dem fich die Aufeinanderfolge der einzelnen tleinen Sätze leicht auffassen und merten ließe. Denn man will allerdings von diesen Kleinodien kein einziges verlieren, jedes aufheben und am besten Platze segensreich bewahren. Bei diefer Bemühung des überbliche ertennt man nun allerdings bald, daß immer einige zusammengebörige, verwandte Ermabnungen gufammengeordnet sind, wie etwa eine Jungfrau, wenn sie Blumensträuse bilden will, zuvor zusammenlegt, was zusammen einen und denselbigen Platz im Strauße finden foll. Schon diese Wahrnehmung macht frob. Doch genügt fie dem suchenden und forschenden Auge nicht, welches das Ganze als ein Ganzes fassen will und desbalb die barmonische Jusammenordnung nicht blog einzelner Sate, fondern des gangen Tertes gu finden begebrt. Es bleibt aber auch dieses Begebren nicht lange unbefriedigt. Es zeigt fich dem aufmertfamen Sorfcher bald, daß der gange Tert fich in drei größere Dartien auseinanderlegt, deren erfte Ders 7 und 8, die zweite Ders 9-11, die dritte Ders 12-16, also immer eine Partie ein etwas tleineres Gebiet als die darauf folgende umfaßt.

Die erste Abteilung des Tertes stellt uns die Gaben vor Augen, welche der reiche Zerr denen geben will, die der Gemeinde in besondern Amtern vorstehen; es sind Umtsgaben, die er nicht bloß geben, sondern auch an ihnen leuchten sehen will.

Die zweite Abteilung zeigt Gaben, oder besser, zu Tugenden entwickelte und ausgebildete Gaben, welche der Gerr den Gemeindegliedern für ihr tägliches Leben untereinander gibt und dann von ihnen verlangt; es sind samt und sonders Gaben und Tugenden des brüderlichen Jusammens lebens.

In der dritten Abteilung des Tertes wird auf die besondern Gesmeindeverhältnisse eingegangen, durch welche sich die apostolische Jeit auszeichnet, und es werden am Beispiel dieser Jeit die herrlichen Gaben gezeigt, welche die Gemeinde aller Jeiten für ihr Leben nach oben, für ihr Verhältnis zu ihrem ewigen Serrn (V. 12) — für ihr Leben nach außen bin, für ihr Verhältnis zu Brüdern aus andern Gemeinden (V. 13) — für ihr Verhalten gegen die verfolgende Welt (V. 14) — für das Leben unter Leid und Freud dieser Erde (V. 15) — unter Brüdern von allerlei Art und Glücksumständen bedarf (V. 16) und von Gott dem Hern bekommt.

Man kann sagen, daß alle Ermahnungen des letzten Teiles der Epistel Gaben und Tugenden berühren, wie sie der Christ der ersten Jeit in seinen besondern Verhältnissen bedurfte. Man könnte zwar dagegen einwenden,

daß der 12. und 16. Vers doch allgemeinerer Art seien und daß man in Ansbetracht der Besonderheit dieser Verse aus der ganzen Spistel statt drei vielz leicht fünf Teile machen sollte. Doch können wir wohl die beiden genannten Verse auch in der angegebenen Weise verstehen, und ist auch unstre Einteiz lung vielleicht zu gering, um für den hehren Tert gerecht zu werden, so erleichtert sie uns doch die Auffassung und hilft dem Verständnis und Gesdächtnis, den Reichtum der heutigen Spistel etwas fester zu fassen und zu behalten.

Obwohl ich mir nun aber auf diese Weise den Weg gebahnt habe, mit euch über unsern herrlichen Tert zu verhandeln, so gestehe ich es euch doch, noch bevor ich zu den einzelnen Teilen übergebe, daß ich es nicht für möglich halte, das Wort des Vortrags über alles und jedes in diesem Texte zu erstreden. Die talte Jeit und die Menge der beutigen Geschäfte mabnen auch abgesehen von der Bigentumlichkeit dieses Textes zur möglichsten Rurze: und wenn auch das nicht ware, so habt ihr ja alle zumal oder fast alle den Tert nicht por euch; ibr babt euch noch immer nicht entschlossen. neben dem Gefangbuch ein Testament bei euch zu führen. Wie follte es da möglich fein, eure Gedanken zusammenzuhalten und eure Aufmerksamkeit auf die große Menge der einzelnen Vermahnungen in diesem Terte fruchtbar zu verteilen. Es foll mir eine angenehme Gabe des auten Geren und eine große greude fein, wenn es mir gelingt, nach der gegebenen Einteilung euch etwas aus dem Reichtum und aus dem Schatze Gottes ein er= freuendes Ulmofen für diefen Tag zu geben. Der Berr schenke mir die nötige Gabe und lasse euch nicht ungespeist und bungrig von dannen geben.

I.

Die Epistel des vorigen Sonntags hängt mit der beutigen auf das innigste gusammen, so febr, daß die ersten Derfe des beutigen Tertes mit den letten des vorigen einen Saty bilden. Das ift allerdings in der deutschen Ubersetzung nicht zu merken, wohl aber im Grundterte, bei deffen Beschauung man fagen muß, daß die ersten zwei Verse der Epistel zwar den Ubergang machen zu den vom neunten Ders an folgenden felbständigeren Ermahnungen, daß fie aber im Verhaltnis zu den vorausgebenden Verfen rein abhängig find und mit ihnen durch den Satzbau gufammenbangen. Denn im Grunde und den Worten getreu müßte man, fo undeutsch und wunderlich es lautet, doch ungefähr in folgender Weise übersetzen: "Wir baben mancherlei Gaben, nach der Gnade die uns gegeben ift, jei es nun Weisfagung, nach des Glaubens Abnlichkeit, fei es ein Umt, im Umte, fei es der Lebrende, in der Lebre, fei's der Vermahnende, in der Vermabnung. der da mitteilt, in Einfalt, der da vorsteht, im Eifer, der Barmbergigkeit übt, in Beiterkeit." Bei diefer wortlichen überfetzung tritt allerdings ein Doppeltes bervor, nämlich einerseits der enge Jusammenhang der erften Derfe unferes Tertes mit den letten der vorigen Epiftel, aber freilich auch ein zweites, nämlich die Schwierigkeit der Auslegung im einzelnen. Diefe

Schwierigkeit hat M. Luther dadurch beben wollen, daß er jedes einzelne Sanglied zu einem Sane machte, den fechften Vers abschloft und bann je nach der Einsicht, die er batte, die einzelnen Sattglieder auslegend übersette. "Bat jemand Weisfagung", überfett er, "fo fei fie dem Glauben abnlich. Bat jemand ein Umt, so warte er des Umtes; lebret jemand, so warte er der Lebre, Ermabnet jemand, fo warte er des Ermabnens. Gibt jemand, fo nebe er einfältiglich, Regiert jemand, fo fei er forgfältig. Ubt jemand Barmbergigkeit, fo tue er's mit Luft." Da ift freilich jedes einzelne Sattalied dem Sinne nach verständlich und deutlich; was jedoch deutlich und verständlich ift, ift Luthers Sinn und übersetzung, aber mehr als St. Dauli Wort. Jedenfalls haben wir die Weissagung, die Umter der Kirche und beren Ubung in der Lehre und Vermahnung, die Austeilung der Kirchenschätze und Opfer, das Umt des Vorstehers und die Ubung der Barmberzigkeit als Baben zu fassen, sowie die richtige Ausübung und Anwendung der Gabe und die dazu geborigen Tugenden und Krafte als neue Gaben. Der Upostel fagt, wir hatten mancherlei Gnadengaben, die nach der uns gegebes nen Gnade verschieden seien. Wir hatten Weissagung nach des Glaubens Abnlichteit; da benennt er die Weissagung als eine Gnadengabe, dazu aber auch die richtige Sübrung der Babe, daß alles, was geweissagt wird, dem bereits porbandenen von Gott geoffenbarten Glauben entspreche, als eine mit der Weissagung verbundene Schwestergabe. St. Paulus benennt ferner die Gemeindeamter als Gaben; wenn er aber fagt: "Wir haben verschiedene Baben, sei es ein Umt, im Umte", fo scheint er mit dem Jusatz "im Umte" nichts andres zu wollen, als die Ausübung des Berufes vom Berufe felber zu scheiden, so daß das Umt eine Gabe ist und die treue gubrung desselben die zu ihm geborige Schwestergabe, Wenn der Apostel fortfährt: "Sei es der Lebrende, in der Lebre, sei es der Ermabnende, in der Ermabnung", so erfcbeint auch bier immer ein Gabenpaar, die Gabe oder das Vermögen gu lebren, zu vermahnen, als erste, und die treue Ubung der Lehre und der Vermahnung als zweite Gabe. Stärker noch tritt die Jusammenpagrung der Baben in den drei folgenden Satgliedern bervor: "Der da mitteilt, in Einfalt, der da porftebt, in Eifer, der Barmbergigkeit übt, in Beiterkeit." Wenn also einer die Gabe bat, die Opfer und Schätze der Kirche richtig aus: zuteilen, so will ihm der Berr als nötige Schwestergabe die Einfalt schen= ten; bat einer die Gabe, ein Auflichtsamt zu führen, so verleiht ihm der Berr als zweite Gabe den Gifer, fo wie er dem, der gerne Barmbergigkeit übt, als Schwestergabe die Freundlichkeit und Beiterkeit schenkt, durch welche dem Elenden und Unglücklichen die erzeigte Barmbergigkeit zu einer dop= pelten Silfe wird. Es erscheint uns also ein Gabenpaar nach dem andern, wiewohl das lette. Barmbergigkeit und Beiterkeit, dem Inhalte nach mehr zum zweiten Teil zu gehören icheint, in welchem die Gaben und Tugenden des Gemeindelebens aufgezählt werden.

Bei diesen Gaben und Gabenpaaren, meine lieben Brüder, durfen wir wohl zuerst darauf aufmertsam machen, daß keine Gemeinde die hier genannten ersten Gaben entbehren kann, wenn sie recht geweidet und geleitet

werden foll. Diese meine Bemertung tann einiges Befremden erregen und das Miftrauen weden, ob ich vielleicht zu der Gemeinschaft der Irvingianer gebore, welche das Beil der Gemeinden hauptfächlich in der Wiedertehr der ersten Amter und Gaben fuchen, insonderheit die Motwendigkeit der Weisfagung behaupten und fich derfelben in ihrer Gemeinschaft rubmen. Allein, meine Bruder, diefes Miftrauen konnt ibr fallen laffen und aller Beforgnis mußig geben. Ich febe zwar deutlich, daß die Gemeinschaft der Irvingianer Manner zu den Ihren gablt, die ausgezeichnete Binficht in Gottes beiliges Wort und große Tugend im Leben besitzen; aber gerade ihr Dringen auf ein immerwährendes Apostolat tann ich nicht für schriftmäßig ertennen, und das, was fie als Sortfetjung der uralten Babe des Weissagens und des Jungenredens rubmen, bat mir teine Uberzeugung verlieben, daß ihre Sebn= fucht nach den uralten Gaben bei ihnen in dem Mage erfüllt fei, wie fie es glauben. Dagegen aber ift die Frage, ob die Wunder und Weissagungen in der Kirche aufgehört baben oder noch bestehen könnten und follten, keines= wege eine bloft irvingianische. Ebensowenig tonnen diejenigen, welche bebaupten. Wunder und Weissagungsgabe babe längst aufgebort und bloß 3um Behuf der Kirchengrundung stattgebabt, Unspruch auf alleinige Geltung ihrer Meinung machen; denn fie haben eben bloß eine Meinung, die man wohl in der Rirche dulden tann, die fich aber teineswegs auf ein tlares Wort der Geiligen Schrift ftunt. Die Schrift fagt nirgends, daß die Wunder und die Babe der Weissagung aufhören sollen, wohl aber können wir aus verschiedenen Zeiten der Rirchengeschichte Erfahrungen des Gegenteils aufzeigen, und überdies redet die Weissagung des Alten wie des Lleuen Testamentes von Propheten, die am Ende der Tage Wunder tun und weisfagen follen. Es tann Menfchen, Orte und Zeiten geben, bei denen nach Gottes Beschluß oder durch ihr eignes Verschulden der Brunnen der ersten Baben allerdings dermaßen verfiegt ift, daß man es begreifen tann, wenn die Sage und Rede geht, es gabe teine Wunder und Krafte mehr. Der Gerr tann aber die Zeiten wieder andern und wenden, Wunder und Weissagung geben, wenn und wann er will, da er ja nirgends gesagt bat, er wolle und werde es nicht tun. Ja man kann behaupten, daß die Gabe der Weissagung und der Wunder nie völlig in der Rirche aufgehört bat. Es bat je und je wunderbare Gebetserhörungen nicht bloß nach Mart. 16, sondern auch nach Jat. 5, d. i. nicht bloß zum Behuf der Grundlegung, sondern auch der Weis dung und leitung der Gemeinden gegeben, und die Slammen der Ertennts nis, welche Gott feiner Kirche im Streite gegen die Regereien und Irrtumer verlieben bat, sowie viele Schriftauslegungen in alterer und neuerer Zeit stammen tenntlich vom Beiste, der ein Beist der Offenbarung und Weiss fagung ift, und find träftige Teugnisse davon, daß der Beift des Geren die Rirche nie verläßt, sondern noch alle Tage nach der Verheifung deffen tut. der fagt: "Der Geift wird euch in alle Wahrheit leiten." Die Beimsuchungen des Beiftes der Weissagung find ihrem Mage nach febr verschieden, aber der Tag der Ewigkeit wird flar machen, wieviel reicher und größer fie ge= wesen sind, als man jettt zugibt, und wie oft und viel in der oder jener verborgenen Gemeinde, auf der oder jener stillen Kanzel das feurige lichte Brünnlein der dem Glauben ähnlichen Weisfagung gesprudelt und sich ers gossen hat. Das alles sagte ich bloß zur Stützung meines Satzes, daß von den in unserm Terte genannten Gaben, an deren Spitze die Weissagung steht, teine, also auch nicht die Gabe der Weissagung, so klein oder groß zu verschiedenen Jeiten ihr Maß sei, in den Gemeinden des herrn völlig mangeln dürfe und solle.

Sollte aber auch jemand die Armut der gegenwärtigen Jeit, weil sie so groß und offendar ist, als einen von Gott gewollten Justand ansehen und mit mir der Weissagung halber nicht zusammenstimmen, so wird doch, was der Apostel im ersten Teil unsers Tertes sonst als Amtsgaben rühmt und preist, von allen für notwendig gefunden werden. Also sürs erste das Amt selbst mit seiner Lehre, seiner Vermahnung und seinem Troste; damn aber die edle Gabe derer, die über die Kirchengüter wachen und walten, jedem Mensschen und jedem Bedürsnis sein bescheidenes Teil zuwenden; serner die Gabe der Vorsteher, die aufs Ganze sehen und dem heiligen Amte durch ihr Ordenen und Regieren helsen; und endlich, wenn man das noch hieher ziehen soll und will, jene Barmherzigkeit, welche die Mängel und Unvollkommensheiten deckt, ohne welche kein Jusammenleben, keine Amtswirksamkeit, kein Gedeihen der Arbeit möglich ist, welche deshalb auch alle bedürsen.

Brüder, das Umt des Berrn ift unter euch aufgerichtet, bittet den Berrn, daß es unter euch bleibe, bis er wiederkommt. Es fehlen unter euch nicht, die im Saufe des Berrn fteben, lebrend, vermabnend und troftend. Bittet, daß den edlen Gaben, die unter euch blüben, die Schwestergaben nicht feblen, daß zur Lebre die Freudigkeit der Ausrichtung alles Lebrens, zum Umte des Tröftens und Vermahnens der Mut, die Kraft und himmlische Stärte nicht fehle. Es werden von manchen unter euch, Gott Lob und Dant, manche Gaben und Geschenke gegeben, die verwendet und ausgeteilt sein wollen; bittet, daß diejenigen, die fich jum Dienst und Umt der Barmberzigkeit unter uns verordnet baben, wie das haus Stevbana, zu ihrem ichonen Umte, das man feligpreifen muß, weil Geben feliger ift als Mobmen, Die ichwesterliche Tugend der Kinfalt betommen, teine fremden, eigennützis gen Twede einmischen, sondern allewege nur auf die beste Verwendung der Babe und darauf feben, daß damit der gnädige und gute Wille des Berrn geschebe. Wir haben Vorsteber unter uns, Kirchenvorsteher der Gemeinde, dazu auch Wächter und Regierer, die nach Gottes Vorsehung auf die Ordnung aller Gemeinden im Lande feben: bittet den Berrn, daß ihnen gum Umt die schwesterliche Gabe des Eifers nicht fehle, damit die Wohlfahrt der Gemeinden allenthalben erbaut werde. Ullen aber, die an den Gemein= den dienen und arbeiten, erflebet barmbergige Seelen, die mit greude und Beiterkeit zu den Wunden des armen Lagarus, der armen Rirche treten, die por den Pforten des reichen Mannes, d. i. der Welt, in ihren Schwaren liegt und auf den Tag der Erlöfung wartet. Es ift ein Elend, wenn die Arate, die Gelfer, die Lebrer, Trofter, Pfleger und Regierer gum Kranten obne Freudigkeit, obne Beiterkeit, ohne Soffnung treten, mit jenem Migtrauen in die Jukunft und jenem Achselzucken der Verzweiflung, das den Kranken niederdrückt. Der Arzte und Selfer heitere Freudigkeit ist wie ein Anfang der Genesung, der in die Kranken übergeht. So betet also, daß uns bein Gabenpaar mangele, das zur Weidung und Leitung der Gemeinden nötig ist, und daß wir alle Julle haben mögen.

#### II.

Doch wiffen wir ja, lieben Bruder, daß die Wohlfahrt der Gemeinden nicht allein von den Gaben der Gemeindes Leitung und Bedienung abbangt. Setze den besten Birten, ausgestattet mit den reichsten Gaben, unterstütt von Mannern, welche ihrerseits wieder die edelften Gaben besitzen, über eine Berde von wilden Tieren, so wird es nichts helfen. Es muffen Schafe fein, die eine Berde ausmachen können; Bestien der Wildnis, Lowen und Tiger und Baren laffen fich nicht weiden. So ift es gerade mit den Menschen auch, Was belfen denn Dropbeten, Apostel und Lebrer, Ermabner, Tröfter, Pfleger und Vorsteher, Einfalt, Gifer, Barmbergigteit, Freudigkeit und Zeiterkeit, wenn die Leute sich nicht wollen leiten lassen, sondern in die eigensinnige Ungebundenheit ihre Ehre fetzen und durch die Welt bingeben wollen, wie sie's treibt. Man kann es überall feben, daß die Amter der Rirche nur den Gliedern der Rirche nützen und dienen, daß sie aber trot alles berbstlichen Reichtums edler grüchte, in dem sie prangen, doch nur wie unfruchtbare Dornsträuche steben, wo der gerr ihnen keine Gemeinden gu= gibt, die fich feinem Wort und Willen mit greuden überlaffen, Es kann zwar wohl fein, daß einer auch in einer verkommenen und verderbten Gemeinde Segen stiftet; aber das ift dann der Segen des Miffionars, der neuen Grund des Lebens legt und ichafft, ein Segen, der nicht verglichen werden tann mit den feligen Wirkungen und den Strömen lebendigen Waffers, welche von den beiligen Amtern auf willige Gemeinden fließen. Daber liegt auch so viel an den Gaben, welche für das gemeindliche Leben nötig sind. und der Apostel legt uns im zweiten Teile unfres Tertes von diefen Gaben die schönsten und nötigsten vor.

In derselbigen gedrungenen und wunderbaren Kürze, welche wir schon im ersten Teile gesehn haben, setzt er seine Rede fort, und schildert zuerst die Liebe im allgemeinen, dann die Bruderliebe und endlich im elsten Vers drei große Tugenden, welche der Liebe nimmersmehr sehlen dürsen.

Die Liebe sei ohne Salsch, ohne Zeuchelei, also wahrhaftig, aufrichtig, nicht gemacht, nicht erzwungen zum Schein, sondern aus der neuen Natur des Christen, aus dem Wohlwollen eines göttlichen Gemütes unwillkürlich strömend. So wie die Bäume, wenn sie grünen, blühen und Früchte tragen, von einer Jier und Schönheit in die andre übergeben und sich ohne Mühe und Arbeit in tiefer Stille und großem Frieden verwandeln, so ist die Liebe eines driftlichen Zerzens, sie grünt, blüht und trägt Frucht, und das alles nach dem Drang und lautern Jug der Natur, nämlich der andern Natur,

der neuen Breatur. Diefe einfältige, urfprungliche, lautere Liebe ift unter allen Gaben und Tugenden, welche der himmlische Dater zum Gemeindes leben gerne verleibt, weitaus die größte und nötigste, die Grundtugend und größte Babe, ohne welche alles übrige nach dem Zeugnis St. Pauli 1. Kor. 13 den Wert verliert. Wohlwollen, Gütigkeit, ein liebes und opfers williges Gerg muß vor allen Dingen vorhanden fein, wo man gur Gemeinschaft und zu einer Gemeinde des Berrn gusammentritt. Das lehrt uns der Apostel in unserm Terte mit feiner Sorderung der ungefärbten, lautern, ungebeuchelten Liebe, Aber er meint teine Liebe, die alles liebt, tein Wohlwollen, das Gutes und Bofes umfaft, teine Bergensoffenheit und Emp: fanglichteit für jeden Einflug, teine Liebe, die fich felbst aufbebt, indem fie keinen Unterschied macht, und die schnell unter Spott und Sohn dahinsterben muß, weil sie Simmel und Solle und die ewigen sittlichen Begenfatte auf: beben und in sich verföhnen will. Daber ruft er nach feiner mächtigen Vermabnung gur Liebe: "Baffet das Arge, hanget dem Guten an." Mit zwei mächtigen Dosaunenstößen verkundigt er so die gedoppelte Urt der ungefälschten Liebe. Sie kann nicht anders, fie wendet fich mit traftigem Widerwillen und unverhohlenem Bag vom Bösen und wirft sich dem Guten an den Bals. Um fich dem Guten zuzuwenden, wendet fie fich völlig vom Bosen ab; sie ist nicht ein Robr im Winde, das sich rechts und links neigt, sondern ein Sels im Meere, der auch im Toben des Sturmes und bei immerwährendem Mahen und Unschlagen der Wasser den Stand nicht ändert, den er einnimmt. Es ist schon oft gesagt worden, daß keine Liebe ift, wo tein haft ift, daß wir feit Unfang der Sunde in einer allgemeinen Spaltung aller Dinge leben, daß man immer zu unterscheiden ge= nötigt ift, zu wachen und sich zu buten, daß es nicht Sulle und Allseitigkeit der Liebe, sondern die Salbbeit und unselige Terrissenheit einer unerneuten Seele ift, Welt und Christus, Welt und Kirche lieben zu wollen. Es gibt wohl eine Liebe, die auch die Welt liebt, aber sie ist wie die Liebe Gottes ein Seuer, darin das Bofe ersterben und der alte Abam ausgefegt werden muß. Eine Liebe zur Welt, in welcher die Welt nicht ftirbt und verneuet wird zu Gottes Bilde, ift verdammlich und bringt den felber, der fie in fich trägt, um die Gnade Gottes und die Boffnung des ewigen Lebens. Daber bleibt es bei dem apostolischen Worte: Sasset das Arge, hanget dem Guten an, und bei der Entschiedenheit der Liebe allein fur eine Seite, nam= lich für die des Berrn. Dafür sprechen viele Parallelftellen der Schrift, und in einer jeden Gemeinde macht man auch alle Tage die Erfahrung, wie gar tein Leben gedeibt obne entschiedene Liebe zum Guten. Auch ihr, meine Brüder, habt Gelegenheit genug, es unter euch zu seben. Warum haben fo viele überhaupt keine Liebe? Weil fie keine entschiedene Liebe gum Guten baben, weil sie mit der Welt nicht gebrochen baben noch brechen wollen, weil sie zusammenschweißen und vereinigen wollen, was ewig, ewig getrennt ift und fein muß, Gutes und Bofes, Religion und Weltfinn, bimmlisches Streben und irdische Begier. Daraus wird nichts als Unlauterkeit, Salfchbeit, Sall auf Sall und endlich Abfall. Darum dente man ja nicht, daß

sich die große Weitschaft der Liebe auch über die unversöhnlichen Gegenssätze erstreckt. Die Liebe trägt, duldet und hofft alles bis zu einer gewissen Grenze, an der bleibt sie stehen und spricht mit dem seligen Abraham Lut. 16 das seste Wort: "Es ist zwischen uns und euch eine große Klust besestigt, daß die da wollten von hinnen hinabsahren zu euch, könnten nicht, und auch nicht von dannen zu uns herüberfahren." Das muß bleiben, und daher gibt der Apostel zu seinem Wort von der nötigsten Gemeindegabe und Tuzgend die untrüglichste Beschränkung, engert die Grenze des Stromes, macht ihn aber desto tieser; das sieht man im zehnten Vers.

Sat er im neunten von der Liebe im allgemeinen gesprochen, bat er sie dann eingeschränkt auf das sittlich und ewig Gute, so schreitet er jetzt vors warts und zeigt uns, gu welchen Derfonen und in welcher Weise fich die Liebe hinneigt; denn er fpricht: "Die bruderliche Liebe untereinander fei berglich; einer tomme dem andern mit Ehrerbietung guvor." Den Spruch, lieben Bruder, faffet wohl. Er gebort zu denen, bei denen man es bedauern tann, daß die meisten Menschen die Bibel nur in Übersetzungen lefen können. M. Luther übersetzt: "Die brüderliche Liebe unter einander sei berglich", aber anstatt des Wortes berglich ftebt im Grundtert ein Wort, für welches die deutsche Sprache tein entsprechendes bat. Der Grieche bat nämlich ein gang eigenes Wort, um die natürliche Liebe der Eltern, Rinder und Geschwister unter einander gu bezeichnen, dies Wort beift: Storge und tommt auch bier in unserem Verse in Gebrauch. Es ift, als wenn er fagen wollte; es fei durch das Chriftentum eine neue Samilie Gottes gestiftet. Gott Vater ift der Vater diefer Samilie, Gott Sohn der erstgeborne Bruder, der Beift aber des Vaters und des Sohnes ist der Geist der Samilie, und wie die natürliche Verwandtschaft eine natürliche Liebe erzeugt, so erzeugt die geistliche Verwandtschaft, die Rindschaft Gottes und die Bruderschaft Jesu eine neue, geistliche Urt von verwandtschaftlicher Liebe und Storge. Un dieser Kamilienliebe hat der Zerr seine greude und will sie gepflegt und erzogen haben. Darum fagt denn auch St. Paulus in unferm Texte nicht bloft: Die bruderliche Liebe fei berglich, sondern sie sei ver wandt fchaftlich, sie erweise sich in der Freude und inbrunftigen Liebe, welche die Kirche Gottes zu dieser neuen geistigen Verwandtschaft haben soll. Da wo alle Kinwohner der Ortschaften und Dfarreien nur als Glaubensgenoffen besteben, pflegt diefe geiftige Ders wandtichaft und ibre Liebe binter der leiblichen gurudzustehen. Einen Vater, Bruder und Beist haben sie ja alle, aber nicht ebenso einen zeitlichen Dater. eine leibliche Mutter. Da überwiegt die natürliche Liebe die geistige, und man tann fogar aus dem Munde gereifter Christen die Unforderung vernehmen, daß ein jeder gunächst fein Samilieninteresse im Auge baben und feinen leiblichen Verwandten den Vorzug geben muffe. Sowie aber nur ein= mal die Predigt des Evangeliums mächtiger erschallt, der eine Teil der Samilie sich bekehrt, der andere aber in seiner Laubeit oder gar im Untichristens tum verharrt, wird auf einmal alles anders. Diejenigen, welche fich als Rinder Gottes und geistige Bruder und Schwestern erkennen, schließen fich

zusammen, die geistige Verwandtschaft tritt in den Vordergrund, die leibliche in den hintergrund, wie das unfer herr vorausgesagt und gewollt bat. Es ift freilich nichts Schoneres, als wenn die leibliche Verwandtschaft gur geistigen verklart wird, Matur und Gnade ibre Bande gemeinschaftlich um diefelbe Samilie fcblieften: da gibt's eine ftarte, zugleich in der alten und neuen Rreatur festgegrundete Liebe und ein Samilienleben der reinften und feligsten Urt. Die leibliche Samilie Jesu Chrifti liefert dazu das iconfte und beiligfte Beispiel. Gludlich zu preisen ift jede Samilie, der dies Los fällt. Wo es aber nicht der Sall ift und fein tann und der Gerr das Seuer anschürt, von welchem er schon in den Tagen seines Sleisches wollte, daß es brennen möchte, da foll fich ein Chrift nicht fürchten, Vater, Mutter, Bruder und Schwestern zu verlaffen, denn er findet fie bundertfältig in der Rirche Gottes wieder und dazu das ewige Leben. Er pflege dann die neue Bruder= und Verwandtschaft und vergesse nicht, daß die Kirche durch eine viel tiefere, reichere und füßere Gemeinschaft verbunden ist als jede bloß leibliche Samilie. - Bu dieser geistig verwandtschaftlichen Liebe ermabnt der Apostel. Es ift aber auch mit dieser Liebe wie mit jeder andern. In der Meinung, fich felber recht genug zu tun, genieft oft ein Mensch feine Liebe ohne Maß und Schranten. Der den Wein liebt, der die Speife liebt, wird leicht in Wein und Speise unmäßig, und doch verliert der Wein, die Speise fo Geschmad wie nabrende und erfreuende Kraft, wirkt berauschend und beschwerend, sowie man sie im Ubermaße genießt. Ebenso ist es auch mit der Bruderliebe, wenn fie ihr Mag und ihre Schrante und den Lauf ihres Wassers verliert. Die Liebe stirbt oder wird schal, unbefriedigend und eitel, fowie der Mensch nicht Achtung und Ehrerbietung mit ihr verbindet. Freundesliebe, Elternliebe, Rinderliebe, Gefchwisterliebe, natürliche oder geistige Liebe bleiben wohlschmedend, ftart, andauernd, langen Lebens, wenn man fich nicht allzusehr nabet, nicht zu sehr ineinander auf= und übergeht, mit dem Bergen das gernen vom Bergen verbindet. Eine wahre Weisheitslehre für alle, die lange lieben wollen, ja eine gottliche Lebre, weil auch die Zeilige Schrift an andern Orten und in unfrer Evistel Liebe und Ebre verbindet und diejenigen, welche einander mit Inbrunft der geis ftigen Verwandtschaft lieben follen, alsbald ermabnet, einander mit Ebr: erbietung zuvor zu tommen. Das eben ift beiliges, gottliches Gemeinde: leben, wenn die Brüder vermögen, mit wallendem Gergen einander entgegenzugehen und mit Ehrerbietung voreinander gurudzutreten. Über die Dforten der Gottesstadt konnte man ichreiben: Liebe und Ichtung!-

Sier steben wir nun, meine Freunde, beim Inhalt des elften Verses, des dritten und letzten im zweiten Teil unsers Tertes. Das Gemeindeles ben ist Liebe, doch aber finden sich noch drei Jüge aus demselben ans gegeben, die nicht fehlen dürfen. St. Paulus zeichnet sie mit kurzen Worten: "Im Kifer ohne Jaudern, im Geiste brennend, dem Herrn dienend." So sollen alle Gemeindeglieder sein; der Lifer ist etwas andres als der Geist; man kann auch eifrig sein ohne den Geist; Geist ist mehr als Lifer; Lifer ist menschlich; der Geist aber, von welchem

hier die Rede ist, ist gottlich. In einer Gemeinde aber, wo es ist, wie es fein foll, ift beides, Eifer und Geift; Bruderliebe und Ehrerbietung find eifrig, d. i. fie gaudern nicht, wie Luther überfett: "Sie find nicht trage, was sie tun sollen." Obwohl friedenvoll, sind sie doch schäftig und mächtig und geben allezeit auf das Ziel los, nach dem fie trachten. Dabei aber sprudelt inwendig das Leben des Zeiligen Geistes, und unfer Geist wird brunftig durch die Regungen, die wir von ihm genießen, so daß gum menschlich regen Leben die gottliche Sugigteit und Kraft des Zeiligen Beistes tritt. Dadurch wird dem Eifer nicht bloß Maß, sondern auch Lieb: lichkeit und Beiligkeit gegeben, und die Bewegung in der Gemeinde, die unaufhörlich ift, wird ebendadurch zum priefterlich beiligen Leben, jo daß man von demfelben auch das lette Wort fagen kann, das der Apostel von der Gemeinde braucht: "Dienend dem Berrn." Das gange Leben wird gum Gottesdienst. Die Gemeinde, die da ift, wie sie foll, trachtet darnach, daß fie ihrem Geren wohlgefalle. Liebe und Saft, Bruderliebe und Achtung, Bifer und Beistesregung, alles gusammen geht einem Jiele gu, daß der Mame des geren geheiligt werde, fein Reich tomme, fein Wille geschehe, daß ihm gedient werde. Man kann sagen, daß Bruderliebe und Gottesdienft die beiden charafteristischen Merkmale alles neuen Lebens des Meuen Testa= mentes feien, daß die Umter des Meuen Testamentes, alle Seelforge und Leitung der Gemeinde fein andres Ziel habe als die brunftige Liebe der neuen geistigen Verwandtschaft und den heiligen Priester= und Opferdienst jener kindlichen Undacht, welche das ganze Leben vor Gottes Ungeficht webt und auf Gottes Altare niederlegt.

Ihr werdet fagen: Wo steht denn aber in unserem Texte dassenige, was du zur Spitte des gangen Gemeindelebens machst? Wo liefest du die Worte: Dienend dem Berrn? Luthers übersetzung bringt ja den Satz: Schicket euch in die Zeit. — Darauf antworte ich euch, meine Brüder, daß man allerdings in verschiedenen Bandschriften des Neuen Testamentes die Worte liest: "Dienend der Zeit", daß aber andere Sandschriften die Ubersetzung verlangen, die ich euch fagte: "Dienend dem Berrn." Mach den vorausgebenden Ermahnungen und im Verhältnis zu denen, die da folgen, wird man auch wohl geneigt sein, dem Dienste des Geren vor dem Dienste der Zeit den Dorgug gu geben. So fteht eine ebenbürtige Vermahnung mitten unter vielen und das Gemeindeleben ift vom neunten bis zum elften Verse auf feinen Sobepunkt geführt, während die Erinnerung, sich in die Zeit zu schicken, tühl, tlein und unpaffend für die Reihe der vorhergebenden, aus der Bobe und Tiefe des Lebens gegriffenen Ermahnungen zu fein icheint. Darum laft euch nur gefallen, was euch gepredigt ift, und schaffet, daß euer Leben unter: einander Gottesdienst werde, suchet wenigstens nicht des Lebens höchste Tier darinnen, daß ihr euch in die Zeit und ihre Verhältnisse schicket.

#### III.

Bis hieher, meine lieben Bruder, haben wir in unfrem Terte gesehen, welche Kräfte und Tugenden den Leitern einer Gemeinde nötig seien, welche

allen ihren Gliedern. Jett beginnt aber der Apostel feinen Blid auf die Derhältniffe der Gemeinde im Jammertale gu richten und mit reichem Griffel die Juge des beiligen Lebens der Christen im Derhältnis zu all dem Ungemach und Leid des irdischen Lebens zu entwerfen. Auf einen Ders erlaube ich mir beute, so berrlich und schon fein Inhalt ift, weniger Rudficht zu nehmen, weil er gang in den Gedankenkreis der nachsten Sonntagsepistel gebort, und bei diefer feine Stelle und Würdigung finden tann. Ich meine den Vers: "Segnet die euch verfolgen, fegnet, und fluchet nicht." Ob ich ihn aber gleich für ein nächstes Mal aufspare, kann ich ihn doch auch beute nicht gang miffen, da gerade er dem gangen dritten Teile unfres Textes wie eine Untiphon dem Pfalme und wie eine überschrift dem ganzen Vortrag diente. Bereits mertte eben damals die Welt, daß im Christentum eine Macht auf ihr Gebiet getreten mar, die fich mit ihr und ihren 3weden nicht vereinen, sich ihr auch nicht unterwerfen lieft, sondern mit gezogenem Schwerte dastand, Land und Leute zu erobern. Bereits entwickelte fich der große Rampf der Geschichte und die Zeit wurde immer mehr eine Zeit der Verfolgung. Und weil das immer mehr der Sall wahr, so bedurfte es auch immer mehr die Vermahnungen, die der Apostel in unserm Terte gibt. Das Leben wurde schwer, die Leiden groß, die Gegenwart brudend. Wo foll man Kraft bernehmen, wie bindurchkommen? Es bedarf eine greude, wenn man leben und gedeihen foll; fo ichaff' denn greude ber in Derfolgungszeit, und ja doch, fie wird geschafft, nämlich durch die Boffnung. "Seid fröhlich in Boffnung", ruft der Apostel aus. Der Berr tommt, der Sieg ift gewiß, die Leinde werden erliegen, die Rirche wird siegen; das ist die Boffnung, die tröstet in Trübsal; die muß vor allem ibre webende Sabne aufpflanzen, dann erst wird gezeigt, wie man durch die Verfolgung tommt. Denn nach Erwähnung der Goffnung beift es weiter: "Seid geduldig in Trubfal, haltet an am Gebet." Die Trubfal, das ist die Verfolgung; überall fast, wo im Meuen Testamente dies Wort "Trübsal" portommt, ift nicht an Leiden des gewöhnlichen Lebenslaufes, fondern an die Mot der Verfolgung zu denken. Und wenn sie nun da ist, die lastende, schwere Verfolgung, dann braucht der Thrist nicht Gewalt gegen Bewalt, er erregt teine Religionstriege, denen der herr feind ift; er stedt fein Schwert in die Scheide, nachdem der Krieg begonnen; er denkt an das Lamm Gottes und feine Urt zu friegen und zu fiegen; "geduldig in Trubfal" ruft er, und geduldet sich nun bis in den Tod, und damit er es kann, balt er an am Gebet, duldet betend und ftirbt betend. Das Aug' voll Licht der Hoffnung, das Leben voll Geduld, das Berg voll brunftiger Undacht und Klebens, daß er das Biel erlange und den Sieg gewinne, fo geht er porwärts von Schritt zu Schritt durchs Jammertal.

Ohne Tweisel in Versolgungszeit ein hehres heiliges Leben. Allein bis hierher ist dies Leben ohne Beziehung auf andere Mitleidende geschildert, die Versolgung aber erstreckt sich ja nicht bloß auf einen, sondern auf viele, und es kann daber der Christ auch nicht bloß auf sich selbst sehen, sondern er muß Aug und Zerz seinen mit leidenden Brüdern zukehren. Auch ist's

dann nicht genug, daß man sie vermahne zur greude in Boffnung, gur Bes duld in Trubfal, zum Unhalten am Gebet, daß man felbft mit ihnen und für sie betet. Die Verfolgung macht arme Leute, weil der Verfolger dem Verfolgten feine Guter nimmt, ibn am Lebenserwerb hindert, ihm die Mahrung erschwert. Da wird es dann schwer, des Lebens Motdurft zu gewinnen, die doch gewonnen fein foll und muß; bittrer Mangel und kummer: volles Darben versucht den armen Dulder. Daber muß dann die Bruders liebe und der Reichtum der neuen geistigen Verwandtschaft helfen, und der Upoftel gebietet deshalb: "Tebmet euch der Beiligen Motdurft an", oder: nehmt teil an den Bedürfniffen der Beiligen, indem ihr fie stillet, indem ihr gebet und mitteilet. - Aber die Verfolgung macht nicht bloß arm, sie gonnt dem Verfolgten die Beimat nicht; sie weiß es anzustellen, daß er flieben muß, daß er seine Bruder in der gerne auffuchen, bei ihnen sich Raft und Aufenthalt erbitten muß. Da tommen denn Gottes Pilgrime aus der gerne, die verfolgten Glieder aus andern Gemeinden, und es erwächst den Christen die fufte, beilige Pflicht, den gremdling aufzunehmen; deshalb ermahnt der Apostel für die bose Zeit insonderheit, und für die verfolgten Bruder vor andern gremdlingen, wie Luther überfettt: "Berberget gerne", oder wie St. Paulus fagt: "Jaget der Gaftfreundschaft nach", richtet auch ein Verfolgen an, verfolget die glüchtlinge und gremd= linge, aber nicht um fie zu qualen, wie ibre andern Verfolger, sondern um sie unter euren Zausfrieden einzuführen und ihnen wohlzutun. Der Apostel will also nicht bloft eine einfache Gastfreundschaft ausgeübt haben, sondern die Gastfreundschaft soll mit Mübe und Unftrengung gesucht, und mit aufopfernder Liebe geubt werden. - So ertlart fich an dem festgehaltenen Bebanten der bofen Verfolgungszeit die Aufeinanderfolge der Sätze, Ein Bild der verklärten Liebe und Liebesregung der Gemeinden enthüllt fich und man sieht den Jusammenbang der Beiligen untereinander, und wie der Glaube eine Verwandtschaft stiftet, die weit über alle Grenzen der einzelnen Bemeinden hinausgreift. Es zeigt fich übrigens die Schönheit und Gerrlichteit der im Elend dieser Welt blühenden Gemeinde im Verlauf des Tertes noch viel größer. Während im zwölften Vers das eigene Verhalten des verfolgten Christen dargetan wird und im dreizehnten das gegen die mit verfolgten Bruder, gibt uns nun der vierzehnte Vers, von dem wir beute wenig reden wollen, einen neuen Jug des Gemäldes, er zeigt die Gemeinde und ihre Glieder in ihrem Verhältnis gegen die Derfolger felber. Der Christ duldet nicht bloß, er tann und tut mehr, er halt nicht bloß die Sand rein von Gewalttat und rober Vergeltung, sondern auch das Berg von Rache und läft fich den Saf der Verfolger nicht dabin treiben, auch gu baffen, er bort die Stimme des vermabnenden Apostels: "Segnet, die euch verfolgen, fegnet und fluchet nicht." Und was mehr ift, weit mehr ift als das goren, er befolgt fie und fteht, ein Schauspiel Gottes und feiner Engel, leidend, gefoltert, blutend mit einem lieblichen. freundlichen, betenden Priesterbergen gegen die, welche ihm fo webe tun. Zeig mir in aller Welt, in der Geschichte der Romer, Griechen und aller

Beiden, zeig mir, wenn du tannst, bei denen, die nichts baben als ihre eigne Araft, die von Geist und Gabe Gottes nichts wiffen, ein Benehmen, dem gleich, das der Apostel bis bieber geschildert bat, das einem berrlichen Bewächse gleicht, welches an bewundernswürdigen Blättern und Aften vor deinen Augen hinansteigt zu immer lieblicherer Schönbeit, bis fich oben in der Blute der Opferrauch des Duftes und das Wunder des fugen Geruchs erbebt. - Bang in der Verfolgung und ihrem Leiden ift der Chrift begrif: fen, von dem der Tert fpricht. Ich wie schwer gebt's der Braut des ewigen Bräutigams auf Erden; fie weint blutige Tranen und der Bräutigam tann gufeben, fitt wie ein Schmelzer, leidet mit, schweigt aber und wendet die Mot nicht, - der Bräutigam von unbegreiflicher Liebe. War' es denn ein Wunder, wenn darüber den Leidenden auf Erden alle Empfänglichteit für greude verginge, wenn alle ihre Merven nur fur Schmerzen und Leiden empfänglich wurden? Mein, das ware tein Wunder; dagegen ift aber das ein großes Wunder, daß das Gegenteil geschieht, daß die Bergen, wie sie nicht stumpf werden in der Liebe zu den Verfolgern, auch nicht stumpf werden für greuden und für das Mitgefühl mit denen, die fich freuen. Es ift nicht bloß ein Befehl, eine Jumutung, nein, es liegt die Weissagung einer bimmlischen und wunderbaren Gabe darinnen, wenn der Apostel in die Bemeinden ruft: "Freuet euch mit den gröblichen und weis net mit den Weinenden," Es gibt ja doch auch in bofer Zeit noch bie und da Freudenblumen zu pflücken, wer sie nur findet; auch in der Derfolgungszeit gibt's bie und da noch still verborgnes Glud der Leiber und Seelen, unter icharfen Dornen fune Rofen. Da bebt die Blume auf, wer fie findet, und freut sich und mit ihm freut sich, der unter Dornen weh und weinend gebt, und umgekehrt weint der glüdliche Blumenfinder mit dem armen feufgenden Dornentreter, daß greud und Leid das Chriftenleben bilden wie Sinsternis und Licht den Tag. So wird immer ichoner, rubrender, majestätischer das Bild des Christenlebens in unserm Texte, bis im fechzehnten Ders die Vollendung bingugetan wird.

So sind sie alle, spricht die elende Welt, wenn hie und da einmal ein Christ fehlt und sündigt. Sie spricht damit nur ihres Zerzens Wunsch aus, aber teine Wahrheit. Einen ganz andern Wunsch aber hat der Apostel im Zerzen, ganz etwas andres verlangt er von allen. "Zabt einerlei Sinn untereinander" spricht er, oder: denkt alle dasselbe gegenzeinander. Dasselbe, nämlich was bereits gelehrt, gesagt, gedeutet ist und nachgewiesen im Verhalten. Die Glieder der Zerde, die in Gemeinden gessammelt, aber gemeindeweise über die ganze Welt hin zerstreut sind, haben einen Sinn gegeneinander; so wie der Apostel lehrt, denkt der Christ in Island und in Neuholland, es ist eine heilige Liebe, ein heiliger Sinn der gliedlichen Gemeinschaft unter allen. — Sie wissen wohl auch aus dem Leben ihres alten Adams her und durch ihres Sleisches und des Teusels Beslehrung, was hoch ist und für groß geachtet nach der Menschen Sinn, und was klein, niedrig und gering geachtet ist. Ihr auch noch eitles Zerz wird davon angezogen und abgestoßen; der böse Narr im Zerzen lädt sie ein, sich

vor Menschenhöben zu neigen, und was gering und klein ist, zu verachten. Aber es ift ein andrer Brift, der fie treibt, und ein andrer Wind, der ihre Segel füllt. Es wird verleugnet die Reizung des alten Marren in der Seele und mit greuden aufgenommen der Juruf des treuen Apostels: "Trachtet nicht nach boben Dingen, fondern haltet euch berun: ter gu den Miedrigen", oder wie St. Paulus mit unnachahmlichem Alusdruck fagt: "Denkt nicht das Bobe, fondern laßt euch mit dabin nehmen vom Miedrigen." Da wird umgekehrt der ganze Sinn, was hoch ist in der Welt und für groß gilt bei den Ihrigen, das erscheint klein und gering und giebt nicht an, und was sonft gar teine Ungiebungstraft ausübt, das Kleine, Miedrige, Geringe, das wird erwählt. Da werden fie arm die Reichen und gering die Vornehmen und bedürfnislos die Verwöhnten, Bedürfnisvollen; da sitten sie nieder, die in der Könige Säuser wohnen und in weichen Kleidern geben, bei den Aranten, Bettlern und Urmen, da geben fie die weichen Aleider den Bettlern und machen am Altare des Berrn und im Leben Gemeinschaft mit denen, welche sie ebedem für geringes Volk geachtet und zu denen sie sich nicht haben vergleichen laffen. Und wie der Verfolger sie alle gleich achtet um ihres Glaubens willen, so machen sie sich alle gleich durch die Liebe, der Große neigt sich zu dem Aleinen mit Freuden, und o Wunder, der Kleine gewöhnt sich an den Großen, der Geringe an den Vornehmen, keiner beschwert den andern und alle baben sie denfelben Sinn gegeneinander, - "teiner halt fich felbft für tlug".

Ebe ich schweige, bewundre ich diesen Schluß. Alles was in der gangen Epistel der Apostel gesagt bat, kann einer auf sich nehmen und darnach jacen, wenn er die Erlaubnis bat, fich am Ende bei all' diefem Verbalten für recht klug zu halten, wenn er im innersten Winkel seines Bergens darf niedersitzen, die Sande ineinander schlagen und fich, wenn auch nicht für beffer und gerechter, aber doch für klüger halten als die andern, die andre Wege geben und in ihrer Torbeit das Jiel verfehlen. Erbarmliche jammerlichste Selbstsucht, letzte und geringste die es gibt, und doch beliebt allent= halben, sich felbst für klug zu achten und am Ende sogar auf Gottes eige= nem steilen Pfad doch die eignen Wege zu geben, doch immer wieder sich und die eigne Absicht und das Jiel der klugen Selbstfucht mit einzumengen in den Zeilsweg Gottes und nicht zu merten, daß man damit fich um alle Srucht und allen Sohn der Zeit und Ewigkeit bringt. Dagegen aber, o berr= liche Vollendung, unsichtbare, verborgene, von Gott geliebte, schönfte Des mut, wenn man bei allem Gehorfam gegen des Apostels beiliges und wunderschönes Wort am Ende niederfällt, nicht die eigne Weisheit preis fend, sondern Gott anbetend für feine gnädige Offenbarung und felige beis lige Sührung. O was für ein Glück ist das, seiner so loszuwerden, daßt man sich auch nicht mehr felbst für klug hält, sondern recht aufrichtig arm und ein purer Schüler der gottlichen Gnade wird, hocherfreut in den Sufis tapfen der Apostel des Cammes zu geben.

Bie bin ich endlich am Ende, mit dem Terte verstummt die Predigt. Ucht= undzwanzig heilige apostolische Gedanken und Sätze habe ich euch vorge=

führt, den mannigfaltigsten und reichsten Tert in seiner Art, welchen das ganze Kirchenjahr bietet. Nicht habe ich Jeit mehr, euch nach Würden zu vermahnen, daß sich ein jeder sein Almosen aus diesem Reichtum nehmen und ihm nötige Gaben und Ermahnung wählen möge. Aber Gott sei uns allen gnädig, und wenn unste Seele in unfrer Armut seufzt und unser Gewissen uns schlägt, weil wir von einem Zerrn, der so reichlich zu geben bereit ist, in so vielen Jahren so wenig empfangen haben, so tue er mit uns über alles Bitten und Verstehen, über und wider alle unsre Würdigkeit, und schenke uns aus seiner Jülle ein Kleinod nach dem andern, auf daß wir's ihm wiederbringen zum Danke und ihm opfern, was sein ist. Amen.

## Um dritten Sonntage nach dem Erscheinungsfeste

Röm. 12, 17-21

17. Vergeltet niemand Boses mit Bosem. Sleißiget euch der Ehrbarkeit gegen sedermann. 18. Ist es möglich, soviel an euch ist, so habt mit allen Menschen Friesden. 19. Rächet euch selber nicht, meine Liebsten, sondern gebet Raum dem Forn; denn es stehet geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. 20. So nun deinen Seind hungert, so speise ihn; dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, so wirst du seurige Roblen auf sein Haupt sammeln. 21. Lag dich nicht das Bose überwinden, sondern überwinde das Bose mit Gutem.

Wenn ich, meine lieben Brüder, die heutige Epistel mit dem beutigen Evangelium in eine Beziehung setzen sollte, fo würde mir das nicht gang leicht werden. Die Evistel bandelt gang vom Abel des driftlichen Benehmens und zeigt denfelben hauptfächlich in der Seindesliebe. Dagegen das beutige Evangelium legt uns zwei Beilungen des Berrn Jesu vor, die eines Ausfätzigen, gescheben nach gehaltener Bergpredigt, beim Bang vom Berge berab, und die Zeilung des gichtbruchigen Knechtes des Sauptmanns von Kapernaum. Mun ist es zwar allerdings richtig, daß Christi Benehmen bei diesen Zeilungen sehr edel ift, ja viel mehr als edel, majestätisch, toniglich und gottlich. Auch tann man fagen, er babe die beilfamen Wunder, von denen im Evangelium die Rede ift, und alle seine Wunder an Menschen getan, die man unter die Klasse seiner Seinde rechnen könnte, obwohl fie ibn suchten und seine Silfe begebrten; denn allerdings find fie ja alle Sunder und widerstreben ibm alle mit ihren Sunden. Man könnte allenfalls auch noch auf die Driefter hinweisen, denen sich der beil gewordene Ausfätzige zum Zeugnis vorstellen foll, und könnte besonders in ihnen Seinde seben, gegen welche Jesus Christus schon und edel bandelt.

Jedoch muß ich gestehn, daß mir diese Annäherungsversuche der beiden Terte zu künstlich und zu gesucht erscheinen, wie sie denn auch aus dem Bestreben hervorgegangen sind, die in der Epistel ausgesprochenen sittlichen

Grundfätze im Evangelium wiederzufinden, während es doch würdiger erscheint, den Nachklang des Evangeliums in der Epistel zu suchen. Wollte man nun die letztere Regel festhalten, so könnte man allenfalls das Folgende sagen. Im Evangelium erscheinen uns zwei Beispiele eines außerordentzlichen Glaubens. Namentlich von dem zweiten sagt der Zerr: er habe solzchen Glauben in Ifrael nicht gefunden. Es würden überhaupt vom Morgen und Abend viele Zeiden kommen und mit den Erzvätern des heiligen Volztes im Simmelreich sitzen, während die geborenen Kinder des Reichs, die Ifraeliten, in die äußerste Zölle verstoßen sein würden. Der Zerr zeigt also da, wie der Glaube ein größerer und seligerer Vorzug sei als die irdische Abstammung der Juden. So wie nun der Glaube im Evangelium höheren Adels ist als auch die edelste menschliche Abkunft, die von Abraham, Isaak und Jakoh, so zeigt auch die Kpistel ein abeliges Benehmen, durch welches der Mensch sich als ein Kind des höchsten Vaters ausweist und allen Glanz des Judentums, geschweige des Zeidentums überstrahlt.

Auf diese Weise reichen sich, wie mir scheint, die beiden Terte die Bande, und ich hoffe durch diese Bemerkungen euch wenigstens in so weit vorbereitet zu haben, daß ihr nun gerne mit mir in den edlen Paradiesgarten der Epistel hineintretet, um feine gruchte zu genießen. Der aufmertsame körer kann übrigens bei der Ankundigung meines Themas oder vielmehr des Themas unfres Tertes fich ein wenig befremdet gefühlt baben, weil er vielleicht nicht auf der Stelle erkannte, wie ich fagen konnte, der Tert handle vom Adel des driftlichen Benehmens, da doch beim Verlefen des= selben gewiß teine Silbe vom Adel des Benehmens, von edlem oder ich onem Benehmen redet. Dieses Befremden wird auch badurch teines: wegs gemindert werden, daß ich euch die Worte anzeige, in denen ich, obgleich fie nicht völlig am Unfang des Tertes steben, sein Thema finde. Es find nämlich diese "fleißiget euch der Ehrbarteit gegen jedermann". Indes ist mir doch sowenig bange, mich vor euch zu rechtfertigen, daß ich es sogar wage, für einen Augenblick das Befremden noch zu verstärken, indem ich euch dicht neben der schon gelesenen Stelle eine andre lese und als eine Parallelstelle dem Wort und Sinne nach bezeichne, an welcher ihr vielleicht nicht so gar schnell das Parallele, Abnliche, ja Bleiche findet. Die Stelle. welche ich meine, findet sich 2. Kor. 8, 21 und lautet fo: "Wir feben darauf, daß es redlich zugebe, nicht allein vor dem Berrn, sondern auch vor den Menschen." Das Wort, welches Martin Luther in unferm Terte mit Ebr = barteit, in der Parallelftelle aber mit redlich überfett, ift nämlich eben das, welches man in dem neueren Deutsch mit ed el oder geradezu mit f con übersetten wurde, "Gleißiget euch des Edlen gegen alle Menschen". lautet darnach unfer Tert, und feine Parallelftelle 2. Kor. 8, 21: "Wir fleis figen uns des Edlen, nicht allein gegen den Beren, fondern auch gegen Menschen." Bei dieser getreuen übersetzung werdet ihr nun allerdings einfeben, meine lieben Bruder, daß die beiden Stellen nach Wort und Inhalt parallel find, und mir bei einem Blide über den Tert bin vielleicht recht geben, wenn ich die bezeichnete Stelle fur die allgemeine nehme und alles

übrige diesem Sauptgedanken untergeordnet finde. Es ift doch auch in Wahrheit fo: der Apostel zeigt in unferm Terte das wahrhaft Edle und Schone des driftlichen Benehmens in der Leindesliebe. Die Leindesliebe gibt ihm zur allgemeinen Ermahnung das bobe, mächtig anziebende Beispiel. 2. Ror. 8 ift es ein anderes Beispiel, das er vorlegt, nämlich das wahrhaft edle Benehmen im betreff der Verwaltung fremder Guter. St. Daulus bat dort für die Zeiligen in Dalästing eine Rollette gesammelt: fie ift groß und reichlich ausgefallen, und nun wendet er allen fleiß daran, die gefammelte Summe auf die öffentlichste, der Uberwachung und Rechenschaft gugange lichste Weise an ihren Ort zu bringen. Er konnte doch jedenfalls das Dertrauen der Gemeinde in Unspruch nehmen, aber das tut er nicht; er wählt nicht das Verfahren, bei welchem die andern die Gelegenheit haben, fich ihm gegenüber edel und vertrauensvoll zu beweisen, fondern das demutigfte. mubevollste, bei aller Unspruchslosigkeit aber sicherste und geschickteste, um por aller Augen fich zu bewähren. Ich gestehe es euch, meine lieben Bruder, daß es mir eine wahre Treude ift, vom edlen Benehmen nach Gottes Wort mit euch zu sprechen. Ich finde es gang richtig, wenn man fich protestantischerseits geweigert bat, über die Gebote Gottes noch evangelische Rate stellen, die zu einer bobern Vollkommenbeit führen follen. Es muffen alle das gleiche Biel der Vollkommenbeit haben, man kann nicht bei einem mit ber minderen Stufe zufrieden fein, während mon von dem andern das Sobere verlangt; ein folder Unterschied, wenigstens sofern er unter den Menschen eine niedrigere und bobere Klasse setzte, tame doch nicht aus der Liebe, die da weiß, daß wir alle von einem Schöpfer stammen und zu einem ewigen Vaterhaus berufen find, Auf der andern Seite aber ift es doch mabr, daß die innere geiftliche Stufe der Menschen eine febr verschiedene ift, nicht weil es der Berr im Bimmel so baben will, sondern weil es durch der Menichen Verschulden so geworden ift. Wer tonnte es denn leugnen, daß es unter den Menschen, so wie fie find, geringere und bedeutendere, niedriger und edler gefinnte gibt? Rann man doch nicht einmal leugnen, daß manche fo gewohnt find, mit dem Geringen und Unedlen fich genügen gu laffen, daß fie fich fogar ichamen, zu einer boberen Stufe oder geiftigeren und geifts licheren Bilbung porzuschreiten; daß sie fich mit einer gewissen Scham meigern, von den Lagern der Miederträchtigkeit aufzusteben und das Edlere zu suchen. So bleibt der Landmann in unfern Gegenden, wenn er längst schon driftlich geworden ist und der Geist in ihm wohnt, dennoch unbeweglich im Schmutte feines Laufes und Lausbalts, in der Unbeholfenbeit feiner Sitte und Webarde und in der abscheulichen Aussprache und Betonung seines von Gott geschenkten schönen Dialektes. Er schämt fich der Reinlichkeit, der angenehmeren Sitte und Gebarde und der richtigen Aussprache feines Dialettes, und erklärt es geradezu für Sochmut, wenn einer die angeerbte und anerzogene verderbte Weife der Vater gegen das Edle und Schone ein= tauscht. Reusch, ehrlich und treu lägt er sich durchs Evangelium machen, fich aber auch zum edleren Wefen und beiliger Bildung fortführen gu laffen, weigert er fich in verkebrter Demut. Er gleicht darin den Indianern Mordameritas, die fich dem Geiste Jesu Chrifti, welcher sittlich umgestaltet, oft nicht entziehen, aber aus ihrem roben Maturgustande zu dem edleren Leben der driftlichen zwilisierten Völker sich so ungerne erheben laffen, daß fie fich lieber mit ihren Buffeln und Schlangen immer weiter nach Weften gurudgieben, als daß fie dem Juge nachgeben, der fie ergreifen und den driftlichen Völkern des Oftens ähnlich machen will. Und boch fagt der Upoftel, also der Geist Gottes, daß man sich eines edlen Benehmens gegen Bott und Menschen fleisigen folle, und es tann daber gewiß nicht drift: lich, nicht Gotte wohlgefällig fein, wenn man fich felbst eine Grenze und Stufe setzen will, bis zu welcher man dem Geifte Gottes zu folgen ents schlossen ift, anstatt fich ibm rudfichtelos zu übergeben. Es ware mir un= lieb, meine teuren greunde, wenn ihr aus meinen Reden schliegen wolltet, daß es mein Wunsch fei, der kandmann moge die Sitten des Städters an sich nehmen. Da ich beiderlei Sitten kenne, lobe und tadle ich am Ende beide in gleichem Mage. Ja in manchem Betracht finde ich die Sitte des Städters unedler als die eurige und habe mich je und je dagegen erklärt und gefetzt, wenn ich mertte, wie allmählich das städtische Wefen aufs Land beraus giebt und den Landmann vollends verdirbt. Eure Tracht, eure Lebenseinfalt und Bedürfnislofigkeit, die 3wedmäßigkeit eurer Lebenseinrichtung für euren berrlichen Beruf, eure Sprache und euren Diglett, und alles, was nach Gottes Willen zwischen euch und euren Machbarn den Unterschied macht und machen muß, das alles sollt ibr behalten; aber das kann ich nicht wollen, daß ihr es in der niederträchtigen, schmutzigen, linkischen und stöckischen Weise behaltet, wie ihr so häufig tut. Das alles läßt sich behalten und edel führen und wird auch obne Zweifel verklärt und berrlich werden, sowie ihr euch nur dem Geiste Chrifti rudfichtslos überlaffet. Der Knecht bei seinen Pferden und am Pflug, die Magd bei ihren Rüben und im Grafe, fie konnen beide durch die Macht gottlicher Gedanken zu jener Urt und Weise und gu jener edlen Einfalt gelangen, welche 3. B. die ersten Missionare der herrnhuter, obwohl von hause aus handwerker, tüchtig und fähig gemacht hat, in der Könige Zäufern fich zum Wohlgefallen aller zu bewegen und die Geschäfte des allerhochsten Beren in fernen Landen gu führen. Doch bin ich mit alledem, meine lieben Bruder, eigentlich auf ein anderes Gebiet des Lebens geraten, als ich wollte; ein vieligbriges Derlangen und der bergliche Wunsch eurer Vollendung hat mich dabin verleitet, während ich doch gar wohl weiß, daß ich das Wdle im driftlichen Benehmen nicht allein in der äußeren Umwandlung zu suchen babe, welche das Chriftentum auch bei vielen beidnischen Mationen, wenn auch nicht gerade bei den nordamerikanischen Indianern hervorbringt und bervor= gebracht bat, also doch auch bei euch muß bervorbringen tonnen. Ich weiß im Gegenteil, daß die äußeren Umwandlungen, von denen ich rede, febr oft auch da erfolgen, wo nicht das geuer des gottlichen Beiftes vom Simmel gefallen ift, sondern bloß die Waffer einer menschlichen Bildung fluten; es gibt höhere Beweise von dem verklarenden und den Adel der menschlichen Matur wieder herstellenden Beifte des Chriftentums. Ich nenne euch 3, B. mit zweien Worten einen großen Unterschied; die Worte beigen: gerecht und billig. Es tann einer gerecht fein, aber in der Ausübung feiner Berechtigkeit ein rober Mensch, ein barter Mensch, ein abscheulicher Mensch, wie man denn im alten Sprichwort fagt, daß der bochfte Grad der Berechtigteit die größte Ungerechtigteit erzeuge. Jeder Chrift ehrt das Recht, aber wer immer und allezeit nur nach Rechten fragt, der ift, wie die Erfahrung beweist, tein Gerechter, sondern die Gerechtigkeit tritt in den Dienst der Selbstsucht. Daber ift die Billigkeit edler als die Gerechtigkeit, die Butigkeit edler als die Billigkeit, die Barmbergigkeit edler als die Gutigkeit. und edler als die genannten Tugenden alle ift die Gnade, das ift die Seins desliebe, die da nicht liebt, was liebenswürdig ift, sondern den Triumph der Liebe darinnen feiert, daß sie liebt, was teine Liebe verdient, nicht Boses mit Bosem vergilt, sondern aufopfernd die Urme um den Dornstrauch schlägt, der sie verlett bat, und mit inbrunftigen Tranen dem verlornen Schafe nachgebt, Und das ift es eben, wovon unfer Tert beute redet, welder das Edle im Benehmen in die Seindesliebe fett und das allgemeine Wort: "Sleiftigt euch des Edlen gegen jedermann" in seiner berrlichsten Unwendung, in der Leindesliebe zeigt.

Es ift ein Stufengang in den Ermabnungen des beutigen Tertes qu bemerken, den wir vor uns haben. Wenn derselbe mit den Worten beginnt: "Dergeltet nicht Bofes mit Bofem", oder genauer: Vergeltet niemand Boses mit Bosem, so muß das nicht einmal von Seindesliebe handeln, weil ja derjenige, der mir Bofes tut, nicht einmal mein geind fein muß, nicht notwendig das Bose, welches er mir tut, aus einem feindseligen Bergen und in feindlicher Absicht vollbringen muß. Es ift ja fogar möglich, daß er das Bose nicht einmal für bose, daß er es für etwas Gutes und Rechtes halt. Müßte ich aber auch zugeben, daß bei all diesen Voraussetzungen ein Mensch, der mir Boses tut, doch immer mein geind fei und daß ich alfo geindesliebe ausübe, wenn ich ihm nicht Gleiches mit Gleichem vergelte, so wird man doch umgekehrt auch mir wieder zugestehen muffen, daß damit nur die erste und allgemeinste Stufe der Seindesliebe angedeutet fei. Der Apostel bestreitet den Wahn, als durfe ein Mensch allezeit dem andern begegnen, wie ibm begegnet wird, einen Wabn, der in der Welt mit einem gewissen Scheine der Gerechtigkeit fich Geltung verschafft hat und in allen Klaffen der Bevölkerung, in allen Altern und auf allen Lebensstufen gablreiche Anbanger bat. Micht das ift die Meinung des Berrn und seines Geiftes, daß wir andre follen bebandeln durfen, wie fie uns bebandeln; fondern das ift die Lehre Chrifti, daß ein jeder feinen Bruder fo behandeln folle, wie er munichen muß, von ihm behandelt zu werden. Wer diefer Lehre nachlebt, der faet Gutes aus, und das in einer reinen, Gott wohlgefälligen Absicht, auch Gutes zu ernten; denn wie tann einer, der Gutes tut, anders wunschen, als daß ihm auch Gutes geschehe, da er ja fonst wunschen mußte, daß andre Bofes tun. So haben wir alfo hier die erfte Stufe der Dermahnung St. Pauli, Micht Bofes mit Bofem vergelten, das ift das erfte Zeichen eines herzens, das sich des Edlen vor allen Menschen befleißigt.

Wenn nun aber jemand weiter nichts tun wollte als das, fo bliebe er das mit gang am Unfang des Weges steben, so daß man auch zweifeln könnte, ob das überhaupt schon ein edles und schönes Benehmen sei. Es könnte ja auch Schwachbeit sein oder berechnende Klugheit, Vorsicht, Tift, Untreue gegen die eignen Grundfatte u. dgl. mehr, was einen Menschen abhielte, Bofes mit Bofem zu vergelten. Es muß daber, nachdem der eine Suß auf diese erfte Stufe der geindesliebe gesetzt ift, alsbald der andre gur nächsten Stufe greifen, wenn man ertennen foll, daß ein Mensch den edlen Weg der Derleugnung geht. Diese zweite Stufe aber liegt in den Worten ausgesproden: "Ift es möglich, soviel an euch ift, so habt mit allen Menichen Grieden." Bat dir alfo auch jemand Bofes getan, fo darfst du ibn nicht bloß deinerseits unangefochten und ohne Erwiderung feines eignen Benehmens und Sandelns steben laffen, du darfft ibn nicht meiden, sondern du mußt, soviel dir möglich ift, mit ibm grieden halten. Du haft allerdings gang recht, zu glauben, daß in manchem Verhältnis und gegen manchen Menschen dem Worte des Apostels nur dadurch genügt werden tann, daß man sich von ibm scheidet und ibn meidet. Du magst dabei vielleicht gerne auf den grieden, der zwischen Abraham und Cot bestand, binweisen. Doch wird die Berufung auf dieses Beispiel nicht völlig stattbaft fein. Zwischen den beiden Mannern gab es wohl ein Scheiden, aber wie fich's nachher auswies, tein Meiden. Sie hielten nicht den grieden der lieblosen, grollenden Seindschaft, ihre Scheidung war nicht durch Saß verursacht, sondern im Gegenteil durch Liebe; sie reichten sich nicht allein über die Scheidewand hinüber die Sande, sondern es wandelte auch ein und derfelbe Gott und herr mit seinen beiligen Engeln zwischen ihnen; und das ist es eben, was ich in den Worten des Apostels ausgesprochen sebe. Er will nicht bloß, daß der Christ das Bose nicht erwidere, sondern daß er Liebe gegen diejenigen übe, die ibm Boses tun, und den Frieden der Liebe baue. Die Liebe foll so vollständig alles Bose und jede Beleidigung in ihren Solgen aufbeben und austilgen, daß man mit dem Beleidiger gufammenlebt, als batte er nicht beleidigt, ja daß man in der Beleidigung einen Grund mehr finden tann, in Liebe und Frieden mit ihm gufammen zu leben.

Es läßt sich das allerdings leicht sagen, oft aber sehr schwer üben, auch wenn man selbst in sich den Willen und die Kraft des Zeiligen Geistes dazu spürt. Der Apostel selbst erkennt und lebrt das; er sagt ja nicht geradezu: habt Frieden mit jedermann, sondern er leitet die Ermahnung mit den bes schränkenden Worten ein: "Ist's möglich, soviel an euch ist." Der Christ soll zu einem solchen Leben der Liebe und des Friedens allerdings Kraft und Willen haben, das liegt in den Worten: "Soviel an euch ist"; aber es liegt ja bei Liebe und Frieden nicht bloß an einem Teil, sondern mins destens an zweien, ja zuweilen an mehreren. Du kannst mit deinem Beleis diger in Fried und Liebe zu leben bestrebt sein; wie oft aber geschieht es, daß ein Mensch über gar nichts mehr empört wird und gar nichts so übelnimmt, als wenn der Mensch, den er vielleicht mit Wissen und Willen beleidigt hat, ihm wie ein Engel Gottes in Friede und Liebe entgegenkommt. Es ist

ein tödlicher Stich ins fleisch des alten Abams, mit Menschen umzugehen, die man nicht beleidigen, nicht in Unruhe und Aufregung versetzen kann, die bei allem, was man ihnen antue, doch in ihrem göttlichen heiteren Friesden verharren. Benimm dich nur so, und du wirst's oft genug innewerden, daß du dafür gehaßt wirst, se klarer und unverkennbarer dem andern dein heiliger, seliger Justand ins Auge tritt. Wer unüberwindlich in Lieb und Frieden ruht, der wird zwar selbst manchen überwinden, und zu Lieb und Friede bringen, zuweilen aber wird er es schon ersahren müssen, daß die Bosheit nichts in der Welt schwerer vergibt als die Tugend und sich gegen niemand seindseliger abschließt als gegen die friedsertige Liebe des Christen. Schon daraus kann man erkennen, daß es für einen Menschen ein sehr zweiselhafter Vorwurf ist, zu sagen: er habe Feinde; es kann das ebensowohl ein Jeichen sein, daß er von der edelsten und heiligsten Gesinnung durchdrungen ist.

Da haben wir nun erst noch kein Wort von jenen großen Gegenfätten gesprochen, welche einmal auf Erden besteben und bis ans Ende besteben werden. Du follst mit allen Menschen grieden halten, aber die Schrift fagt ja felbst: "Der Welt Freundschaft ift Gottes Seindschaft"; Christus redet von Schwert und geuer, das er allenthalben anzunde, und die Rirche ift und bleibt bis ans Ende der Tage eine ftreitende. Es wird daber dem Chris ften, je lauterer sein Christentum ift, doch gar oft nicht möglich gemacht werden, gegen alle Menschen im Frieden zu sein; Gott erlaubt es bie und da nicht, und der griedefürst Christus verwehrt es. Daber man ein liebevolles und friedenreiches Berg vor allen Dingen samt Willen und Araft zu Lieb und grieden haben foll, aber nicht erschrecken, wenn die Dornen des Unfries dens auf allen Wegen emporschießen. Es ist genug, wenn Urfach und Grund des Krieges nicht in dir und beiner Gelbstsucht, sondern entweder im Abgrund fremder Bergen, oder im Lichte Gottes liegen. Das von der zweiten, mit der ersten notwendig verbundenen Stufe der geindesliebe. -Wenn man die dritte Stufe lediglich im Sinne einer Entwicklung nimmt und fich denkt, daß nach dem Friedenhalten gegen die Beleidiger nunmehr irgend etwas folgen muffe, was noch lieblichere Verklärung als das Wort Friede offenbart, fo wird man freilich überrascht, die dritte Stufe mit den Worten bezeichnet zu feben: "Rächet euch felber nicht, meine Liebsten, fondern gebet Raum dem Jorn, denn es ftehet geschrieben: Die Rache ift mein, ich will ver= gelten, fpricht der Berr." Allein, meine lieben Bruder, einerseits tann man fagen, daß die beiligen Schriftsteller nicht eben in der Weise jeniger Theologen geschrieben, wohl auch nicht geglaubt haben Besonderes zu tun, wenn sie ibre Gedanten, geschweige ihre praktischen Vermabnungen ängstlich nach dem scheinbar alleine richtigen Stufengang der menschlichen Dentweise einrichteten. Undrerseits aber ift es die Frage, ob nicht gerade eine folde Gesinnung, wie sie in diesem 19. Ders gefordert wird, doch eine Stufe aufwärts ift und eine bobere Verklarung der Seele verlangt. Es Scheint zwar fo, als wenn der, welcher in Liebe Frieden halt, geforderter fein

mußte im inwendigen Leben als derjenige, welcher dem Jorne Raum gibt und dem Beren die Rache überläft. Aber wir konnen uns in diefem Scheine fcon dadurch irremachen, daß wir an jene berühmte Stelle der Offenbarung Johannis denten (Rap. 6, 9-11), wo die Seelen der um des Wortes Gottes willen Erwürgten unter dem großen Altare der Ewigkeit versammelt find, mit großer Stimme ichreien und fprechen: Berr, du Beiliger und Wabrhaftiger, wie lange richtest und rächest du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Die Seelen der heiligen Martvrer find beilig und felig, und was tun, was fagen fie? Sie ftellen nicht bloß die Rache dem beim, der recht richtet und spricht: "Die Rache ist mein, ich will vergelten", sondern sie beten um Rache, die Zeit der Rache bleibt ihnen lange aus. Mun wird man doch offenbar zugeben muffen, daß die Seelen der verklärten Martvrer in einem beiligeren und reineren Justande find als auch der lauterfte Chrift bier auf Erden. Man lieft ja auch, daß der Berr die Seelen teineswegs um ihrer Gebete willen strafte oder fie gurechtwies, sondern daß sie vielmehr von ihm selbst durch Darreichung eines weißen Kleides ein Teugnis der Uniduld in ihrem Leiden und Sterben bekamen, bei dem fie fich berubigen konnten bis zum Tage der allgemeinen Rechtfertigung. Ja man lieft, daß Gott ibnen fogar den Grund des Aufschubs der Rache aus gibt, den nämlich, daß auch die Martyrer der tunftigen Zeiten erft mußten zu ihnen versammelt werden. Daraus sieht man die große Unerkennung, die ihnen und ihrem Gebete von Gott felbst zuteil wird. Man kann also ein verklärter Beift, man kann felig und beilig fein, und um Rache beten für erlittenes Unrecht. Daraus muß man doch abnehmen, daß Friedfertig= keit, wie fie im 18. Verse unseres Tertes gepredigt wird, und eine rachelose Seelenrube, ja eine Bingabe der Rache in Gottes Bande, ein Bebet um Rache keine Gegenfätte bilden und gusammengeben können. Man wird zwar allerdings, bevor man zugibt, daß bier eine höbere Stufe als der pure Sriede des 17. Verses angegeben ist, noch manches aufzuräumen haben. Da erinnert man an das Gebet des Erlofers am Areug: "Dater, vergib, fie wissen nicht, was sie tun", auch an das Gebet Stephani in seinem Tode: "herr behalte ihnen diese Sunde nicht." Beide Gebete wird man schöner finden als das Gebet der Märtvrer um Rache, Dazu kann man aus den Märtvreratten bie und da eine Geschichte anführen, wo der beimfahrende, sterbende Märtyrer mit großem Ernste von der kommenden Rache Gottes über die Tyrannen und Seinde des driftlichen Namens predigt, und das in einer Weise, die dem lauschenden Ohre deffen, der die Geschichte lefen bort, feineswegs recht und gang nach dem Sinne des Meuen Testamentes zu fein scheint. Das Gebet um Verzeihung von fterbenden Lippen für die Beleidiger getan, ift so überaus lieblich und schon, daß man kaum etwas anderes an seiner Stelle haben und hören will. Allein es legt sich doch am Ende alles gang anders zurecht. Was willst du das Beispiel des sterbenden Bobenpriesters und Gotteslamms anführen, der seine besonderen Wege gebt, auf welchen du ihm ebensowenig nachfolgen kannft, als der Wurm im Staube dem Abler in den Luften nachfolgt? Und warum foll fein Gebet am Areuze

mehr recht haben als 3. 3. seine gewaltigen Worte vom Bericht und von der Rache, die er im Bewuftfein der Todesnäbe, in der Woche porber im Tempel, und in den Stunden vorber vor den Bobenpriestern und auf dem Rreuzeswege gesprochen bat? Und warum setzest du das lette Bebet Ste= phani nicht in Vergleich mit den gewaltigen, gurnenden Worten, die er porher nach Apostelg. 7, 51-53 den Juden zugerufen hat, die ihm die Steis nigung zuwege brachten. Und wenn auch manches Mal ein Märtyrer in feinen Leiden dem Beifte des himmlischen Daters fich entzog und andere Worte redete als folde, die ihm eingegeben murden nach der Verheißung Jesu: bast du denn desbalb die Erlaubnis, jeden Martyrer, der sterbend Gottes Gericht und kommende Rache verkundigt, zu tadeln und feine Worte binter die Bebete derer zu fetten, die um Verzeihung für ibre Beleidiger bitten? Ift es doch ein Geift, der Jesum und Stephanum gewaltig predigen und am Ende für die Beleidiger beten beift! Rann es doch ein Beift fein, der den einen Martyrer gum Surbitter seiner geinde, den andern aber gum ernsten Bufprediger macht! Rann doch beides nütten, beides von Segen fein, beides von verschiedenen Dersonen, beides von einer und derselben Derfon zu verschiedenen Zeiten, mit reinem Bergen und im reinen Beifte geschehn. Ja ich könnte mir denken, und sehe es ja auch an dem Gebete der Märtyrer unter dem Altare, daß die reinste, gottverlobtefte, beiligfte Seele glübende Bebete um Rache betet, und das gerade, weil fie alle Dinge, auch die Beleidigungen der eigenen Beleidiger im Lichte Gottes ansieht, völlig eines Willens mit Gott geworden ist und alles, was er will, also auch die Rache, mit der innersten Kraft, aus dem tiefsten Grunde ihres Wesens umfaßt. Es ift das allerdings eine derubinische Verklärung der Seele und eine hohe Stufe, aber eben von der ist ja die Rede, und das ist ja eben die Meinung, daß die Singabe der Rache in die Sande dessen, der gefagt bat: "Die Rache ift mein, ich will vergelten", eine bobe Stufe des inwendigen Lebens voraussett. Du kannst zwar sagen: Ich will es zugeben, daß es eine bobe Cebenostufe sei, ich will mir die Sluchgebete in den Pfalmen so zurecht= legen und fie in der Einheit des Willens der Beter mit dem gottlichen Willen und in dem ihnen geschenkten göttlichen Lichte der Offenbarung begründet finden; aber wenn ich auch eine bobere Cebensstufe darinnen finde, so finde ich doch teine höbere Stufe der geindesliebe, und davon redet ja der Tert. Allein, mein greund und Bruder, vergiß doch nicht, daß feine Rede ift von dem Gebete einer racheschnaubenden Seele, keine von einem Webete, in welchem fich vielleicht die Rache felbst ausspricht und sich eben damit in ihrer häglichsten form offenbart. Die Seele, welche die Rache Gott anheimstellt, ist zugleich eine folche, die ohne alle personliche und fleischliche Rachsucht ift. Sie rächt fich felbst nicht; fie ist nicht schnell gu Rede und Jorn; fie gibt dem Jorne Raum, dem eignen, unter Bugetranen zu perrauchen, dem Jorne Gottes, feine Zeit und Stunde einzuhalten; fie weiß, daß die Rache Gottes ift, fie fett fich nie an Gottes Stelle, des alleis nigen Racbers, fie racht fich nicht und eifert auch nicht in feinem Mamen; fie ist gang stille zum Gotte ihres Lebens, fie kann auch zu ihm um Dergebung beten, die bochfte Geduld und Mildigkeit üben, bei den empfinds lichften Beleidigungen die eigne Sache gu führen unterlaffen, tein Recht vor Menschen suchen, ja wie wir bald seben werden, dem geinde wohltun. Schon nach dem Gesagten kannft du's faffen, daß eine folche Gefinnung nicht bloß eine bobe Stufe des geistlichen Lebens überhaupt, sondern auch der geindesliebe insbesondere voraussetzt. Dazu tommt noch ein Weiteres. Srage dich einmal, was im Menschen ift, der diese Befinnung im Bergen trägt, die Rachsucht totet und jene Geduld wirkt, die dem Jorne Raum läßt? Du wirst doch nicht der Meinung sein, daß es der Matur zuzuschreiben fei oder dem Temperamente, wenn einer von Matur feine Reizung zur Rache bat; weil er phlegmatisch, stumpf und fühllos ist, übt er doch keine Tugend! Was überwindet er benn, wenn ibn nichts anficht? In welchem Streit wird er Berr, wenn gar tein Streit da ift? Don der phlegmatischen Rube bei Beleidigungen ist ja gar keine Rede. Es ist im Gegenteil von folchen Bergen die Rede, die die Beleidigung fpuren, nach langem Briedehalten ge= gen immerwährende Beleidigungen die Reigung in fich finden, derfelben mude zu werden, die Versuchung zur Rache fühlen und eine Lockung, das Bofe mit Bofem zu vergelten. Sie tun es aber nicht, es regiert der herr in ihnen; sie rachen sich nicht, es drangt und brennt sie nicht, wieder beim= zugeben, wie fie empfangen baben, fie stellen Gott die Rache beim und beten qualeich für den Beleidiger. — Sett dich einmal in den Kall, daß du es fo machen folltest. Dente an die vielleicht ungähligen Sälle, in welchen dich der Weist Gottes einlädt, so zu bandeln. grag dich, ob du so bandelft, und warum du es weder tust noch tannst, warum dir das Zerz schwillt, wenn es lang bergebt mit der Beleidigung, warum du fo aufgeregt wirft, daß du vor Unmut schiltst und schmäbst und drobst und fluchst und weder essen noch schlafen kannst? Seindesliebe ift es doch nicht; wohl aber kannst du merten, daß das entgegengesetzte Benehmen in der Tat Liebe ift, Seindesliebe einer leidenschaftslosen, verklärten Seele, die nicht bloß nach dem 17. Ders grieden hält, wenn sie den Seind in Liebe überwinden tann, sondern auch entschlossen ift, willig und träftig jeder Reizung zu Jorn und Rache zu widerstreben und des Seindes bitterste Unart hinzunehmen, ohne ihm Gleiches mit Gleis chem zu vergelten und ihm den Segen des edlen Beifpiels zu verkummern, das fie ihm gibt. Übrigens durfen wir auch nicht vergeffen, daß der Bufammenhang unfers Rapitels uns anleitet, unter den Beleidigungen, Die jum Jorne und zur Rache reigen könnten, uns zunächst nicht folche zu den= ten, die einem jeden im menschlichen Leben begegnen. Es ist wohl von Beleidigungen der Beiden gegen die Christen, der Seinde des Evangeliums gegen die Rinder Gottes die Rede, vom Leiden der Verfolgten, der Konfefforen und Märtyrer, vom ichwersten Unrecht, von Ertragung der ichmablichsten, schmerglichsten Dein. Dabinein muß man fich benten, um den vollen Eindruck des Verses und all die Hochachtung vor einem Menschen zu betommen, der tann und will und tut, was St. Paulus im 19. Vers verlangt. Auf diesem Wege wird man sicher auch finden, wie ungemein edel und fcon das Verhalten eines folden Menschen ift und wie aus dem Brunnen folcher Ruh und Liebe das kommen kann, was wir im 20. Vers von einer neuen Stufe der Feindesliebe lesen. Wer nicht die Werke des 19. Verses in selbstsuchtloser Liebe üben kann, der wird, denke ich mir, auch am zwanzigesten Verse zuschanden werden.

Diefer zwanzigste Vers deutet uns die vierte Stufe der geindesliebe. Micht Boses mit Bosem vergelten, - soviel an uns liegt Frieden halten, fich nicht erbittern laffen gur Rache, diefe drei Stufen find doch fämtlich von der Urt, daß man fich die Möglichkeit denken kann, der Seind merke gar nicht, was ihm alles geschieht. Much auf diesen dreien Stufen ift allerdings das Augere des Menschen ein Spiegel des Innern, und wer die Werke diefer drei Stufen übt, läft gewiß ein beiliges Licht von sich leuchten. Doch strablt dies Licht mehr unwillfürlich aus dem lichten, liebevollen Gergen, es gehören Augen dazu, es zu bemerten, wie sie in der Regel ein Seind nicht bat, und überhaupt geht die Ubung der drei genannten Verfe bauptfächlich im Innern des Gerzens vor sich. Dagegen aber tritt nun die Keindesliebe nach dem 20. Derfe beraus in die Offentlichkeit und auf freien Plan, und zwar in einer Weise, zu deren Cob und Preis das Alte mit dem Meuen Testamente fich vereinigt und gang dieselben Worte gebraucht. "So nun deinen Seind hungert, fo fpeife ibn, durftet ibn, fo trante ibn, denn wenn du das tuft, fo wirft du feurige Rob= len auf fein haupt fammeln." So fagt St. Daulus, und ebenfo gang mit denfelben Worten fagt das Alte Testament Spr. S. 25, 21. 22. St. Paulus entlehnt gang offenbar die Worte aus dem Alten Testament. So ist uns also die tätige Leindesliebe, die vierte Stufe, mit doppelter Kraft empfohlen, und wir tonnen uns in der Tat nicht eber die wahre Seindesliebe gufdreiben, bis wir auch diefe Stufe unter den Sugen haben. Bift du im Bergen ein greund beines geindes, fo fei es auch mit der Tat; fehlt die Tat, fo fehlt dir vielleicht auch das Berg. Rannst du dich nicht überwinden, deinem Seinde zu naben und perfonlich mit ihm umzugeben, ibn zum Gegenstande deiner Liebeswerke zu machen, so wird dir kein Mensch glauben, daß dein Berg zu ihm ftebe, jedermann wird fagen: deine gegen= teiligen Versicherungen seien Beuchelei und Gleisnerei. Man muß die Macht über fich felber baben, wenn das Berg in Fried und Liebe ftebt; man muß den Blid, die Junge mubelos bewegen konnen, gur Sanftmut und Gute, 3um Verzeiben und Vergeffen; die Laft, die einem der Reind durch fein Unrecht auferlegt bat, muß abgeworfen werden können, sonst ift auch das rechte innere Leben nicht da. Wer fo bochmutig ift, daß er mit seinem Seinde nicht verhandeln mag, fondern fein Leid und feinen Grimm in fich frift und an feinem Unmute taut, der fage nur nicht, daß er die Worte feines Berrn perstanden babe und seinem Willen gleichformig geworden fei. Es muß dir leicht geben, dem Seinde zu naben, und ein friedfertiges Benehmen muß dir fuß fein, eine beilige Lebenspflicht, die du nicht fliebst, fondern fuchft. Gott und Menschen freuen sich noch nach Jahrtaufenden über den Konig David, der feinem Todfeinde Saul, und zwar unter welchen Ungerechtigkeiten und Beleidigungen! allezeit ein fußes Berg bewahrte und ibm mübelos fried und gute Werte bot. Dagegen ift der König Saul, und wer irgend gleich ihm die Seindschaft liebte, weder Gott noch Menschen gur Freude, und fogar die Welt, so verderbt fie ift, ftimmt darin mit Gott übers ein, daß geindesliebe ichon fei. Gelbst wo man den haß und die Vergeltung für recht gehalten hat oder halt und die Rache verteidigt, wird bennoch der Mut fehlen, zu behaupten, daß der Saß schöner sei oder auch nur gleich schön wie die Seindesliebe; so unverkennbar hoben Abels ist die lettere. Ubrigens lehrt uns die Beilige Schrift nicht bloß im allgemeinen die tätige Seindesliebe, sondern fie lebrt uns dieselbe in Beispielen, die befonders lieb= lich find, zugleich aber auch anzeigen, wie weit der Mensch in diefer Liebe geben muffe. Man findet dies, wenn man es mit den Worten des 20. Verfes in unferm Terte genau nimmt. Der felige Pralat Bengel bedient fich einmal des Ausdrucks: "Man muffe die Worte der Zeiligen Schrift preffen"; er empfiehlt damit eine Runft, in welcher er felber Meister ift, und wer sich diefelbe aneignet, hat von ihr fußen Lohn. Micht bloß wird dadurch man= cher, außerdem verhüllte Gedante Gottes ans Tageslicht gefordert, sondern mancher, der offenbar liegt vor jedermanns Augen, bekommt dadurch neue Schönheit, Sorm und Glang. So ift es auch bei einer genauen Betrachtung unfres Tertes. "So nun beinen Seind hungert, fo fpeife ibn, dürftet ibn, fo tränte ibn"; fo spricht der Apostel. Mimmft du feine Worte fo, wie fie steben, fo kannst du fie nicht zunächst fo faffen, als solltest du irgendwie aus der gerne ber für die Bedürfnisse deines geindes forgen; du follst für feine Bedürfnisse forgen, aber sie auch verfönlich stillen, Speife und Trant schaffen und ihm dieselben reichen, ja in dem griedifchen Worte, welches St. Paulus für das alttestamentliche gebraucht. liegt der Sinn: du follest deinem Seinde die Speife tlein machen und ibn biffenweise speisen und nähren, wie eine Mutter das Kind, oder eine Rrantenpflegerin den matten ichwachen Kranten nährt. Da sieht man also die Seindesliebe in der Gefellschaft des geindes als eine Schwester, eine Pflegerin, eine Mutter des Seindes steben und in vergnügter Rube Kosten. Zeit, Mübe und Sorgfalt an denjenigen wenden, der von alledem nichts verdient bat als das Gegenteil.

Schöner könnte dir allerdings die Leindesliebe nicht dargestellt werden. Was für ein Bild soll schöner sein als: die Liebe eine mütterliche Mährerin und Pflegerin des Leindes? Rein schöneres Bild, aber auch kein beschämenderes für denjenigen, der so etwas nie vers mocht und nie getan hat. — Jedoch sind wir noch nicht völlig mit dem Verse am Ende, sondern die Leindesliebe im Dienst der Barmberzigkeit muß uns noch erst in ihrer heiligen Absicht gezeigt werden, und in der Verheißung, die ihr gegeben ist; dann erst sehen wir sie in ihrem ganzen Glanze. Die Absicht und Verheißung liegt aber in den Worten: "So du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Zaupt sam meln." Was die Verheißung des zerrn ist, soll auch die beilige demutsvolle Absicht des Christen bei seiner tätigen Leindesliebe sein. Was Gott darbeut, nach dem soll man sich auch ausstreden und es ergreisen. Um aber

das recht zu tun, um die Verheißung recht zu ergreifen und nach ibr gu ringen, muß man fie vor allem recht verstebn. Darum wir uns die grage losen wollen, was doch die Worte bedeuten sollen: "So du das tust, wirst du feurige Roblen auf fein Saupt sammeln." Roblen aufs Saupt - wer wird fich die wunfchen? Sie konnen nicht wohl tun, fie muffen schmerglich webe tun. Dazu beift es: Roblen aufs Baupt fammeln, baufen, wie eine glübende Kaft, die fich immer mehr erbitt und die Schmerzen des Sauptes also notwendig immer empfindlicher machen muß. Wenn also gleich die Seindesliebe dem Seinde nur Wohltaten erweift, so werden die Wohltaten dennoch mit feurigen, brennenden Roblen verglichen, und die Wohltaten verursachen also Schmerzen. Sie sind und bleiben Wohltaten, die unter andern Umftanden teineswegs ichmerzen, dem aber Schmerzen bereiten follen, der fie als geind aus der gand der geindesliebe empfängt. Die Schmer= zen, welche die Wohltat verursacht, sind von Gott gewollt, gewollt zu einer beiligen Absicht, um der Rettung willen des Menschen, über welchen sie kommt. Wie die Roblen nicht auf die Land, sondern aufs Laupt gedacht werden, so sollen auch die Wohltaten der Leindesliebe dem ungebeugten Seindeshaupte Schmerzen verursachen, nämlich Schmerzen des reuevollen Undenkens und bitteren buffertigen Überlegens und Insichgebens. Die Wohltaten, die dem Reinde gutommen, muffen ibm unwiderstebliche Beweise gegen den satanischen Irrtum fein, in dem er gefangen war, nämlich den als Seind behandelt zu baben, der fich doch als treuster greund und bingebenofter Versorger und Pfleger erweift, den Bungernden speift, den Durftenden tränkt. Eine folche gewaltige Jurechtweisung foll nach des geren Derheißung auch auf den eine Wirkung ausüben, der eines harten Bergens ift. Selbst wenn er fich die kaft der glübenden Roblen umfonft brennen und schmerzen läßt, so soll doch in seinem Zerzen die Seindesliebe in ihrer Glorie offenbart und der Mensch vor seinen Augen gerechtfertigt werden, welcher sie erweist. Die Wohltaten der geindesliebe sollen wo möglich ein rettendes Zeugnis, wenn aber das nicht, so doch ein Zeugnis über und wider das barte Gera ablegen, dem sie erwiesen werden. Das werden sie auch, denn sie sollen es nach Gottes Wort, und die feurige Sprache der geindesliebe soll und muß verstanden werden von allen, denen sie ein Christ erweift. Ob das Berg bricht, auf deffen Baupte die Roblen brennen, das ist eine andre grage; ob der Mensch den Leuerzeichen Gehorfam leistet oder nicht, das ift feine Sache: aber deutlich, mit feuriger Schrift, unwiderstehlich wirft jedenfalls die edle Seindesliebe auch auf ein bartes Berg. Das verheißt Gott, und der reine Wille der Beiligen Gottes ergreift die Verheißung und drangt nach demfelben Jiele. Die geindesliebe tut allerdings fich felbft eine Genuge, in: dem fie den geind fpeift und trantt; aber fie gibt fich mit diefer Benuge nicht felbstfüchtig zufrieden, sondern fie will mehr, eben weil fie eine wahre Liebe ift und darum Einwirkung auf andre und Verbindung mit andern sucht. Sie will retten, und im Sall fie nicht retten tann, fo will fie doch den Rettungsversuch machen und wo möglich dem Satan die Seele des Leindes entreiften; da das ohne Buffe nicht fein kann und die Buffe nicht

ohne Schmerzen, so will die Liebe auch die Schmerzen deffen, den fie liebt, und scheut die Mittel nicht, sie bervorzurufen. Die Mittel aber find ja eben Wohltaten, nicht Schwerter und Spiege, fuße Liebesäußerungen, nicht Bobn und Spott, - und wenn nun diese webe tun, hitzen und brennen, fo tann man sich dabei desto eber berubigen, teils weil die Sitze nicht in der Absicht liegt, teils weil die fufe Labung und edle Wirtung, die rechte Solge der Wohltat, hernach tommt. - Da fiebst du nun also die geindesliebe abs sichtsvoll stehen und gute Werke wirken; du siehst die Liebe in ihrer schonften Bestalt, denn die absichtsvolle Liebe, wenn ibre Absicht groß und beilig ift, ift schöner als die absichtslose Liebe; diese ist nicht heiliger als jene, weil fie dem blogen Triebe folgt, auch nicht einfältiger deshalb, weil fie gar nichts will als fich außern, sondern eben weil fie nicht genug daran bat, sich selbst das Vergnügen zu machen, das in der Wohltat liegt, eben weil sie das Beste des Leindes so eifrig sucht, erweist sie sich als die beilige einfältige Tochter jener gottlichen Liebe, von welcher geschrieben fteht: "Weis fest du nicht, daß dich Gottes Gute gur Bufe leitet ?"

Erinnert ihr euch, meine lieben Bruder, wie unser Tert begonnen hat? "Vergeltet niemand Boses mit Bosem", und wie schließt er? "Laß dich nicht das Bofe überwinden, sondern überwinde das Bofe mit Gutem." Der Schluß kehrt mit Machdruck zum Anfang zuruck und wiederholt ibn in derjenigen form, welche nach Darlegung einer vierfachen Stufe der Seindesliebe völlig gerechtfertigt erscheint. Wohl ift es wahr, daß alle guten Sruchte nicht Erzeugnisse eines Rampfes sind, sondern die ftille Wirtung einer innern, übernatürlichen Gnade, Der Trieb und das Wert des Zeiligen Beistes ift still, und wie die Blüten und grüchte geräuschlos machsen, so offenbart fich alles Gute im grieden. Aber der Mensch trägt feine alte Matur noch in sich: und wie sich Gottes Geist in der neuen kund gibt und zur Verklärung treibt, so vereinigt sich der Beift der Bosheit oftmals mit der alten Matur, regt alle bofen, niedern Kräfte derfelben auf, legt fich dem Sortschritt der Vertlärung in den Weg und erzeugt in uns einen Rampf und Streit, fo daß die friedevollen gruchte der Gerechtigkeit nicht tampf= und mübelos wachsen und reifen konnen. Und weil das fo ift, fo tritt der Berr hilfreich in unfern Rampf ein und ruft uns durch seinen Apostel zu: "Laß dich nicht das Bofe überwinden, sondern übers winde das Bofe mit Gutem."

Wer im Falle des Kampfes, wenn ihn der Satan zur eignen Rache und grimmigen Sesthaltung der Seindschaft zu reizen sucht, je einmal durch einen Seelsorger oder Freund zur rechten Stunde das apostolische Wort zur Beständigkeit und Treue vernommen hat, der weiß auch, was so ein gewaltiges Wort für eine Silse tut. Und wer je die Silse gehorsamlich angenommen und sich der Liebe zuneigt und die Reizung des Bösen überwunden hat, der weiß auch, was für ein süßes, himmlisches Leben es ist, das zu können und in solcher übung zu stehen. Wenn man von irgendeinem guten Werke sagen kann, was Jakobus in seinem Briefe Kap. 1, 25 überhaupt von dem

Gehorsam des göttlichen Wortes sagt, nämlich, "daß man "selig' ist in seiner Tat", so kann man es von den Werken der Feindesliebe sagen. Der Friede Gottes geht mit denen, die ihre Feinde lieben. Und eine Freudigkeit zu Gott samt Tust und Mut zu ihm durchdringt die Seele dessen, der sich den sinstern Mächten des Jornes und der Feindschaft entwindet und unbekümmert um Dank und Undank mit seinen Feinden den liebevollen Weg geht, den Gott mit uns einschlägt, gnädig und hold ist den armen Beleidigern, solang noch in ihnen der Geist ist und der Odem eins und ausgeht.

Solange ich unter euch predige und des geren Wert treibe, habe ich immer die Erfabrung gemacht, daß ich von zweien Tugenden nicht reden kann, ohne daß wir das Berg warm wird und meine Seele lebendig wird. Die beiden Tugenden sind: die Liebe zu den Eltern und die zu den Seinden. Und wenn ich von wegen der elenden Urt, die mir anhängt, dem beiligen Jorne selten zugänglich gewesen bin und ich mir die träge Machlässigkeit und Gleichgültigkeit vielfach vorzuwerfen habe, so hat mich's doch oft wie Jorn und Leuer durchzuckt, wenn ich gottlose Kinder vor mir fab, oder ein Zeuge fein mußte von der verdammten böllischen Luft der Seindschaft und der wilden Rachbegier, die euch so oft um der nichtswürdigsten Ursachen willen ergreift. Ihr, von Jugend auf genährt und großgezogen durch die Gnade deffen, den ibr ftundlich mit euren Sunden beleidigt, in der ununterbrochenen Erfahrung der himmlischen Seindesliebe des Dreieinigen, lernt fo gar wenig vom Beispiel eures Berrn und Gottes, grollet und murret, scheltet und streitet, basset und neidet, und prozessieret und kämpset und brennet in dem höllischen Seuer eures Grimms und eurer Bosbeit bei jedem tleis nen Unlag. Wie wenn es ein Glud ware, im bollischen geuer zu brennen, taumelt ihr ein ums andermal binein, lebet in einer beständigen Aufregung, werdet dabei immer mismutiger, unglücklicher, bosbafter und schlechter, verleugnet und verlieret endlich alles Gefühl für den Abel der Sanftmut und Demut, die Christo nach, willig untergebt, um dermaleins mit gruchten der Bekehrung und Rettung andrer wieder aufzustehn. "Sanftmut fieget. Demut überwindet" - eine Wahrheit, die man in der gangen Kirche fingt und fagt! Und ihr nehmet sie nicht an, sondern ihr liebet die Werke der roben, bosbaften Sinsternis mehr denn das Licht. Araft des mir gustebenden Umtes, im Mamen des Berrn, der für euch geblutet und eure Seelen erkauft bat, ermabne ich euch biemit zum Geborfam gegen Gottes Wort und warne euch vor den zeitlichen und ewigen Solgen des Ungehorfams. Der Gerr siehet und richtet; seinem Gedächtnis entfällt nichts, er abndet alte Schulden und Sunden. Waat es mit ibm nicht; es ist Wabnfinn, wider Bott zu ftreiten. Da der Geist des Berrn und seine Gabe in uns ist von der Taufe ber und die Stimme des gottlichen Wortes fie aufwedt und ibre Brunnen öffnet, so können wir, was wir von Matur nicht können, nämlich Butes tun. So laffet uns also Gutes tun, Gottes Werke wirken, Gottes Wege geben und eilen, daß uns nicht, wenn der herr kommt oder wir gu ibm, das unbarmbergige Gericht überfalle, das über alle unbarmbergigen und harten Seelen tommen wird. -

Der Berr sei uns armen Sündern gnädig und schenke uns allen den Abel selbstfuchtsloser Leindesliebe, Amen.

# Um vierten Sonntage nach dem Erscheinungsfeste

### Römer 13, 8-10

8. Seid niemand nichts schuldig, denn daß ihr euch untereinander liebet; denn wer den andern liebet, der hat das Gesetz erfüllet. 9. Denn das da gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht toten; du sollst nicht steblen; du sollst nicht falsch Jeugnis geben; dich soll nichts gelüsten; und so ein ander Gebot mehr ist, das wird in diesem Wort verfasset: Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Boses. So ist nun die Liebe des Gesetze Erfüllung.

Das Evangelium des heutigen Tages handelt vom Schifflein Christi und von der reichen Lilfe aus der guten Band deffen, der auf dem Meere fuhr und im Sturme schlief. Das Berg des Schlafenden war und ift eine Schatzkammer der Liebe und großer Barmberzigkeit, aus welcher zu allen Zeiten alle Bedürftigen ihren Unteil und ihren Segen nehmen konnten. Der Berr war niemanden etwas schuldig, auch keine Liebe; dennoch aber hat er zu allen Zeiten allen Menschen Liebe erwiesen, wie wenn er's schuldig ge= wesen ware. Man konnte daber in der Liebe, die er den Seinen auf dem gali= läischen See erwies, den Punkt der Unknüpfung und des Jusammenhangs finden, der zwischen Evangelium und Evistel wäre. Allein, welches Evan= gelium, welche Ergablung aus dem Leben Jefu wurde nicht auf diefe Weife zu unsrer heutigen Epistel passen? Der Berr ist die Liebe und nach der Liebe sucht man in keinem seiner Worte und Werke umsonst. Darum spart nur. meine lieben Bruder und Schwestern, den Scharffinn, der nach dem Busammenhang der Epiphanien-Evangelien und Episteln forscht, und erinnert euch daran, daß in den Evangelien diefer Sonntage fich der Lebenslauf Christi in seinem berrlichen Gedeiben entfaltet, in den Episteln aber der Lebenslauf und Wandel der Gemeinde. Wie wir in den früheren Sestterten neben der Geburt Jesu die Meugeburt seiner Braut, neben seinem Wachstum ibr Wachstum und ihren Eintritt in die Mündigkeit beschauten, so geht nun an seinem Tagessonnengang der ftille Glang seiner Gemeinde nebenber wie füßes Mondlicht, und wir gewöhnen uns je länger je mehr, ihn und sie nebeneinander zu betrachten.

Die heutige Epistel insonderheit ist kurz, umfaßt nur drei Verse. Die kurze Epistel handelt nur von einer Sache, von der Liebe, von der Bruder = liebe, und auch von dieser nicht in der Wendung und Bewegung vieler Gedanken, sondern im Grunde nur in zweien. Die Liebe erscheint zuerst als des Christen bleibende Schuld; dann wird gezeigt, wie der des Gezsetzes Jülle und ganzen Reichtum seinen Brüdern abträgt, welcher die Schuld der Liebe abträgt. Unstre Liebes schuld und die Sülle des

Wesetzes in der Liebe, das ist der Doppelgedanke, welcher unsern Text beherrscht.

Wenn ich das Auge in diesen Tert lenke, so bin ich in Versuchung, zu verz gessen, wer ihn geschrieben hat. Ich weiß, daß ihn St. Paulus schrieb, aber ganz sohanneisch haucht er mich an. So verwandt ist der Geist der beiden so sehr verschiedenen beiligen Männer. Es ist euch, meine lieben Brüder, beztannt, daß der heilige Apostel Johannes in seinem hohen Alter seinen "Kindzlein" immer nur eines predigte. "Kindlein", sagte er in seder Versammlung auss neue, "liebet einander." Sast wurde es den Jüngern zuwiel, immer nur das Wort von der Liebe zu hören, und sie fragten daher den greisen Apostel, warum er ihnen denn immer nur das eine sage. Seine große Antwort war: weil es genug sei, wenn nur das eine geschehe. Was ist das anders als unser heutiger Tert in einer sohanneischen Geschichte? Oder was sagt die Gesschichte anders, als daß wir eine bleibende Schuld der Liebe gegeneinander haben und daß es genug und das Gesetz erfüllt sei, wenn diese Schuld entzrichtet wird? So einig also sind über den Inhalt unsers Tertes die Apostel und so gewiß können wir also annehmen, ihnen allen zu genügen, wenn wir uns den Inhalt der heutigen Epistel für zerz und Leben aneignen.

Sast, meine lieben Brüder, ist damit schon der ganze Text klar. Die Liebe wird von niemandem erklärt, so tief und reich ist ihr Wesen, und doch gibt es kein gemeinverständlicheres Wort als das Wort "Liebe". Undere Worte bedürfen Erklärung, bei diesem aber sindet man sich gleich darüber bezuhigt, wenn man schweigt und wenn man redet.

Unfer Text beginnt mit den Worten: "Seid niemand nichts fculdig, es fei denn, daß ibr einander lieb babet." Diefe Worte, meine Bruder, find meines Erachtens verwunderlich, nicht bloß rudfichtlich deffen, was fie gestatten und befehlen, sondern auch in Unbetracht dessenigen, was fie verbieten. Bang überraschend ift es, den apostolischen Ausdruck zu boren: Seid niemand nichts ichuldig. Man könnte versuchen, das Wort "schuldig" allgemein zu deuten, wie wenn es sagen sollte, wozu wir verpflichtet seien und wozu nicht. Aber wenn man nun überfetzen wollte: "Seid niemand zu etwas anderem verpflichtet als zur Liebe", fo wurde man, auch wenn die Ubersetzung fonst möglich ware, doch gleich merten, daß folch ein San tein apostolischer fein konnte. dat man doch allerdings mehr Pflichten gegen den Mächsten als bloß die Liebe. Man kann daber gar nicht anders als den Satz so nehmen, wie er beim erften Lefen lautet, alfo gang in dem Sinn: 3br follt teine andern als Liebesschulden baben. Es beginnt also die beutige Epistel, kann und muß man fagen, mit einem Derbote ber Schulben. Da nun aber das gange zeitliche Leben, der gange gandel und Wandel auf Erden, mit Rauf und Verkauf, mit Entäuserung und Uneignung von Kigentum durchwebt ist, so kann es auch ohne Borg und Unleibe nicht abgeben. Es ist ohne allen Sweifel richtig, daß Schulden, Geldschulden nicht bloß der ehrlichste und fogar frommfte Mann haben kann, sondern daß viele taufend fromme Menschen ohne allen Vorwurf ihres Gewissens, ja ohne Unruhe im Leben und Sterben wirklich Schulden baben. Man tann die Sache noch weiter treiben und fagen: Ein Mensch tann nicht bloß Schulden machen, um fein eignes zeitliches Vermögen aufzubeffern, sondern auch in der Abficht, das Vermögen deffen zu erhalten und aufzubeffern, von dem er leiht. Rurg, es tann fo viele verschiedene Salle geben, in welchen es volltommen gerecht= fertigt ift, Schulden zu haben, daßt man durch die apostolischen Worte unfers Tertes gang erschreckt werden konnte. Wenn der Apostel überhaupt und für alle galle verbieten wollte, Schulden zu haben oder zu machen, fo mußten nicht bloß aller Menschen und aller Christen Verhältnisse gang anders geordnet werden, sondern man mußte auch über die Blindheit der Kirche staunen, die in fo langen Jahrhunderten gar nicht geseben batte, was der Upostel verbietet, oder über ihren großen Leichtsinn, mit welchem sie sich über ein apostolisches Verbot weggesetzt hätte. Dazu kommen doch noch Zeugnisse genug aus dem Alten und Meuen Testamente, aus welchen man deutlich erkennen kann, daß der Beift Gottes sonft nicht in der rudfichts= losen gestrengen Weise gegen Schulden eifert. Ich erinnere euch 3. B. an die Geschichte von dem Anecht, der seinem Beren gebntausend Dfund schuldig war, die er nicht zahlen konnte. Er erlangte bekanntlich Vergebung für seine Jahlungsunfähigkeit, teine Vergebung aber für die Unbarmberzigkeit, mit welcher er von seinem Mittnechte die hundert schuldigen Groschen einfor= derte. Kann man nun allerdings sagen, es sei in dieser Geschichte von Barmbergigkeit und Unbarmbergigkeit die Rede, nicht vom Recht und Unrecht der Schulden, so ist doch zu febr vom Unrecht der Schulden geschwiegen und die Sorderung nicht der Gerechtigkeit, sondern der Barmbergigkeit eine so gewaltige und starte, daß man wohl sagen tann, der Gerr wurde in beiden Sällen anders verfahren fein, wenn es überhaupt und in allen Sällen unrecht ware, Schulden zu haben. Eine abnliche Bemerkung konnte man aus dem Briefe Pauli an Philemon beibringen. Da beift es nämlich im 18. und 19. Verse von Onesimus: "Sat er dir Schaden getan oder ist er dir etwas schuldig, das rechne mir auf. Ich Paulus hab's mit eigener Band geschrieben, ich will's tilgen." Mimm diese Verse wie du willft, im Ernft oder im feinen Scherze geschrieben, immerbin ift Daulus im Begriff, eine Schuld zu übernehmen und einen Schuldbrief zu fcbreiben; immerbin gebt daraus hervor, daß die Beilige Schrift die Auffassung unferes beutigen Tertes nicht begunftigt, nach welcher es in allen Sällen verboten ware, Schulden zu haben oder zu machen. Es wird daber die richtige Auffaffung fein, wenn wir fagen, der Apostel spricht: "Bleibet niemand etwas schuldig." Bei dieser Auffassung erkennen wir deutlich, daß der Apostel von allen Chriften, die Schulden haben, verlangt, daß fie dafur forgen und darum bemüht find, ihren Gläubigern gerecht zu werden. Es kann wohl jemand Schulden haben, aber der Gläubiger soll nicht in Gefahr gebracht werden, fein Bigentum zu verlieren, er foll gededt fein. Die Schrift fpricht nicht: "Der Gottlose borget", wie wenn das Borgen schon eine Sunde ware; fondern fie fpricht: "Der Gottlofe borget und begablet nicht".

was eins ift mit dem Ausdrud: "Der Gottlose bleibt schuldig." Mun ift es zwar gewift, daß mandmal ein Unglud bereinfallt, bem Schuldner es unmöglich macht, ju gablen, den Gläubiger um das Seine bringt, obne daß weder dem einen noch dem andern eine Sunde oder Schuld beigemeffen werden tann. Das ift dann eben ein Unglud, fur welches dem Schuldner gur Demütigung ein getrofter, stiller Mut, dem Gläubiger aber ein fröbliches. gutiges Verzichten zu wunschen ift. St. Paulus verbietet nicht das Unglud. sondern Sunde und Schuld, und will, daß niemand seinem Mächsten etwas schuldig bleibe aus Leichtsinn, Trägbeit, Bosbeit oder andern schlechten Gründen. Es foll ein jeder die beiligfte, treueste Sorgfalt auf das Eigentum verwenden, das andre bei ihm steben baben, und seine Rechnung und Wirt: schaft also führen, daß er allezeit rubig sterben, andre aber seinem Tode der Schulden halben rubig gufeben können. Dabei ift es allerdings keinem unbenommen, nach völliger Schuldenfreiheit zu streben. Wo Schulden, da ist oftmals Versuchung zur Sorge und Unrube, da wächst leicht das Dorngestrupp, das jede beffere Dflange erstickt. Ift dir's also vergonnt, erlaubt es irgend dein Geschäft und Beruf, so mache dich völlig los von Sorgen, von Schulden, und stelle dich so hinein ins Leben, daß du die Laft des Eigentums am leichteften und froblichsten tragen tannft. Denn Eigentum ift Laft; viel Eigentum bringt große Laft; am gludlichsten und freiesten ift immer der Mensch, der nichts bat und nichts braucht, oder besser der nichts hat, als was er braucht, am Ende auch nichts braucht, als was er hat. Das war der Weg des geren und seiner Apostel, der auch vielen Beiligen so wohl gefallen bat, daß sie ibn aus eigner Liebe obne Gottes Gebot und besondere Sugung betraten.

Da hätten wir nun, so hoffe ich, verstanden, was das heißt: "Seid niemand nichts schuldig." Mun aber heißt der Satz im Terte vollständig: "Seid niemand nichts ichuldig, es fei denn, daß ihr euch untereinander liebhabet." Was foll das beißen? Sollen und durfen wir das fo versteben, als fagte der Apostel: "Michts dürft ihr eurem Mächsten schuldig bleiben, aber die Liebe dürft ihr ihm schuldig bleiben"? Darf man denn die Liebe schuldig bleiben? Ift die Liebe ein Kapital, das nicht uns, sondern andern gebort, so durfen wir doch nicht innehalten, mutwillig, aus eignem Ent= schluß, was andern zugebort! Wenn aber das ift, warum sagt dann der Apostel nicht lieber: "Bleibt teinem etwas schuldig, am allerwenigsten die Liebe"; warum fagt er denn: "Bleibt niemand etwas schuldig als die Liebe"? Weil die Liebe ein fo großes Kapitel ift, daß wir, auch wenn wir immer daran gablen, nimmer mit der Jahlung fertig werden, immer fchuldig bleiben. Wenn der Mensch in die Welt tommt, so bat Gott dafür ge= forgt, daß die Liebe, die er schuldig ift, und die Ursache der Liebe immer grofer wird und in starten Progressionen dermaßen vorwärtsschreitet, daß man diese Schuld auch im Lande der Ewigkeit, wo alle andern Schulden aufhören, nicht loswird, sondern ewig daran gablen muß. Die Liebe ift für einen jeden eine ewige Schuld, fie zu behalten ift gang unvermeidlich. Wenn iemand fagen wollte, man follte keine Liebe fcbuldig bleiben, keine Liebesschuld mit in die Ewigkeit nehmen, so gabe er damit schon zu ers tennen, daß er weder ein Apostel noch ein Schüler des apostolischen Glaubens fei. Wer da weift, wie es um die Liebe getan ift, der erkennt die Zwigkeit feiner Liebesschulden und ergibt fich mit greuden darein, immer und ewig zu zahlen, nimmer und niemals diefer Schulden loszuwerden. Ebendamit wächst auch seine Jahlungsfähigkeit. Da geht es nicht wie bei Geldschulden, die man oft um so weniger zahlen kann, je mehr man forget, sondern da tommt durch Erkenntnis der Schuld ein reicher Juflug an Vermögen; die Erkenntnis der Urmut und Schuldigkeit zieht die Schleußen des Reichtums auf, daß fich die Waffer ergießen. Wer immer schuldig bleibt und immer gablt, dem wird auch immerzu gegeben, daß er gablen kann. Da bat Liebe, wer feine Liebes ich uld erkennt; wer aber hat, dem wird ge= geben, und die Liebe geht so am meisten im Schwange bei denen, die im tiefften Bewußtfein der Liebesarmut fteben. Daber ift es eine berrliche, fcone Lehre des Apostels, und wir durfen fie tief in unfre Seelen schließen, wenn er spricht: "Seid niemand nichts schuldig, denn daß ihr euch unter= einander liebhabet." Er lehrt uns damit nichts anderes, als daß die Liebe ein reiches, wallendes Meer fei, das nicht bloß die Erde, sondern als ein himm= lischer Ozean Simmel und Erde, Jeit und Ewigkeit umschlingt.

Der Apostel Paulus macht den übergang von dem ersten zum zweiten Bauptgedanken des Textes mit dem Wortchen "denn". Seid niemand nichts schuldig, spricht er, denn daß ihr euch unter einander lieb babet; "denn der den andern liebet, hat das Gesetz erfüllt." Wozu nun dies "denn"? Es gibt den Grund an, weshalb man dem Mächsten nur die Liebe schuldig bleiben, d. h. immerfort zahlen soll. Der Grund aber beant: wortet mögliche Einwürfe. Man konnte ja fagen, der Mensch ift seinem Mächsten nicht bloß die Liebe schuldig; die zweite Tafel des Gesetzes enthält sieben Gebote; ja man konnte selbst die drei ersten, wenn man wollte, im Sinne der Pflichten deuten, die wir gegen den Machsten zu erfüllen haben; der Mensch ist dem Menschen gar vieles schuldig. Auf diesen Einwand ant= wortet nun der Apostel, indem er sagt: "Wer den andern liebhat, der hat das Gesetz erfüllt; alle andern Gebote sind in dem einen begriffen, du follst deinen Mächften lieben wie dich felbst." Man gablt also allerdings alles ab, was man schuldig ist, wenn man die Liebe zahlt. Um so größer und höber erscheint die Liebe selber, und damit wir nun diese Tugend der Tugenden in ihrem vollen Glanze sehen, so laßt uns einmal den Gedanken, mit wels chem der Apostel seinen ersten Zauptgedanken von der Liebesschuldigkeit begründet, genauer erwägen. — Wir durfen hiebei vielleicht auf den dop= pelten Ausdruck des beiligen Apostels aufmerksam machen, da er zuerst fagt: Wer den andern liebet, bat das Gefett erfüllt; im 10. Verse aber: Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung, oder, wie es eigentlich heißt: "Sülle des Ge= setzes ift die Liebe." Der doppelte Ausdruck Pauli begründet einen doppelten Gedanken. Wer den andern liebhat, der erfüllt das Gefetz, er vollstreckt die Gebote, er tut, wie St. Paulus Vers 10 fagt, dem Mächsten tein übel, die Liebe leitet ihn an, nicht blog alles zu unterlaffen, was die zweite Tafel

des Besetzes verbietet, weil es bose ift, sondern auch all das Gute zu tun, was als Gegenteil des Verbotenen in die zehn Worte vom Singi mit eingeschlossen ift. Da erscheint also die Liebe als Vollstreckerin des Gesetzes. Mun könnte aber ein Menfch alle außern Werte des Gefetzes tun, unfträflich leben, wie St. Paulus 1. Kor. 15 fcbreibt, feine Sabe den Urmen zur Speife. feinen Leib den Slammen übergeben, um andre gu retten; bennoch aber könnten bei den außerordentlichsten Unstrengungen seine Werke hohl und ohne Inhalt, er felbst ein tonendes Erz und eine klingende Schelle und innerlich nichts fein; es konnte ibm der Inhalt fehlen, weil er die Liebe nicht hatte. Daber fagt der Apostel: "Külle des Gesettes ift die Liebe." Da erfceint das gesamte Gefetz und dazu alle außerliche Gesetzeserfüllung als eine hoble form, als eine Schale, welche beide leer und wertlos find, wenn nicht die Liebe als Inhalt hineingegoffen wird. Während also querft die Liebe als die beste Vollstrederin des Gesetzes erscheint, fo feben wir fie gulett als den In halt des Gefettes und aller Taten, als die fufe, felige gulle aller Lebensformen. Können wir leugnen, daß das eigentlich zwei verschiedene Gedanken find, und möchten wir einen davon miffen? Wird die Liebe das Gesett vollstreden, wenn sie nicht Berg und Gesett guvor mit ihrem treuen Willen und beiligen Drang erfüllt bat? Rann auch eins obne das andre nur fein? Könnte man eines wählen, das andre verschmäben? Die Vollstredung des Gesettes ift der Leib, und die innere gulle der Meinung und Absicht, der innere Drang des Wohlwollens ist die Seele der Liebe: tann ich den Leib wählen ohne die Seele, oder die Seele ohne den Leib, muß ich nicht beides mablen, wenn ich eines will, und kann ich anders als beides bekommen, wenn ich eines bekomme? So kann und darf und foll ich wohl mit den Gedanten beides icheiden, Leib und Seele, aber auch beides vereinen in meiner Begier, beides lieben und wünschen.

Es sind aber allerdings die beiden Gedanken sehr wert und würdig, gesondert betrachtet zu werden. Wenn wir die Sonderung vorgenommen has ben, wird uns die Vereinigung desto besser gelingen, daher wir auch die nötige Zeit und Ausmerksamkeit den beiden Gedanken noch zukehren wollen.

Die Liebe ist eine Vollstreckerin der Gebote und zwar eine solche, die schon aus Gründen der Nächstenliebe zu dem Zerrn spricht: "Dein Joch ist sanst und deine Last ist leicht." David wandelt auf der Zöhe seiner Burg, und bewachten Gemütes; in ihm regt sich die böse Lust, und der heilige große Rönig gerät in Widerstreit gegen das ihm wohlbekannte sechste Wort vom Sinai. "Du sollst nicht ehebrechen", spricht dies Wort. Regt sich in Davids Seele die Liebe zu Gott dem Zerrn, so schließt sich sein Auge für Bathseba, der Nebel der bösen Lust sinkt hin, und aus ist der Kamps. Sebenso, regt sich in him die Liebe zu Uria dem Mann Bathsebas oder die geistliche Liebe zu Bathseba selbst, so legt sich auch der Sturm und das Wasser wird spiegels glatt. Regt sich hingegen nur die Gerechtigkeit oder die Klugheit oder die Liebe zum eigenen innerlichen unangesochtenen Dasein und Seelenzustand, so gibt's einen harten Strauß, und ob auch dem armen Sleische die Frucht der Enthaltung abgezwungen wird, so ist es doch eine bittre Frucht, die

Wogen der Aufregung legen fich schwer, tonnen fich schnell wieder erheben und bringen auch, wenn fie fich legen, die Seele doch nicht zur Aube, laffen den Seelenhimmel trub, bereiten nicht die reine Luft des guten Gewiffens, weil es ohne Wunden und Striemen nicht abgebt. "Die Liebe tut dem Mächsten tein Bofes", fie tut's nicht, fie mag nicht, fie will nicht, und fie ift mächtig genug, zu tun, was sie will; alles andre aber ift zu schwach, wenn die Bolle mit ihrer Unfechtung kommt und der Geift des Menschen umnebelt wird. Ebenso ift es mit den andern Geboten, mit dem Gebote: "Du follst nicht toten, nicht stehlen, dich nicht laffen gelüsten." Es ist und bleibt in den Unfechtungen des Christen nur der Liebe, der Gottesliebe und Bruderliebe ein turger Siegestampf beschieden; mubselig aber, achzend und elend ift jeder Rampf mit der pur menschlichen Kraft guter Grundfätze und Vorfage. Wer ihn wagt, geht eine dornenvolle Bahn und feine Seele leidet Schiffbruch, auch wenn fie landet. Wer es erfahren bat, der weiß es, und wer je ir gend eine Liebe, von der größten und besten gar nicht gu reden, in feinem Bergen getragen bat, der tann es aus Vergleich der ge= ringeren Liebe mit der größeren gar wohl schließen, wie wahr es sein muß. Auch der Zeide bat seine Tugend. Wie große Beispiele aus der Geschichte der Römer und Griechen erzählt man bie und da in Schulen der Jugend zur Machahmung! Auch der Beide kennt eine Entsagung, auch der Beide eine Aufopferung. Go ohnmächtig der Wille des Menschen im Geiftlichen ist, so nichts er leistet, wenn es gilt, einen Sunder felig zu machen, so ist und bleibt es doch immerhin eine gewisse Sache, daß der menschliche Wille auf Erden und in allen menschlichen Dingen das größte und unter allen vorhandenen Kräften die wirkfamste ist. Sieh einmal bin, was der Mensch im Bofen vermag, und du wirst erstaunen über die Macht feines Willens. Sieh aber auch bin auf dassenige, was er nicht im Bofen, sondern in dem ausrichtet, was er nach feiner naturlichen Einficht für gut halt, und auch da wirst du erstaunen, welcher Taten und Erfolge er fähig ist. Das "einiger= maßen" der Augsburgischen Konfession, wo sie vom freien Willen redet und fagt, der Mensch habe einigermaßen einen freien Willen in den Dingen, die der Vernunft unterworfen sind, ist febr gering, ein außerordentlich kleis nes Mag, wenn von göttlichen Dingen die Sprache ift; aber es ift auch in anderem Betracht ein großer, weiter Kampfplatz aller Beiden und aller von Gott entfremdeten Menschen, auf welchem sich die ganze Weltgeschichte mit allen berühmten Taten und großen Mamen bewegt hat und noch bewegt. Allein was ist die Tugend des Beiden, auch wenn sie mit dem natürlich größten Wohlwollen verbunden ist? In ihrem Innersten nagt der Wurm der Selbstfucht, ihr Jiel und Kleinod ist klein, ihr Gang ist schwer und wie schon mehrfach gesagt, ein Rampf. So wird zwar von vielen, welche das Christentum nicht richtig tennen, auch die driftliche Tugend bezeichnet. Da singt einer, der selbst an den Altaren stand: "Tapfer ist der Löwen-Sieger, tapfer ift der Weltbezwinger, tapfer wer fich felbst beg wang." Aber wer fich felbst bezwang, ift ein trauriger, tranenreicher Beld und die Tugend der Selbstbezwingung eine feufgende, weinende Stlavin des Rech: tes und Gesetzes, während die Liebe alles leicht macht und den Menschen in großem Frieden mit Lust und Gesang, mit Psalm und Gotteslob zur Zeizligung geleitet. Was der Natur schwer wird, wird der Liebe leicht; sie ist start und stärter als der Tod, ihr Weg ein Weg der Freuden, ein Gang von Licht zu Licht. Wer daher einem Menschen die Liebe in die Seele geben kann, der löscht die Flamme der Versuchung aus, verleiht dem Kind der Erde Flügel, sich über alle Sindernisse emporzuschwingen, und eine Kraft, das Gute zur Ehre Gottes mit leichtem Mut und sichrer Zand zu tun.

Die Liebe ift also eine Vollstreckerin des Gesettes, und zwar eine fröhliche, mühelose, sie tann, was aller Matur zu schwer ift. Sie vollstrecht nicht allein Bebote wie die: Du follst nicht ebebrechen, nicht toten, nicht steblen, Diese könnten, weil sie dem Wortlaute nach so äußerlich klingen, leichter erscheis nen. Sie vollstredt auch diejenigen Bebote, welche wie das Wort: "Du follst dich nicht laffen gelüsten", schon durch den Ausdruck tief ins Innere greifen. Sie reinigt das Berg und beiligt die Begier. Man bat die Bemertung gemacht, daß schon die edlere Geschlechtsliebe in einem Menschen, der zuvor febr über Unfechtung bofer Lufte zu klagen batte, eine größere Reinbeit und Reuschbeit der Seele berftellen konnte; mabrend die Ungehörigen fürchteten, es werde nun vollends aller fleischlichen Begier Tur und Tor geöffnet werden, geschab das Gegenteil, die edlere natürliche Liebe verscheuchte alle niedrige, tierische Begier. Wenn aber das ichon eine richtige Beobachtung ift, wieviel mehr wird die beilige, vom Geiste Gottes gewirkte Bruderliebe die fündliche Begier ertoten tonnen. Es find ja freilich auch beilige Menschen mit Luften und Begierden geplagt, der eine mehr oder weniger als der andre, je nach Temperament und Derhältniffen; aber wenn sich nun auch bie und da in einem Christenmenschen ein folder geplagter und verunreinigter Justand ereignet, so bebt diese trubselige Beobachtung die andre doch nicht auf. Es ist nicht ein Mensch, auch nicht ein Christ wie der andre. Während der eine an der Last der Unreinigkeit gu tragen und zu ichleppen bat, auf daß feine Liebesglut und Sehnsucht nach reineren Luften der Seele groß werde, dient der andre nach Gottes Willen jum Beispiel, an welchem jedermann die reinigende Wirkung der Liebe mit Augen schauen kann. Ein einziges solches Beispiel bestätigt die ganze Cehre des beiligen Paulus, der da fagt, daß auch der Inhalt des neunten und gehn= ten Gebotes in das eine Gebot der Liebe gusammengefaßt sei.

Doch erscheint die Liebe in unserm Terte, wie bereits gesagt, nicht bloß als eine fröhliche Vollstreckerin aller Gebote Gottes; sondern sie selbst wird uns als die Jülle des gesamten Gesetzes und aller gesetzlichen Taten vorgestellt. Wir werden dennächst, und zwar am Sonntag Estomibi, eine andere Stelle des heiligen Paulus, die berühmteste, welche die Zeilige Schrift von der Liebe enthält, zu lesen und darzulegen haben, weshalb wir uns bei der heutigen Predigt zurückhalten müssen und nicht zu tief in dies jenigen Gedanken hineingeben dürsen, welche wir dann zu behandeln die volle Aufforderung haben werden. Dennoch aber werden wir es nicht völlig vermeiden können, der Jeit voranzulausen oder eine gewisse Ahns

lichkeit der Gedanken zuzulaffen. Wie die Terte, fo die Vorträge darüber, und wie fich niemand beklagen wird, daß die zwei schönen Stellen von der Liebe am 4. Epiphanien-Sonntage und am Sonntage Estomibi zu schnell aufeinanderfolgen, so muß es uns auch nicht Last, sondern Lust sein, schnell hintereinander von der Liebe reden zu boren. Welches Thema follte auch verdienen, so oft und viel wie dieses abgebandelt zu werden! Da ift es dem vor allen Dingen naheliegend, ichon bei der heutigen Epistel auf die Der = fchiedenheit der Taten binguweifen, je nachdem fie aus dem Beifte der Liebe bervorkommen oder nicht. Man kann einige Taten leere, andere aber volle Taten nennen, je nachdem in der form und Gestalt der einen Tat die Liebe sich erweist oder nicht. Leer, bobl, eitel, schal ist eine Tat, welche die Sulle der Liebe nicht in sich trägt; voll, reich und überfliegend wird eine jede durch die vorhandene Liebe. Die Liebe gibt allen Werken ihren Wert, wenn sie da ist; wenn sie aber weggeht, kann man nicht mehr vom Wert der Taten reden. Wie ein abgeblühter Strauch seine Zeit berum hat und nun allmählich unscheinbar, durre und nichtig wird, so ift auch eine Tat ohne Liebe ein vergängliches, der Verwesung und dem Tode ge= weihtes Gebilde. Eine und dieselbe Tat mit und ohne Liebe gedacht, wird einen ganz verschiedenen Eindruck auf diejenigen machen, die sie innewerden. Was sind die zwei Scherflein der Witwe ohne Liebe, während sie mit der Liebe Ruhm und Dreis sogar aus dem Munde des Erlösers und Richters der Welt finden. Die Augen des Zerrn schauen nach der Liebe; wo sie die nicht finden, ift eitel Schellengeklingel eines Lebens, das eben, weil es keine Liebe in sich trägt, pur äußerlich und tot wird. Man könnte daher die Taten des Menschen Sormen nennen, in welche sich der Inhalt erst ergießen muß, und lieblofe Taten nichts anderem vergleichen als einer Schale ohne Kern und ohne Inhalt.

Indes, meine lieben Brüder, ist es doch ein zu geringes Gleichnis, wenn man das Gefetz und die einzelnen Taten des Menschen mit bloßen Sormen vergleicht, in welche fich die Liebe ergießen muffe, um ihnen gulle und Wert zu geben. Alles, was mit diesem Gleichnis angedeutet werden foll. ift wahr und richtig; aber die Sormen, in die fich die Sulle gießet, fteben zu teilnahmslos an der Sulle und um fie ber, als daß fie völlig wurdig waren, das Verhaltnis der Werte gur Liebe abzubilden. Die Liebe bleibt Sulle und Kraft der Werte und steht gang in ihrer Wurde erft dann, wenn wir fie zur Meisterin der Sormen felber machen. Es geht hier wie mit dem Samen. Jedes Gewächs bat feinen Samen bei fich und jeder Same bringt aus fich hervor das ihm eigentumliche Gewachs. Ein jeder Same bringt fein Gewächs; teine menschliche Kunft oder Gewalt vermag es dabin gu bringen, daß aus dem Kerne des Apfels ein Birnbaum, aus dem der Birne ein Apfelbaum erwachse. Da gibt es feine Verwechselung, jeder Same bringe Srucht nach feiner Urt, jeder ift nicht bloß geordnet, die Materie, sondern auch die form einzuhalten, welche der Schöpfer gerade mit diefer Materie verbunden bat. So wie nun ein jeder Same feine grucht in ihrer Sorm bervorbringt, fo bringt die Liebe nach dem unendlichen Segen, der ihr ge-

geben ift, verschiedene grüchte in den von Gott geordneten Sormen. Ein iedes Gebot, eine iede dem Gebote entsprechende Tat des Menschen ift eine von den vielen von Gott gewollten Sormen der Liebe. Die Liebe ift daber nicht bloß eine göttliche gulle für mancherlei zufällige Sormen, sondern eine Sulle für mancherlei ibr felbst und ihrem reichen Wesen entsprechenden. von Gott geschaffenen und gesegneten Sormen. Daber ware es auch eine Unmöglichkeit für den Menschen, Sormen der Liebe zu erdenken oder Liebes: früchte und Werke zu erfinden, welche nicht mit den Geboten Gottes und den in ihnen vorgeschriebenen Sormen der Liebe zusammenstimmten. Sooft der Mensch sich angeregt fühlt, die grage zu tun: "Was foll ich dir, mein Seelenfreund, fur beine Treue geben", fooft bekommt er daber diefelbe Untwort: "Zalte die Gebote, übe die vom Beren gebotenen Tugenden und Werte. Das ift die Liebe gu Gott, daß wir feine Bebote balten. Das größte Gebot, in welchem alle gusammengefant find, ift das Gebot der Liebe gu Gott, und das andere ift dem gleich, nämlich das Gebot der Mächstenliebe." Das ist es, was die Kirche je und je in ihrer Lehre von den guten Werken gemeint bat, wenn fie die selbsterdachte Undacht, die felbsterwählten Wege und Taten verwarf und darauf alles Ernftes bestand, daß nichts ein autes Wert zu nennen sei als das, was Gott geboten hat. So wie die Liebe der Inhalt und die Sülle aller Werke sein muß, so find die von Gott gebotenen Werke die einzig richtigen, göttlichen Sormen der heiligen Liebe, und es geht fomit alles zusammen, Sulle und Sorm, Wert und Geift des Werkes. Würde man eines vom andern trennen, so würde man fich doch nur verfeblen. Würde man eines von beiden toten, so würde der Schade aleich groß fein; wurde die Liebe weggenommen, so gabe es weder Kulle noch Rraft der Werte; wurde aber das Gebot aufgehoben, fo wurde felbst die Liebe nicht wissen, wie sie vor Gott wandeln und gewisse Tritte zu seinem Wohlgefallen tun follte: das Gebot weist der Liebe den göttlichen Weg gur Außerung ibrer Kraft und gur Ibung ibrer Werte.

Damit, meine lieben Bruder, hatte ich euch den Inhalt unferes Tertes vorgelegt. Im Undenken an das Gefagte feben wir auf unfern Berrn Jefum Christum und bewundern ibn, der in allen seinen Taten und in allen feinen Leiden nur von einem Grunde getrieben wurde, nämlich von dem der Liebe. Untadelig find alle seine Werke, weil ihn eine tadellose Liebe durchdrang. Auch seben wir auf seine beiligen Apostel und die Mamen vieler anderer, die in der Kirche Gottes eines hochberühmten Mamens sind, und wenn wir auch ihr Leben und ihre Werke nicht mit jener Gewistheit, welche wir bei dem unbefleckten Gottessohne haben, als Liebesleben und Liebeswerke bezeichnen können, jo haben wir doch das größte Vertrauen und es leuchtet uns die größte Wahrscheinlichkeit an, daß auch sie die Liebe regiert und erfüllt habe. Auch unter den jetzt lebenden Menschen tritt uns bie und da einer perfonlich nabe, bei dem wir es nach dem Gehorsam gegen das achte Webot leicht glauben konnen, daß ihn die Liebe regiere. Wie bin= gegen steht es mit uns felbst? Michts schreibt sich der natürliche Mensch leichter zu als die Liebe; aber auch in keinem Stude tauscht er fich fo oft und ficher als in diesem. Jeder sieht gerne die Liebe als das Geringste an, was er haben tann, als ein folches Gemeingut aller, daß in dem Vorwurfe der Lieblosigkeit eine Beleidigung liegt wie taum in einem anderen Vorwurf. Sast scheint es, als ob Lieblosigkeit unter der Sonne eine große Seltenbeit ware und als machte der Lieblose eine schier unerhorte Ausnahme von allen andern. Tritt aber ein Mensch in das Reich der Wahrheit ein, fo wird er fchnell fein eigner Untläger, und taum ift eine Gelbftantlage unter den wahren Chriften verbreiteter als die, daß fie teine Liebe haben. Der Welts mensch ift fich immer, ein Kind Gottes ift fich nimmer gut genug, fondern die Unzufriedenbeit mit ibm felbst begleitet es bis zum Grabe. Die größte Wonne für einen geistlichen Menschen ift es, wenn er zu Gott und Menfchen die Regung der Liebe in fich spurt. Dagegen das größte Leiden ift es, wenn er, ich fage nicht Saft, sondern nur Mangel an Liebe in sich mahr= nimmt oder teine Liebe fühlt. Da gibt es dann Unfechtung über Unfechtung. Ist teine Liebe vorhanden, so ist auch tein Glaube da; ebendamit ift dann auch alles Wohlgefallen Bottes und die Soffnung des ewigen Lebens fernegetreten. Welche bitteren, tranenvollen Leiden fturgen dann oftmals auf den Menschen berein! Es ift oft bei diefen Ungefochtenen der Sall, daß wahre Liebe im Berzen wohnt und nur das Gefühl der Liebe weggenom= men ift. Ein lauteres Wohlwollen durchdringt den Menschen, er sucht nicht mehr das Seine, er fucht, was des andern ift, freut fich fremden Gludes, opfert sich im fremden Unglud und unterläßt nichts, was andere fördern und einen liebreichen Eindruck machen tann. Alle find überzeugt, daß er wahre und reine Liebe in der Seele trage, er aber ift fein eigner Untlager und bekennt es, daß er keinen gunten von Liebe in sich spure. Miemand gibt ihm recht, jedermann fagt das Gegenteil, er aber weicht nicht von seiner Selbstantlage und wiederholt fie nach jedem neuen Liebeswerke mit berge zerreißendem Tone. Wie ungludlich ift ein folder Menfch. Die Abwefenbeit des sußen Liebesgefühls gibt ihm bei allem Liebesdrange immer neuen Unlag zu großen und schweren Leiden. Wie muß es erst da fein, wo man wirklich lieblos ist und das Gerg für niemanden in Liebe schlägt! Was für eine Ode muß die Seele des wirtlich abgestorbenen, liebeleeren Menschen füllen! Da nun die wahre Liebe so selten unter der Sonne ist und doch alleine glücklich macht, fo kann man fich das glückliche Ceben vieler Menschen gar nicht anders als dadurch erklären, daß sie eine falsche Liebe in fich tragen und die falfche Liebe fie mit falfchem Glude taufcht. Eine fo große Königin aller Bergen ift die Liebe, daß ohne irgendeine Liebestäufoung auch das Glud des natürlichen Menschen nicht erklärlich ift. Beides aber, teine Liebe und eine faliche Liebe in fich tragen, ift ein jammerliches Los. Daber wir in der Tat nichts nötiger haben als das Gebet um mabre Liebe, — das Gebet, weil uns niemand Liebe geben kann als Gott und wir von ihm auf einem anderen Wege als auf dem des Bittens nichts erreichen konnen. Darum fei das der Schluß meiner beutigen Rede an euch, daß ich euch gurufe: Laft uns beten, laffet uns um Liebe beten, eifrig und unab: läffig beten, es mochten uns sonft einmal die Augen aufgeben gur bofen Jeit und uns der Mangel an Liebe gerade dann erschrecken, wenn die Zeit der Erhörung und der Gnaden aus ist, weil das Leben zu Ende ist, die Saatzeit geschlossen und vorhanden die Stunde, wo man ernten sollte. Liebe ist not; von der letzten bösen Jeit sagt der Zerr, die Liebe werde erstalten. Eine Vorläuserin dieser bösen letzten Jeit ist jede Jeit, in der die Liebe erkaltet. Wo aber die Liebe blüht, da ist der Zerr, sein Geist, seine Gnade und der rechte Glaube, ohne welchen und außerhalb dessen es keine Liebe geben kann. Darum wiederhole ich: Lasset uns beten, beten um Liebe, beten ohne Unterlaß, bis wir erhört sind. — Umen.

## Um fünften Sonntage nach dem Erscheinungsfeste

Rol. 3, 12-17

12. So ziehet nun an als die Auserwähleten Gottes, Zeiligen und Geliebeten, berzliches Erbarmen, Freundlichteit, Demut, Sanftmut, Geduld; 13. Und vertrage einer den andern, und vergebet euch untereinander, so jemand Klage hat wider den andern; gleichwie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. 14. Über alles aber ziehet an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. 15. Und der Friede Gottes regiere in euren Zerzen, zu welchem ihr auch berusen sein einem Leibe, und seid dankbar. 16. Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen in aller Weisbeit; lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgefängen und gestklichen lieblichen Liedern, und singet dem Zerrn in eurem Zerzen. 17. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Zerrn Jesu, und danket Gott und dem Vater durch ihn.

Das beutige Evangelium ist genommen aus Matth. 13, 24-30. Es bandelt vom Unkraut im Ader, von der Vermengung der Gotteskinder und Belialskinder in der Welt. Dagegen aber legt uns die Epistel eine herrliche Ermahnung des Apostels Paulus an die Rolosser vor, von der man bei dem ersten Einblick wohl sagen konnte, sie bandle vom Gegenteil des Evange= liums, fie fei nichts anders als eine Unweisung der Gemeindeglieder von Rolossa, sich gegenseitig zu erbauen und gegenseitig zu erhalten für das ewige Leben. Bedenkt man nun aber, daß diejenigen, welche die Tertwahl vorgenommen und auf uns gebracht baben, weise Menschen waren, welche gewiß nichts ohne Absicht taten, so muffen wir uns dadurch angereigt fühlen, auch die Absicht der Jusammenstellung zweier voneinander so sehr verschiedenen Terte aufzufinden; und da ergibt sich denn auch sehr leicht der Gedanke, welcher die Dater bei Wahl und Jusammenstellung geleitet haben kann. Wenn denn die Welt eine Mischung von Gottes- und Belialskindern ift und der Seind der Seligkeit am allerliebsten unter die Saat des Berrn unseres Gottes feine Rinder einfat, fo entsteht fur die Kinder Gottes eine große Gefahr: das Bofe ftedt an, weil es in allen Menschen Raum bat, weil auch in den Kindern Gottes Empfänglichkeit dafür vorbanden ift. Rains Same hat die Rinder der Datriarden verderbt; Bams Einfluft bat

die Geschlechter Sem und Japhet durchdrungen. Der Sauerteig versäuert den süßen Teig, nicht versüßt der gute Teig den Sauerteig. Da haben also zu allen Teiten die Kinder Gottes zu fürchten, daß sie vom Bösen versschlungen werden, und was wird also aus dieser Gesahr für Rat und Klugsbeit für sie hervorgehen? Ohne Zweisel kein andrer Rat, keine andre Klugsbeit, als sich selbst desto enger zusammenzudrängen und sich desto emsiger und eifriger zu halten und zu tragen und zu erbauen auf dem gemeinsamen Grund ihres allerheiligsten Glaubens. Und gerade das ist es ja, wozu der Apostel im epistolischen Terte vermahnt, so daß man wohl den Jusammenshang und Sinn der beiden heutigen Terte in den Satz zusammensassen durch diese Welt zu gehen hat, so sollen sich ihre Glieder mit allem Ernste zusammenhalten und in treuer gegenseitiger Seelsorge dahin streben, daß sie unverletzt und ungetrennt dies zu den Pforten des ewigen Lebens ges langen.

Was unfern Tert selbst anlangt, so ist er außerordentlich schön. Es ist ein feliger Sortschritt von einem Sauptgedanken zu dem andern, von einem Mittel der gegenseitigen Erbauung zu dem andern. Juerst werden wir im 12. und 13. Verse diejenigen Tugenden den Christen eingeprägt, welche gur beiligen Dertragfamteit zu rechnen find. Die größte Gefahr ift, daß die Glieder Christi, und zwar eines des andern mude werden und aus den Sugen gebe, was Gott in Chrifto Jefu vereint haben will. Darum muß diefe erste Gefahr beseitigt werden, und die beilige Vertragsamkeit muß fich waffnen, ibr frommes Werk unter den Kindern Gottes zu tun, Weil aber Vertragfamteit als bloge grucht untergeordneterer Tugenden und Urs fachen nicht gedacht werden darf, weil fie die grucht der Liebe fein muß, dieser Erstgebornen unter allen Tugenden der Zeiligen, so ermahnt St. Dau= lus im 14. Verse wieder einmal, wie er so oft tut, zur Liebe. Und weil auch die Liebe, die Bruderliebe, ihren Boden haben muß, auf dem fie wachft, und diefer Boden tein andrer ift als der Friede Chrifti, aus welchem alle Liebe der Beiligen erwächst, sintemal zur gegenseitigen Bruderliebe nicht gelangen konnen, die nicht zuvor griede und Rube fur ihre Seelen gefunden haben, so richtet der Apostel im 15. Verse in den Gerzen der Ros loffer den Thron des griedens auf. Dertragfamteit, Liebe, Sriede: diese drei find notwendig fur die Rinder Gottes im Jammertale der Welt, wenn sie miteinander ungehindert und ungemindert zu ihrem ewigen Tiele gelangen follen. Damit aber die Dilgerfahrt recht im Schwange gebe, fo muß es geben wie in dem Beiligen Cand, wenn die Stämme binaufzogen zum Seft in die beilige Stadt Jerufalem. Mit Gottes Wort, mit Gottes Cob und Dant, mit Lied, mit Sang und Alang gogen fie von Ort 3u Ort, von Stadt zu Stadt, bis Jion. Auf diese Weise wurde am leich: testen Ordnung, Liebe und griede unterhalten. Ebenso gieben auch wir gum bimmlifchen Jerufalem. Deshalb vermabnt der Apostel im 16. Verfe qu aller Gerrlichkeit der neutestamentlichen Gottesdienfte, gu Gottes Wort und Weisheit, ju febre und Vermahnung, gu Kob und Dank, zu Sang und Alang, und bleibt dabei nicht alleine stehen, sondern will im 17. Verse, daß unser ganzes Leben ein Gottesdienst sei, unste Worte und Werke vor aller Welt mit dem Namen und Bekenntnis Jesu, mit Dank zu Gott durch ihn geschmückt seien. Verstragsamkeit, Liebe, Gottes Friede im Ferzen, gesegsnete Gottesdienste in der Gemeine, Jesu Name, Beskenntnis und Dank im gesamten Leben, das sind die fünst Mittel, welche St. Paulus den Rolossern benennt, damit sie durch dieselben die Gesahr überwinden sollen, welche den Zeiligen Gottes vom Kinfluß der Belialskinder droht. — Wir sind nicht in minderer Gesahr als die Roslosser: wohlan, so laßt uns desto eifriger dieselben Mittel gebrauchen, welche der Apostel den Kolossern in die Zände gibt, und damit wir sie wohl gebrauchen, so laßt uns dieselben etwas genauer kennenlernen, indem wir unsern Tert betrachten.

In unster Epistel, ja nicht bloß in ibr, sondern überbaupt in unserm Tert= kapitel, tritt ein paulinischer Gedanke mächtig bervor; wir finden ibn in den Briefen Pauli öfter, haben ibn auch in den bisberigen Epifteln des Rirchenjahres schon aufgezeigt, begegnen ibm aber besonders im beutigen Terte in seiner gangen Schönbeit. Der beilige Daulus sieht nämlich das Leben des alten Adam und das des neuen Menschen in ihrem vollen Gegenfate einander gegenüber. Mitteninne zwischen beiden sieht er den Geist des Chriften, dem eine Macht gegeben ift über dies doppelte Leben, fich des einen. natürlichen, anklebenden, fündlichen zu entledigen, das andre, neue, beilige aber sich anzueignen. Bu beidem ermabnt er die Christen und wählt für diefe Ermahnung das schone Gleichnis vom Aleide, das man aus= und an= gieben kann. Den alten Menschen, den alten Adam soll man ausziehen wie ein altes Aleid, und wie man ein neues, glangendes Seierkleid angieht, fo foll man den neuen Menschen, das neue beilige driftliche Leben angieben. Es ift damit die gottliche Macht des neuen Geiftes prächtig beschrieben. Don Matur kannst du nichts Gutes, gar nichts; aber du bist getauft, da vermagst du alles durch den, der dich mächtig macht, Christus. Du wirfst von dir die alten Lumpen deines natürlichen Lebens, einen nach dem andern, vom Bemd bis zum Mantel: welch eine Gewalt übst du über das Boje! Du nimmst an dich Stud fur Stud die Aleider und Waffen des Lichtes, und wie gang anders erscheinest du als zuvor: welch eine Macht übst du da über die geistlichen Schätze deines Gottes! Wahrlich eine doppelte Macht, die wir uns nicht zuschreiben dürften ohne Gottes Wort, die wir uns aber kraft des göttlichen Wortes nicht blog beilegen und üben durfen, sondern auch sollen und eine schwere Verantwortung baben, wenn wir's nicht tun. Es ist nicht Ubermut, es ist Geborfam, wenn wir also walten. Welche der Geist Gottes treibt, die find Bottes Kinder; ob dich aber der Geist treibt oder nicht, das erkennt man an deiner Macht und Kraft, mit welcher du dich aus dem alten in das neue, beilige Leben begibft. Schon in den Verfen vor unfrer Epistel hat der Apostel seinen schönen Lieblingsgedanten auszusprechen begonnen, und diefer fein Gedankengang reicht auch in unfre Epiftel berein. "So giebet

nun an, fagt er, als die Auserwähleten Gottes, Beiligen und Geliebeten, bergliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und vertrage einer den andern, und vergebet euch untereinander, so jemand Klage bat wider den andern; gleichwie Christus euch vergeben bat, also auch ibr." Alles, was der Apostel in diesen beiden eben angeführten Versen sagt, haben wir in einem Worte gusammengefaßt, welches, wie mir wenigstens scheint, die Mitte aller der Tugenden genannt werden tonnte, welche bier erwähnt find. Ibr kennet das Wort, da es bereits oben genannt ift, es ist Der = tragfamteit, die Tugend eines guten und segensreichen Auskommens mit den Brüdern. Das Wort selbst ist genommen aus dem 13. Verse, wo es heißt: "Bertrage einer den andern." Dies Wort tann nichts anderes meinen, als daß die Chriften gegenseitig aneinander das tragen follen, was ihnen schwer wird aneinander zu tragen. Es muffen nicht eben immer gebler und Sünden sein, die dem einen am andern beschwerlich fallen; die verschiedenen eigentümlichen Matürlichkeiten der Menschen begegnen sich oft mit Wider= willen und stoßen einander ab. Es gibt natürliche Untipathien, für die man wenig Grund anzugeben hat, zu deren Begründung oft ichon alles gesagt ift, was sich sagen läßt, wenn man spricht: Ich kann diese Urt nicht vertragen. Diese Untipathien sind oft so ftart, daß die Menschen, welche sie gegeneinander begen, auch nicht miteinander in einen Simmel und in die Nachbarschaft desselbigen ewigen Vaterhauses wandern mögen. Da baben wir nun, meine lieben Bruder, ein Gebiet, auf welchem fich die Kraft des Beiligen Geistes reich und mächtig erweisen muß. Über diese natürlichen Entfernungen der Seelen muß doch der neue Mensch Berr werden konnen; ja es darf nicht einmal von einer blogen Beberrschung der Untipathien die Rede fein, der Beift Jesu Chrifti muß mehr erreichen, er muß nab bringen können, was fern war, die widerwärtigen Gegenfätte am Ende auch wohl zu angenehmen Verschiedenheiten umwandeln können und in Liebe verbinden, die sich früher abstießen. Was in dem Worte "vertragen" im allgemeis nen gesagt ift, das ift in dem benachbartesten Worte desselben Verses insonderheit auf die wirklichen Sünden und sittlichen gehler bezogen, denn St. Paulus fagt: "Vergebet euch untereinander, fo jemand Klage bat wider den andern; gleichwie Christus euch vergeben bat, also auch ibr." Es ift ein schönes Wort, welches hier im Griechischen steht; es schließt noch mehr ein als das deutsche vergeben und verzeihen; es ist ein größerer Uberschwang der Liebe darin angedeutet. Es ift, wie wenn ich fagen wollte: Wenn einer von euch am andern Tadel hat, so haltet es ihm zugut, so begegnet ihm nicht mit der berben Strenge der Gerechtigkeit, sondern mit jener guld und Bute, die ihr felbst von Christo erfahren habt, welche Christus Jesus in Unbetracht eurer Sehler und Gunden fo unabläffig und reichlich erweisen muß. Dies freudige und willige Vergeben und Bededen der Sehler icheint wie gesagt in die Vertragsamteit eingeschlossen zu sein und nur wie ein besonders wichtiger Teil des Gangen bervorgeboben zu werden. Ebenso scheint es, als ob alle die Tugenden, welche im 12. Verfe erwähnt find, im Dienste der beiligen Vertragsamteit ftunden, wie wenn sie der beilige Apostel nur

deshalb voraus erwähnte, weil ohne sie tein Vertragen und Verzeihen stattbaben tann. Es find diefer Tugenden zwei Daare, beren jedes in engem Jusammenschlusse daber tritt, und auf die Daare folgt noch eine besondere einzelne Tugend, "Tiebt an bergliches Erbarmen, Gutigteit", bas ift das erfte Paar; "Demut, Sanftmut", das ift das zweite Daar. Die einzelne Tugend aber heißt "Langmut". Ein Berg voll Erbarmen und ein Benehmen voll Gütigkeit geboren gusammen, wie die Wurzel und die duftende Blüte ju einem Bewächse geboren. Gutigkeit obne erbarmungsvolles Berg ift unbeimliche, grauenvolle Zeuchelei, und ein erbarmungsvolles Zerg ohne Butigfeit ift der beillofefte Widerfpruch, den es geben tann, eine umgekehrte Beuchelei, da man von innen fuß ift, von außen fauer fiebt. Die beiden durfen sicherlich niemals auseinandergeriffen werden, fie durfen nur Sand in Sand erscheinen. Abnlich ift es mit dem zweiten Dagre: Demut, Sanftmut, Sanftmut ohne Demut ift Schlangenart oder Wolfesart im Schafskleide. Demut aber ohne Sanftmut ift ein Unfang ohne Ende, eine abgebrochene Saule, nichts Banges, ichwer erkannt von andern, meift nicht erkannt, ein ingrimmiges fich felbst Verzehren und Aufreiben in der Erkenntnis des eignen Michts, der eignen Sunde, die Urt eines Berzens, das mit Gott und sich selber gurnt und sich nicht demütigen mag unter die Wahrheit und unter die gewaltige Sand Gottes, auf daß er fie erbobe zu feiner Zeit. Milde Sanftmut ift der wahrhaftigen Demut natürliche Außenseite: nicht glaubt man an die Demut, welche das friedliche gutige Licht der Sanftmut nicht von sich gibt. Die letzte einzeln genannte Tugend in Vers 12 ist .. Langmut". oder wie Luther überfetzt "Geduld". Dies Wort benennt eine unerlägliche Eigenschaft der beiden angeführten Tugendpaare. Was ift Erbarmen und Bute. Demut und Sanftmut obne Langmut?! Eine Reue des Guten, ein Abfall vom rechten Vorsatz, ein Abweichen vom schmalen Wege, ein Bach, der erst die Selder gewässert bat, dann aber überläuft und sie mit seinem Sande bedeckt, fein eigenes, icones Wert verderbt, ein Svott der Tugend, die unvergänglich fein foll, durch Mangel an Cangmut aber um ibre Ewigfeit und um ihr Leben gebracht wird. Darum rubt, wie unter der Schrift das Siegel, die lette Tugend unterhalb des Lagers der beiden andern Tugendpaare; die funf Tugenden aber alle miteinander find Tugenden nicht für sich, nicht innere Vollendung ohne Bezug auf die Gemeinschaft, sondern sie find lauter Tugenden des Verhaltens gegen andere und haben miteinander ibr Tiel und ihre beilige Absicht im Vertragen der Bruder, in der erbaulichen, fegensreichen Arbeit einer Seele, die auf allen Tritten und Schritten ihres Bange durche irdische Jammertal fich bewußt bleibt, daß fie niemand Argernis geben durfe, sondern zur Rettung möglichst vieler für das ewige Leben Zeit und Kraft anzuspannen babe. Wer ein Leben in Vertragsamkeit und verzeihender Boldfeligkeit gegen seine Bruder führen will, kann von ben genannten Tugenden teine entbebren, sie alle find Saktoren des erwunsch= ten beiligen Produttes und des Lebenslaufes, von dem wir reden, den wir meinen, man tann sie Tugenden der beiligen Vertragsamkeit nennen. Micht, baf fie gar teine andre Bedeutung, teinen andern Wert batten, nicht, daß

fie nur vorarbeitende Machte der Vertragfamteit waren, aber fie find boch auch das, und es mehrt ihre Kronen, zu allem Guten mitzuhelfen; zumal hier in unferm Terte scheint es, als ob wir sie gar nicht anders faffen durf: ten. - Diese Tugenden alle find es, welche in unferm Terte wie ein Kleid angeschaut werden, das man anziehen foll, und wahrlich, wer sich recht beobachtet, der findet, daß insonderheit sie immer in der Wahl des Men= ichen steben und am schwierigsten zu einer unüberwindlichen Gewohnheit ber Seele werden. Meues Rleid, altes Kleid, zwischen beiden wählt man; ausziehn, anziehn, das beißt wählen. Wählen aber ift häufig ein Schwanten, bei welchem man nicht weiß, ob man das, ob jenes nunmehr ergreifen wird. Da wiegt fich's, da winkt und wankt es bin und ber, wie wenn man auf einem lofen Balten geht, und wenn du nicht facht und grad und ftille gebit, fo wirst du unversebens im Schlamm des Bodens liegen und das gehoffte Gelingen sich in bittres Leid verlieren. Daber entschließ dich, solange du lebst in diefer Arbeit zu bleiben. Bieb' aus, gieb' an, wähle, triff immer aufs neue die rechte Wahl, übe immer die rechte Tugend, und laft dir Vertragen und boldseliges Verzeiben zum rechten beiligen Lebenszwecke werden. So erhält man sich, so erhält man, soviel es auf uns ankommt, das Beedlein Jesu unter der wuchernden Saat des bosen Samens zum ewigen Leben.

Noch in strengem Jusammenhang mit den ersten Versen des Textes fährt der Apostel fort und empfiehlt den Rolossern die Liebe. "über das alles aber, spricht er, ziehet an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenbeit." Zwar gebietet der Apostel schon im Anfang des Tertes bergliches Erbarmen, Inbrunft der Barmherzigkeit, und die Barmherzigkeit ist doch selbst nichts anders als eine gewisse Urt von Liebe, nämlich die Liebe zu denen, die unglücklich find und leiden, die mitleidende Liebe. Indem aber bier die Barmberzigkeit von der Liebe gewissermaßen geschieden wird, außer der Barmbergigkeit und über dieselbe die Liebe angezogen werden foll, find wir veranlaßt, nach einem Unterschiede der beiden zu fpuren. Ich denke, meine lieben Brüder, wir finden auch den Unterschied. Gang offenbar will der Apostel Daulus in unfrer Stelle die Liebe über das Erbarmen ftellen; er führt vom Erbarmen zur Liebe, wie von einer Stufe zu der andern. Und er bat recht, meine Bruder. Er versteht unter der Liebe die Bruderliebe, mab. rend man sich auch gang wohl andrer als der Brüder erbarmen kann und die Barmbergigkeit gegen die Bruder, die Kinder eines und desselben Vaters durch die Bruderliebe teils gesteigert, teils auch viel garter und lauterer werden wird. In der Bruderliebe liegt eingeschlossen die Bochschätzung der gleichen Geburt aus dem Geifte eines und desselben Vaters. Wohlwollen. Meigung und Wallen der Bergen ist groß von wegen der engen Verwandt: schaft, aber man tann nicht anders, man muß mit dem wallenden Bergen gegenseitige Wertschätzung verbinden wegen der gemeinschaftlichen Abkunft von dem allerhöchsten Vater. Wenn man zu allen denen im 12. und 13. Verfe genannten Tugenden der beiligen Vertragfamteit die Liebe bingufügt, fo fügt man damit allerdings biefe Tugenden felber zusammen, denn die Liebe ist ein Band, eine Verbindung, ein Jusammenhang aller Vollkommenbeit.

Alle einzelnen Tugenden, welche der Zeilige Beist im Menschen wirkt, find wie kostbare Perlen, die aber unverbunden und lose daliegen por den Augen des Beschauers und durch die Vereinzelung nicht bloft leichter verlorengeben. sondern auch den schönen harmonischen Glang nicht bekommen, welchen sie baben wurden, wenn man fie verbande, Sie muffen zueinander in Begiebung und miteinander in Verbindung gebracht werden, damit aus ihnen allen die beilige, von Gott gewollte Vollkommenbeit werde, welche wir in Christo Jesu schauen und von ihm aus Gnaden erben sollen. Diese Vereinigung aber liegt in der Liebe; fie ift das Band, die Vereinigung aller Tugenden zu einer beiligen Vollkommenbeit. Man nehme alle Tugenden, die im 12. und 13. Verse genannt sind, und versuche die Liebe von ihnen wegzulassen. fo bekommt man die Beschreibung des feinsten, aber auch des bochsten Mafies der Selbstfucht, einer Selbstfucht, welche eine Weile der Tugend febr ähnlich sehen kann, dennoch aber dem Abgrund und der Bolle geweibt, wie aus ihr entstiegen ift. Dagegen aber reibe man alle die genannten Tugenden an die Bruderliebe wie an ein Band, fo bekommt man die Beschreibung der edelften Vollkommenbeit. Erbarmen aus Bruderliebe, greundlichkeit in bruderlicher Liebe, Demut, Sanftmut, Langmut in Bruderliebe; fich vertragen und erbauen, gegenseitig vergeben und zugute halten aus Bruderliebe, das gibt in der Tat eine Verbindung, ein Band, ein Diadem, eine Krone von Aleinodien und Derlen, über welche man ichreiben tann: "Volltommenbeit", driftliche Vollendung, schönstes Mag der Tugend, und man konnte nur traurig werden, weil die Liebe, dies Band aller Tugenden gur Vollkommens beit oft so febr feblt und dann eine beilige Tugend um die andere in so große Mot kommt, ja wohl Schiffbruch leidet. Da belfe Gott feiner vilgernden Schar, welche hienieden durch des Teufels wuchernde Saatfelder gu mandern bat, fich in Liebe gusammenhalten und gum erften Teil des Textes den zweiten fügen. So wächst dann ichon die hoffnung der Berde, nicht gerstreut zu werden, sondern unter allen Gefahren aushalten zu können bis jum feligen Siege und Biele.

Wir stehen beim dritten Teile der Epistel, der wörtlich also heißt: "Und der Friede Christi regiere in euren Gerzen, zu welchem ihr auch berusen seid, in einem Leibe." Schon das Bindewort "und" zeigt uns, daß der Apostel noch ganz im Jusammenhang mit den vorigen Versen redet, daß er also noch immer zeigt, wie die Gemeinde Christi, als eine zusammenzgehörige und einige Schar, durch die Sindernisse dieser Welt ihrem Jiele entgegenpilgern soll. Aus dieser Absicht aber ergibt sich, daß der Friede Christi oder Gottes, von welchem hier die Rede ist und der in unsern Zerzen herrschen soll, hier nicht wie in vielen andern Stellen als sene stille Ruhe zu fassen ist, die wir in den Wunden Iesu und in der Gewisheit der von ihm gestisteten Versöhnung sinden. Wenn es auch im Grunde nicht einen mehrfachen Frieden geben kann, sondern der Friede des Christen immer nur einer ist, deshalb die Wurzeln alles Friedens in der Versöhnung liegen, so hat doch der Friede selber verschiedene Kigenschaften. Bald macht er uns stille ruhen, bald ist er eine süße vertrauensvolle Zingabe in die siegereichen Taten

und Leiden Christi zu unferm Beile, bald aber ift er ein schäftiger, machtiger Briedenostifter, ein Ordner und Regierer in den Bergen und in der Gemeinde. In der letteren Eigenschaft tritt er in dem Verse unseres Tertes auf, an dem wir fteben. Es beifit ja: "Der griede regiere in euren Bergen." Es ift bier ein seltenes Wort im Grundterte gebraucht, ein Wort, welches in der Beiligen Schrift nicht noch einmal vorkommt. Die Beiden hatten ihre größte Sreude an Sestspielen, bei welchen fich die verschiedensten Talente zeigen, ihre Leistungen und Werte öffentlich ausstellen, nach Auszeichnung und Uns erkennung ringen konnten. Bei diefen Sestspielen gab es Rampfrichter, welche die Ordnung der Versammlung und der Spiele festzusetzen und zu übermachen, die Leiftungen der Rämpfer zu beurteilen, die Dreise guguerkennen, die Unsprüche der Kämpfer zu erwägen hatten. Sie waren für die Dauer des Sestes und der Spiele die Regenten. Mit Begiehung auf diese Gewohnheit der Beiden, fagt nun der Apostel in unserm Terte, der Friede Christi folle Rampfrichter in den Bergen der Gläubigen und in der Gemeinde fein, er folle die Ordnung machen, nach der man zu leben, Biel und Preis bestim= men, nach welchem man zu ringen habe. Wenn nun aber der griede allezeit den Ausschlag geben foll, der Friede Christi, so ift es am Tage, daß es in den Bergen und Gemeinden der Gläubigen keine Unrube, keinen Streit noch Krieg geben foll. Weil wir in Christo Jesu verfohnt find mit dem ewigen Dater und zwischen uns und ihm ein unerschütterlicher Friede aufgerichtet ift, so sollen wir alle Kinder des Friedens sein. Weil Friede ift im Zimmel, foll auch Kriede in unserm Bergen und im Leben fein. Wenn fich in uns ein Unfriede, ein Tumult der Leidenschaft erheben will, dann erinnert der Beift uns an den Krieden mit Gott, und weil mit dem Kriede ift, so muß fich der Tumult der Seele legen wie der wirre Mebel, wenn die Kraft der Sonne ibn niederdrückt. Es ift nicht nötig, in irgendeine Unrube qu kommen, feit= dem Christus Friede gemacht bat zwischen uns und seinem Vater. Der Gottesfriede ichafft Gerzensfrieden, eine ftille Urt der Seelen, da man ichon um deswillen, daß die Seele eine ewige Sicherheit und ein ewiges Leben empfangen hat, teine Luft mehr fühlt, der Aufregung irgendeiner Leidenschaft sich bingugeben. Go regiert dann im Bergen der griede. Micht minder soll er in der Gemeinde regieren. Der Apostel redet von der Gemeinde, wenn er fagt: "Wir seien zum Frieden berufen, in einem Leibe." Der Leib ift die Gemeinde, Alle Zeiligen bilden einen Leib. Der Leib aber ift ein friedenvolles Banges: nach einem Gefette des gemeinsamen Lebens tut ein jeder Teil und jedes Glied des Leibes sein Geschäft; jedes Glied dient dem andern und dem Bangen; und wenn ein jedes feine Schuldigkeit tut, ift dem gangen Leibe wohl und alle Glieder haben frieden. So ift die Rirche; fo ift jede Bemeinde. denn jede Gemeinde trägt die Eigenschaften der gangen Rirche. Eine Bemeinde find wir nach Gottes beiligem Willen und feiner gnädigen Dors febung, fo find wir alle Blieder eines Leibes, berufen, zum gemeinsamen Besten zu arbeiten und uns ein- und unterzuordnen mit unfrer Babe und unfrer Leistung. Da foll weder Meid noch Streit regieren, sondern der Briede Chrifti. Weil Chriftus im Zimmel Frieden gemacht bat, fo find alle seine Schafe von der Aberzeugung durchdrungen, daß auch unter ihnen auf Erden Frieden sein musse. Aus dem allen gemeinsamen Frieden Gottes in Christo Jesu fließt die selige Kintracht und die süße Kötigung des Geistes Gottes zu derselben; die Erinnerung an den im Simmel gestifteten Frieden gibt den Ausschlag bei seder Uneinigkeit, sedem Streit auf Erden. Wo sich Streit erhebt, zeigt der Friede Gottes, daß die Gemeinde zum Frieden bezusen ist und daß nur die Friedfertigen im Kampfe des Lebens zum verzheißenen Jiel und Kleinod gelangen. Friedensgründe herrschen, Friedfertigzkeit wird Jeichen der Gotteskinder. Wer einmal recht weiß, was für eine Ruhe er im Frieden Gottes hat, der hat und bekommt an ihm auch einen Meister seiner Werke, einen Regierer aller seiner Taten. Da wird der Friede wie ein Cheruh, der die Gemeine Gottes bei ihrem Gang durch die Rotten Belials bewahrt zum ewigen Leben.

Vertragfamteit, Liebe, Friede: drei Stufen an der Leiter unferes Tertes. Diese drei zeigen den Wandel des Christen im gewöhnlichen, alltäglichen Leben. Gegenüber demjenigen, was wir alle Tage in der Welt bemerken können, ist das allerdings ichon eitel Seelensabbat und hobes feierliches Leben; aber im Vergleiche zu dem köstlichen Leben der Undacht, welches uns der Apostel von nun an in unsrem Terte zeigt, konnen wir doch den Inhalt der bereits betrachteten Tertesperfe wie Mube und Arbeit des täglichen Les bens, den Inhalt der nun folgenden Verse aber wie ein beiliges, gottess dienstliches Leben, wie Sonntagsfeier und Sestesfreude nehmen. Der 10. Ders unseres Terteskapitels gusammen mit den letten Worten des 15. geiat uns das reiche, gottes dienstliche Leben der apostolischen Ge= meinden. Aller Gottesdienst ist entweder Gottes Wort oder Auffassung und Aneignung desfelbigen, oder er ift Opferdienst, nicht daß wir Verföhnopfer brächten, was Chriftus allein für uns alle getan bat, sondern daß wir Dankopfer und Unbetung dem Berrn bringen, von welchem wir die Gabe feines toftlichen Wortes empfangen. Entweder empfangen wir alfo und nehmen, oder wir geben, Gottes Wort nehmen wir, und wenn es in uns gewirkt bat, dann geben wir's wieder in der form unfres Opfers. So finden wir es auch in unferm Tertesverse. Da lefen wir zuerst: "Laffet das Wort Christi reichlich unter euch wohnen." Das Wort Christi ist doch gewiß nichts anders als das Wort, welches Christus geredet bat, sei es mittelbar durch feine beiligen Propheten im Alten Testamente, fei es uns mittelbar bei seinem Wandel auf Erden. Die apostolischen Gemeinden lasen in ihren Versammlungen obne Tweifel das mittelbare Wort Christi im Alten Testamente: sein unmittelbares Wort wurde ihnen entweder von Aposteln erzählt, oder in deren allmählich beranwachsenden Evangelien und Episteln gelesen, Das sollte auch fein. Darum fagt der Apostel: "Das Wort Christi wohne unter euch reichlich." Da haben wir also in den apostolischen Bemeinden bereits dieselbe Einrichtung wie bei uns. Auch wir fommen niemals zum Gottesdienste zusammen, ohne miteinander Gottes Wort gu lefen: es ift in den protestantischen Kirchen eine fast unerhörte Sache, daß man irgend zusammenkame, ohne das Wort zu lesen. Ob wir allezeit und

in allen Sällen die rechte Weisbeit baben, Lektionen aus dem göttlichen Wort zu wählen und zu lesen, das ift eine andre Frage; aber gelesen wird, und das Wort Gottes wohnt reichlich in unfern Versammlungen. Es gibt wohl unter uns Menschen, die in dem Wahne leben, daß es nicht nötig fei, in der Kirche so viel aus Gottes Wort vorzulesen. Weil jedermann die gedruckte Bibel bat, alfo felbit lefen tann, deucht es ihnen gang unnötig, in der Kirche so viel vorzulesen, Allein die ersten Christen lasen in ihren Baufern eifriger als wir die Beiligen Schriften Alten und Meuen Tefta= mentes. Es kostete mehr Sleiß und Geld und Mübe als jett, sich das Wort Bottes anguschaffen, abichreiben zu laffen oder abzuschreiben, aber die gro-Bere Schwierigkeit erwectte auch ju defto größerem Eifer, während die große Bequemlichkeit, die wir beutzutage bei Unschaffung des gottlichen Wortes genießen, taufend Vorwände zu veranlassen pflegt, um deren wil= len wir das Wort Gottes nicht lesen. Weil wir es so leicht lesen konnen, deshalb gerade lefen wir es nicht; es scheint uns, als kamen wir zu dieser Alrbeit noch allezeit zeitig genug; wurden daher auch die Cektionen in der Rirche verstummen, so wurden manche, wo nicht gar die meisten unter uns, jahrelang pon Gottes Wort weder etwas seben noch etwas bören. Schon deshalb kann man es eine gebieterische Motwendigkeit nennen, das Wort Gottes ja recht reichlich unter uns, das ist in unsern Versammlungen, wobnen zu laffen. Ob wir es aber auch des Privatfleises im Bibellefen balber nicht nötig bätten, das Wort Gottes in den Versammlungen zu lesen, so ist doch gerade fleißigen Lesern das gemeinschaftliche Lesen oder lesen Zören eine große Süßigkeit und Seligkeit. Ein brennendes "Salleluja" fteigt nach der Epistel, ein anbetendes "Cob sei dir, o Christe" nach dem Evangelium von allen eifrigen Lefern zu Gott auf. Überdies aber ist das Lefen des gott= lichen Wortes die Vorbedingung des zweiten Teiles unferes Tertesverfes, der uns fagt, daß wir in aller Weisbeit einander lebren und gurechtweisen follen. Zwar ift es bei uns nicht mehr wie in den ersten Gemeinden, wo unter Aufsicht und Leitung des göttlichen Birtenamtes die verschiedenen Gemeindeglieder je nach ihrer Babe redend auftreten und zur gemeinfamen Erbauung ihren Beitrag geben durften. Wir können einander nicht lebren, nicht gurechtweisen; nur einer fpricht, die andern schweigen. Indes ift es auch offenbar, daß unfern Gemeinden die Gaben fehlen, welche in den ersten Zeiten reden machten. Wer bat gegen= wartig etwas zu reden, zu lehren, zu ermabnen, wen treibt Gottes Beift und Liebe dazu? Wie oft wurde es bei uns geben wie in den Versamm= lungen der Quater, da man auch oft unangesprochen wieder beimgebt. weil kein Unwesender den Trieb zu reden in fich findet! Wir find gar arme Spätlinge, wir durfen nur frob fein, wenn einer redet, wenn einer lebrt. wenn einer vermabnt, und wenn seine Lebre und Vermabnung in aller Weisheit geschiebt und dem gottlichen Worte getreu ift. Obwohl ein jeder das Wort selbst lefen kann und soll, obschon es auch jeder boren kann und foll, so nimmt man sich doch taufendmal aus dem gelesenen und geborten Worte die Cehre und Jurechtweisung nicht, die man sich nehmen könnte. sondern es bedarf einer eignen Gabe, der Gemeinde die Lehre und Jurechtsweisung zu zeigen und vorzulegen, die sie bedarf, eine eigne Weisheit, das Wort Gottes fruchtbar zu machen. Es kann sich auch niemand unterwinden, Kehrer zu werden, ohne die Gabe zu haben; wo aber Gabe ist, Erlaubnis und Veruf zu lehren und zurechtzuweisen, da soll ja niemand die Gabe versachten, jedermann zuhorchen und dem Zerrn danken, der noch allezeit Zaussbalter über seine Geheimnisse gibt, die aus dem Reichtum des göttlichen Wortes ihre Brüder speisen und tränken und kleiden, heilen und erhalten können zum ewigen Leben. Der die Schrift gegeben hat, der hat auch die Jirten und Lehrer, Lehre und Jurechtweisung gegeben, und der gebe es nur ferner und lasse mit seinem Worte auch Lehre, Jurechtweisung oder Vermahnung reichlich unter uns wohnen.

Twei Teile des Gottesdienstes, das Wort Gottes und das treue Wort der Cehrer baben wir bereits in unferm Terte gefunden. Greifen wir über den 16. Vers hinauf in das Ende des 15., so finden wir dort die Worte: und feid dankbar". Diefe Worte fteben mit dem 16. Verfe in einer genaueren und innigeren Verbindung, als die deutsche übersetzung es möglich macht einzuseben, und an sie schließt sich der gesamte 16. Ders so innig an, daß man sogar auf den Gedanken kommen konnte, der gesamte Inhalt dieses Verses zeige die Urt und Weise an, wie man den Dant beweisen folle, gu welchem der Apostel auffordert. Es scheint, wie wenn die Lehre und Jurecht= weifung im Sinne der Dantfagung gescheben folle, wie wenn die Pfalmen und zwinnen und geistlichen Oden, von welchen die Rede ist, zum Twecke der Dankfagung gebraucht werden follten. Ja bei der Erwähnung der Dfalmen und Cobgefänge und geistlichen Oden findet fich ein Wort, welches in der lutherischen übersetzung zwar mit dem Ausdruck "lieblich" wiedergegeben ift (denn Luther überfett ja: geiftliche, liebliche Lieder), weldes aber auch "Dant" beift und von andern übersetzern auch geradezu mit "Dant" gegeben wird, fo daß die Stelle wortlich lautet: "Singet in Dankbarkeit in euren Bergen Gotte mit Pfalmen und Symnen und geist= lichen Oden," Mag nun aber auch das nicht fein und die Danksagung in unfrer Stelle nicht fo febr vorberrichen, als wir foeben angenommen bas ben, ja mag man die gange Stelle durch eine andere Setzung der Inter= punktionszeichen ein wenig anders gestalten, wie es denn bie und da geschieht, das bleibt doch immer flar, daß Pfalmen und Symnen und Oden in den Gottesdiensten der erften Kirche nach apostolischer Unordnung gebraucht wurden. Unter den Dfalmen kann man nichts anderes versteben als die Pfalmen Davids oder den Pfalter, welcher von Unfang an in der Rirche als das edelfte, ja von Gott felbst dargebotene Gesangbuch angefeben, gebraucht und geubt wurde. Die Symnen und geistlichen Oden deuten darauf bin, daß ichon in jenen Erstlingstagen der Rirche durch die Kraft des Zeiligen Geiftes aus dem Bergen der Beiligen bervor eine bimmlische Poesie erwuche, die sich im Gesange von Symnen und geistlichen Oden erwies. Wenn diese Symnen und Oden auch nicht wie die Dfalmen göttliche Eingebung hatten, fo waren fie bennoch geistlich, nicht weltlich,

füße grüchte des Beiligen Geiftes, der Berg und Sinnen der Kinder Gottes umgeandert batte. Es gibt auch eine weltliche und naturliche Doefie, mit welcher aber die Kirche Gottes am wenigsten in ihrem gottesdienstlichen Leben etwas zu ichaffen haben tann. Mag man ihr einen Wert gufchreiben wie auch andern weltlichen und natürlichen Dingen, immerbin ift und bleibt sie geschieden von der Kirche Gottes, welche dagegen ihre eigne beis lige Poesie hat und begt und pflegt. Sie liebt über alles die Pfalmen, fie liebt und pflegt auch die zemnen und Oden. Die zemnen find Loblieder auf Gott, die Oden besingen andere Dinge, die im Reiche Gottes geliebt, geehrt, geachtet werden. Die Bomnen fprechen Gott an, die Oden reden von den Gutern des Saufes Gottes, befingen das Wort und Sakrament, den Brieden Jefu und feine greude, fein Reich, deffen Ausbreitung und Blorie, die Tugenden der Beiligen und dergleichen mehr. Unfre Stelle zeigt, daß die erften Chriften in ihren Versammlungen, bei den Gefängen, die aus ihren Bergen strömten, nicht bloß Gott lobten und ihm dankten in den Symnen, sondern daß fie auch in ihren Oden vor Gottes Ungesicht Dant und greude aussprachen für alle Güter des Zauses Gottes, daß fie, wie man auch übersetzen könnte, Gotte in ihrem Bergen in Dank und Freude fangen und befangen jede gute und vollkommene Gabe, die vom Vater des Lichtes berabkam. — Auch wir, meine lieben Brüder, brauchen Symnen und Oden; je bober die Reier, desto mehr berricht der Zomnus, der Cobgesang Gottes und seines Christus und feines Geistes. Doch fingen wir auch Oden, in Wahrheit geistliche, liebliche Lieder, besingen 3. 3. unfern Glauben, wenn wir anstimmen: "Es ist das Zeil uns kommen ber", ermun= tern uns zur Ergebung, wenn wir fingen: "Befiehl du deine Wege" ufw. Schade aber ift es, ja wahrlich febr schade, und großen Verlust hat die Rirche, daß der Pfalmengefang abgetommen ift und bisber nur gang durf= tige Versuche gemacht worden sind, der Rirche ihr größtes und berrlichstes Wesangbuch, den Pfalter, wieder ins Berg und auf die Lippen zu geben. Es muß ia wohl auch wieder einmal anders werden. Pfalm und Pfalmentone muffen nicht bloß im Introitus des sonntäglichen Gottesdienstes, sondern in reicher ganger fülle wieder einkehren in das Saus des Berrn. Der Pfalm in feiner Größe und Tiefe wird den Symnus und die Ode weden, und que den von Gott eingegebenen Liedern zum Pfalterspiele wird der rauschende Orgelton des homnus und die liebliche Weise der Ode wie neugeboren. frisch und jugendlich in immer neuen Gestaltungen in die Rirche eintreten.

Bei dieser Gelegenheit, meine lieben Brüder und Schwestern, Söhne und Töchter, wo uns des Apostels Worte an die heilige Poesie der Kirche erinnern, kann ich es fast nicht lassen, einen Blid auf die weltliche Poesie unster Tage zu werfen und euch ein warnendes Wort zuzurusen. Ihr wißt, daß es eine ganze Slut von weltlicher Poesie gibt, und daß auch Christen des kobes und Preises derselben voll sind. Man redet von einer klassischen Literatur der Deutschen, welche jeder gebildete Mensch kennen solle und müsse und deren Kenntnis und Würdigung von einem jeden verlangt wers den müsse, der irgendeine Stellung in der Welt einnehmen wolle. Ich weiß

nicht, meine Teuren, ob mir widerfahren ift, was ich zu bereuen habe. Ich bin in dem aufgewachsen, was man so oft die klassische Literatur der Deutschen nennt, und babe von dem Relche diefer Sufigfeiten in früheren Zeiten oftmals in langen Zugen getrunken. Vergnugen habe ich wohl daran gefunden, ob aber Sorderung, das ift eine andere grage, Als der Ernft des Lebens immer größer wurde, namentlich aber in den Jahren 1848 und 1849, verlor sich auch mein Vergnügen; fast nirgends fand ich in diefer bochs gerühmten Literatur die Grundfate der Kirche Gottes, allenthalben ent= weder pur Welt oder ein jammervolles Gemisch von Welt und Christentum, und je langer ich betrachtete und erwog, desto mehr mußte ich mich entschließen, mein altes Urteil von der weltlichen Literatur und Doesse meis nes Paterlandes teils zu beschränken, teils umzuwandeln oder aufzugeben. Die Literatur, die Doesie der römischen und griechischen Zeiden konnte ich schätzen wie Maturprodukte eines schönen Landes, wie schönfte grüchte und Leistungen der Völker, die Gott ferne von den Testamenten der Verbeikung ibre eigenen Wege geben lieft. Dagegen die weltliche Literatur und Poefic der Deutschen in ihrer teils ganglichen Entfernung von Christo Jesu, teils aber lauen und balben Jukebr, vermochte ich je länger je weniger zu loben, am allerwenigsten aber als Bildungsmittel unferer Jugend zu empfehlen. Ich babe auch als Seelforger allezeit gefunden, daß eine vorzugsweise Beschäftigung mit folder Literatur und Doesie fich mit einer mahrhaft geift= lichen Gesinnung nicht vereint. Es gibt Lebensstufen, auf denen man sich noch nicht entschieden bat für Christum und sein ewiges Beil und deshalb auch nach folder Speife greift. Vielleicht muß da der Seelforger fich gedulden, schonen und warten, um nicht den irrenden Geist der Jugend gu verbittern und nur desto tiefer in das Meer des weltlichen Wefens bineinzustoßen; aber loben, billigen, zur Lekture und zum Gebrauche diefer Literatur ermuntern kann er nicht. Welt ist allenthalben Welt, und wer Christo angeboren will, tann sich die Mübe ersparen, durche Dornenland zu ihm zu geben. Seine beilige Poefie, feine Pfalmen, Symnen, Oden, dazu die wunderbare Schönbeit seiner Gottesdienste, die beilige Liturgie der Rirche, die alle Poesie der Welt übertrifft, geben auch denen, die nie ihr Obr dem Lied und Sang der Welt zugewendet haben, eine Bildung, die für Erd und himmel ausreicht. Ich weiß nichts Böberes, nichts Schöneres zu nennen als die Gottesdienste meines Christus. Da werden alle Kunfte des Menschen einig zur Unbetung, da vertlärt sich ihr Ungesicht, da wird neu ihre Bestalt und ihre Stimme, da geben sie Gott die Ebre, und der Berr tut ihnen nach dem Spruche: "Wer mich ehret, den will ich wieder ehren." Ich weiß, meine greunde, daß ich mit diesem Worte nach dem Geschmade auch vieler Christen nicht rede, und es bat in meinem Leben Zeiten gegeben, wo mich das Urteil folder gurudbielt, meine innersten Gedanken zu fagen; aber ich empfinde je langer je mehr in mir die ernfte Pflicht, die Scheidung gwis ichen Welt und Rirche durchgreifend und fo zu lehren, daß diejenigen, die mir durch Gottes Vorsebung guboren, ungeirrt von Welt und weltlichem Wefen die grade Strafe zum ewigen Leben finden und geben tonnen. Es heißt auch bier wie St. Paulus schreibt: "Die Welt ist mir gekreuzigt und ich der Welt."

Rebren wir von diefer Abichweifung gurud gum Schluffe unferes Tertes, er reiht sich obnehin an die Abschweifung an und gibt uns einen Grund mehr an, um deswillen wir auch in Sachen der Literatur, der Kunft und Bildung bei der Rirche Gottes bleiben follen. "Alles, fagt der Apostel, was ihr tut mit Worten oder Werken, das tut alles im Ramen des Beren Jefu, und dankfaget Gott und dem Dater durch ibn." Was ift nun da ausgenommen in unferm Leben, wenn St. Paulus ausdrudlich alles und iedes einschließt, jedes Wort und jedes Werk. Wenn alles und jedes im Mamen Jesu geschehen soll und man Gott und dem Dater durch ibn dabei danken muß, jo darf doch nichts im Widerspruch mit dem beiligen Namen fteben, so kann man doch nichts guläffig finden, wofür man Gott durch Chriftum nicht danken kann. Du tust eine Sunde, kannst du fie im Mamen Jesu tun? Wie paft die Unrufung des Allerheiligsten zu dem fündlichen Werke? Du genieftest eine weltliche Freude, darfit du es wagen, Gott durch Jesum Christum dafür gu danten? Wird dein himmlischer gursprecher bei feinem Dater deinen Dant vertreten, wenn du denselben für etwas aussprichft, deffen du dich vor ihm schämen solltest? Es gibt wohl verweltlichte Christen genug, die es wagen, ihr Tun mit dem Mamen Jefu zu fchmuden und dem Beren für den Weltgenuß zu danken, welchen er in hoffnung ihrer Reue und Befferung wohl zugelaffen, aber niemals und nirgends gebilligt bat. Sie wollen mit frechem Mutwillen den Berrn zwingen, mit ihnen und ihrer Mis schung zwischen Gut und Bos, zwischen Kirche und Welt zufrieden zu fein. Sie bemüben fich auf ihren verkehrten Wegen durch Unrufung des Mamens Jesu und durch Miederlegung von Dankgebeten in die Kände des ewigen Sohenpriesters ihr schreiendes Gewissen zu stillen. Aber wielange wird es ihnen gelingen, und wielange werden fie es fortsetten können. wenn sie sich nicht mutwillig gegen die bessere Stimme in ihrem Bergen verharten wollen? Es geht ja nicht, daß ein Brunnen zugleich fuß und bitter quille, daß ein Berg zugleich Gott und der Welt diene: Einfalt und Wahrheit fordern Scheidung. Um alles Tun und Reden mit dem Mamen Jesu schmuden zu können, muß auch alles des Berrn Jesu würdig werden. Um für alles Gott durch Jesum danten zu konnen, muß alles, wofür wir danken, eine gute vollkommene Gabe vom Vater des Lichtes und durch die Sande des gekreuzigten Erlösers vermittelt und dargeboten fein. Wenn wir die Worte des heiligen Paulus in unserm Textesverse erfüllen wollen. muß unfer ganges Leben gu einem Gottesbienfte werden, wurdig der beis ligen Versammlungen, von denen im vorausgehenden Verse die Rede war. Daber kann man wohl fagen, daß in dem letten Verse unseres Tertes der Sobepunkt der gangen Epistel erstiegen werde, und wenn uns der gange Tert zeigt, wie die driftliche Gemeinde wandeln muffe, um im beiligen Vereine ungeirrt von Satans Saat und Verführung bis zu den Pforten des ewigen Lebens zu gelangen, so gibt uns ohne Tweifel das Ende des Tertes den einen Punkt an, ohne welchen alle Bemühung zusammenfällt, alle Tugend umsonst ist und aller Sleiß ohne Srucht. Das Leben muß seine Weihe haben und über allen unsern Werken der Name Jesu glänzen und glänzen dürfen, Wort und Tat muß zum Bekenntnis des Gekreuzigten wers den, und eben damit muß die Scheidung vollendet werden, die uns allen nötig ist, wenn wir Gott angehören sollen und wollen.

So geleite uns denn Vertragsamkeit, Liebe, Friede, der Segen unfrer Gottesdienste, die scheidende und erhaltende Macht unseres Bekenntnisses zu Christo in Wort und Tat durchs Leben. Siedurch wird die Gemeinde schöner als der Mond am himmel, und schrecklich wie Zeeresspitzen; hies durch geht sie wohlbewahrt und wohlbehalten bis zu der ewigen Ruhe und Freude und Zerrlichkeit der Auserwählten. Der Zerr gebe uns, was ihm gefällt, und verleihe uns Jier und Wehr seiner heiligen Kirche bis ans Ende. Amen.

## Um sechsten Sonntage nach dem Erscheinungsfeste

## Rol. 3, 18-4,

18. Ihr Weiber, seid untertan euren Männern in dem Geren, wie sich's gebührer.
19. Ihr Männer, liebet eure Weiber, und seid nicht bitter gegen sie. 20. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen; denn das ist dem Geren gefällig. 21. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, auf daß sie nicht scheu werden. 22. Ihr Knechte, seid gehorsam in allen Dingen euren leiblichen Gerren, nicht mit Dienst vor Augen, als den Menschen zu gefallen, sondern mit Einfältigkeit des Gerzens und mit Gottesssucht. 25. Alles, was ihr tut, das tut von Jerzen als dem Herrn und nicht den Menschen. 24. Und wisset, daß ihr von dem Jeren empfangen werdet die Vergeltung des Erbes; denn ihr dienet dem Geren Christo. 25. Wer aber unrecht tut, der wird empfangen, was er unrecht getan hat, und gilt kein Ansehen der Person.
1. Ihr Gerren, was recht und gleich ist, das beweiset den Knechten, und wisset, daß ihr auch einen Geren im Himmel habet.

Die Evangelien der Spiphaniensonntage haben uns so manche Gerrlichteit aus dem Leben unsers Gerrn Jesus Christus aufgeschlossen; wir könnten den Gang durch sie hin die zum heutigen sechsten Sonntag mit einem Gange vergleichen, der zum Gipfel eines Berges hinanführt; die letzte Abeteilung des Weges wird mit dem heutigen Evangelium vollendet und wir kommen mit demselben auf die höchste Sohe. Die Gerrlichkeit des Gerrn leuchtet uns hier in ungewohntem Maße entgegen, alle vorigen Evangelien der Spiphaniensonntage erscheinen wie Strahlen gegen das Meer des Lichtes, welches uns heute leuchtet, denn dies Evangelium handelt ja von der Verklärung Christi. Diesem evangelischen Glanze gegenüber stehen zwei Spisteln, von denen man eine für den heutigen Tag auswählen kann. Die eine, aus dem zweiten Briefe Petri, 1, 16—21, genommen, scheint neben dem Evangelium wie der Vollmond in seiner Gerrlichkeit, wenn er die Sonne,

die in ihr Glutmeer untergegangen ift, ablöst. Auch sie handelt von der Vertlärung Chrifti auf dem beiligen Berge, wenigstens ihrem halben Teile nach, und wenn auch der andere Teil von dem prophetischen Worte handelt, so geschieht doch auch das in einer Weise, welche keineswegs die vom Blange der Verklärung Jeju erhobene Seele berunterstimmt, fondern im Wegenteil gang geeignet ift, uns in dem Siegsgefühle zu erhalten, das uns erfüllt, wenn wir unfern Erlöfer in jener Berrlichkeit schauen, vor welcher die Welt so klein wird, in welcher er felbst aber so groß steht. Die andere Epistel schlieft sich eng an die des fünften Epiphaniensonntags an, ist aus dem Brief Pauli an die Rolosser, 3, 18-4, 1, genommen und scheint neben das Evangelium von der Verklärung unfers Geren gar nicht wohl gestellt werden zu tonnen. Sie gibt Befehle über das gegenseitige Verhalten der Manner und grauen, der Eltern und Kinder, der Berren und Stlaven, und man kann fich in diese Tertwahl erst dann finden, wenn man fich aufs neue vergegenwärtigt bat, was der Grundgedanke der Beiordnung und Auswahl unfrer epistolischen Terte zu den evangelischen ist. Meben der Glorie Christi erscheint immer die Glorie der Gemeinde. Salt man das fest, so er= scheint allerdings auch diese zweite Epistel des sechsten Epiphaniensonntags des Evangeliums würdig; denn gegenüber dem außerordentlichen Lichte des Erlösers erscheint uns auch ein Licht, nämlich die Gemeinde des Berrn in der driftlichen Verklärung ihres bauslichen Lebens. Da nun die erstere Epistel der Sauptsache nach gleichen Inhalts mit dem Evangelium ift, fo laßt uns diesmal getroft die zweite zum Gegenstand unfrer Betrachtung machen und miteinander die driftliche Vertlärung des Samis lienlebens betrachten, wie St. Daulus dieselbe nach unfrem Terte porstellt und unter den Christen baben will. -

Bereits haben wir im Vorübergeben gesagt, daß die Epistel die Ehe = leute, die Kinder und Eltern, die Stlaven und Ber: ren ihrer Pflichten erinnert. Der Inhalt der Epistel ift also dreiteilig, fo zwar, daß ein jeder von den drei Teilen wieder je in zwei Teile zerfällt, wie es denn bei den Verhältniffen, die behandelt werden, nicht anders fein kann. Bei der Anordnung der Unterabteilungen eines jeden von den drei Bauptteilen ist einerlei Verfahren beobachtet: es sind nämlich immer die Oflichten desjenigen Teiles, welcher dem andern untergeordnet ift, vorangestellt, alfo die Pflichten der Weiber den Pflichten der Manner, die der Kinder denen der Eltern, endlich die der Stlaven denen der Zerren. Wie wenn der Apostel hätte fagen wollen, daß vor allen die Untergebenen ihre Schuldigkeit tun muffen, wenn es wohl stehen foll in der Gesellschaft; wie wenn er also gerade von ihnen für den allgemeinen Frieden und die allgemeine Wohlfahrt am meiften erwartet und im Sinne gehabt hatte, fie befonders fur die Wohlfahrt der gamilien verantwortlich zu machen. Es tritt das auch fo stark hervor, daß unter den untergeordneten die untergeordnetsten, die Stlas ven, die eingehendste und längste Ermahnung bekommen. hatte der Apostel den Weg eingeschlagen, welchen ihm das Mitgefühl und Mitleid mit denen eingegeben batte, welche der leidende Teil in der Menschbeit genannt werden

können, so wurde er das umgekehrte Verfahren beobachtet, er wurde wes nigstens die Manner und die Berren vorzugsweise ermabnt, die Stlaven und die Frauen aber getröstet haben. Aber entweder hat der Apostel die bobe Meinung, welche andre von der bevorzugten Stellung der Männer, Eltern und Berren zu baben pflegen, nicht geteilt, oder er bat gerade den mehr untergeordneten und leidenden Teil der Menschen für berufen erachtet, durch getreue Erfüllung ichwererer Pflichten dem Geren besto größere Ebre gu machen. Ubrigens tann auch tein Mensch leugnen, daß in unfrem Terte die Pflichten des bevorzugten Teiles der Menschbeit immer so bingestellt find. daß fie denen genau entsprechen, welche dem untergeordneten Teile gepres digt werden. Gerade diese Barmonie ist das bervorstechendste und wunder: barfte, und man kann deutlich erkennen, wie es der Apostel keineswegs bauptfächlich damit zu tun bat, dem einzelnen Teile das Seine, fondern vielmehr allen das Ibre zu fagen, damit alle ihren Beitrag gum Glud und zur Wohlfahrt des Ganzen tun können. St. Paulus sucht das Wohl der Kirche, darum lehrt er immer eine Band die andre waschen, einen Teil fich gegen den andern so benehmen, daß beide gludlich und zufrieden miteinander leben und dadurch den Geren preisen tonnen.

Seben wir nun gunächst auf das Verbältnis der Ebeleute. fo werden die grauen zuerst angeredet und ihnen die Unterordnung unter die Manner, der Geborfam aufs Gewiffen gegeben. "Ihr Weiber, fagt er, gehorchet euren Mannern", ober "feid untertan euren Männern." Das morgenländische Weib weiß nicht anders, als daß sie gehorchen und untertan sein muß; es scheint daber überfluffig, es zur Untertänigkeit zu ermabnen. Allein da das Christentum den Grundsatz aufstellt: "Da ift tein Mann und tein Weib, sondern allzumal einer in Christo Jesu", so tonnte das gläubig gewordene Weib bei der Stellung und gebung, welche die Frauen in Christo Jesu bekamen, wohl auf den Bedanken kommen, als bringe der Beift Chrifti auch unter die Eheleute eine andere Ordnung, als brauche es nun die alte Unterordnung ferner nicht. Dem tritt nun der beilige Daulus entgegen und zwar nicht allein durch feine Einschärfung der Untertänigkeit des Weibes unter den Mann, sondern auch durch Unfügung eines besondern Grundes, nämlich: es gezieme sich nicht anders für grauen, die in Christo Jesu seien. "Seid untertan den Mannern, wie es fich giemt in dem Berrn", fo fagt er. Damit ist freilich der ganze Mebel niedergeschlagen und es kann niemand mehr auftreten und von einer Befreiung der grauen vom Geborsam gegen ihre Manner, von Aufbebung des Geborfams reden, er mußte dem felbst nicht in Christo Jesu sein und sich für befugt halten, sich über das, was er und feine Apostel einmütig sagen, freventlich wegzusetzen. Es ist wohl aller: binge richtig, daß manche grauen vermöge ibrer Gabe und der Beschaffenbeit ihrer Männer denfelben vorangeben und ihnen den Weg zeigen muf= fen, müffen fage ich, weil es auch die Mot erfordert und bie und da alles zugrunde geben wurde, wenn nicht ein kluges Weib dem Manne in die Jugel griffe; aber ein Glud, ein Lebensglud, ebeliches Glud tann man ein

solches Verhältnis doch kaum nennen. Kein rechtes Weib mag dem Manne übergeordnet sein, es ist ihr nur wohl, wenn sie gehorcht und gehorchen kann: dem Manne nachwandeln ist Frauenglück, sowie es Mannesglück ist, dem Weibe voranzugehen. Daher lassen wir getrost als allgemeine Regel stehen und gehen, was der Apostel sagt, ermahnen die Shefrauen zum Geshorsam gegen ihre Männer und drücken das Siegel Christi unter die apostolische Vermahnung mit den Worten: "wie es sich ziemet in dem Gerrn".

Micht weniger wichtig und des Apostels wurdig ist nun aber seine Ermahnung an die Manner: "Ihr Manner, liebet eure Weiber und feid nicht bitter gegen fie." Da haben wir zum grauengebot das entsprechende Manner= gebot. Dem Weibe giemt Untertänigkeit, dem Manne aber Liebe und fanfte Bute. Es bat auch das Weib Urfache, fich den Befehl der Liebe und fanften Gute anzueignen; wer weiß das nicht, wer findet es nicht nötig? Aber der Upostel gebietet den Männern, was er bei den Frauen voraussetzt. Es konnte ja auch nicht einmal fein, daß die grau dem Manne, wie es ihr gegiemt, ohne Liebe und Gute gehorchen tonnte; der Stlave kann aus Stlavenfinn und Surcht gehorchen, das Weib aber kann nur aus Liebe und Gute gebors den, denn fie ift eben teine Stlavin, sondern dem Manne in Christo Jesu gleich. Dagegen wird zwar die Liebe und Gute beim Manne nicht in der Sorm des Geborsams bervortreten dürfen, sondern rein in der eigentum= lichen Saffung der Liebe und Gute, der Berablaffung und Schonung, der Liebe, die sich weder erbittern läft noch felbst erbittert. Ein gehorsames Weib und ein liebender, gutiger Mann ftimmen gusammen und geben dem gefamten häuslichen Leben den Grundton tieffinniger Einigkeit und großen Kriedens. Dazu kann es mabrgenommen werden an allen Orten und Enden, wie Mannesliebe und Güte durch grauengehorsam bervorgerufen wird, umgekehrt aber auch der Gehorfam der grauen durch Liebe und Gute des Mannes. Ein ungehorsames, widersetliches und trotiges Weib bort auf. liebenswurdig zu fein, totet im Manne die Liebe und icourt den bittern Unmut; hinwiederum macht Lieblosigkeit und Bitterkeit des Mannes dem Weibe das Gehorchen schwer. So sieht also jedermann, wie die beiden Ermabnungen an die Sheleute trefflich gusammengeben. Merkwürdig ift es dabei, daß den Männern insonderheit gefagt ift, nicht bitter gegen die Srauen zu fein. Der Unerfahrene begreift vielleicht nicht, warum gerade die Bitterkeit verboten wird; der Erfahrene aber weiß fehr wohl, daß nichts in der Welt gewöhnlicher ift als Bitterkeit der Manner gegen die Krauen. und daß viel taufend Seufzer der grauen über die Bitterkeit der Männer au Gott aufsteigen; das muß aber nicht allein in unfern Gegenden und Zeiten. das muß auch früherhin, das muß je und je so gewesen sein, das muß eine besonders häufige Unart des männlichen Berzens gegen das weibliche, das muß eine Urt von erblicher Verderbnis des menschlichen Bergens sein, sonft wurde es der Apostel nicht fur nötig gefunden haben, es besonders bervor: zuheben, aller andern Untugend zu geschweigen und diese zu benennen.

Ich dente, meine lieben Schwestern, ihr verheirateten Frauen, meine lies ben Bruder, ihr Chemanner, da die Schrift überhaupt nuge ift gur Cebre, zur Strafe, zur Besserung, zur Jüchtigung, so wird das euch vorgelegte apostolische Wort euch auch in die Seele greifen und ihr werdet bei überslegung desselben viel Sünden zu bekennen, zu bereuen und abzulegen sinden; es wäre gewiß auch den Sbeleuten insgesamt nichts nötiger als eine Korrektion ihres Zerzens und Lebens durch die apostolische Stelle des heustigen Tertes. Wie gar viel würde anders werden, wie süß das Leben vieler Familien, wenn weiter gar nichts geschähe als nur das, daß die Frauen den Ungehorsam, die Männer aber die Lieblosigkeit und Bitterkeit ließen.

In die Darlegung des richtigen Verhaltens der Ebeleute gegeneinander fcbliegt der Upoftel feine Ermahnung fur Rinder und Eltern an und ruft zunächst den Rindern zu: "Ihr Rinder, feid geborfam den Eltern in allen Dingen, denn das ift wohlgefällig vor dem Beren." Bei diefer Ermabnung gum Geborfam ift nicht dasselbe Wort gewählt, welches im vorausgebenden 18. Verse an die Khefrauen gerichtet ift. Bu den Shefrauen spricht der Apostel: Ordnet euch un: ter, seid untertan; zu den Kindern aber: "seid geborsam". Untertänigkeit, Unterordnung ift tein Wort, welches so ins Innere greift und von Grund aus den Menschen unterordnet, wie das Wort "Geborsam". Der Untertänige ordnet sich unter aus Rudficht, auch wenn er in dem oder jenem Sall die Unterordnung nicht für besser erkennt als den eigenen Weg und Willen; der aber geborcht, öffnet fein Inneres fur die Stimme deffen, dem er ge= borcht, er gebt mit feinen Gedanken und mit feinem Willen auf das ein. was er vom andern bort, er fügt sich nicht blok äußerlich, er fügt sich auch innerlich. Beide Worte find vortrefflich gewählt für die Perfonen, an welche der beilige Paulus redet: Die Frauen ordnen sich unter und fügen sich, die Rinder gehorchen; bei jenen zeigt sich der Geborsam der Erwach= fenen, bei diesen der Geborfam der Unmundigen. Beide Ermabnungen schlie= fien sich auch auf das schönste aneinander an, an die Unterordnung der Krauen der Geborsam der Rinder, Iwar sollen die Kinder auch den Müttern geborchen; da ihre Mütter fich aber felbst wieder den Zausvätern unterordnen sollen, so erscheinen sie als Vorgangerinnen der Kinder im Geborfam: das fromme, untertänige Ebeweib ift nicht bloß Vorbild, sondern auch Unführerin und Lebrerin ihrer Kinder im Geborsam. In diesem apostoli= ichen Jusammenschluß der Mütter und Kinder zu einer gehorsamen Schar liegt große Weisbeit. Wenn in einem Zause die Kinder nicht geborchen, so trägt ein widerspenstiges, murrisches, ungehorsames Weib davon oftmals die Schuld. Die Kinder sehen den täglichen Ungehorsam ihrer Unführerin und Mutter: was Wunder, wenn sie ihr nachabmen? Ein untertäniges Weib gewinnt nicht allein das Berg des Mannes für sich, sondern auch die Bergen der Rinder für den Vater. Sie ist nicht der Gipfel des gamilien= lebens, aber fie ift der rechte lebendige Mittelpunkt, von dem aus die Stromung des häuslichen Friedens und Unfriedens nicht bloß abwärts auf die Rinder, sondern auch aufwärts auf den Bausherrn geht. - Mertwürdig ift es, meine lieben Bruder, daß wir bei den Kindern und bei den Stlaven rudfichtlich des Geborfams einen und denfelben apostolischen Beifat finden.

Es beift nämlich: "Geborchet euren Eltern in allen Dingen"; ebenfo beift es im 22. Verfe: "Ihr Stlaven, gehorchet euren leiblichen Berren in allen Dingen." Während aber in den drei großen Parallelstellen vom Ge= borfam der grauen, nämlich in unfrer Tertesftelle, Epb. 5, 22-24 und 1. Petri 3, 1 immer ein und dasselbe Wort, nämlich "Unterordnung, Untertaniakeit" gebraucht wird, fo findet fich der Jufat "in allem" bei keiner von den drei Stellen als in der aus dem Epheserbriefe, und auch bier mur, nachdem der Mann zu Christi Bild, das Weib aber zum Bilde der Ge= meinde erklärt und eben damit der Unterordnung ihre volle Schönbeit und Beiligkeit zugeschrieben ift. Wenn nun gleich eine einzige Stelle der Schrift hinreicht, eine Lehre oder eine Pflicht zu begründen, so wird doch immerhin die verschiedene Stellung und Betonung sowie der seltenere und öftere Bes brauch eines Wortes nicht ohne Ursache sein und es wird doch, namentlich in dem Sall, von dem wir gegenwärtig reden, geschloffen werden muffen, daß den Rindern der Geborfam gewaltig eingeprägt fei. Es verstebt fich von felbst, daß bei diesem starten Dringen auf Geborsam fromme Eltern und fromme Befeble vorausgesett werden. Huch die Eltern fteben unter den göttlichen Geboten, sollen und durfen wider dieselben nichts anordnen; ein Gebot in bosen Dingen ist ebenso schlimm als Gehorsam in bosen Din= gen. Die Ausnahmen aber vorausgesetzt, ift und bleibt es aller Kinder uns verlettliche Pflicht, ihren Eltern bis zu der bestimmten Zeit der Mündigkeit in allen zeitlichen Dingen, in den geistlichen und ewigen Dingen aber bis ans Ende geborfam zu fein.

Dem apostolischen Gebote des Geborsams der Kinder entspricht nun ferner die apostolische Vermahnung an die Väter, ihre Rinder nicht zum Jorne zu reigen, damit fie nicht ichen werden. So wie wir oben aus dem Verbot der Bitterkeit der Manner gegen die Weiber geschlossen baben, daß diese Bitterkeit den Mannern leicht que stoffen möchte und uns die tägliche Erfahrung die Bestätigung dazu ge= liefert bat, fo können wir aus dem Verbote, welches der Apostel den Vätern gibt, ihre Kinder nicht zu erbittern oder aufzureizen, gleichfalls den Schluß machen, daß das männliche Berg zu folchem Sehler vielfach geneigt fei. Es ist freilich eine febr unliebsame Beschreibung des männlichen Bergens, wenn man fich dasselbe als geneigt zur Bitterkeit und zu einem aufreizenden und selbst gereizten Benehmen gegen Weib und Kinder, also gegen die liebsten Ingebörigen vorgestellt findet, und es lage allerdings ein wenig Troft darin, wenn man denken durfte, daß doch felten einmal ein Mann vorkäme, der diese apostolischen Verbote besonders auf sich zu beziehen und deshalb Buge zu tun hatte. Allein diefer Troft wird durch die Erfahrung fo giems lich weggenommen. Es findet sich leider febr oft, daß Männer, auch beffere. unter den Einfluffen des gottlichen Geiftes ftebende, ihren grauen das Leben bitter und fauer machen durch unzufriedene Unrube, durch gereigtes, leiden= schaftliches, gorniges Benehmen und durch diefelben Gunden und gebler auch zur Erziehung ihrer Rinder untauglich werden. Wie viele Samilien und Säufer gibt es, in welchen man jenes icheue, untindliche Jurudtreten

der Rinder vor den Vätern bemerken tann, von welchen man oft genug den richtigen Schluft auf eine lieblofe, ungutige, bittere, gereigte Beband= lung der Väter machen muß, Und wie oft tann man die Selbstantlage von Vatern boren, daß fie ihre Rinder nicht felbst erziehen noch viel weniger felbst lebren konnten, sie seien zu ungeduldig dazu, sie wollten lieber einen Saufen fremde Rinder als die eignen unterrichten und erziehen. Es mag wohl tief mit in der angebornen Selbstgerechtigkeit und dem angeerbten Bochmut des Menschen liegen, daß ein Dater den eignen lieben Rindern fo unnut werden und fo fernetreten muß. Da macht ein jeder an feine Leibes= erben die größten Unsprüche, denkt sich dieselben geistlich und gemütlich reich begabt, vergift, wie schwer er sich felbst zu einiger Tugend und Tüchtigkeit bindurchgerungen bat, wie fauer er feinen Eltern und Lebrern geworden ift, und fturmt auf die armen Rinder ein, als waren fie bereits der unfruchtbare Leigenbaum, welcher dort bei Jerusalem die Menschen mit seinem früben Laube täuschte. Unter solchen rauben, roben Vaters banden werden dann freilich die armen Rinder nichts; icheu und ichuchtern meidet der Sohn den Umgang des Vaters, und der Vater darf fich nicht einmal beklagen, weil ihm fein eignes Gewiffen fagt, daß er felbst von allem die Schuld trage. Traurige Rinderzucht! Da weint die Sausmutter über den bittern Mann, die Rinder über den rauben Vater, unglücklicher aber als alle ift er felbft, der Mann, der Vater, der die Seinen unglücklich macht und damit sich felbst. Wahrlich bier ist eine Einladung zur Buße für viele und zugleich eine Einladung zum Glücke für viele. Wie manches zaus gibt es, wo nur einer fich bekehren darf, nämlich der Vater, fo betehren sich alle, und alle sind glüdlich. Der dem Weibe seiner Jugend die bittern Reuetränen über die eingegangene unglückliche Ebe auspreft und die Rinder feines Leibes zu teinem froblichen Dafein gedeihen läft durch feine Sunde, tann auf einmal das Glud feines Brautstandes und die suffeste Rinderseligkeit berwiederbringen, sowie er aufbort, rob zu sein und die ungezogene, bubifche Urt mit jenem edlen und milden Wefen vertauscht. mit ienem beiligen Make des Benehmens, welches dem Manne Liebe, Ehre und freudigen Geborsam der Seinen gewinnt. Ich reife mich los von dies fem Webepuntte vieler Samilien, aber mit tiefen und beifen Wunfchen der aeistigen Benesung vieler Männer, und wende mich nun zum letzten Teile unfres Tertes.

Dieser letzte Teil wendet sich an die Anechte und an die Zerren, weitläusig, sorgfältig eingehend an die Anechte, kurz und kräftig an die Gerren. Ihr wisset, meine lieben Brüder, daß in der Zeiligen Schrift unter den Anechten Stlaven gemeint sind, Leibeigene, nicht Mietlinge und Sohns diener, wie wir sie haben. Damit erkennet ihr aber auch, daß unser Tert von einem Verhältnisse handelt, welches unter uns keine praktische Unwendung sindet, nämlich vom Verhältnis der Leibeigenen zu ihren Zerren. In unsen Gegenden gibt es bekanntlich keine Stlaven mehr. Wenn man auch verssuchen wollte, die überaus schönen Worte des Upostels auf die bei uns bes stebenden Verhältnisse zwischen den Zausvätern und ihren Dienstboten ans

zuwenden, so würde man es doch nicht durchweg zur Unwendung bringen tonnen. Auf ein Verhältnis des freien Vertrages, wie es zwischen den Gerren und Dienstboten unter uns besteht, paffen nun einmal diese Worte nicht, und ich fürchte, es ist eine rein vergebliche Mübe, die Unwendung, nament= lich in unfern Zeiten, auf unfre Derhaltniffe gu machen. Gewiß ift der Stand der Anechte und Magde ein febr ebrenwerter; er tonnte ein Stand der Erziehung sein für unfre reifere Jugend, ein Stand, der auch für Söhne und Töchter der gebildeten und boberen Stande, wenn er von ihnen gefucht und in rechter Weise benützt wurde, großen Segen schaffen konnte. Es ift ein großes Unglud, daß der Lohndienst der Anechte und Mägde bei uns nicht so angeseben wird, daß tein Mensch aus Lust und Liebe in fremde Dienste geht, jeder sich nur unter dem Drang der Mot und Armut in den Dienst anderer Samilien begibt. Wie sich in andern Dingen an die Mot die Schlechtigkeit anhängt, so geschieht es auch bei dem Motdienst der Anechte und Mägde. Gabe es viele fromme Knechte und Mägde, oder vielmehr, gibt es hie und da einen oder den andern frommen Anecht, eine und die andere fromme Magd, so konnten sie ohne Zweifel die Worte unfres Tertes ju einem Anechte: und Mägdespiegel mablen. Sie konnten fich aus Liebe in dasselbe Verbältnis setten und in dem Gedanten, in ihren Berrichaften Chrifto zu dienen, felige Weibe, große Bebung und greudigkeit finden. Ebenso könnten die Berren im letten Verse unfres Textes sich angeeifert finden, ihren Dienstboten fromme Zausväter zu sein. Wie einfach, wie völlig richtig und gerecht ware für fie der Schluß: Wenn man den Stlas ven, was recht und gleich ift, beweisen foll, wieviel mehr wird man es den freien Leuten beweisen muffen, die fich um Beld und Cobn berbeilaffen, fremder Leute Dienste zu tun. Auf dem Boden der Liebe zwischen Dienst= boten und herren könnte also allerdings die schönste Unwendung unfres Tertes erwachsen. Wie froh wurde ich auch sein, wenn es unter euch vielen Dienstboten und Anechten gefiele, diese Unwendung zu machen. Wie gerne will ich sie auch selbst machen und euch belfen, wenn ihr wollet. Und wieviel mehr werde ich mich gedrungen fühlen, bei folden Terten, in denen unfre Verhältniffe ihre Jurechtweisung und Sorderung finden, die nötige eingebende Erklärung zu geben, ja wo möglich in euer Berg zu dringen, damit diese hochwichtige Ungelegenheit unfrer Tage, das Verhältnis der Lobnarbeiter und ihrer Dienstherren recht beleuchtet und in seiner driftlich verklärten Geftalt der Gemeinde lieb und wert gemacht, ach, Gott gebe, in einige übung gebracht werde. Beute aber ftebe ich im Dienste meines beutigen Tertes und feines nächsten Sinnes, und da mir die Verhaltniffe mangeln, für die ich eine eingebende Betrachtung des apostolischen Wortes für Berren und Stlaven zu machen hätte, fo erlaube ich mir nur, euch etwas eingehender auf die mächtige Wirtung aufmertfam zu machen, welche bas Chriftentum auf das Verhältnis zwischen Berren und Stlaven nach unferm Texte hervorbringen kann und vielfach hervorgebracht bat.

Ich tann mir, meine lieben Brüder, als ein Mann, der unter einem freieren Volte aufgewachsen ift, gar nichts Jämmerlicheres denten als die

Stlaverei. Ich will gar nicht einmal auf den Migbrauch des Stlaven feben, von dem uns so manchmal berichtet wird, der zu Gott im Simmel fcbreit und über den man Saufte ballen tonnte, auch wenn man fanften. liebevollen Beistes ift, ja gerade wenn man das ift. Aber es ift mir icon das eine jämmerlich genug, einen Menschen denken zu muffen, den Gott geschaffen, Christus erloset und der Beift Gottes geheiligt bat, der aber feines Ceibes nicht Gerr ift und unter dem Twang eines andern dermagen steht, daß er ihm ohne Cobn und Dant zu Mutten leben und alle seine Teit und Rraft, ja auch die feines Weibes und feiner Rinder, einem andern bingeben muß, dem gegenüber er taum irgendein Recht in Unspruch nehmen darf. Und diefes Derhältnis, welches meinem naturlichen Sinn fo widerwärtig und schwierig vortommt, tilgt dennoch das Christentum nicht geradezu aus. Es fordert nicht mit Leuer und Schwert dazu auf, dasselbe von der Erde hinwegzutun, wo man es irgend findet; nein, es erkennt das Recht der Berren über die Stlaven an und weiß, wie unfer Tert den laut redenden Beweis gibt, die Stlaverei zu verklaren und in einen beiligen göttlichen Stand, ja in eine greude und Bewunderung der beiligen Engel und der Rirche Gottes umzuwandeln. Wahrlich, meine greunde, wenn sich irgend das Christentum groß und mächtig erweift, so ift es in diesem Kalle. Da geschiebt in der Tat etwas Abnliches wie auf dem Berge der Vertlarung. Wie auf diesem der erniedrigte Christus auf eine kleine Zeit in die Berrlichteit feiner Erhöhung eintrat, fo wird in unferm Texte die Menfchbeit in ihrer tiefften Erniedrigung, in der Stlaverei ergriffen und diefer Stand in der Glorie einer koniglichen und priesterlichen Bier gezeigt. Da erprobt fich die verklärende Rraft des gottlichen Beiftes, da kann, wer Alugen hat zu feben, mit Augen seben, ja mit ganden greifen, von wannen die Religion deffen ift, der felbst Anechts: und Stlavengestalt angenommen hat und im Grunde am Rreug den Tod eines Stlaven ftarb; denn das Areuz war im Altertume die Todesweise der Stlaven. Schon und berrlich ist es, wenn Mann und Weib sich wohl begegnen, Eltern und Kinder im großen Frieden und in Liebe leben; aber wenn die Stlaverei zu einem Institute göttlicher Erziehung, zu einer Schule des einfältigen, ungeheuchelten Dienens, zu einem priesterlichen Stande, darin man Gott dem Berrn dienen kann, zu einer freiwilligen übernahme der Leibeigenschaft Christi, zu einer Befitzerin großer Verheißungen gemacht, wenn der Richter der Welt als Rächer des Ungehorfams der Stlaven gegen ihre Berren dargestellt und durchaus nicht gestattet wird, daß ein Stlave sich wegen Stlavensunden mit seinem Sklavenstande entschuldige, wenn auch die Derson des Armsten unter den Urmen, nämlich des Sklaven, im Berichte nicht angeseben wird: - und das alles ift ja der Sall, wie D. 22-25 in unserm Terte zu lefen fo ift das ichier die bochfte Leiftung, die ich mir denken kann, das größte, fittliche Wunder, welches ich angezeigt finde, und ein wahrer Beweis, ja ein Dfand, daß um fo leichter das Geringere, die Derklärung unfrer Samilienverhaltniffe, gelingen muffe. Moch einen Blid, meine Lieben, in Diefe Verklärung eines tiefen Dunkels. Denkt euch nach dem letten Verfe

unfere Tertes einen reichen Pflanger von Westindien unter der Berde feiner Stlaven, Gebt ibm in feine Seele das lebendige, berrichende Bewußtsein, daß er selbst ein Sklave fei, ein Leibeigner, nämlich des Berrn im Bimmel, daß er einen geren im gimmel habe, Laft ibn mit diesem Bewuftfein unter feinen Stlaven walten und einem jeden darreichen, was recht und gleich, was recht und billig ift. Gebt ihm also eine Unerkennung des Sklavenrechtes in seinem Sinn, dazu Willigkeit und greudigkeit, nicht bloß gerecht, sondern billig gegen feine gekauften Knechte zu fein. Damit habt ihr ihn ausgestattet, daß er unter seinen Stlaven schier in der Glorie eines Patriarchen steht wie Abraham, der offenbar feine Stlaven dem Berrn feinem Gotte gewann und fie in den Bund der Beschneidung brachte, Eliefer und Abraham, ein Stlave und ein Berr! Was für ein Bild und welch eine Verföhnung der Berrschaft und der Stlaverei in den beiden. Und das eben ist es, was das Christentum will. Es greift nach den Werten des Teufels und macht Gotteswerte dars aus. Es macht aus dem Stlaven einen Sohn und Bruder, aus dem Berrn einen Vater und Bruder, aus der schreienden Diffonang aller sittlichen Justände eine bimmlische Barmonie, eine Musik in den Obren Gottes und der Menschen, ein beiliges, wunderbares Kunstwerk, dadurch der Teufel verspottet und fein Reich gerftort wird. Große Zwecke und Ziele. Wenn sie auch nicht durch die Jugend und durch die Taten Jesu möglich wurden, welche wir in der Zeit der Epiphaniensonntage feierten, so treten wir nun eben deshalb in die Daffionszeit und ins Gedachtnis der Leiden Christi ein und seines großen Todeskampfes, damit wir merken, welche Mittel der Berr zu seinem Twecke ergreift und welche siegreichen Wege er zu seinen Tielen einschlägt. Durch die Kraft seines Todes und feiner Auferstehung gelingt ibm alles, feine Vertlärung, die der Menfchen, des Ebestandes, des Samilienlebens, der Stlaverei.

Deshalb ruf' ich ihm jetzt schon, obwohl erst vor den Pforten der Passionszeit, entgegen ein österliches Zalleluja! Umen.

## Um Sonntage Septuagesima

1. Ror. 9, 24—10, 5

24. Wisset ihr nicht, daß die, so in den Schranken laufen, die laufen alle, aber einer erlanget das Kleinod? Laufet nun also, daß ihr es ergreiset. 25. Ein jeglicher aber, der da kämpset, enthält sich alles Dinges: jene also, daß sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. 26. Ich lause aber also, nicht als aufs Ungewisse; jene also, daß der in die Lust streichet. 27. Sondern ich betäube meinen Leib und zähme ihn, daß ich nicht den andern predige und selbst verwerslich werde. 1. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten, daß unfre Väter sind alle unter der Wolke gewesen und sind alle durch das Meer gegangen; 2. und sind alle unter Mose getauft mit der Wolke und mit dem Meer; 3. und baben alle einerlei geistliche Speise gegessen; 4. und baben alle einerlei geistlichen Trank ge-

trunken; sie tranken aber von dem geistlichen Sels, der mitfolgte, welcher war Christus. 5. Aber an ihrer vielen hatte Gott kein Wohlgefallen: denn sie sind nieders geschlagen in der Wüste.

Septuagesima, die siebenzig Tage der Vorbereitung auf Ostern, haben begonnen; der erste Sonntag unter den neun, welche in diese Jeit fallen, ist gekommen. Iwar sind die Sonntage auch in der kirchlichen Trauerzeit der Sasten Brüder des Ostertages, Freudentage; aber man sieht ihnen dennoch die Jeit an, in deren Mitte sie stehen, und etwas von dem Ernst der Buße, der sich über die Septuagesima hin verbreitet, hat sich auch an die Sonntage gehängt. Es sind Evangelien und Episteln, deren steigender Ernst se näher zum Todestage Christi hin, desto unverhohlener kundgibt, daß sie im Andenken an die Leiden Jesu und an die Buße, die wir ihm dafür schulden, gewählt sind.

Willtommen seien uns diese ernsten Evangelien. Wir, die wir nicht wie die Alten alle Tage der Sastenzeit seierlich begeben, bedürfen an dem Sastenzsonntag den Ernst um so mehr. Wir können auch unsre Gerzen um so mehr zum Ernste neigen, als der Ernst keineswegs ein Seind der sonntäglichen und österlichen Freude ist: Ernst und Freude gehen so schön zusammen, sind liebe Genossen und gesegnete Gäste, die wir nicht vor den Pforten wollen stehen lassen, sondern ihnen lieber zurusen, wie dem Elieser zugerusen wurde: "Kommt herein, ihr Gesegneten des Geren, warum wollt ihr drausgen stehen."

Willkommen also sei zuerst dieser Sonntag mit seinem heiligen Lektionen= paare, ja wahrlich einem Daare: denn wenn irgend Evangelium und Epis stel eng verbunden zusammengeben, so kann man es beute sagen. Das Evan= gelium redet von den Arbeitern im Weinberge und von dem Cobne, den ihnen der Berr des Weinbergs verheißen und gegeben bat. Wer auch die Arbeiter, was auch die Arbeit, was der Kohn sei, von Arbeitern, die während ihrer Arbeit auf einen Lohn hofften, von Arbeit und Lohn, von Gotteslohn und Gnadenlohn redet das Evangelium doch. Die Epistel aber gibt zu dem allgemeinen Gedanken des Evangeliums zwei Beispiele von leuchtender Urt. Die Schluftverse des neunten Kapitels zeigen uns einen Urbeiter im Weinberg, den Apostel Paulus, lassen uns einen Blid tun in seine gewaltige Arbeit, in feine Kraftanstrengung, feine Aufopferung, feinen bittern Ernft und fleiß zur Erreichung feines Jieles, zeigen uns auch Jiel und Cobn, dem er entgegenhofft und entgegenarbeitet. Kann man denn gum Wort des Evangeliums ein paffenderes und ergreifenderes Beispiel wählen als das Beispiel deffen, der fagen durfte, er habe mehr gearbeitet als die andern alle? Da fieht man alfo in der ftillen, ernften Septuagefima den Berrn, den Bergog aller Arbeiter in feinem Weinberg, den Arbeiter, der mit blutigem Schweiß fein Kreuz auf sich nimmt, es auf Golgatha trägt, mit Strömen feines Blutes beträuft, und über der blutfauren Urbeit den Beift aufgibt. Und hinter ibm ber arbeiten die übrigen Arbeiter, kommen die andern Areugträger, unter ihnen vornean St. Paulus. Sie geben alle

unermüdlich dabin in Last und Line des Tages, im Schweiß des Ungesichtes und vollbringen ihr Werk, bis der Abend tommt und der Schaffner, der einem jeden den Cobn austeilt, der ihm gebührt. Ein herrliches Paffionsbild, wohl geeignet, über den Pforten dieser ernften Zeit zu hangen. Aber es ift auch noch ein zweites Beispiel vorhanden, von entgegengesetzter Urt und Wirtung. Die ersten Verfe des gehnten Kapitels in unfrem Terte zeigen uns nämlich das Volk Ifrael, wie es unter Gnaden und Wundern die vierzig Jahre in der Wufte bin und ber giebt, mubfelig, arbeitsvoll, dem Tiele des Zeiligen Landes entgegenringt, ohne daß aber denjenigen, die im Mannes= alter aus Agypten auszogen, vergonnt gewesen ware, den Sug auf Kanaans gelobten, verheißungsvollen Boden zu fetten. Sie laufen, aber fie kommen nicht ans Ziel; sie arbeiten, aber sie bekommen keinen Cobn; sie kämpfen, aber fie haben teinen Teil am Siege und Triumph, teinen an dem Glude und der Rube Rangans. Sie sind Vorbilder des späteren Ifraels Gottes, des judischen Volkes, welches auf Erden nur Mühe und Elend hatte und des bimmlischen Jerusalems verluftig ging, den König Christus verschmähte und deshalb fein Reich nicht mit ihm erbte, ihm die Dornenkrone der Daffion reichte und damit für fich selber die Paffion der ewigen Verdammnis ergriff. So fteht neben dem gefegneten Beifpiel St. Dauli das furchtbare Beifpiel Ifraels an den Pforten der Daffionszeit. und wen das eine Beispiel nicht giebt, den kann das andre ichrecken. Caft uns nun beide Beispiele miteinander betrachten. Der Gerr aber gebe beiden und einem jeden von beiden feine Wirkung auf unfre Seelen.

I.

In dem ganzen neunten Kapitel handelt der Apostel im allgemeinen von bem Satz, den er einmal mit den Worten ausdrudt: "Ich habe es alles Macht, aber es frommt nicht alles", oder wie man allenfalls auch fagen konnte: die Liebe verbeut dem Menschen zuweilen, ein Recht zu brauchen. das er bat. Diefen Satz, der eine fo große Wahrheit in fich schlieft, belegt er mit Beispielen, die er aus feinem eignen Leben nimmt. Er hat dasselbe Recht, welches alle Menschen, also auch alle Upostel haben und brauchen, nämlich von Beruf und 21mt zu leben, und ebenso das Recht, eine Schwefter, eine Chriftin, zum Weibe zu nehmen. Beide Rechte aber gebraucht er nicht. Er will nicht durch die Ebe in der unbeschränkten Ausübung feines apostolischen Berufes gehindert sein; was er im 7. Kapitel des 1. Korintherbriefs von der Jungfrauschaft gelehrt bat, das übt er felber. So will er auch nicht haben, daß irgend ein Boshafter aus dem Cobn, der ibm von feiner Berufesarbeit von den Gemeinen zuteil wurde, den Schluft giebe, daß ihm das Predigtamt weiter nichts fei als ein Mahrungezweig und ein Bewerbe. Darum nimmt er von den Gemeinden gar teinen Gehalt, sondern er predigt am Tage und arbeitet bei Macht, um den Lebensunterhalt zu erwers ben. Meben dem apostolischen Berufe treibt er das Gewerbe der Jeltweberei. damit er niemand mit Berbeischaffung feiner leiblichen Bedürfniffe beschwes ren muffe. Diefe Unabhangigteit und Uneigennunigfeit nennt er feinen

Ruhm, den er fich schwerer will nehmen laffen als das Leben, und das les diglich um deswillen, weil die Sauptabsicht feines Lebens ift: Seelen gewinnen. Diefer Absicht ordnet er alles unter und im Streben nach diesem Biele fucht er feine eigne Vollendung und völlige Zeiligung. Er tann fich in alles fugen, in jede Lebenssitte, jede Lebensweise, jeden Benug und jede Entbehrung, wenn er nur fein Biel erreicht; er wird den Juden ein Jude, ben Beiden ein Beide, den Schwachen ein Schwacher, und trägt und tut alles, was ohne Sunde getragen und getan werden tann, um alle Menschens tlaffen oder doch von allen Klaffen etliche Menschen zu gewinnen, Seine Umtswirtsamteit und fein perfonliches Leben fallen gusammen und deden einander; er hat nicht ein Privatleben und ein Amtsleben, die einander beide nicht berühren, sondern völlig getrennt sind, wie das so beutzutage bei vielen Birten und Cehrern der Sall ift; er lebt gang für sein beiliges Umt und in demfelben, und das Umt wird ibm, wie bereits angedeutet, Schauplatz und Inbegriff aller feiner Tugend. Er ift also rein ein Arbeiter im Weinberg Gottes, und zwar Tag und Macht, ununterbrochen, im Schlafen und Wachen. Er verschmäht teineswegs den Sohn, den ibm der Gerr des Weinberge verheift; er redet im Gegenteil im 17. Ders unfers Kapitels geradezu vom Cohn, den er haben wird; aber diefer Cohn tritt ihm nichtsdestoweniger in den Zintergrund und die Arbeit samt ihrem Twed und Tiele in den Vordergrund. Ja fo febr ift er in die Verfolgung feines Lebenszieles bingenommen und vertieft, daß ihm nicht der Cobn, sondern die Arbeit. nicht die Rube, sondern die Mühseligkeit Ziel und Lobn zu werden scheint. Wir werden das am flarften erkennen, wenn wir den ersten Teil unsers Tertes und damit den Böbepunkt des ganzen neunten Kapitels von Satz zu Satz betrachten.

Im ersten Ders der Epistel vergleicht fich St. Daulus einem Wett: läufer. Er wählt damit ein den Korintbern febr verständliches Gleichnis. Sie waren ja Briechen und als folden war ihnen der Wettlauf eine febr bekannte Sache, Von einem Duntte aus, in einem und demselben Augenblide, auf einer Laufbahn liefen da in den griechischen Rampffpielen viele Läufer nach einem Tiele bin; am Tiele aber winkte der Preis, gang gering an zeitlichem Werte, ein vergänglicher Rrang, aber reich an Ehren. Der wertlose Rrang gog daber den ehrsuchtigen Griechen mehr an als Schätze von Gold und Silber. Wie es scheint, wendete der heilige Apostel das Bleichnis mehr auf die Korintber an als auf sich selbst. Er redet sie ja an und ruft ihnen zu: "Caufet alfo, daß ihr das Kleinod, den Rampfpreis erreichet." Ohne Tweifel halt er auch den Satz nicht ohne Absicht so allgemein. Er kebrt zu dem Twed der beiden Rapitel gurud, der kein andrer ift, als den Korinthern darzulegen, wie unter allen Umftanden im Umgang mit ichwachen und irrenden Brudern der Zwedt fein muffe, die Seelen zu gewinnen, wie man fein ganges Verhalten fo einrichten muffe, daßt andre felig und auf dem Wege gur Seligkeit gefordert werden tonnen. Was er aber allen fagt, das bezieht er doch insonderheit auf sich. Das Aleinod, nach welchem er ringt, ift ein großes Erntefeld, das er dem

Berrn darbieten möchte, wenn er tommen wird mit seinen Schnittern, um einzuheimsen und seine Scheune zu füllen. Das Gelingen feines Umtes, für welches ihm der Gerr nach dem siebenzehnten Verse den großen Sohn geben wird, verwandelt fich ihm felbst biec zum willtommenen Cobne, und fein ganzes Leben wird ihm zu einem Laufe nach diesem Kleinod, zu einem wills kommenen Kampfe um diesen Dreis, zu einer freudigen Unstrengung aller feiner Kräfte. Diele laufen mit Daulus nach einem ähnlichen Ziele, aber wer am meiften gewinnt, am meiften Seelen zu Chrifto bringt, dem winkt der ehrenvollste Krang und fein ift der berrlichste John; und den muß St. Paulus haben, darnach arbeiten alle feine Kräfte; er felbst tut, was er den Ro: rinthern befiehlt, er läuft alfo, daß er das Kleinod ergreifen kann. Daß er aber zunächst an sein eignes Ziel denkt und ihm die apostolische Vermahnung an alle zur eignen stärksten Vermahnung geworden ist, beweisen die folgenden Verse. Dom Wettlauf bat er Vers 24 das Gleichnis genommen, das veranlagt ibn überhaupt an die Rampfiviele zu denken, und wie er sich zuvor gewissermaßen im Caufe geseben bat, so sieht er sich nun im 25. Verfe als einen Uthleten an, als einen Sauftkämpfer, als einen Ringer. Bei den griechischen Sestspielen wurde nicht bloß gelaufen, sondern es kämpf= ten auch kräftige Manner miteinander, kleidlos, über und über mit Ole ge= falbt, damit beides um fo schwerer werden möchte, zu fassen und gefaßt zu werden. Bu einem folden Kampfe bereitete man fich nicht allein durch Ubung im Kampf, sondern auch durch Enthaltung. Man lebte nicht wie andre Leute, man aft nicht, was andre affen, man hielt sich bart, man stäblte den Leib und hartete ihn ab, um desto kräftiger und gerüsteter zum Rampf zu werden. Um einen vergänglichen Ehrenkrang zu gewinnen, begab man fich in eine lange, entfagungsvolle Vorbereitung; die Ehre eines einzigen Tages, ja einer Stunde schien der Aufopferung vieler Tage, Wochen und Monden wert zu fein. Das ist nun wieder dem Apostel ein Bild des eigenen Benehmens. Um feine Abficht zu erreichen, feinen Ehrenkrang zu gewinnen. recht viele Seelen dem herrn bargubringen, tann er alles entbehren. Er ift ein Starker, aber er wirft die Stärke weg und wird wie ein Schwacher. um Schwache zu gewinnen. Er ift ein greund des Befettes und die alttestamentliche Okonomie des lebendigen Gottes, die Erziehung Ifraels durch das Gesetz vom Sinai ist ihm ein verehrungswürdiges Wunder und ein Ruhm feines Volkes; aber er legt den Ruhm ab, er fpricht keine Silbe von ihm und naht den gesetzlosen Zeiden allein mit Christo Jesu und feinem Verdienst, auf daß er sie, die Gesetzlosen, gewinne. Das Gesetz auf Singi ist ihm ein großes Wunder, aber er weiß, daß er dadurch nicht felig wird. es ist ihm ganz klar geworden, wozu das Gesetz gilt und nicht gilt: obwohl ein Jude und ein Junger des Gesetzes, fühlt er sich doch frei vom Gesetze, er bedarf es nicht mehr zu feiner Seligkeit und für ihn haben die Satungen. seitdem er in Christo Jesu ist, den Wert verloren. Aber er wird den Juden ein Jude, er gebraucht seine Freiheit nicht; nicht Recht und Gewiffen. sondern Liebe und Erbarmen und das Verlangen, viele Seelen felig zu mas chen, regiert fein Benehmen. So lebt er gar nicht feines Gefallens, sondern

wie der Sechter und Ringer und Kämpfer begibt er fich in jede Entbehrung. in jede Beschrändung, in jede Aufopferung, und es wird ihm das alles leicht. weil ibn die gutunftige Gerrlichkeit der unvergänglichen Krone ichon jetzt erquidt und für jedes Opfer entschädigt. Zwar klingt auch diefer 25. Ders noch ziemlich allgemein, und wenn er ihn auch nicht mehr pur als Vermabnung an die Korintber fant, sondern fich mit einbegreift, indem er fpricht: "Jene enthalten fich, um einen vergänglichen Brang ju gewinnen, wir aber um einen unvergänglichen", fo denkt er doch nicht rein an sich, sondern er will, daß alle Christen zu Korinth einerlei Gesinnung mit ibm teilen. Erft allmäblich steigt er zu sich berunter und beschlieft die Vermabnung, die er an andre begonnen, als ein rechter Prediger mit einer Unwendung auf das eigne Beispiel, mit einer Inwendung, die zwar andre nicht auf sich werden machen können, die aber St. Daulus ohne Bodmut und Beuchelei im Binblid auf feinen Wandel, seinen amtlichen Rampf und Lebenslauf gar wohl machen kann. "So lauf ich denn alfo", spricht er, "nicht als aufe Ungewiffe, ich fechte also, nicht als der in die Luft streichet, son= dern ich betäube meinen Leib und gabme ibn, daß ich nicht den andern predige und felbst verwerflich werde," Da ift's also offenbar, daß er von sich selbst spricht, beispiels: weise allenfalls, aber nichtsdestoweniger vollkommen wahr und in allem Ernfte. Er läuft zum Jiele, das er vor Augen bat, aber geraden Laufes mit angestrengter Kraft, nicht bloß mit dem Verlangen es zu erreichen, sondern auch mit der Zuversicht und Gewißheit, daß ihm das Kleinod nicht ent: geben werde. Er tampft, aber es geht ibm fein Streich in die Luft, fein Urm ift gewandt, er trifft den Begner fo, daß er den Sieg gewinnen muß. Er ringt, der geind dringt auf ibn ein, er fpurt Stoge und Schlage, aber es tut nichts; er bat feinen Leib geübt, er bat ibn felbst gestoffen und betäubt, geknechtet und von feinem Willen abhängig gemacht, deshalb weicht er auch keinem Schlag oder Stoß und halt den eignen Leib im Rampf so völlig start und frei und tapfer der Mühfal dar, daß er von keinem Gegner wird vom Platz gedrängt und geworfen werden. Dies lette Gleichnis von dem festen Stand im Kampfe wendet er am Ende noch auf sein sittliches Verbalten in feinem Umtsleben an.

Er predigt andern und will sie Christo gewinnen, aber er weiß es auch, wie ihm der Teufel den Sieg entringen möchte. In allen Gemeinden, die er gründet, erscheinen die treider und zeinde seiner Person, die ihm den Sieg verderben wollen und das Aleinod wegnehmen, nach dem er seufzt und stöhnt und keucht. Er weiß, wie sie ihm seine Shre angreisen, seinen Chazrakter verkleinern, seine Gaben und Werke begeisern, und geben sie darin auch durchaus mit Lügen um, so ist doch ersichtlich, wie sie sich freuen würzden, wenn er einmal durch Unvorsichtigkeit und Mangel an Wachsamkeit in eine Sünde dahinfiele und sein Beispiel in Widerspruch mit seiner Lehre geriete. Der Lehrer Leben ist des Volkes Kvangelium, so sagt man, und nicht mit Unrecht. Da ist es denn des Widersachers Wille, das Leben der Lehrer

zu einem schlechten Evangelium zu machen. Das will der Widersacher, aber sein Sinn ist dem Apostel klar, unverborgen ist ihm seine Absicht; deshalb steht er auf seiner Zut und wacht und betet und nimmt sich wohl in acht, daß er seine Kleider nicht beschmutze, sondern das Westerhemd der Gerechtigskeit Jesu, das er in der Taufe angezogen hat, mit Ehren hindurchbringe bis auf jenen Tag.

Ich denke, meine lieben Brüder, dieser Tert zeigt uns einen Arbeiter im Weinberg, wie er fein foll, einen Arbeiter, auf welchen großer Lohn wartet, dem aber die Urbeit felber und der Erfolg fich jum Lohne verwandelt. Es tann dem Apostel nicht jeder Arbeiter nachgeben; nicht jeder kann und darf und foll in ein eheloses Leben und in die Arbeit ohne Cobn, in den fleiß der Gandarbeit und die eigne Versorgung seines leiblichen Lebens, in den un= entgeltlichen Dienst an der Gemeinde feine Ehre feten. Aber lauter, redlich, unschuldig, unbestechlich, guten Gewissens, aufopfernd, eingebend in alle Verhältniffe foll ein jeder Arbeiter im Weinberg Gottes nach Pauli Vorbild sein. Und wie wir allezumal Glieder an einem Leibe sind und einander dienen follen, so follen wir auch nicht bloß St. Daulo und den übrigen Birten und Lehrern allein den Ruhm laffen, Arbeiter im Weinberg Gottes gu fein. Wir arbeiten alle an den Reben Chrifti, wir können ihnen schaden und sie verderben, ihnen nützen und sie fördern, und wie wir allzumal mit St. Paulo und ihren Birten und Lehrern dieselbe Absicht und dasselbe Jiel haben, nämlich viele Seelen zu gewinnen und die Glieder des Leibes Christi mehr und mehr vollzählig zu machen, so sollen wir auch alle zusammen nach diesem Ziele, wie nach einer Krone und dem Kleinod des Kampfpreises ringen, jede andre Lebensabsicht diefer unterordnen, unfren bochften Sleiß der Kirche und ihrem Gedeihen widmen und unfer äußeres und inneres Le= ben so einzurichten, daß wir nicht unser Jiel verfehlen. Dazu leben wir, dazu haben wir unfre Kräfte Leibes und der Seele, und damit wir ja nicht unsern Beruf verkennen, so wird uns von Arang und Arone, vom Kleinod und Cobn gepredigt, der unfer barret, - aber auch allerdings von der Möglichkeit, Krone und Kleinod und den gangen Erfolg unfrer Arbeit gu verlieren, wie uns davon der zweite Teil der Epistel das marnende Beis fpiel gibt.

#### II.

Wenn wir in St. Paulo einen Arbeiter im Weinberg sehen, wie er sein soll, einen Arbeiter, welcher seinem Jiele und dem am Jiele winkenden Kleinsode unaushaltsam entgegenstrebt, so wird uns im zweiten Teil der Epistel oder in den ersten fünf Versen des zehnten Kapitels im ersten Korintherbriese in dem Volke Israel ein Beispiel der entgegengesetzten Art aufgestellt. Das Volk wird durch eine starke Sand Gottes aus Agypten geführt, unter Gnadenwundern von außerordentlicher Art. Es geht unter Jührung und Schutz der Wolkensäule durchs Meer, welches seine Wasser zu beiden Seizten wie Berge und Mauern türmt. Es wird vierzig Jahre lang mit wunders barem Manna gespeist, und wenn das Wasser mangelte, eher durch Wasser

aus trodenem Selfen wunderbar geträntt, als daß es der Durft plagen durfte. Es mangelte also den Ifraeliten an Beweisen der gottlichen Bnade und Sührung so wenig, daß sie batten blind und taub und fühllos fein muffen, wenn fie dieselben nicht gemertt batten. Trott aller diefer Zeugnisse der göttlichen Gnade und Surforge, trott fo großer, reicher, machtiger Unterftüttung gelangten sie aber doch nicht an ihr Ziel; alle die in männlichen Jahren aus Agypten gezogen waren und fich bei Kades Barnea geweigert hatten, in das gelobte Cand zu dringen, tamen in der Wüste um und die Wuste wurde ibr Grab. Vierzig Jahre lang waren fie auf der Wanderschaft, aber zum Tiele gelangten fie nicht. Ihre Sufe ftrebten vorwarts, aber das Land ihrer Väter durften sie nicht betreten. Sie waren Wanderer obne Biel, Läufer auf der Laufbabn, Rämpfer auf dem Rampfplatt, auf die tein Bleinod wartete: Mühfelige und Beladene, für welche keine Erquidung bereitet war. Wie aber tam das alles, warum wurden so außerordentliche Mittel der Gnade fruchtlos an sie gewendet? Warum vilgerten und reisten. tämpften und duldeten sie so gar viel obne grucht und ohne Segen? Die Urfache lag lediglich in ihnen. Den Taten Gottes entsprach tein Glaube. feinen Sührungen tein Gehorfam, seinen himmlischen Wohltaten und Wundern tein Dant, Unbetung und Liebe. Ibr vierzigjähriger Jug durch die Wüste geschah bloß leiblich, mit den Süßen, während ihr Berg beständig rudwärts ging, voll Seimwebs nach Agypten, voll überschätzung der dort genoffenen Guter, voll Blindheit gegen alle Guter des Saufes Gottes war. Da sieht man also das reine Gegenteil von jenem Beispiel, das wir in St. Daulo gefunden baben. Er wird nicht bloß geführt, sondern er läßt fich auch führen; er wird nicht bloß mit Seilen der Liebe gezogen, er läßt sich ziehen, ja er läuft und ringt vorwärts, wie er gezogen wird; die Kinder Ifrael aber widerstreben dem göttlichen Willen und wollen das Ziel nicht. das ihnen ihre himmlische Berufung vorbält. Da nun Gott den Menschen zu feinem Tiele nicht nötigt, felbst die Allmacht des Beiligen Beiftes ibre segensreichen Werke einstellt, wenn die Menschenseele boshaft widerstrebt, fo werden die Rinder Ifrael ein Beispiel, ein redendes warnendes Beispiel, an dem man mit Augen seben kann, wie man es machen muß, um das Jiel der Vollendung und eines himmlischen Glückes nicht zu finden.

Biebei, meine geliebten Brüder und Schwestern, wollen wir nach Ansleitung des Apostels in unserm Texte einen wichtigen Nebengedanken nicht vergessen. In der Aufzählung der besondern Gnaden, welche den Kindern Istael auf dem Weg durch die Wüste zuteil wurden, hält nämlich der heislige Apostel ganz offenbar eine solche Weise ein, die an die Sakramente des Neuen Testamentes erinnern muß. Wenn er sagt: "Un fre Väter warren alle unter der Wolke, sie gingen alle durchs Meer und wurden alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meere", so leuchtet es in die Augen, daß er dabei an die christliche Tause denkt, daß er in der wunderbaren, kühlenden Wolkensäule der Gegenwart Gottes und in dem ewig denkwürdigen Gang durchs Rote Meer würdige Vorbilder auf das erste Sakrament des Neuen Bundes sah.

Und wenn er dann fortfährt: "Sie affen alle einerlei geiftliche Speife und tranten alle einerlei geiftlichen Trant", fo weist er mit diesen Worten auf die geistliche Speife des Mannas und auf den geistlichen Trank vom Waffer, das in der Wufte aus dem trodnen Selfen fprang. Er nennt das Manna eine geistliche Speife, weil es eine Wunderwirkung des Zeiligen Geiftes und tein Maturprodukt war; und das Waffer aus dem Sels nennt er einen geistlichen Trank, weil auch dies Waffer tein gewöhnliches war, sondern der Sohn Gottes, unfer Berr Chriftus, die Ifraeliten durch die Wufte geleitete und weil nicht der natur= liche Sels, sondern er, der ewige Sels des Vertrauens, das wunderbare Wasser gab. Speise und Trank aber weisen sicherlich auf nichts anderes bin als auf das Sakrament des Altars. Wie die Kinder Ifrael jo große Wunder ohne grucht erfuhren, ja mitten unter Wundern doch verloren: gingen, fo tann man im Meuen Testamente unter den fich täglich ereignenden größeren Wundern der beiden Sakramente dahingehen und doch verloren: werden. Und die alttestamentlichen Beispiele sollen das neutestamentliche Ifrael warnen vor einem ähnlichen Schickfal und einer endlichen viel gro-Beren Enttäuschung und Seelennot. Es ift wahr, meine geliebten Bruder, daß unfer Zeil nicht bei uns steht und daß es weit mehr auf Gottes Taten und Sührungen als auf unfer Verhalten ankommt, wenn wir felig werden sollen. Die Seelsorger haben auch gerade bei den gewissenhaftesten Bliedern der Gemeinden sehr häufig die Gelegenheit vor einer Aberschätzung des eignen innern Lebens, der eignen geistlichen Erfahrungen und Juftande zu warnen. Manche Chriften dringen mit einer Urt von Gesettlichkeit auf inneres Leben und qualen sich und andre, wenn sie die Stufe und Vollendung bei fich nicht finden können, die fie fuchen. Solche Wahrnehmungen dienen ihnen nicht bloß zur Demütigung und zum Kleinwerden, sondern zur Derzweiflung an ihrer Seligkeit. Da gilt es dann predigen, daß Gott groger ift als unfer Berg und daß wir in den Sakramenten teure Pfänder feiner Barmbergigkeit, Gnade und Cangmut und feiner endlichen Ausbilfe gum ewigen Leben haben. Man kann in folden Sallen oft nicht genug auf die Allgenugsamteit des Verdienstes Jesu Chrifti hinweisen, weil alle Augenblide das Berg im Gefühle seiner Sundentiefen gur Verzweiflung überfpringen will. Was follte man da tun, wenn man nicht auf die Sakramente und die Verheiftung Gottes hinweisen konnte? Und noch ein anderer Sall! Womit follten fich denn die Seelforger rudfichtlich ihrer meiften Pfarrtinder tröften? Der außerlich erkennbare Justand der meisten ift ja ein fo armer und geringer, fo wenig geiftliche grucht und Segen der Gnadenmittel erscheint an ihnen, daß man ihrethalben, zumal im Salle des Todes verzagen mußte, wenn man nicht in den Gnadenmitteln fo fräftige Zeichen der unaussprechlichen Liebe Gottes und folche Pfänder für die geheime innere Wirtung des Beiligen Geiftes an den Seelen batte, daß man fich an den= felben aufrichten könnte. Je länger man im Umte steht, desto mehr hofft man auf Gott und seine beiligen Gnadenmittel, defto weniger bat man Luft, dem Menschen je nach seiner kenntlichen Vollendung das Glück des ewigen Les

bens zus oder abzusprechen. Gottes Gnadenwerte werden einem um fo gros fer und lieber, je weniger Juversicht man aus dem Verhalten des Menschen nehmen tann. Aber so wahr das ift und so viel sicherer man auf Gottes unaussprechliche Gnade und deren gewaltige Mittel als auf die erscheinende Stufe des inwendigen Lebens und der Beiligung vertrauen kann: fo gewiß ist es doch, daß der Mensch felbst alle Ursache bat, sein inneres und außeres Verhalten und den Gang seiner Beiligung gu prufen und in acht zu nehmen. Oder warum find denn trott aller Gnaden und Dunder fo viele Taufend Ifraeliten in der Wufte niedergeschlagen und begraben, als weil ihr perfonliches Verhalten Gott nicht gefiel? Und warum find von den vielen taufend Afraeliten in den Zeiten des Meuen Testamentes fo gar wenige felig geworden? Sat es ihnen an Gnaden gefehlt? Sat es für fie keinen Aufgang aus der gobe, keinen Schein der Sonne, die Jesus Chris ftus beifit, feine Dredigt, feine Einladung gur Gottseligkeit gegeben? Gewiß wird das niemand sagen tonnen! Aber gewollt haben sie nicht, wie ihre Väter, so auch fie, und wie deshalb über fie Jesus Christus am Unfang seiner Todeswoche geweint hat, weil sie seiner gnädigen Cocung nicht folgten, so findet auch jett noch jeder wahre Kreund Ifraels die selbst verschuldete Blindbeit und Verbärtung des auserwählten Volkes beklagens und beweinenswert. Wie aber Ifrael, so auch wir. Wir durfen in der Tat alle die Frage an uns stellen, ob nicht der dunkelrote blutige Strom, auf dem das Ifrael der neutestamentlichen Zeit zur ewigen Verdammnis bisber gefahren ift, auch das Sahrwaffer ift, welches uns mit fortnimmt und in dasselbe ewige Elend befördert. Es liegt so viel an unfrem eignen Verbalten, daß keiner fich auf die bimmlische Berufung und die Gnadenmittel verlaffen kann und darf, der mit Willen auf der verkehrten Bahn verharrt.

2118 M. Luther gestorben war, da war unter den lutherischen Theologen, wie man fagt, die Eintracht gestorben. Manderlei Streitigkeiten erbuben fich, und unter andern erhub fich ein Streit über den Wert der guten Werte. Georg Major stellte im Jahre 1551 in Abereinstimmung mit dem Interim und der Lebre Melanchthons den San auf: Die guten Werke feien not : wendig gur Seligkeit. Micolaus Umsdorf aber verteidigte das gegen den San: Sie feien ich ablich gur Seligkeit. Ohne Zweifel waren beide Satze übertrieben. Wenn allein der Glaube die gand ift, mit der wir die Seligkeit fassen, und dem Sterbenden auch in der letzten Mis nute seines Lebens die Bnadenpforte noch offenstehen soll, wie das doch fein muß, fo tann man allerdinge nicht fagen: Die Werke feien gur Seligkeit notwendig. Georg Major hat daber auch fpaterbin den von ihm aufgestellten Sat gurudgenommen und das gegebene Argernis gefühnt. Umgekehrt aber, wenn die guten Werte die notwendige Solge des wahren Glaubens find, wie denn das mit hundert Stellen der Beiligen Schrift bewiesen werden könnte, so kann man doch nicht sagen: Die guten Werke seien schädlich fur die Seligkeit. Ein jeder kann leicht einsehen, was beide Teile gewollt haben und daß man auf beiden Seiten zuviel geredet bat. Aber wenn man die beiden übertriebenen Sate gegeneinander abwiegt,

fo ift doch der erste in seiner wahren Meinung leichter verständlich, wah: rend der andere, fo wie er gefagt ift, fast Schaudern erregen konnte. Rein frommer Chrift traut auf Werte, teiner auf feine innere Lebensftufe, auf feine Beiligung. Ein foldes Vertrauen ware ohne Zweifel ichadlich fur die Seligkeit, und der Grund, auf welchem es ruht, tann nur Blindheit, Mangel an Wahrhaftigkeit und Gerrschaft der Luge fein. Aber daß die Geiligen Gottes ohne faliches Vertrauen nach guten Werken trachten, nach Beiligung jagen, nach Vollendung ringen follen, das ift die Cebre Chrifti und seiner Apostel, des Alten und des Meuen Testamentes, der Kirche und ihrer kehrer. Es wird niemand selig durch Zeiligung oder durch Werke; den guten Werten und den Stufen der Beiligung ift mancherlei Gnaden: lohn verheißen, nirgends aber die Seligkeit felber, welche allein die grucht und das Verdienst der Leiden unsers Beren Jesus Christus ift und bleibt. Wenn aber auch die guten Werte die Seligkeit nicht schaffen, nicht geben, nicht fördern und mehren, so muß doch den bosen Werten und dem unbuße fertigen ungeheiligten Justand der Seele des Menschen eine machtig binbernde Kraft der Seligteit und des ewigen Lebens zugefchrieben werden; und wenn der Glaube der Seligkeit halben bober zu preisen ift als die guten Werke, ja nicht einmal ein Vergleich zwischen beiden angestellt werden tann, so muß man doch zugesteben, daß die bofen Werte zu fürchten sind fast wie der Unglaube, von welchem sie tommen wie vom Quell das Waffer. Ich will damit nicht gefagt haben, daß ein Mensch um feiner Uns vollkommenbeit, um feiner Schwachheit, um der Mangelhaftigkeit willen seiner Werte und seines innern und äußern Wandels verzagen muffe oder folle. Es fällt mir nicht ein, die bangen geängsteten Seelen durch meine Worte in die Unfechtung hineinzustoßen, welche der Satan ohnehin so gern in ihnen wie ein verzehrendes geuer anschürt. Unfer Glaube wird in diefem unferm armen Leben felten eine folche flamme, daß er das Gute in uns gur vollen Gerrschaft brächte, und niemals eine folche Macht, daß er alles Bofe in uns mit Samen und grucht austilgen konnte. Es gilt daber auch für alle betrübten und geängsteten Christenseelen der feste und unüberwind= liche Troft, daß die Gnade mächtiger ift als die Sunde, Aber deshalb bleibt ja doch immer der Satz mahr und gewiß, daß der Beift, der in une den Blauben entzündet, auch die bofen Werke totet und aus dem Gerde des Glaubens bervor das Licht und die Glut der beiligen Liebe so gewiß und sicher führt, als sich überhaupt von allem Seuer Licht und Wärme verbreitet. Mancher Mensch hat für seine Zeiligung gewaltige Sindernisse von innen und außen, mehr und stärkere als andere; ein kleiner Erfolg des Blaubens bei ibm tann daber vor Gott größer fein als bei andern ein größerer; aber ohne Erfolg, ohne allen Erfolg bleibt der Glaube nie und nirgends. Der Sruchte konnen wenige fein, sie konnen langfam wachsen, aber vielleicht find fie desto tostbarer, eine mehr wert als viele andere, und wachsen, irgend wachsen und gunehmen muß jedenfalls in der Seele, die Blauben in fich trägt, Beiligung, Tugend und gutes Wert. Es tann das Muge fehlen, die gruchte zu seben, Gott felbst balt es vielleicht, damit der Mensch nicht

febe, was der Beift in ibm wirtt; es tann einer im Wahn dabingeben, daß teine grucht des Glaubens in ibm fei; aber da ift die grucht überall, wo der Glaube ift, fie muß da fein, fo mabr der Glaube ein Wert und eine Regung des Seiligen Beiftes in uns ift. Daber muffen wir auch die gute Srucht wollen, uns nach ihr ausstreden, das Boje unablässig betämpfen. das Gute unermüdlich suchen, allezeit und wo möglich noch in der letzten Stunde darauf denten, wie wir den Glauben in guten Werten beweisen. Wir find unnute Anechte, wenn wir alles getan baben, denn was ift unfer alles? Aber seien wir auch unnunge Anechte, so haben wir, wenn wir, ich fage nicht alles, aber doch in der Kraft des Glaubens vieles tun, eine wach: sende greudigkeit zu Gott, weil uns unfer Berg weniger verdammt, und es wird uns nach St. Detri Zeugnis (2. Detri 1, 11) reichlich gegeben der Eingang in das ewige Reich, wenn wir im Guten nicht faul noch träg find. Der Berr aber zeigt denen die Offenbarung feines Ungefichtes, die in der Beiligung vorwärts streben, und macht die Bergen, die da rein werden, fähig und tüchtig, das klare Meer seines ewig guten Willens und Wesens zu erkennen.

Iwar ift es wahr, meine lieben Bruder, daß die hoben Cehren vom Rampfe im ersten Teil unfrer Epistel durch den oben aufgezeigten Jufammenhang an allgemeiner Rraft und Unwendung zu verlieren icheinen, daß ihre Waffer in ein schmäleres Bett treten. Aber es ift bennoch diefelbe Waffermaffe und fie drangt fich in den Ufern der fpeziellen, tertgetreuen Unwendung nur desto tiefer wie zwischen Bergen hindurch. Huch die Mannigfaltigteit des zweiten Teiles der Epistel icheint durch die Berrschaft des Sauptgedankens gurudgedrängt zu werden; aber es geht doch fein Gedante verloren. Dabei haben wir bei unfrer Weise der Betrachtung doch den einen Gewinn, daß uns der rechte Arbeiter im Weinberg in St. Pauli Beispiel, der Schaltstnecht aber, der feines Berrn Dfund nicht blog im Schweiftuch vergräbt, sondern gar veruntreut, im Volte Ifrael vor Augen tritt, jener zur Machahmung, diefer zur Warnung. Und weil wir folches wiffen, fo laft uns an unfrem Teile an den Abend denten, an den Schaffner, an den Gnadenlohn, und zulaufen in Geduld, folang die Laufbabn noch mabrt, und tampfen mit Mut, bis es teine Seinde mehr gibt, und aufseben auf den Unfänger und Vollender des Glaubens, unfern geren Jefus, dem wir nachwandeln und der zu treuen Anechten die edlen Worte spricht: Ich bin dein Schild und dein febr großer Cobn. -

Mehr als alle deine Gaben, als jeder Gnadenlohn bift du, o Berr, unfern Seelen. Sei und werde du, o großer Geber, unfre beste Gabe, unser größter Lobn. — Umen.

### 21m Sonntage Seragesima

2. Ror. 11, 19-12, 9

19. Denn ihr vertraget gerne die Marren, dieweil ihr flug feid. 20. Ihr vertraget, so euch jemand zu Anechten macht, so euch jemand schindet, so euch jemand nimmt, so euch jemand trott, so euch jemand in das Ungesicht streichet. 21. Das jage ich nach der Unebre, als waren wir schwach geworden. Worauf nun jemand kubn ift (ich rede in Torheit), darauf bin ich auch kubn. 22. Sie sind Ebraer, ich auch. Sie find Ifraeliter, ich auch. Sie find Abrahams Same, ich auch, 23. Sie find Diener Christi (ich rede törlich); ich bin wohl mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin öfters gefangen, oft in Todesnoten gewesen. 24. Don den Juden habe ich funfmal empfangen vierzig Streiche weniger eins. 25. Ich bin dreis mal gestäupet, einmal gesteiniget, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe (des Meeres). 26. Ich habe oft gereiset: ich bin in Gefahr gewesen zu Wasser, in Gefahr unter den Mordern, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Beiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wufte, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den falschen Brudern; 27. in Mube und Arbeit, in viel Wachen, in Bunger und Durft, in viel Saften, in Broft und Blöße. 28. Ohne was fich sonft guträgt, nämlich, daß ich täglich werde angelaufen und trage Sorge für alle Gemeinen. 29. Wer ift fdwach, und ich werde nicht schwach? Wer wird geärgert, und ich brenne nicht? 30. So ich mich je rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit ruhmen. 31. Gott und der Vater unfers herrn Jefu Chrifti, welcher fei gelobet in Ewigkeit, weiß, daß ich nicht lüge. 32. Ju Damastus der Landpfleger des Königs Areta verwahrete die Stadt der Damaster und wollte mich greifen; 33. Und ich ward in einem Korbe gum genfter aus durch die Mauer niedergelaffen, und entrann aus feinen Banden. 1. Es ift mir ja das Rühmen nichts nute, doch will ich kommen auf die Gesichte und Offenbarungen des Berrn. 2. Ich tenne einen Menschen in Christo, vor vierzehn Jahren (ist er in dem Leibe gewesen, so weiß ich es nicht, oder ist er außer dem Leibe gewesen, so weiß ich es auch nicht; Gott weiß es); derfelbige ward entzuckt bis in den dritten Simmel. 3. Und ich kenne denselbigen Menschen, (ob er in dem Leibe, oder außer dem Leibe gewesen ift, weiß ich nicht, Gott weiß es). 4. Er ward entzudt in das Paradies, und hörete unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann. 5. Davon will ich mich rühmen, von mir felbst aber will ich mich nichts rühmen, ohne meiner Schwachheit. 6. Und so ich mich ruhmen wollte, tate ich darum nicht törlich, denn ich wollte die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber des, auf daß nicht jemand mich höher achte, denn er an mir fiehet oder von mir horet. 7. Und daß ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe, ift mir gegeben ein Pfahl ins Sleifch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Sauften ichlage, auf daß ich mich nicht überhebe. 3. Dafür ich dreimal dem Geren geflehet habe, daß er von mir wiche. 9. Und er bat zu mir gesagt: Laff dir an meiner Gnade genugen, denn meine Rraft ift in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten ruhmen meiner Schwach. beit, auf daß die Kraft Chrifti bei mir wohne.

Das Evangelium von dem vierfachen Ackerwerk, welches man am heutigen Sonntag lieft, ift, meine lieben Brüder, meines Krachtens ein Text von gewaltigem Ernste. Der Berr der Erde, des gesamten Saatseldes Gottes, steht da mit seinem göttlich klaren Auge, richtet und scheidet die Menschen und verteilt ihre unabsehbare Jahl in vier verschiedene große, weite Länder oder Beete, je nachdem sich ihr Berz zum heiligen Samen des Evangeliums verhält. Er kennt die Seinen, er kennt die Fremden, und wie müßten wir zusammenschaudern beim Andenken an seinen untrüglichen

Blid, wenn uns fein Wort, fein Sakrament, fein Geift nicht Jeugnis gabe, daß wir fein find. D ein Evangelium, das uns gum tiefften Ernfte und gur fchärfften Drufung einladt. - Und dazu eine Epiftel, auserlefen und wurdia, als apostolisches Wort neben einem solchen Worte aus Jesu eigenem Munde zu steben. Zwar geht die Rede des beiligen Apostels nur an eine einzige Gemeinde, an die Korintber; aber wer will, der kann ichon bei naberer Renntnisnabme diefer Gemeinde bemerken, wie das vierfache Uderwerk Gottes nicht etwa nach großen Länderstrecken abgeteilt ift, sondern sich vierfach in jede einzelne Gemeinde binein verzweigt. Man fann aber auch in diesem Terte gar nicht einmal bei der forintbischen Bemeinde steben= bleiben; zumal wenn man den Tert im Jusammenhange mit den voraus: gebenden Rapiteln lieft, findet man, daß St. Paulus von einem Ranon oder einer Regel redet, nach welcher ibm Gott das weite Territo: rium seiner apostolischen Arbeit zugemessen babe 2. Kor. 10, 13. Sast tommt einem dabei die alte Sage in den Sinn, deren man am Tage "Avostel=Teilung" gedenkt: apostolische große Arbeitsgebiete zeigen fich, und als das größte von allen das des Apostels Paulus. Und wenn nun auch gleich der gange Tert nicht zunächst von dem vierfachen Uderwerke in dem apostolischen Arbeitstreise Dauli handelt, so follte es doch gar nicht schwer werden, auch in ibm die Spuren aller vier Bodenarten aufzuzeigen. Doch muß ja eine Epistel nicht eben völlig gleiches Thema mit ihrem Evangelium bebandeln, um zu ibm zu paffen; es kann der Jusammenbang beider auch ohne so enge Gemeinschaft des Inhalts dennoch sehr klar und leuchtend bervortreten. So ist's auch beute. Da zeigt uns die Epistel den beiligen Daulus, den gewaltigen Saemann Chrifti, wie er auf feinem großen Arbeitsgebiete Sabingebt und feine Saat ausstreut. Wahrlich er gebt dabin mit Weinen und faet feinen Samen, Ungefochten von dem Undank der Korintber und von den frechen Lügen, mit welchen sich falsche Apostel seines dortigen Arbeitsfeldes zu bemächtigen suchten, innerlich genötigt und getrieben durch die Wahrnebmung, daß es diefen falschen Lehrern in Korinth feineswegs an allem Blude fehlte, tut er feinen Mund mit Widerstreben von fich felbst auf und gibt uns einen Abrif feines apostolischen Lebenslaufes, welchen uns niemand so summarisch und doch dabei so vollständig bätte geben können wie eben er. Da erfahren wir auf einmal Dinge, welche uns weder die Upoftelgeschichte noch irgend ein apostolischer Brief von St. Paulo ergablt. Es erscheint uns im Saatfeld, von welchem das Evangelium redet, der mübevolle, tranenreiche Saemann, der im Berbite der Zeit dabingebt und seinen Samenwurf um so mehr in Boffnung der Ewigfeit tun muß, weil ihm die Menschen, unter denen er lebt und aussact, eine fo geringe Boffnung auf Erfolg zu fassen gestatten. Wenn wir nun diesen Saemann miteinander betrachten, so wird uns der Eindruck des Evange= liums, hoffe ich, nur verstärtt werden, und wenn uns das Evangelium den Wunsch erwedt, zum guten Lande zu geboren, so wird uns die Darlegung des apostolischen Lebenslaufes den Wunsch erregen, gegen einen Lebrer wie St. Paulus, denn er ist ja auch unser Lehrer, nicht undankbar zu sein, sons dern die Früchte des Dankes, welche ihm viele Korinther nicht brachten bei seinen Lebenszeiten, über seinem Grabe zu bringen. Diese beiden Wünsche aber sind innerlich eins. Dankbare Schüler ihrer geistlichen Väter und Lehrer sind das gute Land, von welchem der Zerr spricht; so wie Undank und Zerzenshärtigkeit, schlechtes Weg= und Sels= und Dornenland auf das uns zertrennlichste vereinigt ist.

Indem ich mich nun anschicke, euch aus der Epistel St. Paulum den tranenreichen Saemann vorzustellen, glaube ich diese meine Aufgabe lofen zu konnen, ohne eure Migbilligung fürchten zu muffen. Allerdings predige ich damit von einer Derfonlichteit, aber es ift die des beiligen Paulus, eine der größten, die je die Welt gefeben bat, deren Un= denken der Beilige Beift selbst in dem geschriebenen Worte Bottes so manch: mal feiert, fo daß auch wir uns keinen Augenblick schämen durfen, dem Beiste der Wahrheit nachzugeben und ibm nach zu feiern und zu erwägen, was unfer Tert von St. Paulus fagt. Da tonnen wir uns, wir armen tleis nen Ceute, spiegeln, da tann uns die Demut leicht werden, da kann sich unser Berg der geistlichen Freude, der Bochachtung und Ehrerbietung vor einem Lehrer ungehindert hingeben. Ihr durft dabei auch nicht fürchten, daß ich euch die Sache durch einen Vortrag erschweren werde, welcher in dem Maß länger ift als andre, in welchem der Text an Umfang andre Texte übertrifft. Bie muß man sich bescheiden und von vornherein die Mühe aufgeben, mit kleinem Mage ein Meer zu messen. Wir wollen den Inhalt des Ganzen fo zusammenfassen und wiedergeben, daß ibr genug babet für einmal und euch selbst noch Raum und Unlag genug überbleibt, Betrachtungen die Sülle anzustellen.

Wenn ich oben gefagt habe, meine lieben Bruder, daß wir in diesem Terte den Saemann Daulus und feinen Lebenslauf vor Augen gestellt betommen, so ift das allerdings richtig; aber es bat feine Beschränkung in dem, was wir hinzugesetzt haben: er trägt feinen Samenwurf mit Weinen. Damit ift ichon angegeben, von welcher Seite uns St. Daulus im Terte dargestellt wird. Zwar finden wir, daß er gegenüber den falschen Aposteln. die sein Unseben und seinen Einfluß in Rorinth schmälern wollten, auch die Vorzüge seiner Abstammung erwähnt, rudsichtlich welcher er hinter ihnen teineswegs gurudftebt: "Sie find Ebraer, ich auch; fie find Ifraeliter, ich auch; fie find Abrahams Samen, ich auch." Damit hat er feine Bliedschaft am großen Leibe der alttestamentlichen Rirche genugfam nachgewiesen, und es tann daraus tein Mensch einen Tweifel erheben an der leiblichen und geistlichen Jugebörigkeit St. Pauli zum Volke Gottes. Aber im Grunde ift es doch nur eine kurze Erwähnung, die er hievon macht, und wir richten unser Auge deshalb in diesem Terte nicht vorzugsweise auf diese Vorzuge. Undre Vorzüge, die St. Daulus in unfrer Stelle nicht erwähnt, weil fie feitabwarts von feinem Ziele und Wege liegen, erwähnen auch wir nicht, fo gewiß sie erwähnt werden müßten, wenn ein vollständiges Bild des beiligen Apostels gegeben werden sollte. Wir schweigen also von feiner

Erziehung und Ausbildung sowie von den leuchtenden natürlichen Gaben. die er hatte und die durch die vortreffliche Schule nur desto strablender und überwindender bervortreten mußten. Auch reden wir nichts von seinem Temperamente, seinem Charafter, feiner Willenstraft und Beständigkeit. nichts von dem boben Wunder feiner Bekebrung und von dem Einströmen feines ganzen reichen Wesens in die Gnadenfülle des Meuen Testamentes, nachdem er einmal von Christo Jesu ergriffen war. Micht einmal die boben Gnadengaben erwähnen wir, durch welche ibn der Berr nicht nur zu einem Propheten und Cebrer, sondern auch zu einem Apostel machte, der in keiner außerordentlichen Gabe den zwölf sogenannten boben Aposteln nachstebt. Wenn er die Bande auflegte, so empfingen die Täuflinge die außerordent= lichen Gaben des Zeiligen Geistes ebensowohl als wenn es Detrus, Tohannes oder Jakobus tat, wie man das im 19. Kapitel der Apostelgeschichte gang offenbar fieht. Es waren eines Apostels Zeichen bei ibm ebenso gu finden, wie bei den Zwölfen, wie denn das auch von den übrigen Aposteln anerkannt wurde, indem keiner von ihnen in die Grenzen feines apostolischen Territoriums übergriff, sondern sich, wie er, mit dem zugewiesenen Mage und Gebiete begnügten. Aber das alles tritt wie gefagt gang und gar que rud und wurde auch in dieser Kurze nicht von mir erwähnt worden sein, wenn ich nicht gedacht batte, es konnte die Erwähnung davon die Wirkung desienigen verstärken, was unfer Tert aus dem Leben Dauli ausdrucklich erzählt. Ich finde nämlich, daß die Kirche, die unsern Tert für beute aus= gewählt hat, ihn gerade da anfing und da abschloß, wo es sein mußte, wenn die apostolischen Leiden Dauli recht glänzend ins Licht gestellt werden sollten. Ift aber das der Sall und sollen wir eine Belehrung über Leid und Mühfal des Apostels empfangen, so wird dieselbe um so mach= tiger unfer Berg bewegen, je größer uns der Apostel rudfichtlich seiner nas türlichen und geistigen Gaben und Vorzüge vor Augen steht. Bei aus: gezeichneten und großen Männern und der Darlegung ibres Bildes und Lebenslaufes pflegt man gar nichts zu vermiffen, wenn sie auch an Leiden und Mühseligkeiten nicht so bervorragend sind als an Gaben und Taten. Man ist überrascht, wenn man sieht, daß diesenigen, welche so gang gur Urbeit und zu Taten geschaffen scheinen, auch einen Beruf des Leidens bat= ten. Je größer der Beruf des Leidens neben dem der Arbeit bervortritt. besto bober an Wert steigt aber dann auch der Mensch; ja es scheint die bochfte Stufe menschlicher Vollendung, wenn einer den Beruf großer Urbeit unter großen Leiden erfüllt. Das eben hatte ich im Sinn, da ich auch mit einigen Worten auf die Größe der Arbeit Dauli binwies, bevor ich aus unferm Terte die Größe feines Leidensberufes darzutun mich anschickte.

Der Leidensberuf St. Pauli wird uns übrigens von einer doppelten Seite gezeigt. Im 11. Kapitel erscheint uns nämlich der Apostel in lauter solchen Leiden, welche mit der Ausübung seines apostolischen Beruses versbunden waren und lediglich von den Menschen herrührten, unter denen er arbeitete. Dagegen sehen wir im 12. Kapitel vom 7. bis 10. Vers ganz andere Leiden angeführt, nämlich dämonische, von denen man

am allerersten einen großen Propheten und Apostel frei und underührt glauben sollte. Der große Säemann Paulus geht also über seine Saatselder mit treuem reichlichem Samenwurf hin und wird dabei von Menschen und Teufeln, von innen und außen auf eine unerhörte Weise gequält. Iwisschen den beiden Stücken aber mitteninne, welche von den menschlichen und dämonischen Leiden Pauli reden, steht vom ersten bis sechsten Vers des 12. Rapitels eine Erzählung von der wunderbaren Entzückung St. Pauli bis in den dritten Jimmel, also von einer außerordentslichen göttlichen Gnadenerweisung, kraft welcher man den heiligen Apostel von allen menschlichen und dämonischen Ansechtungen freis gesprochen halten konnte. Es ist merkwürdig genug, daß der Apostel gerade diesen Gang nimmt, erst von seinem menschlichen Leiden, dann von seinen göttlichen Freuden, und endlich von seinen dämonischen Qualen redet. Doch wird es erklärlich, wenn man die Absicht Pauli bei dieser Reihensolge ins Auge faßt.

St. Daulus verschmäht es, den falschen Lehrern gegenüber, die in seinen Gerden als verkappte Wölfe wühlten, auf anderes hinzuweisen, worinnen sie ohnebin und anerkanntermaßen keinen Vergleich mit ihm aushalten konn= ten. Dagegen aber wählt er sich die genannten besonderen, nicht beachteten oder verborgenen Punkte aus, in welchen folche Menschen wie die korinthis fcben falfchen Lehrer, die allewege das Ihre fuchten, gar teine Erfahrung zu haben pflegen. Weder werden fie fich folden menschlichen Leiden unterzogen haben, noch wird sie Gott folder himmlischen Freuden und dämonis ichen Leiden gewürdigt haben wie St. Daulum. Der beilige Apostel faßt dabei die drei verschiedenen Abteilungen unseres Tertes in zwei zusammen. Er fagt nämlich Rap. 11, 30 und Rap. 12, 9, er wolle fich feiner Schwach: beiten rühmen, Kap. 12, 5 aber, er wolle sich der boben Offenbarungen Gottes rühmen. Unter den Schwachheiten aber faßt er die menschlichen und dämonischen Leiden zusammen und benennt sie mit dem Namen "Schwachbeiten" um deswillen, weil beiderlei Leiden alle feine Araft aufzehrten, ibn mude, schwach und untüchtig machten, so daß nur Gott der Zerr das Wunder tun konnte, ihn bei solcher Schwachheit dennoch immer in der Dracht neuer grüchte und apostolischer Werke vor die Augen der Gemeinden gu stellen. Ja der Apostel scheint gegenüber den falschen Lehrern fast mehr auf feine Schwachheiten und Leiden als auf feine Offenbarungen binguweisen. da er am Schluffe eines jeden von den drei Teilen, auch am Schluffe des zweiten, immer wieder auf seine Schwachheit zu reden kommt und am Ende des dritten fogar fagt, er wolle fich am liebften feiner Schwachbeit rubmen, damit ibn die Kraft Chrifti überschatte. Auf diefe Weise mußte es ibm ja wohl gelingen, den Korinthern die Augen zu öff: nen und in ihren Bergen die rechte Unsicht und Schätzung ihres großen Lehrers wieder herzustellen. Was werden denn die Eindringlinge, die torinthischen Wölfe, für menschliche Leiden, göttliche greuden und dämonische Plagen erfahren haben? Solche Anechte der Selbstsucht find zu tlug, um sich um Christi willen ein menschliches Leiden zuzuziehen, zu trag, schwer und unrein für den Slug himmlischer Entzückungen, und eine zu sichere Beute der Dämonen, als daß dieselben sie vor der Jeit und schon in diesem Ceben viel zu plagen Lust und Absicht haben sollten. — Nun laßt uns aber, meine lieben Brüder, absehen von der zweiteiligen Jusammenfassung uns seres Textesinhalts und den Inhalt der drei zuerst angezeigten Teile etwas genauer ansehen.

Der Apostel Paulus leitet den ersten Teil damit ein, daß er sich rucksichts lich feines Umtes in Vergleich mit seinen Seinden, den falschen Lebrern in Korinth fett. "Sie find Diener Christi", fagt er, und fett bagu "ich rede törlich", weil er ihnen den Mamen der Diener Christi schon nach ihrem Gebaren zu Korinth nicht zugesteben kann. Im Gegensatz zu ihnen fährt er dann fort: "Ich bin's wohl mehr." Und um die lettere Behaup: tung zu begründen, beruft er sich dann nicht auf seine apostolischen Gaben und andre Vorzüge, sondern auf die Umtsleiden, die ihm bei Ausrichtung des göttlichen Auftrags allenthalben begegnet sind. Blickt man über die lange Reibe von Leiden, die er nun nacheinander aufzählt, mit aufmerkfamen Augen bin, fo fällt einem zu allererft nicht bloft die Menge, die Mannigfaltigkeit, die Größe derfelben auf, sondern man wird verwundert, aus des Apostels eigener Seder Dinge zu lesen, von welchen man in der Apostelgeschichte nichts entdeden, nichts wahrnehmen, in manchem Betracht kaum etwas ahnen kann. Dazu kommt noch, daß dieser Brief im Jahr 57 oder nach der Meinung andrer im Jahr 59 n. Chr. geschrieben ift, daß er also den Lebenslauf und den Leidensgang des beiligen Apostels nicht abschließt, sondern bis zum Todesjahre des großen Dulders fast noch ein Jahrzehent vergebt, also ohne Zweifel noch eine große Ungahl schwerer Leiden hinzugunehmen find, bis endlich fein Baupt vom Rumpfe getrennt wird und er fagen tann: Ich habe den Rampf getämpft, den Lauf volls endet. Bat nun der Apostel von seiner Bekehrung an bis ins Jahr 57 oder 59 so viele Leiden von solcher Größe durchzumachen gehabt, ohne des Berufes mude zu werden, der ihn in folche Möten brachte, so erscheint er damit als ein Mann von großer Treue, die ihm vor Gott und Menschen den Ehrentitel eines Dieners Christi erwerben muß. Da follen nun ein= mal die falschen Lehrer von Korinth kommen, und sollen ihr Umt und ihren Dienst Christi, ihren Ernst und ihre Treue auch mit folden Zeugnissen belegen wie der Apostel Paulus. Oder vielmehr, da follen nun einmal die Rorinther die Vergleichung anstellen und sich angesichts einer solchen leidensvollen Beständigkeit schämen, auch nur einen Augenblick einem selbst: füchtigen Schwätzer zugebort zu haben, der fie an ihrem Erzeuger in Chrifto Jesu irremachen wollte. Ein wie vielfacher Bekenner, ja ein wie vielfacher Märtvrer ist der beilige Apostel nach dem ersten Teil des Leidensregisters, welches er in unserm Terte aufstellt! Wie oft schien er in den zwei Jahr= zehenten feit seiner Betehrung und insonderheit in den zwolf Jahren, wah= rend welcher er Reisen unter die Zeiden gemacht bat, den Lauf vollendet und am Tiele angekommen zu fein, Kleinod und Siegestrang schon in der Sand zu haben! Wie oft war da zwischen ihm und dem Tode nur ein kleis

ner Schritt! Wie oft hat fein Glaube und Beruf die Leuerprobe der Todes: nabe, und zwar einer blutigen, gewaltsamen Todesnabe ausgehalten! Dergleichet nur einmal, meine lieben Bruder, eure Liebenglut und euren Leidensmut mit der Glut und dem Mute des Apostels, meft ihn nur einmal mit eurem Mafie; nehmet den Abstand mahr, der zwischen ihm und euch ift, und feht dann, wie fast übermenschlich groß euch gegenüber, por euren eigenen Augen der beilige Paulus erscheint. - Wir durfen dabei auch nicht vergessen, daß der Apostel feine Leiden gewissermaßen blaffifiziert, daß er querft anführt, was er an Ungemach und Verfolgung feis ner Seinde, an Ungunft der Elemente, an Mot und Mangel zu erdulden hatte, daß er aber darnach auf die von einer erfolge reichen Tätigkeit im Umte unzertrennliche Unftrengung und Ur: beit übergebt. Eine Todesnot, eine Steinigung, ein Schiffbruch, eine Sährlichkeit unter Mördern, eine Macht und ein Tag in der Tiefe des Meeres geben doch vorüber und gestatten auch wieder eine Erquidung und Erholung. Dagegen aber bat der tägliche Jusammenlauf der Leute, die Rat und Zilfe wollen, der Judrang, von welchem im 28. Vers die Rede ist, und die unabläffige Sorge für die vielen, in einem apostolischen Sprengel zerstreuten Gemeinden etwas so Ungreifendes und Aufreibendes, daß man es schier über Martyrium stellen oder doch ein beständiges Martyrium nen= nen könnte. Den Meuling im Umte, der im Unfang feiner Tätigkeit Erfolg. Judrang und Jusammenströmen bilfesuchender Menschen erfährt, überrascht, bebt und erfreut es; wer aber einmal andertbalb oder zwei Jabrzebente bindurch in immer steigendem Make das erfabren und nun gar nach dem Make eines Apostels erfahren bat, der empfindet darin nicht mehr die Luft, fondern die Kast des Umtes, der ruft wie St. Daulus Vers 29: "Wer ist schwach, und ich werde nicht schwach, wer wird geärgert, und ich brenne nicht?" Wenn der beilige Apostel am Ende des Galaterbriefes fich auf die Malzeichen des Beren Jesus an feinem Leibe, auf diese Stempel und Siegel treuer Leiden beruft und den Gemeinden zuruft: "Sinfort mache mir niemand weiter Mühe", so begreift sich das wohl, er ist von Leiden mude. Und wenn er in unfrem Terte nach Aufzählung so vieler großer Leiden auf die Unstrengung und Müben seines amtlichen Berufes zu reden kommt, sich mude und schwach fühlt und in der Schwachheit felber das Zeugnis feiner amtlichen Treue findet; wenn er seinen Seinden und den Korintbern gegens über ausruft: "So ich mich je rühmen will, will ich mich meiner Schwachbeit rühmen", so begreift sich das nicht minder. Wer bei folder Schwach: beit ruben wollte, deffen Rube wurde Ehre fein. Was foll man nun aber fagen, wenn von Rube gar teine Sprache ift, sondern ichon bier aus dem nächsten Kapitel berüber in den ersten Teil der Epistel das Wort tont: "Ich will mich am allerliebsten rubmen meiner Schwachbeit, auf daß die Kraft Christi bei mir wohne; wenn ich schwach bin, dann bin ich ftart!" Da ist also von teinem Aufhören, von keinem Sinsinken die Rede. Da verbindet sich der doppelte Beruf des Leidens und der Arbeit: da zeigt fich also auch eine unabläffige Treue und man fieht, daß bier ein Diener Christi vor Augen steht, vor dem die Selbstsucht korinthischer Einsdringlinge erbleichen, die korinthische Gemeinde selbst aber erröten mußte. Das, meine Brüder, sagte ich zum ersten Teile der Erzählung Pauli von sich selbst. Ich zeigte euch, wie der heilige Apostel die Größe seiner Treue in der Größe seiner Leiden und in der Mühsal seiner Arbeit nachweist. Nun richtet den Blick auf den zweiten Teil der Predigt St. Pauli von sich selber.

Vergessen wir nicht, welche Absicht der Apostel bat, indem er von sich predigt und schreibt. Es gilt falsche Lehrer zu überwinden, welche bei den Korinthern dadurch Eingang suchten, daß sie den Apostel, der sie Christo gewonnen batte, durch Verleumdungen in den Staub herabzogen. Ihnen gegenüber tann er nichts Befferes tun, als aus feinem Lebensgang dasjenige hervorbeben, was teils bei den falschen Lehrern sich gewiß nicht fand, teils am geeignetsten war, sein Unseben bei den Korintbern wiederherzustellen. In dieser Absicht schrieb er ihnen von seiner Mühfal und seinen Leiden; in derfelben schreibt er ihnen nun auch von feinen himmlischen greu: den. Konnten seine Seinde keine Leiden aufzeigen, wie er sie batte, so konn= ten sie gewiß ebensowenig oder noch weniger solche Freuden und Zeichen der Gemeinschaft mit Gott rühmen wie St. Paulus. Der Apostel scheint von der Sache, die er hauptfächlich hervorzuheben hatte, felbst nicht oft geredet, sie vielleicht gar bis zu der Zeit, in welcher er an die Korintber fdrieb, verschwiegen gu baben. Wenigstens trägt die Urt und Weise, in welcher er ergablt, gang das Geprage der Offenbarung eines Gebeimniffes. Er redet von sich selber als von einer dritten Derson; denn nachdem er überhaupt gesagt hatte, er wolle zum Vergleich mit feinen Seinden nunmehr feine Gesichte und Offenbarungen des Berrn darlegen, beginnt er die Erzählung der Begebenheit, die er anstatt aller andern Gesichte und Offenbarungen, die er gehabt hat, vorträgt, mit den Worten: "Ich weiß einen Menschen in Christo vor vierzehn Jahren" usw. Im dritten Verse des 12. Rap. wiederholt er: "Und ich tenne denfelben Menschen." Es kann unter dem Menschen, von dem er erzählt, kein andrer gemeint sein als er selbst: niemand kann sich mit einer andern Auffassung täuschen. So ift also die Sorm der Rede, wie wenn ein Gebeimnis festgehalten werden follte, der Inhalt aber ift Enthüllung des Geheimnisses, das er bisber verschwiegen zu baben icheint. Worin besteht nun aber dies Geheimnis? Offenbar in einer Entzudung bis in den dritten Simmel und bis ins Paradies, und in einem Unterrichte und Mitteilungen, welche ihm dort auf wunderbare Weise gegeben und gemacht worden waren. "Ich tenne einen Menschen in Chrifto Jefu, derfelbe ward hingeriffen bis in den dritten Simmel, ins Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die fein Mensch sagen kann"; fo fagt St. Daulus felbst. Während manche in früheren Zeiten gezweifelt baben, ob unter dem biblischen Ausdruck "Simmel" ein Ort und nicht vielmehr ein bloger Juftand angedeutet werde, ift St. Paulus aus eigner Un: ficht in voller Alarbeit. Der Simmel ift ein Ort, in welchen er entrudt wird. Ja der Ort ift felbst wieder dreifach, denn er fagt ja, er fei in den dritten Simmel entruckt worden. Es gibt also einen dritten Simmel, und

ebendeshalb auch einen ersten und zweiten. Wenn wir auch nicht mit Sichers heit sagen können, ob die Alten recht hatten, die behauptet haben, der erste Simmel sei der Lufthimmel, der zweite aber der Sternenhimmel, so erleidet es doch gar keinen Iweisel, daß der dritte Simmel das Paradies ist, dem St. Paulus braucht ja im vierten Verse von dem dritten Jimmel den Nasmen "Paradies". Also in das Paradies, d. i. in die Wohnung Gottes, die seit der Sintflut nicht mehr auf Erden, sondern über die für uns sichtbare Welt hinausgerückt und in einen Ort gebracht ist, wohin sich die Solgen unserer Sünden am wenigsten erheben konnten, dahin wurde der Apostel entrückt. Es war also nicht wie bei den früheren und späteren Entzückungen und Gesichten Pauli, von denen die Schrift erzählt, in welchen sich Christus seinem Apostel nahte; sondern da nahte sich der Apostel ihm, er ward ents rückt zu Gott.

Daft er dies wurde, ist ihm felbst tein Tweifel; er erzählt, er wiederholt es. Ob er aber bloft der Seele nach entrudt wurde, ob feine Seele für die Zeitdauer der Entzudung den Leib verlieft und aufer dem Leibe wallte wie im Tode, oder ob auch der Leib an der Entzückung teilhatte und mit bingeriffen wurde bis in den dritten Simmel, das weiß er nicht. Sur möglich hält er das lettere wohl, sonst wurde er es nicht in die Wahl oder in Tweifel stellen, ob es gescheben ift oder nicht; aber gewiß weiß er es nicht. Bingenommen in die Betrachtung und Erfahrung deffen, was ihm geschah, gedachte er seiner nicht. Daß er entrudt wurde von der Erde bis ins Daradies, das wußte und merkte er wohl; ob aber sein ganzer Mensch oder bloß ein Teil von ihm, die Seele, die Zimmelfahrt machte, das wußte er nicht. Dagegen aber blieb ihm die Zeit, zu der es geschah, unvergeffen, er kann die Jahre darnach gablen, er weiß, daß es vierzehn Jahre vor dem Jahr gewesen ift, in welchem er ichrieb. Bat St. Daulus den zweiten Brief an die Korinther im Jahre 57 geschrieben, so fällt diefe Entzudung etwa ins Jahr 43, in die Zeit feines Aufenthalts zu Antiochien, wo er vereint mit Barnabas die außerordentliche große Wirtsamkeit gefunden hatte. Ift aber der zweite Brief an die Korinther im Jahre 59 geschrieben, so fiel die Entzüdung etwa ins Jahr 45, in die Zeit, in welcher Paulus seinen Beruf als Beidenapostel antrat und hinausging unter die Völker, um ihnen das Rreuz Jesu Christi zu verkundigen. Beiderlei Zeitpunkt ist bedeutungspoll und wichtig genug für das Leben des Apostels und die Sortbewegung der Rirche. Ob es zur ersten oder zweiten Zeit geschehen ift, immer wird offenbar, wie sich der Gerr mit dem Junger vereinte, ibn zu feinem Dienste und gu feiner Laufbahn ftartte. Twar ift es bis gur Stunde ein Bebeimnis. was der gerr dem Apostel zeigte, was er ihm offenbarte, denn St. Daus lus fagt ja felbst, er babe unaussprechliche Worte vernommen, die tein Mensch fagen tonne; aber immerbin muffen diese Worte in einer Beziehung zum Umte des Apostels gestanden haben; immerbin wird der Berr ibn durch feine beilige Offenbarung jum Lehrer der Beiden baben tüchtig mas den und ihm die Schule ersetzen wollen, welche die Jwolfe bei ihm auf Erden durchgemacht batten; immerbin wird er dadurch nicht weniger als durch die Leiden seiner darauffolgenden Amtswirksamkeit als Diener und Apostel Jesu Christi bingestellt, mit welchem sich kein korinthischer Einsdringling vergleichen kann, und die Erwähnung der Sache muß zum Iwede des heiligen Paulus sehr dienlich gewesen sein. So stand es ja doch nicht zu Korinth, daß dem heiligen Paulus das Wort nicht geglaubt worsden wäre, das er sagte; als ein wahrhaftiger und treuer Jeuge war er anserkannt, und konnte er von einer Entzückung bis in den dritten Jimmel erzählen, so fand er Glauben bei der Gemeinde. Eben damit aber mußten die Zeinde Pauli überwunden, die Gemeinde mit ihrem geistlichen Vater aufs neue vereinigt und die große Seelengefahr beseitigt werden, in welscher sie schwebte.

Das ist der zweite Teil der Rede Pauli von sich selbst, meine lieben Brüder, welcher für uns durch die mancherlei Beziehungen auf die Ewigzteit und eine überirdische Welt auch dann von großer Bedeutung sein würde, wenn uns an dem Siege St. Pauli über seine Gegner und der glänzenden Rechtsertigung seiner amtlichen Stellung und Treue nichts läge. Ju hören, daß es einen dritten zimmel gibt, daß es möglich ist, in denselben mit der Seele, ja auch mit Leib und Seele hingerückt zu werden, und dort Unaussprechliches zu vernehmen, was hernach im wieder eintretenden natürlichen Justand nur wie ein verborgener Schatz in der Seele ruhen, aber nicht gesagt werden kann: das hat allein schon hebende und beseligende Kraft genug. Der Simmel scheint näher, wenn man so deutlich sieht, daß man ihm näher kommen kann, und das ewige Leben ist gewiß, wenn man seine Freuden und seine Serrlichkeit sogar in diesem Leben innewerden kann.

Von den himmlischen Freuden des heiligen Apostels haben wir zuletzt aebort; gewiß find fie ein laut redendes Zeugnis wie feine menschlichen Leiden gegenüber seinen Seinden. Ein nicht geringeres Jeugnis legen aber auch St. Pauli damonische Leiden ab. Das konnte man so begründen, daß man spräche: Freilich, wo Gott so erhöht und zu sicht, wie es bei Paulo in der geschilderten Entzudung der Sall war, da muß der Teufel zu er= niedrigen fuchen; folang wir hienieden wallen, noch nicht heimgekehrt find 3u der unangefochtenen Rube der triumphierenden Kirche, muffen wir im= mer neben unfrem Maße himmlischer Freude ein ähnliches Maß dämonischer Leiden haben. Aber so richtig diese Begründung an sich ist, so scheint sie doch auf dem Gedanken zu beruben, als konnte der Teufel feine geindschaft gegen Gottes Lieblinge nach eigener Macht und ohne Schranken ausüben. Aber gerade das ift ja nicht der Sall. Es mag dem Satan und seinen Engeln Köllenfreude sein, wenn ihnen Raum gegeben wird, ein Kind Gottes anzugreifen, so wie allenfalls ein grausamer Scherge mit Lust darangebt, wenn ihm ein Mensch zur Bestrafung übergeben wird. Allein so wie kein Scherge strafen kann, wen und wie er will, sondern die Macht und Befugnis dazu von andern empfangen muß, fo waltet auch über allen bamos nischen Unfechtungen und Plagen eine bobere Sand, und wenn tein Baar von unserm Baupt obne den Willen des himmlischen Vaters fallen kann,

fo können uns viel weniger die feurigen Pfeile des Bosewichts ohne den Willen des frommen Gottes treffen. Daber muffen wir eine andre Begrundung für unfern Satz suchen. Wir suchen nicht lange, denn wir finden leicht. So groß ift die Ehre, ein Diener Chrifti gu fein, und fo unausspreche lich das Blud, schon in diesem Leben zeitweilig in den Ort der ewigen Breuden entrudt zu werden, dan der Berr felbit, der greund der Seelen. seinen Lieblingen ein entsprechendes Gegengewicht auflegt, damit sie vor dem Schaden, den ihre Seele durch Bochmut leiden konnte, bewahrt bleis ben. Die menschlichen Leiden, so groß sie auch seien, reichen doch nicht bin, eine auserwählte Scele vor dem großen Abel und der Unfechtung des Boch= muts ficherzustellen; daber braucht Gott die Damonen und ibre feurige Qual, und mift einem jeden der Seinen dasjenige Mag von teuflischer Un= fechtung zu, das ihm nötig und nüttlich ift. So fagt auch St. Daulus felber; denn wir lefen im 7. Derfe des 12. Rap .: "Auf daß ich mich nicht der hoben Offenbarung überhebe, ift mir geben ein Pfahl ins fleifch, nämlich des Satans En: gel, der mich mit Sauften ichlage, auf daß ich mich nicht überbebe." Sollte aber einer zweifeln, daß dämonische Unfechtungen in den Dlan Gottes eingerechnet und eingefügt find, welchen er für unfre Seelenführung gemacht bat; follten die eben angeführten Worte des Alpostels nicht überzeugend genug sein, so darf man ja nur weiter im Texte lesen. St. Daulus batte selbst ein foldes Grauen por der dämonischen Un= fechtung, unter deren beständiger Qual er die Werte feines Umtes und Berufes auszurichten und die oben besprochenen menschlichen Leiden zu tragen hatte, daß er dreimal inbrunftig den Geren anflehte, daß der Satan von ihm weichen möchte. In diesem dreifachen Gebete spricht sich ja dreifach feine apostolische Überzeugung aus, daß der Gerr fein bittres Schickfal wenden, es anders fügen könne, also auch bisber seine Plage gefügt und que gelassen babe. Er widerstreitet nicht allein innerlich dem Teufel, als konnte er damit dessen Qual abwenden und seinen Leib von der erschrecklichen Dein befreien, sondern er wendet sich flebend zu Gott dem Beren, ohne deffen Willen der Satan nicht von ibm weicht, er den Satan nicht überwinden kann. Was bekommt er aber für eine Antwort? Eine klare, deutliche Antwort: "Lag dir an meiner Onade genügen, denn meine Braft ift in den Schwachen mächtig." Was beift das anders als "Mein"? Mein, der Satan foll nicht von dir weichen. Wenn du auch vom Satan gepeinigt wirst, bist du bei mir doch in Gnaden, und meine Onade muß dir genügen, auch bei teufelischen Leiden. Wirst du auch schwach und hinfällig unter der satanischen Qual, so ist es nicht die Solge, daß du deshalb zu deinem Umte nicht mehr taugen follft, denn meine Kraft ift in den Schwachen mächtig. Was ist das für eine Untwort, meine lieben Bruder, was fur Gebeimniffe werden uns da enthullt? Wer hatte das ohne Offenbarung wiffen können, daß man bei Gott in Gnaden, ja in apostolischem Mage der Gnade steben und dabei vom Teufel geplagt fein tonne? Und wem ware das von felbst getommen, die Schwachheit, die Bin-

fälligkeit, die Ermattung als einen Magnet der gottlichen Araft gu er: kennen und Gott den Allmächtigen im Bundnis mit einem welken bin= finkenden Grafe der menschlichen Schwachheit zu schauen? Aber wohlan, fo ist es, und damit ist alle die falsche Gewissensanast damonisch Ungefoche tener wie ein Mebel vernichtet und Trost genug gibt es für alle, welche die feurigen Pfeile und ermattenden Ungriffe des Teufels erleiden. Micht in Ungnaden muffen fie fein, fie konnen im Gegenteil in boben Onaden fteben: nicht untüchtig werden fie durch die dämonische Plage für ihre Lebensarbeit. sondern Gott kann fie durch Beilegung feines Vermögens nur um fo tuch: tiger machen. Auch ift es gar nicht nötig, daß das Gebet um Befreiung überhaupt oder fo fcmell erhort werde, denn Gott weiß teine beffere Aur für die Krantbeit mutwilliger Selbsterbebung als dämonisches Leuer. Das find Cehren, meine greunde, die kann man fürs eigne Gers und in der Seelforge brauchen. Daß man ja nicht zweifle, werden fie an dem Beispiel eines großen Bergogs aller Ungefochtenen, am Beispiel St. Dauli gezeigt. Da geht er hin der Lehrer der Zeiden, vom Morgen nach Abend durch sein weites Arbeitsfeld, Tranen im Auge, in der Band den Samenwurf, umgeben von menschlichen Leiden und Möten und Toden, und dabei einen Dfahl im Sleisch, einen Satansengel, der ibn mit Säuften schlägt. Todmude ift er von aller folder Qual und doch finkt er nicht bin, Gottes Kraft ift in dem Schwachen mächtig, und er vermag alles durch den, der ihn mächtig macht, Christus. Wenn die Erwähnung der himmlischen Freuden St. Pauli ibn den Korinthern empfehlen und sie in ihrer Wantelmütigkeit beschämen konnte, so wird durch die Erwähnung der dämonischen Leiden Dauli und feiner gewaltigen Beständigkeit unter solchen Leiden sein hehres Vorbild in einer solchen Vollendung bingestellt, daß man ihm gegenüber eine weis tere Berücklichtigung der erbarmlichen korinthischen Eindringlinge kaum für möglich balten sollte.

Damit hätte ich euch nun in einer von den Umständen gebotenen Kurze die drei Teile der Rede St. Dauli von fich felbst und eben damit den großen Alrbeiter in dem vierfachen Ackerwert des Evangeliums gezeigt. So lang ich aber bereits geredet habe, wurden dennoch die aufmertsameren und le= bendigeren Borer unter euch nicht mit mir zufrieden sein, wenn ich nicht noch zwei Puntte am Schluffe meiner Rede erledigen wurde. Man tann nämlich erstens sagen, daß ich wohl von dämonischen Unfechtungen Pauli geredet, mich aber damit nicht eingelaffen batte, darzulegen, worin fie bestanden hätten. Daraufbin konnte ich zwar erwidern, daß der Apostel selbst den Fragern diene, indem er sage: "Mir ist gegeben ein Pfahl ins fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit fauften schlage"; allein der eine und der andre unter euch kann vielleicht irgend gehört haben oder wiffen, daß M. Luther das Wörtchen "nämlich", welches nicht im Grund: tert ftebt, bingugefett babe, um in der übersetzung den Tert gleich gu er= tlaren; denn der Tert beißt ja einfach: "Mir ist gegeben ein Pfahl ins Sleisch, des Satans Engel, auf daß er mich mit Sauften schlage, damit ich mich nicht überbebe," Mr. Luther war nämlich der Meinung, daß der Satans=

engel felber der Pfabl im Sleifch fei, darum fett er das "nämlich" bingu. Undere kehren es um und nehmen an, daß der Dfahl im Sleische irgendein leibliches übel oder Gebrechen andeute, das von einem Satansengel stamme und deffen Web und Dein satanischen Sauftschlägen verglichen würden. Sollte man fich für eine von den beiden Auslegungen erklaren, fo wurde man am Ende doch lieber zu Cutbers Meinung treten, weil doch eber der Satan als Pfahl im fleisch als der Pfahl im fleisch fur einen Satan und fein Leiden für damonische Sauftschlage genommen werden konnten. Mit völliger Sicherheit wird man jedoch weder die eine noch die andre Auslegung ergreifen können. Die Stelle gebort zu den vielen, die weder völlig tlar noch völlig untlar und deshalb der Deutung fähig find, die man mit Bescheidenheit behandeln und sich daraus nehmen muß, was in ihnen un = leugbar gesagt ift. Das Unleugbare aber in diefem Sall ift nichts anders als das oben Gervorgehobene, dan St. Daulus dämonische Leiden gu ertragen hatte, und zwar an feinem fleische, durche fleisch erft an der Seele. Damit ift aber genug gelehrt und an St. Dauli Beifviel genug gezeigt. denn man sieht einen Apostel als einen zweiten Ziob vom Teufel angefoch= ten, man fieht ibn als einen Zielpunkt des Teufels und feiner Engel.

Das ist der eine Punkt, der zu erledigen war. Der andere aber ist der vom Bod mut Dauli, 3war ift ibm die fatanische Unfechtung gegeben, daß er sich nicht überhübe; dennoch aber müben sich viele beim Tefen dieser und anderer Verteidigungsreden Pauli gegen seine Seinde recht jämmerlich ab, um ihn gegen den Vorwurf des Bochmuts zu verteidigen. Auch mir selbst war es früherbin beim Tefen und Erklaren der beutigen Epiftel, als könne man so vieles und Großes von sich selber nicht leicht ohne Überhebung sagen. Diesmal jedoch ging es mir beim stillen Lesen meines Textes im Jusammenhange anders. Es trat mir ganz klar vor die Augen, daß die Absicht, welche Gott mit den dämonischen Plagen Pauli batte, bei diesem Dulder ohnegleichen erreicht war. Er wurde geplagt, damit er sich nicht überhübe, und wahrlich, er überhob sich nicht. Alles, was er von sich selbst sagt, ist nicht nur an und für sich völlig wahr und in der demütigsten bescheidensten Sorm gegeben, sondern man sieht auch an den Eingängen des Bangen und an den Übergängen der Teile, wie widerwärtig es dem Apostel war, fich felbst zu verteidigen und seine eignen Werke vorzustellen. Er sagt es den Korinthern im 11. Verse des 12. Kap. geradezu: "Ich bin ein Marr worden über dem Rühmen, dazu habt ihr mich gezwungen. Denn ich sollte von euch gelobt werden, fintemal ich nichts weniger bin, wie die hoben Apostel sind, wiewohl ich nichts bin." Von Anfang bis zum Ende des gangen Abschnittes, von welchem unser Tert ein Teil ift, habe ich es bei diesmaligem Lefen und Betrachten recht tief und überzeugend gefpurt, daß des Apostels Lohn dadurch nicht dahin sein kann, daß er den Mund von sich selber auftat. Es ware wohl wert, eine eigne Betrachtung und Predigt über die große Demut Pauli bei der Darstellung seiner Werke und Vorzüge und Leiden zu halten. Mir ift aber diesmal so etwas nicht vergönnt; ich mußte in der Ahnlichkeit des heutigen Evangeliums die Epistel behandeln.

Ich bin damit auch nun zu Ende, aber ich kann nicht schweigen, bevor ich noch gesagt habe, wie weh' mir ums herz wird, wenn ich versuche, dem Upostel nachzufühlen, der sich am liebsten seiner Schwachbeit rübmt, und nun so jämmerlich genötigt ift, fein eigner Verteidiger bei denen zu werden, deren größter Wohltater er ift und die bei Verkennung feiner großen Leis stung und Wohltat Gefahr laufen, in die Gewalt der Wölfe und faliden Tehrer zu geraten. Traurige Motwendigkeit, in welcher St. Paulus war, von sich selbst eine Rede zu halten, welche durch Jahrhunderte und Jahr: tausende bin den Klang des bochsten Cobes bekommen bat! Aber auch ein hober Apostel und eine ebenso erhabene als gedemütigte und gepeinigte Seele, die am Ende auch das kann ohne Sunde, mas andern meift zur Sünde gerät, nämlich von sich zu reden und das eigne Lob zu verkündigen! Wie schwach mag er sich dazu gefühlt baben und wie suß mag ihm die Rraft Gottes geworden sein, die ihn auch zu dieser schweren Urbeit stärkte. - Bier endlich schweige ich, und mein Blid ruht traurig und fragend auf mir felbst und euch; denn wir, wie unähnlich find wir in allen Studen St. Paulo! Gott fei uns armen Sundern gnädig! Umen.

## Um Sonntage Estomihi

### 1. Kor. 13, 1—13

1. Wenn ich mit Menschen: und mit Engelzungen redete, und hatte der Liebe nicht, so ware ich ein tonendes Erz oder eine klingende Schelle. 2. Und wenn ich weisfagen tonnte und wußte alle Geheimnisse und alle Ertenntnis und hatte allen Glauben, alfo daß ich Berge versetzte, und hatte der Liebe nicht, so ware ich nichts. 3. Und wenn ich alle meine Sabe den Urmen gabe und liege meinen Leib brennen, und hatte der Liebe nicht, fo ware mir es nichts nute. 4. Die Liebe ift langmutig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, fie blabet sich nicht, 8. sie stellet sich nicht ungebardig, fie suchet nicht das Ihre, fie läßt sich nicht erbittern, fie trachtet nicht nach Schaden, 6. sie freuet sich nicht der Ungerechtigs keit, fie freuet fich aber der Wahrheit. 7. Sie verträget alles, fie glaubet alles, fie hoffet alles, sie duldet alles. 8. Die Liebe horet nimmer auf, so doch die Weis= fagungen aufhören werden und die Sprachen aufhören werden und das Erkenntnis aufhören wird, g. Denn unfer Wiffen ift Studwert und unfer Weisfagen ift Studwerk. jo. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Studwerk auf: boren. 11. Da ich ein Rind war, da redete ich wie ein Rind und war flug wie ein Rind und hatte kindische Unschläge; da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war. 12. Wir seben jest durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jest erkenne ich es studweise, dann aber werde ich es ertennen, gleichwie ich erkannt bin. 13. Mun aber bleibet Glaube, Boffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ift die größeste unter ihnen.

Wir stehen am Eingang der abendländischen Sastenzeit. Wenn das Morgenland seine Septuagesima seiert und im Abendlande der morgenländische Brauch wenigstens in einem gewissen Maße nachtlingt, so daß auch unsere Gedanken sich von Septuagesima an bereits dem anhaltenderen Bedächtnis der Leiden Jesu zuwenden, so ist doch die abendländische Sastens zeit, die Quadragefima, unfrer Seele durch langen Brauch naber und es erfaßt uns mit deren Beginn das Gedachtnis der Leiden Jesu mit besonderer Kraft und Macht. Und nun also steben wir vor den Pforten der Quadra= gesima. Der nächste Mittwoch ist der Aschermittwoch und unter den vierzig ernften Tagen der erfte, der alte Buftag, ja der erfte einer vierzigtägigen Buffgeit, denn die alte Kirche feierte ja das Gedachtnis der Leiden Jesu mit Buffe. Da wirkt denn die nabe Quadragesima auch auf den vorausgebenden Sonntag Estomibi ein und man merkt es den beiden Texten dieses Sonntags gar wohl an, daß die große Trauerzeit des Kirchenjahres vorhanden ift. Das Evangelium erzählt uns zuerst von der letten Reise Jesu nach Jerufalem, wie der Gerr noch jenseits des Jordans die Junger beiseite genom= men und ihnen eine fehr eingebende Vorbervertundigung feines Leidens und Sterbens gehalten habe. Im zweiten Teile aber ift von dem Blinden gu Bericho die Rede, dessen Geschichte uns, namentlich mit der vorausgeganges nen Leidensverkundigung Jefu im Jusammenhang, fast den Gedanken aufdringt, daß auch wir um offene Augen für die Schönheit der Leiden Jefu beten follten. So mabnt uns alfo das Evangelium durch die Leidensverkundigung an die nabende Gedächtniszeit der Leiden, und durch die Geschichte des Bettlers bei Jericho kann das notwendige Gebet um offne Augen für die Leiden Jesu erwecht werden. Die Epistel aber ift nicht minder geeignet, auf die Quadragesima vorzubereiten. Sie enthält die berühmte Dres digt St. Dauli von der Liebe und gibt damit der Leidensver= kundigung Jesu im Evangelium den rechten tiefen Sinn. Was ift die Leidensgeschichte Jesu, wenn nicht eine Geschichte der Liebe Jesu zu seinem Volke und ein so großes und erhabenes Beispiel zu der Predigt Dauli von der Liebe, daß man fast sagen konnte, der Apostel habe die bobe Liebe Jesu beschreiben wollen, das Ur= und Vorbild jeder andern driftlichen Liebe. So geben alfo die beiden Terte gufammen, und indem wir uns nun gu einer Betrachtung der Liebe wenden, die St. Paulus predigt, brauchen wir das Gedächtnis der Leiden nicht wegzulegen, sondern im Gegenteil, wir ziehen es an wie ein Kleid, wir legen es nun sechs Wochen lang nicht mehr ab. wir nehmen es auch mit hinein in unfern jetigen Vortrag, und beständig ben Gekreuzigten im Auge, werden wir nun sehen und erkennen, wie treffend der Apostel Jesu Berg und Tun voll Liebe in unfrem Terte gezeichnet bat.

Wenn man ein größeres Ganzes vor sich hat, so fühlt man das Bedürf=
nis, es zu übersehen und im Jusammenhang seiner Teile kennenzulernen. Erst wenn man den Überblick über das Ganze und die Gliederung seiner Teile gewonnen hat, geht man vergnüglich zur genaueren Renntnisnahme der Teile über. So ist es auch mit unsrem Texteskapitel, welches schon beim ersten Lesen den Eindruck eines Ganzen macht und in dem herrlichen ersten Korintherbriefe sich ausnimmt wie ein seliges, blühendes Eiland im Meer. Sucht man nun bei diesem Kapitel die Teile, so grenzen sie sich vor dem beschauenden Auge sehr leicht ab. Da sehen wir zuerst in den drei Anfangs= versen des Tertes aller Gaben und Taten Unwert ohne Liebe; dann zählt St. Paulus vom vierten bis siebenten Verse die Kigenschaften der Liebe auf, die notwendigen, die nimmer manzgeln dürsen, wo Liebe ist. Dann wird uns vom achten bis zwölften Verse der Liebe unvergängliches, hier in der Jeit und dort in der Ewigzteit sich immer gleichbleibendes Wesen dargelegt, und am Schluß im 13. Verse wird sie uns in ihrer Größe und Würde im Vergleich mit dem Glauben und der Zossnung gezeigt. Line herrliche Belehrung, sa mehr ein Lied und Preisgesang auf die heilige Liebe als eine bloße Belehrung! Was wird schöner und lieblicher sein, als diese vier Teile des Tertes ins Auge zu fassen und genauer kennenzulernen.

Dabei aber kommt dem Deutschen leicht eine Frage. Er läßt sich gern von St. Paulo belehren, nimmt allenfalls mit Dank und tiefer Unerkennung die vier Teile des apostolischen Tertes an; aber es deucht ibm, als fehle bei aller Vollkommenbeit etwas. St. Paulus redet von den Eigenschaften, der unbegrenzten Dauer und dem hoben Werte der Liebe, aber - er fagt ja nicht, was die Liebe felber fei, und das will der Mensch, der auf der Schule ge= wefen ift, doch vor allem wiffen. Es wird auch nicht belfen, daß man die Sache umtehrt und dem grager die grage felbst wieder vorlegt, die feinen Beist bewegt. Ist er bescheiden, so wird er erwidern: "Ich wünsche wohl zu wissen, was die Liebe sei, und eben weil ich mich nicht getraue, die grage zu lösen, so stelle ich sie in meinem Bergen an den Apostel." Der aber löst sie dennoch nicht, so sehr man es verlange. Was sie nicht sei, die Liebe, und wie fie sei, darüber ergiefit sich die harmonische Rede seines Mundes; aber so= wenig die Schrift erklärt, was Gott fei, sowenig erklärt sie, was die Liebe fei. Das Berg versteht die boben Mamen, auch wenn es die Grenzen deffen, was fie umfaffen, nicht fieht; und wenn einer auch nicht schulgerecht fagt und sagen kann, was Gott und die Liebe sei, und sich diese Begriffe gegen die Grenzen des Verstandes auflehnen, so kann er doch Gott und die Liebe beides erkennen und besitzen, so wie man sich auch denken könnte, daß ein König Berr sei über Cander und Meere und Leute, deren Grenzen er nicht steden und deren Jahl er nicht nennen kann. Was liegt auch daran, ob du Die Grenzen der unermefilichen Liebe kennst und ihren Begriff verstehst? Züte dich, nur Salicbes von der großen Königin zu fagen, und fei bescheiden, wenn du Wahres fprichst. Sage nicht, die Liebe sei eine Tat, sage auch nicht, fie sei ein innerer Justand der Meigung und des Wohlgefallens an dem Beliebten; es ift doch alles zuwenig. Sprich auch nicht, fie fei kein Leben in sich, sondern in andern und für andre, sie gebe sich dem Geliebten und für ibn: fie fei immer im Geben, ein reicher Strom, der fich ergiegen muffe und es nicht lassen könne; es ist doch auch das nicht richtig, denn die Liebe emp= fängt auch, sie gibt nicht bloß, weil sie die Vollkommenheit des Geliebten will und derfelbe vollkommen nicht fein konnte, wenn er bloß empfinge, felbst aber niemals gabe. Rurg, bescheide dich; trachte nach Liebe; lerne die Liebe, die du haben follst; gebe zu Daulo in die Schule, der auch ein Junger der Liebe ist wie Johannes; nimm an und erfahre, was er dir fagt, und überlasse es dem Geiste Gottes, dem treuen Lehrer, dich beim Sortschritt deines Lernens und Erfahrens immer tüchtiger zu machen, annäherungsweise sagen zu können, was die Liebe sei. Komm, laß uns, nicht länger aufgehalten, dem Apostel zu Süßen sitzen und seine Worte hören und beswahren in einem seinen guten Serzen.

Im gangen zwölften Kapitel bat der Apostel einen überblick über die mancherlei außerordentlichen Gaben des Beiligen Geiftes gegeben, welchen er guletzt im 31. Verfe mit der Ermahnung beschließt: "Trachtet nach den besseren Gaben, d. h. nach den größeren und nützlicheren, von denen ich euch gesagt habe, und ich will euch noch einen besseren Weg zeigen." Der Weg aber, der ihm überschwenglich höber steht und geht als die Erweifung aller von ihm gerühmten und gepriefenen Gaben, ift der Weg der Liebe. Die Liebe vergleicht er mit allen Gaben, ja mit den größten und herrlichsten, und gibt ihr nicht allein den Vorzug vor allen, sondern er belehrt uns auch, daß keine Gabe ohne die Liebe irgendeinen Wert in Gottes Augen besitze. Juerft wendet der Apostel dies auf die Sprachengabe an, dann auf die Gabe der Weisfagung, auf den Wunderglauben und ende lich auf die Werke der Barmbergigkeit, welche uns in den 28 Versen des vorigen Kapitels bei dem Mamen der Belfer ins Gebachtnis treten können und in andern ähnlichen Stellen unter den Mamen der Mitteilung, der Gemeinschaft, der Barmbergigkeit als Außerung einer besondern Gnadengabe vorkommen. - "Wenn ich mit Menschen= und mit Engelzungen redete, fpricht er alfo guerft, und batte der Liebe nicht, fo ware ich ein tonend Erz und eine tlingende Schelle." Es werden also Engelzungen und Menschenzungen unterschieden; die Menschenzungen sind mancherlei, auch die Engel haben Jungen, Sprachen wie die Menschen haben, und wie der Zeilige Beift verleiben kann, Menschensprachen zu sprechen, die man nie gelernt, fo tann er auch Engelzungen verleiben, Menschen mit Engelsprachen reden lebren. Ist denn das, meine Brüder, etwas Geringes, ift's nicht etwas Außerordentliches und Großes zu nennen? Ift es nicht etwas höchst Ergreifendes, Menschen-, ich will nicht sagen irdische Jungen und Sprachen. fondern Engelsprachen reden zu boren? Wenn wir Jeugen fein wurden von diefer hoben Gabe, wenn wir einmal die Erfahrung davon hatten, wurden wir nicht gerade in diefer Gabe den Beift Gottes als Sprachenmeifter und die Sprache felbst als das wunderbarfte aller Gotteswerte erkennen? So groß aber das Werk ist, so verliert es doch allen Wert, wenn im Bergen des Menschen, der die Sprachengabe besitzt, die Liebe nicht herrscht. Das größte Gotteswert der Sertigkeit in fremder Junge wird gum tonenden Erg und zur klingenden Schelle, alfo zur blogen Inftrumentalmufik ftatt gum boben Preisgefange beseelter Menschenzungen, wenn die Liebe mangelt. Abnlich ift es mit der prophetischen Gabe. "Wenn ich weisfagen konnte, fpricht der Apostel, und wüßte alle Gebeimniffe und alle Erkenntnis, fo ware ich nichts, wenn ich die Liebe nicht hätte." Man kann also die Gabe der Weissagung besitzen, alle Gebeimnisse wissen und alle Erkenntnis haben und doch nichts sein, weil die hohen Gaben nur durch die Liebe ihren Wert bekommen, den Weg der Liebe gehen sollen, die da sucht, was des andern ist, und ohne diese Verbindung mit der Liebe dem Menschen ebensowenig nützen und ebensowenig Liebe und Juld erwerben als es bei Vileam der Sall war, der die Gabe der Weissagung besaß und doch von Gott verworsen wurde. Nur die Liebe gibt der Gabe den rechten Wert, und wenn jemand mit allen Gaben geschmückt ist, aber sie nicht in Liebe und Sorge für den Nächsten anwendet, so verwandelt sich ihm die Gabe und ihre Außerung in ein pures Nichts. Gottes Augen schauen nach der Liebe und blicken schrecklich, wenn irgendwer die hohe Gabe des Zerrn nicht anwendet, wozu sie gegeben wird, nämlich um in der Gemeine der Zeiligen zum Liebesband zu dienen und zu Gottes Dank und Preis, zu einer Saat des Segens unter den Menschenskindern verwendet zu werden.

Ebenso ist es mit dem Glauben. Zwar ist hier nicht die Rede von dem seligmachenden Glauben, sondern nur von jenem Wunderglauben, vermöge deffen in der sichtbaren Welt oft große Erfolge erreicht, wie der Berr Matth, 17 und St. Daulus in unferm Terte fagt, Berge verfest und ins Meer geworfen werden konnen. Bier und in andern Stellen der Beiligen Schrift ist diese Gabe getrennt gedacht von der Liebe und wahren Unbetung Jefu, und die Trennung ift feine blofe Gedankentrennung, fondern wir haben Zeugnisse des gottlichen Wortes, nach denen sie in der Wirklichkeit vorkommen konnte, So fagt ja 3. B. der Berr felbst, es würden an fei= nem großen Tage Leute por ihm erscheinen, die sich gegen das Verdam= mungsurteil, das er ihnen sprechen werde, auf die großen Wunder und Glaubenstaten berufen wurden, die fie in feinem Mamen getan batten. "Saben wir nicht in beinem Mamen Teufel ausgetrieben und viele Taten getan?" werden fie fagen. Da fieht man alfo den Zaushalt Gottes und wie in demfelben die Gaben so mannigfach und reich verteilt find; aber man wird auch mistrauisch gegen die bloge Babe, man sieht, daß in den Gaben teine Verfiegelung zum ewigen Leben liegt, daß fie im Gegenteil zu Mühl= steinen werden konnen, die der Berr an den Bale so mancher hangt, um fie ins Meer der Verdammnis einzusenken, wo es am tiefften ift. "Auch wenn ich allen Glauben habe, bis zum Bergeversetzen, ruft der Apostel, ich habe aber die Liebe nicht, fo bin ich nichts." Micht die Gabe ift nichts, nicht der Glaube, nicht die Erkenntnis, nicht die Weissagung, nicht die Sprachengabe, die find und bleiben große Gaben gur Derherrlichung des Berrn; aber der Menich ift nichts, der alle diefe Gaben hatte, die Liebe aber nicht befäße.

Ks ist eine Steigerung in der Rede des heiligen Paulus, er geht von dem Aleineren zum Größeren, vom Jungenreden zur Weissagung, Erkenntnis und zum Wunderglauben. Die Gabe der Jungen und deren übung ist an und für sich selbst groß und wunderbar, eine Ausbedung innerer Schranken des Denkens und Erkennens, eine Macht über Verschiedenheiten in den Vorsstellungen, Bildern und Gedanken der Seele, eine, wie es scheint, entzückte

Jusammenfassung und Vereinigung deffen, was Gott feit Babels Zeiten in den Gedanken der Menschen getrennt bat. Aber bei diefer Gabe lagt fich die Abwesenheit der Liebe am erften erklaren, weil ihr Muten fur andre nicht febr groß ift. Dagegen die Weissagung, die Erkenntnis, der Wunder= glaube find fämtlich im Dienste der Gemeinde berrliche gruchte des von Christo gestifteten göttlichen Lebens. In Anbetracht ihrer ist es weit schwe= rer, die Liebe wegzudenten. Es wird ja durch diese Baben der Mame des Berrn verherrlicht und der Gemeinde genützt. Dennoch aber zeigt der Jufammenbang unfere Tertes, daß die Liebe mangeln tann, während diefe Baben im Schwange geben, daß man also auch ohne Liebe nützen und bei großem gestifteten Segen felbit verwerflich werden kann. Die Selbstfucht, die mit Gottes Gaben prangt und Gott die Glorie derfelben raubt, kann allem Segen und Mutien, den wir ftiften, den Wert nehmen und uns bettels arm por Gott machen, mabrend andre von uns den feliaften Muten ges nießen. Die Welt kann uns über unfrem Grabe danken, während Gott unfre Seele wegen Mangel der Liebe verdammt bat. Erschrecklicher Gedanke, der aber noch greller und mächtiger im letten Verse des ersten Teils unfres Tertes hervortritt. "Wenn ich alle meine Babe gur Speife der Armen verwendete, und wenn ich meinen Leib hingabe, daß ich verbrannt wurde, die Liebe aber nicht habe, fo nütt es mir nicht." Das ift der lette Ders des erften Teiles. Alfo wenn einer feine gange Sabe gur Speifung der Armen hingibt und seinen Leib den flammen hingibt um Christi willen, aus Liebe zu ibm und zu den Brüdern, so nütt es ibm etwas, so bat er davon seinen Gnadenlohn, so wird ihn der dafür segnen, der keinen Becher Wassers unbelohnt laffen will und eine Krone der Gerechtigkeit den Märtyrern reicht. welche Glauben halten, den Rampf zu Ende tämpfen, den Cauf vollenden. Dagegen aber kann einer alles, was er hat, für die Urmen opfern und bis ans Ende Beständigkeit üben, in Slammen und harten Todesarten, und den= noch ohne Gnadenlohn, ohne Erhörung des taufendfachen "Vergelt's Gott" der Urmen, obne Unerkennung feines Blutvergiegens und letten Seufgers, ohne Wohlgefallen des ewigen Richters dabingeben. Der Mangel an Liebe nimmt felbst der freiwilligen Urmut und dem Märtvrertode allen Wert und tann Urbeit und Rampf des reichsten Lebens zu einer Eitelkeit, zu einer boblen Schale, zu einem puren Michts machen. Die Liebe ift des Gesetzes Erfüllung, die Liebe ift aller Taten Wert, die Liebe ift der Edelftein, alles andre ist nur Sassung; wo die Liebe mangelt, werden alle Taten und Werte zu bloßem Beuchelschein. Eine erschreckende Wahrheit! Wenn die querit genannten guferordentlichen Baben ohne die Liebe teinen Wert haben, fo könnte man fagen, sie kämen von außen ber, sie wüchsen nicht aus dem Willen und Gerzen des Menschen hervor. Dagegen aber die aufopfernde Barmbergigkeit, die freiwillige Armut, die Singabe in die Slammen des Martvrertodes wird man doch immer geneigt fein, als reife grüchte des ins wendigen Lebens, als Außerungen der verborgenen Tiefe der Seele ans gunehmen. Und doch, und doch kann auch das, was fo gang aus dem eignen

Entschluß des Menschen bervorgebt, so nützlich, so glorreich ist, der Liebe mangeln, und es konnen also die eigensten Taten des Menschen ibn felbst und andre vollkommen täuschen, die Ewigkeit kann ihm eine furchtbare Enttäuschung vorbehalten und es kann ihn aus dem Munde des Richters der schreckliche Donner des Urteils treffen: Bebe bin von mir, du Verfluch: ter, ich habe dich nie erkannt. - "Selig find die Toten, die im Berrn fterben, und ihre Werke folgen ihnen nach." Aber nur in Kraft der Liebe werden die zeitlichen Werke des Menschen unsterblich gemacht, zur Machfolge in die Ewigkeit und zum Bimmel erhoben; was aber ohne Liebe geschieht. das fällt wie ein Bleigewicht ins Meer der Vergeffenheit, ja ins Meer der Verdammnis. Es steht wohl geschrieben: "Das ist die Liebe zu Gott, daß wir seine Gebote halten", aber das ist nicht so zu fassen, als bestände die Liebe nur in Werken und Taten, als ware sie überall obne Zweifel vorhanden, wo Werke und Taten glangen. Mein, nein, von den Taten auf die Liebe, von den Werken auf den Meister, von den grüchten auf den Baum ist nicht immer ein sichrer Schluff. Umgekehrt, von der Urfache auf die Wirkung wird immer wohl geschlossen; von der Wirkung aber auf die Ursache, ich wiederhole und warne, gilt nicht immer der Schluft. Gang unsichtbar und fast unverkennbar für das Menschenauge wird dadurch die Liebe. Es sieht aus, als gelte allein das Wort: "Der Berr kennt die Seinen", und ob wir auch desbalb nicht von der beiligen Pflicht des achten Gebotes, darnach wir Gutes reden und alles zum Beften tehren follen, entbunden werden, fo wird doch durch eine solche Wahrnehmung im ganzen unser Urteil kleinlaut und unfer Vertrauen zu der Liebe unfrer Bruder fast zweifelmutig. Es ist ja am Tage, daß alle Gaben und Werke, so bell sie glanzen, nicht notwendig Außerungen und grüchte, oder auch nur Begleiter der Liebe fein muffen!

So unsicher also ist unser Schluß von den Werken auf die Liebe. Mun aber geben wir zum zweiten Teil unfres Tertes, in welchem uns not wen = dige Eigenschaften der Liebe vorgelegt werden. Auch diese Eigenschaften sind nicht von der Urt, daß sie uns einen vollkommen sicheren Weg der Erkenntnis vorhandener Liebe anzeigten; auch bei ihnen ist Zeuchelei zu fürchten. Es gelingt manchmal diesem Satanvengel, die Gestalt der Liebe anzunehmen und sich so zu gebärden, daß man darauf schwören möchte, es sei Liebe vorhanden, bis etwa dennoch gulett der Schleier finkt und ein häßliches Gesicht der Bosbeit enthüllt wird. Auch wird bie und da einem Menschen der Schein liebevollen Benehmens um so leichter gelingen, weil für das Benehmen so gar viel auf das Temperament ankommt. Da kann einmal eine Tugend vorhanden oder abwesend scheinen, während doch nicht sie da ist oder fehlt, sondern nur ihr temperamentliches Vorbild. Darum kann das Urteil so leicht falsch greifen, und ift so viel Erfahrung nötig, bis man nur dabin kommt, juzuwarten, ju schweigen und Jeit und Urteil reis fen zu lassen. Jedoch hat der heilige Apostel einen solch' reichen Aranz von Eigenschaften der Liebe zusammengestellt, daß man wohl wird behaupten dürfen, es werde keiner Beuchelei gelingen, alle diese Kigenschaften sich guqueignen. Es mag wohl möglich fein, den Schein diefer oder jener Tugend

angunehmen; das aber icheint wohl eine unmögliche Sache gu fein, alle diese kostbaren Gemande von Tugenden anzuziehen und, während das Berg in Bosheit ftebt, im Bimmelsglange der mannigfaltigften Beiligfeit gu er= scheinen. Wenn man daber nicht auf eine einzige Tugend, sondern auf die Vereinigung vieler das prufende Auge richtet, so wird die Täuschung geringer werden und das felige Vergnügen, mabre Liebe anwesend glauben zu durfen, desto sichrer und zuversichtlicher in uns walten konnen. Beim Uberblid über den Rrang beiliger Eigenschaften der Liebe, der fich in unfrem Texte findet, bat es ein Seelforger, der gerne fein Volt mit dem gottlichen Worte fpeifen möchte, nicht gang leicht. Da bindert die Ubersetzung, welche bei aller Vortrefflichkeit und bobem Geschick des Dolmetschers doch mehr: fach nicht eine Uberfetzung, sondern eine menschliche Auffassung des gott: lichen Ausdrucks gibt, der geschrieben ift. Juweilen einmal gehört auch ein Wort, das der Apostel braucht, zu denen, deren Sinn nicht völlig unklar, aber auch nicht völlig flar, sondern der Deutung fähig ift, so daß man überbaupt keine Sicherheit bei allem Deuten bat. Das Auge des Menschen sowie feine Kenntnis der Umstände, unter welchen geschrieben worden ift, reicht nicht immer aus, aufzufinden, was die beiligen Schriftsteller in dem oder ienem Worte den Gemeinden an Wohltat reichen wollen. Dazu kommt bei unfrer Stelle noch die Schwierigkeit, den Gedankengang berauszufinden, welchen der Apostel bei Aufzählung der einzelnen Gigenschaften der Liebe verfolgt. Machbarlich schließt sich zuweilen ein Daar von den Bigenschaften zusammen: warum sie aber alle gerade so und nicht anders geordnet sind. das zu fagen mage ich nicht, da ich mich fürchte, die einzelnen Ausdrücke durch Biegen und Beugen meiner Auffassung gehorsamer zu machen.

Bei alledem aber leuchtet der zweite Teil unfres Textes dennoch so bell und tlar, daß man der Liebe Eigenschaft und Urt fich felbst gur Drufung gar wohl erkennen kann. Bei allen Eigenschaften, welche aufgezählt werden, fieht man die Liebe in einem Rampfe gegenüber der fleischlichen Reizung. Alles, was gefagt wird, erscheint als Verleugnung der Matur, als Sieg und Triumph des göttlichen Geistes über Lindernisse, Micht wie der Mensch fich im Verhältnis zu andern gewöhnlich zeigt und gibt, nicht wie fich gegenseitig die Rinder der Welt ansehen und zu entschuldigen pflegen, fon= dern gang andere benimmt fich die Liebe. Einer verzeiht dem andern in der Welt den Mangel an kangmut und Gute, Meid, Mutwillen und all das Gegenteil von demjenigen, was St. Paulus predigt; allzu natürlich findet ein jeder das Gervortreten der felbstfüchtigen Matur, als daß er nur den Unfpruch machen möchte, fein Machbar follte bavon frei fein. St. Paulus aber lehrt uns die Volltommenbeit des neuen, in uns gepflanzten göttlichen Lebens; er stellt keine gesettlichen Unsprüche, sondern er verweist auf die bimmlischen Wirkungen und mühelofen gruchte der Liebe, die aus dem Beiligtum stammt. Und wie fich zur grühlingezeit die Blumen entfalten. eine nach der andern, fo feben wir im Terte einen gangen Barten blübender duftender Simmelsblumen der beiligen Liebe. Da blübt wie auf einem Stengel Cangmut und greundlichteit. Die Gelbftsucht ift lange mutig und freundlich bis zur Erreichung ihrer Twecke, dann ftellt fich Ungeduld, unfanftes, murrifches Wefen ein und rechtfertigt fich aus allgemein verständlichen, niederträchtigen Grunden. Es ift euch das allen bekannt. Un 3 weiter Stelle feben wir Meiblofigteit, denn die Liebe eifert nicht. d. i. sie neidet nicht. Der Meid ist eine gallichte, elende Zerzens= und Beistes= plage für alle, bei denen er fich meldet; aber die Liebe ift glücklich, denn fie neidet nicht, ift zufrieden mit ihrem reichen Schatze und in ihrem überfließenden Wohlwollen, traft dessen sie allen gönnen kann und gönnt, nicht bloß was fie haben, fondern mehr als das. Um dritten Orte findet fich eine dreifache Blüte der mabren Liebe. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, wie Luther überfett, fie blabet fich nicht, fie ftellt fich nicht ungebardig. Statt des Mutwillens, dem fich die robe ungezähmte Matur fo gerne bingibt, bat fie Baltung, ftatt des aufgeblafenen Bochmuts jene Demut, die ihrer Mangel und Verseben eingedenk ift, und statt des ungezogenen, unanständigen, ungebärdigen Wefens, mit dem der Mensch bei jedem Widerstand, den er gegen seine Meinung und Meis gung findet, sich so sehr verfündigt, weiß sie nicht allein das Rechte und Bute, sondern auch das Schickliche und Schone im Benehmen festzuhalten; bescheidene Saltung, buffertige Demut, beilige Betrachtung aller Grengen des Schicklichen und Schönen und ebendamit iene wunderbare liebliche Bergensbildung, die Gott und Menschen wohlgefällt, find ihre Zeichen, wo überall fie einbertritt.

Un vierter Stelle steht wieder eine einfame aber große, berrlich duftende Blüte, würdig mit der ersten einsam stebenden berrlichen Blume, mit der Meidlosigkeit, verglichen zu werden. Man könnte sogar sagen, sie übertreffe die Meidlosigkeit an Schönheit, sie sei Königin im Garten, sie beberrsche alles andre und gebe allem andern, was der Apostel erwähnt, den gemeinsamen Sinn und Grundton. Es ift die Uneigennützigkeit, welche der Apostel mit den Worten darstellt: "Die Liebe suchet nicht das Ihre." Wir meinen nicht bloß jene gewöhnliche Uneigennützigkeit, kraft welcher der Mensch in Sachen des zeitlichen Besitzes unschuldige Bande bewahrt, sondern jene, die in teinem Sinne das Ihre fucht, nicht ihre Luft, nicht ibre Unerkennung, nicht ibre Ehre, nicht ibre Freiheit, überhaupt nichts, was bloß ihr gebort; sie sucht, was des andern ift, und ebendeshalb ist sie langmütig und freundlich und neidlos, voll haltung und Demut und Schicklichkeit; ebendeshalb wird es ihr auch leicht, sich in all den Tugenden zu bewähren, die wir aus unserm Texte noch nicht genannt haben. Denn an fünfter Stelle feben wir nun vier Tugendblumen paarweise einander gegenüber steben. Da erzeugt die Liebe zuerst ein fußes, aller Galle und boshaftigen Erregung lediges, allezeit mildes Wefen, denn "fie läßt fich nicht erbittern", noch viel weniger aber läßt fie fich gur Rache binreißen, "fie trachtet nach teinem Schaden"; dabei freut fie fich niemals, wenn dem andern Unrecht geschieht; aber wenn die Wahrheit und Wahrhaftigteit sieget, da freut fie fich. Begeneinanderüber fteben diefe vier beiligen Bluten der Liebe und neigen sich gegeneinander, und wenn irgend etwas den Eindruck der inneren Freiheit und Vollendung machen kann, so ist es gewiß die Anwesenheit dies ses Doppelpaares, das nirgends blühen kann, wo man das Kigne sucht.

Bis hieher sind wir im Garten der Liebe wie terrassensig aufwärts gegangen, von einer Doppeltugend zur Reidlosigkeit, von einem Drei der Tugenden zur heiligen Uneigennützigkeit, und von dieser wieder zum edlen Doppelpaare heiteren, friedlichen, der Wahrheit und Gerechtigkeit allein ergebenen Wesens. Run aber treten wir auf die höchste Terrasse und hier dusten vier edle Blüten im stillen Vereine, sede unabhängig und groß für sich, sede ein Triumph der höchsten Liebe. Alles tragen, alle Seheler decen, — alles Gute von dem Rächsten glauben, — alles Gute von und für ihn hoffen, — alles glaubend und hoffend für ihn dulden! Also ganz im Rächsten leben, sein Zeilschaffen, alles Glück in seinem Glücke sinden, in ihm leben und für ihn, alles so anstellen, daß ihm sein ewiges Zeil gelinge und seine zeitliche Wohlsahrt, kein Glück bedürfen als fremdes Glück, keine Zerrlichkeit als die des Rächsten, selbst gefättigt im Zeile Christi, in der Gemeinschaft ause gehen: das ist der Liebe Art und so erscheint ihr schöner Glanz. —

Meine Bruder, ich habe oben gefagt, man feire das Gedachtnis Jeju, indem man den paulinischen Tert von der Liebe lese; da konnt' es nun zwar allerdings im ersten Teile icheinen, als liefe fich das Gedachtnis Jesu nicht immer anreihen. Das Jungenreden, die Weisfagung, die Erkenntnis, der Glaube, das find lauter Gaben, für welche wir uns ibn am liebsten als Geber, nicht als den Begabten denken. Weil er den Geist nicht nach Magen bat, scheint es uns fast ungeborig, ibm einzelne Gaben zuzumessen. Unders wird es bereits bei dem Verse, in welchem der Apostel von Austeilung der Babe an die Armen und von Bingabe des Leibes in die feurige Aufopferung des Todes spricht. Da erscheint uns Jesus, da seben wir ibn unter den Sunfund Viertausenden das Brot brechen in Liebe, in Liebe den eignen Leib als Brot den Seinen austeilen, in Liebe ibn bangen und verzehrt werden am Kreuz von grimmigen Todesschmerzen. Um allerreinsten und schönsten aber erscheint uns in der Darftellung der mancherlei Liebestugenden Jesu Chrifti Liebesglanz zu leuchten. So ist er, so ist er gewesen und ist noch so, so bat er um unfre Seele geworben, und alle Worte des zweiten Teiles unfres Tertes füllen sich erst mit den rechten Gedanten bei Betrachtung feines liebevollen Lebens, Leidens, Sterbens, Auferstebens und feines verklarten Eingangs in den Simmel und Verweilens dortfelbst. Und wenn uns auch beim letzten Verse des zweiten Teiles für seine gottlich klare Sobeit das "alles tragen, alles glauben, alles hoffen, alles dulden" für ibn gar gu sehnsüchtig, zu schmachtend, zu menschlich, zu bingegeben erscheinen könnte. so muffen wir doch zugeben, daß mit dem menschlich starken Liebesausdruck am Ende der gottlichen Überschwenglichkeit seiner Liebe am meiften die Ehre gegeben wird, und daß uns darin fein eignes ichonftes Bild gezeigt wird und sein großes Auge voll Liebe anschaut. Ja wahrlich, das ift Liebe, und wenn man fich mit Scham und Buftranen an diefem Bilde fattgefeben hat, dann ist man am ersten fähig, zum dritten Teile unfres Tertes übers zugeben und zu lesen, was sich weitaus am passendsten anreiht, nach so viel Schönem: "Die Liebe höret nimmer auf."

Wie könnte es auch anders sein! Was sollte aus der Liebe Schöneres werden? In welchen höberen Justand sollte sie sterbend übergehen? Mein, es gibt nichts Söheres und Schöneres; die Liebe hört nicht auf, räumt ihren Platz nichts anderem ein, verwandelt sich auch in nichts anderes, treibt keine höheren Blüten, ist himmlisches Leben schon auf Erden, kann durch Versetzung in die Zwigkeit nur insofern schöner werden, als Mebel und Besleckung der Sünde aufhören und damit sedes Sindernis ihres vollskommenen Gedeihens verschwindet. Die Liebe hört nimmer auf und bleibt sich immer gleich.

Dieser Gedanke beschäftigt den beiligen Apostel in unfrem Texte so febr. daß er zwischen der Liebe und den andern obenerwähnten berrlichen Gaben der Weissagung, des Jungenredens und der Erkenntnis eine Vergleichung anstellt, deren Tiel und Ende nichts andres ift, als den Sieg der Liebe über alle Gaben darzulegen. Die Weissagungen boren auf, denn sie werden erfüllt. Die Jungen kommen einmal doch zum Schweigen, wenn wir dabin kommen, wo wir alle die gleiche Sprache reden. Auch bort diese Weise der verständigen Ertenntnis auf, die wir jett pflegen, und macht der Ertennt: nis des Schauens Raum. Alle diesseitige Erkenntnis und Weissagung ift unvollkommen, weil studweise; aber wir werden zu einer vollendeten Er= kenntnis und Einsicht in Gottes Wege kommen, dann erstirbt das Unvollkommene im Vollkommenen. Alle diesseitige Erkenntnis und Rede gleicht dem Callen des Kindes, der Dent: und Schulweise der Jugend, dagegen aber sollen wir für eine himmlische Mannheit erzogen werden, und wird nun dies Tiel unfrer Erziehung erreicht fein, dann werden auch unfre Gedanken und unfre Worte in gang andrer Kraft und gulle geben. Bier nehmen wir all' unfre Weisheit aus der Schöpfung Gottes oder aus Gnaden= mitteln, wie fie uns der Berr für diese Welt bestellt bat; aber es kommen ewige Zeiten, da wir in Gottes Ungesicht alles schauen und erkennen werden, wie wir erkannt sind. Da bort dann die schwache frudweise Erkenntnis auf, wie auch die Weissagungen aufhören und die Jungen schweigen. Die Liebe aber wird alle diese und überhaupt alle möglichen Veranderungen überleben und mit uns gleichen Wefens in die Ewigkeit geben. Wen fie hier geliebt, den liebt fie auch dort, fie wechselt die Gegenstände ihrer Meigung nicht, fie ift eines treuen Gedachtniffes und vergift nach dem Eintritt ins Paradies über der Glorie des herrn um so weniger die geliebten Bruder auf Erden, als der Berr felbst, den sie dann von Ungesicht schaut, ihrer in unaussprechlicher göttlicher Liebe gedenkt. Sie behalt also mitten im Lichte und in den Slammen himmlischer Liebe Gottes die Bruderliebe bei und übt alle Tugenden derfelben, wie sie sie bier geubt bat, in unverander: licher Geduld und Barmbergigkeit. Wie fie in Gott dem Berrn alle Berrlichkeit väterlicher Liebe erkennt und von ihm ber erfährt, so erkennt sie in dem verklärten Erlöser den ewigen König und Sobenpriefter, in seinem

Regimente und der übung feines Priestertums die größte gulle und das beiligste Vorbild ewiger Bruderliebe und vereinigt fich mit ibm zu einer vollkommenen Sortsetzung aller der Liebesarbeit, die ichon bier auf Erden begonnen bat. Wir können nicht in das ewige Leiligtum schauen, wir find nicht wie Paulus entzudt bis in den dritten Zimmel, wir leben noch in ir: discher Dunkelheit; aber wenn wir seben könnten, wenn der Vorhang fiele, fo wurden wir Chriftum feben, wie er unter den Scharen unfrer miterloften, bereits vollendeten Bruder unfer Gedachtnis feiert und als Konig und Zoberpriester die Werke bimmlischer Bruderliebe übt; wir würden dort die Liebe seben, wie fie bier gewesen, und die Einheit der Rirche dort und bier würde uns ichon dadurch überzeugend entgegentreten, daß wir beide von derfelbigen Liebe durchdrungen feben wurden. Das aber, meine lieben Bruder, dient ja alles dem Tweck, den der Apostel in unserm Texte erreichen will, nämlich die Liebe zu preisen. Erst sie gibt allen Gaben und Werken den Wert, wie uns der erfte Teil des Tertes zeigte; fie allein gebt im Glange der mannigfaltigsten selbstsuchtlosen Tugenden, wie uns der zweite Teil gezeigt hat; fie ift unsterblich wie die Seele felber und verandert auch beim Abergang in die Ewigkeit ihre Weise nicht, gleich der Raupe, die sich zum Schmetterling verkehrt. Damit ift so viel zu Cob und Preis der Liebe gesagt, daß wir völlig vorbereitet find, den Schluß der Rede St. Pauli von der Liebe aufzufassen.

"Tun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, spricht er; die Liebe aber ist unter ihnen die grössteste." So schließt er, und wer in aller Welt kann den Schluß für einen Sehlschluß halten, der auf so gewaltigen Voraussetzungen ruht. Der Glaube wird zum Schauen und stirbt in seiner Verwandlung; die Hoffnung wird zum Saben und erlischt, indem sie den Sieg und das Aleinod gewinnt; die Liebe aber ist das ewige Leben selber, das unaushörlich bei uns bleibet, nachem wir es einmal empfangen haben; sie erblaßt nicht im Todestal, sie erstirbt nicht im Unschauen Gottes; sie erweist sich als Gottes Vild im Menschen und in ihr sinden wir die Wiederherstellung alles dessenigen, was uns die Sünde entwendet hat. So groß ist die Liebe. Wenn daher der Apostel Paulus sie über alle andern Gaben stellt und im ersten Verse des 14. Kapitels uns zuruft: "Jaget der Liebe nach", so können wir doch nicht anders als ihm völlig beistimmen, ausspringen vom Sitze unster Trägheit und der Liebe nachjagen, bis daß sie sich uns ergeben hat.

Da geht der Zerr im Kvangelium von Galiläa die Jordan-Au hinab bis Jericho und von Jericho hinauf nach Jerusalem. Zier ist sein Tiel und der Ort seines Strebens, hier ist Golgatha, hier wird das große Opfer der heis ligsten Bruderliebe dargebracht. Es ist ein Todesgang, auf welchem wir Jesum sehen, aber auch ein Liebesgang, denn die Liebe ist die Regentin auch in diesem Tode. Die Liebe treibt ihn bis zu seinem großen Wort: "Es ist vollbracht", die Liebe bricht ihm Aug und Zerz, die Liebe treibt seine Seele zu den andern körperlosen Seelen ins Paradies, die Liebe öffnet ihm wieder den Kingang in seinen Leib, die Liebe verklärt den Leib, die Liebe bereitet

ibm eine Auferstehung, Liebe füllt die vierzig Tage nach der Auferstehung, Liebe trägt ibn gen Simmel, Liebe regiert ibn, wie er binwiederum die Welt regiert: Sein ganger Bang ift Liebe, und er felbft, lauter Liebe ift er: und wir? Können wir das alles wieder einmal in der Saftenzeit vor uns vorübergeben seben, ohne daß es auch uns warm ums Gerz wird, ohne daß wir aufwachen zur Machfolge deffen, der die Seinen geliebt hat bis ans Ende? Können wir haffen, gurnen, geigen und ein Leben der Selbitfucht führen, während uns avostolische Worte von der Liebe predigen und der König der Ehren behren Beispiels an uns vorübergebt? Ift niemand da, der fich in Liebe bereitet zur Saftenzeit, zur Daffionozeit, zum Undenken Jefu? Ift's nötig, daß man auf Unathema Maharam Motha hinweist wie auf einen in der Serne grollenden Donner, der die Lieblosen richten, aber doch keine Liebe erwecken kann? Man kann doch nicht ohne Liebe bleiben, wenn St. Daulus von der Liebe predigt, wenn deine Majestat, Berr Jefu, im Evangelium die Liebes- und Leidensverkundigung halt! Berr, ob man konnte, man will ja nicht. Wie der Lirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit unfre Seele, o Liebe, nach dir. Boreft du nicht die Seufzer der Sehnsucht nach dir, welche fich der Bruft entwinden? Siebst du, trodnest du, verwandelft du nicht die Sehnsuchtstränen, nach dir geweint, in greudentränen darüber, daß du einkehrst und Wohnung bei uns machft? Du mit deinen Wundmalen, der du die Liebe bift, erhore uns und laft uns in der Gedachtnis: zeit deiner Leiden deiner Liebe voll werden. Avrie Eleison, Christe Eleison, Avrie Eleison. Umen!

## Um Sonntage Invocavit

# 2. Ror. 6, 1—10

1. Wir ermahnen aber euch als Mithelser, daß ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfanget. 2. Denn er spricht: Ich babe dich in der angenehmen Jeit erz böret und habe dir am Tage des Zeils geholsen. Sehet, jetzt ist die angenehme Jeit, jetzt ist der Tag des Zeils. 3. Lasset uns aber niemand irgendein Argernis geben, auf daß unser Amt nicht verlästert werde; 4. sondern in allen Dingen lasset uns der weisen als die Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Koten, in Angsen, 5. in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhren, in Arbeit, in Wachen und Sasten, 6. in Keuschheit, in Ertenntnis, in Langmut, in Sreundlichteit, in dem heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, 7. in dem Wort der Wahrheit, in der Krast Gottes, durch Wassen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken; 8. durch Shre und Schande, durch össe Gerüchte und gute Gerüchte; als die Versührer, und doch wahrbaftig; 9. als die Unbekannten, und doch nicht ertötet; 10. als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Irmen, aber die doch viele reich machen; als die nichts innehaben, und doch alles haben.

Unsere Candeskirche feiert an dem heutigen Sonntag ihren jährlichen Bußtag. Im allgemeinen spricht sie damit einen uralten Gedanken aus, nämlich daß die Passionszeit wie eine Gedachtniszeit der Leiden Jesu, so

auch eine Zeit der Buffe sein folle. Was jedoch die Wahl des Tages insonder= beit anbetrifft, so wurde man in früheren Zeiten überhaupt keinen Sonntag, auch keinen Sonntag der Daffionszeit zum Buftage gemacht haben. Man war früherhin zu febr gewohnt, jeden Sonntag als einen Bruder des Oftertages mit Freuden zu begeben und das Gedächtnis der in Christo Jesu auferstandenen Menschheit mit dem Unfang jeder Woche zu verbinden, als daß man die öffentliche Buffandacht des Jahres auf einen Sonntag hätte legen können. Tritt doch fogar in den sonntäglichen Evangelien und Episteln der Daffionszeit der Gedanke der Leiden Jefu in einem gewiffen Make gurud, wie ihr dies alle gewiß schon oft bemerkt und hie und da einer unter euch es vielleicht auch schon getadelt haben wird, weil er den Sinn und Gedanken der alten Kirche bei der Tertwahl nicht recht erkannte. Unftatt des Sonntags feierte man früherbin vom Aschermittwoch an alle Tage mit Ausnahme der Sonntage als Buß: und Kastenzeit; insonderheit aber war der Afcher: mittwoch, der erfte von den vierzig Tagen, durch Buffeier ausgezeichnet. wie fich denn dieser Tag jedenfalls am besten zum allgemeinen Buftag eignen würde, wenn man nicht lieber und besser die vier Quatembertage des Jahres, nach alter, beiliger und wohlbedachter Sitte der Kirche, der Buffe weihen wollte. Indes sei das nun wie es will, bei uns ift heute Buff= tag. Da die gange Candeskirche Buftag halt, ift es beffer, uns mit derfelben ju gleichem Zwecke zu vereinen, als im Undenken befferer Zeiten und Ordnungen das zu verfäumen, was uns und allen ohne Ausnahme not tut, nämlich Bufte. - Sur diefen unfern Buftag find und keine eigenen Texte vorgeschrieben und wir können daher um so leichter bei den altgewohnten Sonntagsterten bleiben. Um Buftag gedenkt man der allgemeinen Sundhaftigkeit und der besondern Sünden, welche in der Candeskirche, der man angehört, und in der Zeit, in welcher man lebt, die herrschenden geworden sind. Mögen nun diese sein, welche sie wollen, so wird man doch kaum aus den Woangelien einen vassenderen Tert zum Twede des Buftags wählen können als den von der großen Versuchung Christi, welchen man am Sonntag Invocavit gewohnt ist zu lesen. Nicht bloß sieht man da den Zerrn Jesus am Ende einer vierzigtägigen Sastenzeit, wie wir am Unfang einer solchen steben; sondern man sieht ihn auch in der Versuchung, ja in damo= nischen Versuchungen, die für die Lage des Geren gar nicht unverständig vom Teufel ausgesucht waren. Der zweite Abam in Versuchung: Was für ein Thema, zumal wenn man am Buftag an die Versuchung und den Sall des ersten Abams und an unfre eignen täglichen Versuchungen denkt. Der zweite Abam in Versuchung ohne Sunde, und in welchen Der: suchungen ohne Sünde: wahrlich, auch das ist wie ein greller Lichtstrahl in unfre Sundennacht und febr geeignet, Scham und Reue fur unfern Sundendienst, unfre fchnode Stlaverei zu erwecken. Da gibt es zu predigen, anzuwenden, zu vergleichen und zu deuten genug. Aber auch die Epistel. meine lieben Bruder, schließt fich wurdig ans Boangelium an. Twar bandelt sie im Grunde gang und gar, wie wir das seben werden, von den Aposteln und Lehrern der Kirche; aber wie das Evangelium Christum in

der Versuchung, im Rampse mit dem Satan und in der Mühseligkeit dieses Rampses zeigt, so sehen wir in der Kpistel neben ihm seine Diener einherzgeben, gleichfalls in Versuchung, in Kamps, in Mühsal, aber doch auch, wie Christus selbst im Kvangelium, in heiliger Bewährung, in Sieg, in Segen. Dabei wird uns ein so reicher Spiegel apostolischer Tugend und Treue vor die Seele gehalten, daß sich auch ohne Bustag unfre Seele zur Buse, zum bußfertigen Vergleich unfres sündhaften Wandels mit dem der Apostel würde aufgefordert fühlen. Da last uns denn um so mehr am Bustag in diesen Spiegel schauen und den Geist bitten, von dem alle Weissagung und Schristauslegung kommt, daß wir nicht schnell vorübergehen und vergessen, wie wir gestaltet sind, sondern zleiß anwenden, uns ernstlich über den Spiegel hinbücken und nicht ablassen, bis wir nach den Worten St. Jakobi durchgedrungen sind in das vollkommene Gesex der Freiheit. Das wäre unsfres Bustags größter Sieg und Segen.

Indem ich nun zur Betrachtung des Tertes komme, bitte ich euch, unste eben ausgesprochene Absicht auch dann nicht zu vergessen, wenn es eine Jeitzlang scheinen sollte, als hätte ich sie vergessen. Denn die Auslegung des Tertes verlangt es, daß ich nicht allein die Verwandtschaft der Kpistel mit dem Kvangelium zeige, nicht bloß die Apostel und Diener als des Zerrn Iesu würdige Nachfolger in Mühsal und Versuchung kennen, sondern den Tert, so wie er daliegt, anschauen lehre. Da kommt denn auch anderes vor als die Vergleichung der Diener und des Zerrn; und dies andre ist von der Art, daß es erkannt sein muß, wenn man auch nur diese Vergleichung sinzden soll. Darum ist es sogar für unsern Zweck ganz nötig und unvermeidzlich, den Tert kennenzulernen, so wie er vorliegt.

Dieser Text ist nach seinem engeren Jusammenhang nichts anderes als eine Ermabnung des Apostels an die Korintber, die Gnade, welche fie empfangen baben, nicht vergeblich oder unnütz fein zu laffen. Die Ermabnung ftütt sich aber auf das Wohlverhalten des Apostels und überhaupt der Umtsträger Christi, durch deren Wort und Dienst ihnen die Gnade que gelommen ift. Weil fie folde Cebrer und Seelforger baben, des balb follen sie die Gnade nicht vergeblich sein lassen: es möchte sie sonst bei dem Berrn der Berrlickkeit jede einzelne Tugend ihrer Lehrer und Seelforger verklagen, ibr Web und ibre Verdammnis desto größer werden. Es ift gang richtig, daß das Wort Gottes im Munde der verschiedensten Lehrer, ja auch sehr ungetreuer Lebrer dennoch rein und auch wirksam sein kann. Wenn aber eine Gemeinde Cebrer bat, die nicht bloft im allgemeinen recht predigen und das Umt wohl verwalten, sondern auch durch ihr Beispiel, durch ihre Aufopferung und ihre Begabung die Menschen einladen das Wort auf: zunehmen und es ihnen dadurch auch leicht machen, so ist das noch eine besondere Gnade Gottes, für deren Gebrauch der Berr Verantwortung for= dern wird. Je größer der Cehrer ist, desto verdammlicher wird der Junger, wenn er sein Wort nicht annimmt. Es ist also keineswegs ein gesuchter, weit entlegener, sondern namentlich bei den Korinthern ein sehr nabeliegender und gewaltiger Grund, wenn St. Paulus fagt, fie follen die emp= fangene Gnade deshalb nicht an sich vergeblich sein lassen, weil sie ihnen durch so große Lebrer vermittelt ist. Wir dürfen daher auch die Begrünsdung der apostolischen Vermahnung nicht so leichthin übersehen, sondern es ist unste heilige Pflicht, uns dieselbe anzueignen.

Indem ich das fage, denke ich mir den Sall, daß irgend jemand unter euch bei meinen Worten das Auge im Terte hat und mich sodann befremdet und zweifelnd anfieht, weil er zwar die Vermahnung, von der ich rede, aber keine Begründung der Urt findet, wie ich sie angebe. Es follte mich ein foldes Befremden, wenn es vortame, nicht im mindesten wundernehmen; wohl aber mußte ich mich wundern, wenn irgendein aufmerkfamer Tefer das Befremden nicht teilen wurde, da der deutsche Text allerdings von der wirklich vorhandenen Begrundung Pauli gar nichts merten lägt. Die Ermahnung findet fich nämlich in den beiden erften Verfen, die Begrundung aber in den acht übrigen. Mach Luthers Übersetzung jedoch beift der dritte Ders: "lagt uns niemand irgendein Argernis geben, auf daß unfer Umt nicht verläftert werde", - eine übersetzung, bei welcher die Begrundung St. Dauli felbst zu einer Vermahnung an die Korintber geworden ift, wahrend der Jusammenhang nach den Worten Dauli ein gang andrer ift. Der zweite Vers unterbricht nämlich den Jusammenhang, während der dritte fich eng an den ersten anschließt und ungefähr die folgende Auffassung verlangt: "Alls Mitarbeiter vermahnen wir euch aber auch, daß ihr die Gnade Gottes, die ihr empfangen habt, nicht vergeblich fein laffet, da wir euch ja in nichts auch nur den geringsten Unstoft geben (damit das Umt nicht verlästert werde), sondern uns in allen Studen als Diener Gottes empfehlen" uff. Daß dieses der Sinn fei, gebt aus dem griechtschen Terte so unzweifelig bervor, daß ibr euch dafür leicht Teugnis genug verschaffen könnt. Es läßt fich auch unfre deutsche Übersetzung taum anders erklären als aus der durch die Übersetzung der römisch-katholischen Kirche berkömmlichen Auffassung. Mehmen wir also unsern Text so, wie er genommen werden muß. so ergeben sich die oben angedeuteten beiden Teile, eine apostolisch e Ermahnung die empfangene Gnade nicht vergeblich fein zu laffen, und eine Begrundung derfelben durch Sinweifung auf die Größe der Lebrer, welche die Ro= rintber batten.

Die Begründung überwiegt die Ermahnung selbst durch die herrliche Ausführlichkeit ihres Inhalts, und man könnte sich, zumal wenn man unste Abslicht hat, veranlaßt sehen, sich ganz allein an die Begründung zu halzten, die Ermahnung Pauli aber als einen bloßen Eingang zu derselben zu behandeln. Indes haben wir dazu doch die Erlaubnis nicht, am allerwenigsten aber heute am ersten Sonntag in der vierzigtägigen Sastenzeit. Die alte Kirche hat bei ihrer Wahl des heutigen apostolischen Tertes wohl schwerlich allein auf die Vergleichung gesehen, welche sich nach unstem Eingang zwisschen Iesus Christus und seinen versuchten Aposteln und Dienern anstellen läßt. Sie hat die ersten beiden Verse des Tertes, die Ermahnung Pauli, recht

im Sinne ihrer Paffionsfeier aufgefaft. Die Paffionsfeier der alten Zeit ift allerdings von der unfrigen vielfach verschieden, aber fie ift tief, ernft, reich und erftredt fich auf alle die vierzig Tage, beren jeder zu einem Buff: und Bettag wurde; jeder batte feine eignen Texte, jeder feine firchliche Seier. Die vierzig Tage wurden durch Wort und Sakrament zu einer reis den Gnadenzeit. Auch war das Altertum von der Berrlichkeit und dem Segen feiner Quadragefima felbst fo ergriffen, daß es tubn alle Beiden herausforderte, etwas von der Urt in allen andern Religionen aufzuzeigen. Es ist daber auch schwerlich eine bloge Wahrscheinlichkeit, wenn man bebauptet, die uralte Kirche babe bei den zwei erften Versen des Tertes gang eigentlich an die Gnade der Dassionsfeier und an die Dassionszeit gedacht. "Als Gottes Mitarbeiter ermabnen wir euch, die emp: fangene Onade nicht vergeblich fein zu laffen", fagt der Upostel: die Rirche aber bei ihrer Unwendung des Tertes auf den beutigen Tag denkt fich unter der Gnade, die nicht vergeblich fein und bleiben foll, zunächst nichts anderes als die reiche Gnade ihrer Passionsfeier, in welcher fich alle Liebe Gottes in Christo Jesu der Gemeinde offenbarte und ans Berg legte, Und wenn der Apostel im zweiten Verfe den ersten weiter ausführt und die Zeit beachten lehrt, indem er fpricht: "Denn er fagt (Jef. 49, 8): In der angenehmen Zeit habe ich dich erhöret und am Tage des Beiles babe ich dir geholfen; fieb, nun ift die wohl angenehme Zeit, fieb, nun ift ein Cag des Beils", so deutet auch diesen Vers die tertwählende Kirche auf die Paffionszeit. St. Paulus wie der Prophet Jesajas verstehen unter der angenehmen Zeit, unter dem Tage des Beile die Sulle der Zeit, die Zeit, da die Weissagung hinausgeht und Jesus Christus alle hilfe bringt. Die Kirche aber bei ihrer Tertwahl sieht in der angenehmen Zeit gunächst nur das Studden Zeit, das jedes driftliche Geschlecht nach Gottes Willen gu feinem Beile zu durchleben hat, von dieser Lebenszeit aber wieder gang besonders die feierliche Passionszeit: diese heißt die angenehme Zeit und der Tag des Beile, und die Kirche wollte mit den zwei ersten Versen unfres Tertes, deren allgemeinerer Sinn durchaus nicht bestritten werden follte, vor allem andern nur recht mütterlich auf alle die Gnade aufmerkfam machen, welche in der reichen geier dargeboten wurde, und die Christen er= mabnen, diese Gnadenzeit recht ernstlich zu benützen. - Jugleich liegt in der Unwendung, die von dem Propheten Jesaja 49, 8 gemacht wird, eine Binweifung auf die Motwendigkeit des Gebetes, wenn man den Segen des Wortes und Sakramentes recht empfangen will. Gott bat in der angenehmen Zeit erhört und am Tag des Beile ge: holfen. Da war also eine Silfe nötig gewesen und erfleht worden, und so begegnet man in allen Sällen der Silfe und Seimsuchung am besten mit einem betenden Weist und einem flebenden Gerzen. Soviel Onade es regne und soviel Kräfte der zukunftigen Welt uns überfluten mogen, wir bleiben doch für ihren großen Segen verschlossen wie Steine und gelfen und tragen teine Lrucht, und es bleibt alle Gnade Gottes vergeblich, es fei denn, daß umser Zerz seine Not bußfertig fühle und betend sich zum innerlichen Empsfang des göttlichen Segens bereite. Die geistliche Vereitung ist ein großes Stück der Gottseligkeit, die Gottseligkeit selbst aber hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. — Damit habe ich euch, meine lieben Brüder, wie ich meine, die passionsmäßige Auffassung der zwei ersten Tertesverse gezeigt, und ich dürfte wohl dabei ohne Sorgen sein, ob euch in meinen Worten der allgemeinere Sinn St. Pauli nicht etwa mehr vers borgen als enthüllt worden ist. Wer seine Jeit und immer am meisten seden Teil von ihr, in welchem er gerade lebt, als eine Gnadenzeit und als einen Tag des Zeils erkennt, der steht mit dem Apostel in keinem Widerspruch, wenn derselbe die ganze neutestamentliche Jeit eine Gnadenzeit und einen Tag des Zeiles nennt. Es ist eine allgemeine Regel, daß vom Teile gilt, was vom Ganzen gesagt ist.

Dennoch aber haben wir nach Darlegung der altkirchlichen Deutung mit unfern Gedanken zu der allgemeineren Auffassung des Apostels zuruchzutehren, wenn uns der zweite Teil des Tertes in feiner begrundenden Kraft und in seinem Zusammenhange recht klar werden foll. Vergessen wir also nicht, daß unfre Zeit eine Gnadenzeit wird durch Wort und Sakrament, ein Tag der Erhörung, der Silfe und des Beils durch die gutigen Arafte des göttlichen Worts und Sakraments, die Kräfte der gukunftigen Welt, - daß wir die Gnade vergeblich empfangen, wenn wir Wort, Sakrament und Botteskraft auf uns nicht wirken lassen, und daß wir deshalb um so größere Verantwortung haben, je vortrefflicher die Diener und Saushalter Gottes sind, durch welche uns die himmlischen Schätze und Gnaden mitgeteilt werden, Bier fteben wir nun wieder beim zweiten Teile unfres Tertes und schauen miteinander die apostolische Größe St. Dauli an, welche nicht allein die Korinther, sondern auch wir verachten, wenn wir die von ibm uns dargebotenen bimmlischen Schätte und Ongbengüter umfonft empfangen.

Die gange Stelle, zu deren Betrachtung wir uns jetzt anschicken, bat eine gewisse Abnlichkeit mit dem epistolischen Texte des Sonntags Seragesima. Huch dort, also nach der Reihe unfrer Cektionen vor 14 Tagen, batte der Apostel Paulus Ursache gefunden, seine Amtsführung und seinen Wandel den Korinthern vorzustellen. Manches Wort, das wir dort gelesen haben, erinnert stark an Worte der heutigen Epistel. Es kann uns das nur um fo lieber fein. Was St. Daulus mehrere Male gefdrieben bat, durfen wir auch mehrfach lefen und betrachten; es wird uns auch mehrfach nötig fein. Wir erinnern uns dabei an die eigenen Worte des Apostels, die wir einmal in seinen Schriften lefen: "Daß ich euch immer einerlei schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch desto gewisser." - Die Darstellung des apostolischen Wandels Pauli bat in unfrem Terte zuerft ein allgemeines Thema, oder wenn man lieber will, einen allgemeinen Eingang und verläuft dann felbst in drei Abteilungen. Die erste Abteilung legt uns die Geduld Pauli vor, die zweite feine Umtstugenden und Gaben, die dritte fein Derhalten gegenüber den Be: rüchten, die ihn sowenig als andre Lehrer vers schonten.

In dem allgemeinen Eingang fagt er, seine Ermahnung an die Gemeinde 3u Korinth folle um so gewiffer aufgenommen werden, weil sie von ihm tame, von ibm, der ihnen mit nichts irgend einen Unfton gebe, immer darüber wache, daß auf fein Umt und feinen Dienft unter ihnen fein Sleden oder gerechter Tadel falle, dagegen aber sich ihnen durch seinen ganzen Wandel und fein Verhalten als Diener Gottes beweise. Bei der Cebre des heiligen Paulus nicht bloß über das sittliche Verderben des menschlichen Bergens, sondern auch über die Schwierigkeit der Beiligung, wie er fie 3um Beispiel im 7. Rapitel an die Römer vorlegt, erscheint eine Selbst: beurteilung wie die in unserm Texte auf den ersten Augenblick schier wie ein Widerspruch. Während er im 7. Kapitel an die Römer über die Macht des Sundengesettes in seinen Gliedern flagt, fich einen elenden Menichen nennt und voll Sehnsucht nach Erlösung von dem Todesleibe ift, spricht er bier und anderwärts in den stärksten Ausdrücken, die nicht im mindesten ben Reden Siobs von seiner Gerechtigkeit nachsteben, über seine unanstößige, unsträfliche, untadelige, eines Dieners Gottes völlig wurdige Umts- und Lebensführung. Das tut er, während er doch wissen kann, daß die lauernden Ohren seiner korinthischen Seinde begierig auf alles lauschen werden, was fie ibm zum Machteil wenden und dreben konnen. Er muß also nicht gefürchtet baben, durch so verschiedene Außerungen ihnen eine willkommue Welegenheit zur Verdrebung und Verfälfchung feiner Meinung und gur Lafterung zu geben. Sein Selbstgericht muß fo gerecht gewesen sein, daß es der korinthischen Gemeinde und felbst feinen Seinden ins Gewissen fallen und sie zu Zeugen der Wahrheit auffordern konnte. Wenn aber das der Sall ift, fo ift allerdings die apostolische Würde St. Pauli schon durch diesen allgemeinen Eingang fo ins Licht gefett, daß fie feiner Vermahnung an die Korinther großen Machdruck geben mußte. Aber nicht bloß das, sondern es ist alsdann ein belles Zeugnis von der Macht der Gnade gegeben, von ihrem beiligenden Einfluß auf den Menschen und von dem wichtigen Sate, daß neben einer hoben Stufe sittlicher Vollendung, ja in der innersten Mitte derfelben, das ftrengfte, buffertigfte Selbstgericht, wie es fich Rom. 7 ausspricht, einhergeben tann. Die Gnade Gottes wirft also nicht bloß recht= fertigend, sondern wirklich beiligend auf den Christen; Beiligung und Tugend find keine leeren Mamen, und es liegt darin ein großer Troft fur die Rinder der Kirche, die dann weder andre bis ins Grab nur im Stande gu= nehmender Sunde und Sundengefangenschaft erkennen, noch auch von sich selbst die Soffnung der Beiligung und Besserung aufgeben muffen. Es tann, es foll, es wird anders, es wird beffer werden, und das zunehmende Gefühl der Sunde ift nicht ein Gegenbeweis, sondern ein Beweis fur den Satt. Ja man tann geradezu fagen und wiederholen, daß der Gradmeffer der Sundenerkenntnis zugleich der Gradmeffer der Zeiligung fei und daß der Chrift, je beiliger und bober fich fein Bang bebt, innerlich defto ger= schlagener werde. Man darf auch nicht einmal fagen, daß bei den Gläubigen doch der Jall nicht vorkomme, wie bei St. Paulo, daß sie neben dem tiefften Sündengefühl doch auch eine so ruhige und zuversichtliche Kinssicht in den Jortschritt ihrer Zeiligung und den Stand ihrer Vollendung hätten. Es kann tausend Christen geben, an denen andre nur immer Jortschritt sehen, während sie selbst immer von Auchschritt reden und ihnen der Stand ihrer Zeiligung verschlossen ist. Gott kann eine heilige Absicht has ben, warum er vielen die Erkenntnis ihrer Zeiligung und ihres Jortschritts versagt. Dagegen aber kann es auch jetzt noch Menschen geben und gibt sie auch, die nach zweien Seiten hin völlig klarsehen, ihr Verderben immer tieser erkennen und dennoch ihren zeinden gegenüber den vollen Trost St. Pauli haben, niemand Anstoß gegeben, unsträssich und würdiglich als Diener Gottes gewandelt zu haben. Nicht einem jeden ist diese Erkenntnisstuse verlieben, wer sie aber hat, der kann in Wahrheit und Demut so von sich reden, wie St. Paulus und ist ein Wunder in den eignen und in fremsen Augen, eben weil sich solche Gegensätze friedlich in ihm vereinen.

Machdem wir den Wandel St. Dauli im allgemeinen betrachtet haben. kommen wir zum erften Teile der Ausführung im eingelnen. Alles, was in diesem ersten Teile aufgezählt ift, fast fich in den Mamen derjenigen Tugend zusammen, die zuerst genannt wird. St. Paulus sagt nämlich: "Wir empfehlen uns als Diener Gottes in allen Studen, in vieler Ge= duld"; und nachdem er auf diese Weise eingeleitet, nennt er all das Un = glück und darnach die Sauptfachen der Mühfeligkeiten, unter welchen sich seine Geduld bewährte. Bei Aufzählung des Ungemachs und Unglude steigt er wie an einer Leiter empor und zeigt une immer eine größere Mot nach der kleineren. An erster Stelle nennt er die außeren Verfol= gungen, an der zweiten die schweren bedrängten Umftande, die Mo= ten, welche aus den Verfolgungen kommen, an der dritten die Ungsten, welche aus Verfolgung für das Berg und innere Befinden kommen. Dann geht er weiter und zeigt, wie die Verfolgung zu ihrem Tiele schreitet, Mot und Angst nicht ohne Ursache ift, er redet von den Schlägen, die fein Leib um Christi willen auszuhalten bat, fodann von den Befängnif= sen, in die er geführt worden ist, und endlich von den Schrecken des 21 u f = ruhrs, der sich so manchmal um seinet= und seines Evangeliums willen erhoben hat. Damit beschlieft er die Reibe aller der Ungluchsfälle, die ibm schon um Christi willen zugekommen find, und es ift, meine lieben Brüder, tein Zweifel, daß wir diefe Reihe aus der Epistel des Sonntags Seragesima noch vermehren können. Bierauf nennt er noch drei besondere Müh= seligfeiten, deren eine jede ihm oft genug in Erfahrung getommen ift. Er nennt nämlich: mübfelige Arbeit, oftmaliges Wachen und Saft en. In allen diefen schweren und laftenden gallen des Lebens schreibt fich der Apostel Geduld zu. So wie ein Kasttier stillesteht und fich beladen läft mit dieser und jener Laft, ohne auch nur Miene zu machen, sich derselben zu entziehen; fo wie es dabergebt, all feine Kräfte anstrengt, um fich auf= recht zu halten und die Laft fortzubewegen, der Aufgabe nicht ungetreu wird, die ihm gestellt ist: so entzieht fich der Apostel allen den Leiden nicht, geht ihnen alle Tage wieder mit Auhe und Freudigkeit entgegen, bleibt aufzrecht, wird nicht laß noch müde, so sehr sich auch Sande und Aniee nach Auhe, die Augen nach Schlaf, der Leib nach Speise, die Seele nach einer Zeit der Erleichterung und Erquickung sehnt. Es lassen sich wohl noch viele andre Proben der Geduld denken, aber es läßt sich auch nicht leugnen, daß die angeführte Reihe eine ausgesuchte, auserwählte ist, eine hohe Schule der Geduld, und daß dersenige groß im Dulden geworden sein muß, der sich in dieser Reihe geübt und eine Meisterschaft errungen hat. Auch muß es eine große Sache sein, um derenwillen man sich all dem hingeben soll, einmal und immer auss neue. Und wenn nun St. Paulus um der Ausrichtung seiznes Umtes willen diese Lasten immer auss neue sich auferlegen läßt und diese Mühseligkeiten erduldet, da er sich ihnen doch entziehen konnte, wenn er Beruf und Predigt ließ, so ist es am Tage, was für ein großer und treuer Diener Jesu er ist und wie er durch so viele Leiden und große Geduld den Gemeinden hätte empsohlen werden sollen.

Bei der Vorlegung der Umtstugenden und Gaben des Apostels steht an der Spite das griechische Wort, für welches unfre Abersetung das deutsche Wort "Reuschbeit" sett, obwohl dies Wort zu eng und kurz ist für den Umfang des griechischen Wortes, welches keineswegs allein eine Reinigung der Seele in geschlechtlichen Dingen, sondern überhaupt eine Beis ligung und Reinigung aller Begier ber Seele andeutet, und etwa mit Reinheit oder ungefälschter Cauterkeit der Seele wiedergegeben werden konnte. Drufen wir uns nur beim überblick aller der Tugenden und Gaben, die St. Daulus nennt, ob auch wir die gottliche Cauterkeit und Reinbeit der Begier vornean als Chorführerin, als Grundtugend, ja als Bedingungen der übrigen gestellt baben wurden, so werden wir vielleicht in eine Verlegenheit tommen. Wir machen gern eine andre Ordnung. Siderlich wurden wir den Zeiligen Beift, der erst an fünfter Stelle ftebt, an die erste, die Erkenntnis an die zweite, dann vielleicht die heilige Cauterkeit an die dritte Stelle gebracht baben. Mun aber feben wir zwar die Erkenntnis auch an zweiter Stelle, an der erften aber die Cauterkeit des Willens und der Begier. Diefe Stellung, die an und fur fich felber richtig fein muß, weil ja St. Daulus den Beift des Beren bat, rechtfertigt fich bei einiger Uberlegung schnell auch vor unferm Verstande. Ohne Lauterkeit der Begier gibt es in gottlichen und geistlichen Dingen teine rechte Erkenntnis. Diefe Erkenntnis ist zu sehr ein Stud des Lebens, als daß sie von andern losgetrennt werden konnte. Es gibt ichon eine Verstandeserkenntnis und eine Welehrsamkeit, die ohne Tugend entsteht und wachst und groß wird; wie viele besitzen sie und verzichten in der Rube, die sie darauf liegend halten, auf Befferes und Größeres. Aber dies fable, tote Licht des menschlichen Verstandes ift von dem göttlichen Lichte der Seelen, welches auf dem Wege unfrer driftlichen Ertenntnis und Vollendung "Ertenntnis" beißt, febr verschieden. Reine wahre Erkenntnis ohne ein lauteres Berg; Sinfternis ift im Innern, folang der Wille nicht entschieden gum Guten fich neigt. Es ift eine Tatfache, die tein Erfahrner leugnet, daß oft eine lautere Willenstraft

porbanden ift, während ihr doch noch Licht, Weg und Ziel mangelt. Daber geht allerdings unfer Weg von der Lauterkeit gur Erkenntnis. Un der dritten Stelle bringt uns dann der Apostel Langmut, an der vierten greund = lichkeit. Wie in der vorigen Epistel von der Liebe gesagt wird, sie sei erstens langmütig, zweitens aber freundlich, fo ift auch bier die Freundlich= keit nach der Langmut gesetzt. Was ware auch eine Freundlichkeit obne Langmut? Rann man eine Tugend boch anschlagen, die keine Dauer hat, sondern schnell wieder dabinstirbt; tann jemand die bleibende andauernde Tugend der greundlichkeit besitzen, ohne die Macht in feiner Seele zu haben, vermöge deren man alle Schwachbeit des Mächsten und jedes Bindernis der Liebe überwindet? Wahrlich ein guter langer Mut, ein ausdauerndes un= ermüdliches Wohlwollen bedarf derienige, bei welchem die Freundlichkeit nicht pur Aprilwetter und vergängliche Laune fein foll. Die geiftliche Tu= gend der kangmutigkeit aber, die Mutter der Freundlichkeit, verdankt ihr ganges Leben dem lauteren Willen und der denfelben begleitenden klaren Einsicht. Bei unlauteren, falschen Bergen, sowie bei dunkler und wandels barer Erkenntnis gibt's weder Langmut noch mahre Kreundlichkeit, du mußtest denn die angeborenen temperamentlichen Tugenden gleichen Mamens mit den geistlichen Tugenden vermengen. Munmehr folgt an fünfter Stelle der Seilige Geift. Es versteht sich von felbst, daß unter dem Beiligen Beiste bier an dieser Stelle nicht im allgemeinen die dritte Derson der Gott= beit gemeint sein kann. Wie wurde auch der, welcher ein Quell und Meis fter alles Guten ift, in irgendeiner Reihe die fünfte Stelle einnehmen konnen? Es muß bier unter dem Mamen "Zeiliger Geist" irgend etwas, irgend= eine Wirkung des vorhandenen Beiligen Geiftes gemeint sein, die an fünfter Stelle steben kann, die zu dem bereits Ungeführten in einem Verhaltnis des Sortschritts, zu dem aber, was nachfolgt, im Verhältnis der Ursache zur Wirkung steht. So ist es auch. Bat der Beilige Geist lauteren Willen, Licht der Seelen, Langmut und Freundlichkeit geschenkt, so mehrt sich nun das Leben; der Geist des Geren, der zuvor zündete und den Unfang machte, tritt jest mit flammen bervor ins Bewuftfein der Seele und wie ein fprübender. feuriger Quell, so daß sich die vorgenannten Erstlingstugenden wie der = holen und zu einer neuen Stufe der Verklärung gefördert werden. Da wird also durch die neue Kraft und Wirkung des Zeiligen Geistes aus der Lauterteit und heiligen Stille der Begier die ungefälfchte Liebe, die lautere, brennende Begier, die nach dem Beile der Bruder hungert und durftet; aus der Erkenntnis wird nun die Offenbarung, das Wort der Wahr= heit, und was zuvor eine schwache Erkenntnis war, wird nun zur gött = lichen Gewißbeit. Un die Stelle der Langmut tritt nun die Kraft des herrn, und aus der greundlichkeit bervor bebt fich eine gewaffnete Berechtigkeit, welche rechts und links den geinden trott und ihnen ein Jeugnis wird, daß hie ist Immanuel. So find also zweimal vier Gaben genannt, die je nach Jahl und Reibe miteinander in inniger Verbindung stehen und von deren erstem Dier der Zeilige Beist mit neuer zuvor nicht vorhanden gewesener Ergieffung und Erfahrung den Weg zum zweiten

bahnt. Man lese einmal in stiller eigner Betrachtung das erfte Quadrat der Tugenden; man febe dann, wie im zweiten febr verwandten aus jeder porhandenen Tugend fich eine große Babe entwickelt, die felbst nicht ohne Tugend ift. Man denke fich, daß der Apostel fich felbst alle diese Tugenden und Gaben zueignet, zueignen barf und gegenüber seinen Seinden zueignen muß: man laffe fich nicht wieder aufs neue von dem peinigenden Gedanken irren, als habe der Apostel durch Aufzählung dieser Tugenden sein Berg befleckt. gefündigt. Man lasse ibm seine besondere Kunft, sagen zu konnen und gu dürfen, was zu sagen wir armen Leute gar nicht in die Versuchung kommen. und es wird auch ohne Verbindung mit den bereits aufgezählten Tugenden der Geduld jedermann den Gedanken faffen muffen, daß St. Paulus ein bebrer, beiliger Mann gewesen sein musse, von welchem man nur nicht begreifen tann, wie Christenmenschen jener Zeiten an ibm irre werden und fich von ibm abwenden konnten. Erkennen wir nun aber vollends die Geduld mit ihren Tugenden und die Tugenden des sechsten und siebenten Derfes als Eigentum eines Mannes und Apostels, so muß uns derfelbe wie gu einer leuchtenden Sonne werden, por welcher sich ein jeder von uns verbergen muß wie die Machteule, wenn der Morgen kommt. So außerordentlich ift die Aufzählung der Tugenden Dauli, daß man es gar nicht verant= wortlich finden könnte, wenn er uns batte dies sein Bildnis vorenthalten wollen, und doch wird dies erst recht vollständig durch die letten Verfe unfrer Epiftel.

In diefen letten Verfen erscheint der Beld der Geduld, der tugend= und gabenreiche Apostel in der zwiespältigen Beurteilung der Men= f den kinder. So oft fagt man von einem Menschen, den man recht boch stellen will: "Es ift nur eine Stimme über ibn, der Mann genieft eine alls gemeine Unerkennung." Die das fagen, pflegen zu übertreiben. Im Bewußt= fein ihrer eignen, willigen Anerkennung des Mannes, von dem etwa die Rede ift, vergeffen sie die geinde, die er hat, und alle die übrigen, die in keiner Verbindung mit ibm steben, ibn nur aus der gerne seben, ein leicht= finniges, gleichgültiges, wegwerfendes oder fonst irgendein Urteil baben, das mit dem ihrigen nicht stimmt. Ich weiß überhaupt nur einen einzigen Menschen zu nennen, über welchen nur eine Stimme gewesen ift: Diefe Stimme aber war keine Stimme der allgemeinen Unerkennung, sondern eber des Gegenteils. Der Mensch, den ich meine, beißt Jesus, die Uberein= stimmung des Zimmels, der Zölle und der Welt tritt am Karfreitag berpor und ist eine Ubereinstimmung darin, daß er sterben foll, eine Ubereinstimmung, die auf den verschiedensten, ja entgegengesetztesten Grunden berubte und welche doch auch nicht einmal eine völlig allgemeine war, weil es ja doch auch einige Menschen gab, die den Rat Gottes nicht verstanden und zu dem Urteil keineswegs ja und amen fagten. Eine Übereinstimmung des Lobes und der Unerkennung aber hat es nie gegeben und wird es nie geben, so gewiß die Einsicht der Menschen eine verschiedene ift und bleibt und fo gewißt es bis ans Ende einen Gegenfatt der Guten und Bofen geben wird, Gromme Menschen kommen aus Mangel gleicher Einsicht febr oft gu

keiner übereinstimmung des Urteils, die Welt aber und die Rirche konnen niemals einig sein und werden, wie der Apostel noch in unserm Terte im 15. Verfe fagt: "Was für eine Ubereinstimmung foll zwi= fchen Chriftus und Belial fein, oder was fur Teil bat der Gläubige mit dem Ungläubigen ?" Ift einer ein Rind Beliale, fo lobt ibn die gange Kirche nicht, ift er aber ein Kind Gottes oder gar wie St. Daulus ein ftrablender Diener und Umtsträger Chrifti, fo schäumt der ganze Abgrund und seine Synagoge wider ibn: das ift so und darf nicht anders fein. Unerfahrene Meulinge im Christentum träumen fich's anders, um so mehr als fie ja wissen und fühlen, wie sie besser werden. Rommt ihnen nun das Gegenteil zuhanden, so zucht der Mundwinkel, bittre Jahren der Enttäuschung und tiefer Rrankung rinnen über die Wangen; manchen werden auch kleine Erfahrungen diefer Urt fo febr gum Argernis, daß fie an ihrem ganzen Christenwege irre werden. Go haben sie's ja nicht gemeint; wenn's ihnen so geht und sie so verkehrte Urteile binnehmen follen, so scheint's, als ware der Weg nicht recht, sie baben sich auf alles gefaßt gemacht, aber Unerkennung, Unerkennung, Unerkennung bat der eitle Tor im Bergen doch gehofft; und nun geht es ihm fo! Sie wollen das Gute und streben darnach; da schiebt man ihnen bose Absichten unter, da werden sie verleumdet, Lügen werden von ihnen ausgesprengt, und zum Schreden feben fie, daß diefe auch zum Teil geglaubt werden, nicht bloß von Bösen, sondern gar von ihren Brüdern und Mitchristen. Da gebe nun einer bin und tröfte folch ein eitles, bochmütiges, brechendes Berg in seiner Aufregung und fieberhaften Wallung! Da wird man bald feben, daß man eber die Sieberglut der Phantasien eines Kranken als das Sochmut: und Eitelkeitsfieber eines Bergens gur Aube bringen kann, das nach Gottes Meinung auf diesem Wege feiner felbst loswerden foll, nach seiner eignen Meinung aber diese Lektion am wenigsten bedurft batte. Dazu kommt noch die Macht angeerbter Vorurteile und Sprichwörter, Die Sprichwörter der Alten gelten bei vielen wie eine Art von göttlicher Offenbarung, auf sie bezieht man felbst ein Sprichwort, nämlich: daß des Volkes Stimme Gottes Stimme fei. Und doch, was find Sprichwörter? Erfahrungsfätze und Witworte, die in einem gewiffen Kreise ihre Wahrheit und Geltung haben, aber zu Lügen werden, sowie man sie auf alles und auf alle Salle anwenden will. Jum Sprichwort gehört eine Grenze und überdies dazu ein Schlüffel, und wer das nicht beobachtet, kann fich felbst mit den besten Sprüchen, ja mit den Sprüchen Salomonis und Christi die Seele verwunden, wie Kinder mit dem Meffer die Zaut. Das gilt denn auch für die Zeit der Verleumdung und des Urteils. Ein Gerücht wird ausges breitet, ein Geschrei erhebt sich; der arme Mensch, den es betrifft, weiß nicht. wie ihm geschieht; Traurigkeit befällt ibn, und vollends verwirrt wird er, wenn ihn ein Sprichwort umschwarmt wie im Sommer eine stechende Mude. Das Sprichwort, das ich meine, ift fo alt, daß es schon aus dem Kateinischen stammt; es beißt: "Es bleibt immer etwas davon bangen". oder: "Etwas ift immer daran." Ift nun aber irgendein Sprichwort übertrieben, miggeformt und migraten, fo ift es bas. Es ift nicht mabr. daß immer etwas an jedem Gerüchte ist; der Teufel liebt es zwar, seinen Lügen durch Beimischung von ein wenig Wahrbeit Glauben zu verschaffen, aber er ift auch frech genug, ein Gerücht geradezu aus der Luft zu greifen und rein zu erdichten, denn er ift ein Lugner von Unfang. Rein größerer Mann feit der Apostel Zeiten, tein ernsterer Zeiliger und verebrungswurdigerer Wohltäter der Kirche als der Patriarch Athanasius von Alexandrien, Den baben feine Seinde, und zwar Chriften, Lebrer, Bifchofe auf öffentlicher Rirchenversammlung angeklagt, er habe einem die Sand abgehauen und mit einer Bubldirne geburt. Satte man denken follen, daß fo etwas in der Christenbeit obne Grund gesagt werden dürfte? Und doch wurde es gesagt. Es war so aus der Luft gegriffen, daß Athanasius den versammelten Bischöfen die Sand, welche er abgebauen baben, und den Menschen, welchem er's getan haben follte, lebendig vorzeigen konnte; daß er ihnen den hand= greiflichen Beweis zu liefern vermochte, daß ihn die Bublbirne, die gur Stelle war, fogar nie geseben batte und ibn weder kannte noch erkannte. Dennoch konnte man so etwas gegen den Mann aussprengen, auf dessen zwei offnen Augen damals die reine Lehre und die ganze Kirche stand. Wir brauchen aber gar teine Beispiele aus der Kirchengeschichte aufzuführen. Man sebe gang einfach in den beutigen Text und sammele die Mamen que fammen, mit denen man in der apostolischen Zeit Apostel zu betiteln wagte. Man nannte sie "Derführer, unbedeutende, unbekannte obsture Leute, dem Tod geweihte, Sterbende, die man nicht leben laffen follte, Leute, die immer in der Strafe seien und in der Juchtigung, die ein trauriges Leben hatten und des Jammers nicht loswürden, elende Bettler, die sich in der Welt berumtrieben, nichts bätten und nichts zuwege brächten". Allerdings find manche von diesen Mamen an und für sich gar nicht ehrenrührig. So 3. 3. befaßen ja die Apostel wirklich nichts und sollten nach Christi Sinn nichts haben. Aber das ift eben auch eine von den fatanischen Künften, einem un= verfänglichen wahren Worte einen folden Unftrich geben, daß es zu einem Vorwurf wird und wie eine Beleidigung aussieht. Es gehört auch wirklich zu den spitziaften Stacheln der Seele, wenn sie mit der Wahrheit geschimpft wird. Das kann aber alles gar nicht anders sein. "Saben sie den Sausvater Beelzebub geheißen, was werden fie den Sausgenoffen tun." Ein Kind Bottes und ein Knecht Christi geben keinerlei Unftoff; sie suchen nichts mehr zu verhüten, als daß Umt und Bekenntnis verläftert werde. Gelingt es aber bei allem fleiße nicht, fo lernen fie das übel tragen, gewinnen eine schone Sertiakeit darinnen und bringen es am Ende fo weit, daß fie fich's zur Ehre rechnen, ja daß fie fich freuen und jauchgen, wenn fie gewürdigt werden. um des Mamen Jefu und um der Gerechtigkeit willen Schmach zu leiden. Srei und ungehudelt von der elenden Empfindlichkeit des eitlen alten Menichen, fühlen sie keine Schmerzen mehr bei den Stichen der Welt, wissen aus Lugen und Verleumdungen den Bonig füßer Buge gu faugen, und geben unter dem Rot und den Steinwürfen Simeis nicht bloß mit David bekennend und reuend, sondern nach Christi Worten fröhlich und lustig über den Ölberg. "Freuet euch und jauchzt, spricht der Berr Matth. 5, 11. 12, wenn man euch schimpft und verfolgt und allerlei Bofes wider euch fagt mit Lugen um meinetwillen; so verfolgten sie die Propheten vor euch auch, euer kobn ist groß im Bimmel." So fagt Christus, und St. Paulus ist ein gereifter, erfahrener Junger in Chrifti Schule. Der hat's gelernt, im Triumphton durch den Sagel feuriger Pfeile zu geben. Es braucht dafür tein Zeugnis weiter, feine Worte im Terte fingen es mebr, als fie es fagen; denn das ift ein Gefang der verfolgten Knechte Gottes auf Erden, den man alternierend beten und fingen tann: "Durch Ehre und Schande, durch bofe Gerüchte und gute Gerüchte, als Verführer und doch wahrhaftig, als Un= bekannte und doch weit berühmt, als Sterbende und fiebe, wir leben, als Gezüchtigte und doch mitnichten ertotet, als Traurige und doch immer voll greuden, als Bettler, die aber viele reich machen, als die da nichts haben und doch am Ende alles besitzen." So geht man durch Dornen, durch Beden, durch Wespen, durch Jungen, durch Ruten: so gebt man zur Aub; so eilt man auf der Laufbahn zum Kleinod, so singt, so jauchzt, so trium= phiert man, wenn man mit letter Unftrengung das lette Stud des Gipfels emporklimmt, das zu den Bergen und den greuden der Kinder Gottes führt. Und das ift St. Pauli bebrer, preiswurdiger Gang und Weg.

Es ist eine Gewohnheit der Menschen, alles auf sich zu beziehen und bei einer jeden Außerung, die über andere fällt, eine Vergleichung zu machen zwischen der Person, von welcher die Rede ist, und sich selbst. Unzählige Male kann man aus dem Munde derer, mit denen man umgebt, boren: .. Ich möchte das nicht, bei mir ist es anders, ich bin nicht so usw." Zwar könnte schon eine etwas größere Bildung von dieser Vergleichung aller Dinge mit fich, diefer Einmengung der eignen Derfon in alle Gespräche, befreien; allein wenn es gegen die Selbstsucht angeht, bat die Bildung schwere Urbeit, und wie in der Kabel die Efelsobren über die Lowenhaut, fo ragt das eitle gedenhafte Ich auch bei sonft gebildeten Menschen aus aller Bildung heraus. Und doch vergleicht fich der Mensch nach einer Seite bin mit andern zuwenig, nämlich mit besseren, als er felbst ift. Solange er boffen kann. bei dem Vergleiche mit andern felbst zu gewinnen, vergleicht er. Strablt ihm hingegen von irgendeiner Derfon ein Licht entgegen, in Unbetracht beffen er gar zu gering erscheint und in einen gar zu dunkeln Schatten tritt. so geht er weiter und sucht sich eine dem Bochmut schmeichelndere Veraleis dung auf. Etwas von der Art zeigt sich namentlich bei Betrachtung biblischer Charaktere, teilweise auch solcher Menschen, die erst nach den Aposteln in den ersten Jahrhunderten der Christenheit lebten. Diesen Charakteren läßt man ihren eigentümlichen Wert, man räumt ihnen einen besonderen boben Plat in der Gefellschaft ein, man läßt ihre Vortrefflichkeit fo febr gelten. daß man sich auch gar kein Bild von ihnen machen will, die scheinbar große Verehrung bewirkt eine folche Entfernung von ihnen, die man Kalte und Bleichgültigkeit nennen muß. Wurde man fich mit biblifchen Charafteren

vergleichen, so wurde man nicht allein sich buffertig vor ihnen ichämen lernen, sondern man wurde sich auch zur Nachahmung gedrungen fühlen. Das aber scheut man gerade. Solche Muster steben zu boch und zu fern; wer ihnen nachstreben wollte, den bielte man fur einen Schwarmer, der nach einiger Zeit und gemachter Erfahrung ichon wieder umkehren und feine Porbilder fich in den Kreisen des gewöhnlichen Lebens suchen wird. Berade das aber ift ein rechter fleden der gewöhnlichen, protestantischen Gemeinden; man wählt feine Vorbilder aus zu niedrigen Sphären und die Menichen baben daber von fich felbst und machen auf andre den Eindruck, daß fie gewöhnliche, gemeine Leute feien. - hier, meine Freunde, konnten wir eine protestantische Sunde finden, die man am Buftag wohl bervorbeben und zu Gemute führen durfte; der Menich bedarf Vorbilder, Beispiele, denen er nachwandeln tann. Don feinen Vorbildern und Beispielen bangt der Schwung ab, den fein Leben aufwarts oder ins flache Weite oder in die duntle Tiefe nimmt. Es lautet erstaunlich schwung= und geistreich, gu fagen, man möge fich teine andern Vorbilder wählen als Jesum Christum felber; in der Regel aber ift dahinter gar nichts; es ist das meistens weiter nichts als eine boble, leere Phrase und eine Beziehung auf Christum, die gewöhnlich nicht die geringste Wahrheit in sich trägt. Es wird kein Mensch leugnen können, daß die Machfolge Christi ein biblischer Gedanke sei; aber es werden auch wenige Menschen sich jemals die grage gelöft haben, ob man Christo in allen Studen nachahmen durfe und könne und folle, und in welchem Sinn uns der Befehl gegeben ift, Christo nachzufolgen. Ift es einem ein Ernft, ein Machfolger Christi zu fein, und bat man wirklich Luft, ibm nadzuahmen, worin man foll, nämlich in der Selbstverleugnung und Des mut, fo freut man fich auch geringerer Vorbilder und Beispiele. Da fieht man etwa das Beispiel Dauli an, wie er felbst es in unfrem Texte zeigt, erkennt ibm gegenüber die eigene Armut, das eigne pure Michts, und läßt fich durch die Gerknirschung, von der man ergriffen wird, zu einem neuen Lebensanfang leiten. Und das ist's, meine greunde, was ich euch angesichts unfrer Epistel wünsche, so wünsche, daß ich gar nichts dagegen batte, wenn ibr mir auf meinen Wunsch mit Buffe, Beichten und Seufzen antwortetet. St. Pauli Beifpiel ift groß und bebr: bei feiner Betrachtung konnen wir uns allerdings schämen lernen.

Alber nicht bloß das. St. Paulus erzählt seinen Lebenslauf in unserm Terte zu dem Ende, daß sich die Korinther beeisern sollen, die empfangene Gnade Gottes nicht ohne Frucht der Zeiligung sein zu lassen. Wenn man ein Schüler eines solchen Lehrers ift, hat man Ursache, es mit der Tat zu beweisen, nicht aber gegen die vorhandenen göttlichen Kräfte auszuschlagen und sich ihnen zu widersetzen. Allein da stehen wir wieder vor einer unter uns gewöhnlichen, unerkannten Sünde, die man am Bustage auch gar wohl nennen kann und soll. Fern liegt es, uns St. Pauli Beispiel anzueigenen, ihn zum Vorbild zu nehmen, und nicht minder fern liegt uns der Gedanke, daß Paulus auch unser Lehrer sei und deshalb schon, nicht bloß wegen der hohen Vortrefslichkeit seines Beispiels, wir schuldig seien, uns

ibm nachziehen und die Gnade nicht vergeblich sein zu lassen. Zwar werden uns immer St. Pauli Episteln gelesen, und wir laffen uns von ihm belebren; er lebt für uns, weil feine Worte bei uns im Schwange geben; die lutherische Kirche nennt sich auch gerne im Bewußtsein ihrer Treue gegen die Rechtfertigungslehre des großen Apostels eine paulinische Kirche. Des= balb aber kommt es dennoch felten einmal einem Menschen bei, sich einen Schüler Pauli zu nennen und ihn feinen Lehrer. Der Apostel ift gewiß vermoge feiner Schriften nicht minder jetzt ein Lebrer der Volker und Beiden zu nennen als früherhin; aber weil er nicht mehr perfonlich unter uns steht und man feine Stimme blog fieht und nicht mehr bort, fo legt man auf die Jüngerschaft Pauli gar keinen Wert und man kann leicht auf die Worte eines jetzt lebenden geringen Predigers oder Lebrers mehr Gewicht legen als auf die Worte Dauli. Weil man nun die rechten Tebrer nicht nabe weiß und sich mit ihnen in keiner Verbindung und in keinem Verhältnis fühlt, fo fühlt man sich auch nicht angemahnt zum Gebrauch der empfangenen göttlichen Gnade, wenn einem die bobe Gestalt des Apostels in aller apo: stolischen Würde mit aufgehobenem Singer vor Augen tritt.

Möge sich das bei uns ändern. St. Paulus ruht wohl in seinem Grabe, aber sein Geist lebt ja doch, er selbst lebt. Möge uns der Zerr verleihen durch eine innige Auffassung und eifrige Aneignung der paulinischen Lehre, Paulo selbst näherzukommen und uns als seine Schüler zu erkennen, und wir je länger je mehr von dem hohen Meister lernen, mit dem wir durch einen Geist und Glauben verbunden sind.

Diese beiden Gedanken sind Bußgedanken, sie sind uns nütze zur Strafe. Aber es ist die angenehme Zeit, es ist der Tag des Zeils, es wird viel gepredigt, und zwar jetzt vom süßesten Thema, den Leiden Jesu, und die Kinsladung zu einem gesegneten Gebrauch des heiligen Sakramentes tritt mächtiger an unser Zerz. Gottes Mittel und Zebel sind in Bewegung, es wird gewaltig an uns gearbeitet, es ist eine schöne, segensreiche Zeit. Da mögen uns denn zunächst gegeben werden Augen für Pauli Beispiel, Ohren für seine Vermahnung, Macht und Kraft, nicht vergeblich die Gnade Gottes zu empfangen. Die Reue grüne und taue, die Gerechtigkeit blübe und die Nachsolge Pauli reise als zeitgemäße Frucht der durchgreisenden mächtigen Arbeit Pauli an unser Zeit und unserm Geschlechte. Amen.

## Um Sonntage Reminiscere

# 1. Theff. 4, 1-7

1. Weiter, lieben Brüder, bitten wir euch und ermahnen in dem Zerrn Jesu (nachdem ihr von uns empfangen habt, wie ihr sollt wandeln und Gott gefallen), daß ihr immer völliger werdet. 2. Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Zerrn Jesum. 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Zeiligung, daß ihr meidet die Zurerei, 4. und ein jeglicher unter euch wisse sein Saß zu behalten

in Seiligung und Shren, 5. nicht in der Lustjeuche wie die Seiden, die von Gott nichts wissen; 6. und daß niemand zu weit greife noch vervorteile seinen Bruder im Sandel; denn der Serr ift der Rächer über das alles, wie wir euch zuvor gesagt und bezeuget haben. 7. Denn Gott hat uns nicht berusen zur Unreinigkeit, sondern zur Seiligung.

Wahrlich, meine lieben Brüder, der heutige epistolische Tert paft beides 3um Evangelium und zu der Zeit, in der wir leben. Das Evangelium ergablt die Geschichte vom kananäischen Weibe und ihrer damonischen Tochter. Da erscheint uns eine beidnische Mutter und Tochter, wie sie vom Satan bart angefochten und geplagt find. In unfrer Epistel aber erscheint uns eine beidenchriftliche Gemeinde, nämlich die von Theffalonich, und zwar geplagt und angefochten von wahrhaft beidnischen und griechischen Sunden. von fleischeslüften und dem Begehren nach fremdem Befit. Ich nenne diese beiden Sundengebiete beidnische und infonderheit grie= chische, obschon ich weiß, daß auch der Jude von beiden angefochten war und von den Avosteln ihretwegen oft gestraft wird. Der Zeide, insonderheit der Grieche, hatte nämlich für beide Sunden Sinn und Gewiffen verloren; Sleischesluft, Sabsucht und Betrügerei erkannte er kaum mehr fur Unrecht, sie erschienen ibm fast wie Tugenden. Da führt nun der Apostel in unfrem Terte die Abertretung der beiden Bebote, des fechsten und siebenten, unter einem und demselben Mamen der Unreinigkeit an und verwirft sie damit beide. Diefer Inhalt eignet unfern Text febr wohl, um in Begleitung des heutigen Evangeliums zu geben. Das letztere zeigt uns die Beidenwelt unter dem verunreinigenden Einfluß der Damonen, der Teufel, ersterer aber in der Unreinigkeit des Bergens und der Begier. Dämonische und sittliche Unreinigkeit erscheinen nebeneinander, für beide aber auch ein Belfer Jesus Christus und ein Weg der Bilfe, nämlich das "Aprie Eleison" der Rananäerin; denn mahrlich, nur Jefus Chriftus und fein blutiges Verdienst erretten uns und alle Beiden aus der Gewalt und Unfechtung der Dämonen und von der schmählichen Unreinigkeit unfrer Begier. Der Berr, den Leiden wir feiern, nabe fich alfo in unfern beiden Terten und reinige uns von allem Schmutz der kölle und des Bergens. So geben die beiden Terte am schönsten zu unserm Beile gusammen.

Die Epistel paßt aber auch sehr wohl in die Passionszeit. Sehen wir den leidenden Jesus in der großen Arbeit begriffen, durch welche er die Welt von Sünden reinigt, so fühlen wir uns ihm gegenüber um so mehr; unste Sündhaftigkeit und Unreinigkeit erweckt in uns Scham und Schmerzen, entzündet in unsern Seelen das Verlangen, Christi Arbeit zu genießen und rein zu werden durch sein Blut. Vor allen andern Sünden aber erscheint uns die böse Lust des zleisches und die elende Zabsucht in den Leiden Jesu Christi ganz offenbar gerichtet. Da hängt er am Areuze, und sein unaussprechlicher Schmerz des Leibes ist die Bezahlung unserer Wollustsünden; seine völlige Verarmung aber, da er auch nichts mehr hat, den Leib zu decken, und keinen Ort mehr, sein Zaupt hinzulegen, büst unsre Begier nach Zabe und Besit. Schmerz und Armut treten im Leiden Jesu so sehr hervor, daß vor andern

Wolluft und Sabsucht als die Sunden erscheinen muffen, zu deren Buftung er ans Areug gestiegen ift. Es gibt größere Sunden als Wolluft und Babfucht und der herr buft fur die größeren wie fur die tleineren; aber am augenfälligsten geschieht sein Buffen fur die beiden Sunden, weil bei Betrachtung der Leiden Christi auch dem oberflächlichsten Auge Schmerz und Urmut des Gekreuzigten am ersten begegnet, am offenbarften geschaut wird. Da haben wir denn bei unferer eignen Paffionsbufte Unlag genug, den Rampf unfrer betenden Seelen gegen die zwei Sunden zu richten. Wurden wir doch nur erst von ihnen rein! Käme uns doch nur zuallererst für fie Vergebung und Zeilung, was für eine felige Saftenzeit ware das! Ternten wir fasten und uns enthalten, nicht blog von Speise, sondern von aller unreinen Begier wider das fechste und siebente Gebot: was für eine große Läuterung, was für eine Erhörung, was für ein Segen unferer Seele ware das! Möchte uns doch, meine lieben Brüder, die Betrachtung unferes Tertes zu diesem Twecke gesegnet sein und während derfelben der reinigende Geist des Geren in uns große Arbeit tun und große Siege feiern.

Auf seiner zweiten Missionsreise im Jahre 52 oder 53 nach Christo kam der Apostel Paulus in die mazedonische Stadt Thefsalonich, die beutzutage Salonichi beift und damals von vielen Griechen, Römern und Juden bewohnt war. Er gründete daselbst eine driftliche Gemeinde, deren Glieder bauptfächlich aus griechischen Proselvten bestand. Da die Juden einen Aufrubr erregten, mußte Daulus die Stadt verlaffen, tam nach Beroa und bann nach Athen. Von da aus schickte er in großen Sorgen um die junge Bes meinde den beiligen Timotheus nach Thessalonich. Timotheus brachte ihm bald gute Machricht nach Korinth, wohin sich der Apostel indes begeben hatte. Doch muß er ihm auch manches üble berichtet haben, von Ausschweis fungen in der Wolluft, von wieder bervorgetretenem Kange zu Betrügereien, von Surwitz und Müßiggang mancher theffalonichischen Christen, die bei der Aussicht auf die nahe Wiederkunft des herrn es für unnötig fanden, zu arbeiten. Da erließ denn noch im Jahre 52 oder 53 der Apostel feinen ersten Brief an die Thessalonicher, überhaupt den ersten unter den paulini= fchen Briefen, die wir besitzen. Der erfte Teil dieses Briefes umfaßt die drei ersten Kapitel, in welchen er seinen Dank für die reich gesegnete Aufnahme des Evangeliums in Thessalonich ausspricht, die Gemeindeglieder an feinen Wandel unter ihnen erinnert, Gott für die Treue der Thessalonicher in der Verfolgung preift, fein Verlangen fie wiederzusehen ausspricht, auch feine Freude über die von Timotheus erhaltenen guten Machrichten, und endlich herzlich für sie betet. — Der zweite Teil des Briefes besteht aus den noch übrigen Kapiteln, dem vierten und fünften. In diesem Teile gibt der Apostel der Gemeinde die ihr nötigen Ermahnungen. Die sieben ersten Verse des vierten Kapitels bilden unfern heutigen Tert, der, wie ichon oben gesagt. die Doppelermahnung zur Reinigkeit rudfichtlich des fechsten und siebenten Gebotes, voran aber zwei allgemein einleitende Verse ent= hält. Diese Verse ermahnen die Thessalonicher, im Guten immer völliger ju werden. "Ubrigens nun, Bruder, fpricht St. Paulus, bitten und ermahnen wir euch in dem Zerrn Jesus, nachdem ihr von uns empfangen habt, wie ihr sollt wandeln und Gotte gefallen, daß ihr immer völliger werdet. Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben has ben durch den Zerrn Jesus. Soviel also der Apostel an der thessalonichischen Gemeinde zu rühmen gefunden hat, so war ihr Justand doch nicht, wie er hätte sein sollen, und wie er hätte sein müssen, wein er den apostolischen Vorschriften hätte entsprechen sollen. Das "wie" eines gottswohlgefälligen Wandels war ihnen bekannt geworden, allen standen die Unterweisungen und Gebote, welche ihnen der Apostel gegeben hatte, in gutem Andenken, dem Wissen aber entsprach das Leben nicht. Es ging der Gemeinde zu Thessalonich wie auch unsern gegenwärtigen Gemeinden; wie man wandeln soll, ist ebenso schnell gelernt als gesagt, der Gehorsam aber solgt langsam und unvollständig nach.

Wie vielmal geschieht es, daß man einem Menschen die Unterweifung zu einem besseren Leben gibt und die Antwort bekommt: "Ich weiß es schon", wie wenn man sich mit dem Wiffen deffen, was man foll, für den Ungehorfam gegen das Wiffen entschuldigen konnte, wie wenn nicht vielmehr das Wiffen die Schuld des Ungehorsams vermehrte. Aber so ist der Mensch, er weiß, was er soll, und scheut doch die Erinnerung daran, wenn er nicht tut, was er foll. Sein eignes Bewiffen fagt ibm, daß er feiner Erkenntnis nicht treu ist und mit der ihm gegebenen Einsicht nicht haushält; erinnert ihn aber ein andrer, so wird ihm des Mahnens zuwiel; von innen und außen gefaßt, stellt sich sein ungebrochenes Gerz ungebärdig und schlägt wider die Vermahnung aus. Blücklich in foldem Sall, wenn dann diejenis gen, die ihn ermahnen, Liebe und Geduld der Liebe genug haben, um nicht abzulaffen mit Vermahnen, fondern das gute Werk auch wider Willen deffen fortzusetten, der sein so bedürftig ist! Ja wahrlich glücklich ein solder, denn die wenigsten Menschen haben Mut und Beständigkeit der Liebe genug, um einem Bruder wider Willen zu dienen und immer das Mötige zu sagen, wenn es dafür Undank und Derdruß zu ernten gibt. Möchte sich ein jeder unter uns von der bofen, tragen, ungezogenen Urt erretten laffen und es feinen greunden leicht machen, ibn zu ermabnen. Wir follen ja volliger werden in unfrem geistigen und inwendigen Leben; vorwärts follen wir geben, dem Jiel der Vollendung entgegen, niemals rudwärts. Wie können wir das ohne treue Bilfe und Vermahnung von außen, da uns innerlich so oftmals das Bleigewicht unfrer eignen Trägheit niederzieht in tatlose Rube und uns das Ruckwärtsgeben so oft näherliegt als der Bang porwärts. Befegnet sei derjenige, der uns nicht los läft, bis wir das Bute tun, und der Berr fei fein reicher Vergelter! Webe aber uns, wenn man uns geben läßt, wie wir's gerne wollen, wenn uns niemand bespricht, niemand hindert, niemand zum Guten reigt, jedermann uns tut, nicht wie wir bedürfen, sondern wie wir verdienen, und wir unfre verkehrten Wege ohne alle Einsprache und Ermabnung geben durfen! Wahrlich das ist ein ernster und ohne Tweifel auch passender Kingang nicht bloß des Tertes, fondern auch der Predigt. Ein Krebsschaden vieler Seelen ist damit berührt, ein Bedürfnis aller geoffenbart, nämlich vorwärtszugehen und völliger zu werden und zu dem Endzwecke treue ermahnende Freunde zu haben. —

Durch die allgemeine Ermahnung, vorwärtszugeben, völliger zu wers den, bereitet sich der Apostel den Weg zu den besonderen Ermahnungen. Wer die Ermabnung im allgemeinen nicht verträgt, wem es verdrieflich ist, zum Guten und Vorwärtsgeben ermuntert zu werden, der wird um so mehr feine Obren abwenden und zuhalten, wenn die Ermahnung anfängt. ins einzelne zu geben und die Wunden und Schaden blofigelegt werden, um derenwillen fein Gang tein Gang zur Vollendung werden kann. Daber fucht eben St. Paulus offne Bergen durch Vorausschickung der allgemeinen Ermabnung. Es kann doch eigentlich vernünftigermaßen niemand übel berührt werden, wenn er im allgemeinen ermahnt wird, völliger zu werden. Das follen, das brauchen ja alle; was aber alle brauchen, das kann auch der einzelne leicht als fein Bedürfnis zugeben. Gibt man aber im allgemeinen die Motwendigkeit zu, beffer zu werden, so muß man irgendwo die Befferung anfangen, und zwar da, wo es am nötigsten ist, wo uns unfre größe ten Sünden und Mangel druden; man wird ja im allgemeinen nicht beffer werden, wenn man es im einzelnen nicht wird, und man follte daber aller= dings aus der zugestandenen Motwendigkeit, sich im allgemeinen zu bessern, auch gern den Schluß und Entschluß ableiten, da anzufangen, wo es am nötigsten ift. Das aber verleihe der Gerr nun insonderheit uns, wenn wir nach dem allgemeinen Bingang des Apostels zu den beiden einzelnen Ermabnungen des Tertes übergeben. -

T.

Diese beiden besonderen Ermahnungen des Textes betreffen, wie bereits gefagt, zwei Sunden, welche unter den Griechen allgemein geworden waren und fast allen bofen Leumund verloren batten, nämlich die Burerei und die Betrügerei. - Die geschlechtlichen Verhältnisse waren gur Zeit des neu entstandenen Christentums in Rom und Griechenland, namentlich aber in dem letteren in eine furchtbare Verwirrung gekommen. Während die Che dermaßen gemieden wurde, daß es an Machkommenschaft mangelte und man fürchtete, das Geschlecht und Volk der Griechen konnte in manchen Gegenden völlig aussterben, während die Chefrauen und ihre Töchter auf einer niedrigen Bildungsstufe stebenblieben und verachtet waren, so waren im Gegenteil die Baufer öffentlicher Buhldirnen Vereinigungvorte und Sammelpunkte für die angesehenften Manner und Junglinge, und diese Buhlerinnen selbst glänzten in der Gesellschaft nicht bloß durch leibliche Kigenschaften, sondern auch durch hohe Bildung. Sast niemand schämte sich der Buhlerei und Burerei, feiner rechnete dem andern dabin geborige Sunden zur Schande an. Und noch verbreiteter fast als die natürliche Wollust der beiden Geschlechter untereinander waren jene beillosen unnatürlichen

Sünden und Lufte, welche Personen desselben Geschlechtes untereinander übten und die wir im Briefe Pauli an die Romer mit Schmach und Schande aus dem Beiligtum Gottes belegt feben. Scham war dabin, eine allgemeine Abstumpfung rudfichtlich der fleischesfunden war in einem folden Mage vorhanden, daß auch denjenigen Griechen, welche Chriften geworden waren. immer aufs neue die apostolische Ermahnung zu einem keuschen und guchtigen Wandel nötig war. Man mußte teine Augen baben und teine Uberlegung, lieben Brüder, wenn man fich nicht aus dem, was die Schriften des Meuen Testaments über die apostolischen Gemeinden sagen, die überzeugung schöpfte, daß jene Gemeinden groß und reich gewesen seien, nicht bloß an außerordentlichen Gaben des Zeiligen Geistes, sondern auch an den ordentlichen und deren treuer Benützung, an Sortschritten der Zeiligung, an Glanz und Menge guter Werke. Eine Vergleichung der jetigen Gemeinden mit den ersten wird immer nur zu unserm Machteil ausschlagen können: wir muffen uns ichamen. den er ft en reicht Wahrheit und Gerechtigkeit die Palme. Desto mehr aber muß man sich wundern, wenn wir die Gemeinden der ersten Zeit so ernst und dringend gerade vor denjenigen Sünden gewarnt feben, die unter allen die schnödesten und schmäblichsten genannt werden können, und wir wurden das gar nicht begreifen, wenn wir nicht eben wüßten, wie scham= und schandelos diefe Gunden in die Völker eingeriffen, berrichend und allgemein geworden waren. So ichlimm es auch in unfern Zeiten bereits wieder geworden ift, und zwar gerade in Unbetracht der Sunden, die wir meinen, so liegt doch gottlob bei uns noch aller Welt Schmach und Schande über diefen Sunden, und wir haben keinen Begriff mehr davon, was für ein Dornenland das Evangelium an den griechischen und romischen Beidenvölkern zur Zeit Christi zu bearbeiten fand. Daß es noch einmal anders wurde, daß auch unter diefen Völkern die gerügten Gunden wieder zur Schande wurden, das Gewissen wieder für fie erweckt wurde, das Gegenteil derfelben wieder zu Ehren tam, ift ein großer Sieg des Christentums und ein tatfächlicher Beweis, daß dem Geifte Gottes alles möglich ift, daß der gute Sirte auch die verlorenften Schafe zu fich und feiner Berde bringen kann. Es ift aber auch ein Beweis und eine grucht von der Arbeit der heiligen Apostel und von ihrem unverzagten Gemüte voll Liebe und Soffnung zu den Verlorenen, und ein anziehendes, ermun= terndes Vorbild für die Lehrer und Prediger jetziger Zeiten, denen oft Hoff= nung und Glaube ausgehen möchte, ob wohl unfer Volk bei dem grauen= vollen überhandnehmen der fleischesfünden und dem sich täglich mindernden Grauen vor denfelben noch bessere Zeiten haben und finden werde und nicht vielmehr in baldem dahinfabren diefelbe Strafe, auf der die Völker des Morgenlandes nach großem Aufschwung in Christo Jesu am Ende doch in Barbarei, in zeitliches und ewiges Verderben dahingefahren find.

Der Apostel Paulus verlangt in seiner heiligen Vermahnung an die Thefsalonicher stufenaufwärts dreierlei. Erlaubt mir, daß ich euch die ganze Stufenleiter eröffne, und denket dabei bereits an dassenige, was derselbe Apostel auch von euch und euren Kindern verlangt. Vergesset auch nicht,

daß mein Ausdruck "der Apostel verlangt von euch" in vollem Ernste gesmeint ist. Der Apostel ist ja kein Toter; so wie er Gotte lebt, so lebt er euch. Ihr hört seine Worte, ihr vernehmt seine Stimme. Wer ihn verachtet, von dem wird es Jesus Christus, der Richter der Welt, fordern, und ihr werdet daher Antwort geben mussen zur Jeit, wo die Ausreden aufhören, Leichts sinn und Trägheit verstummt.

Die erfte Forderung des Apostels findet sich im dritten Verse des Tertes und beiftt: "Das ift der Wille Gottes, eure Beiligung, daß ihr meidet die Surerei" oder: daß ihr euch enthaltet von der Burerei. Es versteht fich, daß damit alle Gattungen von Burerei gemeint find, daß es teine einzige ehrliche Gattung der Burerei im Reiche Gottes gibt; auch ift es gang felbstverständlich, daß der Apostel mit dem abscheus lichen Mamen alles bezeichnet, was darinnen liegt, daß er alfo auch den Verhältniffen, welchen die elende Welt schönere und anständigere Mamen gab, die Larve vom Gesicht reift und die ganze Schuld aufdect, die in ihnen verborgen liegt. Reine liftigere und glattere Schlange als die geschlechtliche Bleischesluft, die den Menschen oft anlacht wie Lebensfrühling, wie barmlofe, unschuldige greude, die ihren Mamen verbirgt, den schrecklichen, bis fie die Taten vollbracht hat, die dann schweigend davon sich schlängelt und den Menschen dem Selbstgericht überläßt und der mächtig höhnenden Stimme des Teufels: Auch du ein gurer, auch du eine gure wie die andern alle. Aus ist's dann mit dem füßen Schmeicheln der Sunde und es fragt sich nur, ob man im verdammten Rot der Sunde weiterwandeln foll oder nicht. Da ruft denn der Apostel den Schuldigen zu: Es ist der Wille Gottes, eure Beiligung, daß ihr absteht von der Burerei. -

Das zweite, was der Apostel fordert, ist mehr als das erste. "Ein jeg = licher unter euch wiffe fein Saß zu behalten in Beili= gung und Ehren." Obgleich der Ausdrud "Sag" bei uns ungewöhn= lich ist, und deshalb unverständlich, so ist doch da leicht zu helfen. Wir fagen eben beutzutage nicht mehr "Sag", sondern "Gefäß", und der Apostel meint nichts anders als das Saf oder Gefäß der Seele, darinnen fie für diese Welt gefast ift, alfo den Leib. Der Ausbrud ift rein und icon. Ein jeder bat fur die Seele, die ibm Gott gegeben, ein fichtbares Befafi. seinen Leib. Und den soll er wiffen zu bewahren in Zeiligung und Ehren. Es ist also hier wiederum wie sonst in der Zeiligen Schrift die Lehre ausgesprochen, daß man den Leib heiligen kann und soll, daß man ibn nicht verachten, daß man ihn ehren muffe. Der Jusammenbang gibt es, daß der Leib durch Hurerei entheiligt und entehrt wird, daß also ein Hurer oder eine Bure vor den reinen Augen Gottes und seiner Engel und vor denen der Airche in einem schmutzigen, entehrten Gefäße wohnt, daß alfo folde Menschen, nachdem sie offenbar geworden, sich selbst entheiligt und entebrt haben, von andern keine Ehre fordern können und sich's gefallen laffen muffen, wenn für immer dabin ift Jungfrauschaft und Unschuld des Leibes, für immer und ewig, auch nach erhaltener Vergebung, das Lob eines anftandigen leiblichen Wandels dahin ist. Man darf übrigens nicht glauben, daß der Leib, der Seele Gefäß, schon dadurch geheiligt und geehrt ist, daß man sich von der Zurerei enthält. Zeiligung und Ehre sind etwas so Großes, daß man sie gewiß nicht in bloße Enthaltung vom Bösen setzen kann. Gegenüber der schmuzigen, bäßlichen Zurerei gibt es einen Sleiß und eine Sorgfalt, den Leib und seine Glieder vor allem Unnahen des Bösen zu hüten, eine Bewahrung des Leibes, wie man ein Aleinod bewahrt, und eine Zeiligung der Glieder zum Dienste Gottes und der Reinigkeit, die allein ein gutes Gewissen in Sachen des sechsten Gebotes machen kann. Du sollst nicht bloß nicht huren, sondern du sollst einen heiligen Leib haben, den du selbst ehren darfst mit dem Brauttranz der Unschuld und den auch andre ehren können.

Indes bemerkt bier ein jeder, der Einsicht vom Text genommen bat, daß man auf die zweite Sorderung Pauli nicht eingeben kann ohne die dritte; die erste Sorderung verlangt Enthaltung vom leiblich Bofen der Zurerei. die zweite Zeiligkeit und Ehre des Leibes. Diese zweite ist nicht möglich ohne die dritte, welche in den Worten des Apostels liegt, die wir im fünften Verse lesen: "Richt in der Lustseuche wie die Beiden, die von Gott nichts wiffen." Wie kannst du denn deinen Leib rein halten, wenn beine Seele ein unreiner Stall bofer Begierden ift, und wie willst du ein gutes und frobes Gewissen vor Gott haben, wenn du der allen Menschen einwohnenden bosen geschlechtlichen Lust so wenig zerr geworden bift, daß fie inwendig zur Leidenschaft und zur Seuche geworden ift? Erft mußt du inwendig aufräumen und beine Seele beiligen und ehren, ebe du den Leib beiligen und ehren tannft. Es gibt gar teine Gunde, bei welcher fich Leib und Seele so gang verbunden und als eines zeigen, wie die Sunde der fleischesluft. Dein Blut und alle deine Leibesträfte und Safte verderben in dir, wenn deine Seele innerlich in bofen Tuften schwelgt. Dein Blick, dein Bang, deine Bebarde, dein ganges Gefäß der Seelen verliert den reinen Blang und die liebliche Unmut der Jugend und des guten Gewiffens, und taufend Zeichen fagen es dem Aundigen, wenn inwendig deine Seele über dem Rote der bofen Lufte brutet. Reine Gunde ift leiblicher, aber auch teine mehr quillt aus der Seele bervor als die bose geschlechtliche Kuft. Daber muß innen die Wandelung vor fich geben, die Waschung und Reis nigung geschehen, dein Berg muß vor allem rein werden, wenn es der Leib sein und bleiben foll, wenn du nicht verlorengeben willst mit Leib und Seele in dem abscheulichen tiefen Schlamm der bofen Lufte.

"ticht in der Luftseuche, sagt der Apostel, wie die Zeiden, die von Gott nichts wissen." Es scheint nicht gleich so, aber es ist so: hier wird der Sluch der Sleischessünden aufgedeckt und man muß ihn ansehen, damit die Seele, vom heilsamen Schrecken ergriffen, beten und seufsen lerne um ein reines Zerz und um einen neuen gewissen Geist. — Von den Zeiden wird hier ein Doppeltes ausgesagt: sie wissen von Gott nichts und sie leben in der Lustseuche. Dies erinnert stark an

jenen berühmten Anfang des Briefes Pauli an die Römer, in welchem dars gestellt wird, wie die Zeiden von dem lebendigen Gott abgefallen und dasür in ihres Zerzens Gelüste hingegeben worden seien. Beide Stellen seigen also den Abfall von Gott und das tiefe, sittliche Verderben in Jusammenhang, und zwar, wie der Brief an die Römer zeigt, in keinen bloß zufälligen. Können wir auch diesen Jusammenhang und die Art und Weise desselbigen nicht ergründen, so ist er doch offenbar vorhanden, und die surchtbaren Verirrungen der Geschlechtslust, welche an den heidnischen Völkern zur Zeit Christi zu bemerken sind, erscheinen zugleich als Frucht des selbsterwählten Weges und als Strafe des Allmächtigen, welcher den Menschen in den eigenen Willen dahinstürzen läßt, wenn er sich von dem Schöpfer und seiner Unbetung abwendet.

Es wäre hier in der Tat nicht schwer, eine große Anzahl geschichtlicher Mitteilungen von dem Verderben der von Gott abgefallenen Zeiden zu machen, aber die Zeiden sind ja in unfrem Texte nur Beispiele, durch welche die apostolische Warnung den Christen nur desto tiefer ins Berg geben soll, daher ich nicht weitläufig über dieselben zu reden brauche, sondern vor dem Ubergang zum zweiten und letten Teile unseres Tertes nur zwei feelforges rische Erfahrungen binzustellen wage, welche dem Worte des Apostels von der verbotenen Geschlechtslust Machdruck geben können. Zuerst die eine Erfahrung. So lange Zeit bin ich Seelforger, mit so vielen Menschen babe ich als Beichtvater Umgang gepflogen. Da kam es mir denn oft zubanden, daß Christen, welche fich den geschlechtlichen Lüsten, insonderheit den beimlichen. ergeben hatten, auch später noch, wenn sie sich längst bekehrt hatten, von Zweifeln an Gott und den Geheimniffen des Glaubens geplagt wurden und es selten zu einem recht freudigen und fräftigen Glaubensleben brachten. Ich erkannte bier einen tiefen Jusammenbang des sechsten und ersten Gebotes, der Übertretungen des sechsten mit Glaubensohnmacht. So febr trat mir dieser Jusammenhang vor Augen, daß ich zuweilen auch bei denen, die über Zweifel und Glaubensohnmacht klagten, ohne deshalb mir als Luftlinge bekannt zu sein, die Vermutung wagte, es möchte die innere Lebens= kraft durch Zingabe an geschlechtliche Luste angefressen sein. Die Vermutung erwies sich dann binterber oft als treffend wahr. - Die zweite Erfahrung. Ofters hatte ich Schüler, die für alles Göttliche empfänglich waren, die aber auf einmal stumpf und teilnahmslos wurden gegen das Wort des Berrn. Was war die Urfache der schnellen großen Underung? Sie batten der Schlange, der Verführerin, der Wollust nachgegeben und sich in ein welt= liches Leben gestürzt. Die zweite Erfahrung ift an noch gablreicheren Beis spielen gemacht als die erste: ganze Jahreskurse von Konfirmanden steben als Beispiele da. Unfre tote, teilnahmelofe, allem gottlichen Sinne ent= fremdete Jugend, wie ift fie zu diefer Miederträchtigkeit, zu diefer Gemein= beit und Stumpfheit gekommen? Durch verführerische Worte liftiger Welt= kinder irre geworden an dem Worte des treuen Seelforgers, durch Tange und Jahrmarkte geködert, durch die Unnehmlichkeit der ersten geschlechtlichen Bekanntichaft überrascht und gefangen, in Lufte verstrickt, in hurerei vers funken, alles reinen Zerzens und Willens bar, können sie Gott nicht mehr schauen, sein Wort nicht mehr erkennen, fühlen sie sich von demselben verzurteilt und verdammt, fliehen sie seine Mahnung, werden sie immer mehr eine Beute des niederträchtigen, gemeinen Lebens, in dem ein Geschlecht nach dem andern untergeht. Eine grauenvolle Erfahrung, deren Richtigkeit prüssen kann, wer da will, und bewährt sinden wird, wer da prüft. Wenn das nicht eine Warnung vor der Wollust ist, so sage mir eine, die stärker ist und mächtiger auf die Seele wirken kann.

#### H.

Mit dem Kaster der Wollust war bei den Griechen in der apostolischen Beit das Lafter der Untreue im "Mein" und "Dein", der Betrügerei, verbunden. Das Geschlecht der Griechen war rücksichtlich der Untreue zum Sprichwort geworden. Griechische Treue war dasselbe, was späterhin frankische Treue, und in der neueren Zeit, wenigstens eine Zeitlang, frangosische Treue fagen follte. Schon in früheren befferen Zeiten galt Betrug und Diebstabl sogar bei dem griechischen Volke der Spartaner, welches vor anderen gewisse Vorzüge besaft, für einen Beweis von Verstand und praktischer Tüchtigkeit. In den Zeiten der Apostel batte sich das alles zur abgefeimtesten und niederträchtigsten Lebensweise eines Sandelsvolkes ohnegleichen ausgebildet. So wie die Burerei, fo war die Betrugerei bei dem Griechen gewiffenlos geworden; und wie wir aus unferem Terte feben, batte der Briede, der Mazedonier, der Theffalonicher, felbst dann mit diefer angeerb= ten, angewöhnten, anerzogenen Sunde zu kampfen, wenn unleugbar ichon große göttliche Gaben des Lichtes und eines beiligen Wandels vorhanden waren. Daber ichreibt der Apostel Vers 6, daß nicht einer den andern vervorteilen und zu weit greifen folle im Bandel. Sollte man es denken, daß der Geist Gottes nur sein Werk noch in Menschen haben könne, die nicht einmal ehrlich und redlich sind, die auf eine listige Weise vom Bruder zeit= lichen Mutten ziehen, nehmen und fordern, wozu fie kein Recht haben, und Meister in der Kunst sind, sich Geld zu machen und andere zu vervorteilen? Dem Beiligen Geiste geziemt doch ein reiner Tempel; und er kann bei den Menschen bleiben und in ihnen wirken, wenn sie in Sleischeolust leben und wenn sie in niederträchtigster Weise aus der Sabsucht ein Gewerbe mas chen ?! Sage man, was man will, es ift fo. Es find viele unter euch, und 3war Leute der verschiedensten Stande und Gewerbe, welche den Tertesvers. von dem wir foeben bandeln, alles Ernstes auf fich anwenden dürften, viele, die für gar nichts anders leben als für den Erwerb, und die es gar keinen Behl baben durfen, daß sie nichts weiter scheuen als bloß das gertappt und offenbar" werden. Sie treiben jahrzehntelang ibr fundlich bofes Befchaft, fie häufen den fluch des ungerechten Gutes auf fich und ibre Kinder, fie wühlen fich immer tiefer binein in die jammervolle Schuld der Babfucht, ja der boshaftesten und betrügerischeften Schurkerei und Dieberei. Ibr Gewiffen muß notwendig immer ichlechter werden und in ihr Berg immer tiefer mit brennenden Jugen das Brandmal der Zeuchelei und Gleisnerei eingebrannt werden, ihr Gang ist ein Gang zur Bolle, — und dennoch arbeitet der Geist Gottes noch an ihnen. Es ist, wie wenn eine folche Verdammnis ihrer wartete, daß der ewige Seelforger aller Menfchen, der Beift des Berrn, eine besondere und beständige Treue an ihnen glaubt erweisen zu muffen, damit fie wo möglich vor foldem ewigen Unglud errettet bleiben. Es ift eine wunderliche Erfahrung, meine lieben Bruder, daß einerfeits der Beis gige, der Sabfüchtige, der Betrüger und betrugerische Untertreter seiner Mitmenschen so überaus schwer zur Erkenntnis ihrer Schuld kommen, andrerfeits aber oft bis an ihr Ende bin füße Stunden der Beimfuchung und starte Gnadenzüge bekommen. Große Urbeit des Zeiligen Geiftes, gott= liche, unendliche Treue, Bergen erwiesen, die doch nur immer härter werden und immer mehr für das keuer der tiefen Kölle reifen! Da heißt es: "Weifest du nicht, daß dich Gottes Gute zur Buße leitet?" Die Untwort aber ist: "Tein, wir wissen nichts, wir sind fromm, wir geben zur Kirche, wir beten, wir lefen die Schrift; daß wir aber auf das Unfere feben, ift unfre Schuldigkeit." Wohlan, weigert euch nur immerzu des göttlichen Willens und Wortes, verhärtet euch nur immer mehr gegen den Einfluß des Beiligen Beiftes, rübint euch nur und bruftet euch, zumal wenn es euch gelingt, wenn ihr durch Betrug und Diebstahl schuldenfrei, durch Blutgeld und Schweiß eurer Bruder wohlhabend und stattliche Leute werdet, stopfet euch wohl auch die Ohren zu gegen das Wort, das euch wittigen könnte, baltet euch für tlug und weise und die andre Wege geben als ihr für Marren: eines müßt ihr doch nicht bloß boren, sondern ihr werdet es erfahren, näm= lich was St. Paulus schreibt in unferm Terte: "Der Berr ift ein Räder über das alles, wie wir euch guvor gefagt und be= zeugt baben."

Dies Wort von der Rache Gottes geht allerdings nicht allein auf die Betrügerei, sondern auch auf die Wollust. Der herr ist ein Rächer für beides. Die Rache über den Luftling ist oft sonnenklar, denn die Wollust bat oft ihr Gericht schon in der Zeit und ihre Verdammnis schon unter der Sonne, Aber auch für den Betrüger, den unredlichen und ungerechten, ift der Berr ein Racher. Es beift nicht: Er tonnte rachen, fondern es beifit: "Er ift ein Racher." Sein Auge ift offen, fein Gedachtnis ift treu, feine Rache weiß ihre Zeit, fein Sug kommt bebende, feine Sand ichlägt unbarm= bergig den Unbarmbergigen. Wie ein Lowe seinen geind fast und ibn nimmer losläft, fo kommt der Allmächtige über dich, du elender Tor, der du Gott und sein Gericht nicht scheuest, Tift, Gewalt und Frevel übest an denen, die sich nicht wider dich wehren konnen. — Aber das ist alles in den Wind geredet, das find ernste Worte, auf die niemand merkt, das gilt für eitel Rapuginergepolter und Kangelpochen, denn das Ohr des Selbstfüchtigen ift hart und stumpf, und weffen Gott der Mammon geworden ift, der glaubt je langer, je weniger an einen lebendigen Gott, an ein Bericht und eine Rache, die in den Lauf der Lebendigen eingreifen, oder gar den Toten bezahlen wird, wie sie es verdienen.

Darum wende ich mich zum Schlusse an die unter euch, die noch weicher find, die noch nicht durch den Ton des Geldes und das Raufchen des Befines um alles Gefühl und alle Beachtung der gottlichen Stimme getom= men find, Wenn mein Wort für die Stlaven der Sabsucht bestrafend geklungen bat, so wünsche ich, daß es für euch zuletzt noch eine Warnung und Ermunterung werde. Sebet in den Text. Im dritten Verfe, vor der speziellen Ausführung der apostolischen Ermabnung lefet ibr: "Das ift der Wille Gottes, eure Beiligung." Im fiebenten Derfe aber, dem Schlußverse des ganzen Kapitels, sagt der Apostel: "Gott bat uns nicht berufen gur Unreinigkeit, fondern gur Beili: aun a." Was versteht er unter dem Worte Unreinigkeit? Offenbar bei : des, Burerei und Betrügerei. Was aber versteht er unter Zeiligung? Offenbar in dieser Stelle gunächst: die Befreiung von Zurerei und Betrügerei, die Bekehrung zur Reuschbeit und Redlichkeit. Die Jusammenfassung ist merkwürdig. Wir würden vielleicht niemals dahingekommen fein, die beiden Sunden: Burerei und Betrugerei als Schwestern zu betrachten, die gerne miteinander Band in Band durche Land bingeben. Wenn man ia Sünden paarweise batte zusammenstellen wollen, so würden wir auch Daare gefunden baben, aber nicht das Tertespaar. Und doch ist es gewiß, die zwei Sunden geboren gusammen und geben auch taufendmal gusammen; fie baben beide miteinander eine und dieselbige große Kraft, die Seele gu verunreinigen. Das merkt der nicht mehr, der schon über und über unrein ift, aber der Unfänger tann's merten. Ich will mir einmal einen priefterlis den Jungling benten, ber fich lange nach bem Tag gesehnt bat, an welchem er des Sakramentes walten, den Leib und das Blut des Erlöfers in feine Sande nehmen darf. Endlich tommt fein großer Ebrentag: welche Freudenschauer und welche zitternde Undacht wird sein Gerz bewegen, wenn er zum erstenmale konsekriert, und nun die gesegneten Elemente vom Tische Gottes den Kommunikanten reicht! Selige Stunde! Mun denk dir aber einmal einen priesterlichen Menschen, welcher die Pforten seines Innern der Kleischeslust geöffnet bat, innerlich gefallen ift. Er tritt mit bebendem Bergen gum Altar und seine gand, die vom Schlamme seiner Sunde nicht rein werden will. greift nach dem Sakramente: welch ein durchbohrendes Gefühl der Unwür= digkeit muß ihn durchdringen! Wenn er zusammenstürzte, wenn er verzweifelte, man könnte es fassen. Wenn nun aber derselbe priesterliche Mensch nicht geburt batte, aber gestoblen, betrogen, untertreten: wurde er fich ebenso unwert, so durchbohrt, so verworfen fühlen? Vielleicht nicht, vielleicht doch, ob aber, oder nicht, die Unreinigkeit ware gleich groß. Der Betruger, der Sabfuchtige, der Selbstfüchtige ift um nichts besser als der Zurer. Micht aufs Gefühl, auf die Wahrheit des göttlichen Gerichts kommt es an, und nach dem Worte Gottes muß alles beurteilt werden. Darum nehme, wer noch ein Gefühl hat für das Wort des Berrn, wer noch offen für dasselbe ist, das Wort Unreinigkeit und Zeiligung und dessen porzugsweise zwiefache Deutung auf das sechste und siebente Gebot mit fich von binnen und schlage an seine Bruft. Des Berrn schmerzenreiche

Blöße, des Zerrn arme Macktheit an seinem Areuze, des Zerrn hervortretens des schmähliches Leiden und Entbehren und seine Arbeit, unsere Wollust und Jabsucht zu büßen, stehe unserem heutigen epistolischen Texte zur Seite und helse ihm durchdringen und Buße wirken für die beiden Sünden, die an verunreinigender Araft unter dem Zeere der Sünden kaum ihresgleichen haben, für die schnöde Lust und für die Sabsucht. — Amen. —

### Um Sonntage Oculi

### Ephes. 5, 1-9

1. So seid nun Gottes Nachfolger als die lieben Kinder 2. und wandelt in der Liebe, gleichwie Christus hat geliebet und sich selbst dargegeben für uns zur Gabe und Opfer, Gott zu einem süßen Geruch. 3. Zurerei aber und alle Unreinigkeit, oder Geiz, lasset nicht von euch gesagt werden, wie den Zeiligen zustehet, 4. auch schandbare Worte und Narrenteidinge oder Scherz, welche euch nicht ziemen, sondern vielmehr Danksagung. 5. Denn das sollt ihr wissen, daß kein Zurer oder Unzeiner oder Geiziger (welcher ist ein Gögendiener) Erbe hat an dem Reich Christund Gottes. 6. Lasset euch niemand verführen mit vergeblichen Worten; denn um dieser willen kommt der Jorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. 7. Darumsseid nicht ihre Mitgenossen. 8. Denn ihr wartet weiland Sinsternis, nun aber seid ihr ein Licht in dem Zerrn. 9. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit.

Ie tiefer hinein in die Passionszeit die Kirche geht, desto teilnehmender an dem, was fie die gange Zeit bewegt, wird auch der Sonntag. Werden die Sonntagsterte auch nicht gerade Passionsterte, so zeigen sie doch immer mehr den Berrn und seine Rirche im Rampfe. Der Leidende ist auch ein Rämpfender, der Rampf ist dem Leiden verwandt; so besteht eine Verwandt= schaft zwischen den sonntäglichen und wöchentlichen Lektionen der Dassions= zeit. Schon das Kvangelium des vorigen Sonntags zeigt uns den Gerrn im Rampfe gegen die Dämonen. Doch erscheint da der Kampf noch so leicht. daß man eber von einem Siege als von einem Rampfe reden könnte. Bang anders ist es in dem heutigen Evangelium. Da erscheint nicht bloß ein Rampf und Sieg Christi wider die Dämonen in der Zeilung des Stummen, sondern der Berr zeigt in den darauffolgenden Reden, wie er und fein Reich gegen= über dem Reich des Teufels in einem beständigen Gegensatz und Kampfe seien. Der Schleier, der vor unserm bloden Auge das Leben und Weben der bosen Geisterwelt bedeckt, wird von dem geren gelüftet. Da sieht man also des herrn Geduld und große Arbeit, da kann man vom Evangelium des Tages aus schließen, welch' einen Kampf der Berr auch in seinem Leiden und Sterben gegen den Teufel gehabt haben wird. Stehen auch von diesem Kampfe in der Passionsgeschichte wenige Teichen zutage, so sind ihrer doch genug vorhanden, um den Schluß zu rechtfertigen, den wir aus dem beu: tigen Evangelium machten. Ju den Evangelien ftimmen die Episteln. Wenn

in diesen überhaupt der Gang der Kirche erscheint, wie er neben dem Gange des Beren Jesus einberläuft, so sieht man insonderheit in den Episteln der Daffionszeit die Rämpfe der Rirche Gottes neben den Rämpfen Jesu dabin= laufen, welche die Passionsevangelien beschreiben. Zeigt sich in den Evangelien des heutigen und vorigen Sonntags der Kampf Jesu gegen die Da= monen, so sehen wir die beutige Epistel im Jusammenklang mit der vorigen die Rämpfe der Kirche darstellen, welche sie gegen die stärkste Sand des Teufels, gegen die beftigste und andauernoste, gewöhnlichste Unfechtung, nämlich von seiten der bosen Lust und der Sabsucht zu bestehen bat. Kinerlei Thema haben die beiden Evangelien, einerlei die beiden Episteln, nur daß von beiderlei Texten immer der zweite der stärkere und mächtigere ift. Wie die Terte, so die Auslegungen. Un beiden Sonntagen haben fie gleichen Inhalt. Es ist auch gar nicht Ursache, sich vor einer doppelten Besprechung derfelben Gegenstände von diefer Stelle aus zu scheuen. Jeder von den beiden heutigen Terten hat fein Besonderes por denen des vorigen Sonntags voraus, so daß wir reicher von dannen geben können, wenn wir wollen. als am Schlusse der vorigen Sonntagsbetrachtung. Dazu kommt ia auch die hohe Mot der Zeit, die Wichtigkeit der Sachen, die Größe der Gefahren, in welchen die Kirche steht. Wir werden daher wohltun, uns freudig und willig darein zu schicken, das ähnliche Wort des Apostels Paulus, welches er an die Ephesier von Unreinigkeit und Sabsucht schreibt, ins Auge zu fassen, so wie wir am porigen Sonntag das Wort gleichen Inhalts an die Thessalonicher betrachtet baben.

Unser heutiger epistolischer Text umfaßt die neun ersten Verse des fünften Kapitels an die Epheser. Von diesen neun Versen enthalten zwei, der dritte und vierte, den Brennpunkt des Ganzen, die eigentliche Warnung vor den Sünden, die wir im allgemeinen bereits genannt haben. Drei Verse, nämlich 5—7, verstärken die Warnung, indem sie mit großem Ernste auf die göttliche Strafe hinweisen, welche denen solgen soll, die trotz des apostolischen Wortes und Verbotes sich dennoch den Sünden hingeben werden. Die beiden Ansangs= und die beiden Schlußverse des Textes aber sind all gemeinerer Art, leiten den Ernst der beiden mittlern Teile des apostolischen Wortes ein und aus. So fügt sich das Ganze harmonisch zusammen und empfiehlt sich jedem Leser und Hörer zu tiefster Würdigung und treuer Prüfung. — Wir solgen dem Gang des apostolischen Wortes mit treu betrachtendem Auge.

Im Kingang spricht der Apostel: "So seid nun Gottes Mach folger als die lieben Kinder." Zier, meine lieben Brüder, wird uns gezeigt, daß wir können und dürsen, was wir nicht gedacht und nicht geahnt haben. Man sagt uns wohl, wir sollen dem und dem Menschen nachfolgen, und wir verstehen und begreisen eine solche Vermahnung sehr wohl, denn was ist natürlicher, als daß ein Mensch dem andern nachfolgt. Wenn wir aber von irgendeinem andern als von einem Apostel ermahnt würden, Gottes Nachfolger zu werden, so würden wir wohl die Antewort geben: "Gott kann und darf man nicht nachfolgen oder ihm nach

ahmen. Wir find nur Staub, und wenn man auch einen gewaltigen Schlag in den Staub tut, um ihn aufzuregen und fliegend zu machen der Sonne entgegen, der Sonne nach, fo fliegt er doch nicht boch und nicht lang, fon: dern er fällt wieder gur Erde. Was kann der Staub Gott nachahmen? Welch ein hochmut ist es, es zu wollen? Wenn einer der Sonne nachfolgen wollte in ihrem reißenden Strablengange, fo wurde man ihn fur unfinnig balten: was foll man aber von einem fagen, der Gott nachfolgen will?" So wurde man fprechen tonnen, und wahrlich, man tonnte in diefer Sprache eine große Wahrheit finden. Allein da fteht nun eben ein Apostel, ein Abgefandter Gottes, und befiehlt uns in seinem Mamen, was wir weder zu können noch zu durfen glaubten. Wir follen Gottes Machfolger werden, und der Grund, warum, ift uns angesagt: "Seid Gottes Mach: folger als die lieben Kinder." Also weil wir Kinder sind, aus Gott geboren, so können und durfen und follen wir dem Vater nachfolgen, aus dem wir geboren sind; und weil wir nicht allein aus Gott geboren und Gottes Kinder, sondern auch von ihm geliebt, jett noch geliebt sind, so baben wir in der Liebe unsers Vaters noch einen Zug mehr zu allem Guten und zu alle der Machfolge unfers allerliebsten himmlischen Vaters. Da fin= den wir uns also durch sein eignes Wort getrieben, zu werden, was wir nie gehofft: "Machahmer Gottes", und weil wir ja allerdings Gottes Kin= der sind durch seine Taufe, so wallen und regen sich in uns die Kräfte der neuen Areatur, wenn uns von außen ber, ja aus unsers Vaters Zause, ein Juruf kommt, dem Vater nachzuarten. Unfer Berg verlangt vor allem nur zu wiffen, worinnen wir, die wir Staub find, in der Kraft der neuen Rreatur, die aus Gott ist, unserm Berrn und Gott nachfolgen durfen und können; denn daß wir es doch nicht in jedem Stücke dürfen, ist am Tage. — Antwort auf unfre Frage gibt uns der Tert felber; denn der Apostel fährt im Eingang, und zwar im zweiten Verse des Kavitels, in folgender Weise fort zu reden: "So feid nun Gottes Machfolger als die lieben Rinder, und wandelt in der Liebe, gleichwie auch Chriftus uns geliebt und fich felbft für uns dar: gegeben hat gur Gabe und Opfer, Gott gum Beruche des Wohlgefallen s." Bei diefem letten Verfe konnte man nun wohl sagen: es sei viel mehr zur Machfolge Christi als zur Machfolge Gottes aufgefordert; aber es erscheint uns eben Gott selbst in Christo Jesu und es wird uns in dem eingebornen Sobne flar, was das fei, darinnen wir dem Vater nachahmen dürfen. Es ist die Liebe zu denen, welche der Vater liebt und der Sobn. Nicht hat der Vater und der Sobn und wir einerlei Liebeserweis sungen. Denn dem Vater wird geopfert, er aber opfert nicht und liebt den= noch das menschliche Geschlecht; - der Sohn opfert sich dem Vater gur Babe und zum Opfer, und sein Opfer steigt auf wie ein suger, Gott wohl: gefälliger Geruch; darinnen erweist er die Liebe zu denen, die fein Vater liebt; - wir hingegen können weder wie der Vater lieben, von dem alle Dinge sind, noch wie der Sohn, durch den alle Dinge sind, dennoch aber follen wir lieben wie beide, und wenn wir auch nicht Babe und Opfer werden können für unfre Brüder, so sollen wir uns dennoch für andre tätig und leidend bingeben und in Liebe und aus Liebe zu den Brüdern auch Kreuz und Tod nicht scheuen. Da wird uns nun auf diese Weise und durch diesen Eingang Grund und übergang so schor sür den besondern Inhalt dieser Epistel gelegt und gezeigt. Der Gehorsam gegen den besondern Inhalt erscheint als Liebe und diese Liebe als Machahmung Gottes, und ob wir uns wohl bei diesem Eingange länger nicht aushalten können, so wollen wir doch nicht vergessen, im weitern Verlauf des Tertes bei seder Einzelheit uns wieder zu besinnen, wie sich darin Liebe und Machsolge Gottes und Christi zeigt.

Wir stehen bei dem dritten und vierten Verfe unsers Tertes. Diese find es, in welchen die entschiedenste Abnlichkeit mit der vorigen Evistel zutage tritt. Die Summe der beiden Verse ift wie die der vorigen Epistel gusammengefaßt, wenn wir fagen, es fei der Ubertretung des fechften und fiebenten Gebotes gewehrt. Dabei aber ift das, was von der Ubertretung des sechsten Gebotes gesagt wird, weitläufiger und mehr ins ein= zelne gebend als der gleichartige Inhalt der vorigen Epistel. Und zwar ist die Deutung des sechsten Gebotes auf Lebensgebiete verfolgt, für welche sich das Sleifch im Menschen, um nicht zu fagen im Christen, gerne die Freibeit vorbehält, wie das alle Tage an allen Orten und Enden zu feben ift. Laft uns einmal mit vorläufiger Abergebung deffen, was in unferm Terte das siebente Gebot betrifft, die apostolischen Worte etwas genauer betrachten. M. Luther übersett die Verse, bei denen wir steben, vortrefflich in folgender Weise: "Surerei aber und alle Unreinigkeit oder Beig laffet nicht von euch gefagt werden, wie den Beiligen guftebt, auch ichandbare Worte und Marrenteidinge oder Scherg, welche euch nicht giemen, sondern viel: mehr Dankfagung." Im ersten Verse ift der Wortlaut des Textes etwas anders. Es beifit nicht: "Surerei aber und alle Unreinigkeit oder Beiz laffet nicht von euch gefagt werden", sondern: "Sie follen unter euch nicht einmal genannt werden." Mun ift es aber offenbar, daß der Apostel nicht der Meinung fein kann, es follen die Worte "Burerei, Unreinigkeit, Sabsucht" in der Christenheit nicht gebraucht werden, auch nicht, wo es gilt, vorhandene Sunden zu strafen. Ware das der Sinn, fo wurde der Upostel felbst in diefer und in andern Stellen wider fein Gebot und feine Regel handeln. Daber können die Worte keinen andern Sinn haben als den: Burerei, Unreinigkeit und Sabsucht sollen so wenig unter euch vorkommen, daß man auch nicht einmal Grund und Ursache findet, sie zu nennen. Dies aber ift mit icharfern und eingehendern Worten nichts anderes, als was Luther mit allgemeinerem Ausdruck in der Stelle feiner übersetzung andeutet: "Laffet nicht von euch gefagt werden." Die forderung des Apostels ist eine gewaltige. Welche heutige Gemeinde wird von fich sagen können, fie lebe in der Erfüllung diefer apostolischen Worte? Alle Stände unfrer Gemeinden pflegen von bofem Gewissen in betreff des sechsten Gebotes innerlich angenagt und gerfreffen zu fein; beide Beschlechter in allen Ständen

haben gleiche Beichten von sich abzulegen, die äußere Bildung oder Robeit macht hierin wenig Unterschied; ein und dieselbe Kaft druckt alle. Bofe Beispiele ohne Jabl finden sich in allen Schichten der Bevolkerung, fo daß auch nicht ein Schein vorhanden ist von jenem Geborsam gegen ein apostolisches Gebot, nach welchem nicht einmal eine Ursache vorhanden sein foll, in einer driftlichen Gemeinde die Namen "Zurerei oder Unreinigkeit" zu nennen. — Der Apostel wußte wohl, welch eine bobe, dem fleische unmögliche forde= rung er stellte und wie wenig Gehorsam zu hoffen stand; dennoch stellte er die Sorderung, die zu Rechte besteht, man genuge ihr oder nicht. Er ge= hörte nicht zu denen, welche das Gebot verringern und lindern, wenn es fich zeigt, daß keine Aussicht auf Gehorsam ist. Die geringe Leistung, die er findet, nimmt ibm so wenig den Mut zur Sorderung als das Recht. Er be= darf die gestrenge Sorderung zur Erweckung tiefer Buffe, wenn er auch die gewünschte und ersehnte Stufe der Beiligung damit nicht erreicht. Er will auch nicht haben, daß wir in unsern Sorderungen an uns selbst und in un= fern Jielen hinter ihm felbst und seinen Worten gurudbleiben, sondern auch wir sollen Großes fordern, weil es recht ist und damit wir wenigstens die Reizung zu tiefer Bufte finden, wenn wir die Macht nicht haben, Großes in der Beiligung zu leisten. -

Sehen wir auf das einzelne, was der Apostel fordert, fo finden wir eine größere Ausführlichkeit als in der vorigen Epistel. Es wird nicht allein die Burerei genannt, sondern neben ihr zuerst die Unreinig = keit. In dieses Wort eingeschlossen sind alle Arten von Verunreinigung der Seele durch fleischeslust, welche in das Wort "Burerei" sich nicht ein= schließen lassen. Doch scheint nach des Apostels Meinung nur tätliche Verunreinigung unter dem Worte verstanden zu sein; es würden sonst nicht diejenigen Verfündigungen gegen das sechste Gebot, welche insonderheit durch die Junge geschehen, von dem Apostel ausdrücklich und besonders genannt fein. Er nennt aber im vierten Derfe .. fcandbare Worte. Marrenteidinge und Scherg". Don diesen dreien ift das erfte felbstverständlich, während rudsichtlich der beiden lettern die Bemerkung zu machen sein wird, daß der Scherz, den der Apostel meint und der er an und für sich selbst so unlöblich und unehrlich im Reiche Gottes ist wie die Marrenteidinge, doch in Verbindung mit etwas mehr Bildung und Schliff des Lebens zu fassen ist als die Marrenteidinge, die mehr mit Robeit ver= bunden scheinen. Übrigens wird wohl von den drei zuletzt verbotenen Dingen zu fagen sein, daß an ihnen allen ein Unstrich von Unkeuschbeit und Unzucht hängt. — Möglich ist es, meine lieben Brüder, daß bei der vorigen Epistel sich unreine Bergen leichter den Vorwürfen ihres Gewissens ent= winden konnten, weil vielleicht von den dort gebrauchten Worten keines diejenige Urt oder den Grad von Verunreinigung bezeichnete, der gerade bei ihnen stattfindet. Durch die Worte des heutigen Tertes aber kann manchem Lefer und görer der Dienst getan werden, den sie bedürfen; es wird vielleicht feine Sunde genannt und ans Licht gezogen fein. So ist 3. 3. nicht immer der Vorwurf der Burerei bei einem Menschen anzuwenden, während das

Wort "Unreinigkeit", gerade weil es so weit ist, auch desto schärfer trifft. Du nimmst es nicht genau, du läffest dich geben, verunreinigst Leib und Seele ungablige Male, fast ohne es zu bemerken. Du entschuldigft dich dabei auf eine leichtfertige Weise, weil du ja doch kein Buver seist; allein was hilft es, dich zu entschuldigen, wenn dich doch das Wort .. unrein" schlägt? Derfelbe Geift, welcher die Burerei tadelt und ftraft, ftraft und tadelt auch die Unreinigkeit und läft ibr nicht einmal zu, diese für etwas besser als jene 3u balten. 3m Gegenteil, indem dir in einer Reibe das eine wie das andere verboten wird, wird dein Gewissen aufgeweckt, beides für gleich sträflich au balten. Möchte das lettere nur in recht bobem Grade der Sall fein und du dadurch auch von iener niederträchtigen Gelbstgerechtigkeit befreit werden, bei welcher der Mensch zwar nur an sich zu tadeln bat, aber schon das durch in feiner Sicherheit und Aube erhalten wird, daß er glaubt annehmen 311 dürfen, er sei doch wenigstens nicht so sündenbeladen als andere, also 3. 3. wenn er gleich über und über von Unreinigkeit beschmutt sei, so sei er doch kein Zurer. -

Besonders aber wird unser Tert geeignet fein, densenigen unter uns gu dienen, welche in ihren Taten und ihrem Verhalten weder Unreine noch Zurer genannt werden können, dafür aber ihren Mund auf die gewissen= loseste Weise beständig wieder in schandbare Worte, Marrenteidinge und Scherz eintauchen. Wie wenn tein Unterschied ware zwischen Zurerei und Unreinigkeit einerseits und andrerseits diesen Jungenfunden, führt der Apostel diese mit ienen in einer Reihe an. Wahrlich, er hat dazu auch hobe Ur= fache, Denn wenn St. Jakobus in feinem Briefe die Junge ein geuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit nennt, so könnte man dasselbe kleine Glied auch eine Welt voll Schmutz, voll Unzucht und Unreinigkeit nennen; so uner= mudlich dreht und wendet fie fich bei manchem Menschen im Schlamme gemeiner, niederträchtiger Luste. Der robe, ungezogene Bauernbursche, das freche, schamlose Dorfmädchen ergießen sich, wenn sie unter ihresgleichen verweilen und ihnen recht wohl wird, in Marrenteidinge und Possen, die teinem Menschen gefallen können. Bei den sogenannten vornehmen Standen nimmt die Sache nicht immer, aber zuweilen einen etwas feineren Unstrich an, es verbindet sich damit ein wenig mehr Witz und geistreich sein follende Schalkheit. Die Sache aber bleibt fich völlig gleich. Der Upoftel fagt von allen Urten, unzüchtiges Gewäsche vorzubringen, daß sie den Christen nicht gegiemen. Wie viele Menschen sind, die mit sich und ihren Kindern gang wohl zufrieden sind, wenn sich ihr unverschämtes Berg nur in weiter nichts als Worten ergießt, und doch könnten sie an sich felbst leicht merken und innewerden, daß kaum etwas die Seele mehr verunreinigt, eitel, leer, unzufrieden und lebensmude macht als die Bingabe in unsittliches Geschwätz, so vlump oder fein es geformt sei. Es ist etwas Sufes um das Bewuftfein, fich in Worten driftlich erzeigt zu haben; die ungeheuchelte Weisheit, nur Göttliches von den eignen Lippen kommen gu laffen, gebort im menschlichen Verhalten zu demjenigen, was am sicherften ein beiteres Wohlfein erzeugt. Dagegen aber wird das ganze innere Leben

krankhaft, unrein und unbefriedigend, wenn sich die Junge nicht immer aufs neue in Christi beilfame, schweigsame Schule ergibt und das Berg nicht lernt, gute Worte führen. Unter euch find die meisten das goren und Mach: sagen unschöner Redensarten von Kind auf so gewohnt, daß man wohl zwanzig Jahre predigen und zum Glud eines reinen Bergens einladen kann, ohne grucht zu bemerken. Es geht mit der Unreinigkeit wie mit der Un= reinlichkeit: mancher ftirbt dabin, ohne auch nur zur Erkenntnis zu kommen, wie verwerflich vor Gott beide find. Daber haben wir auch alle Urfache, immer aufs neue die Reinigkeit zu predigen und dem Sinn entgegenguwirten, der vom Schmutze des täglichen Lebens unrein geworden ift und immer unreiner wird. Und das, meine lieben Bruder, das zu predigen ift besonders heute meine heilige Pflicht und eure hohe Motdurft. Ich warne euch daher namentlich vor den Sunden, deren Erwähnung die beutige Epistel kennzeichnet, vor schandbaren Worten, Marrenteidingen und Scherz. Ich weiß, wie leichtfertig fich viele über diese Sunden binwegzusetten pflegen, wie vielfach sie geduldet oder doch entschuldigt werden. Aber gerade deshalb giemt es mir, euch die Worte des Apostels entgegengurufen: "Sie gegie= men euch nicht." Ein Chrift foll unabläffig die ewige Beimat in Ge= banten haben, mit den Sitten der gremde fich nicht befreunden, feines bimmlischen Vaterlandes würdig leben; wie konnte er da für schandbare Worte, Marrenteidinge und Scherz eine Entschuldigung finden! Der Berr und fein Apostel sprechen: "Das geziemt euch nicht." Was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohl lautet, was für Lob und Tugend gerechnet werden kann im Reiche Gottes, das geziemt sich, das sucht ein Christ; vor dem aber, was ein übler Geruch ist vor dem Angesicht des Berrn, vor dem Unflat, den die weltliche Junge aus weltlichem Bergen ausspeit, flieht ein Christen= mensch, wie ich euch das oftmals gesagt habe. Sast sooft ich es euch sagte, habe ich immer in der darauf folgenden Sonntagsnacht den Ungehorsam der hiefigen Jugend zu erfahren bekommen. Miemals babe ich mehr unzüchtiges. hägliches Geschrei, Marrenteidinge und Scherz bei nächtlicher Weile auf den Gassen gebort, als wenn ich am Morgen vorber dagegen geredet batte. Vielleicht wird auch am heutigen Abend demfelben sündlichen Vergnügen gefront. Das aber weiß ich dennoch gewiß, daß euer Gewissen euch dafür straft, daß ihr in foldem Kall immer wider besseres Wissen und Gewissen handelt, daß ihr wohl wisset, solche Dinge geziemen euch als Christen nicht. Ihr werdet auch dieses Widerspruchs gegen Christum und feine beiligen Apostel und Propheten niemals froh werden können, denn ihr habt die Wahrheit zu oft gehört und der Geist des Gerrn hat euch zu oft und tief gefaßt. Es ist ein Streit und ein Bericht in euch, von dem ich nur wünsche, daß es hinausgeben möge zum Sieg, nämlich zum Siege Jesu, zum Siege eures eignen begren Selbstes.

Möge der Berr, der Zeilige Geist, der schon mehr als einen unzüchtigen und ungezogenen Jüngling erneut und zum lautern Manne bekehrt hat, sein Werk in euch nicht aufgeben, die daß der Bekehrten unter euch viele werden und die nicht allein des Apostels Verbot alles ungeziemenden Wes

fens in Bufe und Treue von euch angenommen, sondern auch sein heiliges Bebot in felige Ubung gebracht wird, denn unfer Tert verbietet nicht bloff, sondern er gebietet auch, er verbietet die Unreinigkeit, sonderlich auch in Worten, und gebietet die Dantfagung. Dem fleische angenehm scheinen wenigstens ichandbare Worte. Marrenteidinge und Scherg, dem Geifte angenehm ift Dantfagung. "Das ift ein toftlich Ding, dem Beren danten, und deinen Mamen loben, du Bochster", fingt man im Pfalm, und wenn ein Mensch erneut ift und der Beift Jesu Christi in ibm wohnt, dann wird es ibm beilige Seelenluft und Wonne, berauszuhrechen in Lob und Dreis und Dankfagung des Geren, feines Gottes. Ibr felbit wift das, wenigstens gum Teil, ja auch manche unter euch, die bisber nicht baben den unreinen Brunnen der schandbaren Worte und Marrenteidinge beherrschen können, haben nichtsdestoweniger auch ein gewisses Mag von Erfahrung, wie selig die Seele ift, wenn der Geist der Danksagung Berg und Lippen bewegt. Stellet eine Vergleichung an, prüfet euch, wann waret ihr feliger und fröhlicher. wenn euer Mund Gott lobsang und danksagte, oder wenn der Schmut und Schlamm der bosen Lust von ihm troff? Sagt auch ja nicht: Es ist wahr, Lobgesang und Dank ist reinere Freude, aber beide gehoren nicht überall bin, sondern ins Zaus des Zerrn. Beide geboren überall bin, in eure Zäuser. auf eure Selder, auf eure Baffen, bei Tag und Macht, ja fie geboren auch in eure Schenken: wo sie nicht hingeboren sollen, da gehört auch tein Christ bin, und wo der Dank und Preis Gottes und seines Christus nicht gebort. nicht angestimmt werden darf, da foll auch tein Christ gesehen werden noch erscheinen, da kann es auch kein rechter Christ aushalten, da kann kein Kind der himmlischen Freude bleiben, denn da darf ja der Dank, des Chriften füßeste greude, nicht zum Worte kommen. Möchtet ihr doch das, meine lieben Freunde und Brüder, überlegen und euch darnach richten und einmal dem Geiste Gottes Raum geben, der euch im Worte der Apostel zu einem geziemenden Leben leitet.

Merkwürdig ift es, daß mitten in diesen zweien Versen, die hauptsächlich vom fechsten Gebote handeln, ein Wort steht, welches in das siebente Gebot eingreift, nämlich das Wort Geig, wie Luther übersetzt, oder Sab: fucht, wie es eigentlich beifit. Es ist dieselbe Verbindung des sechsten und siebenten Gebotes, welche wir in der vorigen Sonntagsepistel bemerken konnten und dieselbe Verbindung der Übertretungen beider Gebote, welche uns bereits in der porigen Epistel begegnet ist. Eine Verbindung ist es, welche fich aber auch im Leben febr häufig zeigt. Daß Beig im eigentlichen Sinne, das ist jene Urt des Mammondienstes, welche die zeitliche Sabe zusammenhält und sich aufs reine Sparen legt, weit mehr mit dem Scheine eines gottseligen und beiligen Lebens gepaart vorkommt, als mit Unreinig= keit und Unzucht, ift eine bekannte Sache, Diejenigen, welche die inneren Vorgänge des menschlichen Lebens erforscht und beschrieben haben, lehren uns alfo. Dagegen aber findet man das Laster, von dem der Apostel eigent: lich redet, die Sabsucht, jene Gier der Seele nach Mehrung des Vermögens, nicht gerade, um es einzusperren, sondern um es desto eigenwilliger gebrauden zu dürfen, fehr häufig mit der zugellosen Begierde der geschlechtlichen Aust vereinigt. Beide find wie gruchte eines und desfelben Baumes, des Baumes nämlich der felbstfüchtigen Begier und des felbstfüchtigen Ge= nuffes. Beide find einander ebenburtig und wirken im Bergen deffen, der fie zusammen schaut, jenen grundlichen, ekelhaften Widerwillen, von welchem die Seele immer erfast wird, wenn ihr eine und dieselbe Sunde in Mannigfaltigkeit erscheint. Ja wahrlich, kaum kann eine Verbindung gedacht werden, die einen widerwärtigeren Eindruck binterläßt, wo überall fie unter Christen erscheint. Daher verbietet sie auch der Apostel nicht bloß in der vori= gen, sondern ebenso in der heutigen Epistel, daber lieft die Kirche an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen diese beiden Episteln. Es gilt, nicht allein jede von diefen beiden einzelnen Sunden zu bekampfen, sondern es gilt, die Verbindung felbst zu verwerfen, und ich möchte das besonders um dersenigen willen betonen, welche, wie sie unreine Livven und unsittliches Geschwät für ehrlich halten, so auch die Sabsucht mehr für eine Tugend als für ein Laster achten.

Indem wir nun zu der göttlichen Drohung übergeben, welche die drei nächsten Verse enthalten für diejenigen, welche den Inhalt der beiden vorigen nicht beachten, follte uns schon beim ersten Blid in diese Verse ein Schrecken anwandeln über den furchtbaren Ernft, welcher fich in den Worten Gottes und feines Apostels ausspricht. "Das follt ibr wiffen, schreibt der Apostel, daß kein Zurer oder Unreiner oder Zab= füchtiger, der da ift ein Götzendiener, Erbe hat im Reiche Christi und Gottes." Das ist eine Offenbarung aus dem ewigen Zeiligtum, welche fur uns die Araft der ftarkften Warnung baben follte und mit der Macht einer göttlichen Drohung auf unfer Berg eindringen könnte. Das Reich Christi und Gottes ist das Ziel der Weltgeschichte, das Ende aller Wege Gottes. Es beginnt hier in der Jeit, in der sichtbaren Kirche, es bereitet sich in himmlischer Glorie, in der für sterbliche Augen verborgenen ewigen Stadt Jerusalem, und wird dereinst zu der vom Vater festgesetzten Stunde auch in leiblicher Verklärung und Zerrlichkeit berniederkommen auf die neue Erde. Alle erlöften Seelen werden ewige greude und Wonne darin haben und ewig weh wird denen fein, die keinen Teil an die= sem Leben der Ewigkeit bekommen konnen. Unter diesen bedauernswürdigen Menschen werden unserm Terte gemäß die Zurer, die Unreinen und die Zabfüchtigen sich befinden. Selig werden sein die Traurigen, denn sie werden getröstet werden; felig die Gebeugten, die Miedergedrückten, denn fie werden das Erdreich besitzen; aber webe den Wollüstlingen, von ihnen flieht ferne die ewige Lust und greude des Reiches Chrifti und Gottes; webe den habsüchtigen, sie werden ewiglich verarmen! Das ist die Drobung, die unser fünfter Ders enthält. — Aber auch der fechfte Ders enthält feine Drobung. "Lasset euch niemand verführen mit vergeblichen Worten, fpricht St. Daulus, benn um diefer Dinge willen kommt der Jorn Gottes über die Kinder des Unglaubens." Während also im fünften Verse nur dassenige angegeben ift, was die Uber-

treter des göttlichen Wortes entbebren und verlieren werden, zeigt der sechste Vers, was ihnen Erschreckliches an der Stelle des Entbebrten und Verlornen wird gegeben werden. Ibr Erbe im Reiche Gottes verlieren fie. und dagegen kommt über sie, über die Kinder des Unglaubens und Ungeborfams, der Jorn des lebendigen Gottes, deffen allmächtige Kraft fie nieder: werfen wird in den glübenden Aufenthalt derer, die Gottes Angesicht ewig nicht mehr seben. Wenn man den sechsten Vers unfers Tertes, von welchem wir reden, ansieht, fo kommt einem leicht der Gedanke, der göttliche Torn, von welchem bier die Rede sei, sei wohl nicht der ewige Jorn, sondern ein zeitlicher; jener Jorn, welcher die kananäischen Völker, die in den bier genannten Sunden wandelten, ergriffen bat und fie vom Ungesicht der Erde schonungslos ausrottete; jener Forn, den wir auch mehr als einmal bei ähn= lichen Unlässen unter den Kindern Ifracls hausen saben: jener Forn, der auch jetzt noch zuweilen unter den abtrunnigen Kindern einbergebt und mit unwiderstehlicher Araft in der Zeit schon niederwirft und verderbt. Allein wo dieser Jorn ist, da ist auch der ewige. Die Seinigen züchtigt der Berr wohl. damit sie nicht mit der Welt verlorengeben; er richtet sie, damit er sie nicht verdammen darf; die abtrunnigen Kinder bingegen, die Kinder des Un= glaubens und Ungehorsams, ergreift er hier und vernichtet sie dort; bier zerscheitert, dort zermalmt er sie und bezahlt ihnen doppelt in Teit und Ewigkeit den Lohn ihrer irdischen Arbeit, d. h. die wohlverdiente Strafe. So schreitet also auf alle galle die Drobung gegen die Übertreter des sechsten und siebenten Gebots in unserm Terte vorwarts und die Steigerung, die wir lesen, ist eine von dem Apostel und dem Geiste, der ihn treibt, beabsich= tigte. Der Apostel weiß wohl, was für eine Auffassung der genannten Sunden in der Welt gang und gabe ift und wie sich alles bemubt, Sinn und Gewissen für die Abertretung des sechsten und siebenten Gebotes gu ertoten, jeder Begierde aber das Recht ihrer Erfüllung gugufprechen. Er weiß, wie die Knechte und Stlaven aller Lufte und Begierden als Verführer am Lebensweg anderer steben und fie zu fich binüberzulocken bemübt sind. Er weißt, wie viele der Lodung erliegen, die Stimme vom Jorne Gottes verlachen und die Reden von einer ewigen Bein und Strafe der Ungehor= famen als Ummenmärchen verhöbnen. In unsern Zeiten erleben wir fogar, daß nicht bloß lebende Ungläubige, sondern Poltergeister, Erscheinungen und Teufel uns Lebende gur Gleichgültigkeit gegen die Drohungen des gottlichen Jornes zu bringen und uns alle grucht vor einer ewigen Dein gu benehmen suchen. Das aber alles ist vorausgesehen, und das Geschwätz aller Unbolde dieser und jener Welt ist vom Avostel mit den Worten verworfen: "Laffet euch niemand verführen mit vergeblichen Worten, werdet nicht Mitgenossen der Kinder des Ungehorsams." Abgemahnt werden wir von aller Zingabe an die Verführer, von allem Leichtsinn rudfichtlich der Abertretung des fechsten und siebenten Gebotes, und die Abmahnung geschieht mit ernster Zinweisung auf die vorhandenen Drohungen Gottes.

Es ist eine wunderliche Sache, meine Lieben, daß man bei uns Protestanten eine Zölle, eine ewige Qual und Pein, ein Leuer, das nicht verlischt

und deffen Rauch von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigt, wohl annimmt, daß man aber oftmals gar nicht zugeben will, was doch mit der Unnahme so eng zusammenhängt, daß man sich also vor Bölle, Bein und geuer scheuen muffe. So wie man teinen Gnadenlohn der Ewigkeit glaubt hoffen und begehren zu dürfen, so will man auch nichts von einer Surcht vor der ewigen Vergeltung des Bosen wissen. Man hält es allenfalls für kindlich schön und rührend, aber doch auch für irrtumlich und nach Umständen für töricht, an Strafen der Ewigkeit zu denken. Warnt ein Prediger vor dem, das kommen wird, schildert er mit biblischen Worten die Zöllenpein der Verfluchten; so kann es kommen, daß einer oder der andere selbst gerührt wird von den Worten des Predigers, dabei aber balt man doch alles nur für Deklamation und Redekunft und im Ernfte glaubt man das alles nicht nehmen zu durfen. Die Apostel zwar haben alles geglaubt und sich gefürchtet, sie find ehrwürdige Menschen; aber die Weisen des Tages abstrabieren sich aus ihren Reden nur dies und das, wirkliche Strafen der Ewigkeit glauben fie nicht. Sie wiffen's zu fagen und zu demonstrieren, warum nicht? Der Berr aber nennt alle ihre Weisheit durch seinen Apostel vergebliche Worte und eitles Geschwätz und behauptet seinerseits defto fester und majestätischer, daß es ewigen Lohn und ewige Strafe gebe. Wer wird denn recht haben in folchem Zwiespalt, St. Paulus oder die Kinder der Welt? Wer wird ein Verführer sein und als folcher gestraft werden, der Apostel oder seine Gegner? Die Antwort ist leicht. Die echte Weisheit ist kenntlich. Wer Verstand bat, der fürchtet Gott und fein Gericht und meidet das Bofe, Man fage nicht, es fei nicht nötig, daß man fich fürchte, die Surcht solle im Christenmenschen nicht sein, der Gerr wolle keine knech: tische gurcht, sondern nur eine kindliche haben. Wir sind beides, Anechte und Kinder, und je nachdem das eine oder das andere bervortritt, fürchten wir uns entweder kindlich oder knechtisch. Unser Justand schwankt bin und her, bald haben wir gutes, bald boses Gewissen, da haben wir dann auch verschiedene Urten von Surcht. "Ich fürchte mich vor dir, daß mir die Zaut schauert", fagt der beilige Sanger, und gewiß wußte er, warum. 21s er dieses sagte, war er sicherlich in Erkenntnis seiner Sunde. Ich denke aber. es fallen manchmal die Schrecken Gottes auch über Gottes Kinder, und wenn sie auch allmählich wieder davon frei werden und zur gewohnten heiteren Tätigkeit zurückkehren, so erscheinen sie doch zur Zeit ihrer Surcht als Jerschlagene, die unfähig find, kindliche oder knechtische Surcht zu unter= scheiden. Ich möchte die Stunden des Schreckens in keinem Christenleben völlig vermissen. Vielleicht könnte man sagen: die sich gar nie vor Gott und seinem Gerichte fürchten, seien sichere Weltkinder. Es ist ja offenbar. daß von Matur niemand Gott und fein Gericht fürchtet, daß es schon eine Wirkung des Beiligen Geistes ist, sich nur einmal recht ernstlich vor Gott zu fürchten, daß einem die Saut schauert. Es ist das nicht die bochfte Gnadenwirtung Gottes und feines Geiftes, die Liebe ift eine höbere Offenbarung als die gurcht, aber immerhin ift icon gesegnet der Mensch, der fich fürchtet, und es tann daber feiner, der ohne gurcht und Schreden des

Berrn und seines Gerichtes dahinlebt, der niemals empfunden hat, wie arm er Gott gegenübersteht, seinen Justand und seine Erfahrung so ohne weiteres rühmen. Von Surcht zur Liebe, von den Schrecken des Gerichtes zur Joffnung des ewigen Lebens ist überdies ein gesegneter Schritt, den uns Gott allen gönne. Er zerstöre in uns durch das Zeuer der Jurcht das Böse, und die Flamme der Liebe entzünde in uns alles Gute.

Wir stehen am Schluffe des Textes, der fo ichon zum Unfang desfelben gurudtehrt. Dort lafen wir: "So feid nun Gottes Machfolger als die lieben Kinder und wandelt in der Liebe." Dies Wort warf auf all den befondern Inbalt unfrer Eviftel feinen bellen Schein. Burerei, Unreinigkeit und Sabsucht, schandbare Worte, Marrenteidinge und Scherz erscheinen nach dem Lingange, der von der Machfolge Gottes in der Menschen- und Bruderliebe bandelt, wie eitel Gegenteil der Liebe, wie lauter Baf und Bift, welches von dem Sunder wider das fechste und siebente Bebot auf feine Umgebung trieft. Und in der Tat, fie erscheinen nicht bloß fo im Busammenhang unfres Tertes, sondern fie find es. Es ift ein Thema, reich und mannigfaltig an Unwendung, aber leicht von jedem auszuführen und zu behandeln, daß Übertretung des sechsten und siebenten Gebotes eitel Lieb: losigkeit, ja mörderischer haft der Brüder ist. Was verdirbt mehr Seelen und Leiber, was zerftort mehr Unschuld, Glud und greude als die Selbstfucht und Maglofigkeit des Burers, des Unreinen, des Babfüchtigen? Was macht das Leben niederträchtiger und gemeiner als schandbare Worte. Marrenteidinge und Scherz? - So wie nun der Kingang des Tertes auf all den besonderen Inhalt desselben die Deutung und Erklärung der Lieblofigkeit bringt, fo wirft das Ende der Epiftel einen ftarken Schatten rudwarts auf die Mitte des Inhalts, auf Ders 3-7. "Ihr waret einmal Sinfternis, nun aber feid ihr ein Licht in dem Berrn, mandelt als Rinder des Lichtes, denn die grucht des Lichtes ift allerlei Gutigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit." Ihr seid ein Licht in dem Beren, das beifit ja wohl bier nichts anders als: Ibr feid in dem Berrn, ibr feid Chriften und mit Christo vereinigt, fo muß auch euer Beispiel hinausleuchten in eitel gutem Wert der Liebe und Reinigkeit. Ebedem waret ibr Sinfternis, da leuchtetet ibr niemand, niemand konnte euch folgen, jetzt aber foll euer Verhalten andern zum Lichte dienen und ihnen die Wege weisen, an euch sollen alle, die noch in Sinsternis und Todesschatten sitten, seben können, wie schön Jesus Chris stus, wie beilig und rein das Leben in ihm ift, und ihr follt, soviel auf euch ankommt, durch euer Leben und Verhalten alle Menschen um euch ber reizen und bewegen, euren Weg zu geben. Wie ein wunderbarer Baum des Lichtes, foll euer ganzes Leben übergeben von allerlei grucht des Lichtes, von allerlei Gutigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Statt jener burerischen Liebe, welche ihren Gegenstand niederzieht in Verderben und Verdammnis, foll euch die reine Gute erfüllen, die felbst gut ift und andern Gutes mitteilt. Statt der Unreinigkeit foll euch Berechtigkeit durchdringen, jenes beis lige Leben, das Gott gefällt. Statt der Sabsucht foll gleichfalls Gute und

Gerechtigkeit der Trieb eures Zerzens sein, und anstatt aller schandbaren Worte, Marrenteidinge und Scherz soll eitel Ausfluß der göttlichen Wahreheit und eines wahrhaftigen Gemütes von euch kommen; wie ein Wasser des Lebens und wie reine Lüfte sollen euch überallbin, wohin ihr euch bez gebet, die holdseligen, Liebe, Friede und Gotteswort atmenden Gespräche eurer Lippen begleiten. Das soll sein, und wenn es nicht ist, dann ist es wieder sinster geworden in euch, finster wird es wieder um euch, dann legt sich der Schatten des göttlichen Tadels und Mißfallens über euch hin, und alle die in der Mitte des Textes gestrafte übertretung zeigt sich dann als wiederskehrende Macht des Zeidentums, des Abfalls von Gott, der Selbstsucht, die alles Gute erstickt, vor welcher Gott und sein guter Geist zurückweicht.

"Ibr waret weiland Sinsternis, aber ihr feid nun ein Licht in dem Geren." Ju wem fagt das der Apostel? Wer darf fich diese Rede zueignen? Mein sebnsüchtiger Blick, mein forschendes Auge geht suchen, ob zu euch, meine Kreunde, der Apostel rede, ob ihr euch aneignen durft, was gelesen ist? Kennen wir einander nicht? Wiffen wir nicht, wie es bei und mit uns stebt? Wenn ihr als Kinder des Lichtes wandelt, dann seid ihr ein Licht in dem Geren, dann seid ihr keine Sinsternis mehr. Wie ist es mit eurem Wandel? Die Alten nannten die Taufe eine Erleuchtung des Menschen, und sie hatten ja recht, weil in der Taufe der Beist des Lichtes über die Täuflinge ausgegoffen wird. Mun feid ihr ja allerdings getauft, und feid ebendeshalb erleuchtet; wie aber steht es gegenwärtig mit euch? Soll man etwa den Spruch des beiligen Daulus umkehren? Muß man etwa fagen: Ibr waret chedem ein Licht in dem Beren, nun aber feid ihr Sinsternis? In einem der nächstfolgenden Verse unfres Kapitels sagt der Apostel: "Sabt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der gin= fternis, ftrafet fie aber vielmebr." Es gibt allerlei Werke der Sinsternis; von welcher Urt aber auch die seien, deren sich der Mensch schuldig macht, sie find alle unfruchtbar, nutilos und beillos, und haben miteinander allzumal das gemein, daß der Mensch, der sie verübt, immer zu einem Baume der Sinsternis, ja felbst zu einer Sinsternis wird. Wie leicht habt ibr da die Prüfung, wie bald und schnell kann man Untwort geben! Wie schnell fühlt ein Gewissen unter dem Jufluß des göttlichen Lichtes das beraus, ob es in einem Kinde des Lichtes oder in einem Kinde der Sinsternis schlägt. Ich fürchte, meine Lieben, daß bei angestellter Prüfung weitaus die meisten bekennen muffen, sie feien kein Licht mehr in dem Berrn, das sei längst wieder vorbei, fie feien Kinder der Sinfternis. Ich denke, es wird kaum ein anderes Gefühl und ein anderes Urteil fich mit der Wahrheit vertragen als das der Bufe, der Reue, des Selbstgerichtes und der eigenen Untlage vor Gottes Ungesicht. Man kann auch nicht fagen, es habe überhaupt nie= mand, der in der Wahrheit stehe, ein anderes Gefühl und Urteil über fich felbst. Da man ja ein Kind des Lichtes fein kann, fo muß man fich auch obne Bochmut als ein Kind des Lichtes fühlen können, und da Gott etwas Gutes in uns schaffen kann, so haben wir auch gar kein Recht, das Gute, das in uns von ihm geschaffen ift, zu verleugnen. Micht Verkennung. sondern Erkenntnis des Guten giemt dem Menschen, mit demütigem Danke foll er die Gnade Gottes dabinnehmen und in sich tragen; er foll es und kann es, und es ist auch je und je oft genug geschehen zum Dreise Gottes und ohne Gefahr der Seelen, daß der Mensch das Gute, das in ihm war, erkannte und bekannte und zum Preise des ewigen Erlösers anwendete. Wenn das nicht ware, so wurde 3. 3. der beilige Johannes nicht schreiben dürfen: "Kindlein, wir wissen, daß wir vom Tode zum Leben hindurch= gedrungen sind." Da es aber also ist, so ist die Krage desto ernster, die ich an euch getan babe, die nämlich, ob ihr aufgebort habt, Kinder des Lichtes zu sein, ob ihr Kinder der Linsternis seid. Notwendig ist es nicht, das lettere zu sein, wir können allzumal Kinder des Lichtes sein und in der Kraft Gottes wieder werden, wenn wir aufgehört haben, es zu sein. Also desto schlimmer, wenn man immer bleibt, was man geworden ift, wenn wir uns nicht erneuen laffen, sondern den Brunnen unfrer Taufe, der neben und in uns sprudelt bis an unser Ende, immer wieder mit allem fleifie verstopfen und immer wieder uns in die alte Sinsternis der Seele niederlegen. - Diese Schluftreden des beutigen Vortrags follen nach meiner Absicht eine Gewissensregung für euch sein, eine Unfachung des vorbandenen Suntens, ein Rütteln an den Schläfern, die neben dem Abgrund eingeschlafen find und leicht hinabstürzen können. Insonderbeit euch meine ich, die der eigentliche Kern und die Mitte des Tertes trifft, die Zurer, die Unreinen. die Habfüchtigen, die schandbare Worte, Marrenteidinge und ungeziemen= den Scherz im Munde zu führen gewohnt sind. Dies zahlreiche Volk, diese große Einwohnerschaft möchte ich nicht leer aus diesem Zause geben lassen. Ich wünsche, daß sie merken, sie seien gemeint, sie seien gestraft, gewarnt und auf sie passe der Text. Wenn ich das erreichte, wäre meine arme Rede nicht umsonst aus meinem Munde gegangen.

Der Zerr aber gebe mir mehr als das: Er lasse uns nicht bloß merken, wo es uns fehlt, er heile auch und bringe uns wieder zu aller Gnade unsere Taufe, mache uns aufs neue zu Kindern des Lichtes und des ewigen Tages. Amen. —

## Um Sonntage Lätare

## Galat. 4, 21-31

21. Saget mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, habt ihr das Gesetz nicht geböret? 22. Denn es stehet geschrieben, daß Abraham zween Söhne hatte, einen von der Magd, den andern von der Freien. 23. Aber der von der Magd war, ift nach dem Fleisch geboren; der aber von der Freien ist durch die Verheißung geboren. 24. Die Worte bedeuten etwas. Denn das sind die zwei Testamente, eins von dem Verge Sinai, das zur Knechtschaft gebieret, welches ist Agar. 25. Denn Agar heißt in Arabien der Verg Sinai, und langet bis gen Jerusalem, das zu dieser Zeit ist und ist dienstbar mit seinen Kindern. 26. Aber das Jerusalem, das droben ist, das

ist die Freie, die ist unser aller Mutter. 27. Denn es stehet geschrieben: Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierest, und brich hervor und ruse, die du nicht schwanger bist; denn die Kinsame hat viel mehr Kinder. 29. Aber gleichwie 311 der Jeit, der nach dem Fleisch geboren war, verfolgte den, der nach dem Geiste geboren war, also gehet es setzt auch. 30. Aber was spricht die Schrist? Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn; denn der Magd Sohn soll nicht erben mit dem Sohne der Freien. 31. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht der Magd Kinder, sondern der Kreien.

Das heutige Evangelium erzählt die Speisung der fünftausend Mann. Mitten in der Sastenzeit lieft man von der vergnügten, feligen Speisung. bei welcher der Berr nicht allein felbst Speisemeister war, sondern wie öfter, fo wieder einmal Speise und Speisung zu Ehren brachte. Die Alten wuße ten wohl, daß man mit gefalbtem Ungesichte fasten follte, aber nichtsdesto= weniger war ihrem Leibe das Sasten eine Aufgabe, die sie zwar mutig und freudig übernahmen, über deren allmählich fich vollendende Köfung aber fie auch vergnügt und froh waren. Daber war ihnen der Sonntag Kätare, der auf die Zälfte der Sastenzeit folgt, ein angenehmer Tag, und ihre Freude trat in dem Introitus des Tages stärker hervor als an den ans dern Kastensonntagen. War doch die Balfte der Aufgabe gelöft, schurzte man sich doch desto fröhlicher zur zweiten galfte. Da past denn auch die Beschichte der Speisung so schön und kaum ist in derfelben der sonst so ernste Ton der Sastenevangelien bemerkbar. Michts stört den freudigen Eindruck, es mufte denn fein, daß der kundgegebene Entschluft der gespeisten Menge, den Berrn zum König zu machen, aus jenem elenden Justand des damaligen jüdischen Volkes erklärt würde, kraft dessen ihre Seelen voll Aufruhrgedanken gegen die Römer, voll Begierde nach einem irdischen Weltreich Ifrael, also auf dem Abweg vom rechten Wege und in derselben Blindheit dabingingen, die bernach den Berrn der Berrlichkeit gekreuzigt hat. Das Evangelium paßt übrigens aus noch einem Grunde sehr wohl in diese Zeit. Die Geschichte der Speisung fiel nämlich nach dem vierten Verse des sechsten Kapitels Johannis in die Mähe des Ofterfestes; wir aber sind auch in die Mabe des Ofterfestes gerückt. Dazu erinnert die Geschichte der leiblichen Speisung schon um des Jusammenhangs willen mit den herrlichen Reden, die Jesus nach derselben gehalten bat, stark an das beilige Abends mahl, deffen erste geier und Einsetzung bekanntlich mit dem Daffahfeste der Juden und mit den Leiden unfers Beren Jesu Christi gusammenfällt.

So herrlich nun aber das Evangelium in die Jeit paßt, ebenso vortreffelich paßt auch die Epistel hinein. Es ist eine recht paulinische Epistel; und wenn man es sassen will, warum die Juden und ein Teil der Judenschristen den heiligen Apostel so sehr haßten, so kann man den Aufschluß aus unserm Texte bekommen. Da klafft der Unterschied zwischen Judentum und Christentum, zwischen dem irdischen, jüdischen Jerusalem der apostolischen Jeit und dem oberen himmlischen Jerusalem, der Mutter von uns allen. Da heißt das Judentum: Hagar und Ismael, die christliche Kirche aber: Sara und Isaak Alle Verheißungen, die Sara und Isaak gegeben sind, werden dem Christentum zugeeignet, das Judentum aber als Sagar und

Ismael ausgetrieben; die christliche Kirche erscheint in ihrem Siege über das Iudentum. In der Jastenzeit diese Kpistel! Da sieht man, daß die alte christliche Kirche bei ihrem strengen Sasten, das manchen in unsern Tagen wie rein gesetzlich erscheint, dennoch in der Freiheit ging, nicht judaisieren wollte, daß ihre Passionskeier im Sack und in der Usche die Frucht ihres freien Willens und Entschlusses gewesen ist und daß man sich durch die ernste Leier, durch Buße, Mildtätigkeit und Enthaltung nur auf eine würdige Weise für das Osterlammssest des Keuen Bundes und für den Kingang in eine Freiheit bereiten wollte, von welchem der Auszug aus Agypten und der Kinzug ins Zeilige Land die gesegneten Vorbilder waren.

So wie nun das Evangelium auf die Freuden, so deutet die Epistel auf die Freiheit des nahenden Oftersestes, beide Terte auf die königliche Zerrlichkeit des Abendmahles und auf die Zerrlichkeit der Kinder Gottes, die nicht aus dem Gesetze, sondern aus der blutigen Seitenwunde ihres einigen Erslösers und aus den Verheißungen kommen, die allein dem Glauben an das teure Blut Jesu Christi zugeeignet werden. Da ist es, wie wenn der heilige Apostel durch das Wort von der Gnade die Christen auf den galiläischen Söhen zusammenbrächte wie auf den Bergen der Freiheit der Gotteskinder, damit sie dortselbst gespeist werden nach dem Evangelio des heutigen Tasges, und zwar nicht mit Speise, die vergänglich ist, sondern mit dem Brote, das vom Zimmel kommt und gibt der Welt das Leben.

Wir dürfen uns übrigens auch noch eine besondere Stelle unstes Tertes fastenmäßig deuten, zumal wenn wir uns wieder an den Grundsatz erinnert haben, daß die Episteln oft dieselbigen Spuren im Leben der Gläubigen aufzeichnen, welche man fürs Leben des Hern in den Kvangelien gefunden hat. Meben dem leidenden Hern erscheint die leidende Gemeinde. Sehen wir daher im heutigen Kvangelium Jesum in der Ofternähe, d. i. in der Leidensnähe, so erinnert uns der 29. Vers in unster Kpistel an die Leiden der Gemeinde Christi, die sie von den Juden auszustehen hatte. "Gleich wie zu jener Zeit, sagt der Apostel, der nach dem Fleisch geboren war, verfolgte den, der nach dem Geist geboren war, also gehet es jetzt auch." Sier stehen wir nun auch geradezu bei demjenigen Verse, der uns für den ganzen heutigen epistolischen Tert den Gesichtspunkt eröffnet.

Der ganze Tert zeigt das Judentum und Christentum im Rampf und weissagt dem letteren den Sieg. Rampf mit dem Judentum und Sieg über das selbe ist das große Thema des Apostels in der heuztigen Kpistel. Dieses Thema handelt der Apostel in der Weise ab, daß er zuerst den ganzen Gegensatz des Judentums und Christentums und den endlichen Sieg des letteren in Vorsbildern zeigt, dann aber vom 28. Vers an die Anwendung mit eigentlichen Worten macht, nach hergestelltem Verständnis der Porbilder auss neue zu denselben zurücktehrt und der jüdischen

Richtung unter den damals lebenden Christen in leicht verständlichen Worten des Alten Testamentes Tod und Ende verkundigt.

Um nun, meine geliebten Brüder, den göttlichen Tert mit der nötigen menschlichen Erläuterung zu versehen, wollen wir zuallererst den Gesgensatz der Juden und Seidenchristen im apostolischen Jeitalter darlegen, dann wollen wir zweitens eine kurze Belehstung über die Vorbilder des Alten Testamentes geben, drittens die vorbildlichen Geschichten, auf welche unser Text Rücksicht nimmt, uns in Erinnerung bringen, und viertens die Deutung der Geschichten auf Kampf und Sieg des Christentums ins Auge fassen.

Es ist eine bekannte Sache, daß febr frühe in der apostolischen Kirche ein Twiefpalt über die Urt und Weise entstand, wie die Zeiden follten felig und des Verdienstes Jesu Christi teilhaftig werden. Alle waren einig, daß alle Beiden, alle Völker an Christo Jesu und seinem Beile teilbekommen follten. Ob aber dazu der pure Glaube an Christum hinreiche oder ob die Zeiden, die selig werden wollten, zuvor Juden werden und das alttestamentliche Wefet erfüllen mußten, das war die grage. Die Pharifaer unter den Christen verteidigten das lettere; dagegen aber hatte Gott dem beiligen Detrus und dem beiligen Jakobus, vielen Jüngern unter den Juden in Cyrene, der großen neuentstandenen Gemeinde zu Untiochien in Sprien, endlich dem beiligen Barnabas und Daulus Licht und überzeugung gegeben. daß die Zeiden ohne des Gesetzes Werke, ohne Beschneidung, Zeremonien und eignes Verdienst, allein durch den Glauben an unsern Berrn Jesum Christum könnten und sollten felig werden. Die erste Kirchenversammlung, von den Aposteln felbst zu Jerusalem im Jahre 45 gehalten, entschied sich zwar gang für die freiere Richtung Dauli und der Zeidenchriften, und man hätte denken sollen, daß mit dieser Entscheidung für immer allen alles klar geworden wäre. Allein dem war nicht so. Die apostolische Einmütigkeit konnte in vielen Gliedern der judenchristlichen Gemeinden den Sieg über die angestammte judische Unmaßung nicht gewinnen. Je größer und erstaun= licher die Erfolge des heiligen Paulus unter den Zeiden waren, je mehr Beiden auf seinen Ruf berzukamen, um allein aus Glauben selig zu werden. desto unruhiger wurden die gesetzeseifrigen Judenchriften, und sie bielten es am Ende für ein Gott wohlgefälliges Werk, ihre Sendlinge in alle beidendriftlichen Gemeinden Pauli eindringen und die Gläubigen auffordern zu lassen, den ihrer Meinung nach sicherern, ja allein richtigen Weg zu geben, sich nachträglich auch noch beschneiden und zur Erfüllung des judischen Gefetzes verpflichten zu laffen. Die Sache war fur Paulum und feine Gemeinden keine Aleinigkeit. Batten diese Judenchriften recht, so hatte Dau= lus die Beidengemeinden fämtlich irregeleitet, fo waren die, die feines Blaubens lebten und starben, verloren, so war Christus nicht der einige Grund des Beils, so hatte er das Beil der Menschheit nicht vollbracht, sondern

die Menschen mußten durch Gesetzeswerke bagu mitwirken, auf zweierlei Gründen beruhte dann das ewige Beil; dazu batten die Apostel zu Jerus falem falfch entschieden, ein ungeheures Argernis gegeben, und die bereits zahlreichen, ja fast zahllosen Beidendristen waren von den Aposteln selbst auf eine furchtbare Weise betrogen. Die Rube, die Freude, die Seligkeit der Beidendriften ftand auf dem Spiel und es war in der Tat fein Wunder. sondern es ist leicht zu erklären, ja ganz und gar zu billigen, wenn der Apostel in seinem Briefe an die Galater und an andern Orten mit aller Macht gegen diese blinden Rubestörer, diese bofen Arbeiter, die er billig nicht eine Beschneidung, sondern eine Terschneidung beift, ankämpfte und seine von Bott gesegnete, reiche, beilige Urbeit unter den Beiden in Schutz nabm. Alle Beiden muffen ihm dafür danken, auch alle Judenchriften follten ihn dafür gelobt und gepriesen haben. Aber so leicht gelang ibm fein Sieg nicht. Er wurde nach Rom geschleppt und schrieb von dort aus feine Briefe. Der beis lige Petrus, 2. Petr. 3, 15, 16, zollte feinen Briefen Unerkennung: Johannes trat nach seinem Weggang aus dem Morgenlande selbst in seine Wirtsamfeit in Rleinasien ein. Jerufalem und der Tempel fant im Jahre 70 in Staub und Asche und das alttestamentlich gesetzliche Wesen verlor damit allen Salt und Mittelpunkt. Dennoch aber klammerten sich noch langebin viele Juden= driften an die pharifaifche Meinung der griedensstörer Pauli an, und es bedurfte mehr als einmal der gewaltigen Band des allmächtigen Gottes, um die verkehrte judenchriftliche Richtung zu vernichten und Paulo, dem Lebrer aller Beiden und feiner Weisheit die allgemeine Unerkennung zu verschaffen, die ihm geworden ist. - Irren wir nicht in der einfachen Auffassung der prophetischen und apostolischen Schriften nach ihrem Wortlaute, so kommt noch einmal eine Zeit des Beiles und der Bekehrung für die Juden, und es wird in der alten Zeimat Christi und seiner Kirche, im beis ligen, gelobten kande, eine große leuchtende Gemeinde von Judendriften entstehen. Diese Gemeinde wird ein Mittelpunkt aller Christen werden und ihr Licht wird die ganze Kirche erleuchten, aber unpaulinisch wird sie nicht fein. Micht die untergegangene judendriftliche Richtung wird sie wieder auf den Leuchter bringen, nicht einen doppelten Grund des Zeiles legen, sondern ihr Licht wird allein aus den offenen Wunden Jesu quellen und Juden und Leiden in der einmütigen Erkenntnis gründen, daß wir ohne des Gesetzes Werke allein aus Glauben selig werden.

Auch in die galatischen Gemeinden des heiligen Paulus waren die bösen Arbeiter eingedrungen, wie wir das bereits aus früheren Vorträgen wissen. Daher schreibt auch St. Paulus an die Galater den mächtigen, mit Recht hochgerühmten Brief, aus welchem unser Text genommen ist, und wendet sich nun in diesem selber mit den Worten an die Galater: "Sagt mir, die ihr unter dem Gesetze sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht?" Aus diesen Worten Pauli sieht man, daß die judenschristlichen Sendlinge in den galatischen Gemeinden nicht ohne Glück gesarbeitet hatten; man sieht es aus dem ganzen Briefe, man sieht es aus dem einundzwanzigsten Verse des vierten Kapitels. Redet doch der Apostel die

Balater als folche an, "die unter dem Gefetz fein wollen"; das konnte er nicht, wenn die Verführer nicht Eingang gefunden hatten. Da war es alfo not zu ichreiben, zu lehren und zu wehren. St. Paulus ichlägt im übrigen Briefe manderlei Wege ein, um feine verführten und gefährdeten Schuler zurechtzubringen, in unferm Terte aber versucht er, die Gesetzesluftigen durch das Gefetz felbst auf den rechten Weg des Beiles gurudgubringen. "Bort ihr das Gesetz nicht", fragt er, und meint damit allerdings nicht die Satungen und die geben Gebote, sondern das Gesetzbuch, die Bucher Mose, die heilige Thora, die nicht bloß die Satzungen, sondern auch die Geschichten des Alten Bundes enthält. Denn eine Geschichte will er gebrauchen und ans wenden, die Geschichte Saras und Bagars, Isaaks und Ismaels. Man konnte hier wohl fagen, es sei das Wort "Geset," in einem Verse nach doppeltem Sinne gebraucht, weil der Apostel gang offenbar querst von den Geboten und Satzungen, dann aber vom Gesetzbuch redet, also einmal den Teil des Buches, dann aber wieder das gange Buch unter dem Worte "Gefet;" begreift. Allein St. Paulus bat dazu das offenbarfte und anerkanntefte Recht. Auch keiner von den falschen Lehrern wird ihn bei diesem doppelten Gebrauch getadelt und ihm denselben zum Vorwurf gemacht haben. Jeder= mann mußte zugesteben, daß die Gebote und Satungen der funf Bucher Mosis das große Unsehn bei den Juden nur als Teil des ganzen Buches genießen konnten, in welchem sie zu finden waren. Micht batte das Gange sein Unsehen vom Teil, das Buch nicht von den Satzungen, sondern der Teil vom Ganzen, die Satzungen vom Buche. Daber konnte sich der Apostel allerdings mit vollem Rechte auf das Buch berufen, wenn ein Teil des= selben misverstanden wurde, und die richtige Erkenntnis einer Stelle des göttlichen Wortes zur Bestrafung und Verbesserung einer miftverstandenen andern Stelle anwenden. Es kann ja die Schrift nicht gebrochen werden. fich auch nicht felbst widersprechen, sondern ein Teil muß mit dem andern, das Ganze mit allen Teilen im innigsten Einklang steben.

So vollkommenes Recht nun aber auch der Apostel hat, eine Stelle des göttlichen Buches zur Bestrafung und Korrektion der falschen Auslegung einer andern anzuwenden, so ungemein und absonderlich ist dennoch der Weg, welchen er einschlägt. Er nimmt feinen Gegenbeweis gegen die Gesetzesanwendung seiner Gegner nicht aus den jedermann flaren Worten Mosis, sondern aus dem beimlichen Sinn einer Stelle, den ohne besondere Offenbarung Gottes niemand finden konnte. Er beweist aus den Porbils dern des Alten Testamentes gegen einen falfch gesetzlichen Grundsatz der Judenchriften. Wir könnten und dürften so nicht beweisen; wenn wir auch den typischen Sinn einer Schriftstelle fänden, so würden wir doch ohne bes sondere Offenbarung oder Schriftgrunde unserer Deutung nicht sicher fein. wir konnten keinen Beweis aus derfelben führen. Der Apostel kann, was wir weder können noch durfen; er kann aus Typen und Vorbildern beweisen vermöge des Berrn, des Geistes, der in ihm ist; wir konnen ihm froblich nachtreten, ohne je felbständig einen Weg der typischen Beweisführung einzuschlagen.

Biebei, meine lieben Bruder, wird es fich nun wohl schicken, ein weniges von den Vorbildern des Alten Testamentes gu reden. Gott find alle feine Werke bewuft, vom Unfang der Welt ber. Er weiß, was er tun will bis ans Ende, und weil er dies weiß, so bat er es feinen Zeiligen von Unfang der Welt her mitgeteilt und auf mancherlei Weise voraus: gesagt und voraus angedeutet, was da kommen soll. Wenn am Ende alle Wege Gottes abgeschlossen sind, werden Gottes weissagende Worte und Zeichen zu glänzenden Beweisen, daß Gott die Welt nach Plan regiert und alles auf vorbedachten Wegen zu dem vorbedachten Ziele geführt hat. Da wird alsdann der Ruhm und Dreis feiner Wahrhaftigkeit und Treue groß fein und fein Mame wird genannt werden "Ilmen"; es werden alle Gottesverheißungen Ja sein in Christo und Umen in ihm. Der Gert bat aber, wie gesagt, nicht bloft in Worten geweissagt, sondern auch in Vorbildern. Der große Immanuel, der da kommen follte, dazu fein Reich und deffen Er= geben find wie Berge gewesen, die aus der Ewigkeit ber, bevor fie felbst gesehen wurden, ihre Schattenriffe in die Welt bineinfallen ließen. So wunderbar das ift, so mabr ift es doch. Bei der Sintflut, beim Durchgang durch das Rote Meer hatte der Beift des Gerrn feine Bedanken bereits an die Taufe, die Jesus Christus so lange nachber einsetzen follte; die Arche war ibm felbst ein Bild der Rirche. Sier find Abnlichkeiten, die man findet, sobald sie einem gesagt sind, auf die aber ohne besondere göttliche Leitung und Offenbarung tein menschlicher Verstand gekommen sein wurde. Solcher Vorbilder gibt es viele und wahrscheinlich viel mehr als wir denken. Es ift, wie wenn eine Zeit auf die andere deuten und alle miteinander auf das Ende und die Gerrlichkeit des ewigen Lebens binweisen follten. Die beimliche Weisheit Gottes tann fich durch den Geist des herrn je langer je mehr tlar und offenbar darlegen, und das Ende wird uns vielleicht Dinge enthüllen, über die wir teils freuden-, teils schreckensvoll staunen werden. Bis uns aber alles flar werden wird, glauben wir eine mannigfaltig vorhandene vorbedeutende Weisheit Gottes; aus Surcht aber, unfre Einfälle und Gedanken für Gottes Wort und Weisheit zu nehmen und unfere arme Seele zu täuschen, nehmen wir teine typische Deutung einer Schriftstelle an, fie sei denn von dem göttlichen Worte selbst gelehrt oder doch veranlaßt.

St. Paulus, ein Meister in typischer Schriftauslegung wie kaum ein ans derer, kann uns nach dem Maße des Geistes und der Gabe, die er hatte, Glaubwürdiges aus dem Bereiche der typischen Schriftauslegung an die Jand geben; auf ihn horchen, ihm glauben wir und halten alles für Vorzbild und vorbildliche Weissagung, was er dafür hält; bescheiden in eigener Erkenntnis, hangen wir vertrauensvoll an seinem Mund und Lichte und lassen uns besonders und mit Freuden gefallen, was sein Mund in unserm Terte an heimlicher typologischer Weisheit offenbart. Fröhlich über sedes Vorbild, lustig zur Jusammenstellung aller apostolischen Stellen, in welchen Typen gedeutet werden, gehen wir nun an unser heutige Aufgabe, spüren und schauen, was uns der Zerr von Sara und Hagar, Isak und Ismael in unserm Terte Typisches lehrt.

Der Erzvater Abraham war bekanntlich vermählt an Sarai, späterhin von Gott genannt "Sara". Meben Sara hatte Abraham auf eigenes Jureden seines Weibes die ägyptische Sklavin Sagar zum Kebsweib genom= men. Die letztere Vermählung beruht auf einem Irrtum. Sara dachte fich als möglich, daß die Verheißung der Machkommenschaft, welche Gott dem Abraham gegeben, auf dem Wege diefer zweiten Vermählung Abrahams mit einem Rebsweibe hinausgeben follte, da ja die Kinder, welche ihrem Gerrn von ihrer Stlavin geboren wurden, auch ihre Kinder genannt werden tonnten. Sagar gebar auch einen Sohn, nämlich den Jomael, der fräftig und vielversprechend beranwuchs und von seinem Vater Abraham geliebt wurde, Aber Gottes Gedanken stimmten nicht mit Saras Weibergedanken zusammen; er hatte nicht gemeint, daß die Kinder, die Abraham von Sagar auf natürlichem Wege erzielen wurde, Trager der gottlichen Verheiftungen werden follten, die auf Abraham ruhten; er wollte im Gegenteil der Greisin Sara auf Wunderwegen verleihen, wider alles Unsehen der Menschen und wider alle natürliche Möglichkeit, Mutter zu werden. Jur Zeit, da er's beschlossen hatte, vollführte er auch feinen Rat, und Sara genas im bochften Alter eines Sohnes, der Isaak oder Freudenkind genannt wurde, nicht bloß weil er die Freude der hochbetagten Eltern war, sondern bauptsächlich, weil fich an ihn alle Verheißungen Gottes und alle fröhlichen Hoffnungen des menschlichen Geschlechtes anschlossen. Als nun Isaak neben Ismael beranwuchs, wurde diefer ein Spotter, und Sara drang darauf, daß er mit feiner Mutter Sagar das Saus verlaffen munte. Abraham, der auch feinem Sobne Ismael mit väterlichen Treuen zugetan war, wollte auf Saras Verlangen nicht eingehen; da er aber eine göttliche Weisung bekam, seinem Weibe gu gehorchen, so beugte er sich und trieb die Sklavin mit ihrem Sohne aus. Der Gerr segnete nun zwar auch Ismael, daß er groß und reich und Vater eines ungahligen Samens wurde, aber feine Verheiffungen der beften Urt, fein größter Segen ruhte dennoch auf Isaak, durch welchen Abraham und Sara Stammeltern des heiligen Bundesvolkes, eines Samens wurden, der glänzend und zahlreich auf Erden sein sollte und wurde wie am Limmel die Sterne.

Das sind die Geschichten, welche der heilige Paulus nunmehr auf eine typische Weise auslegt, von denen er im 24. Verse des Textes nach Luthers übersetzung sagt: "Sie bedeuten et was." Die Mutter Sara bedeutet ihm das himmlische Jerusalem, die zeimat und Mutterstadt aller Auserwählten, den Sammelplatz aller wahren, geistigen Israeliten, mögen sie leiblich von Abraham stammen oder nicht. Die Mutter zagar hingegen bedeutet ihm das Jerusalem seiner Jeit, den stolzen Sammelpunkt aller derer, die dem Judentum in ungöttlicher Weise anhingen. Wie sich Zagar, als sie mütterliche Zoffnungen von Abraham hegte, gegen die kinderlose Sara erhob, so erhoben sich auch die Kinder Jerusalems, das auf Erden war, die Juden vornehmlich gegen die Leidenchristen, die ihnen gering schienen, die sie nicht als Erben ansahen, die sie im Gegenteil seit den Tagen Stephani des Zellenisten, des Vors

gangere Dauli, blutig verfolgten. Dagegen aber erfcbeint Sara, die un: fruchtbare, wie als Vorbild des himmlischen Jerusalems, so auch als Vorbild der beidendriftlichen Richtung innerhalb des Chriftentums. Diese auch nach Wunsch und Meinung der Judenchristen unfruchtbare Richtung batte dennoch Aussicht auf eine Nachkommenschaft, welche die Judenchriften an Jahl gang ungleich übertreffen follte. Bagar, nach St. Paulo der Mame für Sinai, den Berg des Gefettes in Arabien, paft gang zum Porbild wie der Juden so auch der judenchriftlichen Richtung innerhalb der Kirche, eben wegen des gemeinschaftlichen Mamens mit dem Berge des Gesettes; denn auch die Judenchriften, deren Beerlager bei den Juden in dem irdischen Jerufalem war, bingen ja judisch mit dem Sinai zusammen, weil mit dem Gefetze, das auch fie auf eine ungöttliche, dem Berrn und feinen Wegen völlig widerstreitende Weise teils länger festhalten, teils weiter ausdebnen wollten, als fich gebührte, Der Singi und fein Gefett follte nach Meinung dieser Leute Gort und Zeil der Juden und aller Völker sein und bleiben und immer mehr werden. Ebendamit zeigten sich diese Judenchristen den Juden und ihrem Vorbild Ismael ähnlich. Der war ja auch auf fleischliche, dem göttlichen Willen widerstreitende Weise geboren, ein Abrahamskind ohne Tweifel, aber doch durchaus nicht der Erbe der göttlichen Verheißung. So wollten die Judenchriften, Pauli Gegner, die Gotteskindschaft auch von eigenen, menschlichen Wegen, vom Salten des Gesettes, und zwar gerade rudfichtlich feiner äußerlichen und gottesdienstlichen Satungen abbangig machen. Mur wer diesen fleischlichen Weg ging, der follte als echtes Kind dem Gotte aufgedrungen werden, der doch seine Kindschaft gar nicht mehr von den alttestamentlichen Satzungen abhängig machte, Gegenüber diefer durch Ismael mitvorbedeuteten judenchriftlichen Schar ftanden nun die Beidenchriften, als deren Vorbild If a at erscheint. Isaat war ein Kind der Verheißung, von seiner Mutter wider alle natürlichen Gesetze im boben Alter empfangen und geboren, in feiner Empfängnis und Geburt ein Wunder. Un ihm zeigt fich die Macht der göttlichen Gute und Barmberzigkeit, während die Ohnmacht der menschlichen, alten Eltern so flar und offenbar dargelegt ist. So wie nun er nicht durch den Willen des Mannes oder Weibes, sondern durch göttliche Gnadenmacht ins Dasein und ins Leben gerufen ift, so sind auch die Zeidenchriften Gottes Kinder nicht durch menschliche Bemühungen, nicht durch des Gefettes Werke, fondern allein aus Gnaden, allein durch Christus, allein durch den Zeiligen Beift und die Taufe, allein aus Glauben. Sie find der Verheiffung Kinder: denn ehe es ein Gefetz gegeben batte, ebe der Sinai bebte und rauchte, ebe fich der herr auf ihm in der Wolke zur Gesetzgebung gelagert hatte, ja von Unfang der Welt her und der Sunde, war es Beschluß und Wille des Berrn, die Menschen aus keinem andern Grunde als aus Gnaden, durch keinen andern Mittler als durch Jesum, durch tein anderes Mittel als durch die Taufe, durch feine andre menschliche Sand als durch den Glauben, der aber ja felbst wieder pon Gott im Menschen erschaffen und alles eigenen Verdienstes bar ift, zu retten und felig zu machen. Die Judenchriften find gang eines Cofes mit den

Juden. Sie stehen und fallen mit ihnen. Sie erscheinen daher in unserem Texte von den Juden ungetrennt, mit ihnen in einer Kähe und der engsten Verbindung, zunächst hier als Kinder der Sklavin Zagar, als Sklavenkinder, selbst als Sklaven. Die Zeidenchristen hingegen erscheinen im ganzen Texte als die einzig wahren Christen; zeidenchrist und Christ ist wie eine Person und ein Kame. Sie sind die Kinder der freien Mutter Sara, die freien Leute, die Zerrenkinder, selbst die Zerren. Das Gesetz also erscheint als Iwang, das Kvangelium als Freiheit, wie denn allerdings dersenige, welcher durchs Gesetz selig werden soll, immer in Ungst und sklavischem Sinn dahingehen muß und niemals weiß, ob er dem Zerrn genug getan hat, ja oftmals sicher das Gegenteil weiß und dann in sklavischer Jurcht und Jagen vergehen muß. Dagegen ist allerdings frei und ein Freiherr derzienige, für welchen Christus der Zerr alles vollbringt, was zur Seligkeit nötig ist, und ihn mit seinem Leiden und Tun aus der unerträglichen Sorge um sein ewiges zeil in den tiefen Krieden des ewigen Gewinnes versetzt.

Alus dem allen geht hervor, wie vortrefflich der Charafter der vor = bildlich en Derfonen dem Apostel dienen muß, Judenchriftentum und Zeidenchriftentum einander gegenüberzustellen. Ebenso dient aber auch das Verhalten und Schicksal der vorbildlichen Personen gegeneinander vortrefflich dazu, das Verhalten und endliche Los der Juden und Judendriften so wie andererseits der Zeidenchriften darzustellen. Ismael ist ein Spotter, ein Verfolger. Wen aber verspottet, wen verfolgt er? Wen ans ders als feinen Bruder Isaak. Was aber ift an dem zu verspotten? Obne Zweifel seine wunderbare Geburt, der Vorzug, welchen er bei den Eltern als Sohn der Berrin, als Erbe des großen, reichen Beren, des Vaters genieft. Es ift ein unverdienter Segen, ein Vorzug, der auf Isaak rubt; der bescheidene, stille Knabe rühmt sich deffen nicht einmal, gibt keinen Unlag jum Spott, reigt nicht gur Verfolgung; aber er hat eben den Segen, es ift eben doch sichtlich, daß er ihn hat, und in dieser Tatsache liegt am Ende Unlag und Reiz genug, zu verfolgen und bofe zu fein, wenn irgendwo ein neidisch Zerz und Auge lacht; da gibt es denn auch Spott, John und Verfolgung der Aleineren durch den Großen. Der hehre Vater merkt es vielleicht nicht oder schlägt es nicht hoch an, aber Sara merkt es, und sie ver= trägt es nicht, weil sie ihren Sohn im Lichte der Verheißung und nach all dem Vorrecht ansieht, das ihm der gnädige und barmberzige Gott von Mutterleibe an beizulegen beschloffen bat. Darum eifert sie wider den Spots ter, ihren Sklaven, und will ihn famt seiner Mutter, an und in der fie fich fo febr geirrt bat, nicht bloß freigelassen, sondern ausgetrieben baben. Abraham aber muß ihr durch Gottes felbsteignen Beistand geborchen. 38= mael geht in die Wufte, Isaak bleibt in seines Vaters Zutten. - Geradeso ist es mit den Juden= und Zeidenchristen. Da wird ohne Jutum des Ge= settes wunderbarerweise zu Untiochia eine zahlreiche Gemeinde von Zeiden= driften wie Tau aus der Morgenrote geboren; tein Detrus, fein Jatobus hätte sich ohne besondere göttliche Offenbarung in so etwas gefunden, aber es ist eben fo, der Beist Gottes fällt auf die bekehrten Zeiden wie auf die

bekehrten Juden am Pfingstfest; der laut redende und unwidersprechliche Beweis ift da, daß nach Gottes Willen auch die Zeiden follen eingeleibt werden in die Rirche Gottes, und das ohne alle Werke allein aus Blauben. Das verträgt der Judendrift Ismael sowenig als der gemeine Jude. Da gibt es Groll und Baft, Spott, Bohn und Verfolgung, je mehr Ifaat beranwächst; der vom fleisch geborene Sohn Abrahams verfolgt den vom Weiste geborenen. Allein sowenig Ismael gegen Isaat Sieger blieb, sowenig bleibt es der Judendrift gegen den Beidendriften. Es wandelt sich die Zeit: bald fällt Jerufalem und der Tempel in Staub, dann hat das Judentum famt dem Judenchriftentum Mittelpunkt und Salt verloren. Der Römer fegt das Land, zerstreut die Judenschaft; was im Jahre 70 Vespasianus und Titus nicht vollbringen, das bringt nach noch einmal siebenzig Jahren Kaifer Raifer Melius Sadrianus ju Ende. Dem Judentum fowie dem Juden: driftentum wird alles genommen, alle Soffnung, jeder Standpunkt. Michts bleibt übrig, als für den Juden die Verhartung, für den Judenchriften Bekehrung zu Daulo oder Aussterben. Sara mabnt, die Oberstadt Jerusalem betet, der Berr ift mit ibr im Bunde, der falfche Jomael gebt in die Wufte, wo er ftirbt; dagegen Isaat, der aus Gnaden frei geborene, das Zeiden= driftentum, deffen großer Sorderer und Pfleger St. Paulus war, bleibt in des Vaters Butten, fett fich fogar in Jerufalem und im Beiligen Lande, wird groß und gablreich in allen Canden, und der Zeiden felige Zeit nimmt ihren Verlauf. Es ist ja am Tage, meine lieben Brüder, und die Geschichte beweist es ja, daß es gerade so, nicht anders geschehen ift: der Beidendrift ift allenthalben Erbe, der Judenchrift geht mit dem Juden in die Wufte, in die Jerstreuung, ins Verderben.

Wenn in der Welt etwas zusammenpaft, so ist es die Geschichte Isaaks und des Zeidenchristentums, die Geschichte Ismaels und des Judenchristen= rums. Wenn St. Paulus diese Geschichten nach menschlicher Weisbeit gewählt und fie mit der Berrlichkeit seiner Deutung angefüllt hätte, so wurde man rühmen und preisen muffen, wie gut das Gleichnis gefunden, wie passend alles ausgelegt sei. Aber wurde denn irgendein Judenchrift dadurch geheilt werden, irgendeiner eine andere Uberzeugung deshalb bekommen, weil der heilige Paulus so witzig und klug ware in Auffindung von Abn= lidfeiten? Wer wird burd Abnlichkeiten bezwungen? Wurde fich St. Paulus, ein folder Mann, auch nur die Möglichkeit gedacht haben, die Galater, denen er so viele andere Grunde zur Widerlegung feiner Gegner geschrieben bat, durch dergleichen menschliche Meinungen von ihrem Irrtum abzubringen? Eine folche Soffnung konnte er nur haben, wenn ibn die Juversicht beherrschte, in jener Deutung eine gottliche Offen= barung über den geheimen Sinn der alten Geschichten von Isaat und 38: mael zu veröffentlichen. Wenn feine Seele von der Deutung als einer gottlichen durchdrungen ist, dann mag er es auch wagen, von andern die Unerkennung zu fordern, dann muffen auch andere feine Zuversicht innewerden und die Beweiskraft feiner Reden erkennen; dann kann er hoffen, mit diefem Beweise durchzudringen, je mehr feine gange übrige Umteführung und fein gesamtes Leben Vertrauen erheischt und Chrerbietung vor dem Manne sorz dert, der hier das Wort führt. Es kommt also bei unserm Terte alles darauf hinaus, daß wir die Rede des heiligen Paulus als Gottes eigene Rede, und die geschichtlichen Personen, von denen die Sprache ist, als von Gott bezusene Vorbilder und Ideenträger künftiger Jeiten ansehen.

Brüder, man fagt fo gerne, die Episteln der Sonn: und Sesttage seien meist aus den zweiten Teilen der apostolischen Briefe genommen und ent= halten für gewöhnlich nichts anderes als eitel Vermahnungen zu einem driftlichen Leben; die Grundlehren der driftlichen Kirche, namentlich die der Rechtfertigung allein aus Glauben, tame nicht vor. Daß alles das, fo wie es gefagt zu werden pflegt, nicht wahr ift, konnte man leicht beweisen. Moch haben wir erst das Viertel eines Kirchenjahres hinter uns, und wie manche Terte gingen geradezu entweder auf die Lehre von der Rechtfertigung oder auf Lehren, welche es ohne diese gar nicht geben würde, welche ohne sie gar nicht bestehen könnten. Wenn einer aber ein starkes Beispiel davon haben will, so darf er ja nur gang einfach in den heutigen epistolischen Tert sehen. Die Männer und Zeiten, von welchen die Textwahl stammt, hatten in der Tat noch kein Interesse, die Lehre von der Rechtfertigung aus Glauben zu leugnen oder zu verdunkeln, wenn es auch ihre besondere Gabe nicht gewesen ist, so davon zu reden, wie es als besondere Gnadengabe dem Manne Luther verliehen ward. Man darf dabei auch nicht vergessen, daß die Lektionen für eine Kirche ausgesucht wurden, die bereits driftlich war und welcher man daher auch die Gnade der Rechtfertigung zuschrieb, von der man glaubte hoffen zu können, daß fie in dieser Lehre und Onade fest geworden sei. Da war denn der Sortschritt zur Zeiligung zu tun und zu diesem Sortschritt insonderheit zu ermahnen. Indes stimme ich dennoch vollkommen mit den Verächtern der alten Tertwahl in dem einen zusammen. daß man von Rechtfertigung und Gerechtigkeit des Glaubens nicht oft genug lefen und reden kann. Es kann uns gar nicht oft genug gefagt werden, wie vieles und Großes für uns auf die Lehre von der Rechtfertigung und auf die grucht derselben, die Rechtfertigung selbst ankommt. Wir konnen Lebre und Sache nicht einen Augenblick entbehren, nicht während unferes Lebens, am allerwenigsten aber, wenn wir sterben, nicht wenn wir bei Bewußtsein sind und nicht wenn wir in Sinnlosigkeit und Befangenheit der Seele dahinsinken muffen, ohne uns belfen zu konnen. Es ift niemand felig, als dem Gott seine Miffetat nicht zurechnet und den er aus Gnaden von seinen Gunden und der Irrfahrt seines Lebens freispricht; es kann uns daher allerdings der große Trost der Beidenchriften, die Seligkeit aus Bnaden allein, nicht oft und boch genug angepriesen, gepredigt und dargelegt werden. Dazu kommt es noch, daß in der Tat nichts leichter vergessen wird und nichts schneller in Dunkelheit gurudfällt als gerade diese Lehre. Ebe man fich's verfieht, hat einem der Satan den Troft der Rechtfertigung ge=

nommen und einem dafür wieder die Ungst und sklavische Dein der eigenen Gerechtigkeit gegeben, durch welche nicht allein aller Friede Gottes unmöglich, sondern auch alle Kraft zur Zeiligung genommen wird. Wer beilig werden soll, der bedarf vor allen Dingen einen Krieden, der höber ist als alle Vernunft, und die ungerftorbare Rube in den Wunden Jesu, welche die Verzweiflung verhindert, Mut und Streben aufrecht erhält, wenn man den Weg zur Zeiligung nicht anders als durch Straucheln, Sallen und Auferstehen wandeln kann. Es mag dabei ganz wohl zugegeben sein, daß mander Menich die Rube und den Frieden der Rechtsertigung besaft und besitt. obne fich richtig und in der lichten Weise der lutherischen Kirche über fie ausdruden zu können. Es ift etwas anderes, gerechtfertigt fein und von der Rechtfertigung nach dem Lichte und Make Martin Luthers reden. Wenn man diesen Unterschied nicht machen wurde, was für ein Urteil müßte man über viele Menschen vor Luther haben, die das Rennzeichen der Kinder Gottes tragen und doch so vielfach unrichtig und unklar von der Rechtfertigung geredet oder geschrieben haben? Ihre Liebe, ihre Undacht, ihre Zingebung an Jesum Christum, ihr hober Friede im Leben und Sterben verwehrt uns das Verwerfungsurteil, während wir ihnen doch nicht nach: reden und nachschreiben dürfen. Gewiß würden sie den Frieden und die Liebe, die von ihnen strablt, gar nicht gehabt baben, wenn sie Gott in feinem Beiligtume nicht gerechtfertigt batte, wenn die Gnade der Rechtfertigung nicht in still verborgenem Glanze ihre Seele erfüllt hätte. Je reiner das Berg, desto gewisser besitt es die Gerechtigkeit des Glaubens. Aber allerdings auch, je offener, je febender das Auge, desto klarer erkennt es feinen Schatz. Desgleichen wie lichter, weiser, je wohlwollender, je liebreicher der Mensch, der Seelenbirte, defto mehr erklärt, bewährt, preift und predigt er den geliebten Brudern die teure Lebre St. Dauli, den Troft der Zeidenchriften, die Berechtigkeit, die por Gott gilt und dem Glauben zugerechnet wird. Wer könnte, wer wollte auch von dieser lassen? Ich Zeidenchrift, ich Prediger für Beidendriften kann es nicht und will es nimmermehr. Mein aut Bewissen ist ein sanftes Rubekissen im Leben und Sterben; aber mein Gewissen ist nicht das Bewuftfein meiner Werke, sondern die Gewigheit, daß mir das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, meine Seele gereinigt bat von allen toten Werken. Ju demfelben auten Gewissen berufe, ermahne, lode und lade ich auch euch, ihr Zeidenchriften, und verspreche euch Zeil und grieden, Sreude und Stärte von demfelben Blute Chrifti und der Erkenntnis der Berechtigkeit, die alle unfre Väter felig gemacht bat, fo viele ihrer felig geworden sind. Davon reden wir so Gott will noch mehr, wenn wir die Epistel des nächsten Sonntags miteinander betrachten. Diese Woche aber laßt uns fröhlich dahingeben und dem Geren dafür ohne Unterlaß danken, daß wir Ifaat nach Kinder der Verheiftung geworden find. Umen.

## Um Sonntage Judica

#### Ebräer 9, 11-15

11. Christus aber ist gekommen, daß er sei ein Soberpriester der zukünftigen Güter, durch eine größere und vollkommnere Zütte, die nicht mit der Sand gemacht ist, das ist, die nicht also gebauet ist, 12. auch nicht durch der Böcke oder Kälber Wut, sondern er ist durch sein eigenes Blut einmal in das Zeilige eingegangen und bat eine ewige Erlösung gefunden. 13. Denn so der Ochsen und der Böcke Wlut und die Alste von der Kuh, gesprenget, heiliget die Unreinen zu der leiblichen Reinigkeit, 14. wieviel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Wandel durch den beiligen Geist Gotte geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. 15. Und darum ist er auch ein Mittler des neuen Testaments, auf daß durch den Tod, so geschehen ist zur Erlösung von den Abertretungen, die unter dem ersten Testament waren, die, so berusen sind, das vers beißene ewige Erbe empfaben.

Der heutige Sonntag trägt vorzugsweise den Mamen "Dassionssonntag", nicht bloß wegen der großen Mähe an der Ofterwoche, sondern wohl auch deshalb, weil nun allmählich das Gedächtnis der Leiden Christi fo sehr die Weister beherrscht, daß es auch am Sonntag die Seele nicht verläßt und daß felbst die Wahl der Sonntagsterte von dem Andenken an Jesu Leiden regiert wird. Das beutige Evangelium, aus Job. 8, 46-49 genommen, ban= delt von der unsträflichen und untadeligen Würde des Verhaltens Jesu. Majestätisch steht er, das reinste Bewußtsein und eine himmlische Juversicht regiert ibn; aber er steht mitten unter seinen Seinden, sein Wort faht nicht, seine strahlende Unschuld weckt nur mörderischen Bag, und der Bag ist so groß, daß die Juden Steine ergreifen, um sie gegen ihn zu werfen. Doch war seine Stunde noch nicht gekommen und er war nicht für die Stei= nigung, sondern fürs Kreuz bestimmt; darum verbarg er sich vor ihnen und strich mitten durch fie bin. Zier seben wir also den Zerrn nicht bloß in der Leidensnähe, sondern in schweren Leiden seines Lebens mitteninne, die ihm weissagen können, was endlich kommen wird. So wie nun das Evan= gelium gang vom Gedanken an die Leiden Jesu trieft, so führt uns auch der epistolische Text tief hinein in Betrachtungen, welche allein in dem Tode Jesu gründen. Da sehen wir unsern Geren nicht bloß als den Unschuldigen und Reinen, wie im Evangelium, nicht bloß in majestätischer Rube durch den haß seiner geinde hingeben, sondern da seben wir ihn angetan mit der hohenpriesterlichen Würde, und es erzählen uns die beiden ersten Verse des Tertes feinen Eingang in die vollkommene gutte, er wird uns dargestellt, wie er eingeht mit feinem eigenen Blute. Da haben wir ja, meine lieben Brüder, nicht bloß die volle Erinnerung an Blut, Leiden und Tod Christi, sondern zu gleicher Zeit die Darlegung ihrer großen Wirksamkeit bei Gott, die Erzählung, wie sie geltend gemacht werden im Simmel. In den zwei folgenden Versen des Tertes schlieft sich die Darlegung der seligen Solgen aller Leiden Christi auf Er= den an. Und wie das Blut im ersten Teile des Textes im himmel eine ewige Erlösung wirkt, so wird une nun gezeigt, welch' einen Frieden und

große Freiheit dasselbe wunderbare Mittel auf Erden in den Zerzen und Gewissen der Gläubigen hervorbringt. Endlich verkündigt uns der letzte Vers nicht bloß, was das Blut des Zerrn im Zimmel wirkt, sondern wie die Gläubigen durch Kraft des Blutes selbst in den Zimmel gehen und das verheißene Erde erlangen. Da werden uns also die herrlichen Folgen und Wirkungen der Passion gezeigt, auf daß wir desto würdiger werden, die Passion betrachtend selbst zu durcheleben. Es wird uns das Auge geöffnet und dazu das Zerz; und so gehen wir, angeregt zu desto größerer und tieferer Feier der heiligen Leiden Jesu, dem nahenden ernsten Schlusse der Passionszeit entgegen.

Es ift euch, meine lieben Bruder, eine bekannte Sache, daß der munderschöne Brief an die Ebraer nichts anders ift als ein ernstes Warnungs: schreiben an Judenchriften, die in der Gefahr ftanden, vom Chriftentum wieder umzukehren zum Judentum und den einigen Erlöfer ihrer Seele aufs neue zu treuzigen. Ihnen in der furchtbaren Versuchung zu dienen, schrieb der vom Zeiligen Beiste angeregte und regierte Verfasser, Daulus oder wer es sonst gewesen sein mag, den köstlichen Brief, in welchem das alttesta= mentliche Wesen mit dem neutestamentlichen und die bervorragenosten Derfönlichkeiten des alten Bundes mit dem Beren Christo in einer folden Weise verglichen werden, daß man meinen follte, auch blinde Augen bätten den bimmlischen Glang Jefu Chrifti und feines Reiches erkennen, auch febr angefochtene Bergen aus aller Versuchung gerückt werden muffen. Insonderbeit wird auch der alttestamentliche Sobepriester mit der neutestamentlichen Würde Jesu Christi, unfres Bobenpriesters, verglichen und unser beutiger Tert enthält aus diefer Vergleichung ein wunderschönes Stud voll Licht und Lebre über die Wirkung der hohenpriesterlichen Geichafte Jefu Chrifti im Bimmel und auf Erden. Wie bereits bemerkt wurde, bilden die zwei erften Verfe des Tertes einen gu= fammengebörigen Teil desfelben, den lagt uns nun mit Aufmerkfamkeit betrachten.

"Christus ist kommen", sagt der heilige Schriftsteller, "daß er sei ein Zohenpriester der zukünftigen Güter." Christus ist dier nicht bloß mit dem Zohenpriester des Alten Testamentes verglichen, sondern er ist geradezu ein Zohenpriester genannt. Die Rede ist nicht ein Gleichnis, sondern viel eher könnte man sagen, der alttestamentliche Zohepriester sein Gleichnis und Abbild Jesu Christi gewesen. Christus ist der wahre Zohepriester und heißt in unserm Terte ein Zoherpriester der zustünftigen Güter. Das kann nichts anders heißen als: er ist ein Zoherpriester, der uns die zukünftigen Güter, die Güter der zukünstigen Welt verschafft. Der alttestamentliche Zohepriester war rein eine Vorbedeutung Christi und schattete die zukünstigen Güter ab, ohne daß er es vermochte, sie durch seinen Dienst zu geben; in Christo aber besitzen wir alles und seiner heiligen und mächtigen Wirkung verdanken wir es, daß wir, obwohl noch hier in der Zeit wandelnd, bereits einen ewigen Besitz haben und genießen. Da wird uns also in den ersten Worten des Tertes

die Rrucht der Arbeit Jesu Christi bereits im allgemeinen vor die Augen gemalt. - Der Sobepriefter aber muß ein Seiligtum haben, in welchem er Priefteramts pflegt und den Segen der gutunftigen Guter den Seis nen perschaffen kann. Die Schrift bezeugt es ja ausdrücklich, daß die Butte des Alten Testamentes sowie der Tempel, der bernach an ibre Stelle trat. nicht Urbilder, sondern Vorbilder einer himmlischen gutte und eines ewigen Tempels gewesen find, so daß wir uns also den ewigen Bobenpriester Chris stus in ein ewiges Zeiligtum denken muffen. Zwar wiffen wir ja wohl, daß es auch unter den Christen gar viele gibt, die es wie eine Urt von Beschränktheit und Aberglauben ansehen, es "fleischlich und irdisch gefinnt" nennen, wenn man in allem Ernfte von einer Butte und einem Tempel der Ewigkeit redet, die es auch durchaus verwerfen, wenn man Stellen des Meuen Testamentes, die davon reden, anders als geistlich, wenn man sie wörtlich nimmt, wie sie steben. Allein wenn doch die irdischen Dinge nur Vorbilder der ewigen sind und uns der Herr in jener Welt von ihnen die wesenhaften und unvergänglichen Urbilder zeigen will, wenn er uns von den ewigen Dingen erzählt in Ausdrücken und Worten, die gar keine geist= liche Deutung zulaffen, entweder gerade das meinen, was fie fagen, oder überbaupt nichts Klares und Deutliches offenbaren, wie soll man sich da gegen die Worte wehren, die geschrieben sind? So fagt unser Tert: "Chris ftus fei ein Boberpriester der gutunftigen Guter durch eine größere und vollkommnere Butte, die nicht mit der Band ge= macht ift, das ift, die nicht alfo gebauet ift." Diese Worte fagen gewiß, daß die ewige Butte, der ewige Tempel vollkommner, nicht von Banden gemacht und nicht gebaut ist wie der Bau des Alten Testamentes, nicht von Bolz und Steinen; aber von einer ewigen Butte reden fie doch. Ift sie vollkommener als die Zütte, die beim Singi gemacht ist, so wird fie doch durch die Vollkommenheit nicht etwas anderes, fie bort nicht auf, eine Butte zu fein, und sei sie auch immerbin nicht desselben Baues wie die Zütte Aarons und Mosis, übertrifft sie diesen Bau, wie überhaupt die Ewigkeit die Zeit und der Simmel die Erde übertrifft, so ist damit doch nicht gefagt, daß alle Uhnlichkeit zwischen beiden aufgehoben fein foll, daß das Vorbild dem Urbild nicht gleich fei, daß in jener Welt etwa bloß Ideen und Gedanken herrschen, wie allenfalls in dieser die Bilder und Vorbilder. Im Gegenteil, es wird durch den Ausdruck und die Worte, die gebraucht find, die Seele belehrt, daß es in der Ewigkeit einen Ort und im Zimmel einen durch Gottes eigene Meisterhand auferbauten Tempel gebe, der an Wesenheit alle hiesigen Vorbilder übertrifft. Das, meine lieben Brüder, ist innerhalb der Kirche Gegenstand verschiedener Richtungen geworden. Während die einen in der Ewigkeit keinerlei Urt von Leiblichkeit haben wollen, finden es die andern als überaus schon und herrlich, ja geradezu für das Berrlichste, was uns über die Ewigkeit offenbart wird, daß es dort eine Leiblichkeit gibt, — und während die erste Richtung der Leiblichkeit und form gar keinen Wert beilegen will, behaupten die andern, daß die Apostel ibre Worte nicht anders konnten gemeint als gesagt haben, und

daß daher die größten Lehrer, die es jemals außer Christo unter der Sonne gab, geirrt haben müßten, wenn es in der Ewigkeit keine Leiblichkeit gäbe. Es mag ein jeder Christ sich auf eine oder die andere Seite entscheiden, wie er es für das geratenste hält, immerhin aber wird es denen, die ihre geistelichen Deutungen, Auffassungen und Ansichten in jede Bibelstelle hineinz zutragen sich erkühnen, schwer werden, mit den einfachen und realen Worzten der Apostel sertig zu werden.

Daß Christus ein Hoberpriester der zukünftigen Güter fei und seines Umtes in einem ewigen Tempel walte, in einer größeren und vollkomm: neren Butte als die alttestamentliche Butte des Vorbilds war, ift bereits Ders 11 erklärt. Ift er aber ein Soberpriester, waltet er seines Umtes in einem Tempel, foll er fraft desfelben Guter zuwege bringen, fo muß er auch ein bobenpriesterliches Mittel haben. Der Hohepriester des Alten Testamentes gebrauchte vorbildlich das Blut der Bode und Ralber, mit welchem er in das Zeiligtum einging. Dem ewigen Bobenpriester aber ziemt ein anderes Mittel der Entsuhnung derer, für welche er Soberpriester ist; dies Mittel aber ist fein eigenes Blut. Er ist der Sobepriefter der Welt und ist auch das Opfer für die Welt, sein Altar, der Brandaltar der ganzen Welt. steht auf Erden und beifit Golgatha, die Butte aber, in welche er eingeht nach vollbrachtem Opfer, steht im Zimmel. Das Opfer geschieht in dieser Welt, der Ort, wo er es geltend macht, wie der Kohenpriester des Alten Testamentes auch seine Opfer im Beiligtume des Alten Testamentes geltend machen mußte, ist in jener Welt. Es fragt fich nun, wohin man den Eingang Jesu ins ewige Beiligtum und die Geltendmachung oder Eintragung seines Blutes in die ewige Butte der Zeit nach zu stellen habe. So wie im Tempeldienst des Alten Testamentes zwischen dem Opfer und der Geltend= machung desselben durch Eintragung des Blutes ins Beiligtum ein Unterschied war, so ist im Ebraerbriefe ein Unterschied gemacht zwischen dem hobenpriesterlichen Opfer Jesu auf Golgatha und dem Eingang ins Zeilig= tum des Limmels mit seinem Blute. Das Opfer ist einmal geschehen; Chris stus hat mit einem Opfer in Ewigkeit vollendet alle, die gebeiligt werden. Ebenso ist er nur einmal eingegangen ins Seiligtum mit feinem eigenen Blute und hat damit eine ewige Erlösung und Sühnung der Seinen ge= funden. Die Besprengung der Seinen mit seinem Blute, die Unwendung desselben auf die einzelnen und ihre einzelnen Sünden und Justände geschieht zu millionen Malen, seitdem der Berr eingegangen ift. Sein Kingang felbst aber ift einer und die Geltendmachung feines Blutes am Tage des Kingangs vor Gott dem Berrn hat ewige Solgen. Ein für allemal wird ibm in Kraft seines bobenpriesterlichen Opfers und Kingangs die Macht gegeben, die erworbene Sühnung und Erlöfung auf alle, die bei ihm Juflucht nehmen, in allen Zeiten und Ewigkeiten anzuwenden. Es fragt sich hier an dieser Stelle nur, in welche Zeit der Eingang des Berrn felbst zu setzen ift. Bei der in der Schrift begründeten Scheidung zwischen Opfer und Kingang können wir wohl kaum anders als den himmelfahrtstag als Tag des Ein= gangs nehmen. Wie der Berr an diesem Tage sein ewiges Konigtum antritt, so trägt er an demfelben sein Blut ins himmlische Zeiligtum und beginnt dortselbst seine hohenpriesterliche Tätigkeit, lebt immerdar und bittet für uns in der Kraft seines redenden Blutes, dem wunderbarerweise nach Ebr. 12, 24 in der ewigen Stadt seine besondere Stelle gesichert bleibt.

Man kann bei den letzten Worten die Frage aufwerfen, ob man sich denn wirtlich das Blut Jefu Chrifti gewiffermagen leiblich in die Ewigteit denten muffe, fo wie man fich den Leib des Beren Jefus in die Ewigkeit denken muß, oder ob die Ausdrude der Beiligen Schrift, deren buchftabliche Auffassung eine solche Deutung begründen könnte, der Absicht des Apostels nach nur auf die Wirkung des Blutes oder des Opfertodes zu beziehen sei. Es läßt fich nicht leugnen, daß die Beantwortung des erften Teils unfrer Srage mit "Ja" für die Auslegung der Beiligen Schrift eine folgenreiche ift. Wenn es Lehre der Beiligen Schrift ift, daß Sleisch und Blut das Reich Bottes nicht seben follen, so ift es offenbar, daß diese Cehre nur von dem sterblichen Sleische reden kann, denn es gibt ja auferstandene, für die Ewigkeit bestimmte Leiber, und der Leib unseres Beren Jesu Chrifti des Auferstandenen insonderheit ist ebensowohl ein wahrhaftiger Leib als ein Leib, der das Reich Gottes fieht, ja fogar mit im Regimente dieses Reiches sint. Und wie nun dem Leibe felbst eine ewige Währung gu= zuschreiben ift, so scheinen sich auch die beiligen Schriftsteller, wenn sie von dem Blute Jesu Chrifti reden, teineswegs allein auf Kraft und Wirtung des Blutes zu beziehen, sondern auch auf das Blut selbst und demselben ein Dasein und eine Wirksamkeit in der Ewigkeit zuzuschreiben. So ist ja in unferer Stelle das Blut des ewigen Bobenpriesters bei seinem Kingang in die ewige Butte als Suhnungsmittel nicht in feinem verklärten Leib, fon= dern, wenn man fo fagen darf, in feiner Sand zu denken. Er geht einmal ein in das Zeilige durch sein eignes Blut; da ift der Eingang des Leibes und das Blut, welches hineingetragen wird in das Zeiligtum, voneinander getrennt und geschieden dargestellt. Ebenso ist es in der bereits erwähnten, berühmten Stelle aus dem zwölften Kapitel des Ebräerbriefes, in welcher von dem 22. Verse an das himmlische Jerufalem beschrieben wird. Da findet man die Myriaden Engel, die lobpreisende Versammlung und Kirche der Erstgebornen, die im Zimmel angeschrieben sind, Gott den Richter über alle und die Geister der vollendeten Gerechten, dazu den Mittler des Meuen Testamentes, "Jesum, und das Blut der Besprengung, das besser redet denn Abels Blut". Man findet also den Mittler und sein Blut, das Blut aber überdies bezeichnet als Blut der Besprengung, also gesondert vom Leibe, von dem leibhaftigen Erlofer und Mittler felbst als Besprengungs: und Sühnungsmittel gebraucht, fo daß man sich des Gedankens nicht erwehren fann, es werde dem Verfohnblut des Erlofers ein befonderes Dafein und andauerndes Wirken in der ewigen Gottesstadt zugeschrieben. Der selige Propst Albrecht Bengel verbreitet sich einmal in seinem bes rühmten Gnomon über den Artikel vom Blute Chrifti, faßt gufammen, was die Schrift darüber in fich halt, und eröffnet dadurch in dem Lefer eine Menge Gedanken, die in der Rirche gerade nicht herkommlich und allgemein verbreitet gefunden werden, aber groß und wichtig genug sind, um Machten zu erregen und den Gedanken zu erwecken, der einem auch sonkt so oft beim Lesen der Zeiligen Schrift kommt, daß uns die Ewigkeit viele Dinge offenbaren wird, von denen wir keine Vorskellung hatten, sowie daß in derselben die Leiblichkeit sich in einem Glanze, in einer Verklärung, aber auch in einer Wesenheit und Wirklichkeit enthüllen wird, von welcher am allerwenigsten diesenigen etwas ahnen können, denen die gesamte Ewigkeit zu einem puren Reiche der Gedanken zusammenschmilzt. Wir wenden den Blick von diesem Gegenstande, um weiterzugehen und die Wirkung des Blutes Jesu zu betrachten, nachdem wir uns den Sohenpriester, die ewige Jütte, den Kingang des Geren Jesus in dieselbe und das Blut vor Augen gestellt haben, durch welches uns eine ewige Erlösung zuteil wird.

Der Hobepriester des Alten Testamentes trug nicht bloß das Blut des Verfohnopfers in den Tempel, sondern er wendete dasselbe auch auf die Opfernden an. Sur sittliche übertretungen der gebn Gebote gab es im Alten Testamente nur Strafe, tein Verfohnen; alle Opfer bezogen fich bloft auf Übertretung der gottesdienstlichen Gebote, auf fogenannte levitische Reinig= keit und Unreinigkeit. Dagegen aber bedarf ja der Mensch am allermeisten der Berubigung für die Sunden, durch welche er Gottes Gebote im inneren oder äußeren Leben übertrat, und es muß daber, wenn ibm zeitlich und ewig wahrhaft wohl werden foll, eine Verföhnung und ein Sühnmittel für diese Sunden geben; die Gewiffen muffen gereinigt werden von dem toten Werk. damit der Mensch Gott seinem Berrn dienen konne. Und diese Beruhigung und Reinigung geschieht nun eben durch die Unwendung des Blutes Jesu auf die Seele des Sunders. Deswegen fagt der Apostel in unserm Terte: "So der Ochfen und der Bode Blut und die Afche von der Rub geforenget beiligte die Unreinen gu der leib= lichen Reinigkeit; wievielmehr wird das Blut Chrifti, der fich felbst ohne allen Wandel, durch den Beiligen Beift Botte geopfert bat, unfer Bewiffen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott." Da das Blut Jesu Christi das Blut des einigen, untadeligen, im Beiligen Geiste dargebrachten Opfers ift, also ein wahrhaftiges, ja das allein wahrhaftige Opferblut, so darf der Mensch desselben nur teilhaft werden, um Beruhigung zu erlangen. Ift durch dies Blut eine ewige Erlösung zuwege gebracht, ift es im Bimmel vorbanden und redet Befferes denn Abels Blut, wird im Zimmel Friede vom Zerrn für den Sünder durch dasselbe erlangt, warum sollte es dann nicht auch das unruhige Berg eines armen Sunders auf Erden gufriedenstellen können? Das Suhnmittel, weldes so außerordentlich im Simmel wirkt, muß die geringere Wirkung auf Erden bervorbringen können, wenn Gott es auf Erden will wirken laffen. Daß er aber will, tann teinem Tweifel unterliegen, weil ja gerade das der göttliche Sinn des Vorbildes ift, gerade deswegen das Blut der alttefta= mentlichen Opfer gegen Gott bin und auf den Opfernden gesprengt wurde, daß angedeutet wurde, ein und dasselbige Mittel wirte bei Gott den gries

den gegen den Sunder und ebenfo grieden im Bergen des Sunders auf Er: den. Es bandelt fich daber nur darum, daß uns gezeigt werde, wo und wie das neutestamentliche Bundesblut auf uns angewendet werde. St. Johannes fagt: "Das Blut Jesu Chrifti, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sunde." Wo geschieht nun das und wie? Man konnte darauf fagen: der Sunder tonne fich felber der Araft des Blutes Jesu Chrifti teilhaftig machen, wenn er fich nur gläubig und betend zu Gott und dem ewigen Sobenpriefter wende; fooft der Mensch im Glauben es begebre, gebe nach Bottes Willen die Araft des Blutes aus und suche das Berg beim. Oder man konnte fagen: die ewige Erlofung fei nun einmal gefunden, wer im Glauben bete, der nehme ebendamit feinen Unteil aus dem unermeflichen Schatze. Allein das scheint denn doch nicht der volle Sinn der vorhandenen biblischen Stellen und des Vorbildes zu sein. Man hatte ja auch bei den Reinigungsmitteln des Alten Testamentes fagen konnen, es fei völlig genug, daß fie ins Beiligtum getragen werden, es bedürfe keiner befondern Unwendung desselben auf den Opfernden, derselbe brauche fich nur der Eintragung der Reinigungsmittel ins Beiligtum gang einfach zu getröften. Dennoch findet es sich anders, und es ist eine besondere Unwendung und Buteilung der Reinigungsmittel auf und an den Opfernden befohlen. Man wird daber auch schließen muffen, daß im Meuen Testamente das Blut Jesu Christi, des Sobnes Gottes, dem gläubigen Sunder auf eine besondere Weise werde mitgeteilt werden und daß der Ausstreckung des menschlichen Begehrens nach dem göttlichen Mittel auch göttliche Bandlungen der Darreichung entsprechen werden, und es frage fich daber nur, welche dieselben feien. Bei der Beantwortung diefer grage tritt dem einfältigen Betrachter wohl ohne Zweifel zuerst das beilige Abendmahl ins Gedachtnis. Die alt= testamentlichen Opfermable batten allerdings auch einen Relch, aber feinen, der mit dem Blute des vorbildlichen Opfers gefüllt gewesen ware. Das ist die Auszeichnung des neutestamentlichen Bundesmables, daß bier nicht etwa eine bloße Besprengung mit dem Blute Christi stattfindet, sondern mehr, daß wir das Blut unfers Verföhnopfers mit unfern Lippen fassen und trinten. Gewiß konnen wir auch unter allen Mitteln der Gnade keines finden. das so gang eigentlich zur Mitteilung und Unwendung des Blutes Jesu auf uns verordnet ware als das beilige Mabl, deffen reinigende und entfündis gende Kraft Millionen von Christen, die bisber gelebt haben, empfindlich geworden ist. Iwar weiß ich nicht, ob ich es einen unter uns geläufigen Gedanken nennen kann, daß das Blut Jesu Chrifti des Sobnes Gottes im Abendmable uns rein macht von aller Gunde und unfer Gewissen reinigt von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Aber ich hoffe, meine lieben Bruder, daß der Gedante wert und berechtigt ift, euch recht geläufig zu werden, und daß er tief in den Worten der Einsetzung grundet, da Chris stus spricht: "Das ist mein Blut, das für euch und für viele vergoffen wird zur Vergebung der Gunden." Wozu es vergoffen ift, dazu wird es auch gereicht, genommen, getrunken. Was der Berr mit seiner Aufopferung erworben hat, das teilt er uns zu in seinem beiligen Mable und macht uns diefes zu einer Gelegenheit und zu einer Sandlung der feligsten Befprengung, ber Reinigung, ber Vergebung, der Befriedigung. Uberlegen wir das recht, so werden wir desto fröhlicher zu der Mahlzeit Jesu geben und in ibr das dem ewigen Gobenpriefter, der in das Zeiligtum eingegangen ift, angenehmste, von ihm selbst ichon vor seinem Leiden und Bluten auserwählte Mittel der Unwendung feines redenden Blutes auf die einzelnen erkennen. Doch glaube ich, daß es nicht im Sinne des Ebraerbriefes liegt. bei der Besprengung mit dem Blute Jesu Christi nur an das beilige Abend= mabl zu denten, sondern daß auch das beilige Satrament der Taufe ein Mittel der Besprengung genannt werden tann. Martin Lutber fagt in feis nem berühmten Taufliede: "Das Aug' allein das Waffer fieht, wie Menschen Waffer gießen; der Glaub im Geift die Kraft versteht des Blutes Jefu Christi; und ist vor ibm ein rote Slut, von Christi Blut gefärbet, die allen Schaden beilen tut, von Adam ber geerbet, auch von uns felbst begangen." Was aber Martin Luther fagt und fingt, das ftimmt gang mit unferm Briefe, in welchem es Kapitel 10, 22 vom Eingang der Gläubigen ins Zeilige des Meuen Testamentes beifit: "So laffet uns nun bingugeben mit wahrhaftigem Bergen in völligem Glauben, beforengt in unfern Gergen und los von dem bofen Gewiffen und gewa= fchen am Leibe mit reinem Waffer." In diefem Derfe ift die Besprengung der Bergen, die Lofung vom bofen Gewissen und die Wa= schung mit reinem Waffer so zusammengestellt, daß man weder vom ersten gum dritten noch vom dritten gum ersten einen Sortschritt nach der Zeit erkennen kann, sondern alle drei Sandlungen am Ende zusammenfallen laffen muß in eine Zeit, ja in eine Bandlung, nämlich in die der beiligen Taufe. Damit bat man ein Zeugnis der Zeiligen Schrift vor Augen, daß auch in der Taufe eine Besprengung mit dem Blute Jesu Christi geschieht. Da seben wir denn im ersten Sakramente, welches uns angedient wird, in der beiligen Taufe, den Unfang der Mitteilung des Blutes Jesu, eine Waschung und Reinigung; im beiligen Abendmable aber die Sortsetzung, eine immer neue Reinigung und Waschung, und zugleich eine Ernährung und Speisung jum ewigen Leben, welche über alle unsere Begriffe geht. Es ift gar nicht nötig, uns die Frage zu beantworten: ob uns das Blut Jesu Christi noch auf einem andern Wege als dem der beiligen Sakramente guteil wird, da ja die beiden Sakramente einen Brunnen des Reichtums erschließen, der uns allein ichon befriedigen kann und die betende Überlegung der uns gegebenen Offenbarung, daß wir in den Sakramenten den Dienst und das Subnungs: mittel des ewigen Sobenpriesters genießen, unfre Seelen immer tiefer bineinführen tann in den Krieden eines mit Gott versöhnten Gewissens, Wahrlich, es tut fich uns hier ein himmel auf Erden auf, die Erde wird gum Vorhof des ewigen Beiligtums; was jenseits geschieht, wird diesseits empfunden, und von der Verwaltung des ewigen Bobenpriestertums empfangen wir beim Unnaben ins Beiligtum des Sakramentes die glaubwurdige, bimmlische Botschaft. Da ift es, wie wenn sich der Tempel der Ewigkeit bis berein in die Zeit erstreckte, wie wenn die geier des Sakramentes felbst zu dem himmlischen Zeiligtum gehörte, wie wenn uns bei derselben nur eine schmale Scheidewand von dem erhabenen Orte trennte, wo Christus, der Allgegenwärtige, sein ewiges hohenpriesterliches Amt vollzieht. Simmel und Erde schließen sich bei den Sakramenten zusammen, und wir haben ohne Zweisel Ursache, darüber besonders fröhlich und freudig zu sein.

Bei dem bisher Gesagten haben wir noch nicht Gelegenheit gefunden, den Jusammenhang der Worte: "das Blut Jesu Christi wird unfer Gewiffen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gotte" etwas stärker zu betonen. Die toten Werke find doch jedenfalls teine andern als die von uns im Justande des geistlichen Todes vollbrachten Werke. Tote Werke find diesenigen, die keine Zeichen vorhandenen göttlichen Lebens find, keinen Samen des ewigen Lebens in fich tragen. Don diefen Werken des Unglaubens und der nächtlichen Sinsternis, die auf dem Gewissen wie Grabsteine laften, follen wir befreit werden und dagegen Luft und greude bekommen, unfer ganges Leben zu einem Gottesdienfte werden gu laffen. Das Blut, das uns reinigt, stärkt uns auch auf eine unbegreifliche Weise und nährt unfer inneres Leben, so daß wir dann Mut und Kraft gewinnen, dem Gott auf Erden zu dienen, deffen ewiger Boberpriefter uns mit den Weschäften seines Sobenpriestertums im Simmel dient. So geht dann durch die Kraft des Blutes Jesu mit der Entsündigung die Zeiligung Band in Sand und es muß uns dadurch die Wirkung des Blutes Christi auf Erden nur desto größer und mächtiger erscheinen. Verleibe nur der barmbergige Berr, daß diese Macht und Größe nicht bloß von unserm Verstande aufgefaßt, sondern auch von uns innerlichst erfahren werde, da ja allerdings das Wiffen nicht hilft, sondern allein die Aufnahme und Anwendung def= fen, was wir lernen, in unfer Gemut und Leben.

Den Zerrn in seinem ewigen Zohenpriestertum im Zimmel hat uns unser Tert gezeigt; ebenso saben wir in den zwei zuletzt betrachteten Versen die Wirkung des Bobenpriestertums Chrifti auf Erden in den Bergen seiner Beiligen. Da nun aber die Menschen nicht erlöft find, um immerzu im dornenreichen Leben dieser Welt zu wandeln, im Gegenteil der Ort, wohin Jesus Christus vorangegangen, auch der Ort der Versammlung für feine Gläubigen ist, so muß uns auch das Berg ruhig gemacht werden in Unbetracht der Zeimkunft zu ihm, welche ohne Zweifel selbst wieder eine Wirtung des hobenpriesterlichen Umtes Jesu ist. Diese Beruhigung empfangen wir aber im letten Derfe unfere Tertes. Da beift es: "Darum ift er auch ein Mittler des Meuen Testamentes, auf daß durch den Tod, so geschehen ift gur Erlösung von den übertretungen, die unter dem ersten Testamente was ren, die, fo berufen find, das verheißene ewige Erbe empfaben." Alfo geschehen ift der Erlösungstod, gefunden eine ewige Erlösung, gefühnt find die Übertretungen, die unter dem Alten Testamente geschahen, gelungen ist die Mittler= und Sobenpriesterschaft und des Berrn Werk ift hinaufgegangen zum Siege. Mun geben die Boten aus mit den heiligen Gnadenmitteln und tragen so Juden wie Beiden die Araft des

Blutes Jefu, die gottliche Entfündigung und Berubigung ihrer Seelen an. Damit wird zugleich alle Welt berufen zum ewigen Erbe und die Berufenen follen das ewige Leben empfangen. Was das ewige Leben fei, ift allerdings bis jett noch nicht erschienen; aber den weiten und hoben Mamen können wir uns mit allen den Einzelbeiten ausfüllen, welche die Beilige Schrift von dem ewigen Blude der Seligen fo reichlich enthält. Es ift ja nicht wahr, was manche behaupten, daß die Schrift nur tärglich über das ewige Leben rede, und man konnte einer folden Behauptung gegenüber ebensowohl die andere setten, daß über keinen andern Gegenstand so viel geredet und offenbart ift als gerade über das ewige Leben. Es ift aber auch gar nicht nötig, den Ausdruck "das verheißene, ewige Erbe" ins einzelne zu deuten. Diefe Worte reden felber, wenn auch gang allgemein, dennoch fo flar, daß wir an ihnen wie an dem Scheine einer lichten Wolke den Pforten der Ewigkeit entgegengeben können. Ein Erbe, ein ewiges Erbe ift uns durch die Kraft der Verföhnung unfers Erlöfers zugewendet, so viel boren wir, und das ift an und für sich felbst schon mehr, als wir zu wissen brauden, um Rube zu haben, weil fich damit ewiges Leben, ewige Seligkeit und ewige Verbeifung ausspricht. - Dies ewige Erbe follen aber die Beru : fenen empfangen. Es versteht fich dabei von felbst, daß das verbeißene, ewige Erbe nicht jedem guteil wird, der mit dem auferen Obre die Berufung bort. Es gibt eben zweierlei Berufene, folde, die dem Rufe folgen, und solche, die ihm widerstreben. Die ersteren sind es, von denen bier die Rede ift. Dem Berufe folgen, was foll das beifen? Kann man dem Berufe 3um ewigen Erbe folgen, obne daß man die Welt verläßt und ibre Gefinnung, von der man weggerufen wird, und darf man die Welt verlaffen, obne in die streitende Kirche einzugeben und in die Gemeinschaft ihrer Gnadenmittel zu treten? Das verheißene, ewige Erbe ift allerdings das Gegenteil der Welt und Weltfreude; diese ift der Ausgangspunkt, jenes ift ber Eingangsort. Wer aber von dem einen ausgeben und gu dem andern eingeben soll, der muß auch den Weg nicht scheuen, der zwischen beiden mitteninne liegt; wer zu einem Tiele berufen ift, ift damit auch zu dem Wege berufen und zu den Mitteln, welche zum Wege fordern. Mun ift der Weg zu dem verheißenen, emigen Erbe nichts anderes als die streitende Rirche, die Mittel aber find Wort und Sakrament, durch welche uns die Rraft des Blutes Jesu und das Blut selbst mitgeteilt wird. So ift es also offenbar, daß die berufenen Erben der ewigen Verheißung fich mit der ficht: baren, ftreitenden Rirche verbinden, ibre Sakramente genieften, bei ibr und ibren Segnungen aushalten, hoffen und glauben muffen, daß ihnen auf diesem Wege das Jiel und Kleinod nicht entgeben werde. Das aber war gerade die Sache der ebräifchen Christen nicht; nicht wollten fie bei der Rirche aushalten, deren Gestalt ihnen zu armlich und gering erschien, deren Wachstum fich größtenteils unter denjenigen Schichten der Gesellschaft erzeigte, die von keiner hervorragenden Bedeutung waren. Da glanzte der Tempel auf Moria mit feinem goldenen Dach, feinen Opfern und Gottes: diensten, feinen Sobenprieftern und Drieftern viel augenfälliger und ichien

einen viel angenehmeren und herrlicheren Weg zu dem verheißenen ewigen Erbe zu eröffnen. Aber diese verkehrte, bloß menschliche Anschauung, da man geringachtet, was groß ist vor Gott, und hangen bleibt an dem, was Gott verlassen will, hindert und hält auf, so daß man nicht erreichen kann, was man erreichen soll, und den Weg verfehlt, der zu der ewigen Zeimat förzdert. Dort sieht man die Majestät des Mittlers und Zohenpriesters des Teuen Testamentes, dort hört man sein redendes Blut, dort ist der Gotteszdienst und die Zerrlichkeit, von welcher auch der Tempel Salomonis in seiner schönsten Glorie nur ein mattes Bild ist, dort belohnt sich die Treue, mit welcher man ausgehalten hat, und das ist eben die Meinung St. Pauli, daß man Treue halten und den von Gott verordneten Weg des Zeiles nicht verlassen solle, sondern ausharren, die uns die ewige Zerrlichkeit erscheint.

Ihr erinnert euch, meine lieben Brüder, daß schon am Schlusse der vorisgen Predigt eine gleichartige für den heutigen Sonntag angekündigt wurde. Vielleicht wird der euch nunmehr vorgelegte Inhalt der heutigen Kpistel nicht auf den ersten Blick als sehr gleichartig erscheinen. Indes ein wenig Besinnen und Nachdenken wird euch doch dazu verhelsen, den Jusammenshang zu sehen. Von der Rechtsertigung haben wir vor acht Tagen gesprochen, heute aber von dem Hohenpriestertum Christi im Himmel, von der Wirkung desselben in den Herzen und Gewissen der noch lebenden Gläubigen und von seiner Macht und Krast, denselben bei ihrem Abschied zu dem ewigen Krbe des Himmels zu verhelsen. Ist's denn nun schwer, die Rechtsertigung und das Hohenpriestertum Christi in eine Verbindung zu setzen?

Wenn wir unsern ewigen Sobenpriester, Mittler und Sürsprecher nicht hätten und sein redendes Blut, woher follte uns alsdann die Rechtfertigung kommen? Wird auch der ewige Vater irgendeinen armen Gunder freifpres den von Schuld und Strafe, wenn nicht einer vorhanden ist, der in Kraft stellvertretender Leiden auf Schonung und freispruch des Sunders anträgt? Die Rechtfertigung ist geradezu eine Frucht des Hohenpriestertums Jesu. Sie kommt auch in unserm Terte vor, wenn auch nicht unter dem Ausdruck "rechtfertigen", so doch unter einem verwandten. Zeist es doch im zweiten Teile unseres Tertes, daß uns das Blut Jesu Christi reinigen könne von den toten Werken. In diesem "reinigen" liegt doch jedenfalls die Vergebung mit eingeschlossen. Die Vergebung aber ist ein so großer Teil der Rechtfertigung felbst, daß diese ohne jene gar nicht besteben, ja daß das Wort "Vergebung" oft geradezu das Wort "Rechtfertigung" vertreten kann. Ist es doch jedermann kund, daß in dem Kleinen Katechismus Luthers, der sogenannten Laienbibel, das Wort "rechtfertigen" auch nicht ein einziges Mal vorkommt, daß also der größte Meifter in Behandlung der Lehre von der Rechtfertigung feit der Upostel Zeiten der ersten Sorde= rung, die er felbst an alle driftlichen Schriftsteller machte, nämlich von der Rechtfertigung zu reden, entweder selbst nicht genügt hat oder nur dadurch. daß er von der Vergebung handelte. Rechtfertigen, das Gewissen reinigen. die Sunde vergeben, das geht alles zusammen, und nicht bloß das, sondern auch die Ubung des Sobenpriestertums Jesu und die Rechtfertigung; ift

jene die Quelle, so ist diese das Wasser. Daher wird man wohl auch sagen können, daß die beiden Predigten von heute und vor acht Tagen wie die beiden Terte in einem engen innern Verbande stehen, und überdies, daß der heutige Tert noch mehr als der vorige passionsmäßig ist, weil er von dem Hohenpriester des Neuen Testamentes, von dessen Blut und seiner Wirkung redet. —

Dom Blute Jefu redet er. Meine Bruder, das Blut Jefu Chrifti des Sohnes Gottes, das uns von Sunden reinigt, ift eine große Sache. Und sehr reigt es zum Machdenken, daß wir im Saushalt des Alten und des Meuen Testamentes dies Blut so vielfach vorbedeutet und in Wirksamkeit finden. "Ohne Blutvergiegen teine Vergebung", fagt eine Schriftstelle: welch' eine Bedeutung und Wichtigkeit des Blutes! Soll ich mich darauf einlassen, es zu ertlären, warum dem Blute so eine große Wichtigkeit gugeschrieben wird? Soll ich Meinungen und Unsichten andrer vortragen, foll ich am Ende mehr fagen als ich weiß? Daß das Blut, das Blut Jefu Christi, der Welt Reinigung und der Kirche Mahrung ift, lefe ich im Buch der Bücher, ohne daß mir eine Erklärung nabegelegt wird. Alles, was man fagen kann, stellt nicht völlig zufrieden. Es wird wohl am Ende alles tiefer liegen, als man sehen und sagen kann, und wir werden uns der völligen Lösung wegen bis in ein anderes Leben gedulden muffen. Einstweilen aber laft uns das Blut Jesu Chrifti, je Größeres ihm zugeschrieben wird, desto mehr schätzen, und wer von uns etwa beute beim Sakramente aus den "blutgefüllten Schalen" trinkt, der trinke in Verwunderung, aber in glaubiger Verwunderung, und freue sich, daß er bei diesem Mable in alle Erfabrung unsers beutigen Tertes eintreten tann. Umen.

# Um Palmensonntage

## Phil. 2, 5—11

5. Lin jeglicher sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war, 6. welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Rauh, Gott gleich sein, 7. sondern äußerte sich selbst und nahm Anechtsgestalt an und ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. 8. Er erniedrigte sich selbst und ward geborsam bis zum Tode, sa zum Tode am Areuz. 9. Darum hat ihn auch Gott erhöhet und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist: 10. daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Anie, die im Simmel und auf Erden und unter der Erde sind, 11. und alle Jungen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Gerr sei, zur Ehre Gottes, des Vaters.

Heute, meine lieben Brüder, acht Tage vor Oftern, sechs vor dem großen Freitag, reitet der Herr, wie das Evangelium erzählt, von dem Ölberg abswärts ins Tal Ridron und senseits des Tales wieder aufwärts, von einer Böhe durch ein tiefes Tal wieder in die Höhe, vom Ölberg herunter, hinsüber, wo die Berge Jion liegen und nordwestlich von Jerusalem der kleine

Bügel Golgatha, der berühmter geworden ift als die höchsten Berges: spitten der gangen Welt. Warum fage ich das, meine Lieben? Wie kommt mir's, dies heutige Evangelium fo geographisch anzusehen? Darauf konnte ich antworten: Weil die geographische Betrachtung der Geschichte so schön entspricht. Don einer Bobe der Unerkennung, des Bofiannas, des Pfalmengefangs, zum mörderischen Geschrei der Juden am Karfreitagsmorgen, führt den Beren fein Lebensweg binab, binab gum Areug, binab gum Tode und Grabe. Don da an aber gebt es wieder wie aus tiefen Talen aufwärts, zum Auferstehungsmorgen, zum Preis der Engel, zum Zallelujah der Kimmel über die vollbrachte und gelungene Erlösung, über die Miederlage unseres Erb: und Erzfeindes, des Todes. Da geht es doch offenbar von einer Bobe zu der andern, obschon durch grausige tiefe Tale. Da steben wir also beute auf des Olbergs Gobe, von dem es abwarts geht zu Teidens= tiefen, und unfre Seele freut sich, da drüben hinter acht Tagen das Ende aller Mot unseres Beren, die Glorie der Auferstehung zu sehen. Der geben wir durch die Betrachtung der Erlösungsleiden entgegen. Doch, meine lie= ben Brüder, ist damit die Deutung meiner geographischen Evangelien= betrachtung noch nicht am Ende, die beutige Epistel leitet uns noch zu einer andern an. So wie der lette Adventsonntag, der Sonntag vor Weibnach: ten eine überaus liebliche, dem tommenden Seste entsprechende Epistel hat, jene gepriesene vom grieden, der bober ift, als alle Vernunft so geht auch der beutige epistolische Text dem Oftertage febr entsprechend voran, majestätisch und groß wie nur irgendeine Epistel sein kann, bei lichter, klarer, tiefer Einfalt. Ihr erinnert euch, daß wir am vorigen Donnerstage das Sest der Empfängnis Christi, wenn auch nicht nach Würden, doch so gefeiert haben, wie es uns unter den gegenwärtigen Umständen möglich war. Bei diesem Gedanken der Menschwerdung und Empfängnis, der höber ist als der Olberg, steht der Unfang unserer Epistel, soweit sie nämlich von unserm Geren redet, stille. Ba, was für eine Bobe, Bimmelshöbe ist es, auf der wir durch Betrachtung des apostolischen Wortes, wie es im 6. Vers zu lesen ist, steben! Von dieser Bobe führt uns aber der Tert binab bis zur tiefsten Erniedrigung unsers Beren. Also welch eine Tiefe, was für ein jähes, graufiges Tal hinab! Simmelshöhe, Todestiefe! Aber fie führt auch wieder binauf, diese große Epistel; fie zeigt uns die Erhöhung Jesu und die Anbetung, welche ihm von allen Kreaturen im Limmel, auf Erden und unter der Erden zuteil werden muß. Was für eine gobe, zu der kein menschlicher Suß, ja kaum der menschliche Gedanke emporklimmt! Simmelobobe. Erniedrigung bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze; Erhöbung bis jum Throne Gottes, bis jum Stuhle, an deffen Boden alles feiernd und andächtig auf dem Ungeficht liegt und ruft Jesus, Jesus! Don diesem Textesinhalt kann man doch wirklich die Geschichte des beutigen Evange: liums und der nächsten acht Tage als Vorbild nehmen, da findet die geo: graphische Betrachtung, wie ich sie oben nannte, eine gewaltige, große Uns wendung. So stimmen uns die beiden beutigen Terte portrefflich zusammen und wir konnen nun defto lieber gur Betrachtung unferer Epiftel felber gehen, die doch recht passionamäßig und zugleich recht sonntäglich und öfterlich ift.

Unser Tert, meine lieben Brüder, hat einen Kingang im fünften Verse. Dann erzählt er vom sechsten bis zum achten Verse die Geschicht der Erniedrigung des Gerrn und lehrt uns dieselbe recht bestrachten. Endlich kommt vom neunten bis zum elsten Verse die seiern de Erzählung und Betrachtung der Erhöhung unsers Gerrn. Einfältige Anordnung so großer, herrlicher Gedanken! Erlaubt mir nun, meine Freunde, den Kingang des Apostels zum Schluß meiner Predigt zu nehmen und euch zuvor die beiden Zauptteile des Tertes vorzutragen, das ist, euch die Belehrung über Krniedrigung und Krhöhung zu geben, welche der Apostel seinen Philippern gibt. Der Zerr aber und sein guter Geist erleuchte und regiere meinen Geist, daß ich nichts anderes sage als mein Tert und mein Vortrag heut und allezeit sei eine menschliche Parallellinie, die treu und ehrerbietig neben der göttlichen Parallellinie des apostolischen Wortes herläuft.

Wenn in der Rirche die Lehre von der Erniedrigung des geren abgehandelt wird, so ist es selbstverständlich, daß ein Justand der Hobeit vorausgesetzt wird, da man zwar niedrig sein kann, ohne jemals boch gewesen zu sein, eine Erniedrigung aber ohne vorausgebenden Justand der Bobeit nicht zu denken ift. Mun könnte man bei unfrem Berrn den Justand der Sobeit auf eine doppelte Weise versteben, ihn entweder vor die Menschwerdung setzen oder ibn mit der Menschwerdung zusammentreffen laffen. Mimmt man an, daß das erstere der Sall fei, fo kann man, ja muß man auf den Gedanten tommen, daß in der Menschwerdung felbst eine Erniedrigung Gottes liege: dann ware aber Gott ewiglich erniedrigt, weil ja in Christo Jesu die Menschheit für ewige Zeiten mit der Gottheit vereinigt ift. Im anderen Salle, wo man die Gobeit, die man sich zu denken bat, der Jeit nach mit der Menschwerdung selbst gusammentreffen läßt, entsteht die grage, gu welcher Zeit man fich den Unfang der Erniedrigung eintretend denken muffe. Läßt man diese mit der mühseligen Geburt des Berrn beginnen, so wurde man die Zeit, da die zweite Person der Gottheit mit der noch ungeborenen Srucht des Mutterleibes Marien vereinigt war, als die Zeit der Sobeit denken muffen, während man doch auch aus diefer ganzen Zeit keine Spur aufzeigen kann, aus welcher die Glorie und Majestät des Sochgelobten erkannt werden könnte. Man müßte daher den Justand der Gobeit dermaßen mit dem Beginne der Erniedrigung gusammenfallen laffen, daß der Bert in dem Augenblick, in welchem er die Menschheit an sich nahm, auch die Erniedrigung begonnen hatte, und es wurde aus dem Juftande der gott: lichen Sobeit nur ein Augenblick und sofort nur Macht und Recht des Menschaewordenen werden, in göttlicher Gestalt zu erscheinen. Alles, was in dem fechsten Verfe steht, die gottliche Bestalt, die Gottesgleichheit wurde in den erften Augenblick der Empfängnis Chrifti zu versetzen und anzuneb: men fein, daß in dem Augenblick, da fich die ewige Gottheit der zweiten Derson mit der Menschheit vereinigte, auch die Entäußerung und die Er:

niedrigung begonnen habe. Es läßt fich nicht leugnen, daß beide Unnahmen ihre Schwierigkeiten haben. Aber auch das ift nicht zu verkennen, daß die zweite Unnahme am Ende doch eber dem Terte zu entsprechen scheint, der vor uns aufgeschlagen liegt, als die erste. Der, von welchem gefagt wird, er habe sich erniedrigt, trägt doch bereits nicht bloß den Mamen der Würde, den Mamen Chriftus, sondern ichon den Mamen Jesus, also den Menschen= namen, so daß die Derson, die sich erniedrigen soll, keine andere ift als Jesus, der menschgewordene Gottessohn. Wenn man auch sagen wollte, daß es auch andere Stellen gebe, in denen Gottliches von der menschlichen Matur ausgefagt werde, sowie Menschliches von der göttlichen, so wird man für folche Stellen doch immer die Menschwerdung und die Vereini= gung für beide Maturen voraussetzen muffen. Und ob man auch dies bestreiten und behaupten wollte, es würden bie und da einmal von der mensch= lichen Matur Christi Dinge ausgesagt, die vor der Menschwerdung gescheben seien, so wurde doch immer der Ausdrud: "Er achtete die Gottgleichheit nicht für einen Raub" dagegenstehen. Don der zweiten Person Gottes fagt man nicht, fie ift Gott gleich; fie ist ja Gott felbst, fo kann keine Vergleichung stattfinden. Wohl aber kann man von dem Mensch= gewordenen in seiner Sobeit und Zerrlichkeit sagen: er ist Gott gleich. Möge uns daher in diefer großen und wunderbaren Sache das Licht umgeben wie Dunkel und wir vor großer Klarbeit uns nicht alles und jedes zurechtlegen können, so werden wir vielleicht doch den sicheren Weg betreten, wenn wir sagen: Der, welcher erniedrigt und erhöht wird, ist nicht Gott, sondern der Gottmensch. ---

Wenn wir übrigens fagen, unfer Tert handle gum Teil von der Er = niedrigung Chrifti, fo ift das Wort "Erniedrigung" felbst in einer allgemeineren Weise gebraucht als eben im Texte; denn der Apostel führt unfre Gedanken in feinen Worten gewiffermaßen einen Stufengang. Auf der letten Stufe, im achten Verse finden wir die Rede von der Erniedri= gung, während in den beiden vorausgehenden Versen noch teine Rede davon ift. Im fechften Verfe wird uns Jefus Chriftus gezeigt, wie er fich in gotts licher Gestalt befindet; zugleich aber auch, wie in der Tiefe feines Geistes eine Demut regiert, die wir nicht haben können, weil wir nicht Gottmen= iden, nicht Christus find, die wir aber doch anbetend merken und verebren können. Aus dieser Demut seines einzigen Wesens ohnegleichen, denn es ist ja sonst niemand, der Gott und Mensch wäre in einer Derson, gebt alles, was der siebente und achte Vers erzählt, wie das Waffer aus dem Quell hervor, und wir können uns daber desto mehr freuen, des Gerrn großes Tun aus seinem Gerzen entspringen zu seben. Der gerr war in göttlicher Geftalt, die gottliche Geftalt aber war eine Solge der Vereinigung feiner Menschbeit mit der Gottheit. Da Gott die Menschbeit an sich genommen hat und eine Vereinigung mit ihr gestiftet, die innig und ewig ist, so kann es ja nicht anders fein, es muß die Menschbeit, die der Gottbeit im Schoffe fint, von den Kräften diefer überftromt werden, durchleuchtet und um: leuchtet, wenn nicht eine besondere Absicht Gottes eintritt, diese Solge der

Vereinigung der Gottheit mit der Menschheit aufzuheben oder zu verbindern. Die göttliche Gestalt folgt aus der göttlichen Vereinigung. Diese gött: liche Gestalt ist in unfrem Tertesverse noch durch einen andern Ausbruck erläutert, nämlich durch den Ausdrudt: "Gott gleich fein". Aus diesen Worten zeigt fich, daß die göttliche Gestalt der großen Majestät entsprechen muffe, welche fich in der Gottgleichbeit ausdruckt. Was für eine Gestalt und Erscheinung ziemt wohl dem Immanuel, der Gotte gleich ift! Wenn wir uns alles denken, was wir in der Geschichte von der Verklärung Christi oder in der Offenbarung St. Johannis von der göttlichen Gestalt lesen. und alle Juge feiner Majestät versuchen wurden zusammenzustellen, fo würden wir doch nicht zu dem gelangen, was in unferm Terte "göttliche Bestalt und Gottgleichbeit" beifit, Unfer Blid, unfre Einsicht, unfre Kraft bleibt weit hinter der Aufgabe gurud, die wir uns ftellen wurden; bennoch aber bleibt das eine gewisse Sache, daß unter Gottesgestalt und Gottes= gleichbeit etwas unaussprechlich Sobes und Großes zu versteben ift. Wir können es kaum abnen, der Gerr aber felbst erforschte, erkannte und kannte feine Berrlichkeit. Dennoch aber bielt er fie nicht für einen Raub. Dieser Ausdruck ist es, meine lieben Bruder, welchen ich meinte, als ich euch oben fagte, der fechste Vers unfres Tertes laffe uns die einzige Demut Jefu Christi erkennen. Was foll nämlich das beißen: "Er achtete es nicht für einen Raub, Gott gleich fein", oder: "Er achtete die Gottgleichheit für keinen Raub"? Der siebente Vers erläutert bier den sechsten, indem er das Gegenteil von dem angibt, was der Apostel im sechsten Verse mit dem Aus: druck bezeichnet: "für einen Raub achten". Der siebente Vers sagt: "fon = dern er entäußerte fich felbst". Batte alfo der Berr seine Gott= gleichbeit für einen Raub geachtet, so würde er sich derfelben nicht ent= äußert haben, die göttliche Gestalt wurde nicht weggenommen worden sein, fie ware vielmehr dageblieben und der Berr hatte fich gleich von Unfang an den Menschen in feiner Blorie gezeigt. Wenn ein römischer Seldbert einen ausgezeichneten Sieg errungen batte, so wurde ibm die Erlaubnis gegeben, triumphierend in die Sauptstadt der Welt einzuziehen, und bei diefer Gelegenheit trug man alsdann die Beute oder den Raub, der dem Seinde abgenommen war, vor dem Sieger ber und hinein in die fröhliche bewundernde Stadt Rom. So batte ja der Gerr Christus, wenn er die gött= liche Gestalt und Gottgleichbeit fur einen Raub geachtet batte, fur eine Beute, die feine Menschheit gewonnen batte, auch in diefe Welt bereinprangen können in aller seiner Berrlichkeit; aber das geschiebt nicht, denn die göttliche Gestalt und Gottgleichheit ist kein Raub, sondern ein seliger und unaussprechlicher Besitz der mit der Gottheit in ewiger Gerrlichkeit, aber auch in ewiger Demut verbundenen Menschheit. Die fleckenlos reine Menschbeit Jesu ift durch die Verbindung mit der Gottbeit in ein Los und eine Berrlichkeit eingetreten, welche fie felbst von Ewigkeit zu Ewigkeit preisen und besingen und als ein freies Geschenk der ewigen Gottheit an= seben wird. Es ist bievon nicht viel zu reden; hie ist irren leicht, richtig reden schwer; was ich aber meine, das versteht ihr: Der herr bat in de=

mütiger Wahrhaftigkeit und wahrhafter Demut die Pracht feiner gott: lichen Gestalt und Gottesgleichbeit nicht schaugetragen, wie man eine Beute ichauträgt. - Was aber bat er getan? Und bier tommen wir nun zu der zweiten Stufe des Stufenganges, von dem wir oben fprachen. Was hat er getan? "Er entäußerte fich felbft und nahm Rnechtsgestalt an und ward wie ein andrer Mensch erfunden", oder, wie es noch näher an den Worten des Tertes beißt: "Er entleerte fich felbst, indem er eines Anechtes Gestalt annahm, in der Menschen Abnlichkeit erschien." Wenn uns der Ausdruck "Gottesgestalt, Gottgleichheit" auf ein Gebiet führt, wo uns der sichere Tritt unmöglich wird, so geschieht uns ein Bleiches mit dem Ausdruck "er entleerte fich, er entäußerte fich". Weil wir nicht wissen, was alles gur göttlichen Gestalt und Gottesgleichheit gebort, so wissen wir auch nicht, was alles er ausleerte, und es geht uns hier wie sonst oft in der Beiligen Schrift, daß wir mit dem allgemeinen Verständnis eines Wortes uns begnügen muffen, deffen Tiefe und Reichtum fich unferm Derftandnis entzieht. Das merten wir aber, daß der Berr die gottliche Geftalt und äußerlich er= scheinende Gottesgleichheit ablegt, von sich tut und dagegen an die Stelle der Gestalt des ewigen Berrn die Gestalt eines Anechtes und die gewöhnliche Erscheinung andrer Menschen an sich nimmt. Micht das ist die Meinung, daß ihm die göttliche Gestalt und Gottesgleichheit genommen worden ware, daß er fie unfreiwillig batte laffen muffen; mitnichten! Es ist sein eigener freier Entschluß, die ihm gebührende Gerrlichkeit und Gottesgleichheit abzulegen. Juweilen in seinem wundervollen Leben tritt irgendeine Tat bervor, die auch über das Maß der Macht binausgeht, welche dem unbefleckten Menschen Jesus Christus gebührt. Da greift er nach der niedergelegten Gottesberrlichkeit und zeigt feine Macht über Tod und Leben und läßt einen Strabl seiner Maiestät auf uns fallen, damit wir sie desto leichter und lieber glauben. Im allgemeinen aber und für gewöhnlich feben wir in der Erscheinung des Berrn teine Gottesgestalt, fondern in der Tat Knechtsgestalt, Urt und Weise gewöhnlicher Menschen. Mag man da auch das Wort "Unechtsgestalt" bloß als Gegensatz von "göttlicher Ge= stalt" nehmen und gleichbedeutend mit dem Ausdrud: "Er ward wie ein anderer Mensch"; mag der Mensch und seine Gestalt im Vergleiche mit der Gottesgestalt rein wie ein Stlave und wie Stlavengestalt erscheinen; mag Mensch und Stlave bier ganz gleichbedeutend sein, so kann doch die demüs tige Entäußerung des Menschgewordenen kaum irgendwie stärker bezeichnet fein als durch die Ausdrucke "Anechtsgestalt, Stlavengestalt. Abnlichkeit andrer Menschen". Was uns also der sechste Vers im Bergen Jesu Chrifti gezeigt bat, das zeigt uns der siebente in seiner irdischen Erscheinung, so wie sie von Kindesbeinen an in seinem täglichen Leben bervortrat. Damit aber find wir im Stufengang der Demut Jefu Chrifti erft auf der zweiten Stufe angekommen. Der achte Vers des Textes führt uns zu der dritten. "Un Bebarden als ein Menfch erfunden", fahrt der Apostel weiter fort, gerniedrigte er fich felbft, indem er geborfam

ward bis zum Tode, ja bis zum Tode am Areuze." Er verhielt fich in feinem gangen Wandel wie ein Mensch, wie ein purer Mensch, der auf Gottesgleichbeit und Gottesgestalt teinen Unspruch gu machen batte. Er, der Gerr unendlichen Lebens, batte daran einen volls tommenen Beweis seiner wunderbaren Demut und Luft am Aleinen und Beringen gegeben, auch wenn er nun nicht weiter gegangen ware. Sab man doch für gewöhnlich feine Gerrlichkeit gar nicht, die Gerrlichkeit als des eingebornen Sobnes vom Vater; war doch die Entleerung und Ent= äußerung bereits so vollständig, daß nicht blog das Auge der Menschen, sondern auch der liftige Blid der alten Schlange gar nicht imftande war, berauszufinden, daß dieser Jesus von Mazareth Gottes Sohn und Gott. der Erbe der ewigen Berrlichkeit war. Aber diefe Entaugerung bis gur Rnechtsgestalt ift ja weiter nichts als die Vorstufe zur Erniedrigung. Die Entäußerung ist noch teine Erniedrigung, sondern fie bereitet den Gerrn gur Erniedrigung vor. Die Erniedrigung aber besteht im Geborsam bis zum Tode, bis zum Kreuzestode. Micht die Menschwerdung, nicht die Entäußes rung, aber der Tod ist eine Erniedrigung und der Tod am Areuz eine dop= pelte. Der Tod ift eine Erniedrigung für benjenigen, ber nie eine Sunde begangen bat, denn er ist der Sunden Sold; und der Tod am Kreuz ist eine doppelte Erniedrigung, denn er ift der Tod des Verbrechers, des bofen Stlaven, der, wenn auch fündig von Matur, doch nicht nötig gehabt hätte, sich in Verbrechen bineinzubegeben, die des Areuzestodes wurdig find. Wenn nun unfer Berr, der Reine, der Beilige daran nicht genug bat, daß er fich aller feiner Gottesberrlichkeit entäußert, Anechtsgeftalt, aller Menschen Abn= lichteit und Verhalten an fich nimmt, fondern auch die Strafen der Sunder und der Verbrecher auf fich nimmt und ftatt aller Cobgefange der bimmlischen Geister auf seine fleckenlose Reinheit und Beiligkeit das Blut= und Todesurteil Dilati erwählt, so ift das in Wahrheit eine Erniedrigung, auch wenn fie aus dem Geborfam gegen den bimmlischen Vater und aus der treuesten Meinung bervorgebt, den allerhochsten Willen zu erfüllen. Denn wenngleich der Gerr den Tod und das Kreuz durch fein Sterben adelt und ehrt, so wird er doch nicht durch Tod und Kreuz geehrt, sondern eine Schmach wird ihm angetan, die keinem angetan werden kann, weil kein andrer ist, wer er ift und wie er ift. Da steben wir nun am Ende des Stufenganges Jefu. Er gebt immer weiter abwarts, vom Entichluß des fechsten Derfes gur Entäußerung und von der Entäußerung gur Erniedri: gung, zur schmachvollen Erduldung unfrer Dein, gur ftellvertretenden Buffung unferer Strafe. Wir haben alfo den Beren herabbegleitet von der Löbe des Olbergs bis zum Kidron-Bette im Tal, und damit uns der volle Eindruck werde von dem Miedergang unfrer Sonne, fo erinnern wir uns, daß von dem Entschluß des Erlosers bis zur tiefften Tiefe der Erniedrigung pon ibm und an ibm alles gescheben ift für uns, jum Besten der Menschbeit und anstatt der Menschbeit. Wenn wir den Bang Jesu, namentlich den letten zum Tod, zum Tode am Kreuze betrachten, die Aufgabe erwägen, die er in dieser Woche sich gestellt bat, so werden wir ergriffen und es regt sich der Zosiannagesang in uns, und die ganze Seele schreit: Zerr hilf, o Zerr, laß wohl gelingen. Wenn wir aber nicht betrachten und unser Geist nicht hingerissen ist von der Größe und Schwierigkeit der Aufgabe, wenn wir uns besinnen, daß alles schon gewonnen ist, daß geholsen ist dem ewigen Zelfer, dann brennt, dann brauft in uns kein Zosianna, sondern ein österzliches Lied, eine Flamme, ein Feuer, welches durch den nun solgenden Teil des Tertes genährt, reif und mächtig werden kann, die Schranken zu durchz glüben und in feuriger Brunft zum Simmel aufzuschlagen.

"Darum hat ihn auch Gott er höhet", fagt der Apostel; wenige Worte find das, aber umfaffend und inhaltsschwer. Ift der Berr erniedrigt bis gum Tode, bis zum Grabe, ja bis zum Paradiese der abgeschiedenen Seelen, in welchem ja auch feine vom Leibe losgelofte Seele bei aller unauflöslichen Verbindung mit der Gottheit doch drei Tage lang war, so wird er doch nun auch wieder erhöbet; von Stufe zu Stufe gebt nun fein Gang wieder aufwärts und es folgt eine unendliche Zeit der Glorie und der ewigen Berrlichkeit. Er bricht, nachdem er am frühen Oftertage feinen Leib wieder angenommen bat, als der Stärkere dem Starten in feinen Palaft ein, halt feine gewaltige Böllenfahrt und überweist die Welt derer, die ewig verloren find, durch seine glorreiche Erscheinung von dem unwiederbringlichen Irrtum ihres verlorenen Lebens. Das ift die erfte Stufe feiner Erhobung. Er erzeigt fich den Seinen auf Erden im neuerweckten, aber verklärten Todesleibe, und die vierzig Tage nach feiner Auferstehung mit alledem himmlischen, wonnevollen Leben, das er in Gefellschaft der Seinen führte, deuten auf die zweite Stufe feiner Erböbung. Um vierzigsten Tage aber nach seiner Auferstehung fährt er auf gen Zimmel, ja über alle Zimmel, bis zum Lichte, wohin niemand außer ihm kommen kann, und setzt sich zur Nechten der Majestät in der Böbe. Das ist die dritte Stufe. Da nimmt er das Reich ein, das ihm der Vater gegeben bat, tritt ins Regiment der Welt und führt die Jügel aller Dinge in seiner menschlichen durchbohrten Sand. Das alles und eben darin was für eine große, von uns nie erkannte, kaum geahnte Sülle eines ewigen, gottlichen Lebens liegt in den Worten: "Er bat ihn erhöhet." Schwindelnde Sohe und Tiefe, wenn wir vom Gehorsam bis zum Kreuzestode aufwärts schauen bis zur ewigen Gerrlichkeit des herrn, niederwärts vom Throne bis zu den tiefen Todesqualen. Da drückt man gerne das Huge zu und betet an in tiefer Stille dem Vater, der den Sohn erhöhet hat, und seinen Sohn, der also erhöhet worden ift. Wie klein ift dagegen die Bergesbobe und Talertiefe bei Jerusalem, ein kleines Mertmal unaussprechlich großer Dinge. -

Unfer Tert redet jedoch nicht bloß von Erhöhung, sondern auch von einer Anerkennung des erhöhten Christus, von der man am Palmensonntag bei allen Psalmen und Hosiannarusen doch nichts ahnte. "Er hat ihm einen Namen gegeben, den Namen über alle Namen, daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle Knie derer, die im Simmel und auf Erden und unter der Erden sind, und alle Junge bekennen soll, daß Jesus

Chriftus der Berr ift, gur Ebre Gottes des Vaters." Infolge der Erhöhung alfo ift dem Beren Jefus Chriftus gegeben ein Mame über alle Mamen, die kniebeugende Verehrung aller Kreaturen sowie das übereinstimmende Bekenntnis aller Jungen, daß fein ift die Berrichaft, das Reich, die Kraft und die Berrlichkeit. Fragst du mich, war fur ein Mame der sei, der über alle Mamen ist, so weiß ich dir entweder denselben nicht zu nennen, sondern verweise dich auf jene Stelle der Offenbarung, nach welder der bochste Mame nur ibm felbst, dem Beren, bekannt ift; oder ich fage dir einfach, daß Mame und Würde gleich ift und daß daber der Ausdruck "Gott bat ibm einen Namen gegeben über alle Namen" nichts anderes bedeute als: es fei ihm eine Wurde, eine Majestat, ein Rubm, eine Ebre beigelegt worden, die sich mit keinem andern Mamen verbindet. Was die Seraphim von der allerbeiligsten Dreieinigkeit singen: "Alle Land, alle Land find seiner Ehren voll", das liegt in dem Ausdruck: Mame über jeden Mamen. Gine Stelle der Beiligen Schrift fagt: "Berr, wie dein Mame, fo ist dein Ruhm." Weiß ich nun nicht, welch höheren Mamen der Gerr ererbt hat als den Namen Jesus, kann ich den Laut, den Klang nicht sagen, so weiß ich doch, daß des Mamens Rubm über alle Mamen geben foll. Als der Berr am Stamme des Kreuzes bing, schrieb der bekannteste und doch verworfenste aller Landpfleger die Uberschrift: "Jesus Mazarenus, König der Juden"; da follte gefreuzigt, weggetan, in Vergeffenheit gebracht, getotet und erstorben sein, beides, die Würde eines Judenkönigs und der Name "Jefus von Mazareth, der ein Ronig der Juden" nach Gottes, der Engel, seinem eigenen und aller Zeiligen Urteil war. Und als der Zerr im Grabe lag und die Juden mit Pilato wegen der nötigen Wache verhandelten, da schien er bereits keinen Mamen mehr zu haben, sondern die Gobenpriester fagten zu Dilato Matth. 27, 63: "Gerr wir baben bedacht, daß die fer Derführer sprach, da er noch lebte: Ich will in drei Tagen aufersteben." Da ist er schon halb verschollen, da scheint's den Hohenpriestern wie aus tiefer Erinnerung emporzudämmern, was er einmal gefagt bat, da wird er gar nicht mit Namen genannt, sondern man fagt bloft "jener Verführer". Aber wartet nur ein wenig, es wird sich andern. "Als die Verführer, und doch wahrhaftig", so find die Apostel des Lammes erfunden, geschweige das kamm felbst. Er steht auf von den Toten und fahrt auf über alle Zimmel und fein Mame wird der bekannteste in allen Reichen der Welt, vom Limmel bis zur Lölle. Unter den himmlischen Scharen ist Lied und Lobgesang und Summa alles Wissens, alles Singens und Sagens der Mame: Jefus, Jefus! Muf Erden im Gnadenreiche ift Dant und Preis, Beil, Kilfe und Erlöfung zusammengefaft in den einen Mamen: Jefus, Jefus! Und bei den Verlornen und Verdammten ift Inbegriff und Summa aller Ungft und Dein und Schrecken der Mame: Jesus, Jesus! Und ift in allen Reichen der Welt, bei dem Berrn Jebaoth und seinen Beerscharen tein Mame wie der Mame: Jesus, Jesus! -

Aber nicht bloß der bekannteste unter allen Mamen ist der Mame "Jesus"; der Vater hat ihn nicht bloß in die Welt ausbreiten lassen, daß man ihn

überall kenne, ehre und preise, sondern er hat eine andere größere Ubsicht dabei gehabt. Micht blog das Lied der Engel, der Trost der Erde und der Schreden der kölle foll diefer Mame fein, sondern es follen fich alle Knie beugen derer, die im Zimmel, auf Erden und unter der Erden find, in die= fem großen Mamen, und es foll die Erinnerung an den, der ihn trägt, ja Die jedesmalige Mennung desfelben, Unbetung weden. Oder meinst du etwa, daß der Name des Berrn eine Kniebeugung erweden folle, wie man etwa auch vor manchem Surften das Anie beugt, gur willigen Ehrerbietung und Ehrenbezeigung? Werden die böllischen Geister willig sein, ihre Anie vor dem Beren Jesus zu beugen? Und ragt nicht schon eine Kniebeugung der bimmlischen Beister, der Engel und Erzengel und Thronen über das Maß der bloßen Ehrerbietung hinaus? Kann denn von etwas anderem die Rede fein als von Unbetung bei dem Menschen, der selbst Gott ift, und aus den Taten einer solchen Arbeit und solcher Leiden emporgedrungen ist bis zu dem Lichte, in welchem Gott wohnt? Mich deucht, es ist ein Rest von Uns glaube oder eine Unfechtung des Teufels, bei diefer Kniebeugung an etwas anderes zu denken als an Unbetung und diese herrliche Stelle, die uns nicht bloß zur Anweisung, sondern auch zum Troste gegeben ist, anders zu versteben als von der göttlichen Ehre, welche dem Menschensohne von wegen feiner ewigen Verbindung mit Gott dem Sohne gebührt. Wenn aber auch von etwas anderem die Rede fein konnte, wenn möglicherweise unfre Tertesstelle anders gefaßt werden durfte, fo treten doch andre Stellen auf und helfen der unfrigen gum Sieg, wie 3. B. jene berühmte Stelle Offenb. Joh. 5, in der wir feben, wie die Altesten des menschlichen Beschlechtes und die vier Tiere niederfallen vor das Lamm mit Barfen und guldenen Schalen voll Rauchwerks, welches sind die Gebete der Zeiligen, und dem Lamme ein anbetendes Lied darbringen, in welches alle Kreaturen, die im Simmel und auf Erden und unter der Erde und im Meere find, im Chor von Millionen Stimmen einfallen und "Ja" und "Umen" fingen. Streich aus, wenn du tannft, dies herrliche Kapitel und verfage, wenn du willst, die göttliche Ehre und Kniebeugung dem Lamme, das erwürget ift und auf dem Throne des Vaters firt! Wie lange wird's dauern, so mußt du, was du nicht willst, was auch die bollischen Geister muffen, was aller Seligen und Gläubigen größte Luft und feligfter Gottesdienft ift. Es ift des Vaters großer Ernst und unwidersprechlicher Wille, daß alles die Knie beugen soll vor Christo Jesu, auch Hannas und Kaiphas und die Schergen, die in den tiefen Leidenstagen Jesu einstmals spottweise ihre Knie por ihm beugten! — Indem ich dies redete, meine lieben Brüder, habe ich unvermerkt schon den übergang gemacht von der anbetenden Aniebeugung zu dem Bekenntnis der Berrschaft Jesu, welche ihm der Vater gegeben bat. Micht blog foll jedes Anie fich beugen, fondern auch jede Junge betennen, daß herr ift Jesus Chriftus, zur Ehre Gottes des Vaters. Es wird alfo eine Zeit kommen, wo der Befehl des Beren, des Vaters, in Erfüllung geht und zu seiner Ehre die Berrichaft feines Eingeborenen, des Menschensohnes, von allen Jungen bekannt wird. Sowenig irgendwer fich durch eigenen

Willen der Motwendigkeit des Todes oder der Auferstehung entziehen kann. ebensowenig kann sich irgend jemand dem Bekenntnis der Berrschaft Jesu entziehen. Bu diesem Bekenntnis kommt es noch bei einem jeden; und wenn auch von Ewigkeit zu Ewigkeit Zimmel und kölle und damit eine ungebeure Verschiedenheit des Urteils bestehen wird, so wird doch ohne Zweifel in dem einen am Ende und in Ewigkeit nur eine Stimme werden und fein, daß man Jefus anbeten muffe und feine ewige Berrichaft anerkennen. Wenn man damit gufrieden fein konnte, daß diefe ewige Eintracht bergestellt werden wird, so konnte man sich alle Mube der Missionen, des Sirten= und Predigtamtes fparen, denn dabin tommt es obnebin. Das perlangt die Ebre Gottes des Vaters. Der will in Christo Jesu den Satan und alle feine Rotten überwinden. Er bat fein Wort darauf gegeben, den Lauf Simmels und der Erde und ihrer Geschichte dazu eingerichtet, seine Wahrhaftigkeit und feine Treue, feine Große, Gerechtigkeit und Gute wird obne das nicht erkannt; seine Ehre kann nicht aufgerichtet werden, wenn die Berrschaft Jesu nicht allgemein erkannt wird; seine Ehre steht und fällt mit der Ehre feines eingebornen Sobnes, und darum muffen, muffen, muffen endlich alle Jungen bekennen, daß Jesus Christus der Berr fei, — fie muffen es bekennen willig oder unwillig, zu ihrer Seligkeit oder zur Verdammnis und zu ihrer ewigen Schande. O welche Blide könnte man von dieser köbe und Berrlichkeit Jesu in die finstre Macht seines Leidenstages tun, auf diese Juden, diese Bobenpriester, diese Pharifäer, diese Schriftgelehrten, die nicht bekennen wollten frei, daß er ein gerr von allen gerren feil Was konnte da die Phantafie fur Bilder malen, das Bekenntnis des hannas und des Raiphas, die Kniebeugung Pilati u. dgl.! Aber laffet nur das alles mitein= ander fein, teine Phantafie reicht an die Wirklichkeit. Die Erfahrung, wenn sie kommen wird, wird alles überbieten, was man denken kann. Denn wie die Sonne aufgebt in ibrer Zerrlichkeit und vor ibrem Lichte nichts verborgen bleibt, so wird auch die Glorie, die Kniebeugung, das Bekenntnis Jesu zu allen Areaturen und bis in die untersten Winkel der kölle dringen und Szenen wird es da geben, Vorgange werden fich ereignen am Ende und in der Emigkeit. Umftande und Derhaltniffe der Aniebeugung und des Bekenntnisses Jesu werden da ans Licht treten, für deren Bezeichnung tein Mensch auf Erden Licht und Wort besitzt.

Last mich davon schweigen und dafür auf ein Wörtchen hinweisen, auf ein kleines, das aber dennoch die Erniedrigung und Erhöhung verbindet, wie etwa die Brücke, die über den Kidron ging, unten im Tal den Ölberg mit den Bergen Jion verbindet. Dies kleine Wörtchen, das ich meine, steht am Anfang des neunten Verses und heißt "darum". Darum hat ihn auch Gott erhöhet, darum hat er ihm den Namen über alle Namen gegeben. Worauf geht dies "darum"? Worin wurzelt die Erhöhung? Warum hat ihm Gott den großen Namen gegeben? Darum, daß er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, darum, daß er sich erniedrigt hat, darum, daß er für uns gelitten, gestritten, geblutet hat und gestorben ist. Darum soll er nun in die Länge leben, und des Gerrn Vornehmen

durch seine Zand fortgehen, dar um ist er ein König der ewigen Zerrliche keit, dar um gibt ihm der Zerr auch den Stuhl seines Vaters David, dar um legt er ihm auch seinen Vater David zu Jüßen und läßt den Vater kniebeugen vor dem Sohn und auch ihn bekennen, daß Zerr sei Jesus Christus, zur Ehre des ewigen Vaters. So ist es. In den tiefen Talen sind der hohen Berge Gründe und Wurzeln, auf denen die freien Gipfel ruhen, aus denen sie wachsen. Ehre darum den Talen, Ehre den Todesleiden Jesu, Ehre seinem unbegreislichen Sterben, Ehre der ganzen Geschichte, die wir in dieser Woche seiern, der Geschichte der Geschichten, dem Todesgang des Zerrn.

Und bier, meine lieben Bruder, tehren wir um zum Unfang unseres Tertes und machen mit ihm den Schluß, wie ich euch angekundigt habe. Seht noch einmal in die unabsehbaren schwarzen Tiefen seiner Leiden. Bebet noch einmal den schweren, muden Blid auf bis zu dem undurchdringlichen Lichte feines ewigen Aufenthalts. So hinab und so hinauf ging Jesus, so hinab, auf daß er so hinauf ginge! Und nach dieser Wiederholung der hauptsachen unseres Tertes höret und nehmet zu Bergen das Kingangswort des heiligen Upoftels: "Ein jeglicher unter euch fei gefinnet, wie Je= fus Chriftus auch mar." Wie mar er gefinnet? Das deutet dir der vierte Ders des Tertkapitels, in welchem es beiftt: "Ein jeglicher febe nicht auf das Seine, fondern auf das, das des andern i ft." Der Berr fab nicht auf das Seine, nicht auf die göttliche Gestalt, nicht auf die Gottesgleichheit, sondern er sab auf das, was der andern war und ift: auf unfre Erlöfung, auf unfre Seligteit. Deshalb entäukerte er fich, nahm Knechtsgestalt an und erniedrigte sich bis zum Tod am Kreuze. Und weil er nun nicht auf das Seine fab, sondern rein auf das Unsere und sich um unsertwillen bis zum Kreuzestod erniedrigte, so bat er mit dem Unfrigen auch das Seine gefunden und hat sich und damit auch unfre Matur gesetzt zur Rechten der Majestät in der Bobe. Machetun und nachleiden, meine lieben Bruder, konnen wir dem Berrn Jesu Christo nicht; einen Erfolg haben wie er oder nur in kleinem Maße äbnlich dem feinen können wir auch nicht. Er erwirbt ein vollgültiges Verdienst für das Bedürfnis aller Sünder, wir bingegen leben allein aus feinen Wunden und auch aller Gnadenlohn, den Gott nach feinem freien Willen uns und unferegleichen Arbeitern im Weinberg zuerteilen möchte, ift doch nur des Schweiftes und Blutes Jesu Chrifti. Aber gefinnet fein follen wir wie Jesus Chris ftus; den Kigennut, die Selbstfucht follen wir ausziehen, und fuchen, mas des andern ift; uns verleugnen, flein, schwach, gering werden und fterben können im Dienste der Brüder und damit ihnen unfre Bande unterbreiten und fie auf unfern Schultern emporsteigen laffen gu ihrer Befferung und ihrem Beile. - Da, meine greunde, habt ihr die rechte Paffionsfeier, die Machfolge Jesu, die Urt und Weise, wie wir armen Gunder hinter dem großen Kreugträger bergeben follen auf dem Kreugmeg des Lebens und unfer kleines Kreuglein seinem großen Kreuge nachtragen, Wahrlich, meine Bruder, nachdem wir erkannt haben, zu welchen goben die tiefen Leiden Iesu führten, so kann uns ein Mut, ja eine Sehnsucht erwachsen, dem grossen Zerzog aller, die da liebhaben, nachzuwandeln und das Andenken seiner tiesen Selbstverleugnung gleicherweise durch Verleugnung zu seiern. Weil wir einen Zeiland haben, der in dieser Welt für uns gelebt hat und geskorben ist für uns und ewig lebt und für uns bittet, so können wir nichts Bessere tun als auch zum Segen anderer leben, leiden, sterben und hier und dort für sie beten. Als die Leidensgefährten Davids sich zu ihm sammelten, riesen sie ihm zu: "Dein sind wir, o David, und mit dir halten wir's, du Sohn Isai! Friede, Friede sei mit dir, Friede sei mit deinen Zelzsern, denn Gott hilft dir!" Laßt uns Leidensgefährten Iesu werden und ihm auch also zurusen. Laßt uns zu ihm sagen: "Ich will mich mit dir schlagen ans Kreuz und dem absagen, was meinem Fleisch gelüst: was deine Augen hassen, das will ich sliehn und lassen, soviel mir immer möglich ist."

So laft uns nun feine werden und es mit ihm balten. Alles was wir von ihm lesen und boren werden in dieser Woche, reize uns zu seiner Mache folge in der Selbstverleugnung und demütigen Aufopferung für andere. "Wie er batte geliebt die Seinen, so liebte er fie bis ans Ende", ftebt von ibm geschrieben. Woblan, das sei auch unser Sinn. In diefer Woche fterbe der Saff, der Meid, der Groll, der Streit und es triumpbiere die Liebe, die Liebe zu den Brüdern, auch zu den Seinden. Wer in dieser Woche bei dem Undenken an Jesu unaussprechliche Freundes- und Seindesliebe noch zaudern kann mit der Buffe, mit der Umkebr zu feinen Brudern, mit der Liebe zu ibnen, der hat nicht verstanden, nicht gelernt, wozu man dem Beren beute Kosianna gesungen und was für eine Woche er beute begonnen bat. Alle unfre Leidenschaften sollen schweigen und sterben und unser alter Adam fich verbluten unter Buß= und Reuetranen des neuen Menschen am Kreuge Jesu. - Ja, gerr Jesu, das wirke in uns die Kraft deines Todes, auf daß wir auch tüchtig und würdig werden, dir nachzufolgen und deine Gerrlichteit zu schauen, dein öfterliches Ungeficht, deine strablenden Wundenmale und zu hören den Gruft deiner ewigen Airchengemeinschaft, wenn du sprechen wirst zu uns, wie du gesagt hast zu den Deinen am Oftertage: Der Kriede fei mit euch! Umen.

### Um Abend des Gründonnerstages

## Eine Abendmahlsvermahnung

Dies ist der Tag, meine lieben Brüder und Schwestern, an welchem der zerr sein heiliges Abendmahl eingesetzt hat. Wir haben uns daher zu diesem Altare begeben, um das Sakrament zu halten und den Tod des Herrn Jesu zu verkündigen, und die hohe zeier hat diesmal nicht bloß um ihrer selbst willen einen unaussprechlich hohen Wert für uns, sondern auch um der Erinnerungen willen, welche an dem Tage haften. So ist der Mensch,

daß ihm eine Gabe von an sich selber großem Werte nur desto lieber und angenehmer wird, wenn er sie unter dem Dufte heiliger Erinnerungen dahinnehmen kann. Freuen wir uns also des Tages, erinnern wir uns an die Nacht, da der zerr verraten ward, freuen wir uns aber noch mehr der himmlischen Güter, welche uns seit jenem ersten Gründonnerstag und echztem, wahren Fronleichnamstag bis zu dieser Stunde im reichsten Maße zusließen. — So schreibt der heilige Apostel Paulus 1. Kor. 11, 23—32:

23. Ich habe es von dem Berrn empfangen, das ich euch gegeben habe. Denn der Berr Jesus in der Macht, da er verraten ward, nahm er das Brot, 24. dankte und brach es und sprach: Mehmet, effet, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird; foldes tut zu meinem Gedachtnis. 25. Desfelbigengleichen auch den Relch nach dem Abendmabl und fprach: Diefer Relch ift das neue Testament in meinem Blut; foldes tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedachtnis. 26. Denn so oft ihr von diesem Brot effet und von diesem Relch trinket, follt ihr des geren Tod verkundigen, bis daß er tommt. 27. Welcher nun unwurdig von diefem Brot iffet oder von dem Reld des Beren trintet, der ift fouldig an dem Leibe und Blute des Beren. 28. Der Mensch prufe aber sich selbst, und also esse er von diesem Brot und trinke von diesem Relch. 29. Denn welcher unwürdig iffet und trinket, der iffet und trinket ibm felber das Gericht, damit, daß er nicht unterscheidet den Leib des Berrn. 30. Darum find auch so viele Schwache und Krante unter euch, und ein aut Teil ichlafen, 31. Denn fo wir uns felber richteten, fo wurden wir nicht gerichtet. 32. Wenn wir aber gerichtet werden, fo werden wir von dem Berrn gegüchtiget, auf daß wir nicht famt der Welt verdammet werden.

Im ersten Teile dieses Textes erzählt der Apostel die euch allen wohlbekannte Geschichte der Einsetzung des beiligen Abendmable. Er felbst war ja bei der Einsetzung dieses Mahles nicht zugegen, war damals noch ein Seind und ferne von den Testamenten der Verheiftung. Alls ihn aber der Berr zum Apostel auserwählte, mußte er, um ihn den andern Aposteln gleichzumachen, ibn auch in feine befondere Schule nehmen und ibn unmittelbar auf außerordentliche Weise unterrichten. Wie, wann und wo das geschehen ist, ob bei der himmlischen Entzückung, von der wir am Sonntag Seragesima lefen, oder bei einer andern Belegenheit, das wiffen wir freilich nicht. Auch wissen wir nicht, über was alles der Unterricht sich erstreckt bat, so klar es auch ist, daß es ein sehr vollkommener und ein= gehender Unterricht gewesen sein muß, da dem Apostel nicht bloß die dreis jährige Schule, welche die Zwölfe bei Jesu Christo in den Tagen seines Sleisches durchmachten, sondern auch alle die hoben Offenbarungen erfetzt werden mußten, welche diefen feit den Tagen der Auferstehung Christi guteil geworden waren. Mag das übrigens gewesen sein wie es will, offenbar bat fich der Unterricht, welchen St. Paulus unmittelbar von dem geren emp: fing, auf das beilige Abendmabl erftredt, auf die Einfetjung desfelben sowie auf die richtige und fegensreiche Seier. Darum fagt ja der Apostel zum Eingang unfres Tertes: "Ich babe es von dem herrn empfangen, was ich euch gegeben babe." Alfo war die Einsetzung des heiligen Abendmables, wie das freis lich ohnehin schon jeder von selbst schließen kann, dem geren Jesu Christo nicht bloß für die Nacht, da er verraten ward, eine hochwichtige Sache, sondern er denkt vom heiligen Sakramente auch im Justand seiner himmlischen Verklärung noch ebenso. Der verklärte Christus unterrichtet seinen Jünger Paulus zur Jeit, da ihm bereits der Thron seines himmlischen Vaters überliesert ist, von dem heiligen Mahle. Daraus sieht man klar, wie hoch wir dies Mahl zu schägen haben: denn wie sollten wir eine Zandlung und ein Geheimnis nicht schägen, welches der Zerr in den Tagen seines Sleisches eingesetzt und während der Jeit seiner himmlischen Verz klärung, nach seinem Eingang ins ewige Reich, zu einem Gegenstande seiner unmittelbaren Belehrung an den Apostel Paulus gemacht hat! Was groß ist vor Jesu Augen, im Stande seiner Erniedrigung und seiner Erhöhung, muß für uns arme Pilgrime auf dem Wege zum ewigen Zeile nur desto größer sein.

Aus den Eingangsworten des beiligen Baulus zu unfrer Lektion feben wir auch den Twed und die Absicht, welche der Gerr bei feiner himmlischen Mitteilung an den Junger Paulus gehabt bat. Deshalb unterrichtet der verklärte Christus den Apostel über das beilige Abendmahl und dessen würdigen Genuff, damit St. Daulus die Korintber und alle übrigen Gemeinden wieder unterrichten und fie zur feligen geier und gum wurdigen Genuffe anleiten möchte. Das war die Absicht Jesu, welche auch durch den Geborsam Dauli erreicht wurde, "Ich habe es von dem herrn empfan= gen, was ich euch überliefert babe", fpricht der Apostel. Alfo bat er es ihnen überliefert; also war es ihm nicht genug, die Korinther und die übrigen Gemeinden im allgemeinen mit dem Evangelium vertraut gu machen, sondern er sammelte sie auch zum Altare, lehrte sie das beilige Albendmahl halten und vereinigte sie dadurch zu einer Gemeinde Christi. Wenn also auch wir uns zum Abendmable des geren versammeln, als eine Gemeinde zu einem Altare geben, so wiffen wir, daß wir damit die Absicht des verklärten Christus erfüllen und dem Vorgang des beiligen Apostels Daulus und aller Apostel folgen, was uns um so mehr erfreuen kann, je mehr unfer Gehorsam von der Gerrlichkeit der himmlischen Wohltat übertroffen wird, welche wir empfangen.

über den Inhalt des ersten Teiles, über die Geschichte des heiligen Mahles, wie sie Paulus vorträgt, will ich euch, meine lieben Brüder, bei dieser Gelegenheit nur zwei kurze Bemerkungen machen. Es gibt nämslich erstens heutzutage Menschen, die einen solchen Ktel an kirchlichen Streitigkeiten, insonderheit an denen über das heilige Abendmahl, haben, daß sie das Glück der ersten Jeiten dareinsetzen, keine derartigen Mühseligzkeiten gehabt und insonderheit das heilige Abendmahl ohne alles Grübeln über die dargebotenen Güter in aller Kinfalt hingenommen zu haben. Allein fürs erste ist es ja nicht einmal wahr, wenn behauptet wird, es habe in der ersten Jeit solche Streitigkeiten nicht gegeben. Wer kann das bei einiger Kenntnis des menschlichen Berzens für wahrscheinlich halten, und wer für wahr, der mit einiger Ausmerksamkeit die apostolischen Briese gelesen hat?

Huch wird, wer das beilige Abendmahl auch nur nach der Ergählung des beiligen Paulus in unserm Terte kennengelernt bat, doch sicher das nicht für Einfalt und einfältige Saffung der apostolischen Worte ausgeben, wenn jemand ohne alle bestimmte Meinung und ohne fich nur auf den Inhalt der Worte zu befinnen, über die Sauptfachen der Einsetzung, das ift über die Worte, bingebt, welche von der Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Sakramente reden! Der Einfältige kann fich aufs bochfte verwundern, daß von einer Gegenwart des Leibes und Blutes die Rede ift, aber er kann unmöglich in der Erzählung des Apostels etwas anderes als den ernstlichst ausgesprochenen Glauben finden, daß Leib und Blut Christi da sei. Die Einfalt glaubt, fie zweifelt nicht; fie ruttelt nicht an dem Worte, fie weiß, wer fpricht, und ordnet fich dem Beifte Gottes unter, der über Bitten und Verstehen redet, wie uns über Bitten und Verstehen gegeben wird. — Weit eber könnte (und das wäre die zweite Bemerkung) ein anderes Wort der Erzählung Dauli Bedenken erregen, das nämlich, wo der Apostel den Ausdrud gebraucht: "Das ift mein Leib, der für euch gebrochen wird." Da bei der Kreuzigung und Sinrichtung Jesu Gottes Sand über seinem Leibe wachte, daß ihm kein Bein gerbrochen wurde, fo kann der Apostel mit seinen Worten nicht das Gegenteil sagen wollen. Wenn aber das ist, so ist hier einer der Sälle gegeben, in denen ein Ausdruck buchstäblich gar nicht genommen werden kann, fo daß man gezwungen ift, eine figurliche Deutung anzunehmen. Da bleibt uns denn nichts übrig, als zu denken: der Berr habe fich beim Gebrauch der Worte, die Paulus mitgeteilt wurden, an den Brauch des Brotbrech ens angeschlossen und habe denselben auf feinen Leib, der ja für uns ein Zimmelsbrot ist, angewendet. Unter dem Ausdruck "Brotbrechen" aber kann ein Doppeltes verstanden werden, je nachdem man auf die Sandlung des Brotbrechens an und für fich sieht, oder auf die Absicht, die man beim Brotbrechen bat. Un und für sich liegt in dem Ausdruck "Brotbrechen" nichts anderes als das Zerbrechen ausgesprochen, und wie ein gerbrochenes Brot aufbort, ein Brot zu fein, so konnte der Ausdruck: "Mein Leib, der für euch gebrochen wird", vielleicht auch weiter nichts bedeuten als: "Mein Leib, der getotet wird," Man kann aber bei dem Ausdruck: "der für euch gebrochen wird", auch an die Absicht den= ten, die man beim Brotbrechen bat, nämlich an die Mitteilung oder Austeilung, die dadurch möglich wird. Wenn mehrere ein Brot genießen follen. so kann dies auf keine andre Weise geschehen als durch Brechen. Mach dieser Deutung könnte also der Apostel sagen wollen: Im Abendmable sei der Leib Christi, der für une, das ist: une zum Besten, ausgeteilt werde. Wurde man nicht das Wortchen "fur uns" und feine Deutung fur die letztere Er: klärung etwas unbequem finden, fo wurde man fie für näberliegend nehmen können als die erstere. Um dieses Wörtchens willen aber neigt man sich vielleicht doch lieber zu jener Erklärung, wenn man nicht etwa beiderlei Deutung vereinigen, in dem Ausdruck "brechen" eine Unspielung auf den Tod des Leibes und zugleich auf die Mitteilung erkennen, und alsdann die Worte "für euch" bloß zur ersten Deutung gieben will. Sollte irgendwer unter euch den Ausdruck "brechen" bei allem, was wir sagten, nicht wohl fassen können, der rechne ihn zu den vielen andern deutungsfähigen Ausdrücken der Zeiligen Schrift, über welche uns allein die Ewigkeit völlige Klarheit und Gewischeit geben kann, freue sich auf den Unterricht sener Welt und halte sich einstweilen an den Ausdruck der heiligen Evangelisten, bei welchen der Zerr, der ohne Zweisel die Worte der Austeilung während der Genusses der Jünger mehrsach und mit den kleinen Verschiedenheiten, die wir vorsinden, wiederholt hat, den Ausdruck gebraucht: "Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird."

Was den Gebrauch des beiligen Abendmables betrifft, so will der herr nach Erzählung des Apostels Daulus, daß wir es zu feinem Un : den ten nehmen follen; das Undenten Jesu aber legt uns der beilige Paulus in den Worten aus: "Sooft ihr dies Brot effet und den Relch trinket, follt ibr des Geren Tod verkundigen, bis daß er tommt." Daß die letteren Worte das Gedächtnis Jesu auslegen, nicht etwas anderes und Meues bringen, beweist zu Anfang des 26. Verfes das Wortchen "denn". "Solches tut, fooft ibr trintet, zu meinem Gedachtnis", fagt Chriftus, und St. Paulus fährt erläuternd fort: "denn, fooft ihr effet und trinket, follt ihr des geren Tod verkundigen, bis daß er tommt". Das Gedächtnis Jesu im beiligen Abendmabl ist also kein blokes Andenken an den Berrn Jesus im allgemeinen, sondern ein Undenken an seinen Tod, an die Zingabe seines Leibes und an die Vergiegung feines Blutes zu der heiligen Absicht, welche er gebabt bat. Dabei kann es nicht die Meinung sein, daß wir im beiligen Albendmabl den Keiden den Tod Christi verkündigen follen, welche zum Abendmable gar nicht zugezogen werden, sondern es ist von einer Verkundigung der Gläubigen untereinander die Rede, von einer gegenseitigen Erinnerung an das von Christo dargebrachte Opfer, von einer Erinnerung, die tatfächlich geschieht durch das gemeinschaftliche Effen und Trinken des Leibes und Blutes Jesu. Es ift keine Rede davon, daß wir im Abendmahl ein Opfer bringen, fondern wir empfangen die beilige Opfermable zeit. Auch tann man taum fagen, daß wir Gott an das Opfer Jefu erinnern, da wir vielmehr uns einander felbst erinnern und unsern Blauben an dasselbe reizen, Lier ift eine Opfermablzeit, welche wir feliglich genießen, aber tein Opfer; wir mußten denn die Dantfagung, die wir Christo nach beim beiligen Mable gebrauchen follen, für ein Dankopfer erkennen und das Abendmahl in diesem Sinne ein Opfer nennen wollen, wie man ihm ja auch von einem andern Teile der heiligen gandlung den Mas men "Brotbrechen" gegeben bat.

Ein Genuß der höchften Güter und die Verkündis gung des Opfers Jesu innerhalb der Gemeine ift also das heilige Mahl, — gewiß ein Mahl ohnegleichen, ein göttliches, himmslisches, alles Verdienst Jesu Christi in seinem Leibe und Blute mitteilendes, zur ernstesten zeier des für uns geschehenen Opfers und Leidens ermahnendes Mabl.

Ein foldes Mahl muß auch auf eine würdige Weise genommen werden. So wie du bei einem jeden Mahl, zu dem du geladen wirft, die Person des Gastgebers und die Absicht der Mahlzeit ansiehst und je nach Befund beim Mable erscheinst, deine Stimmung, deine Bebarde, deine Kleis dung darnach einrichtest, auf daß du einem jeden die Ebre gebest, die ibm gebührt, fo mußt du auch beim Mable des allerhöchsten Beren desselben würdig erscheinen. Die Korinther bekamen den Tadel des Apostels Paulus, weil sie angefangen hatten, des herrn Mahl nicht mehr von einer gewöhn: lichen Mablzeit zu unterscheiden, weil sie bei der mit der himmlischen Mabl= zeit verbundenen Agape oder Liebesmahlzeit die Armen beschämten, darben und zuseben ließen, wie fie felbst aufs beste affen und tranten. Beim Abend= mable des Geren wurden sie einander alle gleich, beim Liebesmahle aber machten fie bofen Unterschied, verleugneten fie Barmherzigkeit, Liebe und Achtung gegen die Brüder. Das nennt der Apostel ein unwürdiges Effen und Trinken. Er wollte damit keineswegs fagen, daß man nicht auch auf tausend andere Weise das Abendmahl unwürdig genießen könne, sondern er ftrafte nun eben gerade diejenige unwürdige Weise, welche bei der korin= thischen Gemeinde vorkam, und wollte nach dem 28. Vers ausdrücklich haben, daß sich ein jeder Christ vor dem Genusse prufen solle, ob er nicht irgendwie unwürdig genieße. Das fei auch euch gefagt, meine lieben Brüder und Schwestern. Berg und Wandel der kommunizierenden Gemeinde ent= spreche der hoben und beiligen Würde des Mables, und das um so mehr, weil ein unwürdiges Effen und Trinken Solgen bat und Strafen nach fich giebt.

Wer unwürdig das Brot isset oder den Relch des Geren trinkt, der wird schuldig fein am Leib und Blute des Berrn, verfteht fich, nicht etwa in jenem allgemeinen Sinn, in welchem wir alle mit unfern Sünden geholfen baben den Leib annageln und das Blut vergießen: wozu bedürfte das auch hier besonders bervorgehoben zu werden? Mein, wer un= würdig ift und trinkt, der wird schuldig, der verfündigt sich an dem verklärten Leibe und Blute, welches im Abendmable ausgeteilt wird, der taftet aller Welt Cabung und Argnei an und verunehrt die Ceiblichkeit Chrifti, die uns der Vater zum höchsten Segen darreichen will. Ein folder Menich ift und trinkt fich ein Gericht. Wer frech genug ift, dies Mahl von an= dern Mahlzeiten nicht zu unterscheiden und so unbedacht und unbesonnen. so leichtsinnig und frevelig berzunabt, als ginge er zu einer gewöhnlichen Mablzeit, der wird seiner Strafe nicht entgeben, seinem Berichte nicht ents flieben, und wenn dies Gericht auch nicht die ewige Verdammnis ist, son= dern nach Vers 32 von derfelben unterschieden und gerade dazu ausgeübt wird, auf daß wir nicht mit der Welt verdammt werden, fo bleibt die Sache doch immer noch ernsthaft genug, und was der herr zur Züchtigung wegen unwürdigen Abendmahlsgenusses über uns verhängt, das ift immerbin fo groß und bedeutungsvoll, daß wir alle Urfache haben, uns zu prüfen und die unbesonnene, träge, unehrerbietige Weise unfrer Abendmahlsgänge abzuschaffen. Zwar wird uns in unserm Terte nicht gesagt, was alles unter dem Gericht zu verstehen sei, mit welchem der Zerr den unwürdigen Abends mahlsgenuß belegt, aber es werden uns sehr ernste warnende Beispiele und Proben des Gerichtes offenbart, wenn der Apostel Vers 30 sagt: "Darum sind auch so viel Schwache und Kranke unter euch, und ein gut Teil schlafen." Also hat man eine Ursache, für viele leibliche Schwachbeit und Krankbeit und manchen frühzeitigen Tod den Grund und Ansang beim Altare zu suchen, da wo es niemand vermutet, und es kann also die Speise und der Trank, welche den Menschen zu einer ewigen Geznesung seines Leibes tüchtig machen, im umgekehrten Sall auch die Jerzstörung der irdischen Gesundheit und des irdischen Lebens zur Solge haben; neben dem größten leiblichen Segen erscheint also ein schrecklicher, leiblicher Unsegen; neben ewiger Genesung Schwachheit, Krankbeit und Tod des zeitlichen Lebens.

Da ibr nun foldes wisset, meine lieben Brüder und Schwestern, und bier versammelt seid, um zu Gottes Tisch zu geben, so eilet, wendet eure Bedanken und ichaffet mit großem Ernite, daß euch an diesem evangelischen Sronleichnamstag des Berrn feine bimmlische Mablzeit ja nicht zum Berichte oder gar zur Verdammnis gereiche, sondern lieber zu einem Schirme der Seele und zu einer Arzenei des ewigen Lebens, Geut ist das Abendmahl eingesett, aber gefeiert konnte es nicht werden, bevor der Gerr gestorben. auferstanden und aufgefahren und fein Beift über die Junger gekommen war. Der Tag der Pfingsten ift auch der erste Tag des kirchlichen Brotbrechens und Abendmablgebens. Vieles, alles, was zur ewigen Erlöfung not war, mußte gescheben, bevor man zum Sakramente geben konnte, denn fast alle Arbeit Jesu und feines Beiftes gipfelt in diesem Sakramente und aller Segen, alles Verdienft feiner Erlöfung ift darin niedergelegt. Dor einem folden Mable babet Ebrfurcht, verwechselt es mit keiner irdischen Mablzeit, macht es euch nicht zum Bifte, gebrauchet's recht zur Seligfeit der Seelen und der Leiber, und der Berr felbit, der gute Birte, der auf grune Auen und zu frischen Waffern feine Schafe leitet, bewahre euch auf dem fegenvollsten aller Erdenwege vor großem Schaden Leibes und der Seele. 21men.

## Um Karfreitage

(Um Nachmittag gur dritten Stunde)

Jesaja 53, 1—12

3. Aber wer glaubt unserer Predigt? Und wem wird der Arm des Geren geoffensbaret? 2. Denn er schieft auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schöne; wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gesallen hätte. 3. Er war der Allerverachtetste und Unswerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, daß man das Unsgesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn nichts geachtet. 4. Sürwahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den,

der geplagt und von Gott gefchlagen und gemartert ware. 5. Aber er ift um unferer Miffetat willen verwundet und um unferer Gunde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hatten, und durch feine Wunden find wir gebeilet. 6. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher fab auf feinen Weg: aber der gerr warf unfer aller Sunde auf ihn. 7. Da er gestraft und gemartert ward, tat er feinen Mund nicht auf wie ein Samm, das zur Schlachtbant geführet wird, und wie ein Schaf, das verstummet vor feinem Scherer, und seinen Mund nicht auftut. 8. Er ift aber aus der Ungft und Gericht genommen; wer will feines Lebens Lange ausreden? Denn er ift aus dem Cande der Cebendigen weggeriffen, da er um die Miffetat meines Volks geplaget war, g. Und er ift begraben wie die Gotts losen, und gestorben wie ein Reicher, wiewohl er niemand Unrecht getan hat, noch Betrug in seinem Munde gewesen ift. 10. Aber der Gerr wollte ihn also zerschlagen mit Krantheit. Wenn er fein Leben zum Schuldopfer gegeben bat, so wird er Samen haben und in die Lange leben, und des Berrn Vornehmen wird durch feine Sand fortgeben, 11. Darum, daß feine Seele gearbeitet bat, wird er feine Auft feben, und die Sulle haben. Und durch fein Ertenntnis wird er, mein Anecht, der Gerechte, viele gerecht machen; denn er trägt ihre Sunden. 12. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben; darum, daß er sein keben in den Tod gegeben hat, und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er vieler Sunde getragen bat, und fur die Ubeltater gebeten.

Meine lieben Brüder, in der ältesten Kirche las man Texte wie bei uns; aus der Synagoge herüber verpflanzte fich diese Sitte. In die Lektion schloß sich dann die Ermahnung des Bischofs an; auch andere durften unter Sormen beiliger Ordnung reden; da gab es felige Unterhaltungen, oder wie man zu sagen pflegte "Somilien" über das heilige Wort des Beren. Beut aber muß ich euch gesteben, gar teine Luft zu einer Unterhal= tung zu haben, keine zu einer Predigt, Auslegung oder Ermahnung, sondern ich möcht am allerliebsten vor dem Kreuze steben, ftill betrachten, schweis gend beten. Wenn irgendein Tag die Kraft bat, die Seele des Menschen in stille Kontemplation, in tiefe und anbetende Abgeschiedenheit zu versetzen, so ist es der heutige. Wo ist das Wort, wo die Betrachtung, welche für die Todesstunde Jesu angemessen und ihrer würdig erfunden werden könnte? - Indes, es ift nun einmal in unferer Kirche Sitte, in öffentlicher Versammlung die Todesstunde Jesu zu feiern, und so will ich denn versuchen, eure Gedanken zu vereinigen und zu leiten, und wenn mir es nicht gelingt, so nehmt auch das für einen Beleg und Beweis für meine Behauptung bin, daß beut kein Tag ist zum Predigen und zum Reden. — Der heutige Tag hat eigentlich teine feststebenden Lettionen, man las oder fang auch bei unfern lutherischen Vätern die ganze Paffion; man batte Zeit dazu, weil man nicht predigte. Doch hat fich der euch verlesene, berühmte Abschnitt aus Jesaja anstatt einer epistolischen Cettion so ziemlich ein= gebürgert und festgesetzt. Daber foll er auch in diefer Stunde unfre Bedanken leiten. Wir find ja nabe bei der dritten Machmittagestunde und für sie paßt allerdings der Inhalt in feiner großartigen Zweiteiligkeit, in feinem Leide und in feiner Freude. Ihr werdet fagen: Alfo gibt's heute am Karfreitag doch neben dem Leid auch eine greude, weil der den Gemeinden angenehmste Text aus Jef. 53 zwar in der ersten Hälfte voll Klage ist und voll Leid, in der zweiten aber voll Sieges und Kreude! Auf

diese eure grage antworte ich in der Todesstunde Jesu bei sich senkendem Tage unbedenklich mit "Ja". Ich las neulich, daß die alten affatischen Chris ften bei ihrer Ofterfeier von dem Gedanken durchdrungen gewesen feien, Jefu Tod fei aller unfrer Freuden Urfach, und daß fie deshalb auch den ersten Tag ibrer Daffabfeier, den Todestag Jefu, nicht in purer Betrübnis und Reue bingebracht batten. Das vermag denn auch ein Mensch, welchen die Bedeutung des Tages gang in Kontemplation dahingenommen bat. allmählich zu fassen. 21m Morgen des Tages in der Kreuzigungestunde, bei steigendem innern und äußern Leiden Christi, da kann man sich nicht darauf einlassen, den Tod Jesu als Freudenquelle zu betrachten. Jett aber, zur Seit der letten Worte des geren und seines Siegsgeschreis, zur Zeit, wo neben dem hoben Leide jene mächtige Erhebung der Seele Jesu bervortritt, welche geeignet war, dem Sauptmann die Überzeugung von der Gottheit Jesu beizubringen: in diefer Siegeszeit wachft und keimt die Uhnung, daß Jesu tiefes Leid ein Brunnen ift aller unfrer greude. Und wenn nun bald diefe Stunde gar vorüber ift, der Tod vorüber, dann fieht man bereits alles im Lichte der froblichen Jukunft an, und es gebt einem wie David dem Konig. nachdem der Sobn gestorben war, den feine Miffetat getotet batte. Er stand auf und wusch sich und aft. So denken auch wir nach den letten Todesaugenbliden Jeju, welchen unfre Schuld getotet hat. Es ift ja dann gewonnen: Friede ift im Simmel, Ehre in der Bobe, und über die Welt hin breitet sich das wunderbare Licht ahnungsreicher Boffnung und anbrechender ewiger Freuden. Alfo "Ja", der Tert hat ftatt mit seinem zweiten wie mit feinem erften Teile.

Doch laft uns nun einmal die beiden Teile des Tertes etwas genauer kennenlernen. Nicht bin ich der Meinung, mich auf alles und jedes in diesem Terte einzulassen; ich will die Juden, ich will die ungläubigen und gläus bigen Theologen, welche unfern Tert anders auslegen als der Diakonus Philippus auf der Strafe von Gaza, da er neben dem Kämmerer der Königin von Mohrenland faß, ich will fie mit all ihren Deutungen vergeffen, all ihr Ding nicht widerlegen. Was für ein Karfreitagsgeschäft ware das auch! Ich will mich turg und anbetend durch meinen Tert hinbewegen wie durch die Gaffen einer im Sabbatlichte feiernden ftillen Stadt; ich will auch gar nicht vor den einzelnen Bäusern haltmachen, sondern nur den Eindruck des großen Ganzen suchen. Da seh ich denn zu allererst den Propheten steben und neben mir geben, oder vielmehr ich gehe neben ibm, und er ift mein Subrer, und ich bore ibn im ersten Verse von einer unglaublichen Dredigt reden und von einem verhüllten Urme Gottes, der niemand offenbar wird, "Wer glaubt unfrer Predigt, ruft er, wem wird der Urm des herrn offenbaret ?" Es ift mir, als riefe er es mit aufgehobenen Urmen, gehoben zugleich vom Inhalt seiner Predigt und vom Urm des geren und doch gedrückt und voll Unmuts über das blinde Volk, das nicht schauen, nicht boren, teinen Urm des Berrn erkennen will. Ich aber spreche zu meinem Suhrer, dem Propheten: Ich will glauben deiner Predigt, fprich fie, und feben will ich den Urm des herrn, zeige ibn mir. Da zeigt er mir ein Reislein, welches vom Boden aufschoß, und eine Wurzel, die aus durrem Boden bervorfprofit, und darnach einen Menfchen obne Gestalt und Schone, von welchem das Reislein und der Wurzels fpröfiling des durren Erdreichs ein bloffes Bild ift. So wie man über ein Reislein, das vom Boden aufschoff, und über einen durren Wurzelfpröftling nachläffig dabingebt und fie nicht anfiebt, auch nicht bedenkt, daß aus dem Reis und Spröftling am Ende doch noch ein Baum und ein Troft der Steppe erwachsen tann, fo geben die Leute vor dem Mann vorüber, den mir Jesajas als des Spröftlings Urbild gezeigt hat. Bald aber sebe ich nach des Propheten Weisung die Juden nicht mehr vor ihm vorübergeben, als beachteten fie ihn nicht, sondern es schlieft sich mehr an, als die Bilder vom Reis und Spröfling deuten. Ich febe den Mann zugleich verachtet und beachtet, nicht bloß grunend in hoffnung, sondern voll Schmerzen und Arantheit; alles geht vorüber und will ihn nicht, und vor feinen Schmerzen verbergen fie ihr Untlitz. Mertt ihr, wer der ift, der fo beachtet und so verachtet, so voll Schmerzen und doch so gemieden, so ohne Mitleid und mitten in seinen Moten so verstoken ift? Es ift der, der in fein Kigen= tum tam, und die Seinen nahmen ibn nicht auf; fie reichten ibm ein Kreus und er trug es hinaus, lieft fich daran hangen, umbringen und toten. Da follte das einzige grune Reis der Boffnung und der lette Wurzelfprößling des Lebens in Schmerz und Verachtung ersterben.

Aber mein Sübrer führt mich weiter und seine Rede bebt sich. Den Vor = gang fab ich, wie er mir ibn zeigte; nun aber wird mir das Auge ge= öffnet für den Sinn des Vorgangs und der verborgene Urm des Berrn wird mir enthüllt. In der weiten Steppe, aus welcher Reis und Wurgels fpröfiling aufschieft, febe ich eine Menge irrender Schafe, es find aber Menschen, und sie irren nicht, weil sie den Weg nicht wissen, sondern weil fie die Irrfahrt wollen : ihr Irrweg ift Sundenweg. Drobende Strafen wolken sich über ihnen auf, und der Allmächtige gurnet ihnen; doch aber erbarmt er sich auch wieder und wirft auf den Mann, der das Reis ift und der Wurzelspröfling, wunderbarerweise die Schuld und Strafe ihrer Irr= fahrt. So wird dann er gestraft und gemartert, ans Areuz geschlagen und getotet; aber er ift wie ein kamm, das zur Schlachtbant geführt wird, wie ein Schaf, das vor feinem Scherer verstummt und feinen Mund nicht auftut. Wunderbares Verftummen, verborgener Urm des Berrn! Das Größte, was je geschehen, geht in der Stille vor sich. Da bläft teine Posaune, da ruft tein Berold Gottes, Simmel und Erde schweiget, die Sonne verhüllt ibr Ungeficht, Sinfternis dedt das Land, und dem Gerrn bat es gefallen, das Größte im tiefften Dunkel und die reichfte Segenstat unerkannt, ja unter welcher Verkennung zu vollbringen. Doch predigt mein Subrer, der Prophet, dem ich folge; doch rufen allmählich die beiligen Apostel, doch tonen bald die Lieder der Gemeinde und ich empfange die Deutung von allem in den anbetenden Worten: "Surmabr, er trug unfre Krantheit und lud auf fich unfre Schmerzen; wir aber hielten ihn für den, der gevlagt und von Gott ges schlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unfrer Missetat willen verwundet und um unfrer Sünde willen geschlagen; die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Friede hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilet."

Mun weiß ich, was geschieht, und meine ganze Seele bricht anbetend aus und spricht: "Cob sei dir, du König der ewigen Barmbergigkeit."

Sier steben wir am zweiten Teile unferes Tertes und es wendet fich mit dem Inhalt. Es lag über dem Berrn große Ungft und ein schreckliches Gericht des Allmächtigen, darum er auch mit großem Geschrei und Tranen um Erborung flebte. Aber er ift aus der Ungft und aus dem Berichte genommen und weggeriffen aus dem Lande der Lebendigen. Wenn auch der Weg, auf dem er dahingeriffen war, finster und furchtbar gewesen ift, so ift er ihn doch um seines beiligen Zweckes willen gegangen, er hat sich um der Missetat seines Volkes willen plagen, strafen laffen, und ob auch feine Zeitgenoffen nicht mit ihm gefühlt haben in seinem großen Rampfe, so ist doch sein Rampf geendet, und er bindurchgedrungen gur Sicherheit und Rube eines ewigen Lebens, Miemand tann feines Lebens Lange ausreden, und das Glück des Friedens, zu wels dem er sich bindurchgerungen bat. - Bei diesem Gedanken, meine lieben Brüder, dem Gedanken des achten Verses unfere Tertes, beginnen wir aufquatmen. Der Tod ist vorüber und das Leben ist gewonnen, der Berr ist jum großen frieden gekommen und feine Seele ift unter den Scharen der Erlöften im Daradiese. Don der unaussprechlichen Seier und greude feiner Untunft im Daradiese redet die Schrift allerdings nichts; aber daß die Seele des Berrn bei ihrem Abschied aus dem Leibe zum Daradiese gegangen ift, das kann keinem Zweifel unterliegen, weil er dem bekehrten Schächer ein seliges Jusammentreffen dort felbst versprochen hat. Ift es aber gewiß, daß der Gerr dorthin gegangen ift um feine beilige, mit der Gottheit ver= mählte Seele, die drei Tage feines leiblichen Todes dortfelbst Rast gehalten bat, so ist es nicht mehr bloß eine eitle Phantasie, von den greuden der Paradiesesfahrt Jesu zu reden und das unaussprechliche Glud feiner bei= ligen, abgeschiedenen Seele zu preisen. - Während aber der achte Vers des Tertes das Blud der beimgegangenen Seele Jesu beschreibt, führt uns der Prophet im neunten zu der Rubestatt seines Leibes. Man bestimmte ibm zwar fein Grab unter den Gottlofen und hatte vor, ihn mit den Schächern zu begraben, die zu seiner Rechten und Linken bingen. Es fügte fich aber nach Gottes Willen, daß er fein Grab fand bei einem Reichen. Als er geboren wurde, mußten armselige Umftande der Geburt bingutreten, auf daß diefelbe eine Unfangestufe feiner Erniedris gung wurde, denn an und fur fich felbst ift die Geburt wie die Empfängnis teine Erniedrigung. Dagegen aber brauchte bei dem Begrabnis tein er= niedrigender Umftand bingugutreten, da das Begräbnis an und für fich felbst schon eine tiefe Erniedrigung ift für denjenigen, deffen beilige Menschbeit durch ihre Gerechtigkeit ohne Vergleich eine Erbin unendlichen Lebens war,

mehr als die Menschbeit Enochs und Eliä. Darum wurde nun auch vorgeforgt, daß Jesus Christus nicht bei den Gottlofen fein Grab fande, fon= dern im Garten und ausgehauenen Selfen des frommen Joseph von Uris mathia, Seinem beiligen Leben, da er niemand Bewalt ober Unrecht getan bat, auch tein Betrug in feinem Munde erfunden wurde, entspricht nach Gottes beiligem Willen die Ehre feines Begräbnisses. Wie die Seele des Berrn in heiliger Gesellschaft im Paradiese war, so befindet fich sein Leib im Garten und Besitztum des frommen Joseph, und ein Schimmer der eintretenden Wendung und tom= menden Gerrlichkeit blinkt bereits in dem toftlich schonen Grabe bei Golgatha. Da, meine lieben Bruder, feufat man noch einmal auf und atmet frisch. Der Tod ift vorüber, die Seele ift im Paradiese und der Leib ift ab: genommen vom Kreuze, und ei, wie friedlich und icon bestattet. Eine Stille wie die des Karfreitagabends webt einen an, fooft man das bedenkt. -Dabei aber bleibt der Tert nicht steben, der Dropbet führt uns aufwärts. "Der Berr wollte ibn also zerschlagen mit Krantheit; wenn er nun aber fein Leben gum Schuldopfer gegeben bat, fo foll nicht bloß feine Seele im Paradiefe ruben und fein Leib im Grabe Josephs, sondern er soll nun auch wieder emportommen mit Leib und Seele gum neuen Leben, Samen haben, in die Cange leben, und des Beren Vornehmen foll durch feine Sand fortgeben." Volle Wendung. Die Bande, die durchbobrten, die am Rreug erstarben, baben den Tod erwurgt; die durchbohrten Suge steben auf festem Boden und geben durch die Welt bin einen Berrschergang. und wie alles, was gemacht ift, gemacht ist durch den ewigen Sohn, ebe er Mensch wurde, so wird nun alles erhalten und regiert durch denfelben, nachdem er Mensch geworden ist. Der Menschensohn ist Zerr eines ewigen Thrones; aufgefahren in die ewigen köben, regiert er die Welt und lenkt sie mit einem fanften, aber allmächtigen Menschenzügel, wohin er will. Da fällt nun Licht von dem ewigen Throne auf das Grab Jesu und auf sein Breug, und der Karfreitagabend glüht bereits im Lichte der ewigen Gerrlichfeit. - Wie wir aber neben dem feligen Glude der erloften Seele Jefu im Paradiefe die Rube feines Leibes auf Erden ichauen durften, fo zeigt uns nun im Sortschritt der Prophet neben dem himmlischen Regimente Jesu auch das tommende felige Gelingen des göttlichen Wer: tes auf Erden. "Darum, daß feine Seele gearbeitet hat, darum, daß er fich bemüht hat mit ich weren To: desleiden, wird er nun feine Luft feben, nämlich an feinen Seinden, den Menschenkindern, und die Sulle baben, nämlich Unbeter die gulle. Durch feine Er= tenntnis wird er, der Anecht Gottes, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ibre Sunden. Große Menge foll er gur Beute haben und die Star: ten jum Raube, darum daß er fein Leben in den Tod gegeben bat, und den Ubeltätern gleichgerechnet ift. und er vieler Gunden getragen bat, und für die übel: tater gebetet," Sieb da, den Simmel regiert der, der am Breug ers blagte; und auf Erden kommt die große Menge, bewegen fich zu ibm die Millionen, und es geschieht, was geschrieben ftebt aus seinem eigenen Munde: "Wenn ich erhöhet werde von der Erde, will ich fie alle zu mir Bieben." Und unter den Millionen, die gu ihm geben, find Starke, die fich vor ihm in den Staub legen und schwach werden vor feiner Majestät, und von feiner Gnade leben und durch die Erkenntnis feiner Gerechtigkeit felbit gerecht werden vor Gott, und grieden für ihre Seelen finden. Da fällt alfo nicht bloß das Licht feiner ewigen Majestät in den Karfreitagabend berein. fondern man bort die Schritte der Millionen, die gu feinem ftillen Grabe wallen, und die Stimmen ihrer Lieder, wie großer Waffer Raufchen von ferne bergutommt, und es läft sich an, wie wenn nun bereits die erlöfte Menschbeit tommen wollte, Land für Land, Geschlecht für Geschlecht, und eine Zeit nach der andern, um ibm die Ehre zu geben und zu bekennen, daß der Ort Golgatha, mo fein Areuz ftand, und das Grab, mo fein Leib eine fleine Zeit gerubt bat, der Mittelpunkt der Welt und ihrer Geschichte geworden ift. -

Lieben Bruder und Schwestern! In der Epistel des Dalmsonntage stiegen wir an den Worten und der Lebre Pauli binab in die Tiefen der Leiden und Erniedrigungen Christi, und binauf bis zum Throne seiner Erböhung. Was wir bei Daulo in der Lebre gelernt haben, das läft uns Jefajas schauen. Bier im Gesichte, dort im lehrenden Vortrage wurden wir ein und diefelbe Strafe geführt, denfelben Areuzweg und denfelben Simmelsweg. Trösteten wir uns beim bangen Eingang in die Leidenswoche, auf dem Abhang des Olbergs mit dem Blid auf die Stunde, die uns gekommen ift. die Rube bringt nach schwerem Kreuz, so können wir uns jetzt, nachdem die Stunde des Vollbringens herumgegangen ift, der Siegesruf erschallt: "Es ist vollbracht", um so mehr der Ruhe bingeben, welche von nun an auf immer und ewig nicht bloß für Jefum Christum vorhanden ist, sondern auch für uns. Seine Seele bat gearbeitet; nun giebt fie dabin zu den greuden des Paradiefes, und ihr nach alle die Seelen der Schächer und Sunder, die in eignen Sunden und Leiden keine Rube finden konnten, bis fie ihnen gefunden ward bei ibm. O welche Rube der Seelen, die ibn gefunden haben an seinem Karfreitagabend! Wie find wir nun ausgespannt von Joch und Strick und Riemen; nun feufgen wir nicht mehr: "Wie gut wird fich's doch nach der Arbeit rubn, wie wohl wird's tun"; sondern es ift bereits Rube, und ichon ift der Sabbat gekommen, von dem man fagte, daß er noch porbanden fei. Jundet die Sabbatlampen an, sammelt euch, schlaget Sym= nen und Pfalter auf, und singet Lieder vom Sieg und grieden in den gutten der Gerechten. Singt auch Lieder von dem frieden und der Ruhe der Leiber in den Gräbern. Denn fo gewiß der Leib Jefu in Josephs Grab in Soffnung rubte, fo gewiß wird nun auch bald unfer armes mudes Bebein. ficher einer ewigen Soffnung, im Friedhof der Erde ruben, die uns der Leichnam Jesu eingeweiht hat zu gleicher Rube und daß wir, nachdem wir gur Erde gekommen wie er felber, auch wieder aus ihr kommen follen und die Beute der Erde, unfre Leiber, gur Teilnabme an einem ewigen Leben tragen. Mun fingt man bei den Sterbelagern der Chriften wie bei den Schlafbetten der Rinder: "Beschirmt von deinem Segen geh ich der Rub entgegen: Dein Mame sei gepreist." Mun legt man den Leichnam in die boffnungsreiche Erde und gebt froblich ein, einstweilen mit den Augen der Seelen, den Chriftus zu ichauen, durch deffen Band Gottes Vornehmen fortgebt. Ba, ibn walten feben, regieren feben, siegen feben: felige Luft der Seelen. Er fiebt feine Luft an uns, und wir unfre Luft an ibm. Und mit ibm und allen feinen Engeln feben durfen, wie die Menge am Meer bergukommt und bekehrt wird, und die Starken vor ihm schwach werden, und die Schwachen in ihm ftart und die Sunder durch feine Erkenntnis gerecht: was für eine Seligkeit der Seelen, der abgeschiedenen, bei ihm versammelten, ift schon das, noch ebe die Zeit kommt, da die Leiber wieder grunen und die Auferstehung erfolgt! Wie find wir fo felig im Leben, im Sterben und darnach: und alles in Kraft der Karfreitagsarbeit Jesu, dieweil seine Seele gearbeitet hat, weil er fein keben gum Schuldopfer in den Tod gegeben bat, den Übeltätern gleichgerechnet ift, vieler Sunden getragen bat und für die Abeltater gebeten. O ftiller, o feliger Karfreitag. - o Abend nach großer Urbeit, o fuße Abendsonne nach tiefer Mittagsfinsternis! O friede Jefu, des Getreuzigten, o Gottesfriede aller Gunder! O Boffnung des ewigen Lebens, o glorreiches, seliges Ende der Passion, des Saftens, der Buffe, der Tranen, des Jammers, der Sehnsucht! Berr fei uns gnadig in deinem Reiche, gib und erhalt uns beinen großen frieden, aus dem die Rreuden alle wachsen follen, die wir hoffen! Erbarme dich unfer, o Jefu. gib uns deinen Krieden, o Jesu! Umen.

(Mun singt man den Lobgesang: "Wir danken dir, Berr Jesu Christ" usw.)

# Um heiligen Ofterfeste

### 1. Ror. 5, 6—8

6. Euer Auhm ist nicht fein. Wisset ihr nicht, daß ein wenig Sauerteig den ganzen Teig verfäuert? 7. Darum feget den alten Sauerteig aus, auf daß ihr ein neuer Teig seid, gleichwie ihr ungefäuert seid. Denn wir haben auch ein Osterlamm, das ist Christus, für uns geopfert. 8. Darum lasset uns Ostern halten, nicht im alten Sauerteige, auch nicht im Sauerteige der Bosheit und Schalkheit; sondern in dem Süsteige der Lauterkeit und der Wahrheit.

I.

Eine protestantische Missionspredigt innerhalb der Gemeinde Ju Rügland gehalten

1\$53

Eine durch Bandel und Reichtum berühmte Stadt Griechenlands war Korinth. Lebensgenuß und Lupus gingen in Schwang; alles was Kunst

und Wiffenschaft diefer Welt beift, ftand in boben Ehren und mußte feinen Beitrag zur Erhöhung des Lebensgenuffes tun; wenn irgendwo, fand fich dort die stolze Singebung in das Wefen dieser Welt, welche mit vornehmer Verachtung auf Menschen berunterfiebt, deren Trachten über die zeitlichen Dinge binausgebt und die noch etwas anders für groß und wünschenswert erachten, als was die Zeit bringt und Sinne und Vernunft erfassen können. In einer folden Stadt batte man am allerwenigsten einen fruchtbaren Boden für das Evangelium vermuten sollen: und doch war gerade dort die Arbeit des beiligen Daulus reichlich gesegnet; es fand sich ein großes. zahlreiches Volk, das die himmlische Berufung annahm: es bildete fich eine große Christengemeinde, die vor andern mit einer Külle von geistlichen und außerordentlichen Gaben des Beiligen Geistes ausgezeichnet wurde. Wie es aber häufig zu geben pflegt, so ging es auch in Korinth: nach den ersten Zeiten der Erweckung und der Liebe zu Chrifto tauchten die alten angeborenen oder altgewohnten Sehler, Meigungen und Sunden wieder auf, machten fich wieder geltend und drobten das Werk des Zeiligen Beistes in der Gemeinde von Korinth zu zerstören. Micht bloß trugen die Ro= rinther das echt griechische Wohlgefallen an menschlich natürlicher Begabung, namentlich an der Redegabe, auf ihre Lebrer im Christentum über und trieben Wählerei und Buhlerei mit den Lehrgaben derfelben, als hätten fie es noch mit beidnischen Rednern und Schauspielern zu tun, — wie wir das aus Pauli eigenen Briefen miffen, sondern es sputte auch die alte beid= nische Leichtfertigkeit wieder, und sie verziehen einander wie früherhin Sunden und Ausschweifungen, über welche der Geift des Berrn Jesus mit aller Strenge den Stab bricht. Und nachdem fie einmal diefe abschüffige Babn betreten batten, kamen sie so weit und vergaßen ihre himmlische Berufung so febr, daß sie es den Beiden an Gleichaultigkeit und Leichtfertigkeit zuvortaten. Sie konnten es vertragen, daß einer unter ihnen seine Stief= mutter zur Ebe nahm, d.i. eine Ebe schloß, welche der schändlichsten, frevelhaftesten Zurerei gleichzuachten war. Diefer Sall war es, welcher dem Apostel Paulus zu Ohren gekommen war und den er nun in unserm Terteskapitel angreift. Es ift ein gewaltiger, apostolischer Ernft, der in unserer Lektion Worte und Ausdruck findet. Die Gemeinde hatte mit dieser faulen, unsittlichen Duldsamkeit gegen die abscheulichste Ubertretung des fechsten Gebotes das Juchtgebot Jesu Matth. 18, nach welchem sich nicht bloff ein Bruder um die Sunde des andern, sondern auch gange Gemeinden um die Sunden des einzelnen Gliedes mit bochfter Ungelegenheit bekummern, alle Liebe und Strenge anwenden follten, den Bruder gu beilen: dieses Juchtgebot Jesu hatte die Gemeinde von Korinth in der auffallendsten Weise mit Sügen getreten. Und dabei war ihr Gewissen so hart und un= empfindlich geworden, daß fie gar nicht merkten, wie weit fie von der driftlichen Babn sich verirrt batten und noch verirrten. Rein Gedante daran, daß fie im Mamen des armen Sunders Reue und Leid gehabt und Buffe getan batten - alle fur einen, wie einer fur alle: fie bliefen fich im Gegenteil noch auf, wie der Apostel V. 2 fagt, und waren in ihrer Meis

nung trop alldem die weitberühmte Christengemeinde von Korinth. Und so untlug und unweise waren fie, daß fie von der grauenhaften Gunde auch nicht einen Augenblick Unsteckung für andere unter ihnen fürchteten. Das macht, sie waren selbst innerlich schon angestedt. Konnten sie doch die Sunde feben und miffen, obne fie zu bereden, zu tadeln, zu bestrafen. Sie waren wie blind gegen den Sunder, gingen mit ihm gum Sakramente, es fiel ihnen nicht ein, daß deshalb der Mame Chrifti in Verachtung tommen und geläftert werden mußte: wie follten fie bei einer fo großen Blindbeit und Stumpfbeit für folche und abnliche Sunden felbst unempfänglich ge= wefen fein? Was ftand bei einem folden Grade von innerer Beteiligung an der Sunde in Ausficht, wenn nicht eine zunehmende Durchfäuerung auch des äußern Lebens der Gemeinde und das Linfallen in ähnliche schnöde und schwere Reischessunden, für welche die griechische Matur obnehin so emp= fänglich, so entzündlich war. Diese Befürchtung ift es, welche in den Worten Dauli fich ausspricht: "Buer Rubm ift nicht fein. Wiffet ibr nicht, daß ein wenig Sauerteig den gangen Teig Surdiauert?"

Um nun die Korinther von ihrer schmachvollen Miederlage aufzuschrecken und zum Abwerfen und Gerbrechen alter, obichon neuangelegter Seffeln gu ermutigen, balt ihnen St. Paulus eine gewaltige Wahrheit vor, auf die er durch Erwähnung des Sauerteigs geführt wurde; wenn man nicht vielmehr sagen soll: sie lag ibm zuvor schon in Gedanken, so daß er um ibretwillen auch das Gleichnis und Vorbild vom Sauerteig gebrauchte. Ich meine nämlich das Verbältnis einer driftlichen Gemeinde gur neutestamentlichen Ofterlammemablzeit. Das Ofterlamm des Alten Testamentes war ein Subnopfer, auf welches die Ofterlammomablzeit folgte; durch diese wurden alle, welche das Lamm dar= gebracht hatten, ihres Opfers und feines Segens teilhaft und gewiß. Ubn= lich ist es im Meuen Testamente. Da ist Christus, Gottes Lamm. - von welchem St. Paulus fpricht: "Wir haben auch ein Ofterlamm. für uns gefchlachtet." Das Opfer Chrifti ift ein für alle Male geschehen und tein zweites folgt. Er bat mit einem Opfer alle vollendet, die geheiligt werden. Wir haben also in einem unendlich höheren und tieferen Sinn als die Juden "ein Ofterlamm, für uns geschlachtet". Und nun unfer Ofterlamm geschlachtet ift, "feiert man Oftern" durch den Genuß des Ofterlamms, seines Leibes und Blutes im beiligen Abendmabl, bis der Gerr am Ende wiederkommt. Die gange Zeit von dem Opfer auf Golgatha bis zur Wiederkunft des geren ist für die Christen nicht bloß bildlich und gleichnisweise, sondern im vollkommenften, beiligften Ernfte eine wahr: baftige, ununterbrochene Ofterfeier, eine Ofterlamms- und Abendmahlezeit. Die neutestamentlichen Gemeinden leben von der Vorbereitung zum Genuß des Ofterlamms, vom Genuß zur Vorbereitung: zwischen Bereitung und Genuft vergebt die Zeit, bis er kommt. Immer aufs neue wollen fie ihres ewigen Beils in dem geschlachteten Gotteslamm teilhaftig und versichert, dadurch voll gried und greud im Beiligen Geiste, voll Licht und Kraft gur Seiligung werden. Keine höhere Ansicht ihres Erdenlebens als diese, — und darum auch keine vollkommnere Blüte des Erdenlebens, keine Jeit, welche den Namen "Jochzeit" mehr verdient als die, da man zum Genuß des Osterlamms, zum heiligen Abendmahl kommt. Abendmahl halten — ja, das ist das höchste, herrlichste Werk einer Christengemeinde — oder nein. nicht ein Werk, sondern da legt sie alle Werke nieder, da lebt sie ganz und völlig ihres Glaubens.

Und wie wir nun zum alttestamentlichen Ofterlamm in Christo, zum alttestamentlichen Ofterlammseffen im beiligen Abendmable das neuteftas mentliche Gegenbild gefunden baben, fo baben der Sauerteig, welcher aus-Bufegen, und der Sufteig, die fugen Brote, in welchen die Juden Ofter= lamm balten mußten, gleichfalls ibre neutestamentlichen Gegenbilder, Der Sauerteig als Bild tommt im Meuen Testamente in mancherlei Bedeutung vor. Wenn 3. B. der Berr seine Junger por dem Sauerteig der Pharisaer und Schriftgelehrten warnt, fo versteht er darunter ausgesprochenermaßen die falsche Lehre der Pharifaer und Schriftgelehrten. Und wenn in unsver Evistel V. 8 von einem Sauerteig der Schaltbeit und Bosbeit die Rede ist. fo deutet das Bild auf eine innere Verderbnis der Gefinnung bin, welche das gefamte innere Leben mit Tod und Säulnis bedrobt. Es kommt aber auch das Blid V. 6 und 7 unverkennbar noch in einem andern, allerdings innerlich verwandten, dennoch aber febr überraschenden Sinn vor. Da ift von einem Sauerteig der Gemeinden die Rede, Ein neuer, ungefäuerter Teig foll die Gemeinde von Korinth fein, und darum foll fie den alten Sauerteig ausfegen. Sie foll nicht bloß im Sufteig der Lauterkeit und Wahrheit Oftern halten, sondern fie foll felbst ein Sufteig fein - und drum auch ausfegen den Sauerteig aus ihrer Mitte, von dem auch ein weniges den gangen Teig bedrobt. Was ift da Sufteig? und was ist Sauerteig? Der Sufteig ift die beilige Gemeinde, der Sauerteig aber im Jusammenhang offenbar nichts anderes als die Argernisse, die bosen Beifpiele öffentlicher Sunden, unleugbarer und doch unbereuter Miffetaten. welche nicht minder durchfäuernd und verderbend auf die Gemeinde wirken als falfche Lebren. Man kann D. 6 und 7 unter dem Sauerteige nach dem Jusammenhang nichts anderes versteben und darf es nicht: das kann man fühnlich behaupten. Diese bofen Beispiele sollen nicht geduldet werden von denen, welche das neutestamentliche Oftern halten, an den Tischen des Cam= mes Gottes fitzen, zu feinem Abendmable geben. So wie für den Juden das Alusfegen des Sauerteigs mit dem alttestamentlichen Ofterlamm gufammenbängt, so ift also die Abendmahlszucht oder beffer die Bucht um des rechten Abendmablegenuffes willen für den Chriften durch St. Dauli Wort in den engften Bu= fammenhang mit der Abendmahlsfeier felbft gefest. Das apostolische Wort: "Seget den alten Sauerteig aus" ift nichts als eine gewaltige Mahnung des entfernten Apostels an die schlums mernde, geier und Ernst des beiligen Mables vergeffende Gemeinde von Rorinth. Der hat auch im Bergen Sauerteig, gen Sauerteig der Vosheit und Schaltheit", welcher offenbare Sünden, unbereute Missetaten und den Genuß des neutestamentlichen Osterlamms zusammenzeimen und vertragen kann: denn was ist's anders als Bosheit und eine — recht törichte und offenbare — Schaltheit, mit groben Sünden selbst zum Versöhnungs und Vergebungsmahle des Zerrn zu gehen und andere gehen zu lassen? Dagegen ist es "Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit", es sind süße Brote zum Sleisch und Blute Christi, es heißt lauter, einfältig, aufrichtig zu Gottes Tische gehen, wenn man weder an sich noch an den Brüdern die herrschende, offenbare, unbereute Sünde dulden, sondern für wahre Buße am Tische Jesu, für Jucht, Tischzucht, Abendmahlszucht Christi eisern muß. — Ein neuer, ungefäuerter Teig zu sein, zu bleiben und immermehr zu werden, das muß Entschluß und Jiel einer seden christlichen Gemeinde gerade deshalb um so mehr sein, weil es so schwer gelingt, weil so viele Sindernisse vorhanden sind, weil das Verderben so anhängig, so ansteckend, so übermächtig ist.

Wer kann nun, meine lieben Bruder, diefen Sinn unfers Tertes als den einfachen, - nicht als den hineingetragenen, sondern als den blant zutage liegenden erkennen, ohne zuzugestehen, daß also die Abendmablezucht nicht eine bloß menschliche Kirchenordnung, sondern ein biblisches, apostolisches, von dem beiligen Daulus mit allem Nachdruck eingeschärftes Erfordernis driftlicher Gemeinden fei? Ift's nicht wirklich offenbar, daß in unferm Terte Bucht und Abendmabl in der engsten Beziehung zueinander fteben? Ift's übertrieben, auf Grund unfere Textes zu behaupten, daß die Abend= mablezucht im Ausfegen des alten Sauerteige und im Genug der füßen Brote ebenso gewiß alttestamentlich geweissagt und vorgebildet ist wie das heilige Abendmahl felbst im Osterlamm? Ist also nicht die Abendmahls= zucht wie das beilige Abendmahl felbst eines der Jahrhunderte und Jahr= tausende vor dem Meuen Testamente von Gott bewahrten, in beiligen Bildern abgeschatteten Gebeimniffe, welche in der Sulle der Zeit offenbart und gepredigt find? Muß es also nicht der von aller Welt ber gefaßte, nun aber offenbarte Wille Gottes fein, daß man in Gottes Vorhöfen und an feinen Altären an der Geiligung und Vollendung der Gemeinde arbeite, indem einer für alle, alle für einen forgen und Buffe tun und glauben und gegen das festgebaltene Bose kampfen? - Und ob auch einer zu kurzsichtig oder zu übelwollend ware, um den Beweis der Abendmahlszucht aus dem Alten Testament und seiner Ofterlammsfeier zu erkennen: die Rede des beis ligen Apostels Paulus, die für sich allein schon ein göttliches Unsehen und eine gottliche Kraft besitzt, ift doch flar! Der Sauerteig, welcher ausgefegt werden soll, ist doch einmal im Tert und feinem Jusammenhang nichts anders als der offenbare, unbuffertige Sünder, der Blutschänder, von welchem die Rede ift: St. Paulus verfteht einmal nichts anders darunter. Ja, ob einer auch darüber ftritte und Sauerteig wie Sufteig wie D. 8 fo D. 6 und 7 nur auf den Sinn der Gemeinde, auf ihre Bergense und Lebensreinis gung bei Gottes Tisch beziehen wollte: es ware im Grunde doch auch das nichts anders, immerbin geht der Tert auf Abendmablezucht binaus, und auf alle Sälle gibt der 13. Vers mit unverblümten Worten zu verstehen, was Paulus will, was am Ende doch auch mit dem Aussegen des Sauerteigs gemeint ist. "Gott wird, sagt er, die draußen sind, richten; tut von euch selbst hinaus, wer böse ist." Was aber in seinem Sinn ein Böser ist, das liegt wieder ganz klar vor V. 11: "So jemand ist", spricht er, "der sich läßt einen Bruder nennen, d. h. einen Christen, und ist ein Zurer, oder ein Geiziger, oder ein Absgöttischer, oder ein Lästerer, oder ein Trunkenbold, oder ein Räuber, mit demselbigen sollt ihr auch nicht essen" — nicht das tägliche Brot, geschweige des Herrn Brot und trinken seinen Kelch.

Ich dente, meine lieben Bruder, aus dem allen ift leicht zu erkennen, daß der Avostel Daulus in der Gemeinde von Korinth Jucht geübt haben wollte, ebenso wie fie Christus, der Berr, nach Matth, 18 in allen Gemeinden der Rirche in Ubung feben will. Was für eine Torbeit ware es, anzunehmen. daß Dauli Worte nur einen Spezialbefehl für die Korinther enthielten, uns aber nichts angingen! Und welche Stumpfbeit, wo nicht gar absichtliche beuchlerische Verblendung ware es, wenn man den innigen Zusammenbang zwischen dem Befehle Christi Matth. 18 und dem korinthischen Befehle Pauli leugnen oder verleugnen wollte! Mein, meine Brüder, Luther bat recht, wenn er fagt, die Jucht fei ebensogut ein Gottengebot wie jedes andre. Das Zuchtgebot Christi und seiner Apostel ift in der Tat nichts anderes als das Gebot der reinsten, tirchlichsten Liebe, der Liebe der Gemeinde zu ihren Bliedern, der Glieder zur Gemeinde, Und gewiß, Jucht ift in ihrer schönften, lautersten, bochsten Sassung öfterliche Jucht, Abendmablezucht, so gewiß die Rirche selbst eine österliche, eine Abendmablegemeinde ift, bis daß er fommt.

Dabei, meine Brüder, ist noch eins hervorzubeben, was ich bis jetzt nur vorausgesett und bis bieber aufgespart babe. Un wen wendet sich die Rede des Apostels im fünften Kapitel des ersten Briefes an die Korinther? Wer foll Jucht üben, den alten Sauerteig ausfegen, die Bofen hinaustun, im Sufteig der Lauterkeit und Wahrheit Oftern halten? Ift es etwa bloß zu den korinthischen Dfarrern gefagt: werden die allein zur Ausübung der Jucht überhaupt und der Abendmahlezucht insonderheit verpflichtet? Sowenig als fich Chriftus Matth. 18 in feinem Juchtbefehl bloß an die Pfarrer wendet. Allen Christen ift die Jucht, auch die Albendmablezucht zugemutet; die gangen Bemeinden find dafür verantwortlich: Jucht ist die notwendige Außerung der Bruderliebe; wo keine Bucht ift, ift genaugenommen auch feine Bruderliebe, fein wahrer und echter Jufammenhang der Gemeinde, tein Band der Vollkommenheit, tein überzeugender Beweis, daß fich die Gemeinde für eine gamilie Gottes, für eine Busammengeborige und gusammenbangende Berde Chrifti ertennt. Es ift auch wirklich gang unmöglich, Jucht im Segen gu üben, folange die Gemeinden es nicht als Gemeindepflicht, jeder einzelne als seine unverbrüch: liche Pflicht der Bruderliebe erkennt, aus allen Kräften mitzuhelfen. Was für eine Unerfahrenheit, welch' unftatthaftes Verlangen, daß die Pfarrer allein Jucht üben, Jucht halten sollen! Der Pfarrer ist ein Gemeindeglied, ein hervorragendes, wie nicht zu leugnen, überdies mit besonderer Verantzwortung des Umtes belastet: gewiß hat er das Seine zur Jucht und deren übung beizutragen; aber auch nur das Seine. Denn er ist und bleibt doch immerhin nur einer, ein Bruder, ein Gemeindeglied, von dem man nicht Arbeit und Liebesübung fordern kann, wie sie nur die Gemeinden in ihrer Vollzahl leisten und gewähren können; der sich auch nimmermehr solche Verantwortung, solch unerträgliche und unmögliche Last kann und wird aufhalsen lassen.

Wie fteht es nun aber mit dem Geborfam gegen den Buchtbefchl Christi und seiner Apostel? Wir konnten diese grage auch auf die romische, griechische, reformierte, unierte Kirche ausdehnen, und ich glaube, im all= gemeinen murden mir von allen Seiten ber dieselbe betrübende und nieder: schlagende Untwort bekommen. Allein wir wollen nur auf unfre eigne, die lutherische Kirche schauen: wie steht es da? Wir werden zwar einen Unterschied machen muffen zwischen den Landeskirchen, in welchen der Mensch feine Konfession mehr durch die Verhältnisse, taum durch Erziehung, am wenigsten durch eigne Prüfung und Entscheidung bekommt, und zwischen benjenigen Gemeinden, welche in Dreuken, Massau, Baden, Samburg und Mordamerika durch eigne Entscheidung für die Bekenntnisse unfrer lutherischen Väter in den letzten Jahrzehnten entstanden sind. Bei den letzteren findet man mehr oder minder auch einen größeren Ernst rudsichtlich der Jucht, wiewohl auch da nach dem eigenen Zeugnis der jenen Gemeinden vorstebenden Lirten gar vieles zu wünschen übrigbleibt. In den Landes= kirchen hingegen, auf deren Gebieten sich undriftliche, ungläubige, unsitt= liche Menschen zu Tausenden, wenn man nicht sagen will "zu Millionen" finden: da steht es schlecht: 3mar die alten Kirchenordnungen dieser Bemeinden reden von Jucht, namentlich von Abendmahlezucht. Aber es er= weist fich ichon aus der gegenwärtigen Beschaffenheit der Candestirchen. daß schon längst der Gehorsam gegen die Kirchenordnungen aufgehört haben muß, auch wo und soweit er früher da war: woher kamen denn sonst die Tausende und Millionen von ungläubigen, undriftlichen, weltlichen Menschen, die nicht etwa insgeheim, sondern mit gang offenbarem Gervortreten und unverhohlener Zerzensgesinnung das Reich der Kirche eingenommen haben? Die Jucht, zumal die, welche und wie sie von dem Geren und seinen Aposteln befohlen ift, hat längst aufgebort, es ist keine da; oder foll man die letten Spuren der entschwundenen, oder die ersten Zeichen einer vielleicht sich wieder regenden Jucht recht boch anrechnen, wie es die Gigenliebe mander jett lebenden Chriften verlangt, nun, fo tonnen wir fagen: es ift faft keine da. Bie und da steht vielleicht ein einsamer Pfarrer, vielleicht von einigen Kirchenvorstehern in einem gewissen Maße unterstüttt: er versucht es, das Seine zu tun, - vielleicht mit Jittern und Jagen: in welchem Geruch steht dann ein folder Beld? Rein Mensch sagt von ihm, in feinem Ber-

gen teime und fproffe die Liebe; fondern ftreng ift er, ein Biferer, ein anmaßender Menich, voll Driefterftolzes, welcher das Gelüften in fich begt, die alte Priesterherrschaft der romischen Kirche auch in die protestantische wieder einzuführen. Die, an welchen er in großer Verlegenheit sein bifichen Jucht zu üben sich gezwungen fühlt, batten gute Luft, ibn zu verklagen. wenn sie nur dazu genug gutes Gewissen hatten, wenn nur nicht da drinnen eine Stimme zu laut fur den armen Dfarrer und fein Tun fprache. Manche klagen dennoch: die Jucht der Liebe wird zur Streitsache, etwa zwischen einem Trunkenbold und dem Pfarrer, zwischen einer Sure und dem Birten der Gemeinde. Und was fagt denn die Gemeinde? Erwacht und mertt fie, daß es unrecht ift, den Dfarrer allein zu laffen in feinem Streite: tritt fie auf seine Seite und billigt wenigstens durch ibre allgemeine Justimmung die Liebesübung, welche fie felbst unterläßt? Ibr wift es selbst. meine lieben Bruder, wie es gebt und daß es nicht fo ift, daß in den meisten Gemeinden der Pfarrer unter folden Umftanden gang einfam ftebt. Was kummert fich die Gemeinde um die "Dfaffengeschichte": Spottwögel und die Rinder Schadenfrohe allenfalle legen sich drein, lästern den Pfarrer, steifen den in Bucht genommenen offenbaren Sunder in feiner Unbuffertigteit; mit Bobn und Spott, mit gleisnerischer, beifender Rede gieft man Ol ins Seuer und forgt bafur, daß aus einer Sache, welche im eigentlichsten und edelften Sinne Gemeindefache fein follte, eine recht jammerliche Parteis fache und ein personlicher Drozen wird. So steht's, ja fo steht's, wo es noch gut steht, nämlich in den wenigen Landgemeinden, wo die Diener Gottes noch Mut und Selbstverleugnung genug haben, dem Greuel unchriftlicher Juchtlosigkeit ein wenig zu steuern. Und nun erst da, wo es gewöhnlich -Bott fegne die Ausnahmen! - wo es gewöhnlich am schlechtesten steht, in den Städten, mein' ich, mit ihren frechen Saufen guchtlosen Dobels aus vornehmen und geringen Ständen! Sa, wie sich die emport, im Innersten verlett fühlen, wenn jemand es wagen will, an ihnen, am Dobel des neuns gebnten Jahrhunderts, dem unwissenden, in allem, was zum ewigen Leben gehört, völlig unerfahrenen, von der Sunde gefnechteten und geschleppten, die beilige Pflicht der Bruderliebe strafend zu erfüllen! Was ift da zu mas den? Spott und Schmach über die, welche angesichts dieser Maffen vom Met reden, das auch faule Sifche fabt, - vom Ader, der auch Un : fraut hat, - vom bochzeitlichen Dorhof, wo auch Beuchler und Mauldriften zu finden sind. Das beißt in der Tat aus großer Verlegenbeit blind Gottes Wort wider Gott felbst deuten und migbrauchen. Mein, nein, so bat Christus seine Kirche nicht gewollt, so will er sie auch nicht lassen. Wo der Sauerteig den gangen Teig durchdrungen bat, wo es - ich fage, in der Kirche, nicht in der Welt - gur Ausnahme geworden ift, daß jemand seine Seele davonbringt; wo die Gottlosen im Interesse der Jucht: losigkeit die Besseren, sozusagen, in die Jucht nehmen, die Frommen mit Bobn und Schreden niederhalten, daß auch fie es nicht mehr wagen, das Baupt aufzuheben und den Mund aufzutun, sondern mit gebrochener Araft unter der Maffe steben und frob fein muffen, wenn ihnen nicht die gange

Reinigkeit ibrer Absicht, ihr Wille, ibr Ceumund beschmitt und fie felbft als die "Beillosesten und Schlechtesten" bingestellt werden: da ift's nicht am Ort und an der Zeit, Christi gerechte Worte vom Metz und Ader und hochzeitlichen Aleide zur Decke zu nehmen; da muß man andere Worte Christi reden laffen, den Donner des beutigen Tertes predigen und auf: fcbreien zu Gott der Erbarmung, daß es anders werde. - 21ch, Web und Jammer! Gott belfe, fonft gibt es teine Silfe! So bat ja der Sauerteig durchgedrungen, ein folder Geist der Juchtlosigkeit und Unzucht in betreff aller Gebote ift berrichend geworden, daß auch die wenigen Versuche treuer, züchtigender Bruderliebe nicht geraten konnen. So bewältigt und gebunden ist die Liebe felber, daß oft ihre wohlgemeintesten Erweisungen verkum= mern, zu Zerrbildern und Karikaturen der Bruderliebe werden, daß sich an ihnen Mut und Eifer zum Guten vollends bricht und verliert. - Ach, und wagen es einfache Christen, die nicht Pfarrer find, die guchtigende Liebe zu üben: wie viel schaden dann selbst Pfarrer, wenn sie, vielleicht beleidigt durch den gerechten Vorwurf, der für sie in der Liebesäußerung von Gemeindegliedern liegt, von pharifäischem und Amtsbochmut aufgebläbt, die armen Stumper und Zumpler der Bruderliebe verkennen, mit plumpen Suffen auf ihre Werke treten, ftatt fich demutig mit ihnen zu vereinigen und mit den armen Labmen und Krüppeln Jesu den beiligen Kampf gegen das Bose zu wagen und sich mit ihnen felbst reinigen, beiligen und vollenden zu laffen! --

Man könnte sagen: es sollte aber eben auch die Jucht von oben ber mehr empfohlen und befohlen fein, es follte wieder Juchtordnungen geben, vermöge deren sich diejenigen, welche die Liebe der Jucht üben wollen, für geschützt erachten könnten. Allein, meine Brüder, obschon daran etwas Wahres ist: so glaube ich doch, daßt man durch folche Einwendungen die beilige Pflicht nur von sich wegzuschieben trachtet. Ich sehne mich darnach, daß das Judytgebot Jesu auch wieder einmal anerkannt und (wie jämmerlich klingt aber das!) zum Kirchengebote werde, und ich hoffe, es werde wohl auch einmal wieder dazu kommen; aber ist denn Jesu Gebot nicht über Rirdengebot, und wird fein Wille mehr und beffer geschehen, wenn das irdische Regiment der Kirche ibn ausgesprochen baben wird? Die ibm nicht folgen, werden die dem Kirchenregimente folgen? Ift's nicht offenbar, daß des Beren Gebot Kirchengebot fein muß? Ift er nicht alleiniger Berr feiner Kirche: kann etwas nicht gelten, was er gesprochen bat? - Schöner Tag, wo uns eine Juchtordnung dargeboten werden wird! Aber was hilft ein Kleid, für das sich am Ende kein Leib findet? Was hilft Rangl und Wasserleitung, wenn kein Wasser da ist? Was belfen Waffen ohne Solz daten? Was belfen Juchtordnungen ohne den Geist der Liebe und der Jucht? Die Jucht ift viel zu fehr Außerung der perfonlichen und gemeindlichen Bruderliebe, als daß es möglich ware, fie obne Bruder und bruderlich gefinnte Gemeinden ins Werk zu fetzen. Sie ift und bleibt die Sache, das Eigentum, die Kunft und Macht gemeindlicher Bruderliebe. Wo die Bruder= liebe i ft, schafft fie auch Ordnungen, zumal die Grundzüge in Jesu Worten klar vor uns liegen. Wo die Liebe erkaltet, nimmt die Ungerechtigkeit übers hand, — und keine Macht des Staates, keine Ordnung der Kirche vermag alsdann den Mangel der Liebe zu ersetzen.

Ihr werdet sagen: Was ift aber dann gu tun? Die Gemeinden find einmal, wie sie find: aus ihnen wächst nichts bervor, was Gott gefiele. solange sie find, wie sie find. Da wird das Ende von der Predigt fein, daß alles bleibt wie's ift - und so flar die Worte Christi und die Worte des beutigen Tertes vor uns liegen: was werden fie ausrichten? - Meine Ante wort ist die: ich weiß keine andre, ich warte jahrelang auf eine beisere, ich fann nichts erlauschen, nichts vernehmen. Ich bleibe dabei: eine Ermabnung der befferen Gemeindeglieder, eine Singe= bung der Christen, die es find, an Christi Juchtbe: feble, ein vereintes Leben der Christen für Bucht und Liebe und Seiligung tann alleine fordern. Entschloffene, aufopfernde, selbstverleugnende Liebe derer, die da an Christum glauben. wird Siege erringen und manchen Brand aus dem Leuer reifen. Erinnert euch, wie es vor zwanzig, dreißig Jahren im Cande aussah, sagen die gern Jufriedenen: wo war damals Gottes Wort, wo Glaube, wo Christen? Und ja, fo sage auch ich Ungufriedener: febt auf die Erfolge der Aleinen, der armen Pfarrer und ibrer bekennenden Scharen. — und lernt daraus, wie man weitergebt. So kommt man vorwärts, wenn man nicht verzagt, wenn man fröhlich sich fürs Gute vereint, es unter Widerspruch und Leiden bekennt und übt. Da habt ihr einen nun verstandenen Tert; ihr habt die Jucht. auch die Abendmahlegucht als ein göttliches Gebot erkennen gelernt.

Auf nun, laft uns leben für Liebe, Liebeszucht, Abendmahlszucht, für beilige Tischzucht Jesu - für Zeiligung und Vollendung! Die Christen find, die seien es in vollem Ernste. Es sei ihre bochste Ungelegenheit, selig zu werden und fich des ewigen Berufes in diefer Welt wurdig zu verhalten. Die eigne Seele erretten, das fei das erfte, - und das zweite fei, die Bruder lieben und für die Mehrung ihrer Jahl, für die Beiligung, Grundung, Stärkung und Vollendung der Glaubensgenoffen zu leben. Jeder meide den bofen Schein, damit nicht andere durch den bofen Schein der Christen an der Sonne Christus irregemacht werden. Jeder halte Glauben und aut Gewissen und lasse sein Licht, sein Glaubenslicht leuchten, auf daß die Leute die guten Werke feben, auf daß durch gute Taten die Läfterung und Verleumdung überwunden werde und unfre geinde von uns fagen muffen: "Ja, fie find beffere Menschen." Und daß wir's werden, dazu belfe dem Christen der Chrift durch bruderliche Jucht. Lagt uns einander tragen mit unfern Schwachheiten, aber auch einander reigen und dringen, daß wir pormartskommen: keiner leide am andern Sunde, alle für einen, einer für alle muffe forgen in Demut, in Betenntnis der eignen Gunde, daß nicht der Balten im Auge den Splitter entschuldige, daß nicht in Bochmut das Werk der brüderlichsten Demut ersterbe.

Und wenn ihr also Glauben und gut Gewissen bewahret, dann steht nicht wie Schächer in den Gemeinden, geht nicht mehr feig und zappelnd

wie das bose Gewissen unter dem unschlachtigen Geschlecht, - auch nicht wie felbstgerechte, übermutige Tyrannen, die fich pharifaisch über andre erbeben: meidet beides, Verzagtheit und Ubermut - bittet aber Gott um demutspollen Mut, Jucht und Beiligung, Religion und Wahrheit unter euren Machbarn zu bekennen, zu vertreten, das Bofe anzugreifen, das Gute zu fordern, nach Befferung der Gemeinden mit aller Macht zu ringen. Micht die Rotte der Gottlosen hat das Recht in den Gemeinden: das werde ibnen nun auch einmal bekannt, ibr elend Recht werde bestritten - und die Christen, die Besseren in den Gemeinden, sollen es wagen, zu fein, was sie find. Driefter des Allerhöchsten, welche die Tugenden des, der fie berufen bat von der Linsternis zu seinem wunderbaren Licht, mit kubnem Wort und heller Tat bekennen. — Auf diesem Wege gibt es Leiden, wer weiß welche. Aber es gibt keinen andern, die Gemeinden, so wie sie sind, zum Guten aufzurufen. Die Stimme des Predigers ift zu einfam: fo laft nun Bottes Drommeten in Saufen blafen und Jerichos Mauern fallen. Getroft den Leidensweg der Liebe gegangen, meine Bruder! "Saffet das Urge. hanget dem Guten an", vermabnt die Schrift unfre Seelen. Woblan! Laft uns Protest gegen alles Bofe einlegen: laft uns ausdauern in Derteidigung des Guten, - und laft uns anbalten am Gebet und Sleben, daß unfer treues Tun und Meinen gefegnet fei, unfre gehler der beiligen 21b= ficht, für die wir leben, nicht binderlich feien und unfre in Gott getanen Werte durch des geren Blut gereinigt und durch feinen Geift gefegnet feien für die Welt und für die Rirche.

Das Leben geht hin, bald ist es verraucht: ist es gar dahin — so sind wir reich und groß, wenn wir selig sind, und wir haben nicht umsonst gelebt, wenn wir unter dem unschlachtigen Geschlechte unsrer Gemeinden Wahrsheit und Recht, Glauben und Zeiligung gelehrt, empsohlen, soviel an uns lag, verteidigt und aufrechtgehalten haben.

Diese meine Rede, welche ich nach dem Liebesberuf eures ehrwürdigen Zerrn Pfarrers unter euch gehalten habe — in der Sintracht mit ihm, nehmet freundlich auf. Der Zerr aber lasse meine Worte gesegnet sein. Auf ihn und seinen Segen harre ich. Nicht leer laß, o Zerr, was an dieser meiner Rede richtig ist, zurücktommen. Ich gib, daß es tue, wozu es gesprochen ist! Umen.

II.

Um Abend des ersten Ostertages

1. Ror. 5, 6—8

Wer, meine lieben Brüder, von euch allen hat schon einen großen Wendes punkt seines eignen Lebens erfahren — und hernach vergessen? Der Tag des ersten Abendmahlsgenusses fällt bei uns in eine sehr frühe Jeit des Lesbens; wie viele Dinge folgen hernach, die ganz geeignet sind, den frühen

Lindrud zu verwischen und in Vergeffenheit zu bringen; bennoch, wer vergift feinen ersten Abendmablstag? Und wer vergift feinen Bochzeitstag, den Todestag feiner Eltern und alle bervorragenden Tage feines Lebens? Wenn nun aber niemand die Wendepuntte feines Lebens vergift, wieviel mehr werden fich folche Tage unverwüftlich der Erinnerung einprägen, die zugleich für uns und für andre, oder gar für uns und die ganze Welt große. folgenreiche Wendepunkte geworden find. Diese Schlüsse, meine Lieben, find mir immer gekommen, fooft ich die Behauptung borte, daß die ersten Chris ften teine Seste gefeiert batten. Ich babe es nie geglaubt und nie glauben können, weil es mir so unnatürlich, so gar nicht zur Einfalt des beiligen Lebens zu passen schien, welches die beiligen Apostel batten und das von ihnen auf die ersten Gemeinden überging. Im Gegenteil scheint es mir fast über den Tweifel erhaben zu fein, daß die großen Dinge, welche der herr an Oftern und Pfingsten unter den Seinen getan bat, fich in jedem wiederkehrenden Jahre in der Erinnerung der Christen erneuern mußten, festlich und feierlich erneuern mußten, auch wenn sich dazu weiter tein Unlag gefunden batte. Mun tam aber dazu noch ein andrer Umstand, der nämlich, daß die judendriftlichen Gemeinden fich durch das Christentum von ihrem alten gottesdienstlichen Leben feineswegs fo losgetrennt fühlten, daß fie für die von Jugend auf gewohnten Sestfeiern gar teinen Sinn mehr gehabt bätten. Die großen Taten der Erlösung und Beiligung der Welt trafen ja fo genau mit judischen Sesten zusammen, daß man fogar auf den Gedanken tommen konnte, Gott felbst, dem alle seine Werke bewußt sind vom Unfang der Welt ber, habe die alttestamentlichen Seste gerade für die Zeiten angeordnet, an welchen er nach seinem ewigen Rate die großen Taten der Erlösung und Zeiligung vollbringen wollte. So trifft ja mit dem jüdischen Daffahfeste der Tod und die Auferstehung Jesu Christi, mit dem judischen Dfingstfeste die Ausgieffung des Zeiligen Weistes gusammen, und die altgewohnten Leiertage bekamen für den Judenchriften nur eine neue, böbere Bedeutung mehr. Daraus ichon gebt bervor, daß auch die erfte driftliche Zeit ihre Seste werde gefeiert baben. Wir finden aber auch in der Beiligen Schrift die bestimmten Spuren davon, Im 16, Ravitel unseres Tertesbriefes, welcher in das Jahr 57 n. Chr. ju fetgen fein wird, ichreibt St. Paulus D. 8: Er wolle in Ephesus bis Dfingften bleiben. Auch lefen wir Ap. Welch, 18, 21 und 20, 16, daß der Apostel in Jerusalem im Jahr 58 babe Dfingften feiern wollen. So feierte also der Apostel Paulus Pfing= ften, und zwar nicht bloß in Jerusalem, der judenchriftlichen Mutter: gemeinde, sondern auch in der beidendriftlichen Gemeinde Ephefus. Kann man da zweifeln, daß er auch feine beidendriftlichen Gemeinden zur Pfingft= feier werde angeleitet baben? Und kann man fich denken, daß er, der große, von allem Judaismus freie Lebrer der Beiden, mit diefen ein judisches Pfingsten werde gefeiert baben: wird nicht die driftliche Beilstat das Bervorstechenofte der geier gewesen sein? Wenn er fie aber angeleitet bat, Dfingsten zu feiern, wird er fie nicht angeleitet baben, auch Oftern gu feiern? Die Untwort wird wohl aus Up.=Gesch. 20, 6 mit ziemlicher Klarbeit zu

nehmen fein. Da schreibt nämlich St. Lutas: "Wir aber schifften nach den Tagen der füßen Brote von Philippi ab." Alfo feierte der Apostel mit Lufas zu Philippi in Mazedonien das Seft der fuffen Brote, und zwar in einer beidendriftlichen Gemeinde. Man konnte zwar allerdings fagen, es könne bier ebensogut angenommen werden, daß der Ausdruck: "nach dem Seft der fuffen Brote" bloff zur Zeitbestimmung diene. Allein warum dann gerade diese Weise der Teitbestimmung, jumal in der Apostelgeschichte, von der man doch nicht einmal fagen kann, daß sie im Interesse der Judens driften geschrieben fei? Die Apostelgeschichte ift offenbar in beidenchrift= lichem Sinne gefchrieben. Wenn aber bas, wogu dann die judifche, den Beidendriften ferneliegende Zeitbestimmung, wenn diese nicht gugleich gu einer driftlichen geworden ift? Bier treten wir nun unferm Terte naber. Alus Kap. 16 unfres Tertesbriefes muß man wohl schließen, daß der erfte Brief an die Korinther turg por der öfterlichen Zeit geschrieben ift. Bemertt man aber diefe Zeit des Briefes, fo werden unfre Tertesverfe, nament: lich D. 7 und 8, taum anders zu versteben sein als eine Ermunterung gur Ofterfeier, nicht zur judischen, sondern zu einer driftlichen, welche von der jüdischen unterschieden wird. Oder was foll es denn beißen, wenn St. Paulus idreibt: "Chriftus, unfer Daffah, ift für uns geschlachtet: fo lagt uns nun Sest feiern, fo laft uns Oftern balten nicht im alten Sauerteige?" Was follen diefe, was follen alle andern Begiebungen auf das alttestamentliche Ofterfest, wenn es tein neutestamentliches Ofterfest gibt? Wenn man auch fagen wollte, die neutestamentliche Daffahfeier fei eine immerwährende, unfer Paffah fei am Karfreitag geschlachtet und das neutestamentliche Osterlammsessen dauere ebensolange, als die Verkundigung des Todes Christi dauern solle, nämlich bis der Berr tommt, so ist mit aller Wahrheit, welche sich darinnen ausspricht, doch der Ausdruck: lagt uns Sest feiern, noch nicht erklärt, der eben doch auf eine bestimmte Zeit, auf eine bestimmte Seier binweift und uns in der Überzeugung bestärten kann, daß St. Daulus mit seinen Beidenchriften bereits ein driftliches Passabfest, ein neutestament= liches Oftern gefeiert habe. Allerdings gewinnt in der Darftellung unfres Tertes dies Ofterfest St. Dauli gang die Gestalt eines Abendmablsfestes. "Unfer Paffahlamm ift geschlachtet", nämlich am Rarfreitag. "So laft uns Sest feiern, Oftern halten", das ist das Gedachtnis der Aufopferung Jefu im öfterlichen Sakramente begeben. Allein, meine lieben Bruder, wenn auch in unferm abendlandischen Bewuftfein bei der Ofterfeier binter dem Gedanken der Auferstehung der Gedanke des beiligen Abendmables gurud: tritt, so mabnt uns doch eben unfre Epistel, ibn mit dem Gedanken der Auferstehung vielmehr zu verbinden. Ohne die Auferstehung Christi tein Abendmahl. War' er nicht er ft anden, fo wurde niemand feine Stiftung geehrt und ein Abendmahl gehalten haben. Erst nachdem er in der Auferstehung als Gottes ewiger Sohn und unfer Goberpriester erwiesen ist, dazu als das Gott angenehme Passahlamm, gewinnen alle seine Worte und alle feine Werke, in der Zeit feines fleisches getan, Kraft und Leben. In Kraft seiner Auferstehung feiert man das Abendmahl und in das Abend: mahl herein strömt die Kraft des Todes und der Auferstehung unfres Passahlammes Christus. Daher ist auch des Ostertages höchste, fröhlichste Seier von alten Feiten her, sa wie unser Text zeigt, von Ansang her, die Feier des Abendmahles Jesu, der da tot war und ist wieder lebendig gesworden, der uns auch nicht bloß reichet den Leib seines Todes, sondern den Leib der Auserstehung und das lebendige, unverwesliche Blut, in beiden aber eine Speise und Arzenei des ewigen Lebens.

Ist nun das Osterfest ein Sest des Abendmahles des Auferstanbenen, so last uns nun auch einmal seben, wie wir es nach der Lehre
St. Pauli begehen, wie die Gemeinden an Ostern das Abendmahl effen und feiern follen. Alles, was wir darüber lernen
werden, wird dann zugleich für die gesamte österliche Lebenszeit der Abendmahlsgemeinde und für jeden Abendmahls genuß maßgebend
sein, der auch nicht in die Zeit der Ostern fällt.

Auch bei diefer Unweisung schlieft sich der Apostel gang an die alttestamentliche Paffabfeier an. Von dem eigentlichen Paffabeffen, dem Daffablamm felbst, ift allerdings teine Rede: das Lamm ift Christus, im Abend= mable gegeffen. Dagegen aber bat das alttestamentliche Daffabmabl auch geringere Mebenspeisen gehabt: infonderheit die ungefäuerten Ruchen, welche jum Lamm gegeffen werden mußten. Diefe Verbindung der ungefäuerten Ruchen mit dem kamm ist es, auf welche der Apostel in unserem Texte zu= meist fieht. Mit dem Lamme, der himmlischen Speife, vereinigt fich das ungefäuerte Brot, die irdische Speife. Wie nun das kamm die Simmels= fpeife bedeutet, die uns im Sakramente gegeben wird: fo fragt es fich nun, was durch die menschliche Speise bedeutet wird, die wir unter dem un= gefäuerten Brote gu fuchen haben. Diefe grage aber loft uns unfer Tert mit voller Sicherheit. Das ungefäuerte Brot bedeutet die Gemeinde, welche im Sakramente mit Chrifto, ihrem Daffahlamm, verbunden wird. Ware das nicht der Sall - so wurde der Apostel nicht sagen können: "Seget den alten Sauerteig aus, auf daß ihr ein neuer Teig feid, gleichwie ihr ungefäuert feid." Da ift alfo nichts anderes gefagt als: die Gemeinde ift der Teig, das Brot, entweder gefäuert oder ungefäuert, neu oder alt. Diese von dem beiligen Apostel gegebene Deutung ist nicht etwa bloß ein willkurliches, menschliches Gleichnis, sonft wurde es für die Korinther keine schlagende Rraft haben, sondern sie ist die Offenbarung des Inhaltes, welcher im alt= testamentlichen Vorbilde verborgen war. Gleichwie, um mit dem Rirchenvater und der Abendmablsvermabnung zu reden, aus vielen Körnlein ein Brot zusammengebacken wird, so entsteht aus vielen einzelnen Menschen nach Gottes Willen eine Gemeinde, Wie diese Gemeinde zum neutestamentlichen Paffah gebort, so ift fie auch felbft von neuer Urt, oder wie der Apostel fagt: ein neuer Teig; zum neutestamentlichen Paffah paßt teine alttestamentliche Gemeinde; das Vorbild ift vergangen, das Urbild gekommen, der Berr macht alles neu. Er ift aber auch ein Eiferer fur den neuen Charafter der driftlichen Gemeinde und war es schon zur Zeit, da er die Porbilder einsette. Darum gebot er in der Zeit des Porbildes, daß gur

Beit des Paffabe der alte Sauerteig weggetan, ausgefegt werden mußte. Much Sauerteig ift Teig, fo muß auch das, was unter Sauerteig gemeint ift, eine Verwandtschaft mit dem haben, was unter dem Teige begriffen ift. Ift alfo ber Teig die Bemeinde, fo mun der Sauerteig Menschen bedeuten, die fich zur Gemeinde fügen wie man den Sauerteig gum Teige fügt; es muffen aber Menschen gemeint fein, welche fich von dem Teige auch wiederum unterscheiden wie Sufteig vom Sauerteig, alfo bofe Menschen, denn fuß ist bier gut und sauer ift bofe. Dazu muffen diefe bofen Menschen eine ansteckende Araft auf die Gemeinden haben, wie der Sauer= teig den Sufteig verfäuert, fonft wurde der Apostel weder fagen: "Ein wenig Sauerteig verfäuert den gangen Teig", noch wurde er die ftarte Aufforderung ergeben laffen: "Leget den alten Sauerteig aus." Das Beifpiel der Gottlofen ift alfo fraftig gum Verderben, und daber foll es wirtungslos gemacht werden dadurch, daß man fie binwegschafft, und wie der Apostel felbst im Verlaufe des Kapitels fagt, aus der Gemeinde wegtne. Dies alles geht aus unferm Terte unzweifelig bervor. Darum muß es auch aus dem gangen Jusammenhang unzweifelig fein, daß der Apostel in Beziehung auf das Ofterfest bei dem Genuft des neutestamentlichen Ofterlamms im Abendmable ernste Jucht verlangt und haben will, daß die Gemeinden bei ihren Abendmablogangen jedes bose Beispiel entweder entfernen oder umwandeln sollen und daß in bezug auf die Ofterfeier sowie auf jede Abendmablsfeier, durch welche unfere Lebenbzeit zu einer öfterlichen umgestempelt wird, großer Eifer und beilige Sorgfalt für Reinigung und Reinerhaltung der Gemeinden erfordert wird. Abendmablezucht, insonderheit österliche Abendmablezucht, ist eine nötige vom Apostel geforderte Sache. Darum fagt auch der Apostel: "Laft uns Oftern halten nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Schaltheit und Bosheit, fondern in den füßen Broten der Lauterkeit und Wahrheit." Da= mit will er nicht blog, daß jeder Christ auf sich felber feben foll, die üble Mischung zwischen Gut und Bos in fich meiden, die Einfalt eines aufrichtigen und wahrhaftigen Bergens, Die Sunigkeit eines göttlichen Bemutes berftellen; fondern er will eine folche Lauterkeit, Einfalt und Sugigkeit baben, welche fich gegen die Unwefenheit des Bofen in der Bemeinde wehrt und gegen die Unstedung desfelben auf der But ift. -Wer nun bier nicht fieht, meine lieben Bruder und Schwestern, daß der Upostel von den Abendmahlsgemeinden Jucht verlangt, ja sogar strenge Jucht, und daß es nach seinem Sinne die Liebe zu allen fordert, daß man die einzelnen bofen Beispiele von der Gemeinde ausscheide, wenn man sie mit der bekehrenden Liebe nicht überwältigen fann, der hat nicht viel Auge, der ift nabe an der Blindheit. In den alten Gemeinden berrichte der Grundfat: "das Beilige den Beiligen", das ift: das Daffablamm gum füßen Teige. das Abendmahl denen, die nach Gerechtigkeit hungert und durftet. Mach unserem Terte ift diefer Grundsat auch vollkommen gerechtfertigt, und wer es mit der Bucht, mit der Abendmablezucht, mit der öfterlichen Bucht nicht

genaunimmt, von dem könnte man auch wohl behaupten, er nehme es mit den apostolischen Worten nicht sehr genau, diene den Verhältnissen der jammervollen Mischung, die in der Kirche sich findet, anstatt darnach zu ringen und darauf zu dringen, daß die Verhältnisse von innen heraus ere neuert und gereinigt werden.

Es gab einmal, meine lieben Brüder, eine kirchliche Dartei, die Movas tianer, welche denen, die nach der Taufe in offenbare ichwere Sunden fielen. teine Absolution und teine tirchliche Troftung mehr zuwendeten. Sie fagten gerade nicht, daß derlei Menschen unrettbar verloren waren, fie wollten Gottes Barmbergigkeit nicht beschränken, aber die Rirche bielten sie nicht befugt, im Mamen Gottes mit folden armen Sundern troftend umzugeben: eine solche novatianische Jucht konnen wir nimmermehr wollen. Es gab auch noch eine andere Rirchenpartei, die Donatisten, die zwar iene novatianische Strenge ein wenig milderten und denen, die nach der Taufe gefündigt batten, wenigstens in der Todesnot den firchlichen Troft gespendet wissen wollten, die aber nichtsdestoweniger von der Kirche verlangten, was Christus nicht glaubte verlangen zu tonnen, nämlich daß alle Blieder rudsichtlich ibres Wandels so rein sein follten, wie die Rirche in ihrem Grund: fat war. Diese Donatisten mußten bald an ihrem eigenen Beisviele erleben, wie unbesonnen ibre Boffnung war und wie jedes Mag überschreitend der von ihnen gehegte Gedante, völlig reine Rirden berftellen zu können. Auch mit diesem Donatismus konnen wir nichts zu ichaffen baben wollen. In der alten katholischen Rirche felbst führte man nach der dezianischen Verfolgung für die Gefallenen eine icharfe Buggucht ein: man fente vier Stationen der Bufte fest, welche jahrelang ausgedehnt wurden, so daß ein Gefallener fogar zwanzig und mehr Jahre brauchen konnte, um die Stufen der Buffzucht durchzumachen. Auch vor dieser unapostolischen und unevangelischen Strenge bebüte uns der Berr, selbst in diefer elenden jammervollen Zeit, in welcher der bofe Sauerteig den guten fast gang und gar durch= drungen zu haben icheint. Es muß eine Boffnung fein fur jeden Sunder, und wenn der forintbische Blutschänder, von welchem in unferm Tertkapitel die Rede ift, von der Gemeinde und dem Apostel wieder aufgenommen wurde, sobald er Buffe tat, so ist es offenbar, daß auch der, welcher nach der Taufe in ichwere Sunden fiel, von Gott und feiner Bemeinde um Christi willen wieder angenommen werden kann. Aber wenn wir auch aller novatianischen, donatistischen und altkatholischen übertrei= bungen der Jucht widersteben muffen, so durfen wir ihr doch nicht über : haupt widersteben, weil ja der beilige Apostel Paulus, als er dies schrieb, Bucht, Abendmablezucht und folde Abendmablegemeinden verlangt, wie sie das Vorbild des alttestamentlichen Süfteiges vorbedeutet hat. Machdem das Verderben fo groß geworden ift, wie wir es täglich unter uns erkennen muffen, bat die Wiederherstellung auch nur eines geringen Mages von Jucht fo große Schwierigkeiten, daß denjenigen, die es mit unbesonnenen Soffnungen und ohne Renntnis des großen Verderbens versucht haben, oft fcnell aller Mut gerrinnt und fie lieber alles gebenlaffen wie es tann und mag, als daß sie mit Beständigkeit, langsam, aber unwidertreiblich, die Ordnung Christi in den Gemeinden wieder herzustellen suchten. Aber mag es nun leicht oder schwer gehen, gelingen oder nicht gelingen, so bleibt doch das Wort des Apostels stehen und man muß dennoch immer wieder presdigen und sagen, daß eine zuchtlose Forde keine Gemeinde, kein neuer Teig, kein Süsteig, sondern ein verderbter durchsäuerter Teig sei, der zum Osterlammsessen des neuen Bundes nicht paßt und beim Abendmahl Christi des Berrn selbsteigene hohe Mißbilligung sindet.

Diese Auslegung, meine lieben Brüder, bringt allerdings wenig Ofter: freude mit fich. Sie ift von tiefer, ichmerglicher Trauer begleitet. Wenn man diese Ofterepistel lieft, da konnte es einem werden wie den beimgekehrten Ifraeliten, da fie das Gefetzbuch Mosis fanden. Die Freude am lautern Wort des geren konnte Reue und Buffetranen bringen und das Ofter: balleluja in lauter Sundenbekenntnis und flebendes Apriezeleison verwanbeln. Es ware auch gar nichts Befferes zu wunschen als eine folche Wir= tung, welche, sowie sie eintreten wurde, die Grundlage zu der größten greude bilden konnte. Wie kann eine Ofterfreude beim Sauerteig, beim alten Teig, beim verderbten Teige stattfinden? Wenn gleich die öfterliche Zeit vorhanden ist, so bleibt doch nicht das Galleluja, sondern die Buke für alle diejenigen die nötigste Sache, die fich, wie die Gemeinde zu Korinth, den Tadel des Apostels gefallen laffen muffen, der da fpricht: "Euer Rubm ift nicht fein, wiffet ibr nicht, daß ein wenig Sauerteig den gangen Teig durch fäuert ?" Das aber muffen fich die Gemeinden unseres Vaterlandes weit und breit gesagt fein laffen. und ich wüßte in der Tat feine einzige Ausnahme unter allen Gemeinden unserer Beimat zu machen. Das Passablamm wird zwar allenthalben geaessen und Oftern überall gefeiert, aber nicht in sußen Broten, sondern im alten Sauerteig, und alles, was bisber gescheben ift, um nicht novatianischen, donatistischen und altkatholischen Übertreibungen, aber den Sorde= rungen Christi und seiner Apostel genugzutun, ist allerorten so klein und gering, daß man es kaum anschlagen und etwas nennen kann. Wir und unsere Väter, dazu auch die Birten und Lehrer der letten und der früheren Zeit haben durch völlige Vernachläffigung der apostolischen Worte soviel gefündigt und so großen Jorn Gottes aufgehäuft, daß in der Tat nicht mehr abzuseben ift, wie die Strafe aufgebalten und geholfen werden kann, Wenn Bekenntnistreue und Jucht die beiden Beine find, welche den Leib der Kirche tragen, so kann man sich kaum der Bemerkung erwehren, daß wenigstens das eine Bein, nämlich die Jucht, labm, tot und obne Tragkraft ift. So muß dann der gange Körper mit all feinem Ballaft und übergewicht fich dabinschnellen auf dem felbst wunden einen Beine, binten und hupfen, bis er in die Grube fällt, die ihm der Seind auf seinem Wege bereits gegraben hat. Es ist mir febr leid, wenn der zweite Teil dieses Vortrags dem ersten so wenig entspricht, betrübt machen und greude storen kann, aber die Schuld liegt nicht an mir, nicht an dem Terte, sondern allein an den Umständen und am Justand der Gemeinden. Der Simmel ist voll österlicher Sreude, die Tische zum Passahmable sind alle gedeckt, aller überfluß ist vorshanden, es könnten Millionen satt werden und essen, es könnte ein Ostersjubel, ein Passahgesang, ein Freudenton in der Welt sein, der alle Zeiden wecken und fröhlich machen könnte, aber es ist nicht so, weil allenthalben die surchtbarste Juchtlosigkeit herrscht und am Ende gar von denen verteidigt wird, die sich vielmehr der Sünden schämen und bekennen sollten, was für eine große Mitschuld auch sie an diesem Verderben tragen.

Als Jerusalem bereits belagert war, lief ein Mann, Jesus, Anani Sohn, wie wahnwitzig in der Stadt und auf ihren Mauern herum und rief ohn Unterlaß: "Webe, webe Jerusalem!" Man suchte ihn zu stillen mit guten und mit bösen Worten und mit Strafen, aber er blieb seinem Weherus getreu, bis ihn ein seindliches Wurfgeschoß unterbrach und er mit den Worten niedersant: "Webe auch mir!" So ist es bei uns. Wehe Jerusalem, webe auch mir, ist der Auf. Webe dem Ganzen der Kirche, wehe den einzelnen Gliedern, wehe allen. Der Teig ist versäuert, der Sauerteig droht den wenigen guten Teig vollends zu verschlingen, alles ist sauer, schier nichts paßt zum Osterlamm. Da belse uns der einige Selser und verleihe uns, daß wir hoffen, wo nach Menschen Ansicht nichts zu hoffen steht. Er verleihe uns ein fröhliches Auserstehungssest seiner Kirche, und lasse noch einmal seine Toten wieder leben und die Kinder seiner Kirche grünen wie die Olzweige um seinen Tisch her. Amen.

## Um Ostermontage

### Apostelgesch. 10, 34—41

34. Petrus aber tat seinen klund auf und sprach: Aun ersahre ich mit der Wahrbeit, daß Gott die Person nicht ansiehet; 35. sondern in allerlei Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. 36. Ihr wisset wohl von der Predigt, die Gott zu den Kindern Israel gesandt hat und verkündigen lassen den Frieden Gottes (welcher ist ein Zerr über alles), 37. die durch das ganze jüdische Land geschen ist und angegangen in Galiläa, nach der Tause, die Iohannes predigte: 38. wie Gott denselbigen Iesum von Tazareth gesalbet hat mit dem heiligen Geist und Krast; der umhergezogen ist und hat wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teusel überwältiget waren; denn Gott war mit ihm. 39. Und wir sind Zeugen alles des, das er getan hat im jüdischen Lande und zu Ierusalem. Den haben seisten Tage und ihn lassen offenbar werden, 41. nicht allem Volk, sondern uns, den vorerwählten Zeugen von Gott, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auserstanden ist von den Toten.

Im heutigen Evangelium sehen wir den Auferstandenen selbst, den größe ten Prediger der Auferstehung, unter seinen Jüngern wandeln und hören ihn reden von der Notwendigkeit seiner Leiden und von der Serrlickeit, in welche er durch Leiden eingegangen ist. Dem Evangelium völlig entspreschend tritt in der sogenannten epistolischen Lektion der Vorredner und Ans

führer der Apostel, der beilige Detrus, auf und predigt von den Leiden und von der Auferstehung Chrifti. Go predigt also neben dem Beren felbst fein großer, hober Apostel über ein und dasselbe Thema und von dem gleichen Wegenstande, und wird uns also hiemit gezeigt, welches Thema der Berr nach seiner Auferstehung als das nötigste und seligste selbst vorgelegt hat und bat vorlegen laffen. Doch nicht allein deshalb vaffen die beiden Texte zusammen, sondern fie bilden miteinander zwei Stationen eines und des= selbigen Weges der Wahrheit zu einem Ziele. Der Weg der Wahrheit geht von Jion bis an die Enden der Erde, führt das Licht zuerst den Juden, darnach den Beiden zu. Da predigt nun im Evangelium Christus den Juden, in der Epistel aber Detrus den erften Zeiden Kreug und Auferstehung des Erlösers, Buffe und Vergebung der Sunden. Es ift also vom Evangelium gur Epistel gewissermaßen eine versvektivische Aussicht von Jion durch Judaa und Samaria bindurch bis zu den fernen Zeiden. Damit wird uns gezeigt, wie die öfterliche Botschaft und die Ehre Gottes alle Lande erfüllen foll, und wie das Licht des Ofterlamms teine Grenze kennen soll, soweit die Wolken geben. — Dabei ist es auch der Mübe wert, darauf aufmertsam zu machen, daß von Oftern bis Pfinaften eine und diefelbe freudenreiche Teit ift: Oftern ift Ausgangs. Dfingften ift Endpunkt derfelben. Diese Jusammengeborigkeit der Zeiten erweist sich auch in der epistolischen Wahl der beiden zweiten Seiertage an Oftern und Pfingsten. Die Terte fur beide find aus der Beschichte der Bekehrung des Kornelius, des Zauptmanns von Cafarea genommen. Do der öfterliche Tert aufbort, schlieft sich der Ofinasttert an; beide zusammen bilden ebensowohl ein Ganzes als die Zeiten, für welche sie gewählt sind. Es ist also ein heiliger Sortschritt von Oftern bis Pfingsten und die Botschaft der Auferstehung hat die Ausgießung des Zeiligen Geistes im Gefolge. Den Weg dieses Sortschritts laft uns auch in diesem Vortrag betreten, indem wir nun gunächst den österlichen Text ins Auge fassen und nach feiner Eigentümlichkeit betrachten.

Wenn wir den Inhalt unseres Textes übersehen und zwar im Jusammenbange mit den zwei ersten Versen der Epistel des zweiten Pfingsttages, so finden wir, daß derfelbe vom erften bis zum letzten Worte ein Banges bildet, eine Rede, welche ebensosebr eine Untwort auf die Frage des Kornelius nach der Botschaft, die Gott durch Detrus ibm schiden wollte, als an und für sich ein abgerundeter Vortrag ist mit einem Eingang, welchen die augenblicklichen Verhältnisse an die Sand geben, mit einer historischen Dars legung der evangelischen Geschichte, die selbst wieder im 36. Derse wie in einem Thema gusammengefaßt ift, und gulett mit einem fräftigen Schluß. Der Schluß jedoch, sowie vor demselben schon ein Vers, welcher den Ubergang von der Erzählung zum Schluffe zu machen geeignet ift, geboren nicht gu dem beutigen Terte, der im Gegenteil, recht öfterlich, mit Erwähnung der Auferstebung abbricht. Der beutige Tert für fich allein genommen besteht demnach aus dem Eingang der Rede Petri an Kornelius und die Seinen im 34. und 35. Ders, im übergang gur Er: 3ablung im 36. Derfe, und in der Ergablung des Lebens:

laufes Christi felbst, von der Taufe Johannis bis zur Auferstehung.

Ein Mensch, der seine Erbauung bauptfächlich in der Erregung des inneren Lebens findet und fich nie fur erbaut balten tann, außer wenn dies fein inwendiges Leben einen neuen fühlbaren Juflug empfangen bat, wird unfern Tert zwar öfterlich finden, weil er mit der Auferstehung Christi und den vierzig Tagen nach der Auferstebung abschlieft, aber er könnte doch auf den Gedanken kommen, daß der eigentliche Inhalt ein durftiger fei. - nur ein kurzer überblick des Lebenslaufes Jesu. Allein es gebt auch bier wieder. wie jener Kirchenvater fagte, daß Gottes Werte in den Augen der Menschenkinder dadurch den Wert verlieren, daß man sie beständig vor den Augen bat. Der Bauvtmann Kornelius und die Seinen werden ein gang anderes Urteil über den Sauptinhalt der Rede Petri gehabt haben als wir und unsersgleichen durch die Gewohnheit abgestumpfte Lefer. Auch Gott im Simmel felbst bat ein anderes Urteil gehabt, sonst wurde sich nicht mit der scheinbar durftigen Predigt eine fo gewaltige Bewegung der Gemuter und die Ausgieffung der besonderen Gnadengaben des Zeiligen Geiftes verbunden baben. Auch eine genauere und eingebendere Betrachtung des Tertes felber kann von dem leichtsinnigen Urteil abführen und zur rechten Unsicht unferes großen Tertes leiten. Ich dente, wir versuchen es querft, die Saupt = fache der Predigt Petri, die eigentliche Ofterbotichaft dars gulegen und dam den Eingang Detri fur uns gum Schluffe gu machen.

Vor dem beiligen Petrus ift eine barrende Schar versammelt, eine Schar von Beiden, welche durch das wunderbare Erlebnis des Bauptmanns Kornelius zur bochften Begier und Aufmerksamkeit für die Botschaft des Apostels Detrus erweckt waren. Kornelius selbst hatte sich mit der Lehre und der Hoffnung der Juden bereits bekanntgemacht, er war ein Proselyte. Vielleicht waren auch diejenigen, welche er zu sich eingeladen hat, um die Bot= schaft des beiligen Apostels zu empfangen, derselben Richtung zugetan, so daß man auch eine allgemeine Bekanntschaft mit demienigen, was seit der Taufe Johannis im Lande vorgekommen war, bei ihnen voraussetzen konnte. Eine folde Bekanntschaft im allgemeinen schreibt ihnen der beilige Petrus im 36. Verfe gang offenbar zu. Ja nicht bloß im 36. Verfe, sondern auch bis zum 39. Er fagt: "Ihr wiffet wohl von der Predigt, die Bott zu den Kindern Ifrael gefandt hat und verkundigen laffen den grieden durch Jesum Christum, welcher ift ein Berr über alles." Es geht daraus bervor, daß, wie es ein andermal beißt, die Geschichte Jesu nicht im Winkel geschehen ift, sondern zur Kenntnis und zum Gespräche aller kam, so daß man fie schon zu Detri Jeit kaum zu lehren brauchte, fo bekannt war fie überall. Das liegt gang offenbar in den Worten: "Ihr wisset die Predigt oder die Rede, welche Gott den Kindern Ifrael sandte, da er ihnen durch Jesum den grieden verkundigen ließ." Ob aber gleich Petrus Kornelio und den Seinen eine allgemeine Bekanntschaft mit der Geschichte Christi gutraute, fo wiederholte er fie bennoch, ohne Tweifel gur Berichtigung und 356

Läuterung beffen, was fie wußten, sowie zur Bestätigung des Richtigen, was sie vernommen batten. Bei diefer Erzählung fängt er wie Markus und Johannes in ihren Evangelien mit der Taufe Johannis die Geschichte des Berrn an, und unterscheidet von dem Bekannten, welches fich feit jener Jeit Bugetragen bat, das Unbekannte, welches fie nicht wiffen konnen: diefes Un= bekannte bildet den zweiten Teil der Erzählung und ist nichts anders als die Weschichte der Auferstebung unsers Berrn und der vierzig Tage nach der Auferstehung. Durch das Unbekannte bekommt das Bekanntere nicht bloß die richtige Kortsettung, sondern auch das Tiel, da es keinem Zweifel unter= liegen kann, daß die Auferstehung unfers Berrn das Biel feines gangen Lebens und des Meuen Testamentes Siegel genannt werden darf. Das Bekannte fent der Apostel in die Taufe Johannis, in deren Anwendung auf Jesum von Mazareth, in die großen Taten unsers Beren feit feiner Taufe und in seine Areuzigung. Von der Taufe Johannis gibt er Zeugnis, daß sie mit allem, was unmittelbar auf fie folgte, eine bekannte Sache in gan; Judaa geworden sei. Von der Taufe Jesu durch Johannes sagt der Apostel, fie fei eine Salbung gewesen mit dem Zeiligen Beifte und der Kraft Gottes. Don den Umtsjahren Jesu berichtet er, der Berr habe das Land durch: wandert und Gott fei so mit ibm gewesen, daß er alle diejenigen babe beilen können, welche vom Teufel überwunden gewesen seien, es seien auch diese Taten keine Marchen, sondern die Apostel feien felbst Augenzeugen von allem gewesen, was der Berr im judischen Land und in Jerusalem getan. Durch die Erwähnung der Taufe Johannis, die allgemein bekannt war, durch die Auffassung der Taufe Jesu als Salbung, durch die Bervorbebung der großen Taten Jesu mußte die Erwartung der Juhörer von Christo dem Berrn ebensosehr gesteigert werden, als sie nun durch die Erwähnung des schmäblichen Endes Christi am Areuz zu Boden fant. Sur ein solches Leben schien ein solches Ende nicht zu passen; es schien, als wolle sich der göttliche Strom des Lebens Jesu in die Erde verlieren. Lier aber ichlieft fich eben dasjenige an, was tein Kornelius wiffen konnte: die Geschichte der Auferstehung unfers Beren, seiner Erscheinungen und feines Jusammenlebens mit den Aposteln während der vierzig Tage. Bemerkenswert ift es, daß St. Petrus die Auferstehung von den Erscheinungen des Auferstandenen so febr trennt, die Erscheinungen teineswegs als notwendige Solgen der Auferstebung faßt, sondern als besondere Gottesgaben; denn es beißt ja: "Gott bat ibn auferwedt am dritten Tage und ibm gegeben ju ericheinen, oder offenbar gu werden." Er hatte alfo wohl auferstehen können und verborgen bleiben, wenn nicht der Blaube an die Auferstehung durch die Erscheinungen bedingt gewesen wäre. Die Erscheinungen Chrifti hatten eine bedingte Motwendigkeit, des Glaubens we= gen. Sie mußten aber teine allgemein fichtbaren fein, um ihren 3wed gu erreichen. Darum erschien auch Christus nicht jedermann, sondern er erzeigte fich denen, die schon ohne und vor der Auferstehung an ihn geglaubt hatten, diesen aber allerdings so nabe, daß er auch mit ihnen af und trant. So waren fie dann Zeugen im Lande und auf Erden, die unverwerflich genannt werden mußten, während doch auf diese Weise die Jeit der Gnaden des Reuen Testamentes von der letzten Wiederkunft und allgemeinen Offensbarung Christi unterschieden war. Denn in dieser letzten Jeit wird der Serr nicht bloß den vorerwählten Jeugen, sondern allen Menschen erscheinen. Es wird dann keines Glaubens bedürfen, um seine Gegenwart zu fassen, weil sie jedermann mit Augen schauen wird; in der apostolischen Jeit aber gibt es zwar auch ein Schauen, ein Augenzeugnis, aber nur wenigen wird es zugeschrieben, und diesen in keiner andern Absicht, als daß die Menschen dadurch möchten gläubig werden. Auf das wohlbeglaubigte Schauen der Apostel sollte sich der Glaube der ganzen Welt gründen.

Biemit ift uns nun die Ubersicht nicht blok des lebrhaften Teiles der beutigen Epistel, sondern überhaupt desjenigen gegeben, was die Apostel in ihren Predigten an Juden und Zeiden als erste Grundlage zu gebrauchen pflegten. Die Apostelgeschichte enthält mehrere apostolische Reden, an denen wir den Inhalt der apostolischen Missionspredigt gang flar erseben können. Immer ift es so ziemlich einerlei Bang mit dem Bange unferes beutigen Tertes; immer ift der Lebenslauf Jesu, seine Todes: und Verberrlichungs: geschichte dasjenige, was die Mitte der Vorträge bildet. Was wir den jungen Kindern sagen und von Christo erzählen, das wurde damals als erste Mitteilung an die Juhörer aus den Beiden und Juden gebraucht. Diese Tatsachen erscheinen uns so gering, daß wir die aus ihnen fließende und von ihnen abgezogene Lehre zuweilen für wichtiger und bedeutender halten; wer aber lang mit der Lehre umgegangen und sich mit den Gedanken be= kannt gemacht hat, die sich die Menschen über die großen Grundlagen un= feres ewigen Beils gebildet haben, der kehrt am Ende mit großer Bochachtung zu der einfachen geschichtlichen Erzählung zurück und findet sie wunderbarer als die Gedanken, die von ihnen taufendfach wie die Blätter vom Baume zu grünen pflegen. Vor allem steigt in den Augen des Urteils= fähigeren die große Tatsache des Todes und der Auferstehung Jesu je länger, je bober. Doch aber gilt dasselbe auch von allem, was im Leben Jesu seiner Aluferstehung, seinem Leiden und Sterben vorangeht. So werden die Sal= bung Jesu bei feiner Taufe und feine großen Taten und Wunder immer mehr erkannt und geschätt, je mehr sie beachtet werden. Man begreift, wie die Alten das Sest der Erscheinung Jesu als Eintritt in feine meffianische Würde und Offenbarung derfelben mit fo großer geierlich= keit begeben konnten, ja man kommt den Ketzern der ersten Jahrbunderte auf die Spur, welche die Salbung Jesu bei feiner Taufe nicht bloft als Umtsantritt, fondern, freilich in großer Verblendung, als die Zeit ansahen, in welcher sich erst das Göttliche in Christo mit dem Menschlichen vereinigte. Diese Jerfahrt der Ketter und die Bochschätzung der Taufe Jesu bei den getreuen alten Rirchen kann uns beides lehren, daß wir über die große Wichtigkeit der Taufe unfers herrn insgemein zu leichten Suffes weggeben. Wir muffen uns aber allerdings zu der Erzählung Detri im Terte und gu der im Kingang des Evangeliums Marti erft allmählich wieder gurud: finden, erft allmäblich wieder versteben und schätten lernen, welch eine große

Begebenheit die Taufe Jesu ift. - Ebenso haben wir Urfache, die Wohl : taten und Wunder Jefu mabrend feiner Umtegeit vielfeitiger und namentlich mehr im Jusammenbang mit der Taufe Chrifti gu betrachten als geweissagte Jeichen des Menschensobnes, nicht bloft als Zeugnisse der in Christo Jesu vorhandenen Gegenwart der allmächtigen zweiten Person der Gottheit. Wie wir die Taufe Jesu mit gu ftumpfen Augen ansehen, fo geschieht uns ein Gleiches auch mit feinen Wundern. Unsere Gedanken sind allewege zu kurz, und weil wir zu oft und viel in das Licht des großen Lebensganges Jesu mit unsern unbewaffneten, bloß natur= lichen Augen gesehen haben, so ist uns die Sehkraft wie erloschen und wir vermögen die großen lichten Gestalten der Sübrungen und Taten Jesu nicht mehr zu fassen. - Mehr Achtsamkeit findet sich bei uns fur die Geschichte der Leiden Jesu und seines Todes, und wenn wir gleich auch dafür immerbin sehr stumpf zu sein pflegen, so sind doch die Keiden des Geren zu fehr die Brunnen unfrer ewigen greuden und unfres Beiles, als daß unser betrachtendes Auge von ihnen nicht unwidersteblich angezogen werden follte. Gewiß könnte niemand ein Chrift genannt werden, der diesen Mittelpunkt der Geschichte aller Werke und Taten Gottes völlig überfabe. - Um meisten aber muß man sich doch über die Oberflächlichkeit verwundern, mit welcher die Geschichte der Auferfte bung Chrifti und feiner Erscheinungen behandelt wird. Zier liegen Fragen und Antworten zutage, welche für unser zeitliches und ewiges Beil von der größten Wichtigkeit find, und wenn man jemand nur soviel lehrte, als unser Tert von der Auferstehung Christi enthält, gabe man ihm doch einen Saden in die Band, an welchem man sich in ungemessene Soben und Tiefen begeben und sich wieder zurückfinden könnte. Mag daber immerbin dem oberflächlichen Tefer der Aberblid unferes Tertes über die Geschichte Jesu gering erscheinen, belle Augen bekommen den gegenteiligen Eindruck davon, und ein längerer, vertrauterer Umgang mit den Worten des beiligen Apostels Betrus führt am Ende dabin, daß man jeden Ausdruck meisterhaft, reich und voll findet und nicht leicht in so wenigen Worten so vieles und Großes ausammenaubringen für möglich gebalten bätte.

Im 36. Vers sagt der heilige Petrus, Gott habe durch Jesum Christum, der nun ein Zerr sei über alles, den Krieden, ein Kriedensevans gelium verkündigt. Diese Worte beziehen sich nach dem Jusammenhang auf den ganzen Lebenslauf des Zerrn, wie er in unserem Terte dargelegt wird. Der ganze Gang Iesu Christi ist ein Gang zum Frieden und die Botsschaft von dem Gang ein Evangelium des Friedens. Durch diesen Ausdruck des Apostels ist der ganzen Darstellung in unserem Terte ein recht seliges Licht gegeben, und wie die grüne Erde erst dann recht schön erscheint, wenn sich über ihr ein tieser blauer Jimmel ausdehnt, so wird die Erzählung der Lebenss und Verherrlichungsgeschichte des Zerrn uns erst dadurch recht nahegebracht, daß wir alles, was uns erzählt wird, als Weg und Mittel zum göttlichen Frieden der Menschheit ansehen lernen. Auch kann man sich keineswegs denken, daß der Apostel anstatt des Friedens ebensogut auch

etwas anderes zum Tiele des zeren Jesus hätte machen können. Wer nur bedenkt, daß Jesu erstes Wort an seine Jünger nach seiner Auserstehung kein anderes war als: "Der Friede sei mit euch", wer sich erinnert, daß Christus in den letzten Reden vor seinen Leiden mit Nachdruck gesagt hat: "Den Frieden lasse, meinen Frieden gebe ich euch", der sindet den Frieden Jesu so bedeutsam, daß es ihm am Ende auch nicht mehr schwer wird, ihn als Absicht des Weges Jesu, seines Lebenslauses und seiner Verherrlichungsz geschichte zu sassen. Wir werden daher den Gott des Friedens nur desto mehr preisen und seinen Frieden in dem Maße mehr genießen, uns desto reischer und sicherer fühlen, se mehr wir alles, was Christus getan, gelitten und erfahren bat, als Grundlage uns eres Friedens ansehen.

Die Botschaft von Jesu Christo ein Evangelium des Friedens, das ift die herrliche öfterliche Runde, welche nun ausgeben foll von Land zu Land und alle Völker erfreuen. Zwar bat unfer Gerr am himmelfahrtstage feinen Jüngern den Weg vorgezeichnet, welchen diese Botschaft in weitere Kreise nehmen foll: Jerufalem, Judaa, Samaria, die Enden der Erde, das find die großartigen Stationen, welche er felbst bestimmt. Allein fein Wille war doch nicht der, daß eber zu keinem Beiden das Evangelium gelangen follte, als bis alle Juden es gebort hatten. Im Beiligen Cande felbst wohnten ja Beiden, denen die Botschaft des Beile nicht verborgen bleiben konnte und deren Verhältnis zu diefer Botschaft fehr bald in die grage und Aberlegung der beiligen Apostel kommen mußte. Wie konnte es nun da anders fein, als daß der Berr felbst in seiner großen Menschenfreundlichkeit auch auf diese Beiden Rudficht nehmen und ihretwegen das Beste anordnen mußte. War es doch von allem Unfang ber fein beiliger Wille, daß Juden und Beiden zu einer beiligen Kirche versammelt, daß auch die Seiden eingeleibt und aufgenommen werden follten in das große von ihm gewollte Ganze. War nun dies auch von alten Zeiten ber verborgen, so war doch die Zeit gekommen, es seinen beiligen Aposteln und Propheten des Meuen Testamentes zu offenbaren. Darum ließ er dem Sauptmann Kornelius zu Cafarea in Palaftina den heiligen Engel erscheinen, der ibn auf Detrum weisen mußte, daber nabm er nun felber den beiligen Detrus in Schule und Unterricht und bereitete ihn zum Beidenboten vor; Petrus aber, wenn auch in diesem Punkte nicht ohne Bedenken, war feines herrn gelehriger Schuler und ließ fich durch das Gesicht von den mancherlei Tieren im Tuche, welches ihm gur Mittagezeit erschien, und die damit verbundene Offenbarung willig und bereit machen, zu dem Beiden Kornelius nach Cafarea zu wandern. Uns verboblen sprach er ibm das Ungewöhnliche seines Ganges nach Palästina aus, aufmerkfam borte er die Ergablung des Sauptmanns, dann bricht auf einmal die gange grucht der Schule, in welcher der Upoftel feit den letzten Tagen gewesen war, beraus in den merkwürdigen Worten, welche den Eingang unferes Tertes bilden, mit deren Betrachtung wir aber unfern heutigen Vortrag beschließen. "Mun ertenne ich in der Wahr : beit", ruft er, "daß bei Gott tein Unfeben der Derfon ift, fondern in allerlei Volt, wer Gott fürchtet und recht

tut. der ift ibm angenehm." Alfo jett bat es St. Detrus verftan: ben. Es ift tein Unseben der Derson bei Gott, er giebt nicht die Juden den Beiden por; er bat zwar in porigen Zeiten ein Volk auserwählt, welchem er auch für die Aufunft besondere Gnaden vorbehalten bat, aber der Vorzug und die Gnaden beziehen fich nicht auf die Seligkeit und das ewige Leben. sondern auf andere Dinge in dieser und in jener Welt. Verloren follen die Beiden sowenig werden als die Juden. Die Seligkeit und das ewige Leben foll allen Menschen offensteben, in Unbetracht ibrer foll es keinen Vorzug. tein Unseben der Person geben; unter allerlei Doltern soll ibm für feinen Kimmel angenehm fein, wer irgend in denfelben eingeben bann, er fei Jude oder Beide. Diese Erkenntnis war damals dem beiligen Detrus selbst noch neu; in unseren Zeiten und in der driftlichen Kirche ist sie allgemein bekannt, so bekannt, daß sie fast miffachtet wird und angesehen, als verstünde sie sich von felbst. Es gebt mit dieser Erkenntnis wie mit dem Inhalt der beutigen Predigt Detri, dem Lebenslaufe Jesu. Groß an fich selber, ungemein und außerordentlich, bat sie für uns alle diese ihr angestammten Eigenschaften verloren; durch Gewöhnung ist uns das Wunderbare, das uns umgibt, alltäglich und gemein geworden. Es muß erst wieder durch Gottes Beift die Bewunderung, die dem Wunder geziemt, Dank und Unbetung, die es verdient, erwecht werden.

In den Worten des beiligen Detrus, daß Gott die Berson nicht ansiebt, liegt der Grund ausgesprochen, weshalb sich das Wort Gottes zu allen Völkern und Zeiden wendet, und wir wissen, was für eine gewaltige Urbeit des Apostolates und der Missionen von Anfang ber aus diesem Grunde und den damit übereinstimmenden Befehlen des Berrn Jesu hervorgegangen ift. Alle Völker werden berufen, eingeladen, immer aufs neue eingeladen, er= mahnt, ja gebeten, gedrungen und genötigt, sich mit Gott in Christo Jesu versöhnen zu lassen. Sie dürfen also nicht bloß selig werden, sondern sie follen es; ja es geschieht dem Birten im Bimmel und seinen Engeln besondere Kreude mit jedem Schafe, das fich finden und zur Zerde tragen läßt. Bei dieser allgemeinen Berufung aller Völker, bei dieser Freude des ewig guten Sirten über jedes neu gefundene Schaf, aus welchem Schafstall oder Volke es auch sei, ist ein Teil des Inhalts der Worte des beiligen Detrus unvermutet, und obwohl in ihm ein Sortschritt des allgemeinen Gedankens von der Seligkeit aller Völker liegt, so muß man sich doch erst wieder aufs neue ins Lernen und in die Schule begeben, um ihn richtig zu fassen und mit dem allgemeinen Gedanken zu vereinigen. St. Detrus fagt einerfeits, bei Gott ift tein Unfeben der Derson, und als Sortsetzung dieses Gedantens erwartet man nun nichts anderes als den Satz: "Sondern alle Völker, Juden und Zeiden sind ihm angenehm." Das erwartet man nach dem Sinn der übrigen Schriftstellen, und der erwartete Satz ift ja auch gang richtig. Undernteils fagt nun aber der heilige Petrus doch nicht fo; fein Mach= fat heißt bekanntlich: "Sondern in allerlei Dolt, wer Gott fürchtet und recht tut, der ift ihm angenehm"; angenehm wozu? Jur Aufnahme in feine allerheiligste Religion, in feine Kirche und

deren Seligkeit. Also will der Berr doch nicht die Völker ohne weiteres massenweise auf= und annehmen in sein beiliges Reich, also macht er doch einen Unterschied. Er ruft alle, er ladt, er bittet, er nötigt alle zu kommen, aber angenehm ift, aufgenommen wird doch gunächst nur, wer Gott fürchtet und recht tut. Es foll also der blinde Beide, der arge Sunder nicht im un= veränderten Juftand feiner Seele in das Christentum aufgenommen werden. auch nicht von Menschen, weil es von Gott selbst nicht geschieht. Es muß eine vorbereitende Arbeit des Wortes und Beiftes an feinem Bergen geschehen sein. Gottesfurcht und ein fleiß, eine treue Ubung in allerlei von Gott befohlenem Werte, in allerlei Gerechtigkeit, muß Jeugnis geben für die Redlichkeit eines Menschen, der nun zu Chrifto kommen will. Das fagt der beilige Petrus gang offenbar und seine Worte sind völlig der Beschichte angemessen, die sich vor seinen Augen und gewissermaßen unter feinen ganden ereignet. Kornelius gibt zu den Worten Petri ein fo voll= kommen geeignetes Beispiel, daß man fast sagen konnte, der Apostel babe mit feinen Worten nur Kornelium gemalt, er babe an diesem von Gott gewirkten Beispiel den Satz gelernt, den er ausspricht, und fei mit demfelben nichts weiter als ein Ausleger deffen, was Gott bei Kornelio getan, Denn Kornelius fürchtet Gott, ift ein Proselvte der edelsten Urt, er übt sich in Werken der Gerechtigkeit, in Gebet und Almosen; wie ihn der Engel versichert, ist sein Gebet und Almosen zu Gott gekommen, und weil er so gang ist, wie sich Gott diesenigen wünscht, die aus allen Völkern zu feiner Kirche kommen follen, so beweist der Berr durch Offenbarung und apostolisches Wort, daß er ihm angenehm fei. Engel und Apostel muffen fich bewegen, muffen dienen, um den angenehmen Profelyten in fein Reich zu führen.

Seben wir in die Apostelgeschichte, so finden wir, daß am ersten Tage der Pfingsten dreitaufend Menschen getauft und in die Kirche Gottes aufgenommen werden: - fo feben wir an vielen andern äbnlichen Beisvielen, daß man in der ersten Zeit mit der Aufnahme in die Rirche nicht langfam verfubr. Von unferem Standpunkte aus konnte man fagen, man babe febr schnell verfahren. Mun find zwar die meisten Beispiele, auf die wir uns bier beziehen, nicht von Zeidenchriften, sondern von Judenchriften hergenommen, von Kindern des Bundes, deren übergang vom Alten zum Neuen Testament durch viele Gottestaten vorbereitet war und daher auch sehr leicht und schnell hätte geschehen können und sollen. Dennoch aber ist der Schritt aus dem Alten ins Meue Testament ein Verlaffen des Alten und ein Ergreifen des Meuen, ein bedeutsamer Wechsel und eine mächtige Veränderung. Huch wiffen wir ja, wie wenig vorbereitet durch alle die großen Taten Gottes die meisten Juden für den Eingang ins Reich Gottes in der Wirklich= feit gewesen sind, wie wenig geistliches und beiliges Leben, wie wenig Gottesfurcht und Rechttun unter ihnen berrschte. Wenn auch der Zeilige Beift von den Dreitausenden, die am ersten Pfingsttage gur Kirche bingugetan wurden, bezeugt, daß fie fromme und gottesfürchtige Menschen gewefen find, und diese erfte, von Gott nach beiliger Vorsebung gusammen: geführte Schar, es ift freilich erstaunlich zu fagen und zu boren, die Mert-

male zur Aufnahme gehabt haben, welche Kornelius hatte, fo konnten doch die Apostel auch bei diesen nicht wissen oder doch nicht auf einmal und an einem Tage erfahren, daß es der Sall war, und in anderen Sällen, in welden tein ausdrudliches Jeugnis des Beiligen Geiftes vorliegt, ift es ja ohnehin nicht anzunehmen. Wenn nun der beilige Detrus, dies reichgefegnete Wertzeug Gottes zur Bekehrung fur Taufende, felbit fagt, daß Gotte für den Eintritt ins Christentum angenehm diejenigen seien, die ibn fürchten und recht tun, so kann man doch nicht annehmen, daß diese seine Sorderung bloß an die Zeiden gerichtet gewesen sei und daß er von den Juden weniger gefordert habe, und es fragt fich daber, wie die eilende Aufnahme der eriten Christen mit dem von ibm in Cafarea ausgesprochenen Grundsat gusammens stimme. Ein wenig Machdenken kann jedoch den Jusammenbang zeigen. Gott dem Berrn angenehm find in der Cat nur diejenigen Profelyten, die gruchte der Buffe bringen, Gott fürchten und des Rechttung fich befleißen, denen ein Johannes nicht gurufen mußt: Wer bat denn euch geweiset, daß ihr dem zukunftigen Jorn entrinnen werdet. Es muß das auch als Grundfatt bekannt und öffentlich gelehrt werden. Wenn aber diefer Grundfat in Menichenbanden eine Regel und Richtschnur für die Aufnahme ins Christentum werden foll, dann muß, wie bei abnlichen, gottlich ftrengen Satten, ein des mütiger und milder Sinn die Unwendung davon machen. Unfer Urteil ift schwach: wer von uns kann gultig beurteilen, ob jemand Gott fürchte und recht tue; kaum können wir beurteilen, ob's jemand nicht tue, und doch, wie leicht ist das in Vergleichung mit dem Urteil, ob er's tue. Mehmen wir nun an, daß die Seelen der Apostel febr erleuchtet gewesen sind, so werden fie doch im Lichte Gottes weit mehr ihre eigene Schwachbeit und Sündhaftigkeit erkannt als in die Bergen anderer sichere Blide getan haben, und gerade die bobere Erleuchtung wird ihre Seele geneigt gemacht haben, mild und gutig zu urteilen; sie werden bei der Unmöglichkeit eines völlig rich: tigen Blides in fremde Seelen und dem ihnen dennoch gegebenen Befehl, gu lebren und zu taufen, lieber in Mildigkeit als in Strenge haben irren wollen. Gottes beilige Regel wird wohl als Regel für den zu Christo nabenden Proselvten sowie als Thema beiliger Lebre und Ermabnung, keineswegs aber als ein äußerliches Gesetz fur die Aufnahme der Proselyten gegolten haben; dem Missionar zur Regel bei seinem Sandeln wird weniger das Wort Petri in Cafarea als sein und aller Apostel Beispiel dienen sollen. Da geht dann freilich in den Vorhof des Zimmels, in die sichtbare Kirche mander ein, der kein bochzeitliches Aleid anhat, und manchen wird der Berr. wenn er kommen wird, aus der Gemeinschaft der Seinen und von den Pforten des ewigen Hochzeitsaales binwegweisen. Die Schuld aber, daß folche Menschen sich eingedrungen haben und noch eindringen, muß nicht notwendig an den Lehrern liegen und an den Täufern, soviel auch diese fundigen können, sondern sie ist zu allernächst in den Berzen der Droselvten selbst zu suchen. Die Kirche verfährt mit besonnener Mildigkeit. - wo es bingebort, mit liebevoller Strenge; immer aber bescheidet fie fich, gottliche Grundfatte in göttlicher Weisheit nicht anwenden zu können. Auf diese Weise bleibt Petri Wort und Petri Verhalten vereinbar. Dem aber, der Christo nahet, wird durch Petri Wort und Kornelii Beispiel die ernste österliche Mahnung zuteil, den Sauerteig aus dem eigenen Zerzen auszusegen, die Bahn der Lauterkeit und Wahrheit zu gehen.

So hatten wir denn, meine lieben Bruder, geseben und erkannt, wie Wott die Derson nicht ansieht, dennoch aber bei allen, die zu ihm kommen, auf redliche Bufe, auf Lauterfeit und Wahrhaftigkeit fieht. Wenn uns der erste Teil unseres Vortrags, so unwert er auch des Tertes ift, die österliche Botschaft bringt vom grieden Gottes in Christo Jesu, dem Getreuzigten und Auferstandenen, so zeigt uns der zweite Teil die öfterliche Beschaffenbeit aller, die zu Christo kommen wollen. Gestern gab uns die Epistel einen Blid in die öfterliche Jucht bestehender Gemeinden; beute gibt uns die Epistel Licht über das öfterliche Ratechumenat entstehender Gemeinden. So erscheint neben dem verklärten Christus die fich verklärende Gemeinde, um den auferstandenen Leib des Geren ber die große Schar geiftlich auferstandener Christen. Auf uns aber dringt die mächtige Vermahnung ein, auf uns, die Längstgetauften, binter dem Kornelius nicht in Gottesfurcht und Berechtigkeit gurudgutreten, nicht im Stande der Gnaden weniger Beweis von Buffe und Lauterkeit zu geben als Kornelius im Stande der Vorbereitung gegeben hat, uns nicht immerfort durch diesen Beiden beschämen zu lassen. Micht immerfort, fage ich, denn fur viele wird allerdings bisher das Beisviel dieses Zeiden beschämend gewesen sein. Er erscheint, obwohl noch nicht getauft, gottesfürchtiger und gerechteren Lebens als die meiften getauften Christen, Sein Gebet und Ulmosen tam por Gott, während unsere armen Gebete und Almosen vielleicht den Weg durch die Wolken nicht finden. O daß nur vor allen Dingen unfere jetige spate Christenbuße dem Berrn gefällig wurde, und wir endlich, ebe wir gar von binnen fabren, dem verklärten Christus, der so lange schon auf uns wartet, in österlicher Lauterkeit und Wahrheit begegnen möchten. Umen.

# 21m Sonntage Ouasimodogeniti

## 1. Joh. 5, 4-10

4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 5. Wer ist aber, der die Welt überwindet, ohne der da glaubet, daß Jesus Gottes Sohn ist? 6. Dieser ist es, der da kommt mit Wasser und Blut. Ind der Geist ist es, der da zeuget, daß Geist Wahrheit ist. 7. Denn drei sind, die da zeugen im Jimmel: der Vater, das Wort und der heiliga Geist: und diese drei sind eins. 8. Und drei sind, die da zeugen auf Erden: Der Geist und das Wasser und das Blut; und die drei sind beisammen. 9. So wir der Mensschen Jeugnis annehmen, so ist Gottes Jeugnis größer; denn Gottes Jeugnis ist

das, das er gezeuget hat von seinem Sohne. 10. Wer da glaubet an den Sohn Gottes, der hat solches Jeugnis bei ihm. Wer Gott nicht glaubet, der macht ihn zum Lügner; denn er glaubet nicht dem Jeugnis, das Gott zeuget von seinem Sohne.

Das beutige Evangelium erzählt uns die beiden feierlichen Offenbarungen, welche unfer gerr am Abend des Oftertages und am Sonntag nach Oftern feinen Jüngern gewährte. In beiden zeigt er sich ihnen nicht bloß, sondern er gibt ihnen auch Zeugnisse und Beweise von der Wahrhaftigkeit feiner Aluferstehung und der Gewißbeit, daß er in keinem anderen Leibe vor ihnen stebe auferstanden, als in welchem er am Kreuz gehangen und gestorben war. Der Beweis seiner Auferstehung ist es also, welcher im evangelischen Texte bervortritt. Un die Seite dieses Evangeliums hat die Kirche als Epistel jenen wunderbaren Abschnitt aus dem fünften Kapitel des ersten Briefes Johannis gestellt, deffen gesamter Sauptinhalt von dem Jeugniffe handelt, wel= des Gott der Berr feinem eingeborenen Sohne im Simmel und auf Erden gibt. So ftimmt alfo das Evangelium mit der Epistel in einem beiligen Twed zusammen, nämlich von dem auferstandenen, auf Gottes Thron erhobenen, für uns ewig lebenden Erlöser folche Zeugnisse und Beweise zu geben, daß die Gemeinde in ihrem Glauben an ihren geren und Zeiland tief gegründet werden und in demselben großen Srieden und große Freude finden kann. Der Einklang des göttlichen Wortes wirke in unseren Bergen also, daß wir ohn' allen Widerspruch und Zweifel einmütig und einbellig anbeten den Vater und den Sobn und ibm aus der Tiefe befriedigter und wonnevoller Seelen das österliche Zallelusa erschallen laffen.

Wenn wir uns nun dem epistolischen Terte selbst zuwenden, so wird uns auch bei kleiner und kurzer überlegung die überzeugung kommen, daß wir bier eine Lektion vor uns aufgeschlagen baben, deren Verständnis auch über das Mag der gläubigen Vernunft binaus liegt. Johannes hat den Adler zum Sinnbild, sein Blid und Auge dringt in sonnenhelle Böhen, in welche wir ihm nicht nachfolgen können, und sein Slug ist ebenso boch und kühn als er einfach ist. Mit staunendem Auge verfolgt man ihn, mit verwunderungs= vollen Ohren hört man den Klang des glügelschlages: wer aber vermag es, mit dem Geiste ihm nachzugehen und die Worte auszulegen, welche er redet? Die ist nicht die Sprache eines Lehrers, sondern die Rede eines Offenbarers Gottes und feiner Gebeimnisse, eines Propheten, der an dem, was der Geist durch ihn spricht, selbst zu lernen hat und zu deuten. Ob wohl hier jemand also zu deuten vermag, daß man die Deutung tief und eingebend nennen fonnte? Ob hier nicht jeder betrachtende Geist zugeben muß, nur gleich einem Schwimmer auf der Oberfläche dieses Meeres sich zu bewegen oder nur mit jener Schale zu schöpfen, mit welcher der Engelknabe im Traum des heiligen Augustinus den Ozean erschöpfen zu wollen vorgab?

Im allgemeinen läst sich freilich der Tert gar leicht teilen. Die beiden ersten Verse handeln vom Glauben und feinem Siege, die ans deren Verse alle reden vom Zeugnis Gottes, aus welchem der Glaube

geboren wird. Wie einfach ist das und wie leicht scheint man hier dem einsfachen fluge des Adlers folgen zu können! Und doch ist es, meine lieben Brüder, wie ich sagte: der Adlerflug ist hoch und kühn, wie er einfältig ist.

Die Briefe des beiligen Apostels find teine Lehrbücher, sie dienen prattischen Tweden und verfolgen das Beil der Gemeinden, an welche fie gerichtet find: die Lehre schlieft sich dem Sall an, der sie bervorruft, und daber kommt es, daß wir bei den Vorträgen, welche wir über die Terte zu halten baben, für uns und unfere Bedürfnisse zuweilen eine andere Unordnung der Gedanken wählen, bie und da auch wohl zum Zeile der Gemeinde wählen muffen, als der Apostel bei der Absicht, welche er batte und verfolgen mußte. Wie mandmal ift im Terte der erfte Teil ein Sat, eine Behauptung, mabrend der zweite die Begründung enthält. Da können wir den zweiten Teil zum ersten, zum Grund des Bangen machen, den ersten aber gum zweiten, zu Schluß und Solge des andern. Damit verkrümmen wir nichts, aber wir schlagen für den görer einen Weg ein, dem er zuweilen leichter folgen tann als jenem boben und in den Bedürfnissen der ersten Gemeinden gegründeten Gedankengang der beiligen Apostel. Das sei uns denn auch diesmal er= laubt: wir reden zuerst von dem Zeugniffe Gottes von feinem Sohne und dann von dem Glauben und Glaubensfiege, welcher aus dem Zeugnis folgt.

Das Zeugnis Gottes, von dem unfer Tert fpricht, ift ein doppeltes, ein Teugnis im Bimmel und ein Jeugnis auf Erden. Dom Jeugnis im Bimmel ist im siebenten Verse die Rede, in den Worten: "Drei find, die da zeugen im Bimmel, der Vater, das Wort und der beilige Beift und diefe drei find eins." - Diefe Worte, meine lieben Brüder und Schwestern, fehlen in den ältesten Bandschriften des johanneischen ersten Briefes und in den altesten Drucken. Auch Luther hatte sie nicht in derjenigen Ausgabe, nach welcher er übersetzte, und noch die deutsche Bibel von 1545, also die letzte von Luthers eigner Band, fennt unfere Stelle nicht. Dennoch aber hat man uralte Zeugnisse fur das Vorhandensein unferes fiebenten Verfes im alteften Altertum, und es ift auch der Ausdruck und Inhalt teils so eigentümlich, teils so vollkommen und der höchsten, beiligsten Lehre der Christenheit das runde, klare Wort verleibend, daß man unmöglich annehmen kann, der Vers rühre von Menschen her und sei von ihnen frevelig in das göttliche Wort eingeschoben. Wenn auch einem Menschen hatte bei Erwähnung von dreien Zeugen auf Erden die Dreiheit der göttlichen Dersonen einfallen können, so geht es doch über Menschenwitz und Abnung, die drei göttlichen Personen als bimm= lische Zeugen für Jesum Christum bingustellen. Und wenn auch wir gewohnt find, zu fagen, diese drei find eins, so ist doch unsere gewohnte Rede nur ein Widerhall dieses Verses und auch dieser Gedanke, der ja mit diesen Worten in der gangen Zeiligen Schrift nicht vorkommt, ift bei aller feiner Einfalt so groß und boch, daß man ihn und den vollkommenen Ausdruck, den er im Terte gefunden, keiner menschlichen Quelle guschreiben kann. Auch ift es eine reine Einbildung, was manche fagen, daß unfer fiebenter Ders den Jusammenhang ftoren foll, da er im Gegenteil durch die himmlische Parallele des dreifach einen Teugnisses das irdische Teugnis nur in ein um fo schöneres Licht stellt und durch ein hobes Beispiel mehr die Erde 3um Porhof und Porbild des ewigen Vaterhauses macht. Als daber im Jahr 1580 die sogenannte sächsische Mormalbibel erschien, fand sich der fiebente Ders unferes Kapitels in getreuer überfetzung derfelben einverleibt, ist auch seitdem einverleibt geblieben, und ich glaube, wenn man ihn auch irgendwie aus der Bibel ausmergen wollte, man wurde ihn nimmermehr aus dem Sinn und Gedächtnis der Airche austilgen können, so vollkommen spricht er den von Gott geoffenbarten und von der Kirche angenommenen Glauben aus. — Was nun den Inhalt felbst anlangt, so ist er ebenso prachtvoll als alle unsere Sinne und Gedanken übersteigend. Nicht bloß werden uns durch denselben die drei bochsten Dersonen und zwar in ihrer vollkommenen Wesenseinheit vorgestellt, sondern die allerbeiligste Dreis einigkeit erscheint als Zeugin Jesu. Die ewige, dreieinige Gottheit gibt Jeugnis im himmel - fur wen? Sur die himmlischen, auf daß auch ihre Derehrung und Unbetung Jesu auf ein ewiges Gotteswort gegründet sei. Denn von wem zeugt die allerheiligste Dreieinigkeit? Sie zeugt von Jesu, und was zeugt sie von ibm? Doch wohl nichts anderes, als was alle Engel gelüstet zu schauen und doch über ihr wie über aller Kreaturen Verständnis hinausliegt; doch wohl von der Menschwerdung Gottes, von der Aufnahme der Menschheit in die Gottbeit, von der persönlichen Einigung der beiden göttlichen Maturen, von der Erniedrigung in die tiefsten Tiefen der Leiden und des Todes, von dem unaussprechlichen Siege, von der Auferstehung und Erhöhung, vom Verdienste Jesu, von der Seligkeit aller armen Sünder in ibm, - b. i. von lauter Dingen, welche am Ende für alle Areaturen, auch für die Engelwelt so hoch und erhaben sind, daß sie obne ein unüberwindliches Zeugnis aus dem Lichte der allerheiliaften Dreis einigkeit hervor in ihrer vollen Wahrheit weder gefaßt noch erkannt noch geglaubt werden konnten. Wie nun dies Zeugnis gegeben wird, welch eine Seier der Zimmel — ähnlich etwa jener im fünften Kapitel der Offenbarung Johannis — an dem Orte der ewigen Offenbarung mit diesem Zeugnis verbunden ist, was für eine Seligkeit und Anbetung, das geht über all unser Wissen und Versteben binaus und es liegt in der Zeiligen Schrift darüber bin eine dunkle, schweigsame Wolke. Daß aber das Zeugnis ergebt und zwar nicht bloß ein für allemal, sondern andauernd und wohl in die Ewigkeiten hinein, sowie auch das irdische Zeugnis ein andauerndes, immer erneutes ift, das eben lefen wir in unserem Terte. Jesus, verklärt durch die drei Personen der allerheiligsten Dreieinigkeit — im Limmel — in Ewigfeit: welch' ein Gedanke ift das, welch' eine Ebre Jesu, welch' eine Der= klärung, welch' eine Erhörung jenes Gebetes, welches er in der Macht, da er verraten ward, am Rande feiner tiefften Erniedrigungstale gebetet bat, da er rief: "Verklare mich du, Vater, mit der Klarbeit, die ich bei dir hatte, ehe der Welt Grund gelegt ward." Es kommt uns bier nicht zu, uns in diese Bedanken der höchsten Bobe zu verlieren, sondern wir fteben ehrfurchts:

voll in unserer weiten gerne, gedulden uns, sehnen uns, bis auch wir dahin gelangt sein werden, wo das dreieinige Zeugnis Gottes von Jesu Christo in die Ewigkeiten der Ewigkeiten ertönt.

Wenden wir uns nun zum zweiten Zeugnis, von welchem der Tert fpricht, jum Jeugnis Jefu auf Erden. Don diefem Zeugnis fpricht der Upostel mehr als von dem himmlischen, weil wir ja felbst noch auf Erden find und une daber das Zeugnis Gottes, das er auf Erden von feis nem Sohne zeuget, näher angebt, uns auch mehr empfohlen werden muß als jenes himmlische. Auch dieses irdische Zeugnis ift ein dreifaches, und ein= fach im achten Derfe benannt. "Drei find", heißt es bier, "die da zeugen auf Erden, der Geift und das Waffer und bas Blut, und die drei find beifammen, oder wörtlich, die drei find in eine." Was foll das beißen, fie find in eine, oder fie find beifammen? Soll es beißen, wo das eine ift, ist auch das andere, und wo eins ift, find alle drei? Dann wurden wir aber in beide Satramente, der Taufe und des Abendmables, des Wassers und des Blutes, nicht bloß den Geift, fondern immer auch beides, Waffer und Blut, verfetzen muffen, was bei aller Mabe der Gedanken am Ende doch nicht wird angenommen werden dürfen. Es steht ja auch nicht wörtlich im Terte, fie find beisammen, sondern fie sind in eins, oder sie geben auf eins, sie beziehen sich auf eins und sind in diefer ihrer Beziehung und in dem Inhalt ihres Jeugnisses einmutig, einhellig, einträchtig: das dreifache Zeugnis des Geistes, Waffers und Blutes bat einerlei Biel, einerlei Gegenstand, einerlei Absicht, einerlei Inhalt und verklärt immerbin Jefum, feine Perfon und fein Werk. Ift aber das, so fragt es sich, was ist das Zeugnis des Beistes, des Wassers, des Blutes? Bliden wir suchend über unfern Tert bin, so begegnet uns der fechfte Ders als nachfte und berrlichfte Parallele des achten. "Diefer ift's, der da tommt mit Waffer und Blut, Jejus Chriftus, nicht mit Waffer allein, fondern mit Waffer und Blut, und der Beift ift's, der da zeuget, daß Beift Dahrheit ift." Ein mertwurdiger Ders, der unfere tieffte Seele gur Betrachtung und zum Nachdenken aufruft. Wer kann ihn lefen, obne an jene Begebenheit zu denken, die sich um die Todeszeit Jesu an feinem er= blagten Leichnam zutrug? Ihr erinnert euch ja, daß man dem Berrn die Beine nicht gerschlug, wohl aber mit einem Speere feine Seite öffnete, und daß fich aus der Offnung Waffer, reines Waffer und Blut ergoß, und das in einer folden Weise, daß der Apostel Johannes, der Augenzeuge, noch in der fpatern Jeit, da er fein Evangelium ichrieb, bei der Erinnerung fich ge= hoben fühlte und voll Verwunderung ausrief: "Der das gesehen hat, der hat es bezeuget und fein Jeugnis ist wahr und derfelbige weiß, daß er die Wahrheit sagt, auf daß auch ihr glaubet"; Joh. 19, 35. Es muß ein wunderbares, gewaltiges, dem natürlichen Justand des Leichnams Jesu widersprechendes, ein übernatürliches Ausströmen Waffers und Blutes cewefen fein, ein reines Wunder Gottes am Leibe Jefu, das diese tiefe, bleibende Wirkung auf den Apostel Johannes hervorbrachte; der Vorgang felbst aber muß eine tiefe und große Bedeutung gehabt haben, weil Gott überhaupt kein Wunder, am allerwenigsten aber dieses ohne Absicht tut. Indes fo groß das Wunder am Kreuze ift, fo kann die Bedeutung desfelben doch am Ende nur Vorbedeutung gewesen sein, teineswegs aber die Sache felber, von der in unserem Terte geschrieben fteht. Wenn St. Johannes schreibt: "Diefer ift's, der da kommt mit Waffer und Blut, Jefus Chriftus, nicht mit Wasser allein, sondern mit Wasser und Blut", so dürfen wir das Wortchen "mit" der deutschen übersetzung etwas schärfer ins Auge fassen, um es recht zu verfteben. Denn es deutet bier feineswegs auf eine Gefellschaft oder Begleitung, sondern vielmehr auf ein Mittel bin und recht nabe am Grundterte wurde der Vers vielmehr lauten: "Diefer ift's, der da kommt durch Waffer und Blut, Jesus Chriftus, nicht in dem Waffer allein, sondern in dem Waffer und dem Blute." Diese wortgetreue Ubersetzung zeigt die wahre Meinung: Jesus Christus ist gekommen und kommt noch zu seiner Gemeinde durch Wasser und Blut oder in Wasser und Blut. Er kommt nicht mehr fichtbar wie in den Tagen feines fleisches, auch noch nicht so sichtbar wie am Ende der Tage, sondern er kommt von feiner Auffahrt an bis zu seiner Wiederkunft durch Wasser und Blut und in Waffer und Blut. Seine Taufe und fein Sakrament des Abendmables zeigen uns die ihm beliebte Weise an, seine Kirche beimzusuchen und sich ihr zu offenbaren. Er kommt auf sakramentliche Weise und die Sakramente find sein Zeugnis auf Erden an die Gemeinde und in ihr. Micht aber allein die Sakramente find Zeugnisse, sondern auch der Beist ist Teugnis, wie das unweigerlich aus beiden Stellen unseres Textes hervorgeht. Es fragt sich nur, wie wir diesen Ausdruck zu versteben haben: "der Geist ist Zeug= nis", zumal in Verbindung mit dem parallelen Satze: "Der Beift ift's, der da zeuget, daß der Geift ift die Wahrheit." Denken wir uns, meine geliebten Brüder, in den ersten Tag der Kirche Jesu, den Pfingsttag hinein, so finden wir an ihm die Zeugnisse des Wassers und des Blutes: die ersten Taufen auf den Mamen des Dreieinigen und das erste Abendmahl der Gemeinde fallen auf einen Tag, nämlich eben auf den der Pfingsten. In demselbigen Tage aber seben wir auch das Zeugnis des Geistes und erkennen, wie der Beist bezeuget, daß der Beist ist die Wahrheit. Erinnert euch, meine lieben Brüder, an die Ausgieffung des Beiligen Geistes und seiner Wundergaben. wie sie zuerst in Jerusalem über die Juden, dann aber unter Detri Dredigt 311 Cafarea über die Zeiden tam. Da gab der Beift durch feine wunderbaren Regungen allen ein Zeugnis, daß die Predigt des Evangeliums oder die Wahrheit vom Geist und selbst Geist ist, und die Wunder, die mitfolgten. denen nämlich, die da glaubten, bewiesen vor aller Welt, infonderheit aber por der sich mehrenden Kirche, und beweisen noch bis guf unsere heutige Stunde, daß unsere Predigt an euch ein Wort des göttlichen Geistes ift. Da haben wir also neben dem Jeugnis der Sakramente das Zeugnis der Wunder und Gaben des Beiligen Beiftes und damit das dreifache Jeugnis, von welchem unfer Tert spricht. Dies dreifache Zeugnis ift auch gegenwärtig noch in der Kirche. Die Sakramente geben im Schwang, und wenn wir auch nicht fagen können, daß die Wundergaben in febr reichem Mage in der Kirche blüben, so ist doch die Wahrheit vorhanden im göttlichen Worte und der Geist der Wahrheit, und wenn das Wort erschallt und seine que tigen Brafte an die Seele dringen, fo fehlt es auch nicht an einem inneren göttlichen Zeugnis und an einer Überzeugung derer, die ba hören, daß der Geist Wahrheit sei. Es wirkt das göttliche Wort eine nicht menschliche. sondern übernatürliche Uberzeugung, welche die Gemüter der Beiligen beruhigt und mit der Freude des ewigen Lebens erfüllt. Man kann daber immerhin mit Wahrheit fagen, daß die drei Zeugnisse Gottes noch jett auf Erden feien, nur daß wir, wenigstens bei den Sakramenten, nicht gewohnt find, dieselben als Teugniffe, und zwar als Teugniffe Gottes aufzufaffen. Zwar unfere Bekenntnisschriften nennen die Sakramente Zeugniffe des gutigen Willens Gottes und ibre Rede ift diesesfalls gang jobanneisch und unserem Terte getreu; man tann aber nicht fagen, daß wir uns den Gedanken geläufig gemacht batten. Und doch ift er es wert. recht fleißig im Bergen ber Gläubigen bewegt und in ihrem Gedächtniffe erneuert zu werden. Sind die Sakramente Jeugnisse Gottes, Zeugnisse Jesu und von Jesu, Jeugnisse des in Jesu gnädigen, göttlichen Willens, fo liegt an der gläubigen Wiederholung diefes Bedankens für die Erbauung unserer Seelen febr viel, unfer Glaube wird dadurch erwedt und an dem Zeugnis Gottes von feinem Sobne rankt fich, wie die Rebe am Baum, unfere innere Juversicht empor. Auch kann ein göttliches Zeugnis, wie das der Sakramente ift, ohne fleißiges Bedenken und Erwägen gar nicht die Bedeutung gewinnen, welche ibm, wie wir nun gleich feben werden, in unferm Terte zugeschrieben wird.

Es wird nämlich in dem neunten Vers das dreifache göttliche Zeugnis neben das menschliche Zeugnis gestellt und gesagt: "So wir der Men : ichen Teugnis annehmen, fo ift Gottes Teugnis gro: fer, denn dies ift das Zeugnis Gottes, welches er ge= zeugt hat von feinem Sobne." Was beift das anders, als daß das Teugnis der Sakramente und des Beiftes in unferem Bergen in verstärttem Mage diejenige Wirtung bervorbringen foll, welche ein mensch: liches Zeugnis hervorbringt. Was durch zweier oder dreier Zeugen Mund bestätigt ift, daran zweifelt nicht einmal der Richter, das steht fest und wird eine Grundlage fogar jeder rechtlichen Entscheidung. Wenn nun aber Gott mit dreien Zeugnissen von feinem Sobne und der durch ihn gestifteten Erlösung zeuget, so muß das dieselbige Teugniskraft haben, ja nicht blog dies felbe, sondern eine um so viel bobere und ftartere, als Gott der Berr über alle seine Rreaturen erhaben ift. Ift die Taufe, ift das Sakrament des 211: tares, ift die gottliche Predigt und die Araft des Beiligen Geiftes, die aus ihr in die Bergen dringt, ein Zeugnis des Allerhöchsten für seinen Sohn, so muffen wir, auch wenn unfere Hugen diefen nicht feben und unfere Sinne ibn nicht mahrnehmen, dennoch mit großer Aube und im Frieden, ja mit voller Sieges- und Segensgewiftbeit es wagen, uns dem Berren Jeju anzuvertrauen im Leben und Sterben, fur Jeit und Ewigfeit. Daber wollen wir, meine lieben Brüder, den Zauptgedanken unseres Tertes, daß die Gnadenmittel Jeugnisse Gottes von Jesu Christo seien, uns allezeit, sonderzlich aber an diesem Sonntage zueignen und unser Zerz an diese beilige Wahrheit gewöhnen. Wenn die Taufglocke läutet, so wecke ihr Ton in unsern Zerzen den heiligen Gedanken: nun zeugt Gott von seinem Sohne. Wenn das Sakrament des Abendmahles gehalten wird und wir den Tod des Zerrn verkündigen, so laßt uns mit unseren Gedanken zu dem Sakreinkehren: Das Abendmahl Jesu ein Jeugnis des Vaters vom Sohne. Und wenn das göttliche Wort mit seiner heilsamen Kraft unsere Seele bewegt, so spere uns Vater, dein Jeugnis von deinem Sohne. So wird uns damit die große Wahrheit des heutigen Tages behältlicher und allmählich versständlicher werden und es wird uns dann auch der letzte Vers des zweiten Teiles unseres Tertes nicht umsonst geschrieden sein, sondern unser inneres Erfahren und die zunehmende Gewißheit unserer Seele wird ihn bestätigen.

Was soll ein menschliches Jeugnis wirken, meine Brüder? Ist's nicht also, daß es Glauben wirken soll? Was wird Gottes dreisaches Jeugnis wirken sollen, wenn nicht ebenso den Glauben? Und wenn das dreisache Jeugnis des Vaters dem Sohne gegeben wird, an wen wird sich dann unser Glaube hängen als an diesen, den eingebornen Sohn, zu welchem doch ohne Iweisel der Vater alle Menschen lenken und leiten, alle Seelen versammeln und in ihm selig machen will. Nehmen wir das Jeugnis Gottes im Glauben an, so gilt uns der Vers, in dem Joshannes schreibt: "Wer an den Sohn glaubt, der hat das Jeugnis Gottes in sich, wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er an das Jeugnis nicht geglaubt hat, welches Gott von seinem Sohne gezeuget hat." Der Glaube ist also nichts anderes als ein kassen und Salten des göttlichen Jeugnisses, für das göttliche Jeugnis die entsprechende, menschliche Besiegelung.

Mit diesem letten Verse kehrt unser Tert zu seinem Anfang zurück. Wir haben ja schon bemerkt, daß der Anfang des Tertes vom Glauben und seinem Siege handelt. Ist aber das Ende dem Anfang gleich, so ist es doch nur im allgemeinen; denn es kann wohl niemand leugnen, daß am Ande der Kpistel der Glaube in einer andern Beziehung gefaßt ist als an ihrem Anfang. Am Ande sehen wir des Glaubens Richtung nach oben, am Anfang aber seine Richtung zur Seite hin. Am Ande erscheint er als ein vertrauensvoller Träger des göttlichen Jeugnisses von Christo Iesu, als ein Besiegeler der heiligen Sakramente und des göttlichen Wortes; sein göttlicher, seligmachender Inhalt und die Ruhe in demselbigen wird uns ans Licht gestellt. Dagegen sehen wir ihn im Ansang der Kpistel in der Krzscheinung, welche er unter der Menschenwelt annimmt, und in der Wirztung, die er auf diese Welt ausübt. Er erscheint als eine neue Geburt, als eine Geburt aus Gott, und seine Wirkung gegenüber der Welt ist und heißt Sieg. Denn so sagt der heilige Apostel: "Alles, was aus

Gott geboren ift, überwindet die Welt. Und das ift der Sieg, welcher die Welt übermunden bat, unfer Glaube. Wer ift's, der die Welt überwindet, wenn nicht, der da glaubet, daß Jefus Gottes Sobn ift ?" Da finden wir ja beides ausgesprochen, nämlich, daß der Glaube ift die neue Geburt aus Gott, sowie daß diese neue Geburt oder der Glaube, und 3war der driftliche Glaube, daß Jesus der Sohn Gottes fei, die Welt überwindet. - Ich tann mir, meine lieben Brüder und Schwestern, einen schöneren Jusammenhang nicht denken als den, der zwischen den Laupt= gedanken unfers Tertes ift. Da feben und boren wir quallererft Gottes dreifaches Zeugnis von feinem Sohne, und der Gerr neigt fich damit zu der armen Erde, ju den irrenden Schafen der Menschbeit berunter. Diefe bingegen beantwortet die Stimme und das Jeugnis Gottes mit ihrem berglichen Bredo und es gebt dabei gang zu wie in dem sonntäglichen Gottesdienste, der unter uns gefeiert wird. Da lieft man auch vom Altare die Zeugnisse Gottes aus Epistel und Evangelium, und die Gemeinde beantwortet sie mit dem Glauben. Das ist, wie wenn sich der Vater aus der Köbe zu uns armen Kindern neigte, und wir uns ibm an den Sals bangten mit vertraulichem, kindlichem Wefen und mit verschämter, aber inniger Singebung an denienigen, der uns so bochgeliebt bat. Da bangt also der Glaube am Zeugnis Gottes und durchs Jeugnis an ihm felber, und indem das geschieht, außert der Glaube feine Wirkung auf das Innere im Menschen, wandelt ibn um und gebiert ibn neu, daß fich der Mensch anders fühlt, als er zupor gewesen ift, untericbieden und getrennt von der Welt. Wie kann das auch anders fein? Die Welt nimmt ja das Zeugnis Gottes von feinem Sobne nicht an, ibre Rinder glauben das Zeugnis nicht, besiegeln es auch nicht mit ihrem Ja und Umen, verachten das Wort, das vom Simmel kommt, lassen es nicht in sich eindringen und dringen ihrerfeits wieder auch nicht ins Wort ein, begreifen es nicht, wie fich jemand diefer Botschaft bingeben, ja fich ibr ausschließlich bingeben, fur fie und pon ihr durchdrungen, und, wie man fagt, begeistert fein kann. Ig, der Blaube macht die Welt fremd gegen ihre ebemaligen, nun aber wieder= geborenen Kinder und macht diese selbst zu gremdlingen in dieser Welt. Es ist anders mit ihnen worden, alles ist anders, alles ist neu und es ent= giebt fich den Einflüssen des Glaubens allmäblich nichts mehr; auch die äußersten Sinne und Gedanken, Urteile, Begierden und Gefühle werden umgewandelt und mitten auf der breiten, von dichten Scharen begangenen Straffe alles Sleisches sondert und scheidet fich wie eine fcmale Bahn, wie ein einfamer, gefärbter gaben im Beflechte des Taues der Pfad und Steig derienigen, die da glauben und im Glauben andere keute geworden find. Wenn also der Glaube zuerst einer menschlichen Untwort auf ein göttliches Jeugnis gleicht, fo feben wir ibn nun als eine Kraft Gottes, die neu gebiert und pom gewöhnlichen Wefen der Welt absondert. - Doch ist damit der Lauf des Gedankengangs nicht zu Ende. Die Welt hat feine Sinnen für alles, was ibr widerstrebt, und wenn irgendwo ibrem Reiche ein Abbruch geschiebt, so bemerkt sie das und gerät dadurch in jenen Schrecken, in welden Berodes und die Stadt Jerusalem geraten ift, als die Botschaft von der Geburt des Weltheilandes erscholl. Sie wittert von ferne den Untergang, der ihr drobt, und fühlt den Brand, der fie einst verzehren wird, schon dann, wenn erft die gunten flieben. Sie wird daber auch auf die Dauer nicht untätig und rubig guseben; sie wird sich bald von ihrem Schrecken erholen und schnell zugreifen, um die gunten auszulöschen, eb' es einen Brand gibt. Und wenn das nicht gebt, wie sie gedacht bat, wenn sich die Sunten im Gegenteile mehren und in Slammen auflodern, je mehr man sie anbläft, wenn fich im Rampfe die Rraft entwickelt, die gottliche Macht des Blaubens zeigt, dann zieht die Welt ins Seld, dann ergebt ein Aufgebot an alle ibre Streitfrafte, bann gibt es einen bellen Strauß und einen machtigen Rampf. So mar es in den Tagen des beiligen Johannes, als er nach Dauli Weggang aus den Morgenlanden in dessen Arbeitsfeld eintrat, die klein= asiatischen Gemeinden zu weiden. Damals regte sich das Zeer der Zeiden gegen den Baufen Chrifti und die greulichen Wolfe, welche St. Paulus mit Tranen geweisfagt batte, faliche Lebrer, Leugner der Gottheit Christi, Rünftler in der Vereinigung der Lüge und der Wahrheit drangen in die Gemeinden ein und suchten mit falschberühmter Runft die Einfalt der Gläubigen vom Wort und von dem ewigen Sohn des ewigen Vaters abgukehren. Aber fiebe, er batte fich feinen Belden erlefen, und der greund, dem er seine Mutter am Rreuze befehlen konnte, bekam nun die neue Aufgabe, die verlassene Zerde der Kirche durch List und Gewalt der Welt hin= durch zum Sieg zu führen. Es war St. Johannes, von dem ich rede. Der aber schrieb sein Evangelium, schrieb seine Briefe, schrieb auch aus Jesu und seines Engels Munde die bobe Offenbarung und ftartte durch so viel Gotteswort gegenüber der feindselig redenden Welt den Glauben der Jünger. den Glauben an die Gottheit Jesu, an seine Menschwerdung, an sein Leiden und Sterben, an feinen Krieg und Sieg, an feine Auferstehung und Erböhung. Indem er das tat, indem es ihm gelang, brachte er die Kirche über die bose Jeit hinüber und stählte sie gum Siege, gur überwindung der widerwärtigen, weltgefinnten Lehrer, der Werkzeuge der alten Schlange, die nun zwar Christum nicht mehr vom Throne seines Vaters stoßen kann. aber dagegen defto eifriger, fleifiger und tudifcher den Schafen auf Erden nachtrachtet, unter denen sie die Gegenwart ihres ewig guten Birten mit ibrem, für alles Göttliche geblendeten Auge nicht mahrnehmen fann.

Sehet, meine lieben Brüder, hier ist das Ende des Gedankengangs unseres Tertes. Gottes Jeugnisse wirken Glauben, der Glaube hält die Jeugnisse Gottes fest, der Glaube scheidet den Menschen von der Welt und erneut ihn durch und durch, der Glaube kommt in die zeindschaft der Welt und überwindet dieselbe mit seiner Gotteskraft, steht endlich siegreich und triumphierend auf jedem Schlachtseld und erhebt sein Zaupt zu Dank und Preise dessen, von dem wir reden, ist nicht eine willkürliche Meinung und irgendein menschlicher, sestgebaltener Gesanke, sondern die Juversicht, daß Jesus Christus der Sohn Gottes sei,

denn das gerade ist es, was Gott von seinem Sohne zeuget. Wie er zu dreien Malen während des Erdenlebens unsers Herrn vom Himmel bezeugte, daß Jesus sein geliebter Sohn sei, so ist auch der Sinn des dreisachen Jeugnisses auf Erden und im Himmel kein anderer als derselbe, daß Jesus Christus Gottes Sohn sei. Das Wasser, das Blut und der Geist geben miteinander einen harmonischen, einträchtigen Ton von der Menschwerdung Gottes und von der ewigen Vereinigung der Menschheit mit der Gottheit in Christo Iesu. Das Wasser hat keine neugebärende, das Blut keine reinizgende und ernährende Kraft, dazu das Wort keinen Geist, der in alle Wahrzbeit leitet und Jeugnis gibt, daß der Geist die Wahrheit ist, wenn nicht die Menschheit mit der Gottheit in Christo Iesu eine Person geworden. Aus dieser Vereinigung der Menschheit und Gottheit kommt dem Wasser, dem Weine, dem menschlichen Worte die göttliche Kraft des Zeiligen Geistes und des Blutes Jesu.

Was ich euch gefagt habe, meine lieben Bruder und Schwestern, ift ein kleines, schwaches, schwankes Wort und eine armliche, geringe Darlegung einer überaus großartigen, reichen und berrlichen Epistel. Gottes Worte lesen und fie im stillen, verebrenden Glauben faffen, ift große Sufigkeit; aber neben dem Dofaunenton des göttlichen Zeugnisses das menschliche, bewundernde Schweigen brechen und den armen Menschengedanken laut werden laffen neben Gottes reichem Donner, das ift ein Geschäft, welches, wenn irgendeines, in die Vernichtigung und in die tiefste Demut führt. Ich muß mich durch einen Blid auf euch und euer Bedürfnis ftarken, wenn ich euch vermahnen will, wenn ich euch fagen foll, was nach meiner geringen Unsicht aus dem Wort unseres Tertes für euch bervorgeht. Ich muß euch anseben, ihr Konfirmanden, die ihr das Zeugnis des Blutes Jesu empfangen und beute in lebendige Erfahrung bringen follt das Wort, das geschrieben ift: Diefer ift's, der da kommt mit Waffer und Blut, nicht mit Waffer allein, sondern mit Waffer und Blut, - ja euch muß ich ansehen, wenn ich nach einem folchen Terte den Mut bekommen foll, euch und der übrigen ganzen Gemeinde zuzusprechen. Doch sei es gewagt und gesagt. Mehmet das Zeugnis Gottes im Wort und Sakramente an, ergreift es und haltet es fest, bekennet und prediget es, laffet es in euch wirken und walten, schaffen und neu gebären, und wenn euch die Welt zur gremde und zu einer Welt voll Seinden wird, wenn Streit und Leid entbrennet, fo fürchtet euch nicht, gebt frisch binein, nehmt Laft und Leid auf eure Schulter, traget das Rreug Jefu Chrifti, bis euch der Sieg vergonnt wird, der völlige, friedenreiche Sieg, dem tein fernerer Krieg, tein weiteres Leid mehr folgt. Ob, meine arme Ermahnung, mein schwacher Sauch, meine ohnmächtige Rede! Bilf du, Berr und Gott, der du mit den Jeugnissen von Jesu mitten unter uns waltest! Deine dreifache Stimme schlage an die Pforten und an die Ohren meiner Bruder und deine wunderbare Kraft ftarte, vollbereite, traf: tige, grunde in uns allen, namentlich aber in diefen Konfirmanden, den Blauben, der die Meugeburt vollendet und den Sieg über die Welt voll= bringt! - Ilmen. -

# Um Sonntage Misericordias Domini

### 1. Petri 2, 21-25

21. Denn dazu seid ihr berusen; sintemal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, daß ihr sollt nachfolgen seinen Jußtapfen; 22. welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde ersunden; 25. welcher nicht wieder schalt, da er gescholten ward, nicht drohete, da er litte, er stellete es aber dem heim, der da recht richtet; 24. welcher unsere Sünden selbst geopfert hat an seinem Leibe an dem Holz, auf daß wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigskeit sleben; durch welches Wunden ihr seid heil geworden. 25. Denn ihr waret wie die irrenden Schase; aber ihr seid nun bekehret zu dem Sirten und Bischof eurer Seelen.

Wir feiern beute den Sonntag, der seinen Namen vom guten Birten trägt, weil man an ihm das schone und berrliche Evangelium aus Joh. 10 lieft, das von Chrifto, dem guten Birten und feiner Berde handelt. Der Sonntag verdient durch seine evangelische Lektion den auszeichnenden Mas men "Sonntag des guten Birten". Er verdient ihn aber auch durch die epistolische Cektion; denn auch diese handelt vom guten Birten und seiner Nachfolge, Evangelium und Epistel steben in seltenem Einklang miteinander, in einem Einklang, den man nicht suchen muß, der auch keines Machweises bedarf, sondern im Gegenteil so augenfällig ift, daß vielleicht ein jeder, dem man die Aufgabe machen wurde, zum Evangelium eine entsprechende Eviftel zu fuchen, nach berfelben Stelle ber Zeiligen Schrift, nach unserem Terte greifen wurde. Es fällt daber derjenige Eingang, welchen diese Epistels vorträge zu haben pflegen, diesmal gang weg, oder gerät doch gang turg. Da ich gewöhnlich den Jusammenbang der Evistel mit dem Evangelio nachzuweisen pflege, diesmal aber, wie gesagt, tein Machweis nötig ift, fo tomme ich schnell zum Texte und kehre ihm alsbald Auge und Aufmerksam= feit gu.

Schon einmal, nämlich am sechsten Sonntag nach dem Erscheinungsfeste Christi, hat uns die Epistel Gelegenheit gegeben, darauf bingudeuten, wie nach dem Willen des Berrn die Stlaven, also gerade diejenige Menschen= klasse, welche sozusagen aller Menschenrechte verlustig ist und fast dem Tiere gleichsteht, von dem Geren auserwählt find, die leuchtenoften Dent= maler und Zeugnisse feiner umgestaltenden Gnade zu werden. Weil sie am tiefsten erniedrigt sind dem leiblichen Lose nach, sollen sie geistlich am bochsten erhöht werden, wie denn der Berr gerne die Miedrigen erhöhet, den Demütigen Gnade erweist und mit denen zu Ehren wird, deren Gefellschaft von den stolzen Freien dieser Erde gerne gemieden wird. In jener Epistel des sechsten Epiphaniensonntags bildet gerade die Verklärung des Sklavenstandes die höchste Bobe. Das ist nun zwar in dem beutigen Terte nicht der Sall, der Tert felbst redet von den Stlaven tein Wort. Aber ist uns die heutige Epistel ihrem Inhalte nach gang ohne Zweifel ein Lieblingstert im Kirchenjahre, so durfen wir uns doch aus seinem Jusammenhang mit den vorausgehenden Verfen fagen, daß er um der Stlaven willen ge= schrieben ift, ja daß er geradezu an fie gerichtet ift, und daß ein jedes

Wort und jeder Satz, den er enthält, erft badurch zu feiner gangen und eigentumlichen Begiebung tommt, daß man fie als an Stlaven gerichtet auffast. Bei diefen meinen Worten fürchte ich, meine lieben Bruder, nicht, von dem oder jenem unter euch die Rede zu boren, daß eine foldbe Begiebung auf die Stlaven dem gangen Terte feine großartige Allgemeinheit nehme, Es tann überhaupt einem Terte durch feine nachfte und richtigfte Auffaffung nichts genommen, nichts entzogen werden, was ihm gebührt, und wenn auch irgendeine faliche Auffassung vernichtet, ein dem oder jenem Leser lieb= gewordener Gedanke genommen wird, so wird man doch immer durch die Beimtehr und Einkehr gum richtigen Verständnis des göttlichen Wortes nur gewinnen können; es kann ja nur Gewinn fein, wenn man die Worte des Beiligen Beiftes in feinem Sinne fant. Das gilt auch bei unferem beutigen epistolischen Terte. Das Wort Detri von dem Birten und Bifchof unferer Seelen und feiner Rachfolge, ein Wort an die Stlaven, Mimmt diefes Thema der Sache etwas? Wenn es ein Wort an die Sklaven ift, gebort es deshalb den Kreien nicht auch? Wenn es fogar ein Wort nur an die Stlaven ift, verliert es deswegen seine Ausdehnung und seine Beziehung auf dich und mich, wenn doch in Christo Jefu der Stlave und der greie einer find, wenn sich im Beiligtum tein Anecht und fein Freier, sondern eitel Anechte Christi, eitel Gefreiete und Erlofete Gottes befinden? Werfet die eitle gurcht weg und gebt getroft den Stlaven dies beilige Wort als ihr besonderes Eigentum, da euch damit nichts entwendet wird und fich tein Stlave über Diebstahl und Entwendung beklagen wird, wenn auch ihr mit niedersitzet bei feiner Mablzeit, die reich und überfluffig genug ift, die ganze Welt zu fättigen.

Um euch jedoch zu überzeugen, daß Detrus im nächsten Jusammenbange die Worte des heutigen Textes an die Stlaven gerichtet bat, lese ich euch die ersten Worte unseres Tertes noch einmal im Jusammenhang mit den drei der Lektion vorangebenden Verfen: "Ihr Stlaven", ichreibt St. Detrus vom achtzehnten Derfe an, "feid untertan in aller Surcht den Berren, nicht allein den gutigen und gelinden, sondern auch den wunderlichen; denn das ist Gnade, so jemand um des Gewissens willen zu Gott das übel verträgt und leidet das Unrecht. Denn was ift das für ein Rubm, fo ihr um Miffetat willen Streiche leidet? Aber wenn ihr um Wohltat willen leidet und erduldet, das ift Onade bei Gott. Denn dagu feid ihr berufen." Ihr? wer foll das fein, wer anders als diejenigen, die in den drei voraus: gebenden Versen angeredet sind, auf welche das Wörtchen "ihr" in allen diesen Versen geht? Also wer anders als die Sklaven? Und wozu find also diefe berufen, ju welcher Absicht find fie ju Gott und feinem Chriftus und feiner Rirche gerufen? Dazu gang offenbar, daß fie ausharren beides im beiligen Benehmen, in ehrfürchtiger und berglicher Untertanigfeit gegen ibre Berren, wer und wie die auch feien, und zugleich im Leiden, in Dertragung des Abels und Erduldung des Unrechts. Welch ein Beruf des Stlaven! Wer hat einen höberen und ichoneren? Schon ift der Beruf der Arbeit und der guten Werke, icon der Beruf des Leidens, iconer aber der

Doppelberuf der guten Werke und des Leidens, der Beruf, ohne Dant Wohltat zu üben, ohne Lobn zu arbeiten, ohne Ernte zu faen, ja der Gerren Undank, der Berren ungerechten Baft und die Deitsche des Tyrannen bin= zunehmen, seinen Ruden aber geduldig denen darzuhalten, die da schlagen, das Angesicht nicht zu verbergen vor Speichel und Geifer der Ungerechten, und wenn die Trane strömt und das Gerg blutet, dabei das Angesicht in den Staub zu legen und dankbar anbetend zu sprechen: dagu bin ich be = rufen. Dent dir einen Stlaven, der das kann und der das tut, dent dich in feine Mabe und in die tägliche Erfahrung, in das tägliche Unschauen einer folden Tugend und fag mir, ob du etwas Schoneres und Größeres weißt, einen größeren Triumph des Christentums als diefen. Ja fag mir, ob du irgendeinen Menschen weißt, der Christo abnlicher ift als ein folder Stlave, da doch auch Christus ganz äbnlich litt vor dem geistlichen und weltlichen Gerichte und um eitel Wohltat willen die schmäbliche Dein des Kreuzes und aller der damit zusammenbangenden Leiden dabingunehmen batte. Ein jeder Christ ist zur Nachfolge Jesu berufen; ein jeder wird in der Welt und von der Welt für seine Wohltat nichts anders ernten als Baf und den schmäb= lichen Undank der Verfolgung; am wenigsten aber kann diesem Tofe der driftliche Stlave entgeben, der einen weltlichen Geren bat, und er vor allen andern bat das beilige Recht und die felige Oflicht, den Brudern voranzuwandeln in der Machfolge Jesu und im getrosten Leiden des Unrechts. Welch eine Würde des frommen driftlichen Stlaven! Was ist er für ein Bergog derer, die durche Jammertal geben, und wenn er feinen Beruf erfüllt, nämlich den des unschuldigen Leidens unter den ganden eines wunder= lichen Beren, wie werden fich da die beiligen Engel und ihr ewiger König, denen folde Beisviele offenbar find, freuen über den Sklaven, der also Buffe tut und feinen Ernft im Christentum beweist! - Indes, meine lieben greunde, nicht um der Lehre willen, die den Stlaven und andern Christen in unserem Terte gegeben wird, auch nicht zunächst um der Machfolge willen, die der Stlave feinem Christus schuldig ist wie alle Christen, ift unser beutiger Tert von der Kirche gewählt, sondern im Gegenteil um des Vorgangs Chrifti willen, dem wir nach folgen follen, und um der Abnlich = keit willen, welche unfer Text mit dem Kvangelium vom guten Birten hat. Daber lagt uns nun einmal den Inhalt der meiften Worte unserer Epistel betrachten, den guten Sirten schauen, und erst am Ende zu den Stlaven gurudtehren und zu ihrer ichuldigen Machfolge des que ten Birten Jefu.

Der Stand des Stlaven ist ein Stand unverschuldeter Leiden. Zrei geboren oder schon in der Stlaverei geboren, sindet sich so ein armer Stlave in der Untertänigkeit und Gewalt eines fremden Willens und muß es sich gefallen lassen, daß über ihn, seine Jeit und seine Kraft willkürlich verfügt wird und ihm so Arbeit wie Leid je nach seines Zerrn Wohlgefallen zufließt. Da wird denn in unserem Terte dem leidenden Stlaven gesagt, daß dies Leiden sein Beruf sei und der enge, schmale, heilige Pfad der Nachfolge seines ewig guten Zirten. "Dazu seid ihr berufen", heißt es,

"denn auch Chriftus bat gelitten für euch und euch ein Dorbild gelaffen, daß ihr follt nachfolgen feinen Sufftapfen." Siebe da Jefum im Leiden, im unverschuldeten Leiden für andere, im stellvertretenden Leiden, - Jesus im Leiden ein Vorbild, ein Vorbild nach Gottes Absicht, in deffen Sugstapfen wir alle, voran die berufenen driftlichen Stlaven wandeln follen! Der leidende Chriftus unfer Vorbild! Kannst du dir ein Vorbild denken, das ehrwürdiger, glänzender und, wenn auch nicht durch die Tiefe der Leiden, fo doch durch die Tugend der Verleugnung und durch die Berrlichkeit des Tieles und Erfolges ein: ladender ware? Weift du eine Machfolge, die du lieber wählen möchteft. als Christo nach, durch die Schmach, durche Gedrang von auft' und innen. das Geraume zu gewinnen, deffen Pforten Jesus brach? Gebt es zu tiefen Talen, so bebt sich's doch auch wieder zu großen Boben; finkt man binein in tiefe Leiden, so gelangt man doch bernach auch wieder zu großen greuden, zu einem Blude, das nimmer aufhort, zu einem Wohlfein, das teine Grenzen bat. Darum fieb nur auf den Unfänger und Vollender, den Vorgänger, den Bergog aller Beiligen, und wandle ihm nach, so aber, daß du würdig erfunden wirft, bis ans Ende und bis zum Tiele des Weges deinem Gerrn nachzugeben. Um aber das zu können, so beschau dir das Beispiel beines Christus recht genau und prage dir den Weg damit recht fest ein, den du mandeln sollst!

St. Petrus beschreibt dir das Vorbild deines Berrn bis ins einzelne: "Er hat teine Gunde getan, auch ift tein Betrug in feinem Munde erfunden worden," Das find die Worte Petri, aber auch die Worte Jesaia des Propheten im neunten Vers des dreiund= fünfzigsten Kapitels seiner Weissagungen, also die Worte der Propheten und der Apostel, das Licht und die Aberzeugung des Alten und des Meuen Testamentes, des Ifrael vor und nach der Geburt Christi, der Kirche aller Zeiten. In diesen Worten liegt uns Jesu Christi vollkommenes sittliches Vorbild klar und bebr aufgedeckt, und wir, feine armen Machfolger, wurden bei der Erkenntnis unferer tiefen Urmut, Schwachheit, Bosheit, Sunde schon bei diesen ersten Grundzügen des Bildes Christi Lust und Mut der Nachfolge verlieren, wenn uns nicht die unbeschreibliche göttliche Unmut des Bildes Christi anzoge und fein guter Geist uns bei all unserer Schwach: beit auf seinem Wege erhielte. Der beilige Jakobus in seinem wunderschönen Briefe fagt: der erft fei der vollkommene Mann, welcher auch in keinem Worte fehle. Wo wird man einen vollkommenen Mann finden, wo den, der auch in keinem Worte fehlt? Lier ist der vollkommene Mann, hier ist der Mensch ohne Tadel, Jesus Christus, der feine Gunde getan, in deffen Munde fein Betrug, fein Salfch, fein Behl, fein Irrtum erfunden ift, der untadelig Reine, an deffen Verhalten und Reden auch die Sonne des gottlichen Auges keinen Mangel fand und welchem der Vater zu dreien Malen pom Zimmel ber das Zeugnis gab, daß er an ihm Wohlgefallen habe.

Der dreiundzwanzigste Vers, der nun in unserm Texte folgt, scheint nur eine Erläuterung des zweiundzwanzigsten zu sein und von nichts anderem

Ju sprechen als von der Vollkommenheit Jesu im Gebrauche der Junge. Er schließt sich eng an den Vers vorher an und führt die Rede desselben sort mit den Worten: "Welcher nicht wieder schalt, da er gesscholten wurde, nicht dräuete, da er litte, es aber dem anheimstellte, der da recht richtet." Doch darf man bemerken, daß dieser Vers, wenn überhaupt vom Gebrauche der Junge, doch mehr vom Schweigen handelt als vom Reden, daß er uns mehr ein Beispiel vom Nichtgebrauch als vom Gebrauch der Junge gibt. Der nicht wieder schilt, der nicht dräuet, sind nicht beide vielmehr Schweigende als Redende? Und wenn einer dem gerechten Richter in der Höhe die Beurteilung seiner Lässtere und Versolger überläßt, sich selbst mit dem Urteile gar nicht bemüht, geht nicht auch der, ich sage nicht bloß in äußerer, sondern auch in innerer Stille mitten hindurch durch seine Seinde, schweigt nicht ein solcher doppelt, äußerlich und innerlich?

Diese Auslegung auf das Sch weigen Jesu und auf die Empfehlung des Schweigens, welche in seinem hohen Vorbild für die gescholtenen und leidenden Stlaven und für alle verfolgten und leidenden Christen ausgesproschen ist, wird auch ihr gewisses Recht behaupten, und man kann sagen, wer dem schweigenden Christus, der wie ein Lamm zur Schlachtbank und zum Scherer geführt wurde, ohne seinen Mund aufzutun, in seinem heiligen Schweigen nachfolge, der studiere eine hohe Kunst und leiste in tiefer Stille mehr als viel tausend Jungen mit ihrem unermüdlichen Tönen.

Es liegt in dem Schelten eine gar mächtige Berausforderung gum Widerschelten, wie sich denn auch die ganze Welt für entschuldigt balt, wenn fie nur den Anfang jum Schelten nicht machte, wenn nur ihr Schelten das bloße Echo des Scheltens anderer war. Ebenso liegt in der Ohnmacht des Leidenden, der fich feiner Verfolger nicht erwehren kann, ein starter Untrieb zum Droben und zwar im Mamen des Allerbochsten, und man könnte wohl eine große Ungahl von Beispielen solcher aufbringen, die unter den Sänden ihrer Deiniger und Mörder sich in unzählige Drohungen ergossen haben. Wer unter kleinen Leiden, wie sie uns vorzukommen pfles gen, auf fich felbst geachtet und über die Regung feiner Seele gewacht bat, der wird es wohl bestätigen, daß Schweigen, zumal inneres und äußeres, teine kleine Selbstverleugnung für den ift, dem Unrecht geschieht. Die meisten geben in solchen Sällen den Weg des geraden Gegenteiles, und das Geschrei der Verfolgten und Leidenden ist allenthalben groß in der Welt. Seltener noch als das pure Schweigen ift aber die Seelenstille und der innere. feierliche Sabbat, da man sich in Verleumdung und Verfolgung bei dem Web und Leid gar nicht aufhält, anderen besseren Bedanten nachgebt und Gott dem herrn das Urteil über das erlittene Unrecht gang und gar anheim= gibt.

Das ist hohe Einfalt und große Tugend. Und doch wird mit dieser Eretenntnis der Sinn unseres Textesverses keineswegs erschöpft. Die einzelnen Worte des Verses sind denen der Jehn Gebote zu vergleichen, die, wo sie verbieten, ein Gebot einschließen, und wo sie gebieten, ein Verbot in sich

tragen. Unfer Berr ichalt nicht bloft nicht wieder, wenn er gescholten ward. sondern er fe gnete dagegen, er drobete nicht bloß nicht, da er litte, sondern er betete voll Inbrunft für feine Verfolger; er ftellte auch nicht bloft das Urteil dem gerechten Richter anbeim, sondern er opferte fich auf und brachte fein Blut und Leben zu einem Lofegeld für feine Beleidiger dar. Die beilige Jurudhaltung, welche unfer Vers im Ausbrude braucht, muß uns ermuntern, ju den Worten Gottes diejenigen Jufate zu machen, die wir nach andern Stellen desfelbigen göttlichen Wortes machen durfen, und ebendamit das beilige Beispiel Jesu in feinen gangen Glang gu fetzen. Es ift jedoch nicht bloß ein schweigender Jesus, der uns demnach vorgestellt wird, auch ist es nicht bloß die Absicht des beiligen Apostels, im Nichtgebrauch der Junge einen Teil des rechten Gebrauches zu lebren. Es foll uns überbaupt nicht allein gezeigt werden, was einst ein Prediger feinem Volke im Leiden Jefu zeigte, daß man zu rechter Jeit reden, gu rechter Jeit sch weigen solle, sondern wenn uns der zweiundzwanzigste Ders un= feres Tertestapitels die Sundlofigkeit Jefu im bellen Strable zeigt, so offenbart uns der dreiundzwanzigste sein liebevolles herz und macht damit den wurdigen Ubergang jum vierundzwanzigften Verfe, in welchem wir den vollkommenen Jesus, den Menschensohn voll Liebe in feinem priesterlichen Umte und in seinem Bunger und Durft nach der heiligen Absicht feines priesterlichen Amtes ichauen. "Er bat un : fere Sunden felbst geopfert an feinem Leibe auf dem Bolge, auf daß wir, der Gunde abgestorben, der Berechtigkeit leben; durch welches Wunden ihr feid beil worden." So lautet der vierundzwanzigste Vers. Das priefterliche Umt Jesu erscheint in demfelben als die gulle seiner gottlichen Liebe. Der Apostel hat gar nicht vor, eine Belehrung über das priesterliche Umt des Geren zu geben, sondern feine gange Absicht ift, den Stlaven und allen Chriften in Chrifto Jefu das vollkommenfte Vorbild für die Zeit der Verfolgung und ungerechten Behandlung der Menschen zu geben. So gar nicht ließ er fich erbittern, so wenig machte er sich der Sunden feiner Leinde teilhaftig, so völlig verzieh er allen denen, die ibm Leiden und Jammer verursachten, daß er durch seine Wunden sie beilen wollte und die ungerechten Leiden, die ibn trafen, zu Verfohnungsleiden machte, feine Kreuzigung zu einer Aufopferung für uns und fein Blutvergießen zu einer Gerstellung eines vollkommenen Reinigungsmittels für alle Gunden. Ein boberes Beifpiel der vollkommenen Liebe im Leiden läßt fich nicht geben, nicht auffinden, nicht denken. Juden und Zeiden behandeln unfern Geren also und überschütten ihn mit solcher Pein und Mot, daß man ihn für einen von Gott Geschla: genen und Gemarterten balten konnte. Die Menschen geben darauf aus, ibn zu toten und vom Plane der Welt wegzuschaffen: himmelschreiend ift ihr Benehmen. Was aber tut er? Er schreit, und sein Blut schreit lauter, als die Ungerechtigfeit um Rache ruft, um Erbarmung, und die Schmerzen feiner Leiden und feines Todes, mit welchen ibn die Bosbeit überschüttet, weiß er, ich wiederhole und möchte es taufendmal wiederholen, umzuwandeln in Dersöhnungs- und Erlösungsschmerzen und in einen Opfertod, durch welschen die ganze Menschheit straffrei wird, ja so heil und umgewandelt, daß sie der Sünde abstirbt und der Gerechtigkeit lebt. So wird aus dem Übelztäter, den Pilatus verdammte, zugleich der Hohepriester und das Opfer der Welt, und mit dem heillosesten, verdammlichsten Morde des Zeiligen Gottes vereinigt sich wunderbarlich die selige Absicht unserer ewigen Erlösung. Mit der Tat der tiessten Sinsternis fällt zusammen die Tat des größten Lichtes und der Liebe, und dicht neben der Bosheit der Juden erscheint siegshaft und triumphierend eine Liebe, welche es unternimmt und vermag, die gottlosen Mörder zu reinigen, zu heiligen und zu ihrer Beute zu machen.

Meine teuren Brüder, als ich zu reden anfing von dem Vorbild Jesu, nabm ich mir vor, zu vergessen, daß der ganze beutige Text im Grunde eine Unsprache an Stlaven ift und daß ihnen zunächst ein bobes Beispiel des Verhaltens im Leiden in Christo Jesu vorgestellt werden sollte. Ich muß es euch aber gestehen, daß ich bei Betrachtung des hoben Vorbildes den Gedanken an die Sklaven nicht aus meinem Undenken bringen konnte, sondern daß mir im Gegenteil Schritt für Schritt der Gedanke an die Sklaven folgte und ich je länger je mehr durchdrungen worden bin von Bewunderung und Unbetung gegen den Gott, welcher fich in Christo Jesu der Sklaven fo febr erbarmt hat und ihnen fortwährend sein liebevolles Undenken in solchem Make zuwendet, daß der hohe Apostel Petrus ihnen zunächst das hohe Vorbild Jesu zum Wigentum schenkt und durch feine beilige, wundervolle Rede den Beruf der Stlaven, die getreuesten Abbilder des leidenden Christus auf Erden zu fein, in das glänzenoste Licht stellt. Schon wenn man dies Vorbild des leidenden Chriftus ins Auge fast und auf die Stlaven anwendet, wird man von greude über diese beutige Tertwahl durchdrungen. Diese greude aber wird erst recht vollkommen dadurch, daß in dem letten Verfe die drift: lichen Stlaven als die Schafe des guten Birten vorgestellt werden, die nicht bloff von felbst dem Beispiele Jesu nachfolgen, sondern auch von ihm auf ihren Leidens: und Entsagungswegen geleitet und geweidet werden. Es fällt mir gar nicht ein, die driftlichen Stlaven zu den einzigen Schafen Jesu Chrifti zu machen und ihnen allein den guten Birten gum Kigentum zu geben. Bin ich doch selbst ein Schaf Jesu, obwohl kein Sklave; könnte ich doch in meinem und aller Gläubigen Namen die Seligkeit, an dem einen guten Birten teilzuhaben, nimmermehr aufgeben, mußte fie viels mehr als unser gemeinsames notwendigstes und unentbehrlichstes Gnadenrecht beanspruchen. Aber ich kann doch auch nicht leugnen, daß in unserem Terte zunächst die Stlaven angeredet sind. Ich darf doch die Worte des Upostels nicht anders auslegen als sie lauten, und wenn es beifit: "Ihr waret wie die irrenden Schafe, aber ihr feid nun be= tebrt jum Birten und Bifchof eurer Seelen", fo muß es doch dabei bleiben, daß das Wörtchen "ihr" in diesem letzten Verfe des Tertes nicht anders genommen und bezogen werden kann als im ersten, nämlich auf die driftlichen Stlaven. Diese, vormals elende, unglückliche, irrende Schafe, find nunmehr beilgeworden durch Jefu Wunden und, der Sunde abgestorben, leben sie nun der Gerechtigkeit und ihrem ichweren Berufe, dem Gotteslamm und Bifchof der Seelen nachzufolgen, mit gröblich keit, mit ausbarrender Geduld, und dienen nun ihren Berren, auch den wunderlichen, in großem Brieden wie Christo, Sie feben und finden ibre Wurde und Bobeit darinnen, dem Lamme Gottes nicht bloß in feinem Leiden, fondern auch in den Tugenden seines Leidens nachzufolgen wie die Berde dem Birten nachfolgt. Sie feben die ftrablende Gerechtigkeit Jesu Christi in Werk und Wort und es verlangt fie, ihrem Birten in Werken und Worten ähnlich zu werden. Ja, ähnlich im Reden, im Schweigen, in der Liebe, in der Singebung, in der Aufopferung. Sie werden gescholten und schelten nicht wieder, fie fegnen; fie leiden und dräuen nicht, fie beten; fie übergeben ibre Sache dem, der recht richtet, und werden inbrunftige gurbitter wie Jesus und mit Jesus, und ringen und tämpfen und arbeiten nach einem einzigen, nämlich daß ihre Beleidiger und Verfolger, ihre Gerren und Tyrannen beil werden durch Jesu Wunden, der Sunde absterben, der Berechtigkeit leben und als fromme Schafe dem guten Birten nachgeben, wie und wohin er vorangeht. Bier, meine greunde, seben wir am Sonntag des guten Birten den Triumph des guten Birten. Er gebt voran. und aus den verlaffenften und geplagteften Menschenkindern, den Sklaven. folgt ibm eine getreue Berde, deren Gang und Licht immer leuchtender wird und die aller Welt den Beweis geben, daß die beilige Religion Jesu alle Mot in Seligkeit und greuden, ja felbst die Sklaverei in einen Stand der seligsten Machfolge Jesu verwandeln kann.

Wenn die Stlaven Jesu Christo folgen, was tun wir, meine Bruder? Wenn fie bei ihrem jammervollen Leiden in Christo Jefu ihr leuchtendes Vorbild feben und ihr Berg mitten unter ihren Dornen frohlich, geduldig fein kann, und das übel vertragen: werden wir den Beruf der Nachfolge Jesu im Leiden zu schwer finden durfen? Wir haben wenig zu leiden, wir werden wenig gescholten, wir haben's fo leicht, die Stlaven aber baben es so schwer: werden wir denn die Machfolge des guten Birten Jesu und den Geborfam feiner Schafe ausschlagen und verweigern und zu feiner Ehre in seiner Machfolge die kleine Kast nicht tragen konnen, da die Sklaven die große Last tragen und die allergrößte der Erzbirte und Bischof unserer Seelen felbst? Wir werden gescholten, o Schande, und wir schelten wieder. Wir leiden, und was denn? Sast nichts, ein kleines! Und wir werden er= bittert, wir schreien und beulen und weinen und droben! Wir konnen gar nichts dem himmlischen Vater übergeben! Es kostet uns großmächtige Mübe, eine Beleidigung hinunterzubringen. Da brauchen wir Stunden und Tage und Wochen, um wieder ins Gleichgewicht und in die Rube zu kommen. Do bleibt da der Sinn Chrifti, welcher fich fur feine Seinde opferte, und die freudige Bingebung fur unfere Seinde, wo das Gebet fur fie, wo die Arbeit zu ihrem Beil, wo und wann wird da der geind uns zum Lebens= zwed, jum Liebesziel? - Ich wir gemeinen, niederträchtigen, weltlich gefinnten Seelen, nicht wert, Schafe Jefu zu beißen, nicht wert, daß man uns anspricht wie jene Stlaven: "Ihr feid nun betehrt gum Birten

und Bifchof eurer Seelen." Uch webe! Das dreiundfunfzigfte Rapitel Jefaja, in deffen Undenken der beilige Apostel unsern Tert geschries ben, tommt auch mir zu Undenken. Ich denke an die Worte: "Wir waren wie die irrenden Schafe, ein jegliches fabe auf feinen Weg." Wir feben immer auf unfern Weg, ftarr und fteif; wo unfre Suge find, die da laufen, da ift auch unfer Auge, unfer Blid; wie unfere Triebe uns treis ben, so folgen auch unfere sinnenden Gedanken, wir denken und wollen nichts anderes als was die Leidenschaft uns sagt. Zu boch, zu groß, zu bebr ift uns das Beifpiel Jefu, und wir entlaufen feinem Sirtenstabe, weil wir keine Luft haben zu feinen Wegen, und laufen lieber den Weg zur Bolle, weil uns auf dem niemand hindert zu tun, was wir wollen und was der alte Abam, ja das Tier in uns begehrt. - Es ist öfterliche Zeit. Wir leben in den vierzig Tagen, welche dem Undenken an jene vierzig größten greuden= tage der Erde gewidmet sind, in welchen der Auferstandene und Verklärte den Seinen sich so oft sichtbar erwies. Was tat er in den vierzig Tagen? Er sammelte die zerstreuten Schafe wieder, die in Gethsemane von ihm gefloben waren, und ordnete feine Berde. Rein öfterlicheres Bild als der gute Birte unter seinen Schafen in der Glorie seiner Auferstehung, mit der siegreichen Kraft feines Leidens und Sterbens. Chriftus und feine Berde, Chris stus und die fich wieder sammelnden Apostel, Christus der Birte unter den Stlaven, Chriftus und nicht unfer Sirte? Ift das erträglich? Kann man's aushalten auf den eignen Wegen und Stegen am gelfenrande der Bölle? Rann man den Auferstandenen rufen boren: "Rommt ber zu mir alle, die ibr mübselig und beladen seid, ich will euch erquiden, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist fanft und meine Last ist leicht, so werdet ihr Rube finden für eure Seelen"? Entbrennt an folden Worten und an der Er= innerung des Sterbens, Leidens und Auferstehung Chrifti, das wir feierten, keine Luft, kein Drang zur Machfolge, zur Machfolge im Leiden? Wen foll ich senden, wer will unser Bote fein? ruft Gott Jefaja 6. Und Jefajas ant= wortet: Bie bin ich, sende mich. Zeute fragt er ein Leichteres: Wen foll ich berufen, wer will mir nachfolgen? Gibt's teine Untwort, will niemand fagen: Subre mich mein Birte, ich will dir folgen, mein Bischof, gedulde dich mit mir, führe mich beine Wege, leite mich deine Strafe, faß mich an meinen Sanden, gieb mich, wenn ich nicht geben will, trag mich, wenn ich nicht folgen kann!? O des Jammers, daß ihr fo stille seid, daß der Birte so einsam durch unfre Pfarrei geht und so wenig Schafe ihm folgen aus ihren Ställen! O des Jammers, daß ich nicht mehr kann als jammern und weinen und warten, und die entzuckenden Worte meines Tertes gu keinem geuer machen kann, das auch euch ergreife und entzunde, daß ihr in der Liebe und Machfolge Jesu lebtet! Belfer aus der Bobe, mächtiger, starker, hilf unter uns deinem Worte, oder gib auch mir die große Kunft, die du kannst, frohlich zu sein mit denjenigen unter meinen Schafen, die zu dir kommen, und es tragen zu konnen, wenn dein fuges Locken und Leiten nicht haufenweise die irrenden Schafe wieder zu dir bringt! Umen.

### Um Sonntage Jubilate

#### 1. Petr. 2, 11-20

11. Lieben Brüder, ich ermahne euch als die Fremdlinge und Pilgrime: Enthalter euch von fleischlichen Tüsten, welche wider die Seele streiten, 12. und führet einen guten Wandel unter den Zeiden, auf daß die, so von euch afterreden als von übeltätern, eure guten Werke seben und Gott preisen, wenn es nun an den Tag kommen wird. 13. Seid untertan aller menschlichen Oronung um des Herrn willen, es seidem Rönige, als dem Obersten, 14. oder den Jauptleuten, als den Gesandten von ihm zur Rache über die Ubeltäter, und zu kobe den Frommen. 15. Denn das ist der Wille Gottes, daß ihr mit Wohltun verstopfet die Unwissendie der törichten Menschen, 10. als die Freien, und nicht als bättet ihr die Freiheit zum Deckel der Bosbeit, sondern als die Rnechte Gottes. 17. Tut Ehre sedermann. Sabt die Brüder lieb. Sürchtet Gott. Ehret den König. 13. Ihr Knechte, seid untertan mit aller Jurcht den Serren, nicht allein den gütigen und gelinden, sondern auch den wunderlichen. 19. Denn das ist Gnade, so semand um des Gewissens willen zu Gott das Übel verträgt und leidet das Unrecht. 20. Denn was ist das für ein Ruhm, so ihr um klissetat willen Streiche leidet? Aber wenn ihr um Wohltat willen leidet und erz duldet, das ist Gnade bei Gott.

Meine lieben Brüder, ich bin gewohnt, im Eingang dieser Vorträge über die fonne und festtäglichen Episteln den Jufammentlang der jedesmaligen Epistel mit dem Evangelium nachzuweisen, und vielleicht babt ibr euch felbst mit mir daran gewöhnt. Auch beute kann und will ich es nicht unterlaffen, meiner Gewohnheit zu folgen. Weil es mir aber gerade diesmal in die Erinnerung gekommen ift, daß vielleicht mancher unter euch mir meine desfallsige Bemühung gerne erließe und froh ware, ichon um der Kurze willen des Vortrags, welche dadurch befördert wurde, wenn ich immer gleich zur Darlegung und Erläuterung des Tertes schritte, so möchte ich wenigstens einmal bier öffentlich vor euch bekennen, daß ich doch einigen Wert auf die Beibebaltung und Durchführung meiner Gewohnheit lege. Ich weiß ja freilich, daß am Ende gar nicht viel darauf ankommt, die Tertwahl der alten Kirche zu rechtfertigen. Auch wenn es nie bestimmte und jährlich wiederkehrende Lektionen aus dem göttlichen Worte gegeben batte, auch wenn man der Reibe nach die Schrift lafe oder je nach Will= für des Predigers, wurde fich das gottliche Wort an den Bergen der Borer doch nicht unbezeugt laffen. Allein da man nun doch im Grunde Terte haben muß und sich das Lefen nach der Reibe obne Rücksicht aufs Kirchenjahr ebensowenig empfiehlt als eine willkürliche Auswahl des Predigers, so ift es doch für den Kirchgänger ein kleiner Gewinn oder wenigstens eine Un= nebmlichkeit, zur überzeugung geführt zu werden, daß die alte Kirche die Terte weise wählte und daß man sich ja recht langsam entschließen muffe, die alten Texte aufzugeben und irgendeine andere Sitte des firchlichen Bibellefens anzunehmen. Ich möchte schier behaupten, daß es Mangel an Einficht und Bilbung ift, die uralten Terte zu verlaffen, und umgekehrt, daß fich die Treue im Aushalten und achtsamen goren derfelben belohnt. Es ift ja nur Schrift und Gottes Wort, was euch nach der alten Ordnung gelesen wird, aber durch die Bedeutsamkeit der Auswahl kommt man gur

Einsicht, daß sich mit der Stimme des göttlichen Wortes bei den Lektionen auch eine Stimme der Kirche vereinigt, daß die längst hingegangenen Gesschlechter uns durch den Gebrauch ihrer Lektionen in ihre selige Gemeinschaft ziehen, und die Erkenntnis ihres Gedankengangs bei der Tertwahl diese Gemeinschaft nur desto vollständiger und inniger macht. Laßt uns daher bei unsern alten Lektionen bleiben, neben welchen sich in allen Jahrshunderten bis zu dieser Stunde nicht eine einzige andere Tertesreihe hat halten können und wohl auch in der Jukunst wird halten können. Bleiben wir bei den alten Terten und scheuen wir dann auch die Mühe nicht, durch Gegeneinanderhaltung derselben den Sinn der Wahl zu erforschen und uns dadurch desto freudiger und lustiger zur Betrachtung der Terte selbst zu machen.

Das Evangelium des beutigen Tages ist wie fast alle Evangelien zwi= schen Oftern und Pfingsten aus dem Evangelium Johannis, und zwar aus jenen wunderschönen letten Reden Jesu Christi genommen, welche er an seine Junger por feinem Scheiden gerichtet bat. In der Wirklichkeit fielen diese Reden fast sämtlich in die Macht, da der Berr verraten ward, dagegen werden sie im Kircheniabre nicht in der Dassionszeit, sondern in den freuden= vollen Tagen der Pfingsten, das ift in jenen funfzig Tagen gelesen, da man der Verklärung Chrifti und feines Zeimgangs zu dem ewigen Vater gedenkt. Der Gerr war in der Macht vor seinem Leiden so sehr des Gedankens voll, daß er nun in der tiefsten Tiefe seiner Erniedrigung verweile, von nun aber sein Weg fich aufwärts lenke, daß feine Reden gar nicht vassions mäßig klangen, sondern vielmehr gang die Matur der fünfzig Tage nach Oftern, der Verklärung und des Beimgangs zur ewigen Glorie an fich tragen. Wer sich davon überzeugen will, der darf nur in das beutige Evangelium feben. "Über ein tleines, fo werdet ihr mich nicht seben", spricht der Berr, jund aber über ein kleines, fo wer= det ibr mich feben, denn ich gebe gum Dater." Was heißt das anders als: über ein kleines liege ich im Grabe, da febet ibr mich nicht, und aber über ein kleines, da stehe ich wieder auf und fahre zum Simmel, da sehet ihr mich wieder. Wie der Ifraelite beim erften Passahfeste in Agypten das Passablamm als ein Weggebender genoß, so erscheint uns bier der Berr als ein Weggebender, als ein Auswanderer, als ein Baft und Fremdling auf Erden, der sich berrlich und mit Freuden zum ewigen Vaterland schwingt. Das ganze Evangelium macht nach Ton und Inhalt diesen Eindruck. Demfelben wurdig zur Seite ftebt die Epiftel. Wer davon eine Aberzeugung haben will, der erinnere fich nur wieder an jenen oft bemerkten Grundgedanken, nach welchem die Episteln den Evangelien beigeordnet zu fein pflegen. Meben dem Wandel Christi erzeigt fich der Wandel feiner Braut, der Kirche, Erscheint nun der Berr als ein Gast und gremdling, als ein Sinwegeilender, so erscheint neben ibm in der Epistel die mit ibm wege eilende Braut, die Kirche, die auf Erden keine Beimat bat, sondern ihrem Bergog und Bräutigam nach von dannen in eine bessere Beimat eilt. Wer das finden will, der darf nur den Unfang des erften Tertesverfes lefen, in welchem der Apostel den Christen zuruft: "Lieben Brüder, ich ermahne euch als die Fremdlinge und Pilgrime." Die Christen haben hier keine bleibende Statt, zur zukünftigen eilen sie, sie seiern auf Erden immersort die österliche Zeit ihres Auszugs, Wegzugs und Heimzugs, und der Apostel gibt ihnen in unserm ganzen Texte Belehrung und Anweisung, wie sie der ewigen Zeimat würdig als Fremdlinge und Pilgrime in der Welt wandeln sollen. Wollte man den Sinn des ganzen Textes in wenige Worte zusammensassen oder in ein einziges Thema, so würde man sagen können: "Der Wandel des Christen in der Fremde und Pilgrims schaften Brüder, ist gewiß zu gleicher Jeit ein paralleler, dem Evanzgelium getreuer österlicher und pfingstmäßiger Gedanke ausgesprochen. Lasset uns nun einmal sehen, wie der Apostel diesen Gedanken ins einzelne führt und wie er das Leben der Pilgrime und Fremdlinge auf Erden gesstaltet sehen will.

Wenden wir uns nun zur Darlegung des Inhalts unseres Tertes im einzelnen, so müssen wir die einzelnen größeren Partien der hohen apostolischen Rede zuerst sondern und überschauen, bevor wir durch dieselben hin
und gleichsam wie von Gemach zu Gemach des herrlichen Gebäudes miteinander wandeln können. Wir dürsen dabei auch diesenige Kingangsstelle
nicht übergeben, die wir im allgemeinen schon erkannt und uns zugeeignet
haben, weil wir gerade in ihr den Grundgedanken und Grundton des
Ganzen sinden. So ergibt sich uns denn die solgende übersicht unseres
Tertinhaltes:

Ju allererst erkennen wir aus dem ersten Verse der Epistel, dem eilften des Kapitels, das Verhältnis des Christen zur Welt im allgemeinen.

Sodann zeigt sich uns der diesem Verhältnis entspreschende Wandel des Christen im einzelnen:

in feiner Reufchheit,

in feinem Gehorfam,

in feiner Befdeidenheit,

in feiner Geduld.

Endlich können wir uns aus den verschiedenen Versen des Tertes 3 wed und Segen des dargelegten heiligen Wandels zusams menstellen.

Was das Verhältnis des Christen zur Welt anlangt, so ist es uns in den euch bereits bekannten Worten des ersten Verses: "Geliebte, ich ers mahne euch als die Pilgrime und Fremdlinge" einfach und klar vor die Augen gelegt. Eine solche Auswahl aus der Welt beraus, eine solche Scheidung von der Welt ist die Kirche Gottes, daß sie hienieden zu keinem Gefühle der Anfässigkeit und der Zeimat gelangen kann, sondern sich immersdar in der Fremde erkennt und immerzu einer andern ewigen Zeimat entzgegenstrebt und entgegeneilt. Fremdling, Pilgrim, heimatlos auf Erden,

voll Beimwebs und Verlangens nach dem himmlischen Vaterlande ift der Chrift. Das scheint keinem Apostel lebendiger und eigener geworden zu sein als dem heiligen Petrus, der schon im ersten Verse die Christen in Pontus, Galatien. Rappadogien, Ufien und Bithynien als auserwählte Fremdlinge, als eine Diafpora, eine in der Terftreuung lebende Schar des Berrn Jefus anredet und nun in unferem Terte gu dem Unfang der Epiftel gurudtebrt und alle seine apostolischen Ermahnungen den Christen als Pilgrimen und fremdlingen gegeben haben will. Da straft sich denn wie von felbst jener behagliche, lebensfreudige, lebenssichere Sinn der meisten Chriften, nach welchem ihnen die Welt keine läftige Machbarschaft, das Leben in ihr als teine kaft, im Gegenteil als ein Vorschmad der ewigen greude und als ein Benuft erscheint, für welchen man allenfalls die Religion des Berrn Jesus wie eine Krone ansieht und wie das Beste unter all dem Guten. Welt und Rirche erscheint nach dem Sinne diefer Chriften jett nicht mehr geschieden, sondern die Welt ist zur Kirche geworden, die Kirche hat die Welt überwunden, wohnt auf Erden nicht mehr als gremdlingin und Pilgrimin, fondern feiert bereits einen Vorsabbat des ewigen griedens auf Erden. Dieser Mangel an Gegensatz zwischen Welt und Kirche, dies behagliche Leben mitten in der Welt und die ungestörte Aube des Gewiffens, welche man dabei genießt, stammt wohl großenteils aus jenen frühen Zeiten, in welchen die Völker aufhörten, die Gemeinde des Gerrn zu verfolgen, und die Staaten einen Bund mit der Kirche Gottes eingingen, demgemäß fie felbst den Mamen "driftlich" sich beilegten, die Kirchen aber zu einer Art von Staatsanstalten wurden. Seit eintaufendfünfhundert Jahren ift die Rirche auf Erden so ansässig und beimatsfroh geworden, und die lange Dauer diefer alten Verhältniffe bat den Chriften ichier allen Sinn für die Worte des heiligen Petrus von ihrer fremdlingschaft und Dilgrimschaft genommen; wenigstens gibt man den Worten eine gang andere Beziehung und deutet die gremdlingschaft bloß dabin aus, daß man doch nicht immer auf Erden leben durfe, fondern die ewigen Bleibstätten im Simmel für feine Beimat anzusehen habe und das Leben im Vergleich zur Ewigkeit wie eine Pilgerfahrt gefaßt werden muffe. Indes wird auch diese Zeit des Bündnisses zwischen den Staaten und Kirchen und der behaulichen Rube der Gemeinde Jesu auf Erden vielleicht bald vorübergeben, die Welt wieder mehr in den anfänglichen Gegensatz gegen die Kirche treten, der Kirche selbst aber die Schuppen von den Augen fallen, daß fie erkennen kann, was fie nie batte vergeffen noch verlernen follen, daß fie bier auf Erden wirklich in der Fremde und deshalb im Gegenfatz zu leben berufen fei. Frieden und Rube aber erst in jener Welt folgen könne. Blücklich derjenige, welchem der Schleier vom Auge ichon unter den gegenwärtigen Verhältniffen genommen wird! Wenn ibn auch ein Schrecken überfällt über die annoch schier unvermeidliche und unlöslich gewordene Verbindung von Welt und Rirche, so wird doch der Sinn der Unterscheidung in ihm erwachen, und je fcmerglicher und weber es dem fleische werden wird, wenn die Seele der Unterscheidung gemäß wird leben wollen, desto tiefer wird sich doch der Sinn der Fremdlingschaft einsenken und desto mehr wird sich die Seele als Zinwegeilende und Zeinwärtspilgernde erkennen. Das aber, meine Freunde, ist jedenfalls schon für großes Glück zu halten. Denn wir sollen Fremdlinge sein in dieser Welt; es soll uns nicht durch die innnerwährende Vermengung der Sinn für die Unterscheidung dessenigen abgestumpft werden, was Gott nicht verbunden hat. Auch sollen wir Pilgrime sein in dieser Welt, was wir nicht sein können, ohne daß wir uns fremde fühlen; es bricht ja niemand auf und eilt von himmen, wenn es ihm heimatlich zumut ist und er sich als bei den Seinigen erkennt. Darum wirke der zerr, der barmherzige Gott, durch den Geist der Wahrheit in uns allen das Bewußtsein, daß wir Fremdlinge sind, und die sehnsüchtige Freude der Pilgrime, die heimwärts eilen.

Sind wir nun einmal gremde in der Welt, dabeim aber nur dort, wohin unfere Pilgerfahrt geht, fo werden wir uns auch gegen die Sitten der fremde und gegen das Wefen diefer Welt wehren, Weltformigfeit je langer je mehr baffen und meiden und unfrer beiligen Beimat wurdig zu leben suchen. Wer die Beimat liebt, nimmt von der gremde nichts an; wem es nirgends gefällt als bei den Seinen, der eignet fich weder die Sprache und Dentweise noch die Lebensart derienigen an, von denen er binwegtrachtet und deren Geruch und Gerüchte in der Beimat niemand gefällt. Bier auf Erden gilt wohl das Sprichwort: "die Rremde macht Leute", und mancher Vater schickt seinen Sohn nur deshalb in die Kremde, daß er fich arten foll; für die Dilgrime aber, die beimwärts, das ift nach dem Simmel trachten, gilt ein anderes Gefet. Bei einer irdifchen Wander= schaft wünscht der Vater, daß fein Sohn die eigene Weise ablegen, die aber anderer Leute annehmen foll. Auf dem Zimmelswege jedoch geht nur derjenige vorwärts, reift nur der zur Vollendung, der nichts annimmt von der Welt, fich von ihr rein erhält und völlig nach dem Sinne der eignen ewigen Beimat und seines dort versammelten Volkes lebt. Daber ruft auch St. Detrus den gremdlingen und Dilgrimen gu: "Enthaltet euch von den fleischlichen Luften, welche wider die Seele ftrei: ten." Er fordert also gur Reuschbeit auf, gur Reuschbeit nicht bloß im Sinne des fechsten Gebotes, weil ja die fleischlichen Lufte nicht blof wider das sechste Gebot angeben, sondern zu einer Reuschbeit und Bergensreinig= teit in einem weiteren Sinn. Es ift allerdings eine fleischliche Luft, wenn jemand gegen das fechste Gebot gelüstet. Aber wie das fechste, fo ift auch das siebente und das funfte Gebot ein Trompetenstoß gegen fleischliche Lufte. Der Jorn, die Rache, der Diebstahl, der Betrug und wie viel andere Dinge noch außer diesen find fleischlich und verbotene Lufte, auf welche fich unfer Terteswort erftredt. Sie baben auch alle miteinander das gemein, daß sie wider die Seele streiten, gegen sie und ihr mahres Wohlsein gu Selde liegen, in dem Mage, in welchem fie fiegen, die Beiterkeit und greudigteit der Bergen gerftoren, Sinfternis über den Geift verbreiten, ihn gur ewis gen Verdammnis vorbereiten. Ich weiß nicht, meine lieben Bruder, ob es euch geht wie mir; mir aber war je und je der Ausdruck merkwurdig und

prägte fich tief meinem Gedachtnis ein: die fleischlichen Eufte ftreiten wider die Seele. Ich glaube, man braucht auch diefen Satz gar nicht zu beweisen: es werden ibm wohl alle Bergen beifallen muffen und auch beifallen, er beurkundet fich einem jeden als Wabrbeit; felbst wenn man ihn zum erstenmale bort oder bedenkt, kann man ibm nicht widerstehen. Es ift richtig, daß man die Worte "wider die Seele streiten" in einer mannigfachen Weise versteben tann, aber wie man fie auch deute, man bleibt ihrethalben doch in einer großen Übereinstimmung mit allen, alle persteben doch im Grunde nichts anders darunter, als daß die Seele, das ift, ibr mabres Blud und das ibr von Gott zugedachte ibr gegiemende beilige Leben durch Begung und Pflegung weltlicher Lufte angenagt, wie angefressen, im Innersten gestort und im Tiefften verderbt wird. Wie foll dann der arme Pilgrim beimwandern, wenn fich in feinem Innern die Würmer dieser Welt eingenistet haben? Wo foll da die Freudigkeit berkommen und der Mut, an den ewigen Pforten der Beimat anzuklopfen und Einlaß zu begehren? Sowie man fich nur diese Gedanken denkt, keimt und wächst einem die überzeugung, daß gremdlinge und Pilgrime Gottes vor allen Dingen das Berg von jeder Lust der Welt lostrennen und sich von alledem abkebren muffen, was ihr Sleisch geluftet. Mit dem innern Leben fängt der Apostel an, weil alles außere Leben ohne das innere nichts als Schale ift und weil erft dann das äußere Leben recht aufgebaut werden kann, wenn es als ein Widerschein des rechten innern Lebens sich darftellt. Der Fremdling und Pilgrim bewahre alfo zu allererft feine Seele und lasse sie reinigen von aller bosen Lust.

Sofort wendet fich nun der Apostel zu dem Wandel, also dem öffentlichen Leben des Chriften in der Welt. Berg und Begier der Seele foll von der Welt geschieden, der Geist des Menschen foll gang und gar den Grundfätten des himmlischen Reiches untertania fein. Was foll nun aber im äußeren Leben geschehen, in welchem es ja gang unmöglich ift, die Berührung mit der Welt zu vermeiden, in deren Mitte alle Kinder Gottes wohnen? Die Kirche bewohnt ja nicht besondere, von der Welt abgeschies dene Lande, sondern obwohl sie innerlich nicht weltlich ist, lebt sie dennoch mitten in der Welt. Ein jeder Chrift ift Chrift durch Gottes Gnade, mab: rend er von Matur ein Selave ift oder ein greier, ein Berricher oder ein Untertan und viele äußere Verhältnisse seines Lebens ibm schon bei seiner Geburt von dem ewigen Schöpfer als Mitgabe beigelegt worden find. Rommt er nun zur Erkenntnis und zur Gnade, wie foll er fich dann gegen seine angebornen, ibm von Gott gefügten äußeren Verhältnisse stellen und benehmen? Dieselben geboren doch zum Wesen dieser Welt: soll er sich ibnen nun entzieben, gegen fie ausschlagen und sich ihrer auf jede Weise gu entledigen suchen, oder soll er es nicht? In Unbetracht eines zwiefachen Verhältniffes gibt unsere Epistel Untwort auf diese Frage; der Chrift als Untertan und als Stlave findet in derfelbigen Unterricht und Weis fung. Unterricht und Weifung aber liegt gang einfach in dem Worte "Unterordnung, Gehorfam". Jedes Rind weiß unter uns diefen

Unterricht Christi und feiner Apostel. Wenn man fich aber in die Lage des jungen Christentums gur Zeit der Apostel versetzt und überlegt, von welcher Urt das Verhältnis eines Chriften zum römischen Reiche oder, wenn er ein Stlave war, zu einem folden romifden oder griechischen Gerrn feines Leibes gewesen ift, so wird man zugestehen muffen, daß in den Worten "Gehorsam und Unterordnung" etwas überraschendes lag. Der Mensch ist schnell mit Schluffen zur Band, und wenn er schluftweise etwas gefunden bat, so deucht ibm das vollkommene und sichere Gewistheit. Der Christ scheidet sich von der Welt; das römische Weltreich ift Welt; also scheidet fich der Christ von dem romischen Weltreich. Wie einfach ift diefer Schluß, und doch wie falsch ift er. Der Christ scheidet sich ja freilich von der Welt: das beifit aber nicht, er scheidet sich von ihrer Last, sondern es beifit nur, er scheidet sich von aller Teilnahme an ihrer Sunde: des Lebens Last und Mübsal läßt er sich gefallen, läßt es sich gar nicht einfallen, die Mühselig= keiten, die er in feinem außeren Leben in der Welt zu tragen bat, von fich abzuschütteln. Die Welt ist ihm eine gremde, da behandelt er fie auch wie ein Reisender, der leiblich durch ein fremdes Cand zu ziehen bat; er ordnet fich den Gefetzen diefes Landes unter, folange er in demfelben reift und fo= weit es nur immer angebt, ohne daß er feine beiligen Pflichten gegen die ewige Beimat verlett. Diefe Unterordnung tann je einmal zu den Beschwerlichkeiten seiner Reise geboren; da trägt er fie denn auch im grieden. wie jede andere Beschwerlichkeit der Reise, und troftet sich bei dem Drucke, den er fühlt, mit dem Bewuftsein, daß fein Juftand nicht ewig währt, daß die Zeimat winkt und mit jedem Schritte näber kommt. So lehren die beiligen Apostel insgemein, so lebrt St. Detrus die Dilgrime und gremdlinge in unfrer Epiftel. "Seid untertan aller menfchlichen Ordnung um des geren willen, es fei dem Konige als dem Oberften, oder den Zauptleuten, als den von ibm Befandten gur Rache der übeltäter, gum Lobe aber derer, die da wohlt un." Alus diesen Versen seben wir also deutlich, daß eine jede menschliche Ordnung von Gott dem Geren anerkannt wird. Bu diesen menschlichen Ordnungen wird der Kaifer gerechnet, der römische Raiser, welchen die Griechen mit dem Mamen "Basileus" oder "König" titulierten. Bu berfelben menschlichen Ordnung werden auch die Oberften, die Landofleger und übrigen Regierungsbeamten des römischen Kaisers gezählt. Don diesen Beamten wird gefagt, sie seien durch den Kaiser gur Rache der Übeltäter und zum Cobe derer ausgesandt, die wohltun. Wahr: lich, meine Freunde, da tann man verwundernd stillesteben. Wenn jemand die römischen Raiser der damaligen Zeit, namentlich aber jenen Kaiser Mero, unter welchem der erste Brief Detri, wie auch der zweite geschrieben sein wird. Wüteriche und Scheusale, abscheuliche Tyrannen und Beifieln der Menschheit nennen wurde, so wurde der Aundige dagegen gar nichts ein: zuwenden haben. Wenn ein anderer behaupten wurde, die Candofleger und Beamten diefer Raifer feien gewesen wie sie, wie die herren felbst, fo fragt fich's, ob der Beweis der Behauptung schwer zu führen sein wurde.

Oder wenn einer einen Zweifel erheben wurde, ob wohl eigentlich der Kaifer Mero feine Beamten gur Strafe der Ubeltater und Belobung derer, die recht bandeln, ausgesendet babe, wahrlich, der Zweifel konnte ansteckend wirten. Ja wenn einer noch weiter geben wollte und fagen, das gange romische Weltreich babe zu dem Tiere gehört mit den vielen Röpfen, von denen einer den Untidriftus bedeute, gum Tiere, auf dem die große Sure reiten werde; es habe fich in diefem Reiche je langer je mehr der Gegenfat gegen Christum den Beren gezeigt; was tonnte man denn eigentlich das gegen aufbringen? Das alles aber wußte der beilige Petrus auch, er fab es Bu der Zeit, da er den Brief ichrieb, in der Mabe, denn der Brief ift ja in Rom geschrieben. Dennoch aber schrieb er, mas er schrieb, und das im pollen Ernfte. Es muß daber auch diese Unsicht der Sachen richtig gewesen fein, der Wüterich Mero, dieses Scheufal der Menschbeit, aus Bosheit und Marrheit zusammengesett, war dennoch "Basileus", der Raifer; feine Saupt= leute waren bennoch in den Sanden, Recht und Gerechtigkeit zu üben, und das römische Reich, obwohl zum Tier gehörig und zum Kolosse des Mebu= kadnezar, ist dennoch eine menschliche Ordnung, und es war dennoch des Berrn Wille, daß man fich den Gefetten desfelben um feinetwillen unterwerfen follte. Es offenbart fich bier der wunderliche Saushalt Gottes, welcher bei allen Bestaltungen des Tiers doch auch felbst noch sein Wert durch dasselbe schafft und auch durch einen Mero der Welt noch größere Wohltat zu tun vermag als durch die pure Unarchie. Daraus ergibt fich dann, meine Bruder, wie wenig Befugnis wir von Gott baben, uns gegen irgendeine Obrigkeit aufzulebnen, und was für gewaltige tapfere Gründe unter allen Umständen vor Gott dem Berrn für den Geborfam gegen die Obrigkeit vorbanden fein muffen. Was wird alfo der Gerr gu den Pilgrimen fagen, die da beimkommen und an irgendeinem Ungeborfam oder Aufruhr gegen die Obrigkeit teilgenommen haben? Um seinetwillen bat man gehorsam sein sollen, und man sollte statt des Gehorsams Ungehorfam leiften und damit vor fein Ungeficht treten durfen? Das fei ferne. Der Christ erkennt wohl, daß die Reiche diefer Welt eine doppelte Seite haben, eine verschiedene Würdigung zulaffen; es wird ihm am Ende nicht heimisch bei allem Getriebe des weltlichen Wefens, aber - er fügt fich, er murrt nicht, er bebt die Sand nicht auf, er laftert die Majestät nicht, er übt einen Geborsam in so weiten Grenzen als er nur immer por Gott, seinem Richter verantworten tann, und beweist ebendamit, daß er ein gremdling und Dilgrim ift und sich dem Wefen diefer Welt entzogen bat. Der himmlisch gefinnt ift, kann vielleicht eine Abneigung in sich finden, sich mit Politit und den Geschäften irdischer Staaten zu befaffen, aber ungehorfam, wo man gehorchen könnte und durfte, kann und darf er nicht fein. Unter= ordnung, fanftmutiges Dulden und Tragen, williges Leiden, war's auch unter einem Mero, dazu die Unerkennung und Sochachtung der Machtbaber. die im Mamen Gottes und durch feinen Willen berrichen, ift und bleibt dennoch ein rechtes leuchtendes Kennzeichen aller derer, die aus Gott find und auf Erden als Pilgrime und Fremdlinge mandeln. - Ein zweites

Beispiel des Geborfams ftellt St. Petrus an den Stlaven auf. "Ibr Stlaven", fagt er, "feid untertan in aller gurcht den Berren, nicht allein den gutigen und gelinden, fondern auch den wunderlichen; denn das ift Onade, fo jemand um des Gewiffens willen por Gott das übel verträgt und leidet das Unrecht." Die griechische Sprache bat für das unter uns Deutschen gebräuchliche Wort "Stlaven" einen doppelten Musdrud. Gerade in unferer Stelle ftebt der feltenere. Der bier gebrauchte griechische Mame deutet auf Stlaven, deren Eltern ichon Stlaven gemesen find, auf folde, die in der Stlaverei geboren wurden, mit der deutschen Bibel in der Geschichte Abrahams zu reden, auf hausgeborne Anechte oder Stlaven. Diese Stlaven find also unter den Stlaven wieder, so konnte man fagen, die elenosten, und gerade fie, die mit ihrem Schickfal am ersten batten hadern können, follen als Mufter der Unterordnung und des Gehorfams allen andern vorangeben. Ein Mero ist etwas Urges in einem Reiche, aber ein barter Stlavenberr ift etwas Argeres. Sei Mero, wer er wolle, fo ift er doch Kaifer und als folder den meisten feiner Untertanen fo fernegerudt und so boch über ihnen stebend, daß er ihnen weniger beschwerlich wird, da= gegen aber wie foll und tann ein Stlave dem barten Berrn entrinnen? Da gibt's einen täglichen, ftundlichen, ununterbrochenen, auf alle möglichen Dinge sich erstreckenden Geborfam, der, wenn er geleistet wird, in der Tat der bochfte Geborfam genannt werden tonnte und die tieffte Stufe der Untertänigkeit, der Selbstverleugnung, der Singabe in einen fremden Willen. Der Stlave foll feinen Berrn furchten, denn es beiftt: "feid untertan in aller Surcht den Berren"; aber diese Menschenfurcht foll nicht die innerste Triebfeder der Unterordnung und des Gehorfams bei driftlichen Stlaven fein; der niederträchtige Stlavenfinn erstirbt im Blute Jefu, und der geborne Stlave wird durch die Wiedergeburt ein Rreiberr, der fortan in feis nem Verhalten gegen feinen Geren bauptfächlich durch das Gewiffen gu Gott und die gurcht Gottes regiert wird. Bier lerne man Dilger= und Bremdlingsfinn: man trägt einen Mero, man trägt die Stlaverei mit getrostem, ja mit leichtem Mute, weil man in der Kremde ist, von ihr nichts Gutes erwartet und doch bald in die Zeimat kommt, wo sich alles ändert und anstatt eines Mero ein Christus, anstatt eines wunderlichen Stlavenberren ein füßer Abba und Dater der Barmbergigkeit regiert. Ich denke, meine geliebten Bruder, bier ift's Zeit, ein wenig an die Bruft gu ichlagen und namentlich im Undenken der Jahre 1848 und 1849 Buffe zu tun vor dem Gott, dem tein Aufruhr, teine Unruhe in den Staaten diefer Welt, tein Ungehorfam gegen die Obrigkeit, sondern allein der Gehorfam gefällt.

In unferm Texte findet sich ein Sortschritt vom Gehorsam zur Besicheiden heit. Wir fassen Bescheidenheit nicht in senem gewöhnlichen Sinn, nach welchem man darunter ein Benehmen ohne Anmaßung und Abermut, ohne Mutwillen, voll Scheu und Ehrerbietung versteht. Auch in diesem Sinne ist die Bescheidenheit eine edle Tugend, und wenn sie auch mehr unbewußt demsenigen, der sie hat, und mehr aus einem guten ins

wendigen Triebe entstebt, fo ift fie doch mit derjenigen bewußten Tugend, die wir im Auge baben, fo febr zusammengeborig, daß man geneigt fein konnte, fie nur wie eine außere Erscheinung, wie eine Wirkung berfelben angufeben. Wir versteben an diefer Stelle unter Befcheidenheit jene bewußte und besonnene Tugend, traft welcher man nicht bloß feine eigene Babe und Leistung in den Grengen des gerechten Mages fieht und balt, fondern auch geneigt ift, Gaben, Araft, Leiftung und Lebenoftellung jedes anderen im Lichte Bottes zu erkennen, einen jeden darnach zu schätzen und ibm mit berjenigen Achtung zu begegnen, die ibm gebührt. Diese Tugend fpricht fich in dem Tertesverse aus, in welchem wir lefen: "Tut Ehre jedermann, babt die Bruder lieb, fürchtet Gott, eb= ret den König." Bier seben wir, wie einem jeden in der Dilgerschaft und Fremdlingschaft des Lebens fein Mag von Ebre zuerkannt wird, dem Ronig aber das größte, wie den Genoffen desfelbigen Glaubens, den Brudern, die Liebe, dem Berrn, dem lebendigen Gott aber die gurcht gugeteilt wird. Es ist mit diesen Worten nicht alles andere ausgeschlossen, was die Beilige Schrift sonst noch gegenüber Gott und dem Mächsten von uns verlangt. Es versteht fich von felbst, daß wir Gott nicht allein fürchten, fondern auch lieben, die Brüder nicht bloß lieben, sondern auch ehren, alle Menschen und insonderheit den König nicht bloß ehren, sondern auch lieben. in der oder jener Beziehung wohl auch fürchten follen; aber unfer Tert zeigt eben den Fremdlingen und Pilgrimen, was in jedem Verhältnis das Bervorstechende und Charafteristische sein foll. Ehre und Wertschätzung gebort einem jeden vom Bettler am Weg bis zum Kaifer auf dem Thron, die Ehre in ihren verschiedenen Abstufungen foll keinem entzogen, jedem gegeben werden; die Liebe bewahren wir den Brüdern und die Surcht durchdringt uns, foll uns durchdringen, fooft wir Gottes gedenken. Mach allen Seiten bin allen das Rechte zu geben, das ift die Sorderung des Apostels an die Pilgrime und Fremdlinge. Untereinander in Liebe zusammengeschloffen, durch Liebe zu einer heiligen Schar vereinigt, voll gurcht vor dem Gott, zu beffen ewiger Stadt man gelangen will, nach deffen Ungeficht man schreit wie der Birfc nach frischem Waffer, - voll Willens und Bereit= schaft, auch einem jeden Weltkind mit Ehrerbietung zu begegnen, fo man= delt Gottes beilige Schar durch die Fremde der Beimat zu. Es ift etwas Augerordentliches, daß die Kinder Gottes mit der Welt und ihren Kindern keine Gemeinschaft haben, fich mitten unter ibnen in der gremde wiffen und fühlen, und doch auch jedes Weltkind nach feinem Mage ehren follen. So darf man also niemand verachten, sondern wir find gedrungen, einen jeden unfrer Mächsten zu beachten und ihn nach seinem Maße zu meffen, und es ist alfo nicht genug, wenn die Schar der Erloften in enggeschloffenen Reihen fich irgendwie durch die Welt wie durch ein feindliches geer hindurch: schlägt und also bis an die Pforten der Ewigkeit tommt, sondern die Seinde muffen geachtet, geebrt und beebrt, und allezeit muß an ihnen erkannt und unterschieden werden, was sie nach Gottes heiligem Willen sind und fein follen, und was fie durch ihre eigne Schuld und Sunde geworden find. Auch sedem Weltkind wohnt, solang es auf Erden ist, doch etwas Göttsliches ein, das ein Pilgrim Gottes finden und ehren soll, und das eben ist die Söhe der geistigen und geistlichen Ausbildung eines rechten Pilgrims, sich von der Welt unbefleckt und dennoch so zu verhalten, daß auch ein sedes Weltkind von dem Benehmen der Kinder Gottes den Eindruck bekommt, daß es beachtet, erkannt, geehrt und ebendamit auch geliebt, eingeladen und berufen sei, von der breiten Straße auf den schmalen Weg zu treten. Denkt euch nun, meine lieben Brüder, die Schar der Christen, reines Zerzens, voll Gehorsam gegen alle Obrigkeit und Ordnung, voll heiliger Bescheidenheit und Beachtung aller Unterschiede unter den Menschen, voll Liebe zu den Brüdern und voll Gottesfurcht, so habt ihr damit ohne Tweisel ein wundersschönes Bild von einem Pilgrim und Fremdling Gottes, zu dessen Vollzendung nun wohl nur noch eine Tugend, nämlich die der Geduld und Beständ ist eit, in diesem ganzen Leben und Wesen hinzugetan werden müßte.

Wenn ich von der Geduld des Pilgrims und Fremdlings Gottes noch einige Worte anfüge, so weiß ich es wohl, daß diese Tugend in unserm Terte nicht wörtlich genannt ist, aber andererseits sebe ich sie doch im ganzen Texte überall, und zwar nicht bloß deshalb, weil keine Tugend ohne Geduld eine Tugend fein und bleiben kann, sondern auch desbalb, weil fo manches im Terte erwähnt ist, was ich nur als Aukerung der Geduld zu fassen vermag. Schon wenn von einem Wandel der Pilgrime unter den Beiden die Rede ist, der schön und edel sein soll, so schließt dies Wort "Wandel" die Geduld mit ein. Wer tann fich den Wandel als etwas Vorübergebendes denken? Oder wenn beim Gehorsam gegen jede mensch= liche Ordnung gesagt ift, es sei der Wille Gottes, daß Gottes Vilgrime auf diese Weise die Unwissenheit der torichten Menschen zum Schweigen bringen: wie könnte man das ohne Geduld fassen, da doch die Unwissenheit der Unverständigen und Toren nicht so gelehrig ift, daß schon ein kurzer Gehorsam gegen die Obrigkeit eine folche Wirkung haben könnte. Um aller= meisten aber zeigt sich die Sorderung der Geduld im 20. Verse, in der Ermahnung, welche den Stlaven gegeben wird, zumal, wenn man den Vers etwas ftrenger als es bei der lutherischen übersetzung der Kall ift, nach dem Wortlaut wiedergibt. Denn genau am Wort kommt der Ausdruck "Geduld" in diesem Verse nicht weniger als zweimal vor. "Was für ein Ruhm ist es", fagt nämlich der Apostel, "wenn ihr fundigt und dann die Juchtigung dafür er duldet? Aber wenn ihr wohltut und dann Leiden er duldet, das ist Gnade bei Gott." Twar ist hier mehr vom Erdulden als vom fich Gedulden die Rede; aber kann man denn erdulden, ohne fich zu gedulden? Bibt es einen Dulder ohne Geduld? Ware es nicht ein Spott, zu behaupten, der Dulder habe seinen Mamen nicht von Geduld, sondern bloß vom Dul= den? Es liegt im Dulden schon Geduld ausgesprochen. Daber, meine lieben Bruder, glaube ich, daß in der Geduld die Vollendung aller Tugenden liegt. pon denen unfer Tert spricht, und obwohl ich dies hätte können unhervor: gehoben im Terte ruben laffen, fo schien es mir doch als follte ich's nicht, ich mußte wenigstens sagen, daß ohne Geduld zum Ganzen die Arone, zum Leben des Pilgers und Fremdlings die Luft fehle.

Mun aber laft uns endlich noch nach 3wed und Segen der Bilger= schaft fragen. Der 3wed des Wandels liegt in feinem Segen. 3wed und Segen fallen gufammen. Wollte man diefen Twed und Segen zusammenfassen, so wurde man etwa sagen muffen, die Pilgrime sollen in der von dem Apostel befohlenen Weise wandeln und leben, damit die Kinder der Welt durch die Erfahrung diefes Wandels umgestimmt, der Wahrheit offen und erneuert werden. "Subret einen guten Wandel un= ter den Beiden", fpricht der Apostel, "auf daß die, fo von euch afterreden als von Abeltätern, eure guten Werte feben und Gott preifen." So nach der übersetzung Luthers. Abn= lich heißt es auch nach der Vermahnung zum Gehorfam gegen die Obrig= teit. "Das ift der Wille Gottes, daß ihr mit Wohltun verstopfet die Unwiffenheit der torichten Menfchen." Und wenn es nach dem apostolischen Worte an die Stlaven im 20. Verse beift: "Was ift das für ein Rubm, fo ibr um Miffetat willen Streiche leidet", fo kann doch der Apostel nicht vorhaben, Bottes Vilarime zum eitlen Rubme anzuleiten, sondern der Rubm des beis ligen Benehmens der Stlaven wird wohl keine andere Absicht haben wollen als den Sinn der harten Gerren zu brechen oder zu erweichen und durch der Stlaven treffliches Benehmen und Verhalten bei ihnen Achtung vor der Religion zu erwirken, die den Sklaven alfo beiligen und umandern kann. In der Weise sollen Gottes Fremdlinge und Dilgrime durch die Welt bin= geben, daß die Welt gebeffert werde, insonderheit die Obrigkeiten und die Stlavenbesitzer die herrliche Wirkung der driftlichen Religion an den Untertanen und Stlaven erkennen. — Mun könnte man wohl sagen, daß der Beborsam die beidnischen Obrigkeiten, die edle Bescheidenbeit der Christen die Könige und Gerrlichen der Welt, und das treue, unschuldige, geduldige Leiden des Stlaven den herrn überwinden und der driftlichen Religion geneigt machen könne, daß aber im Gegenteil die Verschmähung aller fleisches= luste und ein heiliger Wandel vielmehr den Unwillen und Saft der Zeiden bervorrufen werde, am Ende also der gesuchte Twed und Segen des befohlenen Verhaltens nicht erreicht werde. Eine folche Einwendung wurde. wenn fie nicht gerade einem offenbaren apostolischen Worte gegenüber= stände, bei vielen gewiß großen Unklang finden. Manche Menschen wagen es nicht, mit der Welt zu brechen und einen entschieden driftlichen Wandel 3u führen, weil sie damit einen üblen Eindruck zu machen fürchten. Um die Kinder der Welt dem Christentume holder zu machen, verhüllen sie das Christentum oder kleiden es in weltliche formen und Gewande; es soll nach ihrer Meinung anziehender und ergreifender wirken, wenn es nicht gleich pornherein in der ihm eignen Gestalt und Vollendung auftritt. So bilft dann der Mensch in seiner Weisheit dem Berrn und seiner Weisheit, und verbeffert Gottes Wege. Der herr aber läft es den Aufrichtigen gelingen. denen aber, die es wagen, ihm felbst nachzuhelfen, läßt er es miglingen, Es tann in der Welt keine elendere pastorale Regel geben als die, die Kinder der Welt für Christum durch ein Gemisch von Welt und Christentum zu fahen, während es umgekehrt eine Erfahrung ist, die ihre Bestätigung allenthalben und in allen Jeiten sindet, daß das Christentum um so mächtiger anzieht, je unverfälschter und lauterer es hervortritt und je einfacher man zu Gott hofft, daß er seinen Knechten den Sieg geben werde.

Es gibt allerdings Menschen, welche sich von Christo abwenden und hinter sich geben, wenn er allzudeutlich sein fleisch zur Speise und fein Blut zum Tranke darbeut. Allein folde Menschen wurden auch auf anderem Wege doch zu nichts Ganzem, zu keinem harmonischen Leben gekommen fein. Werden fie auch abgestoffen, so werden andere dafür besto mehr angezogen, und wenn auch baufenweise diejenigen rudwarts geben, die das Schibboleth baffen, fo tommt dafur da und dort einmal ein Detrus, der kniebeugend ausruft: Berr, wohin follen wir geben, da baft Worte des ewigen Lebens! Ein folder wiegt nicht bloßt im Reiche Gottes ichwerer als alle halben freugflüchtigen Leute, sondern er bringt auch mehr Ungläubige zu Christo als alle die weisen, meist felbst balbblinden Blindenleiter, die der Wahrheit durch Masten und Larven helfen und fie durch Bullen dem Menschen angenehm machen wollen. Du kannst's alle Tage an den Pfarrern feben. Die weltformigen, die tlugen, die Manner, die durch alle Klippen ohne Schaden schiffen können und die Dastoralweisheit versteben, die da lehret, wie man möglichst gut mit der Welt auskomme, find meistens unfruchtbare Bäume, tote Roblen, die andere nicht entzunden, Sifcher, die nichts fangen. Die Paftoren aber, die der Welt gefreuzigt find wie die Welt ihnen gekreuzigt ift, konnen zwar auch nicht alle Sifche fangen und alle Garben binden, aber fie fangen und binden doch mehr als die andern, und wer nichts ift und fein will als ein Chrift, der macht nicht bloß einen ganzen, sondern auch den stärksten Eindruck auf alle um ihn ber. Bangbeit, Lauterkeit, Aufrichtigkeit, ein Wefen ohne Salfc wie die Tauben bringt mit fich, tann wenigstens mit fich bringen den pollften Segen und das reichlichste Gedeihen aller Wirksamkeit. Micht zwedwidrig, sondern im Begenteil recht zweckmäßig und gesegnet ift das Verhalten des Fremd= lings und Pilgrims, der bei den aufgezählten Tugenden des Gehorsams, der Bescheidenheit und Geduld sich aller weltlichen Lufte enthält und mitten unter den Zeiden einen folden Wandel führt, daß jedermann die Verschieden= beit zwischen ihm und aller Welt mit Sanden greifen tann. Daber, meine lieben Brüder, sei es nur getrost gewagt, von mir und von uns allen, einen recht lauteren driftlichen Wandel zu führen, Fremdling und Dilgrim zu fein. Zeilig fei uns der Gehorfam; als Leute, die zwar Stlaven Chrifti, aber ebendamit die einzig wahrhaft greien in der Welt find, sei uns der Gehorsam mehr als die sogenannte bürgerliche Freiheit; niemals wollen wir die in Christo Jesu gefundene greibeit zu einem Vorwand, zu einem Deckel, zu einer Bulle fur jene Bosbeit machen, die nicht die Ordnung Gottes, fondern den eigenen ungebundenen Willen und die größtmögliche Weit= ichaft, ibn recht ungebindert auszuüben, für Lebensglud preifen. 2118 Bescheidene laßt uns niemand lästig fallen, jedermann, sowiel an uns liegt, süß und angenehm werden. Als Geduldige lasset uns ausharren bei jeglicher Erfahrung des übels und des Ungemachs der Welt. Dabei aber wollen wir uns die Freiheit nehmen, vor aller Welt im Tun und Lassen, im innern Leben und im äußern Wandel so ganz allein unsers Herrn Christus Eigenztum zu sein, so ganz seine Fremdlinge und Pilgrime in dieser Welt, daß wir den Haß nicht achten, die Schmach nicht scheuen. Der reinste Ton, der hellste Ton erschalle tief aus unstrer Brust, und was immer für ein Echo dieser Ton sinden möge, das sei dem besohlen, der die Falschen hasset wie die Blutzgierigen, den Demütigen Gnade, den Aufrichtigen Gelingen und seinen Pilgrimen und Fremdlingen, den Sanstmütigen und Verleugnenden, die Verheißung gibt, daß sie das Erdreich besitzen, also am Ende die Sieger sein sollen über alle ihre Feinde. Umen.

## Um Sonntage Cantate

Jakobi 1, 16—21

10. Irret nicht, lieben Brüder. 17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei welchem ist teine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. 18. Er hat uns gezeuget nach seinem Willen durch das Wort der Wahrbeit, auf daß wir wären Erstlinge seiner Areaturen. 19. Darum, lieben Brüder, ein jeglicher Mensch sei schnell, zu hören, langsam aber, zu reden, und langsam zum Jorn. 20. Denn des Menschen Jorn tut nicht, was vor Gott recht ist. 21. Darum so leget ab alle Unsauberkeit und alle Vookeit und nehmet das Wort an mit Sanstmut, das in euch gepflanzet ist, welches kann eure Seelen selie machen.

Immer naber, meine lieben Bruder, treten wir dem Sefte der Pfingften; die öfterlichen Gedanken treten bereits gurud, die des hoben Pfingften maden sich geltend: vorwarts strebt die Zeit, unaufhaltsam führt der Beift der Rirche die Beiligen Gottes der Vollendung entgegen. Das zeigt fich auch an den beiden Terten des heutigen Tages. Das Evangelium redet in einem Jusammenhange von dem Singang Jesu zu seinem Vater, von seiner Simmelfahrt und Beimkunft, von der Sendung des Beiligen Beistes, die von der Beimkunft Jesu abhängt, und von den großen Werken des Weistes. die er in der Welt und in der Kirche üben foll. Die Welt foll überwiesen werden von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, die Rirche aber foll in alle Wahrheit geleitet werden durch den Geist des Zerrn. Da lebt und webt es alles fo frühlingsmäßig, der Beift Gottes und feine Kräfte find allenthalben zu erkennen, das Land wird voll der Guter des Geren. In demfelben boben Pfingstton aber redet auch die Epistel. Da sieht man den Simmel der Rirche voll grühlingswolken, die Regen und Segen bringen, dazu voll Guter und Gaben, die herabsteigen aus den ewigen goben und die armen Dilger auf Erden erfreuen follen. Und wie in der Geschichte der Schöpfung erst Limmel und Erde und Paradies muß fertig werden, ebe der Mensch geschaffen wird, der in dasfelbe eintreten foll wie in fein Konigreich: fo redet die Epistel que erft von allen guten geiftlichen Gaben, die Gott vom Simmel ichickt, bann aber von der geistlichen Meugeburt des Menschen selbst, dem zu Gilf und Beil alle Gaben geschenkt werden. Auch da ift es ja, wie wenn sich das Un= gesicht der Erde erneut und dann der Mensch mit Lob und Dank binaustritt in seinen schönen Aufenthalt und in ihm wandelt. Micht ohne Absicht setzte ich dazu "und in ihm wandelt", denn die Evistel redet nicht allein von den Baben Bottes und von der Mengeburt des Menichen, fondern auch von dem beiligen Wandel des Meugeborenen. Seben wir also im Evangelium den Beift des Berrn geschäftig, die Welt gur Rirche, die Rirche felbst aber in alle Wahrheit zu leiten, fo feben wir in der Epistel, wie der Geift des Geren die aus Gott geborene Kirche gum Befitze aller Zimmelsgüter und zu einem Leben voll Zeiligung und Tugend leitet. Da wird das Berg durch Binflug unserer Terte sehnfüchtig und verlangend nach einer Wiederholung des Pfingftens, nach neuen Erfahrungen der Gnade Gottes, Micht bloft beschrieben will man seben und boren, was Bott den Seinen tun will; innewerden, erfahren will man es. Da nun aber der Weg der Erfahrung tein anderer ift als der des göttlichen Wortes, und der Gerr das geben will, wovon er spricht, und zwar durch den Sauch feines Mundes und das Wort feiner Rede, fo lagt uns mit greuden binein= geben in den blübenden, frühlingsmäßigen Pfingstgarten unferer Epiftel; der Berr aber sei mit uns und schenke uns alles, wovon er redet, und gebe uns, was er verbeikt.

Schon in der bisber gesprochenen Einleitung konnte ein aufmerksamer Zörer bemerken, daß unser heutiger epistolischer Tert in drei Teile zerfällt. Die beiden ersten Verse wehren eine gefährliche Meinung von dem Wege des Christen ab, eine Meinung, die wir samt der Abwehr im ersten Teile unstes Vortrags ins Auge fassen müssen. Der nächstfolgende dritte Vers des Tertes, der achtzehnte des Kapitels, zeigt uns, wie schon gesagt, die Zerrlichteit der neuen Kreatur aus Gott. Die drei letzten Verse, Vers 19—21, zeigen uns heilige Solgen und Absichten Gottes bei unserer neuen Geburt auf dem Gebiete unserer Zeiligung. Last uns nun diese drei Teile miteinander betrachten, womöglich einen jeden nach dem Maße, welches der Tert selbst einhält, so daß wir nicht einen seden Teil wie nach der Elle gleichzumachen suchen, sondern die von uns gemachte Linteilung nur treu benützen, den Gedankengang des Apostels desto leichter zu bemerken und zu bebalten.

Da geht ein Mensch dahin auf der Straße, unversehens fällt er und besschädigt sich. Was pflegt man einem solchen zum Troste zuzurufen? Man ruft ihm zu: das ist vom zerrn, ohne dessen Willen kein Sperling vom Dach, ja kein zaar vom Zaupte fallen kann. Da geht ein anderer, nicht die

gepflafterte Strafe, aber feinen Lebensweg dabin; eine Weile geht er facht und gerad und ftill, richtig und unfträflich; aber noch eine Weile, und fiebe, der Ruhm ift aus, der ichone Unfang ift jum baftlichen Ende getommen, ein Sundenfall ift gefcheben, die sittige Tochter ift zur gure, der scheinbar ehrenfeste Sohn zum Verführer, der fromme Mann zum Chebrecher geworden ufw. Was fagt nun in foldem Sall tein Pfarrer, wohl aber eine Stimme im eignen Bergen, eine verführerische, gleißende? Sie fagt: Ohne Gottes Willen ift nichts; sowenig du obne den Willen Gottes fallen und ein Bein brechen kannft, ebensowenig kannst du obne feinen Willen in eine Sunde fallen; deine Sunde ift Gottes Wille. — Schauderhaftes Wort! beilloser Widerspruch: die Sunde - Gottes Wille! Aber follte man's glauben, diese Stimme tann Gebor finden bei den Gefallenen, und die vernünftige Menschenfeele, welche sonft den Widerspruch so febr scheut, es für die größte Schande balt, fich felbst zu widersprechen, tann ihre Rube in einem Gedanken suchen, ja gar zu finden und zu haben glauben, der Gott mit fich felbst in Widerspruch setzt! Es sind zwei verschiedene Reiche, das Reich der Matur und das sittliche Reich der Geister und Seelen; in jenem berricht Gottes Machtgebot, in diesem aber ist Gottes beiliger Wille nicht unwiderstehlich, sondern der Beist, die Seele, welche es wagen will, kann Trots bieten dem Allmächtigen und nein fagen zu dem, des Wille allein beilig und gut ift. Denn das eben war der Triumph des Schöpfers in feiner Schöpfung, daß er außer fich Wefen ichuf und ichaffen konnte, denen ein felbständiger Wille beigelegt war, die sich in freier Meigung dem Willen ibres Schöpfers anschließen oder ihm widerstreben konnten. Und wenn auch die Menschenseele zur Strafe des ersten Kalles in eine Babn der Abneigung von Gott hineingetrieben ift, auf welcher fie, fich felbst überlaffen, nur dem Verderben zueilen kann, so hat sie doch eine Wissenschaft davon, daß es einst anders mit ihr stand und annoch anders mit ihr steben follte, daß sie nicht eine Stlavin des Bofen, sondern eine Gerrin darüber fein sollte und eine Meisterin im Guten. Sooft daber einer auch in die Sunde dabinfalle und so febr er das Sündenleben gewohnt werde, so bleibt doch immer in der Seele diefelbe Stimme der Selbstanklage: "Du bast nicht anders gewollt". Miemals findet im Bergen die Entschuldigung Glauben: "Du haft nicht anders gekonnt"; das Berg wird nicht rubig und der Beift nicht gufrieden. der es versucht, sich wie einen Stein oder einen andern irdischen Körper auf die Bahn der allmächtigen Motwendigkeit zu werfen. Ganz dasselbe ift es mit dem Versuche, einen Sündenfall als Gottes Willen binzustellen, Gott verbeut die Sunde, Gott drobt ibr zeitliche und ewige Strafen, er gurnt ibr und um ihretwillen den übeltätern, und er foll fie wollen? Er will fie nicht; er läßt sich auch nicht spotten, als wollte er fie. Er will sie fo gar nicht, daß man auch nicht einmal eine Versuchung zur Gunde ihm auschreiben darf. Er läft das Bofe gu, weil er dem Menschen den freien Willen an= geschaffen bat, das Bose aber nichts anders ift als der Migbrauch des freien Willens. Er ift der große Kunftler, der am Ende alles Bofe mit Gutem überwindet und alle bofen Werke der Menschen und der Teufel feinem gott=

lichen, beiligen Liebesplane untertänig macht. Aber er läft fie zu und macht fie untertänig und bagt und verdammt fie doch, verwirft und verwehrt fie famt ihren Unfängen, den ersten Bedanten und Versuchungen bermaßen. daß auch niemand fagen darf, es fei der Wille Bottes, daß ein Menfch gum Bofen versucht werde. Das ift es, was der beilige Apostel im erften Verse unferes Tertes meint, wenn er ausruft: Irret euch nicht, meine geliebten Bruder. Worinnen follen fie fich nicht irren? Mämlich in der Meinung, als wurde jemand von Gott zum Bofen versucht. "Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe, also jede Kingebung und Unregung gum Guten und alle vollkommene Babe und Kraft zur Leiligung, teineswegs aber die Meigung und Versuchung zum Bosen kommt von oben berab, vom Vater des Lichtes, bei welchem ift teine Veranderung noch Wechsel des Lichts und der Sinsternis," Die sieben Lichter vor feinem Throne, das Licht, von dem geschrieben steht, daß er drinnen wohnet, ist nicht wie das Sonnenlicht der Erde, das fich je nach der Tages- und Jahreszeit mehrt und mindert oder gar dem Schatten weicht und der Macht Platz macht; bei Gott ift ein Licht, ein unveränderliches und ewiges, ein reiner, beiliger, vollkommener Wille, der fich immer gleichbleibt und an alle freigeschaffenen Beifter und Seelen immer aufs neue den alten Unfpruch ftellt, fich aus der Tiefe der eigenen Willensbewegung dem alleine guten göttlichen Willen anzuschlies fen. Das will Gott, fonft will er nichts, und das gibt Gott, anderes gibt er nicht; wer ibm einen andern Willen oder eine andere Gabe gutraut, der lästert ibn, und wer feine arme Seele nach geschehenem Sall, ftatt sie in die Buffe einleiten zu laffen und fie zu den Wunden Jefu zu führen, mit einem vorhanden fein sollenden göttlichen Willen des Bofen troften will, der führt sich selbst in die Irre und ins Verderben. Wer aber eine folche Lebre führt, nach welcher das Bofe, und ware es auch nur die Versuchung dazu, mit dem Willen Gottes übereinkommen follte, den möchte ich nicht einen Wolf im Schafstleid, sondern einen offenbaren reigenden Wolf nennen, der es darauf abgeseben bat. Bott feine Ebre zu rauben, dem Menschen fein Beil. Es gibt Sälle, in welchen eine Julaffung Gottes vor dem bloden Auge des Menschen einem Willen Gottes so ähnlich sieht wie ein Tag dem andern und eine Macht der andern; es gibt in gewissen Sällen äußerst verführerische Grunde, mit denen man es nachzuweisen versuchen könnte, daß etwas Boses im Willen Gottes fei; wer es aber versuchen wurde, es zu tun, webe dem: denn es muß immer und ewig und in allen gällen, so schwer es auch guweilen gebe, festgehalten werden der ewige Grundfat, daß Gott ein Licht ift und feine Linfternis in ihm, daß die Sunde und das Bofe nichts anders ist als eine freiwillige Irrfahrt des menschlichen Geschlechtes, die von Gott wohl getragen, von Christo gefühnt, vom beiligen Geiste geandert und gebeilt, nie aber gebilligt, gelobt oder gar geteilt werden kann. Ein Unathema und Webe über alle Lehre, die dem Bofen und feiner Versuchung einen ans deren Ursprung zuweist als allein die Irrfahrt des freaturlichen Willens.

Mach der Auffassung des ersten Teiles unseres Textes, die wir gegeben haben, wird dem Menschen die Quelle des Bosen, das ihn erfäuft, ins eigne

Berg gelegt; eine Offenbarung und Entdeckung, welche uns um fo tiefer betrüben muß, je wahrer fie ift und je mehr fie fich in täglicher Erfahrung beweift. Diesem erften Teile gegenüber ftebt nun der zweite des Tertes, der uns eine beilige und fur uns felige Lebre ift und uns troftet in dem Elend auf Erden, die Gott verflucht bat. Es wird uns nämlich in diesem zweiten Teile gezeigt, daß wir, obwohl innerlich verderbt und durch Abkehr des tregtürlichen Willens bofe geworden, dennoch gar nicht nötig hatten, für immer und ewig in diesem verderbten bofen Justand zu bleiben, sondern daß derfelbe Gott, welcher in uns felbst alles Bofe sieht, einen Weg gefunden bat, auf dem er, feiner gang wurdig, uns umschaffen kann und Rinder des Lebens aus denen machen, in welchen Sunde und Tod ihre Quellen und ihren Unfang gefunden haben. Was haben sich doch von Unfang ber die Völker und ihre Weisen für Mühe gegeben, um die menschliche Matur gu veredeln, zu bilden, umzuändern, und welche Erfolge diefes Strebens und Mübens könnte man allerdings nachweisen. Weit und breit berühmt und anerkannt ist die Bildung der Römer und Griechen, der Agypter und Inder und anderer. Staunenswerte Dinge tann man von diesen Völkern in den alten Schriften lefen und in den Denkmälern feben, an denen fich der Machball längst vergangener Zeiten bis zu uns verloren bat. Auch sittliche Un= ftrengungen, große bewundernswerte Beispiele der Selbstüberwindung und Aufopferung steben in den Jahrbuchern der Beiden aufgeschrieben, Jeugnisse, wie groß und mächtig der menschliche Wille sich nicht bloß außer dem eignen Zause, in Bewältigung der Matur und ihrer Kräfte, sondern im eignen Saufe, im eignen Innern erwiesen bat. Wenn du aber auch alles, was berichtet wird, von der glanzenoften Seite auffassest und mit Vergrößerungsgläfern lefen wurdest, wurdest du es wagen durfen, die Erweis fungen der Größe der menschlichen Seele als eine Underung, eine Umandes rung der Matur, als eine Erneuerung zum uranfänglichen Bilde Gottes, als eine wahre Wiedergeburt zu fassen? Gewistlich nicht! In aller jener alten beidnischen Bildung und Tugend debnt und streckt sich der alte Mensch. zeigt fich die natürliche Kraft und die Bildungsfähigkeit des Menschen außer Christo. Im Beidentum, wie auch im Muhamedanismus gibt es allerdings Umwandelungen und Bekehrungen, aber nur des alten Menschen, eine Erneuerung und Wiedergeburt zum Ebenbilde Gottes suchft du vergebens. Auch wenn die Menschheit von einer mächtigen Sebnfucht nach der anfänglichen Gerrlichkeit ergriffen wurde und mit aller Gewalt zurudgriffe zu ihren Unfängen, sie wurde doch nicht vermögen, was sie in diesem Salle wollte, und sie will es ja auch nicht einmal und kann es nicht wollen. weil ihr von Matur das Licht ihres Unfangs fehlt und sie gar nicht weiß, wovon fie gefallen ift. Eine neue Geburt, eine durchgreifende innere Deränderung, welche diefes Mamens wurdig ware, liegt allein in den allmäch: tigen ganden, von welchen St. Jakobus redet: "Mach dem er gewollt hat", heißt es da, "hat er uns gezeuget durch das Wort der Wahrheit, auf daß wir waren Erftlinge feiner Rregturen." Berrlicher Ausdruck des beiligen Schriftstellers, "nachdem er gewollt hat, hat er uns gezeuget". Zuerst redet bier der Avostel von dem Willensentschluß Gottes, "nachdem er gewollt bat". So wie aber in uns fern Willen unfer Verderben gelegt wird und unfere Sunde, fo wird bier in den Willen des beiligen Gottes der Unfang unferer Erneuerung gelegt, und so wie die Sunde als ein armes, geringes Werk dadurch gezeigt wird. daß ibr Urfprung in den freaturlichen Willen gelegt ift, fo wird ums gekebrt unfre Erneuerung mit dem Glange eines gottlichen Werkes um= geben, das wert ift, neben unfrer Schöpfung zu fteben, indem fie aus dem Rate und Willensentschluß des Allerhöchsten bervorgeht. Schon dadurch finden wir uns aufgefordert zur Unbetung des allerbochsten Gottes und feiner großen Gute. Dasselbe geschiebt aber auch durch einen andern Musdruck, den In. Luther übersett bat "er bat uns gezeuget". Das griechische Wort stellt unfere Wiedergeburt gewissermaßen als ein mübseliges Werk vor, es deutet mehr auf die schwere mutterliche Arbeit des gebarenden Weis bes als des erzeugenden Vaters, auf die Not und Schwierigkeit und Größe des Werkes, von dem die Rede ift. Unfere Wiedergeburt erscheint dadurch nicht wie eine mit Blitzesschnelle ins Leben tretende göttliche Sandlung, son= dern wie eine menschliche, die allmählich unter Zindernissen und Schwierig= keiten zu ihrem Ziele und zu ihrer Vollendung fortschreitet. Der Beifat "durchs Wort der Wahrheit, er hat uns ausgeboren durch das Wort der Wahrheit" deutet zugleich auf das Mittel bin, deffen fich Gott zu unferer Wiedergeburt bedient, und indem dies Mittel genannt wird, wachst uns die Meinung groß, daß in dem Verse unseres Textes von einer allmäblichen, mübselig pormartoschreitenden Erneuerung und Wiedergeburt der Seelen die Rede ift.

Das Wort der Wahrheit will gelehrt, gelernt, gefaßt fein, damit es uns fasse und durchleuchte, unsern Willen breche, einen neuen Willen schaffe, uns ummandele und erneue. Das alles aber erfordert Zeit, das gebt nicht mit einem Male: und wenn uns der Apostel fagt: Gott habe uns durchs Wort der Wahrheit ausgeboren, neu geboren, so erscheint uns eben die Wiedergeburt weniger nach ihrem ersten Unfang wie in manch anderm Worte der Schrift, als in ihrem Sortgang, und wenn man fo fagen darf, in ihrer Entwickelung bis zu einem bestimmten Grade, ich denke bis gu bem Grade, in welchem fie als eine gottliche Macht der fatanischen verlockenden Macht unserer Luste gegenübersteht. Allerdings erscheint uns da das Wefen des durch Gottes Wort umgeanderten, ausgeborenen und erneuerten Menschen als ein zwiefaches, nämlich einmal als ein lichtes, dem göttlichen Bilde und Wesen entsprechendes, dann aber auch im Widerspruch der alten, dem Tode geweihten, aber noch nicht ertöteten lüsternen Natur. Diese Tweibeit aber ift ja teine bleibende, sondern eine verschwindende, aus welcher fich die Einheit und Kraft der andern neuen Matur und Kreatur bervorbebt, so daß der Mensch je langer, je mehr in sich die Gegenfatze schwinden, sich selbst aber je langer, je mehr in der Einfachbeit und Klarbeit der neuen gottlichen Natur einbertreten sieht. Das ift ja auch die beilige Absicht Bottes nach unferem Tertesverfe, in welchem es beift, der Berr

habe uns ausgeboren durch das Wort der Wahrheit, auf daß wir miteinander wurden wie ein Erftling und eine Erftlingvernte unter feinen Areaturen. Es follen ibm dermaleins viel größere Ernten werden; ibm gebührt nicht bloft von seinen Areaturen ein Erstling, es foll ibm, soweit nicht der Trot der Bofen die beilige Absicht verhindert, berwiedergebracht werden die gange ungablige Geerschar seiner Rreaturen. Leider ift durch Schuld der Rreatur die sogenannte Lebre von der Wiederbringung aller Dinge ein unschriftmäßiger Traum; es tebrt nicht alles wieder, denn es beugt fich niemals aller freaturliche Wille unter Gott. Wohl aber bat alle Kreatur den Befehl zu ihrer Beimtehr, und was der Wille Gottes ift, wenn nichts ibm widerstrebt, das ift offenbar. Rebrt nun aber auch nicht alles wieder, so bleibt doch auch die Erstlingsfrucht nicht allein, die in den Tempel des Geren zu Babe und Opfer gebracht wird, es folgt auf die österliche Erstlingsgarbe ein reiches Erntefest der Pfingsten, wie in dem Restlauf der Ifraeliten, und auf diese Ernte foll die Erstlingsgarbe deuten, für die Ernte foll fie das Pfand fein. So follen die neugeborenen Christen der ersten Zeit ein Pfand fein für das Gelingen des gangen Werkes Gottes und gugleich eine göttliche Mehrung der Juversicht in den Gerzen der Gläubigen. daß der, welcher die Erstlingsgarbe hat wachsen lassen, es auch nicht an der Ernte wird fehlen laffen. Unfere Wiedergeburt ift also eine Weissagung und Verfiegelung fernerer Wiederherstellung der Kreatur, und die wieder= geborene Schar einer jeden Zeit deutet auf die Garben und Ernten späterer Zeiten bin. Da feben wir also gegenüber unserer Verderbnis, wie fie im ersten Verfe beschrieben steht, eine sich mehr und mehr ausbreitende Wieder= geburt der Welt, einen grubling der Rirche, der von der Oftergarbe gur Pfingsternte fortschreitet, ein der Jahl nach immer fortschreitendes mäch= tiges Wachstum der Kirche Gottes in der Zeit.

dier idreiten wir nun gum britten Teile unferes Tertes. Den laft uns por allen Dingen noch einmal boren, damit wir dann feinen Sinn und beffen rechte Deutung finden. "Darum, meine lieben Bruder", fo überset M. Luther, "ein jeglicher Mensch fei fcnell, gu boren, langfam aber, zu reden und langfam zum Jorn. Denn des Menschen Jorn tut nicht, was vor Gott recht ift. Darum leget ab alle Unfauberkeit und alle Bos: beit und nehmet das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflangt ift, welches tann eure Seelen felig mas chen." Wenn man diese Worte außerlich auffaßt, ohne recht auf Busammenhang und Sinn zu horchen, so könnten wenigstens die ersten Verfe sich wie pure Lebensregeln ausnehmen. Schnell zu boren, langfam zu reden. langfam zum Jorn - das klingt fast wie eine menschliche Alugheitsregel. gerade wie wenn einer dem andern die gute Lebre geben wollte, recht viel zu hören, wenig zu reden, sich nicht zu erzurnen, weil viel gören weise macht, mit viel Schweigen fich verredt niemand und mit wenigem Jurnen die eigne Seele wenig aus dem Gleichgewicht tommt, Gott und Menschen am meisten gufrieden find. Allein, meine lieben Bruder, was foll die

Alugheitsregel in diesem Jusammenbang? Der achtzehnte Vers redet von der Sortbewegung unseres neuen wiedergeborenen Lebens unter Bindernissen: bat da der Apostel nichts Mötigers zu tun gehabt, als Lebens- und Alugbeiteregeln zu geben? So icon die Alugbeitelebre ware, ift fie denn doch würdig, im Jusammenhang mit dem Vorausgegangenen zu steben? Oder deuten die Worte des beiligen Schriftstellers auf etwas anderes und Größeres? — Durch das Wort der Wahrheit bat uns Gott ausgeboren. daß wir Erstlinge seiner Areaturen waren: das Wort der Wahrheit ift bier Gottes mächtiges Umwandlungsmittel: wodurch man neu geboren wird, dadurch wird man auch erhalten; wodurch die Umwandlung ins Leben trat, dadurch schreitet sie auch fort. Das Wort bleibt auf allen Stufen unseres innern Lebens die Kraft und Ursache iedes neuen Sortschritts. und dies Wort, meine lieben Bruder, finde ich im letten Teile unfers Tertes mehrfach wieder. Wenn es im neunzehnten Verfe beift, ..ein jeder Mensch solle schnell zum kören sein", so wird es mir schwer, es für eine apostolische Regel zu halten, daß man überhaupt und in allen Studen schnell sein solle, zu boren. Ift es denn wirtlich eine Tugend oder auch nur eine Alugheit, auf alles zu horden? Läßt fich nicht ebensowohl das Gegenteil verteidigen? Ift ein langsames goren nicht in manchen Sällen beffer oder doch ebensogut als ein langsames Reden? Ift nicht oftmals geradezu der der Weiseste, der taub und stumm scheint und unter dem Geschwätz der Tage völlig teilnahmslos dabingeht? Ich denke, schnell, zu boren foll man fein, nicht wenn die Schlange von den Zweigen berab fpricht, sondern wenn das Wort der Wahrheit erschallt; so wie das Wort der Wahrheit im achtzehnten Verse als das Mittel unserer Wiedergeburt bingestellt ift, so sollen wir nun nach dem neunzehnten Verse dasselbige Wort fchnell, eifrig, fleifig boren, in feiner Schule verharren, damit wir auch recht ausgeboren werden fürs ewige Leben, wenn wir es etwa noch nicht find, und damit wir es um fo mehr werden, wenn das aute Werk in uns schon begonnen bat. Schnell sein zum gören des göttlichen Wortes, ja das ist eine treffliche Lebre, die schlieft sich an den achtzehnten Vers an, die ift eine reine Solge aus diesem Derfe, die besiegelt und beträftigt das Ganze, da findet fich der belle schone Gegensatz gegen den Unfang des Tertes: denn auf die Versuchung und Lodung der Sunde foll man nicht achten, wohl aber auf das Wort, das uns wiedergebiert und felig macht. Ju diefem Sinne pagt demn auch der gortgang unseres Tertes fo fcon: "lang = fam zum Reden". Sollst du Gottes Wort schnell boren, so wirst du wohl auch dasselbe, das Wort deines Gottes, langfam predigen und spre= den follen. Es find wohl die rechten Schüler nicht, von denen man fagt: "Was sie beute gelernt, das wollen sie morgen schon lehren", auch ist das Wort zu groß, zu reich und ein zu tiefes weites Meer, als daß man nur mit einem fo kleinen Weilchen goren Meister sein konnte und ein Lehrer werden. Micht doch, sei vor allen Dingen ein stiller, lauschender, eifriger Schüler und laft das Wort erft in dir wurzeln, ebe du deinen Mund auf= tuft und des Wortes grüchte von deiner Junge lofest. Der schnell zum

Prediger wird, hat bald ausgesprochen: schnelle Worte, schnelle Sünden, schnelle Verdammnis. Sur Gottes Wort bat jeder zwei offene Obren, aber einen geschlossenen Mund, der erst durch den Beist geöffnet sein will, welder durch das Ohr eindrang. Ohne Zweifel, meine lieben Bruder, fügt fich bis hieber die Auslegung gang wohl. Ob nun aber auch, meine Lieben, der San "langfam gum Jorn" fich in diefe Auslegung fügt oder es fich an diefer Stelle etwa doch noch findet, daß die ersterwähnte sprichwört= liche Deutung der dreigegliederten Lebensregel die rechte fei? Allein, meine Bruder, der lette, 21. Ders des Tertes, in dem es beißt: "Mehmet das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflangt ift, welches tann eure Seelen felig machen" lentt gang offenbar zu meiner Auffassung ein, und doch beginnt auch diefer Ders mit den fast nur wie ganz gelegentlich klingenden Worten: "Darum fo leget ab alle Unfauberkeit und alle Bosheit und nehmet das Wort an mit Sanftmut." Da gebt also ein Sortschritt des Gedankens von der Unsauberkeit und Bosbeit zur Sanftmut in Annahme des Wortes. Was Wunder, wenn im neunzehnten Ders der Sortschritt des Gedankens der ift: Gottes Wort schnell und eifrig boren, Gottes Wort langfam reden, fich nicht den augenblicklichen bofen Eindruck, die Leidenschaft, den entflammenden Jorn des alten Menschen von dem Wort abwenden laffen, weil man Sadurch iene Gerechtigkeit nicht wirket, die Gott in den Rindern der Wiedergeburt schaffen will und nicht tut, was vor Gott recht ift. Der neunzehnte Ders verbietet den Jorn des alten Menschen wider das Wort, das uns gepredigt wird, der einundzwanzigste Ders bingegen gebietet das Gegenteil. nämlich die Sanftmut und stille Zingebung an die Wirksamkeit des Worts. Der zwanzigste Vers zeigt dem Menschen, wie er durch Jorn wider das Wort des lebendigen Gottes um die Gerechtigkeit des neuen wiedergeborenen Lebens tommt; der einundzwanzigste Ders faut eben diesen Jorn als Unfauberkeit und überfluß der Bosheit. Es stimmt in der Cat alles que fammen für unsere Auffassung, nur daß wir nicht gewohnt find, von einem Forne wider das Wort Gottes zu hören oder zu reden. Und doch ist es eine wunderliche Sache, daß wir daran nicht gewöhnt find, da fich diefer Jorn so oft erweist, da jeder Prediger der Wahrheit von diesem Jorne der Menschen und des Teufels gegen das Wort Gottes tägliche Erfahrung macht, und da die Welt und ihr gurft das Wort, das vom Simmel stammt, nie anders als im Jorne aufgenommen hat und alle Lande wie der Ehre Gottes so des Jornes wider Gottes Wort voll find, Druft euch nur etwas genauer, erwägt es nur etwas länger, und es wird euch allmäblich gang offenbar werden, daft fich die letten drei Derfe unferes Tertes gang und gar mit der Aufnahme des göttlichen Wortes befassen und mit nichts anderem, mit der falschen Aufnahme und mit der rechten, und daß die lette tere als die rechte große Saupttugend eines wiedergeborenen Menschen bingestellt wird. Reinen Jorn, teine Unfauberteit, teinerlei Uberschwang der Bosheit solltest du in dein andauerndes, lebenslängliches kören des göttlichen Wortes fich einmischen laffen, sondern schweigfam, mit aller fanften Weichheit und Empfänglichkeit, behend und eifrig auf das Wort boren, das lehren und dich zur Vollkommenheit bereiten kann. Wer das kann, bei dem ist immerdar Pfingsten, bei dem sproßt und treibt ein immer neuer Frühling, der kennt keinen Stillskand, der erfährt das reine Gegenteil von dem, der unter den Versuchungen seines alten Adams dahingeht, er wird mit vielen heiligen Gottesgaben überschüttet und sein Leben trägt eine reiche herrliche Ernte.

Ich meine, geliebte teure Brüder, wenn wir nach alledem unseren Tert übersehen, könne er uns ebenso pfingstmäßig als lieblich erscheinen; ich achte, wir haben so die heilige Spistel selbst als eine gute vollkommene Gabe Gottes kennenlernen; ich freue mich des Wortes, das er in sich hält, und erlaube mir nur noch zum Schlusse, auf die letzten Worte des Tertes ausmerksam zu machen, die für den Tert und für uns und unser Bedürsnis vortrefslich passen. Um Schluß der epistolischen Rede steht von dem Worte Gottes dreierlei:

Das Wort ist in euch gepflanzt;

Das in euch gepflanzte Wort sollt ihr mit Sanft= mut aufnehmen;

Das so eingepflanzte und aufgenommene Wort tann eure Seelen selig machen.

Es kann also das Wort Gottes in einen Menschen gepflanzt sein, obne daß er es mit Sanftmut aufnimmt und dadurch felig wird. Gepflangt wird das Wort durch die Sand des Predigers und Lehrers: Mimmt es die Seele auf, wie der Erdboden die Pflange in ein fanftes, weiches, williges Bette, so wächst die Pflanze und wird ein Baum der Gerechtigkeit und des Lebens. Läft man aber neben der himmlischen Oflanze Jorn, Unfauberkeit und Bosheit wie das Untraut wuchern, so wird die Pflanze übermocht, über eine Weile nimmt sie eine Sand unvermerkt weg, und die Seele, die da batte tonnen felig werden, gebt verloren in dem überschwang ihrer Bosheit. Das tann auch dem geschehen, der durch das Wort ichon wieder= geboren ift. Der Wiedergeborene muß das Gotteswort als eine Pflanze in sich tragen, begen und pflegen, oder aber es stirbt mit der Oflanze das neue Leben der Wiedergeburt felbst bin; alles neue Leben bleibt, gedeibt und wächst nur, wenn Gottes Same und Pflange, fein Wort in uns bleiben und wuchern tann. Sabt ihr diefe Satze vernommen? Sie find ein ernfter Schluß des Bangen, tertgetreu, gang aus dem Tert gefloffen. Ift euch der Gedanke lieb, daß wir durche Wort wiedergeboren find, so lagt euch den andern gleich lieb werden: das Wort Gottes eine Pflanze, die man aufnehmen kann und foll, die man auch vernachlässigen kann und sterben lassen zum eignen Tode. Der Berr aber mache euch zu Wachtern feiner Pflanze und zu einem gefegneten, fruchtbaren Boden, in welchem fie fein und bleis ben und wachsen kann. Umen.

## Um Sonntage Rogate

Jatobi 1, 22—27

2. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, damit ihr euch selbst betrüget. 25. Denn so jemand ist ein Zörer des Worts und nicht ein Täter, der ist gleich einem Manne, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschauet. 24. Denn nachdem er sich beschauet hat, gebet er von Stund an davon und vergist, wie er gestaltet war. 25. Wer aber durchschauet in das vollkommene Gesez der Freiheit und darinnen beharret, und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter: derselbige wird selig sein in seiner Tat. 26. So aber sich jemand unter euch läst dunken, er diene Gott, und hält seine Junge nicht im Jaum, sondern verführet sein zerz, des Gottesdienst ist eitel. 27. Ein reiner und unbesleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der: die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbesleckt behalten.

Der heutige Sonntag beißt Betfonntag, nicht bloß, weil das herrliche aus Joh. 16 entnommene Evangelium jene hochberühmte herrliche Stelle vom Gebet im Mamen Jesu enthält, sondern weil mit diesem Sonntag die sogenannte Betwoche beginnt, in deren erster Zälfte die römischetatholische Rirche ihre Bittgange und Litaneien fur die fluren und feldfruchte gu halten pflegt, die lutherische Kirche aber in ihren Versammlungen für die Sluren und grüchte des geldes eifriger und anhaltender betet als sonst. Ohne allen Tweifel ist für diese Zeit des frühen Jahres, für diese leibliche und geistliche grühlingszeit das Gebet für die gluren und grüchte sehr schicklich und bedeutungsvoll. Unfer Gebet begleitet das Tun des gerrn: Er hat sich aufgemacht, das Land zu segnen, und seine Sußstapfen triefen von Sett, alles tritt in flor. Seiner Kirche aber entgebt die Spur feines Segens= gangs nicht, sie freut sich derfelben und verfolgt sie mit betendem Der= trauen und vertrauensvollen Gebeten. So wie nun aber nach dem Grundsatte der Kirche dem unablässigen Wirken Gottes auch ein unermüdliches Wirken der Seinen zur Seite geben foll, da ja Christus der Berr gefagt bat: "Mein Vater wirket bisher und ich wirke auch", - auch unfere Bebete im allgemeinen begleitet sein sollen von guten Werken, so ist namentlich beute am Betfonntag dem Evangelium gur Seite eine Epistel gestellt, die auf das ernstlichste die Jünger Jesu zu guten Werten anleitet. Beten unter guten Werken, gute grüchte bringen unter unabläffigen Gebeten im Mamen Jefu, und dabei auf den Tag feben, der da tommt, auf den Pfingsttag, der auch uns eine Zeit der neuen Beimsuchung und Mahnung des werten Beiligen Beistes sein moge: das ift die rechte Verfassung eines Christenmenschen, eines Pfingstchriften, und die verleihe euch der treue Gott.

Unser Tert selbst zerlegt sich in zwei Teile. Der erste handelt im allgemeinen von der Notwendigkeit der guten Werke, von der heiligen Verpflichtung der Christen, nicht bloß Hörer, sondern auch Täter des Wortes zu sein. Der zweite Teil und seine beiden Verse zeigt uns insonderheit zwei Früchte des göttlichen Wortes, die aus dem Leben des Glaubens und der Liebe in uns notwendig hervorgehen

muffen. Beide Teile des Tertes find voll Licht und Kraft des Berrn; es fei unfere Freude, einen nach dem andern zu betrachten.

Gute Werte find notwendig, ein Sat, der alle Unerkennung verdient. Jedoch wiffen wir dabei wohl, daß unfere Seligkeit keine grucht der guten Werke ift, sondern ein freies Gnadengeschenk, dem gläubigen Menichen aus Gnaden um Chrifti willen gegeben. Daber tann man allerdings nicht fagen, daß gute Werte gur Seligkeit nötig feien wie die Urfache zur Wirkung, wie der Same gur grucht. Dennoch aber ift der Wille Gottes unsere Zeiligung. Der Berr will, daß wir Gutes tun, und was er will, das ift notwendig, weil er es will; sein Wille ift Motwendigkeit genug. Auch sind die guten Werke die notwendige grucht unfres Glaubens, und wer Jeit bat, auf Erden seines Glaubens zu leben, bei dem muß diese Srucht erscheinen. Micht die Menge der grüchte, nicht die Vollkommenheit derselben, nicht die oder jene Stufe der Vollkommenbeit, aber das Dasein von grüchten, die Erscheinung des Zeugnisses guter Werke ift notwendig und eine Sorderung, die, wenn auch mit Weisheit und Verstand, an jeden Chriften von ihm felbst und seinen Brudern zu ftellen ift. Das ift es auch, woraufhin unfer Tert und feine Absicht geht. "Seid aber Tater des Wortes", fagt St. Jatob, "und nicht gorer allein, denn da= mit betrügt ihr euch felbft. Denn wenn jemand ein Borer des Wortes ift und nicht ein Tater, der gleicht einem Manne, der fein leibliches Untlit im Spiegel erblickt; denn er erblickte fich und ging vorüber und alsbald vergaß er, wie er gestaltet war. Wer fich aber darüber hinbudt über das vollkommene Befet, das Befet der greibeit, und dabei beharret, der ift nicht ein vergefilicher gorer, fondern ein Tater des Wor: tes, der wird felig fein in feinem Tun." Bier feben wir also zuerst eine Schilderung des blogen Borers, dann aber auch eine Darstellung der seligen Solgen eines dem Wort getreuen Wandels. Das bloße Boren, ohne daß aus dem Boren gute Werte wachsen, ift uns als reiner Selbstbetrug dargestellt, der Selbstbetrug aber ift durch das Bild vom Spiegel erläutert. Ein Mann geht an einem Metallfpiegel vorüber, wie ibn die Alten hatten. Der Spiegel tut feinen Dienft, er gibt dem Manne, beffen Blid in ibn fällt, fein Bild gurud; ba aber ber Mann am Spiegel nicht verweilt, Jeit und fleiß nicht darauf wendet, sein Ungesicht und seine Geftalt genau kennenzulernen, so vergift er sein Bild wieder und kennt fich bernach ebensowenig, als hätte er gar nicht in den Spiegel geschaut. Ebenso ift es mit dem oberflächlichen görer des göttlichen Wortes. So wie der Spiegel auf alle galle feinen Dienst tut und auch der flüchtige Beschauer, der mit eilendem Sufe vorübergebt, fein Spiegelbild von ihm bekommt, so hat auch das gottliche Wort in allen gällen seine Wirkung auf die Menschenseele. Ohne Kindruck läßt es keinen an sich vorübergeben. Auch das oberflächlichste Ohr nimmt etwas davon mit sich fort, was ihm durch nichts anderes zuteil werden wurde. Der Mensch erblicht fein Spiegelbild, und mit großer Wahrheit ichaut er fich felbst an. Wie manchmal ein Mensch vor seinem Ungesicht im Spiegel erschrickt und ihm feine eignen Juge unheimlich vorkommen, so bewirkt auch oft schon eine flüchtige Bekanntschaft mit dem göttlichen Wort eine Selbsterkenntnis, die man auf keinem andern Wege erreicht batte; es offenbart fich ein Einfluß und eine Bewalt über die Seele des Borers, die er fich nicht zu erklaren weiß. Das Wort des allmächtigen Gottes verleugnet seine Abkunft nicht. Wenn nun aber der Mensch sich vom Worte nicht fassen und festhalten läßt, Sleiß und Zeit nicht darauf wendet, es genauer tennenzulernen, fo entschwindet ihm der Eindruck wieder und die Strahlen des göttlichen Wortes haben ibn umsonst beschienen und ihm in die Seele geleuchtet. Aus dem Gesagten er= klärt sich allerdings die Kruchtlosigkeit eines vorübergebenden und schnellen Borens. Aber wie der Apostel diese Fruchtlosigkeit einen Selbstbetrug nennen kann, ist damit noch nicht klar. Der Betrüger ist nichts anders als eine Urt von Lügner, ein Lügner, der feiner Lüge zum Schaden anderer Glauben verschafft. Ein Selbstbetrüger belügt fich felbst und glaubt feine Luge gu feinem eignen Schaden. Er muß alfo die Luge entweder gar nicht fur Luge erkennen, oder wenn er fie auch von Unfang dafür erkennt, allmäblich Sinn und Gefühl für das Unrecht verlieren und am Ende das Unrecht felbst für Recht halten. Die Luge nun, mit welcher fich der Selbstbetruger betrügt, ift das leichtfertige, unnütze gören, das bloffe ginfitzen zum Wort und die Meinung, das schon sei Christentum, das Wort zu hören und dem allmäch: tigen Gotte die Ehre anzutun, daß man bei ihm und seinem Posaunentone ein wenig verweilt und ein Weilchen zuhorcht. Indem nun ein folcher Mensch dies leichtsinnige gören, bei welchem man auf den Inhalt des Wortes nicht einmal recht eingebt, icon für Gottesdienst und Seelenbeil balt, bedient er fich felbst mit Lugen und betrügt fich um das Beil feiner unsterblichen Seele. Er geht in die Kirche, das Wort weht über ihn bin, er träumt von Morgen: und Lebenswind, aber siehe da, er bleibt der alte, und unverändert tommt er aus jeder Predigt beim. Er geht zur Kirche in der Meinung, feiner armen Seele zu nütten; anstatt des Muttens aber giebt er einen Schaden, denn seine leichtfertige Seele gewöhnt sich an den Schall des göttlichen Wortes, wird taub und bart, blind und verstockt und reift der fürchterlichen Enttäuschung der Verdammnis entgegen. Das ift die Lebens: und Todesgeschichte von Taufenden und aber Taufenden. Der Betrug ift so offenbar und augenfällig, daß man nicht begreift, wie ein ein= ziger Mensch in demselben untergeben kann, und doch geben so unzählig viele unter. Die Warnung ift so begrundet und leicht faglich und der gehl= griff fo grob, daß man denken follte, es fei nichts leichter als einen Sunder von diefem Traume aufzuschrecken; bennoch aber wird der Pofaunenstoß, der zum Aufbruch mabnt, nicht vernommen, und der erbarmliche Selbst: betrug, welchen man feiner Seele nicht einen Augenblid fpielen follte, Jahre und Jahrzehnte lang von gangen Geerscharen fortgesetzt. Das leichtsinnige Boren ift auch ein Leichtfinn, der Leichtfinn aber macht fcon feinem Namen nach einen Eindruck, wie wenn er eines turgen Lebens ware; aber fiebe, das

ist Täuschung, der Leichtsinn ist ein andauernder Justand wie ein anderer, nur daß er sich und andern immer glauben macht, als sei seine Jeit bald vorüber, als müßten bald bessere Jeiten kommen. So dauert der gefährliche Leichtssinn an, der arme, betrogene Mensch aber wähnt immer, er gehe vorüber.

Dem großen Selbstbetruge des leichtsinnigen Borens gegenüber ftebt ein befferes, fruchtbares und feliges goren. Der beilige Schriftsteller bleibt bei feinem Gleichnis vom Spiegel, von dem er aber nun eine andere Benützung zeigt. Ein Mann geht vor dem Spiegel vorüber, den man fich liegend den= ten muß, nicht stebend, wie unfere Spiegel gu fein pflegen. Er fieht fein Ungeficht, der Blid in den Spicgel fesselt ibn, er beugt fich über den Spiegel bin um fich recht zu feben, er lernt im Spiegelbild feine mabre Gestalt tennen, fieht feine fleden und Mangel, reinigt fich, nimmt eine beffere Saltung an, und turg, die Bekanntichaft, die er mit fich felbft im Spiegel macht. bat eine beilfame Wirkung, indem er, von feinem Auge belehrt, nun manches an fich andert und beffert, was er ohne den Spiegel gar nicht einmal wahrgenommen haben wurde. Soweit das Bild. Mun aber die Deutung. Der Spiegel ift das Gesetzbuch Gottes, oder kurzweg das Wort Gottes, welches St. Jatob vollkommen und ein Gesetz der Freiheit nennt, voll: kommen, weil es von dem vollkommenen Meister stammt, der in der Bobe wohnet, ein Gesetz der greiheit, weil es die Absicht hat, den Menschen von aller Stlaverei eines bofen Willens zu einem froblichen, freudigen Geborfam gegen Gott zu bringen. Wer das Gefetz Gottes nur oberflächlich bört und das Wort Alten oder Neuen Testamentes nur mit leichtsinnigem Ohre auffaßt, dem tut es weiter teinen Dienst, als ihm fein flüchtiges Bild entgegenzuwerfen. Wer aber das gottliche Wort benützt, um gunachst fein eigenes Bild, das es ihm zeichnet, genauer kennengulernen; wer fich gewisser= maßen darüber binbudt wie über einen altertumlichen Metallspiegel, um fich felbst recht genau der Wahrheit gemäß tennenzulernen, wer den Sleiß und die Beständigkeit nicht scheut, sondern mit allem Ernfte in Gottes Wort fich kennenzulernen fucht: der kommt nicht bloß zur richtigen Unficht von fich felbst, zur Demut und wahrhaftigen Erkenntnis feiner Gunden, sondern seine Reue wird tätig und wirkt Besserung, sogar icon, bevor er in das volle Glaubensleben eintritt. Manche Untugenden verschwinden, manche gehler boren auf, er tritt unvermerkt in den Stand eines Taters des Wortes und guter Werke ein, und die Erneuerung und Besserung, welche er im Glauben an Jesum Christum wirkt, macht ihn nun fo felig und fröhlich daß St. Jakobus nicht umfonst von ibm geweissagt bat, er wird felig fein in feiner Tat. Die rechte Schriftbetrachtung fuhrt gum Le= ben, eine oberflächliche Betrachtung aber bat ihre großen Gefahren, gu Tod und Verstodtheit zu führen. Das Wort Gottes führt die Seinen nicht bloß zu einem schulmäßigen Wiffen, sondern auch zu einem feligen Tun und macht fie zu froben, freien Leuten, die bei ihrem Tun und Laffen ein inneres Benügen und eine greude haben, von welcher der nichts weiß, der Gottes Weg nicht geht. Da feben wir alfo, wie aus dem gorer ein Tater wird und

wie er zum Gesetz der Freiheit gelangt. Die Erklärung St. Jakobs ist eins fach, so daß wir zunächst nichts anderes mehr bedürfen als den Ausdruck "Gesetz der Freiheit" zu verstehen.

St. Paulus lehrt uns, daß das Gefet, Jorn wirft und Gottes fluch über alle übertretung, im Menschen aber Ertenntnis der Sunde, gurcht und Scheu por dem allwissenden Richter unfrer Tage bervorbringt. Wenn wir nun im ersten Pfalme lefen: "Wer Luft hat zum Gefetz des Berrn und redet von seinem Gesetz Tag und Macht, der ist wie ein Baum, gepflanzet an den Wafferbachen, der feine grucht bringt gu feiner Zeit, und feine Blatter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl", so ist damit eine so verschiedene, ja entgegengesette Wirkung des Gesetzes angegeben, daß St. Daulus und der Pfalm unter demfelben Worte "Gefeti" nicht wohl dasselbe versteben konnen. Das Gesetz bei Paulo wirkt Jorn, Surcht, Er= tenntnis der Sunden, das Wesett im Dfalm wirkt grunendes, blubendes, früchtereiches Wohlfein, dem Wohlfein eines Baumes gleich, der an den Wasserbächen gepflanzt ist. Das Gesetz Pauli ist das Wort der zehn Gebote, das Gesetz im Dfalm ist die gange Thora, die fünf Bucher Mosis mit all ihrem reichen Inhalt, einem Inhalte, der reicher ift an Boangelium als an strengen Befehlen Gottes. Ein und dasselbige Wort, verschieden aufgefaßt, wirft gang Verschiedenes. Wer das Wort "Gefet," daber in allen Stellen der Beiligen Schrift nur in paulinischem Sinne auffassen wollte, der mußte das Wort Gottes mit fich felbst in Widerspruch setzen. Diefelbige Bemerkung kann man bei unferer beutigen Tertesstelle machen. Da ist von einem vollkommenen Gesetze, von einem Gesetze der Freibeit die Rede. Wollte nun jemand das Beiwort "vollkommen" unverständlich fin= den, weil er nicht wufte, ob er es mehr auf die Vollkommenbeit des Ge= fetjes selber, was das einfachste ift, oder auf die Eigenschaft desselben, vollkommen zu machen, deuten follte, so wurde doch der Ausdruck "Gesetz der Freiheit" nimmermehr anders gefaßt werden können als von der Araft des Gesetzes, frei zu machen, - frei, wovon? Wovon sonst, wenn nicht von gurcht und Stlavensinn, von Ungst und bosem Gewissen, von Gottes Jorn und drohender Strafe, an deren Stelle die sichere Zuversicht der Onade und das selige Bewuftsein des Friedens Gottes tritt. Da nun das Gefetz in Pauli Sinn von alledem das Gegenteil wirkt, nicht frei macht, fondern fklavifch, fo muß St. Jakob wie der Pfalter unter dem Gefetze etwas anders versteben als St. Paulus, sintemal ein Brunnen nicht aus einem Loche fuß und fauer quillen kann. So ift es auch ohne Zweifel. Bei St. Jatobus ift das Gefetz offenbar gang einerlei mit Gottes Wort überhaupt, mit dem Worte, welches in den kirchlichen Versammlungen vorgelesen zu werden pflegte. In den Versammlungen der ersten Zeit aber wurde hauptfächlich das Alte Testament, die beilige Thora, die Propheten und übrigen Schriften des alten Bundes gelesen; das Meue Testament war erst im Entsteben begriffen und konnte in jener frühesten Zeit in der reichen und doch bereits abgeschlossenen Sammlung von Schriften, die wir besigen, nicht gelesen werden. St. Jakobus schreibt also der Thora und dem

Allten Testamente die Kraft zu, den eifrigen, fleistigen und eingehenden Borer zu der Freiheit der Rinder Gottes zu bringen und zu einem beiligen Leben, zu einem schriftgetreuen Wandel zu führen, um deswillen nicht bloß andere den feligpreisen muffen, der ibn bat, sondern auch er felbst alle Ur= fache bekommt, Gott mit greuden zu danken und zu preisen. Wenn aber das Alte Testament eine solche Kraft besitzt, wie vielmehr das Meue, in welchem wir ja den kommenden Christus nicht bloß in voraneilenden Weisfagungen und Schattenriffen, sondern mit aufgetanem Ungesicht schauen. Da erscheint uns die Ceutseligkeit und Freundseligkeit Gottes im belliten Blanze; es bedarf daber nicht einmal des mübsamen und eingebenden Studiums wie beim Alten Testamente, nicht bloß den Weisen, sondern auch den Unmündigen und Aleinen wird die Kraft und befreiende, beseligende Macht des Geren nabegebracht, und wer daber die Schriften des Meuen Testamentes ohne Erfahrung des göttlichen Segens, ohne Kinwirkung auf das innere und äußere Leben bort, auf dem laftet eine viel größere Verantwortung und Schuld als auf dem leichtsinnigen, vergeflichen körer des Alten Testamentes. Kann man das Alte Testament ein Gefett der Breibeit nennen. wievielmehr das Meue Testament, nur daß wir allerdings an diejenige Auffassung des Wortes "Gefet;", welche bei Paulo die herrschende ist, nicht einmal denken dürfen. — Ziemit, meine geliebten Brüder, schließt sich unfre Betrachtung des ersten Teiles unserer Epistel. Das Wort, das treue Goren, die unausbleibliche grucht guter Werke bei treuem Goren baben wir ge= seben und es ist uns nichts zu wünschen, als daß uns zum Worte, das wir haben, das treue Soren und die felige Krucht eines beiligen Lebens voll in Bott geübter guter Werte geschenkt werde. Junachst aber soll ein treuer Gorer diejenigen edlen gruchte bringen, die wir im zweiten Teile unfres Textes und in deffen letten Verfen kennenlernen.

Ein jeder von den beiligen Schriftstellern bat bei großer Übereinstimmung mit den andern in betreff der Wahrheit doch auch wieder feine eigne Weise. zu denken und zu reden, und darinnen hervorstechende Eigentumlichkeiten fogar bis herunter zum Gebrauch einzelner Worte. So ift es nun eine bervorstechende Kigentumlichkeit des beiligen Jakobus, mit allem Ernfte auf den rechten Gebrauch der Junge zu dringen. Jedermann unter euch ist es bekannt, in welch einer unübertrefflichen Weise dieser heilige Schrift: steller im dritten Kapitel seines Briefes über diese Materie redet und was für treffende, glänzende Bilder er dabei anwendet. Micht so ausführlich und eingebend, aber bei dem Jusammenbang mit der gangen Epistel nicht we= niger nachdrucklich redet Jakobus in unserem Texte von der Junge und lehrt uns, daß sich die erste grucht eines göttlichen Lebens im Gebrauche der Junge äußern muffe. In beiden Stellen gebraucht er übereinstimmend einen und denfelbigen Ausdruck, welchen man, weil er von anderen heiligen Schriftstellern nicht gebraucht wird, füglich einen jatobischen nennen könnte. Dieser Ausdruck ist ein bildlicher, vom Jaume der Pferde hergenommen, aber in seiner Bildlichkeit so vortrefflich, daß man den richtigen Gebrauch der Junge vielleicht in feiner andern Weise beffer und lebrhafter darftellen

könnte. Wer durch das göttliche Wort zur greiheit hindurchdringt, der foll feines Mundes Berr werden, fo wie ein Reiter durch Gebiff, Jaum und Zugel das Maul des Pferdes und ebendamit den Kopf und das gange Pferd regiert: man foll die Junge, und ebendamit fich felbst, den gangen Menschen im Jaum halten. In diesem Ausdruck liegt zugleich Maß und Weisheit eines Apostels zutage. Vor dem Mistrauch der Junge sind manche mit Recht erschrocken; in ihrem Schrecken aber find fie auf ein verzweifeltes Mittel geraten, nämlich auf ein folches Mag des Schweigens und Michtgebrauchs der Junge, daß man ihnen den Kinwurf entgegen= halten muß, wogu ihnen denn der Berr die Junge gegeben habe. Was bilft es, durch einen Sehler den andern vermeiden, und wer trägt am Ende fcwerere Schuld, der ein von Gott gegebenes But und eine herrliche Gabe mißbraucht oder der fie im Schweiftuch vergrabt? Daber ftellt fich der voll= kommene Lehrer Jakobus keineswegs auf die Seite der Schweigenden, das ift der Unterlaffungsfunder, ebenfowenig als auf die Seite der Schwattenden und Verleumdenden, d. i. der Abertretungs- und Begehungsfünder. Er lehrt uns die rechte Mitte und will, daß wir die Junge im Jaum halten, alfo regieren nach Chrifti Sinn, auf Chrifti Pfad, gu Chrifti Ehren. Die Junge ist ein unruhiges übel, kein Teil des menschlichen Leibes ist so schnell in allen Leidenschaften tätig wie sie; ist tein Regent vorhanden, fo gibt sie Laut von jeder Regung der Seele, von jeder Begier, von jeder fundlichen Bewegung im Innern. Darum muß man immer den Jaum in Banden haben und dies unvernünftige Wertzeug unfrer Seele mit aller Aufmerksamkeit und allem fleiße regieren. Wer das kann und tut, ift der größte Meister und erweiset eine Vollkommenbeit, der kaum eine andere gleichkommt. Wer hingegen in diesem Stude nichts leiftet, der bringt Mangel und Verderben in all fein übriges Leben und befleckt alles und alles. was fonft an ihm löblich mare. St. Jatob fagt: "So fich jemand unter euch läffet dunten, er diene Gott und halt feine Junge nicht im Jaum, sondern verführet fein Berg, des Gottesdienft ift eitel." Er ftellt alfo ein Beifpiel auf und fetzt den Sall, daß das Teben eines Menschen Gottesdienst sei, daß es mit allem Ernfte und bewußter Treue zu allem angeführt und geleitet werde. was Gott gefallen kann. Da kann man sich also einen Menschen denken voll Gebet und Lieder, voll Andacht und Anbetung, voll Williakeit, jeden Ort jum Gotteshaufe, jede Jeit zu einer Zeit der geier zu machen. Muß man fich aber dazu denken, daß ein folder Mensch seine Junge nicht im Jaum balte. fo bekommt man einen folden Widerspruch gegen alles andre Tun des= felben Menschen, daß man nicht eben von einem Apostel erft hören muß, um es zu glauben, sondern daß man es mit Juversicht aus dem eignen Ermessen heraus fagen und behaupten kann: ein folder Gottesdienst ift eitel, wer ibn hat und hochschätzt, betrügt sich selbst. Wie konnte es auch anders fein, meine lieben Bruder? Wie stimmt der Jungenmigbrauch mit dem Dienfte Gottes? Wie foll man Gott gefallen, wenn man fich alle Augenblicke mit Jungenfunden beschmutt, jumal es am Tage ift und ein jeder aus eigner Erfahrung es sattsam wissen kann, daß nichts die Seele eitler, öder, unzufriedener, staubiger, schmutziger und unbehaglicher macht als Jungenzsünden. Darum mag ein seder sich bei der heutigen Epistel das recht wohl merken und einprägen, daß ein Schüler des göttlichen Wortes, der es mit demselben ernst und genau nimmt und zum Gesetze der Freiheit hindurchzdringt, den ersten Kinfluß seines Studiums in der Art und Weise und im Maße seines Redens empfinden muß. Gottes Gedanken müssen deine Gedanken, Gottes Worte deine Worte reinigen, mäßigen und heiligen, und selbst wenn du bisher ein Schwätzer gewesen wärest, ein unverbesserlicher, so müßte es dem Geist des Serrn doch gelingen, dich in diesem Stücke zu ändern, und der vormals ein Schwätzer war, muß durch den ewigen Geist der Rede, den Seiligen Geist, auch ein Meister der Junge und seiner Worte werden. Zie besinne dich und schlage an deine Brust.

Schon in dem 26. Verfe, deffen Betrachtung wir foeben geschloffen haben. ift die beilige Jucht der Rede dem gottesdienstlichen Leben gegenübergestellt. welches aus dem rechten goren des Wortes hervorgeben muß. Dies gottes= dienstliche Leben ift nun auch der Sauptinhalt des letten Verfes, des fieben= undzwanzigsten im Kapitel. Micht daß nun alles nacheinander aufgezählt wurde, was man unter dem Mamen "gottesdienstliches Leben" gusammenfaffen tann, aber es werden einige Beispiele, ja Bestandteile diefes Lebens gezeigt, die vortrefflich zeigen konnen, welche Werke und beiligen übungen nach Gottes Sinn und Willen aus dem Zeiligtum des zerrn vor andern bervorgeben follen. Denn fo schreibt der beilige Apostel: "Ein reiner und unbeflecter Gottesdienft bei Gott und dem Da= ter ift der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal befuchen und fich unbeflect von der Welt erhalten." Bang offenbar ift durch den Beifat Gottesdienst "bei Gott dem Vater" dem Lefer diefes Verfes eine hohe Meinung und große Schätzung der beiligen Werke, von welchen der Vers redet, beizubringen beabsichtigt. Ob Menichen es boch anschlagen, wenn man sich der Witwen und Waisen annimmt und sich von der Welt unbeflect erhält, oder ob sie es für nichts achten, das kann demjenigen vollkommen gleichgültig fein, der aus dem Munde des beis ligen Jakobus vernimmt, das sei allerdings ein Gottesdienst, und zwar vor Bott dem Vater, also vor dem höchsten Richter, deffen Urteil in Ewigkeit recht behält wider alle feine Reinde. Dazu beift es nicht einmal bloß, die verzeichneten Werke und übungen seien vor Gott und dem Vater ein Dienft. fondern es wird beigefettt: nein reiner und unbeflecter". Wird man aus diefen Beiwörtern ichließen muffen, daß der Berr an diefem Gottesdienfte gar teinen Mangel findet, daß teine Gunde und tein fleden an ihm haftet? Rann etwas völlig rein sein vor dem, vor welchem auch die Zimmel nicht rein find und der auch an feinen Boten Tadel findet? Dder buldigt etwa der beilige Jatobus jener Lehre etlicher Setten und der romischen Rirche, nach welcher der Chrift schon auf Erden eine völlige und unwandelbare Beiligkeit erreichen tann? Ift es ber Mube wert, mit Stellen aus unfrem Briefe das Gegenteil zu beweisen? Bedarf das jemand unter uns? Wenn

aber nicht, wenn St. Jakob wie die übrigen Apostel die Unvollkommenbeit jedes Menschen glaubt und lehrt, wie kann er denn irgendeine Tugend, irgendein gutes Werk einen reinen und unbefleckten Gottesdienst nennen? Abertreibende Worte werden wir doch nicht bei ibm fuchen; wenn aber feine Worte mahr find, wie kann dann etwas, wie kann irgendein Dienft, ein Werk, eine Ubung, eine Tugend rein und unbefleckt fein? Ich weiß das nicht anders zu erklären als fo: Wenn dich die Kraft des gottlichen Wortes und der Geist der greiheit der Kinder Gottes mit Liebe und Aufopferung gegen arme geplagte Waifen und Witwen erfüllt, bu dich ihrer annimmft, dagegen aber die Gemeinschaft und Befledung der feindlichen Welt ver= meideft, fo gefällt dem Berrn in Christo Jefu diefer Trieb und diefes Wert des Leiligen Beistes so wohl, daß er mit dem Blute seines Eingebornen die Sleden davon wascht und aus Gnaden um Christi willen deine unvollkom= menen, unreinen und beflecten Werte für rein und unbeflect erklart. Weißt du die Worte des beiligen Jakobus auf eine andere Weise aufzufassen, obne daß Jakobus mit fich oder andern beiligen Schriftstellern in Widerspruch gerät? Empfiehlt sich dir diese Deutung nicht durch ihre Richtigkeit und wird dir nicht auf diese Weise in unferm Verse die Liebe zu Witwen und Maifen und die Abgefcbiedenbeit von der eitlen, torichten, widerwärtigen Welt als recht lieblich und nachahmenswert hingestellt? Da sind driftliche Witwen und Waifen: die elende Welt hangt fich an die Verlaffenen, um sie zu verderben, sie werden verfolgt und unterdrückt, ihr Recht gilt nicht, ibre Schwachheit und Obnmacht ladt den Bofewicht zur frevlen Gewalttat ein. Du aber bemerkst es, du springft ibnen bei, wirft ibr Unwalt und Gelfer, ihr Vater und Bruder, dienst ihnen mit greuden und Aufopferung, lebst für Wohltat und scheidest dich dabei von allen Greuden und Sitten der Welt. Gewiß, das ist ein herrliches Leben, von dem man fagen kann, es hat feinen Lohn in fich felbst. Wie befriedigend ift es, Bottes Wege zu geben, und wie beiter macht das Bewuftsein, rechtgetan zu baben! Dennoch aber übertrifft die Gewißbeit, daß Gott unser armes Tun annimmt und für rein erkennt, alle natürliche Gewiffensrube, und bis zur tiefen Beugung und Beschämung tann einen Chriften, der den reinen und unbefleckten Gottes= dienst übt, das gnadenvolle Urteil des Allerhöchsten bringen.

Nehmet, meine Brüder, am Schlusse den Gedankengang des heiligen Jaskobus wahr. Es ist, wie wenn in unsrem Texte vor den Augen des heiligen Schriftstellers eine versammelte Gemeinde wäre. Da sieht er vergeßliche Horer, Leute, die in die Kirche gegangen sind, um Gott mit ihrer Gegenswart zu frönen, die für den Augenblick schweigen, die aber kaum die Verssammlung geschlossen haben werden, so überlassen sie sich wieder zügelslosem Geschwätz und Jungensünden, so mengen sie sich wieder unter die Welt und ihre Kinder und beflecken ihre armen Seelen. Dagegen aber erztennt sein leuchtendes Auge in der Versammlung auch andere: Sie hören mit allem zleiße das göttliche Wort, sie ruhen nicht, die sie hindurchzgedrungen sind und erkannt haben das vollkommene Gesetz der Freiheit. Einerseits voll demütiger Selbsterkenntnis, andrerseits voll Trieb und Lust

zu guten Werten befleißigen fie fich der Zeiligung: ihr Wort wird fpars fam, gerecht und milde, ihre Suffe eilen den Witwen und Waifen zu Bilfe. ihr Leib und ihre Seele bleibt frei von aller Lust der Welt. Zweierlei Klaffen von Gemeindegliedern: zu welcher von beiden geborft du? In der Kirche hören und nichts lernen; auf dem Beimweg ungezügelt schwatten; am Nachmittag und Abend dem Geize dienen oder der Welt nachlaufen: das ist die Sonntagsgeschichte der allermeisten unter euch, welche der Apostel nicht klarer hätte vorausseben und weissagen konnen. Das ift der Gottes= dienst der meisten, und ebendeshalb ift er eitel, Selbstbetrug, Verdammnis. Wenige fleisigen fich, in der Kirche gum Gefetz der greibeit bindurch: gudringen; wenige ftreben nach der Kirche nach Wahrhaftigfeit, Gute und Liebe im Urteilen, wenige widmen ihre freie Sonntagszeit dem Dienste der Elenden und Armen und halten fich frei von der Welt. Alfo wenige haben wahres Sonntagsleben und Sonntagsfreude; wenige kennen das pfingstmäßige grublingsleben der Beiligung und guter Werte, wenige find selig in ihrer Sonntagsseier in= und außerhalb der Kirche. Sie leben nicht im Gebete, wie das beutige Evangelium will, und nicht im beiligen Dienste Gottes, wie die Epistel befiehlt. Traurige Wahrnehmung, jammervoller Justand, und doch ein Justand, der gar nicht nötig wäre, der auch nicht bleiben muß, zu deffen Underung Gott und fein beiliges Wort, fein auter Geist und deffen annabende Kräfte jedes Berg einladen. Wendet euer Ungeficht zu ihm und laft euch faffen, widerstrebt nicht dem Beiligen Beift, laft euch vor allen Dingen zu tiefer Ertenntnis seines Wortes leiten, so wird fein Wort allmäblich euer Wort regieren und anstatt der fündigen Triebe, die euch zur Welt bin zwangen, eine beilige Lust und Kreude am Guten in euch wachsen, eine greude am Berrn felbst, die eure Starte werden, euch innerlich von der Welt scheiden und euch zu Gelfern und starten, segensreichen Boten Gottes unter den Elenden machen könnte. Es ist um ein kleines zu tun. Widerstrebt nicht, so wird euch der Beift des Beren ergreifen und andere Leute aus euch machen, ihr aber werdet dann hingeben und tun, was euch zuhanden kommt, und merken, daß Gottes Werke leicht find, gute Werke eine bebende Kraft auf den Menschen üben, daß sie mehr in uns getan werden als von uns. Ju folder feligen Erfahrung leite euch der Berr in diefer feligen grühlingszeit der Pfingsten. Umen.

## Um Himmelfahrtstage

# Apostelgesch. 1, 1—11

1. Die erste Rede habe ich zwar getan, lieber Theophile, von alle dem, das Iesus anfing, beides, zu tun und zu lehren, 2. bis an den Tag, da er aufgenommen ward, nachdem er den Aposteln (welche er hatte erwählet) durch den heiligen Geist Befehl gegeben hatte, 3. welchen er sich nach seinem Leiden lebendig erzeigt hatte durch mancherlei Erweisungen, und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und

redete mit ihnen vom Reich Gottes. 4. Und als er sie versammlet hatte, befahl er ihnen, daß sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr habt gehöret (sprach er) von mir. 5. Denn Johannes hat mit Wasser getauft: Ihr aber sollt mit dem heiligen Geist getaust werden nicht lange nach diesen Tagen. 6. Die aber, so zusammengekonnnen waren, fragten ihn und sprachen: Zerr, wirst du auf diese Zeit wieder ausrichten das Reich Israel? 7. Er sprach aber zu ihnen: Es gebühret euch nicht, zu wissen Jeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat; s. sondern ihr werdet die Krast des beiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Jeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. 9. Und da er solches gesagt, ward er ausgehaben zusehens, und eine Wolke nabm ihn auf vor ihren Augen weg. 10. Und als sie ihm nachsaben gen Simmel fabrend, siehe, da standen bei ihnen zween Männer in weißen Aleidern, 11. welche auch sagten: Ihr Männer von Galilaa, was stehet ihr und sehet gen Simmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist ausgenommen gen Simmel, wird sommen, wie ibr ibn gesehen babt gen Simmel sabern.

Merkwürdig ist es, meine lieben Brüder, daß sowohl am Zimmelfahrtstage als am Pfingsttage die Sestevangelien nicht die Geschichte des Tages abbandeln, sondern von der Kirche gang in der Absicht gewählt zu sein scheinen, den Sinn der großen Gottestaten anzugeben, welche an beiden Kesttagen gefeiert werden. Das Pfingstevangelium redet nicht von der Ausgießung des Zeiligen Geistes am ersten Pfingsttag, sondern von dem immerwährenden bleibenden Pfingsten, welches der Berr durch feine Einwobnung und versönliche Gnadengegenwart in den Bergen seiner Auserwählten feiert. Das beutige Evangelium erzählt gleichfalls nicht von der Auffahrt Christi oder fertigt dieselbe wenigstens bloß mit fünf Worten ab, während der ganze übrige Text voll ist von den letten Befehlen und Verbeiffungen des Beren. Dagegen aber ift an den beiden genannten Sesttagen die zweite Cektion, welche man insgemein die evistolische zu nennen pflegt. aus keiner Epistel genommen, sondern aus der Apostelgeschichte, und bandelt an beiden Tagen gang von dem geschichtlichen Vorgang, den man feiert. Es zeigt fich dadurch, daß die Kirche vor allen Dingen den Sinn der boben Seier, die göttlichen Absichten der göttlichen Taten ihren Kindern ein= prägen will; die großen Ereigniffe sollen mit ihren herrlichen grüchten und ja nicht ohne diese vor die Augen der Gemeinde treten, und die Größe und Berrlichkeit des Sestes soll dadurch nur zunehmen. Wir können gewiß mit der Tertwahl der Kirche vollkommen zufrieden sein: wir durfen treulich den Rat, der sich darinnen ausspricht, annehmen, Gottes Taten nicht blog äußerlich anzuschauen, sondern die berrliche Pracht ihrer grüchte und Absichten zu erkennen und uns zuzueignen. Dennoch aber erfordert es un= fere Aufgabe bei diefem Terte, der euch foeben verlefen ift, mehr auf die Tatsache einzugeben, so wie sie uns in der epistolischen Lektion erzählt wird, und fo bekannt euch allenfalls die Beschichte bereits sein mag, fo hoffe ich doch, daß eine abermalige aufmerksame Betrachtung in dieser Stunde euch förderlich fein tann. Lagt uns alfo unfere felige Unterhaltung über den Tert getroft beginnen, der Segen und Beift unfres ewigen erbobeten Berrn und Beilandes moge mit uns fein.

Wie ihr febet, besteht unfer Tert aus den elf erften Verfen des erften Rapitele der Apostelgeschichte. Die drei erften Verfe find eine Einleitung des heiligen Schriftstellers in die gange Schrift, welche er über die Taten der Apostel verabfaßt bat. Durch diese einleitenden Verse schließt fich der heilige Lutas an sein erstes Wert, an das beilige Evangelium an, welches er auf Unregung und unter Leitung des Beiligen Beiftes geschrieben bat. Mit der Ergablung der Simmelfahrt des Beren bat er fein Evangelium beschlossen, mit einer Erzählung von ebendemselben Ereignis eröffnet er nach den erften Eingangsverfen die Apostelgeschichte: wie diefe große Cats sache im Evangelium als Schluftvunkt des Lebens und versönlichen Wirs tens Jesu auf Erden erscheint, so erscheint sie in der Apostelgeschichte als Unfanges und Ausgangepunkt der großen und gesegneten Tätigkeit, welche unfer Berr Jesus Christus durch feinen Beiligen Beift und durch feine zwölf Boten über die Erde bin eröffnen follte und wollte. Der beilige Schriftsteller hat also bei der Erzählung der himmelfahrt im Kvangelium eine andere Absicht verfolgt als bei der in der Apostelgeschichte, und je nach der verschiedenen Absicht bat er an den beiden verschiedenen Orten aus den Umständen derfelbigen großen Tatfache Verschiedenes bervorgeboben und ergählt. Rein Widerspruch ift zwischen den beiden Ergählungen, sondern die eine ergangt die andere, so daß wir erst durch Jusammennahme beider ein vollkommeneres Bild von der Auffahrt Jesu bekommen. Zier in diesem Vortrag seben wir die Auffahrt unfers Beren tertgetreu nicht als Schluftpunkt des fichtbaren Lebens und Wirkens Jefu auf Erden an, fondern gang als eine offene Pforte fur die große reiche Zeit der Wirtsamkeit. welche Jesus Chriftus durch feinen Beift und feine Apostel begonnen bat. Laft uns fie nach unferem Terte betrachten, ohne daß wir die drei Lingangs= verse des Ravitels ausführlich besprechen, es wird vielleicht im Laufe des Vortrags Gelegenheit geben, diejenigen Einzelheiten, welche fich auf die Seftgeschichte beziehen, aus diefen Eingangsversen bervorzubeben und an ibrem Orte bemerklich zu machen.

Wersehen wir den Text, soweit er den Vorgang der Auffahrt Jesu erzählt, so sinden wir, daß vom vierten bis zum achten Verse Vorbereiztungen zur Auffahrt Christistehen, im neumten und zehnten Verse die Auffahrt selbst erzählt wird, der lette elste Vers aber die Botschaft der Engel von der Wiederkunft Christisents hält. Die Vorbereitungen zur Auffahrt zerfallen wieder in zwei Stück, nämlich in den letten Befehl und in die letten Verheißungen des zerrn.

Der letzte Befehl an seine Jünger war der, von Jerusalem nicht zu weischen, sondern auf die Verheißungen des Vaters, welche ihnen Jesus Christus verkündigt hatte, zu warten, dann aber seine Jeugen zu werden in Jerussalem und in dem ganzen Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Die letzten Verheißungen des Herrn hängen auf das engste mit den letzten Befehlen zusammen, sie beziehen sich auf die schon erwähnte Verheisgung des Vaters, die ihnen Christus verkündigt hatte. Wie Johannes mit

Waffer getauft habe, fo wurden sie nach wenigen Tagen mit dem Zeiligen Beift getauft werden; die Kraft des Zeiligen Beiftes wurde über fie tommen. Der Berr befahl alfo ein Warten in Jerufalem bis zur Ausgiefung des Zeiligen Beiftes. Diefer Befehl muß an feiner Stelle gewefen fein; man erkennt aus ihm, daß ohne denfelben die Junger, welche von den Engeln im elften Derfe als galiläische Manner angeredet werden, nach der Auffahrt Chrifti fich nicht mehr in Jerufalem wurden aufgehalten, - fondern fich in ihre Beimat gurudbegeben haben. Aber nicht das allein erkennt man, fondern noch etwas anderes und ein drittes. Der Berr hatte ja auch in Galilaa feinen Beift über die Junger ausgießen tonnen, da er ja felbst, sogar nach feiner Auferstehung, gerne in diefem feinem Beimatlande war und den Seinigen dort so viele und geistliche Wohltaten während feines irdischen Wandels erzeigt hatte. Aber fiebe, das will er nicht, er will feinen Beift über fie in Jerufalem ausgießen, er unterscheidet auch in feinem verklarten Leben die irdischen Orte, fie find ibm nicht gleichgültig, er bat Jerusalem auserseben vor allen Orten der Erde, wie daselbst zu sterben und von den Toten aufausteben, fo auch feinen Beiligen Beift über feine Junger auszugießen. Sur das Gefet der Berg in der Wufte, dagegen aber für die großen Taten des Beile Jerufalem und deffen nächste Umgegend: so hat er's bestimmt und so muß es gescheben. Seine Band zeichnet Jerufalem, damit auch unsere Bergen und unsere Augen sich dortbin richten und wie vorber alle Erwartung, so bernach alle beilige Erinnerung an Jerufalem bafte. - Das dritte, was wir aus diesen porbereitenden Versen zu merken baben, ift folgendes: Der Berr fuhr an dem Tage, an welchem er redete, hinauf in die ewigen Soben und verhieß die Ausgießung des Beiligen Beistes nach wenigen Tagen. — nach zehn Tagen, wie wir das alle wissen. Batte er nicht ebensowohl seinen Beis ligen Beift noch an dem Tage der Zimmelfahrt über die Junger ausgießen tonnen? Warum wartete er gebn Tage? Ift es desbalb gewesen, weil gerade an dem judischen Pfingstfeste das driftliche Pfingsten eintreten follte. damit die Verheiftung und die Erfüllung zu einer Zeit gusammentrafe? Satte er von Unfang und von Ewigkeit ber bestimmt, daß wie das alttesta= mentliche Daffab mit dem neutestamentlichen an einem Tage geschlachtet werden, so auch das alttestamentliche Pfingsten mit dem neutestamentlichen zusammentreffen follte? Sat er das alttestamentliche Pfingsten nach por= bedachtem Rate schon von allem Unfang ber auf den Tag verlegt, an welchem er seinen Geist über die Kirche ausgießen wollte? Oder hat es tiefere und bobere Grunde neben den bereits fragweise angedeuteten? Mufte der Berr in seinem Bimmel, wollte er an dem Orte feines ewigen König: und Drieftertums noch himmlische Vorbereitungen auf die Ausgiegung feines Beiftes machen, bedurfte er die gehn Tage, um in der Ewigkeit Werte gu wirken, ohne deren Vollbringung der Beift Gottes nicht ausgegoffen werden konnte? Sie fragt man mehr, als man zu beantworten vermag; es läft fich vieles vermuten und abnen, wovon wir teine Offenbarung, teine Renntnis, feine Gewistheit haben. Soviel aber feben wir deutlich, daß der Berr, wie er auch in feinem verklarten Juftande die Orte unterfcheidet,

ebenso die Zeiten unterscheidet, und daß er fur alles Zeit und Stunde fest: gesetzt hat und einhält. Das seben wir ja auch noch an einer andern Stelle diefer porbereitenden Verfe. Der Berr batte den Jungern gefagt, fie follten in Jerufalem auf die Verheiffung des Vaters warten; fie meinten, die Verbeiffung des Vaters werde ihnen nun gegeben werden, weil das Reich Gottes und Ifraels, das Licht am Abend der Welt, die Verberrlichung des Volles Gottes por dem Ende der Welt eintreten follte. Der Berr aber fab dieses Ereignis und die Aufrichtung des herrlichen Reiches Ifraels noch in weiter Serne, gang andere Geschäfte waren noch zu vollbringen, nicht wie mit einem Schlage follte die Kirche in ihrer Vollendung dasteben, sondern erft am Ziele einer langen Arbeit seiner Anechte, am Ende aller Werke feiner beiligen Mission sollte das Reich der Glorie Ifraels eintreten; deshalb fagte er: "Es gebührt euch nicht, zu wiffen Jeit ober Stunde, die der Vater feiner Macht vorbehalten bat." Also hat der Vater Zeit und Stunden, also behält er sie vor und gibt eine jede zu feiner Brift; also unterscheidet der ewige Vater wie der verklärte Sobn Zeiten und Stunden. Orte und Raume und begabt Zeit und Raum mit seiner mannigfaltigen Babe nach vorbedachtem Rat. Uns aber wird das tundgetan, damit auch wir Zeiten und Stunden, Orte und Raume unterscheiden und achten und aufmerten, was uns der Gerr an jedem Ort, zu jeder Zeit an Gnade ichenken will.

Bu diesen drei Bemerkungen aus dem Bereiche des ersten vorbereitenden Teiles haben wir noch eine vierte zu machen, oder wenn ihr lieber wollt, einen gelegentlich schon geäußerten Gedanken noch besonders bervorzubeben, wie er es verdient. Es ift euch, meine lieben Bruder, bekannt, daß die ersten Christen eine baldige Wiederkunft des Geren Jesus Christus erwartet bas ben; noch in ihren Zeiten, glaubten fie, wurde der Bole, der an Simmelfahrt über Land zog, wiederkommen, um die Arbeit seiner Anechte zu beschauen. Wenn in der Beiligen Schrift die Rede davon ift, daß der Edle ver ziehen würde, wiederzukommen, so hinderte sie das keineswegs in ihrer Boffnung; sie hielten einen Verzug von Jahrzehnten für lang und beschwerlich genug und waren ja auch von dem Geren felbst angeleitet, täglich und ftundlich auf ibn zu warten. Mun konnte man freilich aus unfrem Terte gegen eine fo nabe Erwartung der Wiedertunft Christi etwas aufbringen, was wenigftens scheinbar einige Wichtigkeit haben konnte. Man konnte nämlich sagen, der Berr habe doch nicht undeutlich zu verstehen gegeben, daß das Zeugnis von ibm zuvor zu allen Völkern, ja bis ans Ende der Erde dringen muffe, ebe des Vaters Zeit und Stunde erscheinen konnte, seinen Sohn zum zweiten Mal zu fenden und das Reich Ifrael aufzurichten; ja es gehe nicht einmal aus dem Terte bervor, daß unmittelbar nach der Untunft des Jeugnisses Jesu am Ende der Erde auch alsbald die Berrlichkeit des Endes berein: brechen muffe, zwischen dem vollendeten Zeugnis Jesu und dem Beginnen des Endes könnten lange Zeiten liegen, der Berr babe genaugenommen nichts weiter gesagt, als daß jedenfalls vor vollendetem Zeugnis feine Wieder: tunft nicht eintreten konnte. Allein diefe gange Einwendung trägt fo, wie

fie lautet, das Gepräge unserer Jeit an sich. Denn einmal ift es allerdings gang richtig, daß zwischen dem vollendeten Zeugnis und der Wiederkunft Chrifti, dem Wortlaut der Beiligen Schrift nach, lange Zeiten mitteninne liegen konnen; andererfeits aber kann es auch scheinen, wie wenn die Voll= endung des Teugnisses in eine viel spätere Teit als die apostolische zu setzen ware, wie wenn bis zur Stunde das Teugnis nicht vollendet ware. Allein die ersten Christen konnten einmal nicht wissen, was bei uns freilich jedes Rind wiffen tann und auch weiß, daß das Teugnis fo lange fortgeben werde. fo wie ihnen auch der Gedanke nicht kommen konnte, daß zwischen dem Zeugnisse und dem Ende noch lange Zeiten sein konnten. Dagegen aber wußten und betonten fie etwas, was wir taum wiffen, geschweige betonen wollen: nämlich daß ja der Berr gunächst nicht zu der Kirche im allgemeinen, sondern zu feinen Avosteln versönlich fagte, fie follten feine Zeugen sein bis ans Ende der Erde, daß die, welche bis zum Ende der Erde zeugen follten, teine andern fein konnten als die, welche in Jerufalem zeugen follten, daß der Berr in unfrem Verse Unfang und Ende der apostolischen Wirksamkeit bezeichnet babe. Sie glaubten und wuften, daß die aposto= lische Wirksamkeit von dem Jentralpunkt Jerusalem zu der Peripherie des Endes der Erde mit einer großen Kraft und Schnelligkeit vorwärtsdrang. Sie beurteilten auch wohl die Wirksamkeit der Apostel nicht nach deren Sugen, sondern nach ihrer Stimme: fo weit ihre Stimme und ihre Lebre vorwärtsdrang, so weit saben sie die Apostel felber vorwärtsgedrungen, fo wie man an allen Orten, bis zu welchen der Schein der Sonne dringt, die Sonne gegenwärtig, fraftig und wirtfam erkennt. Bang in diefem Sinne faat ja auch der Apostel Daulus Rom. 10, 18, es fei der Schall der Wahrheit über die ganze Erde hinausgegangen und ihre Worte bis an die Grenzen der bewohnten Welt. Wenn nun aber die ersten Christen davon eine Kenntnis batten, die wir nicht haben können, und eine überzeugung. ju deren Begrundung uns die geschichtliche Einsicht fehlt, fo konnten fie allerdings gang leicht auf den Gedanken kommen, die Zeit des Zeugniffes fei geschlossen, oder konne wenigstens geschlossen fein, die Wiedertunft Christi stebe vor der Tur. Baben sie nun auch in diefer Vermutung geirrt, so waren sie doch so richtig und richtiger daran als wir, wenn wir nach achtzehnhundert Jahren den Schluß des Jeugnisses Jesu in eine weite Kerne stellen und ebendamit auch die Wiederkunft des Berrn. Wenn die ersten Christen nach ihrer Kenntnis der apostolischen Wirksamkeit denken konnten, das Jeugnis sei bereits zu Ende, wie viel mehr werden wir nach achtzehn= hundert Jahren die Möglichkeit des Endes und der Mähe der zweiten Wiederkunft Christi zugeben muffen. Ift es uns auch eine reine Unmöglich= keit, geschichtlich nachzuweisen, wie weit in jedem Jahrzehnt oder Jahr= bundert fich die Stimme der Predigt verbreitet habe, fo konnen wir uns doch selber leicht sagen, daß von dem, was je und je geschehen, gar vieles zu unfrer Kenntnis nicht gekommen, daß die Geschichte nicht plan und polls ftandig vor uns liegt und wir aus dem wenigen, was wir wiffen, teine sicheren Schlusse gieben konnen. Der Sortschritt der Jeit und der Gnade Gottes und unsere große Unwissenheit kann uns die Möglichkeit eines nahen Schlusses des Zeugnisses und der vorhandenen Wiederkunft Jesu Christisehr wohl lehren und uns anleiten, wie die Anechte täglich zu warten auf den Unfang des Endes und auf alle die Dinge, durch welche sich unsere Weltperiode vollenden soll. Nicht daß wir berechneten, was wir nicht bezechnen können, nicht daß wir wüßten oder lehren könnten, was uns verzborgen ist, aber daß wir die Möglichkeit erkennen und die Lampen bereitzhalten, dem Bräutigam entgegenzugehen.

Das ist es, meine lieben Bruder und Schwestern, was ich als vierte Bemerkung zu dem vorbereitenden Teile unfres Tertes bervorbeben wollte. Siemit treten wir zum zweiten Teile oder zur Beschreibung der Simmels fahrt felbst. Saffen wir unsern Text ins Auge, so tonnen wir uns aus dem= selben die Frage losen, was denn die himmelfahrt des herrn gewesen sei. Wir alle wiffen die lutherische Lebre, daß der Gerr durch feine Gimmelfahrt keineswegs aufgebort bat, auf Erden zu fein. Wenn er einmal fagt: .. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt find, da bin ich mitten unter ihnen", oder ein anderes Mal: "Siebe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende", so kann er das nicht bloft von seiner göttlichen Allgegenwart meinen, weil er nicht bloß als zweite Person der Gottheit, sondern als das mensch= und fleischgewordene Wort, als Immanuel und Gottmensch von fich redet. Er redet von feiner gottlichemenschlichen Allgegenwart, deren größtes, wunderbarftes und bekanntestes Jeugnis die Allgegenwart Jesu im Satrament des Altars ift. Wenn nun aber der Berr allenthalben, namentlich in feinem Sakramente gegenwärtig ift, fo tonnte man fagen, er habe also in seiner Zimmelfahrt die Erde nicht verlassen, weil er noch allenthalben gegenwärtig fein konne und gegenwärtig fei. Allein fo vollkommen richtig das ist und so fest in den Worten der Zeiligen Schrift gegründet, so dürfen wir doch keinesfalls die Cehre von der Allgegenwart der Menschheit Jefu, namentlich in feinem Sakramente, in Begenfat gur Wahrhaftigteit feiner Simmelfahrt fetten. Rein Menfc tann die Stellen des göttlichen Wortes von der himmelfahrt lesen, ohne den unmittelbaren Eindruck und die Uberzeugung zu bekommen, daß die beiligen Schriftsteller von einer wirklichen Ortsveranderung reden, von einer Auffahrt in die Bobe, über die Region der Wolken binaus, ja über alle Bimmel. Was bei allen andern Leiblichkeiten ein reiner Widerspruch ware, das darf bei der Leiblichkeit des Gottmenschen, deffen Menscheit nach dem Zeugniffe der Beiligen Schrift teil an den göttlichen Eigenschaften bat, nicht als wider= sprechend genommen werden. Der Simmel ift ein Ort, ein Ort der Offen: barung Gottes, ein Beiligtum des Berrn; dort hinein zieht Jesus an feinem Beimfahrtstage, als in den Ort seiner ewigen Ehren und feiner Offenbarung; feine fichtbare, leiblich begrenzte Gegenwart ift gur Zeit nicht mehr auf Erden, sondern in der Bobe; dabei aber ift seine unsichtbare, wunder= bare und sakramentliche Allgegenwart auch tein Marchen, sie ift gleichfalls auf unwidersprechliche und flare Worte der Zeiligen Schrift gegrundet, und zufolge der Zeiligen Schrift kann man daher nicht anders, als beides

festhalten, eine wirkliche Simmelfahrt, einen Aufenthalt Jefu in den ewigen Soben und eine wahrhaftige Allgegenwart der Leiblichkeit unfers geren allenthalben, namentlich im Satrament. Ob wir beides gufammenreimen und vereinigen konnen oder nicht, das ift für denjenigen eine fehr gleich: gultige Sache, der in allen Studen fdriftmäßig fein will und daber befliffen ift, im Glauben aufzufaffen und gufammenzufaffen, was Gott der herr fpricht. Der herr wird dermaleins in feine Verlegenheit tommen, vor der geschaffenen Vernunft alle seine Wege im Jusammentlang zu zeigen; wer ihm in Einfalt glaubt, wird am Ende die Gerrlichkeit Gottes ichauen und es ewig nicht bereuen, alle Vernunft unter den Gehorfam des Glau= bens gefangengenommen zu baben. Wir tonnen diese Worte in dem Salle, von dem wir reden, desto rubiger führen, weil bei gemachtem Unterschied mifchen unfrer Leiblichkeit und der gottverlobten Leiblichkeit unfres Berrn ein Widerspruch zwischen einer besonderen und fichtbaren Gegenwart Chrifti im Simmel und einer unfichtbaren Allgegenwart nicht einmal besteht. Im Gegenteil, diese himmlische Gegenwart und irdische Allgegenwart des Leis bes Jesu gebt so eng gusammen, daß die eine mit der andern gewissermaßen gleichzeitig ins Leben tritt. Die Zeit, in welcher der Berr gen Simmel fährt, ift dieselbe, in welcher er auch seine göttlich menschliche Allgegenwart offenbart und antritt; diese bängt von jener ab und ohne die wahrhaftige Auffahrt Jesu gabe es auch wohl teine wahrhaftige Allgegenwart Jesu; er würde bei uns nicht allezeit sein, nicht überall sein, wo zwei oder drei in feinem Mamen beifammen find, wenn er nicht aufgefahren ware und fich zur Rechten der Majestät in der Bobe gesetzt batte. Wirkliche Auffahrt, wahrhaftige Allgegenwart des Berrn, beides hangt innigst gusammen: die Simmelfabrt ift eine mabre Auffahrt und zugleich der Eintritt Jesu in den Stand der Erhöhung, vermöge welcher auch fein Leib all: gegen wärtig wird. - Doch tonnen wir auf unfre grage, was die Simmelfahrt des Berrn sei, aus unfrem Terte auch noch andre Untwort geben.

Der Gerr fährt auf über alle Zimmel und ist doch auch allenthalben auf Erden bei den Seinen gegenwärtig. Wozu ist er aufgefahren in die Zöhe, und in welcher Absicht hat er sich auf den Thron seines Vaters gesetzt, wenn es nicht geschehen ist, um das Regiment des Zimmels zu ergreisen, das Reich der Zerrlichteit und das Reich der Tatur im Namen seines Vaters zu regieren? "Mir ist gegeben alle Gewalt im Zimmel und auf Erden", so spricht er selbst mit Beziehung auf seine Auffahrt. Also ist die Zimmelsfahrt der Tag seiner Einsetzung, wenn auch noch nicht in das Reich seines Vaters David, so doch in das Reich seiner göttlichen Macht und Zerrlichzeit. Dazu ist es bekannt, wenn auch nicht aus unserer Tertesstelle, doch aus anderen, daß der Zerr am Tage seiner großen Ehren mit seinem eigenen Blute eingegangen ist in das Zeiligtum und seine hohenpriesterliche Tätigzteit im Zimmel begonnen hat. Er lebt immer und bittet für uns und gezbraucht sein teures Blut zum Zeile der erlösten Sünder in einer Art und Weise, welche wir allerdings nicht zu erkennen vermögen, von deren Dasein

und feliger Wirtung wir aber dennoch in der Beiligen Schrift die ficherften Zeugniffe baben. Go beginnt also mit der Simmelfahrt zugleich die gottliche Tätigkeit Jesu Chrifti im Regimente des Zimmels und der Welt und seine hobenpriesterliche Wirksamkeit zum Beile der Seinen, Weil er fein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, fo lebt er nun in die Länge und ohne Ende, und des geren Werk geht durch feine gand fort. Es ift etwas Außerordentliches, daß uns die Beilige Schrift zugleich von dem Eintritt Jesu in sein ewiges Priestertum und in das gottliche Regiment berichtet. 2111: mächtig wirkt er als König der Welt und doch betet er auch als Koberpriester. Dies wunderbare Beten eines Mannes, der Gott ift und allmächtig wirkt, deutet nicht bloß darauf bin, daß feine Menschheit die allmächtige Rraft nicht ewig besessen, sondern empfangen bat, nicht bloß auf das ewige Bewuftfein der Abhängigkeit des menschlichen Willens Jesu von dem göttlichen, sondern auch auf den großen Unterschied, der zwischen dem Reiche der Gerrlichkeit und der Matur einerseits und zwischen dem Gnadenreiche andrerseits ift. Das Gnadenreich erftredt fich über Sunder, die nicht verdienen, felig zu werden und doch zur Seligteit geführt werden follen. Dies letztere ift aber teine Sache ber puren Allmacht; da muß die Gerechtigkeit des Beren gufriedengestellt, der gerechte Jorn Gottes, die gerechte Strafe des Allerhöchsten beseitigt werden, ebe die Mittel der Allmacht zur Seligfeit verlorner Sunder angenommen werden tonnen. Eben deshalb muß der ewige Menschensohn, der wohlwollende König der ewigen Gerrlichkeit, die Rinder des ewigen Todes im himmlischen Seiligtum fraft seines Blutes erst entfündigen, ebe er sie zu den verheißenen Butten der ewigen Rube führen tann durch seine Macht. Sonne, Mond und Sterne regiert er mit feiner königlichen Sand, die Menschenseelen aber und ihre Leiber kann er nicht ohne verfohnende Tätigkeit selig machen, obwohl er allmächtig ift. So groß ift unfre Sunde und ein foldes Bindernis unferer ewigen Dollendung, daß ein ewiger König, der nicht zugleich ein ewiger Soberpriefter ware, uns nicht zu belfen vermochte. Mur in der Vereinigung der ewigen Macht und der priesterlichen Verfohnung grundet unfre Rube, unfre Seligfeit. Diefe Vereinigung aber feiern wir eben an dem Simmelfahrtstage, in ihr seben wir Ziel und Absicht der Auffahrt in die ewigen Böben. — Wozu aber ift Chriftus allgegenwärtig auf Erden? Das feben wir völlig flar, wenn wir jener Stelle gedenten, welche aus dem Munde des auffahrenden Gerrn Matth. 28, 18-20 berichtet wird. Wie der Gerr in unfrem Terte feis nen Jungern fagt, fie follten feine Zeugen fein bis ans Ende der Erde, fo befiehlt er ihnen auch dort, in alle Welt hinauszugeben und zu allen Voltern, fie zu taufen und fie zu lehren. Vorher aber fagt er ihnen, es fei ihm alle Bewalt im Simmel und auf Erden gegeben; traft diefer Bewalt fendet er die Tunger in alle Welt und verheift ihnen dann zum Schluffe: "Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende." Diefer Satz zeigt uns in seinem Jusammenbang die Absicht der Allgegenwart des Geren, Er ift bei den Seinen, um ihnen gum Werke gu belfen. Im Simmel regiert er die Welt gum Beften feiner Rirche und übt fein schützendes

Sohenpriestertum für die Seinen aus; auf Erden aber beginnt er am Simmelfahrtstage oder doch infolge der Simmelfahrt vom Pfingsteste an weit und breit seine selige Tätigkeit als Sirte und Bischof der Seelen, der unsichtbar bei seiner Serde ist und ihr sichtbarlich hilft, der sich durch seine Auffahrt nicht also verbirgt, daß er nicht ebensowohl als in den vierzig Tagen zwischen Ostern und Simmelfahrt an vielen Jeichen als gegenwärtig erkannt würde. So seiern wir also am Tage der Auffahrt Jesu nicht bloß seine Inthronisation auf den Stuhl der göttlichen Macht, auch nicht bloß seine himmlische Tätigkeit als Soherpriester, sondern auch den Beginn seines bischösslichen Amtes auf Erden und den Beginn der seligen Sührung seiner Kirche durchs Tränental zu der ewigen Zeimat.

Dies alles, meine lieben Brüder, sowenig auch die schwachen Worte der großen Sache entsprechen, ift bennoch Grundes genug, zu fagen, daß die Simmelfahrt Jefu der Bingang fei in fein eigenes allerhochftes Blüd. Wie groß ist der, der auffährt zu seiner ewigen Berrlichkeit, aber auch wie selig ift er! Niemand ift größer als er; es ist aber auch niemand feliger als er. Es kann ja freilich niemand feliger fein, als er nach der Kraft und Macht seines angeschaffenen Wesens das Glud des ewigen Lebens fassen und tragen tann. Wenn es einen seligen Wurm gabe, so wurde er eben fo felig fein, als er es vermöge feiner Matur fein könnte; in dem feligen Leben ist alles so selig, als es zu sein vermag, aber es mag dabei geben wie mit den Waffersammlungen, die Gott auf Erden gemacht hat: Alle faffen fie Gottes Waffer, jede foviel als fie tann, aber der See faft mehr als der Teich und der Ozean mehr als der See; ein Element ift es, das in allen rubt, aber nicht rubt in einer soviel wie in andern. So sind alle Seligen felig, aber je nach der Macht und Unlage, die einem jeden gegeben ift, faßt der eine die Seliakeit mehr als der andere; es gibt keine Stufen der Selias keit, alle sind gleich selig, dennoch aber ein jedes nach dem Mage feiner Sähigkeit. Das Maß aber unsers Berrn in seiner Auffahrt ist ein wie gro-Bes, ja unermefliches. Sein Leib, feine Seele, fein Beift verbunden mit und durchströmt von der ewigen Gottheit, fasset die Gerrlichkeit der ewigen Seligteit mehr als alle andern Wefen. Berrlicher als alle andern, ift er auch fo felig, daß niemand unter allen andern Areaturen die flaren Tiefen feiner Seligkeit auch nur durchschauen konnte. In diefe Seligkeit aber ift er am heutigen Tage eingegangen und fein Zimmelfahrtstag ift, wie gesagt, auch der Lingangstag zu feiner ewigen Seligkeit.

Mit dieser Erinnerung, meine lieben Brüder, schließen wir die Betrachtung der Simmelfahrt des Gerrn. Als der Gerr auffuhr, da sahen ihm seine Jünger staunend nach, und ihre Blicke hingen auch da noch an den obern Regionen, als ihnen der Gegenstand ihrer Bewunderung durch die Wolken des Simmelfahrtstages bereits entzogen war. Ahnlich könnte es unserer Seele gehen, wenn sie die Bedeutung der Simmelfahrt betrachtet und den Zerrn in seiner Zeimfahrt innerlich begleitet hat. Von diesem Wege in die Jöhe kehrt der anbetende Gedanke nur langsam zurück. Es merkt sich, daß das eigentlich der Seimweg ist; wer den einmal betreten und kennengelernt

bat, der tehrt ungern gur Erde gurud, felbft wenn Engel winten. Den beis ligen Aposteln mußte die sichtbare Auffahrt Jesu trot dem, daß der Berr fie ichon mehrfach darüber unterrichtet batte, überaus erftaunenswert und ilberraschend sein. Vor wenigen Minuten stand er noch in ihrer Mitte und redete zu ihnen, nun aber ift er ihren Hugen entzogen, nicht durch Tod und Grab, sondern durch eine Zimmelfabrt. Das war ein gang andres Abschied: nehmen als am Kreuze auf Golgatha, mußte auch einen gang andern Eindrud auf fie machen, - einen nicht minder gewaltigen und ftarken, aber einen der Art und dem Gefühle nach, das gewirkt wurde, gang verschiedenen. Bimmlifch, freudig, felig, bingeriffen, mutig mußten fie fich fühlen, eine Lust mußte in ihnen erwacht sein, denselben Weg zu nehmen; dennoch aber fehlte ihnen der leichte Slug, die Kraft, fich zu erheben, nur ihre Seele und eine kleine Weile ihr Auge konnte Christo folgen. Sie follten nicht damals schon den Weg in die ewige Beimat wirklich und wesentlich betreten; ihr irdischer Lauf war noch nicht geschlossen, im Gegenteil, die berrlichste und gesegnetste Strede desselben lag noch vor ihnen. Nicht der aufgefahrene Christus, fondern der, welcher ihnen seine Gegenwart für ihre Wirksamkeit verheißen hatte, sollte ihnen zunächst vor Augen schweben. Ihre Seele sollte sich dem beiligen Berufe zuneigen, der ihnen geworden war, und sich an die Erde gewöhnen. Ihr Berg follte voll Freude und Begier an Jerufalem, Judaa, Samaria und die Enden der Erde denken, ihr Suf fich zu fernen Wegen, ihre Junge zur evangelischen Vertundigung ftarten, zur mubes vollen Arbeit follten sie sich ruften, der Aufgefahrene aber follte von nun an ibre Boffnung, sein Angesicht und sein Anschauen ihr Beimweh und ibre Sebnsucht werden. Darum traten auch zwei Engel zu ihnen, zwei aus den Chören, die Christum beimgeleiteten, zwei Männer in hellem leuchtendem Gewande, und brachten durch ihren Juruf bei den Aposteln die rechten Bedanken in Bang. "Ihr Manner von Galilaa, was ftebet ihr hier und schauet gen Simmel? Dieser Jesus, der von euch aufgenommen ift in den Simmel, wird gang in derfelben Weise wiedertommen, wie ihr ibn habt jum Simmel fahren feben." Alfo ift da nichts mehr gum Simmel zu seben, man soll ibm nicht nachfahren wollen, er kommt ja wieder geradeso wie er aufgefahren ist, mit des Zimmels Wolken in der Zerrlichkeit des Berrn. Das foll man erwarten, deffen fich wurdig machen und bis zur Zeit, da er wieder tommt, folange man tann, auf Erden das Werk vollbringen, welches er befohlen hat, mit den Pfunden wuchern, die er gurudgelaffen, und unter den Völkern Segen ftiften, unter welchen er feine Kirche bauen will. Da haben wir, meine Beliebten, zwei echte Simmelfahrtsgedanken: auf die Wiederkunft Christi warten und bei foldem Warten den beiligen Erdenberuf der Rirche vollbrin: gen. Mit diefen beiden Bedanken ichlieft der Tert und auch mein Vortrag, nicht mit einem von beiden, sondern mit beiden. "Selig find die Anechte, die auf ihren Beren warten", fagt eine Stelle der Beiligen Schrift, eine andre aber: "Selig ift der Anecht, welchen

der Zerr, wenn er kommen wird, also wird sinden tun." Warten und tun, dem wiederkommenden Jesus entgegenhoffen und entgegenarbeiten, das sind Zimmelfahrtsgedanken, Zimmelfahrtsgeschäfte. Ju ihnen ruft der Zerr und für ihr mächtiges und glückliches Vollbringen bereitet er ein Pfingsten. Wer den doppelten Entschluß sest ins Zerz faßt und seine Augen nach der Zilfe richtet und um sie betet, dem wird sie auch gegeben werden: die Verheißung des Vaters, die Kraft des Zeiligen Geistes wird über ihn kommen, daß er kann, wozu er sich entschlossen hat, und daß er ein Wegbereiter mehr wird für den, der wiederkommen wird über ein kleines. Amen.

## 21m Sonntage Eraudi

#### 1. Detri 4, 8-11

8. So seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber babt untereinander eine brunftige Liebe; denn die Liebe deckt auch der Sunden Menge. 9. Seid gastfrei untereinander ohne Murmeln. 10. Und dienet einander, ein jeg-licher mit der Gabe, die er empfangen bat, als die guten Zaushalter der mancherlei Gnade Gottes: 11. so jemand redet, daß er's rede als Gottes Wort; so jemand ein Amt hat, daß er es tue als aus dem Vermögen, das Gott darreichet, auf daß in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesum Christum, welchem sei Were und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

Ganz in der Nähe des Pfingstfestes sind wir nun angekommen; acht Tage noch, und der Sesttag der Ausgießung des Zeiligen Geistes ist gekommen, der Geburtstag der heiligen Kirche ist da. Darum redet heute schon das Kvangelium von dem Jeugnis des Geistes und der Apostel und von der ebenso schmerzens als freudenreichen Sonderung von der Welt, aus welcher die Kirche hervorgehen und wachsen wird. Darum redet aber auch die heutige Kpistel bereits von den Tugenden einer Seele, die sich auf Pfingsten bereitet, von Tugenden, denen durch die Ausgießung des Zeizligen Geistes ein neuer Jussug kommen muß, damit sie als Mitarbeiterinnen an allen guten Werken der Jünger, die da zeugen sollen, den seligen Justand der auf Krden unsterblichen, sich immer mehrenden Kirche herbeisühren können. So geben die beiden Texte Nachricht vom Wort und Verhalten der Jünger, von allem, was zur Ausrichtung der heiligen Kirche auf Krden nötig ist, und es gehen auch heute Kvangelium und Kpistel würdiglich nebeneinander.

Wenn man die Epistel lieft, so ist einem eben, als sollten die Seelen der Jünger geschildert werden, die von der himmelfahrt Christi nach Jerusalem zurückgeben auf den Söller, auf welchem sie in seliger Gemeinschaft, voll heiliger Erinnerungen, voll Schnsucht und Gebetes dem großen Tage entgegengeben, der ihnen neue Kräfte und eine Erhebung ihres Lebens bringen sollte, von der sie zuvor keinen Gedanken hatten. Schon in den

Tagen des Lebens Jesu in der Miedrigkeit hatten fie Mitteilungen des beiligen Beiftes genug bekommen; in den Worten Jesu wirkte der Beift Jefu auf die Junger. In den vierzig Tagen nach der Auferstehung, unter den Gesprächen des verklärten geren, die er mit feinen Jungern vom Reiche Bottes führte, tamen diefen noch reichere Jufluffe des Beiftes. Wenn alfo nunmehr nach der Auffahrt Chrifti auf eine neue Ausgieffung des Zeiligen Beistes zu warten ift, so hat man sich nicht zu denken, daß nun alles Vorige. die reichen Mitteilungen des Beiligen Beistes in den Zeiten des sichtbaren Umgangs mit Jesu Christo, wie nichts angesehen werden sollen; sondern es tritt eben eine neue Stufe ein und den Jungern, die da haben, wird nun gegeben, auf daß sie die Sulle haben; es geht von Licht zu Licht, von Kraft 3u Braft. Daber kann man in der Epistel Gaben und Tugenden angezeigt finden, die fie am Tage der Simmelfahrt bereits hatten, mit denen erfüllt fie vom Olberg nach Jerusalem gurudkehrten, und die fie doch auch wieder in neuen Maken an Pfingsten bekommen follten. Was fie baben, das wird ihnen auch aufs neue gegeben, nicht bloß anderes und völlig Meues, sondern das Alte in neuem Mage, Tugenden, die für Pfingsten befähigen, Tugenden, die an Pfingsten neu gegeben, geläutert und gereinigt, gemehrt und gestärkt werden. Wir, meine lieben Bruder, tonnen freilich unfere Bnadenmaße nicht mit denen der Apostel vergleichen: was find wir gegen die Apostel; aber dennoch, so gering wir sind, es geht uns gang wie den Aposteln, wir baben Unfänge von Gaben und Tugenden, welche die Sortfetzung bedürfen; unfer gefamtes geistliches Leben gleicht den Pflangen, die, ebe der grubling kommt, in der Erde stecken und verborgen find, als waren fie tot, da fie doch nicht tot find, die aber, wenn die grühlingslüfte kommen und die Erneuerung der Erde erfolgt, emporgeben, blüben und grüchte tragen, die man von den armen winterlichen Wurzeln nicht gehofft hatte. So haben auch wir in uns ein Leben und dies Leben bat feine Baben und Tugenden, aber wir harren auf einen grühling und auf ein Pfingsten, durch welches, was da ift, gemehrt, zur Kraft, zu Trieb und Blute und grucht gefordert werden foll. Es muß auch uns gegeben werden, was wir haben. Das wollen wir im Auge behalten, wenn wir nun miteinander den Tert betrachten, der vor uns aufgeschlagen liegt.

Der Text in seinem ersten Verse und dessen erstem Teile redet vom Gcsbet. Das erinnert an die zehn Tage vor Pfingsten, welche die Jünger mit Gebet und ziehen in Jerusalem zubrachten. Der gesamte übrige Inhalt des Textes redet von der Liebe, der guten Saushalterin über alle Gaben Gottes, und zeigt, wie diese Liebe in immer weiteren Areisen, in immer größeren Arbeits= und Berusstreisen und Amtern das Gute tut, das Seil der Menschen und Gottes Ehre schafft.

"So feid nun mäßig und nüchtern zum Gebet", sagt der beilige Apostel. In diesen Worten finden wir einen Stufengang: Mäßigsteit, Rüchternheit, Gebet, und zwar finden wir, daß der Sortschritt dieser drei nicht bloß anzeigt, wie Rüchternheit mehr ist als Mäßigkeit, Gebet aber höher als beide, sondern wie alle drei miteinander in Beziehung treten,

eines das andere vorbereitet und vergleichsweise das Gebet die höchste Zöhe ist, zu welcher Mäßigkeit und Nüchternheit emporzustreben haben. Der Name "Gebet" deutet auf ein hohes geistiges und geistliches Leben. Mäßigkeit und Nüchternheit aber scheinen auf ein so kühles Leben hinzudeuten, daß wir vielleicht von uns selber es für ganz unstatthaft halten würden, mit diesen Namen Vorstusen des Gebetes anzudeuten. Allein, meine geliebten Brüder, da der Apostel die drei zusammenreiht und die ersten zwei in Bezziehung zu dem dritten setzt, so wird es allerdings mit unserer Schätzung der ganzen Reihe von Tugenden nichts sein; Mäßigkeit und Nüchternheit werden sich dem Gebete gegenüber nicht wie Kälte und Wärme verhalten, sondern vielmehr wie die reine Luft zur Flamme, die darinnen lodert, und wir werden das erkennen, wenn wir miteinander zuerst die drei Worte einzeln betrachtet haben.

Dasienige Wort, welches Martin Luther mit dem deutschen Ausdruck "seid mäßig" übersett, ift jenes den beiligen Aposteln so hochstebende und werte Wort, welches ich euch schon einmal nach dem griechischen Klange zu merken zugemutet habe. Ihr werdet euch ja vielleicht noch an jenen Vortrag erinnern, da ich euch den schönen Mamen männlicher Tugend, den Mamen Sophrofyne nannte. Diese Tugend möchte ich namentlich zum Unterschied von der Müchternheit eine Tugend nicht der Seele, sondern des Beiftes nennen. Sie besteht zunächst in einem gefunden Urteil über alle Dinge und in dem Bestreben, das gefunde, richtige, weder zur Rechten noch zur Linken von der Wahrheit abweichende Urteil über alles zu finden, sich anzueignen und zu üben. Wo diese Tugend ist, da schafft sie eine ganz eigene Rube und Beiterkeit, eine Freudigkeit und Juversicht und ein gutes Gewissen gegen jedermann. Diese Tugend ift aber auch nichts Leichtes, nichts Aleines, weder in unserer noch in früheren Zeiten. Die Beiden konnten das rechte Maß des Urteils und das rechte Urteil über die Dinge diefer Erde nicht finden, und auch in unfern gewöhnlichen Umgebungen, die von einem abfälligen Sinn und von weltlichem, antidristlichem Wefen beberricht werden, kommt man ichwer zu richtigem Urteil und rechtem Maß des Urteils. Es gehört eine Schule des Beiligen Beistes und die bildende Kraft einer beiligen kirchlichen Umgebung dazu, um zu einem gesunden Urteil gebildet zu werden, zu einem beiligen gottwohlgefälligen Maß der Gedanken. -Verstehen wir nun unter der Mäßigkeit, von welcher bier die Rede ift, eine Tugend des Beiftes, fo werden wir unter Müchternheit mehr eine Tugend des Gemuts zu versteben baben. Es ließe fich denken, daß in der hochften Region der Seele das gefunde Mag der Gedanten berrichte, mabrend das gemütliche Leben von Ubertreibung nicht freibliebe, Mebel der Leidenschaft, Raufch der Begeisterung, Gefangenheit der Meigungen in ftartem Kontraft 3u dem gefunden Urteil des Beiftes ftanden. Seelforger tennen diefen Mangel an Ebenmaß und Barmonie der Menschenseele und wissen es, wie oftmals über trüben Regionen des gemütlichen Lebens und seiner Stimmungen ein lauteres und gerechtes Maß beiliger Gedanten thront. Allerdings aber ift das ein unerträglicher Widerspruch: nur wo sich eine leidenschaftslose

nüchterne Seele mit einem flaren, das göttliche Maß einhaltenden Wedanken vereinigt, gibt es ein rechtes Wohlsein. Schon als ich vorhin die beilige Sophrofyne in ihren Wirkungen und in ihrer schaffenden Macht vor euren Ohren schilderte, wufte und erkannte ich, daß fie nur auf dem Boden der Müchternheit gedeiht; es war mir fcbier, als ware sie die Quelle der Müchternheit, als mußte fie alle Benebelung der Seele vertreiben, obwohl ich andrerseits auch wußte, wie oft im gewöhnlichen Leben sich die edle Tugend des Geistes im Widerspruch gegen das seelische Befinden und obne Müchternbeit erweist. Wo nun entweder der Geist nicht richtig urteilt oder das Berg im Mebel und Rausche der Leidenschaften und Stimmungen dabingebt, da mangelt der normale Juftand der Seele für das Leben des Gebets. Es beten zwar allerdings Taufende ohne die beiden genannten Tugenden. aber der Beter, wie er fein foll, ift flaren Beiftes und nüchterner Seele; in dem Blemente der Mäßigkeit und Müchternheit lodert wie unter reichlicher Strömung der Lebensluft die flamme fo das Gebet gu Gott auf, getragen vom rechten Mage beiliger Gedanten, ungehindert von unlauterer Stimmung der Scelen. Die beiligen Apostel bei ihrer Rudtehr vom Olberg und der Simmelfahrt des Beren, in der gewaltigen Läuterung, welche ihrer Seele durch die vierzig öfterlichen Tage und den Beimgang Jeju zuteil wurde, mögen bereits eine herrliche Stufe des gerechten Mages im Urteil und der Müchternheit der Seele beseffen haben; eben deshalb werden fie auch fürs Gebet und das selige Warten auf ihren Pfingsttag desto geschickter und bereiteter gewesen sein; der Dfingsttag felbst aber wird all dieses Leben und diesen berrlichen Justand der Mäßigkeit. Müchternbeit und des Ge= betes nur desto mehr erhoben, gereift und gestärtt haben. Das beweift die beilige Rede Detri am Pfingsttag, welche, wenn irgend etwas, der Spiegel einer mäßigen, nüchternen und betenden Seele ift. Möchte uns allen einem so beiligen Vorbilde nach durch den Geift der Pfingsten gegeben werden Mäßigkeit, Rüchternheit und Gebet. Unmaß, Mangel an Rüchternheit bindet die Slügel der Seele, daß fie nicht auffahren tann gum Gebet, wie gebunden am Boden liegt und den Weg zum himmel nicht findet, welcher doch der Weg ihrer Beimat ist.

Geben wir nun, lieben Brüder, in dem ersten Verfe der Epistel weiter zu ihrem zweiten Teile, welcher von der Liebe handelt.

"Vor allen Dingen", sagt St. Petrus, "habt untereinans der eine brünstige Liebe." Also ist der Apostel nicht zufrieden, wenn Mäßigkeit, Nüchternheit und Gebet vorhanden ist, sondern er will vor allen Dingen die Liebe, und zwar eine brünstige Liebe, wie Luther überssetzt. Der mit dem Worte "brünstig" übersetzte Ausdruck heißt eigentlich "ausgestreckt, angestrengt"; eine ausgestreckte, angestrengte Liebe muß aber eine starke, mächtige Liebe sein, eine brünstige Liebe; wie könnte sie auszgestreckt, wie könnte sie angestrengt sein, wenn keine Kraft da wäre, sich auszudehnen, und keine Macht, große Anstrengung zu machen und Taten zu tun. Indem nun der Apostel von seinen Christen eine solche mächtige und ausgedehnte Liebe verlangt, stellt er ihr auch gleich die rechten Aufgaben,

womit er gerade dies Wort "ausgedebnt, ausgestreckt, angestrengt" erklärt. Er fagt nämlich: "Babt untereinander eine ausgedebnte Liebe, denn die Liebe dedet der Gunden Menge." Da ift uns also gesagt, wohin sich die Liebe erstrecken soll, wohin sich ausdehnen, nämlich über die Menge der Sunden unfrer Bruder. Das reigt gum Mach: denten und gur Selbstprufung. Die meiften Chriften konnen ihre eigenen Sunden und gebler gar wohl vertragen und sich mit ihnen binschleppen durch die Welt, ohne an ihrer Seligkeit zweifelhaftig zu werden. Dagegen aber vertragen fie die Sehler und Gunden ihrer Bruder febr febwer. Es ift eine gemeine Rede geworden: "Der und der kann tein Chrift fein, denn er bat das oder das gesagt oder getan." Während sie also für sich stündlich und täglich die Gnade Gottes in Unspruch nehmen und von ihr leben wollen, wird die Aufrichtigkeit des Christentums anderer rein nach dem Make der Zeiligung beurteilt, welcher in das menschliche Auge und Gericht fällt. Sur die eigene Derson bedarf und balt man täglich die Lebre der Beiligen Schrift und der Lutheraner fest, daß auch die, welche nach der Taufe fündigen, in keiner andern Weise Aube für ihre Seelen finden können als die ungetauften Sünder, daß fie allein aus Gnaden felig werden. 2luf andere aber kann man die Lebre nicht anwenden, mit denen ift alles aus, wenn es auch ihnen gebt wie uns felbst alle Tage, wenn fich die Sunde bäuft. Statt die Sunde zu decken, wie unfer Text uns anleitet, flieht man von den Sündern, überläßt fie fich felbst und dem Urteil Gottes und erkommuniziert sie, noch ebe die Rirche sie erkommuniziert bat, ja ebe sie die= felben bat erkommunizieren können. Diefer starke Obarifäismus, diefe beim= liche, aber an gewiffen Zeichen gutage ftebende Ginneigung gur Gelbitgerechtigkeit, diese Bochschätzung der eigenen Dersonlichkeit bei der Erkennt= nis vorbandener vieler Sunden, diese Verachtung anderer bei auch nur geringer Erkenntnis ihrer Sunden kann in der Airche Gottes nicht oft, nicht scharf genug gestraft, nicht unbarmberzig genug bloßgelegt, davor nicht ernst genug gewarnt werden. Das ift das reine Begenteil der brunftigen Liebe, die der Sunden Menge dedt, das reine Gegenteil des Jefus, der feine Jünger mit ihren Sehlern und Sünden so lange getragen bat, ohne an ihnen irre und ibrer mude zu werden, das reine Gegenteil deffen, was in unfrem Terte wie eine vierte Stufe des inwendigen geiftlichen Lebens und schier wie über das Gebet erhaben genannt wird. Der Berr, der barmbergig ift und anadia, mache uns in Liebe barmbergig und verleihe uns allen die aus: gedehnte, ausgestreckte starte und unermüdliche Liebe, welche siebenzigmal siebenmal verzeiht und die Soffnung an denen nicht aufaibt, die sich der Sünde langfam entwöhnen.

Die Liebe erscheint also zunächst in unsrem Texte als eine dedende und verzeihende. Diese dedende und verzeihende Liebe aber wird sich vornehmlich an denen erweisen, unter welchen man lebt, also an den Brüdern und Freunden, mit denen man umgeht, da man ja Sehler und Sünden weniger an denen bemerken kann, die und leiblich ferne leben, mit denen wir nicht zusammenkommen, als an denen, in deren beständigem Umgang man lebt.

Die Liebe hat aber allerdings auch weitere Areise, und einer von den weis teren Rreifen, von welchen die Rede fein tann, wird in dem Derfe angedeutet, deffen nabere Betrachtung uns nun gerade obliegt. "Seid gaft = frei untereinander ohne Murmeln", fpricht St. Detrus, Unter den Gaften, die hier gemeint sind, welche die Liebe freihalten foll und fich ihrer annehmen, find allerdings nicht alle die gemeint, welche wir Gafte zu nennen pflegen. Es liegt in unfern Sitten, daß fich Machbarn und Freunde einander besuchen. Unfre Candleute geben zueinander, wie fie gu fagen pflegen, "ins Dorf", in der "Sigweile", oder fonft bei gegebener Belegenheit. Unter den Cbriften der fogenannten gebildeteren Stande bat fich die Sitte des gegenseitigen Besuche, oder wie man fich mit einem fremden Worte auszudruden pflegt, der Vifite festgefest. Da besucht man sich nicht irgendeiner Motdurft halben oder weil man des nachbarlichen oder freundlichen Dienstes bedarf, sondern es sind die Unnehmlichkeiten des Umgange und die greuden der Gemeinschaft, die man sucht. Die sich nun auf diese Weise einander besuchen, beißen sich auch Gaste, und was sie aneinander üben, beift gleichfalls Gastfreundschaft. Don die fer Gastfreund= schaft aber redet St. Detrus nicht; auch ift fie in feiner von den berühmten Stellen des beiligen Paulus, welche von der Gastfreundschaft handeln, mit eingeschlossen. Allenthalben in der Beiligen Schrift ift von der Liebe gegen den gremdling und Vilgrim die Rede. Wir baben allerorten unfere Gaft= bäuser, in denen ein jeder um Geld die Dienste baben tann, welche er in der gremde bedarf; diefe Binrichtung verdient an und fur fich felber feinen Tadel, kann aber allerdings, je nachdem sie an dem oder jenem Orte gestaltet ift, bald des Lobes oder Tadels wert fein. Dagegen aber ift es keinem Tweifel unterworfen, daß dem Fremdling das Baus des Gastfreundes trauter und beimatlicher ift als ein Gasthaus, eine Gastwirtschaft; der Kremdling, der in fernen Gegenden reift, wird, wenn auch nicht die leibliche Gemächlichkeit, die er auch in jedem Gasthaus finden kann, doch aber die Liebe und Gute, die Freundschaft und Bruderschaft der Gastfreunde boch anschlagen und für seine Seele eine große Genüge darinnen finden. Und diese Gute und Liebe, Freundschaft und Bruderschaft gegen den Fremdling, insonderheit gegen den reifenden Glaubensgenoffen ift es, welche Chriftus und seine Apostel so boch ehren und welche der Berr, der Richter der Welt, an jenem großen Tage noch ehren und bervorbeben wird; denn er wird ja zu den Seinen fagen: "Ich bin ein gremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt." Dem Fremdling entgegenkommen, im Fremdling Jesum tom: men feben, im fremdling den Erlofer bedienen, und zwar nach St. Detri Sorderung ohne Murmeln, ohne Ungufriedenheit über die Störung ober den Rostenaufwand, das ift die Liebe des weitern Areises, von welcher unfer Tert fpricht. Wieviele Menschen, ich fage Chriften, namentlich dies jenigen, die felbst in beschränkten Derhaltniffen leben, flieben die Gaft= freundschaft und halten es für eitel Lebensplage, den fremdling aufnehmen zu follen. Der geizige Landmann, der ebenfo geizige, felbstfüchtige, feine ungestörte Bauslichkeit bewachende Spiegburger in den Städten will nichts

vom fremdling und vom Berbergen wiffen; muß er's den noch einmal Ehren oder Schanden halben übernehmen, einen fremden Bruder in fein Baus und feine Bedienung aufzunehmen, fo geschieht es mit Murmeln. In manchen Gegenden ist sogar der liebe Mame "Gast" zu einem Schimpf» wort geworden, hie und da findet der Fremde bei Jungen und Alten John und Spott, Verachtung und Saff, ohne daß jemand dran denkt, daß die Liebe zum Fremdling ebensowohl geboten ist als jede andere Tugend, und daß der gerr es an jenem großen Tage rachen wird, wenn man im gremds ling nicht ihn felbst begrüßte und ihm nicht die beimatliche Liebe entgegentrug. Eingedent deffen bildete fich in der ersten driftlichen Zeit die Liebe gum Kremdling fast fostematisch aus. Jeder Reisende trug als das teuerste Dotus ment den Empfehlungsbrief seines Bischofs bei sich, wohin er ging. Diese Empfehlungsbriefe, über deren form die Bifchofe miteinander übereinces tommen waren, waren wie Schluffel zu den Bergen und der Liebe der Blaubigen. Sowie sie übergeben und richtig befunden waren, war der gremdling bei den Seinen, von beimatlicher Liebe umfangen, in allen Studen versorgt, wie er's bedurfte. Die Liebe zum gremdling erschien in der verflärten Gestalt der Bruderliebe, Daber auch alle Beiden, fogar diejenigen, unter welchen die Gastfreundschaft selbst etwas Zeiliges war, beim Unblid dieser schnellen Liebe und beimatlichen Vertrautbeit erstaunten und kaum glauben konnten, daß es bie mit rechten Dingen zugebe. Wahrlich, der Geborsam des Altertums gegen den apostolischen und göttlichen Befehl der Fremdlingsliebe ift aller Machahmung wert, und die Fremdlingsliebe felbst ist wert, als Schwester neben jener Liebe zu steben, welche der Sunden Menge deckt. Dabeim in der nächsten Umgebung tragen und verzeihen, dem Fremdling aber liebevoll entgegenkommen und für ibn als für einen Bruder forgen: da ift wahrlich eines so schön wie das andere und weckt eines fo viel Liebe und Ehrerbietung als das andere. Saft möchte man auch glauben, die verzeihende, tragende Liebe, so selten sie ist, sei doch immer noch öfter zu finden als jene garte Tugend der gremdlingsliebe ohne Murren, die, anmutig wie eine grüblingsblume der Pfingstzeit. Gottes und der Menschen Wohlgefallen, Gottes und der Menschen Segen und Vergeltung erben muß.

Die beiden Außerungen der Liebe, jene, die der Sünden Menge deckt, diese, die dem Fremdling freudig entgegenkommt, konnen wie Anführerinnen einer großen Schar von andern Liebesäußerungen angesehen werden; wenn der Apostel gewollt hätte, so hätte er auf diese beiden noch ein großes Register von Liebeswerken folgen lassen können, deren jedes den schon genannten ebenbürtig hätte zur Seite treten können. Statt dessen aber wählt er eine allgemeine Anweisung zum Guten und schreibt im zehnten Verse: "Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der manscherlei Gnade Gottes." Siebei sind Gabe und Gnade, oder genau zu reden, Gnadengabe und Gnade unterschieden. Beide unterscheiden sich voneinander wie die Materie von ihrer Anwendung. Gott gibt den Men-

schen mancherlei Gnaden, aber auch mancherlei Gabe, die Gnade zum Zeile anderer anzuwenden, andern damit zu dienen. Die Gnade wird empfangen, die Gnadengabe aber ift eine Geberin, welche die empfangene göttliche Gabe weiterbefordert, damit ihr Segen und ihre Freude fich in immer weitere Kreise verbreiten tonne. Da der Berr die Seinen zu Verwaltern und Baushaltern seiner Gnadengüter bestellen will, ist nichts nötiger, als daß er ihnen auch die nötigen Verwaltungs= und Saushaltungsgaben schenke, die Charismen, um das griechische Wort zu gebrauchen, ohne welche so hobe Güter nicht recht angewendet werden können. Gottes Gnaden und geistlichen Gaben können von einer pur menschlichen Weisheit nicht verwaltet werden; ju Saushaltern über Gottes Guter kann man keine Menfchen setzen, die ihrem eigenen Sinn und Willen folgen, sondern nur folche, die sich von einer gottlichen Weisheit leiten laffen und diese gottliche Weisbeit als Gnadengabe besitten. Es fehlt denn auch der Kirche an dieser Babe und Weisheit nicht, fondern einer jeglichen göttlichen Gnade gur Seite fteht und gebt eine haushaltungs- und Verwaltungsgabe; fowenig der Kirche die göttlichen Guter fehlen, ebensowenig fehlen ihr die Charismen, dieselben andern nugbar zu machen. Was aber allerdings häufig fehlt, das ift die Liebe, welche das Charisma weckt und ins Leben ruft und ohne welche viele Guter Gottes und viele edle Zaushaltungsgaben im Reiche Gottes gar nicht zur Wirksamkeit und zum Leben kommen. Daber bleibt auch im Bereiche dieses zehnten Verses die Liebe die Königin, weil keine Gnade und keine Gnadengabe treibt und keimt und blüht und Srüchte trägt ohne sie, weil sie der grübling und das Element ift, unter deffen Ein= wirtung alle beiligen Rrafte, Gaben und Guter des lebendigen Gottes gum Vorschein kommen und tun, wozu sie gegeben sind. Ist nun die Liebe, welche die Sunden bedeckt, und die Fremdlingsliebe zwei Maien gleich, die am Seft der Pfingsten ins Gotteshaus gesteckt werden, um es mit ihrem frischen Dufte zu durchgeben, so wird uns im zehnten Verse ein ganzes Liebes= paradies gezeigt, wo unzählige Gnaden und Gnadengaben die ganze Luft und Atmosphäre mit grühlingsduft erfüllen. Die driftliche Gemeinde aber ift Besitzerin nicht bloß der beiden Maien, sondern des gangen Paradieses, und ihr zugute kommen alle Gnaden und Gnadengaben.

Der allgemeinste Vers im ganzen Terte ist der zehnte, den wir soeben miteinander betrachtet haben. Der letzte Vers aber, der eilste, gibt zu dem allgemeinen zehnten Verse wiederum vortreffliche, passende Beispiele.

"So jemand redet", spricht St. Petrus, "daß er's rede als Gottes Wort. So jemand dienet, daß er es tue als aus dem Vermögen, das Gott darreicht, auf daß in alzlen Dingen Gott gepreiset werde durch Jesum Christ, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen." Unter den Gnadengütern, welche der Zerr seiner Kirche verliehen hat, steht sein teures Wort obenan. Ju dem hohen Gnadengute des Wortes aber hat der Zerr seinen Zaushaltern, den Zirten und Lehrern der Gezmeinden, die Gnadengabe verliehen, das göttliche Wort seiner würdig als

Gottes Wort auch vorzutragen. Da haben wir also ein Beispiel zu der alls gemeinen apostolischen Vermabnung im gebnten Verse. Und wie dieses aus dem Bereiche des Lirten- und Lehrerberufes genommen ift, so wird nun ein zweites allem Unschein nach aus dem Berufe des Diakonus oder Urmen= pflegers genommen, .. So jemand bienet, ermabnt St. Detrus, daß er es tue nach dem Vermögen, das Gott darreicht." So wie bei dem ersteren Beispiel das Wort Gottes die Sache und das Gut ift, welche verwaltet werden foll, so ist es bei dem zweiten die zeitliche irdische Babe des Ulmosens. Und wie der Lirte und Lebrer die Gnadengabe bat, Gottes Worte als Gottes Worte zu gebrauchen, fo hat der Diakonus, der Armenpfleger die Gnadengabe, die zeitlichen Güter und Almosen nach der von Gott dargereichten Macht, d. i. nach dem porbandenen Make der Güter selber für die Motdurft der Urmen anzuwenden. Imar haben manche davon nichts wissen wollen, daß in diefen beiden Beispielen die Gnadengabe des Presbyters und des Diakonus beisvielsweise vorgelegt werde, sie haben die erste Ermahnung: "So je= mand redet, daß er es rede als Gottes Wort" auf alle Reden aller Chriften bezogen, den zweiten Satt aber: .. So je mand bie = net, daß er es tue aus dem Dermogen, das Gott dar: reicht" wenn auch nicht auf alle Christen, doch auf alle Umter unter den Christen bezogen, wie denn auch Luther überfett: So jemand ein Umt bat ufw. Allein auf diefe Weife paft der erftere Satz nicht gum ganzen Jusammenbang. Es ist ja von Gnaden und Gnadengaben die Rede. und da möchte man denn fragen, ob der Satz, wenn er von einer Gabe redet, nicht von einer allgemeinen Gabe reden muffe, ob dann nicht von allen, die da reden, also von allen Christen verlangt werden muffe, daß fie alles, was fie reden, als Gottes Worte reden follen: ein Verlangen, dem obne Zweifel keine Statt gegeben werden kann, denn wie konnten wohl alle alle ihre Reden als Gottes Worte halten? Das kann man wohl von den Birten und Lehrern fordern und von ihren amtlichen Vorträgen, das gegen aber ift es eine unmögliche Sache, alles was man im ganzen Leben redet, als Gottes Wort zu reden. Wird fich aber dies einem jeden, der überlegt, empfehlen, so wird auch der zweite Satz von denen, die da dienen, sich leicht und natürlich auf das apostolische Umt des Diakonus oder Urmen= pflegers anwenden. Da past dann auch alles, die Kraft, die Gott darreicht. man verstebe darunter die materielle Kraft des Almosens, oder die Kraft des Weistes und Körpers, welcher ein rechter Diakonus zum Dienste der Urmen und Elenden bedarf. Da feben wir dann auch die beiden ftebenden Amter apostolischer Gemeinden mit ihren Gnadengütern und Zaushaltungsgaben, wie sie von der Liebe in die Zand genommen und von dieser besten unter allen haushälterinnen Gottes zum Wohle der Gemeinden angewendet werden. Wenn fo die Liebe über Gottes Gaben und Güter waltet, ja über Gottes Umter, dann wird auch Gott gepriefen durch Jesum Chriftum, der feiner Gemeinde die Guter, die Gaben, die Umter ausgemittelt und verschafft bat, dann dient auch alles miteinander zum Preise des Christus, dem in die Ewigkeiten der Ewigkeiten die Berrlichkeit und die Araft des leben=

digen Gottes beigelegt ist. Da wird alsdann der Vater gepriesen in dem Sohne und der Sohn geehret zu desto größerer Khre seines Vaters.

Mäßigkeit, Nüchternheit, Gebet, Liebe, mächtige angestrengte Liebe, welche die Sünden bedeckt, dem Fremdling dienet, Güter und Gaben und Amter als Gottes gute Zaushälterin seliglich verwaltet: dieser schöne Inshalt der Kpistel, die wir gelesen haben, leitet uns in die Woche hinüber, die vor dem Pfingstsest hergebt. Dieser Inhalt ist eine Prüfungstasel, wirkt Scham, Reue und Verzagen bei allen denen, die sich richtig und ernstlich prüsen, treibt aber auch hinein ins Gebet und erweckt in uns die große Sehnsucht, solch pfingstmäßiges frühlinghaftes Leben in unsere Seelen zu bekommen. Da helse uns denn der Zerr selber, der im Jimmel ist, der ausgesahrene ewige Zobepriester, erhörlich beten und seufzen, und wende uns nach der Macht seines Königreichs ein Pfingstsest zu, das uns innerlich mit den reichen Gaben beschente, von denen unser Tert spricht. Umen.

# Um Pfingsttage

#### Upostelgesch. 2, 1—13

1. Und als der Tag der Pfingsten erfüllet war, waren fie alle einmütig beieinander, 2. Und es geschah schnell ein Brausen vom Simmel als eines gewaltigen Windes und erfüllete das gange Baus, da fie fagen. 3. Und man fab an ihnen die Jungen zerteilet, als waren fie feurig. Und er fette fich auf einen jeglichen unter ibnen; 4. und wurden alle voll des beiligen Geistes und fingen an zu predigen mit andern Jungen, nach dem der Beift ihnen gab auszusprechen. 5. Es waren aber Juden zu Jerusalem wohnend, die waren gottesfürchtige Manner aus allerlei Volt, das unter dem Bimmel ift. 6. Da nun diese Stimme geschah, tam die Menge gufammen und wurden verfturgt; denn es borete ein jeglicher, daß fie mit feiner Sprache redeten. 7. Sie entfetten fich aber alle, verwunderten fich und sprachen untereinander: Siebe, find nicht diefe alle, die da reden, aus Galilaa? 3. Wie boren wir denn ein jeglicher seine Sprache, darinnen wir geboren find? 9. Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und in Judaa und Rappadozien, Pontus und Afien, 10. Phrygien und Pamphylien, Agypten und an ben Enden der Libyen bei Kyrene und Ausländer von Rom, 11. Juden und Judengenoffen, Rreter und Araber; wir boren fie mit unfern Jungen die großen Taten Gottes reden, 12. Sie entfetten fich aber alle und wurden irre und sprachen einer au dem andern: Was will das werden? 13. Die andern aber hatten es ihren Spott und sprachen: Sie find voll suffen Weins.

Ahnlich wie am Zimmelfahrtstage gibt uns auch heute nicht das Evangelium, sondern die Epistel die Zestgeschichte. Das Evangelium redet von einem immerwährenden Pfingsten, welches der Zerr bei den Gläubigen aller Generationen und in ihren Zerzen seiern will; die Epistel aber erzählt uns die hauptfächlichste Tatsache jenes berühmten ersten Pfingsttages, der wie ein Ansang und wie eine Grundstufe alles Pfingstens, das bis zur Wiederkunft Christi auf Erden geseiert werden wird, anzusehen ist. Wir haben in dieser Stunde nichts anders zu tun, als die Epistel des Tages zu

betrachten, also die Erinnerung des ersten großen Pfingstfestes zu erneuen.

Unser Tert zerfällt vor jedermanns Augen kenntlich in zwei Teile. Der erste erzählt in den vier ersten Versen des Kapitels die große Tatsache der Ausgießung des Zeiligen Geistes; der andere aber bezichtet von dem Eindruck der Tatsache auf die in Jerusalem verssammelten Juden, und zwar so, daß der fünfte und sechste Vers den ersten, man möchte sagen nur äußerlichen Kindruck gibt, die übrigen Verse aber vom siebenten bis zum dreizehnten die große, erste, innerliche Bezwegung sehen läßt, welche die Ausgießung des Zeiligen Geistes in den Zerzen der Menge hervorrief, die zum Jeugnis großen Werkes zusammenzgeströmt war.

Betrachten wir nun den ersten Teil unseres Textes zuerft. Der erfte Vers des Tertes berichtet uns über Teit und Umftande der Junger am Tage der Pfingsten. Es liegt etwas Seierliches und feierlich Vorbereitendes in den Worten des heiligen Schriftstellers, wenn er schreibt: "Und als der Tag der Pfingsten erfüllet ward, waren fie alle ein= mütig beieinander." Da haben wir eine Zeitangabe, eine Ungabe des Ortes und einen Bericht über die Derfonen, welche gur gemeldeten Zeit beisammen waren. Die Zeit ist also der judische Pfingst= feiertag gewesen. Jehn Tage vom Tage der Limmelfahrt an gerechnet hatte also die Wartezeit der Jünger zu Jerusalem gedauert; die Jahl dieser Tage war es, die Jesus in den Worten meinte: "Micht lange nach diesen Tagen", und der Pfingsttag jenes Jahres mar also die von Gott von allem Unfang ber versebene Krift, zu welcher das große Wunder der Ausgiegung seines Geistes sich ereignen follte. Was er von allem Unfang ber verseben hat, konnen wir, nachdem es eingetroffen ift, nimmermehr vergessen. Der Tag, welchen er selbst seiner Kirche bereitet und zum Geburts: tage bestellt hat, bleibt ihr bis ans Ende unaustilgbarer als jeder leibliche Geburtstag im Gedächtnis. Der Gott, der alle Tage in gleicher Würde geschaffen bat, bat es doch nicht verschmäht, die Tage, an welchen er der Welt die größten Wohltaten erzeigte, kundzumachen, und da er sie kundgemacht hat, so ist es gewiß nicht sein Wille, daß sie von uns unbeachtet bleiben; was er benennt, will er unserm Gedachtnis einprägen. Alfo an diesem kenntlichen, merklichen Tage waren die Jünger beisammen. Das ist die Ortsbezeichnung, die, wenn auch sehr allgemein gehalten, dennoch deutlich genug ift, um für eine Ortsbezeichnung zu gelten. Es ist nicht gesagt, wo fie beisammen waren; wenn sie aber beisammen waren, mußten sie örtlich beisammen sein, und zwar mußte der Ort, an dem sie waren, ein ziemlich geräumiger sein, weil ja nicht bloß die Jünger, soviel oder wenige ihrer waren, sondern auch die Menge der Juden Platz haben mußte, welche zusammenströmte. Die Frage, wo in Jerusalem wir diesen Ort zu suchen baben, kann zwar nicht mit voller Sicherbeit und Gewistbeit beantwortet werden, aber eine Untwort gibt es ja doch. Seit dem Tage der Zimmelfahrt hielten sich die Junger zusammen und zwar, wie uns der 15. Ders des ersten Kapitels berichtet, auf dem Soller eines uns unbekannten Gebaudes.

von welchem aus der Berr mit ihnen nach dem Olberg zum Orte feiner Auffahrt gegangen zu sein scheint. Es war wohl das Baus eines Bekannten, eines Freundes und Unhängers Jesu, zu welchem sie vom Olberg zurückehren und in welchem sie sich nun wohl auch die nun folgenden zehn Tage versammeln konnten. Ob sich aber die Junger am Tage der Pfingften an demselbigen Orte versammeln konnten und wollten wie in den voraus: gebenden Tagen, das ist eine andere grage. Wird sich denn ein Privathaus gefunden haben, in welchem die Menge zusammenströmen konnte, von der im Texte die Rede ift? Dreitausend Menschen ließen sich an jenem Tage taufen; diese Dreitausend aber waren nicht einmal die volle Unzahl derer. die versammelt waren, sondern nur die Ungahl derer, die das Wort gerne annahmen. Welches Privathaus, in dem die Junger Jesu Jutritt hatten, gewährte wohl Raum für auch nur dreitaufend Menschen? Man sieht wohl, die festliche Zeit und die Jahl der zusammenströmenden Menschen deuten auf einen größeren Versammlungsort der Kinder Ifrael, auf den Tempel und auf die Balle Salomonis, auf den größten, zugleich würdigsten Ort für eine solche Jusammenkunft und ein solches Ereignis. Un diesem Orte also waren die Jünger, wie St. Lukas fpricht, allezumal einmutig beisammen. — Die Jünger allezumal: wieviele mögen das wohl gewesen fein? Saben wir uns bloß die Twolfe zu denken, welche nach den unferm Terte unmittelbar vorangebenden Berichten durch die Wahl des heiligen Matthias wieder vollständig geworden waren? Schon der nach dem griechischen Worte eine größere Gesamtheit zusammenfassende Ausdruck "alle zusammen", tann uns bestimmen, die Frage zu verneinen. Moch mehr aber spricht für eine verneinende Untwort der Jusammenhang mit dem ersten Kavitel überhaupt. Mach dem 13. und 14. Verse des ersten Kavitels waren nicht bloß die heiligen Apostel, sondern auch die beiligen grauen, insonder= beit die Mutter Jesu, Maria, und seine Brüder wartend und betend versammelt. Bei der Wahl des beiligen Matthias waren sogar einhundert= zwanzig Christen, also zehnmal soviel versammelt, als Apostel waren. Da nun der Pfingsttag ein hoher Sesttag der Juden war, also die Junger schon dadurch sich eingeladen fühlen mußten, gablreich gusammengukommen, - da jeder Tag mehr ihre Erwartung und ihr Gebet steigern mußte, weil ein jeder die größere Wahrscheinlichkeit bot, daß an ihm die Verheißung des Vaters erfüllt werden wurde - da die abnenden Seelen der Gläubigen den alttestamentlichen Pfingstag voraus als einen Tag bober Erfüllungen anseben konnten, so werden sie sich gewiß in den Vormittagestunden dieses Tages so gabireich als möglich zusammengefunden, gewartet und gebetet haben. Wir werden daber schwerlich einen Sehlschluß machen, wenn wir die Schar der versammelten Junger mindestens in der Ausdehnung uns denken, die uns das erste Kapitel an die Band gibt. Von dieser gablreichen Schar wird nun gerade wie von den nach der himmelfahrt versammelten Bläubigen Kapitel 1,14 bezeugt, daß fie einmutig versammelt gewesen feien. Jablreich, zu einer und derfelben Zeit, an einem und demfelben Orte, wartend und betend, im Warten und Beten und in der Liebe einmütig war

die bräutliche Versammlung der heiligen Kirche am Pfingsttag. Außerlich und innerlich eins waren sie geschickt und würdig geworden, von dem Herrn heimgesucht und einen mächtigen Schritt vorwärtsgeführt zu werden.

Während fie nun in andachtigem Gebete, in tiefer innerer Stille und glübender betender Sehnsucht versammelt waren, gefchab plotifich aus dem Bimmel ein Braufen, ein Con wie eines ge= waltigen baberfabrenden Webens und Windes und erfüllte das ganze Baus, wo sie zusammen fagen. Alles wunderbar! Der Schall wird nicht bloft als von der oberen Gegend, wie man zu fagen pflegt, vom Simmel berkommend, bezeichnet, sondern es beift, er fei aus dem Bimmel getommen, alfo aus dem Orte der Offenbarung Gottes, in welchen der Erlofer an feinem Auffahrtstage eingegangen war. Der Ausdruck erinnert start an ähnliche Vorgange, die uns die Offenbarung St. Johannes berichtet. Jedenfalls also geht die Bewegung von Gott und feinem ewigen Beiligtum aus, der Berr gedenkt an die Seinen, und die börbare, bald auch sichtbare Offenbarung seines Undenkens hat die Absicht, den versammelten Gläubigen die sichere Gewißbeit zu geben, daß alles, was nun geschehen follte, nach Gottes Willen und göttlich fei. Eine Bahn wird gebrochen vom Simmel zur Erde, zum Versammlungsort der Rirche, eine Verbindung zwischen jenseits und diesseits wird geschlossen. - Wunderbar ift der Ausgangspunkt des Getons, wunderbar die Befchreibung desfelben. Es ift, als wenn fich von der oberften Region der Welt ein Weben, ein Sauch des göttlichen Mundes aufmachte und berabführe; es ist etwas Gewaltsames und Unwiderstehliches in dem Weben und in dem Schall, und das gewaltige Weben halt feine Babn ein wie die Strömung des Windes. Wie der Wind daherfährt, so fährt dies göttliche Sauchen und Weben einber, balt feine Babn ein, ja ftrebt nach einem Bielpunkt, nach dem Versammlungsorte der Gläubigen. Das gewaltige Weben ergieft fich in dies Laus binein und füllt das gange Baus. Alfo im Baufe webet es und schallt es, und die Versammelten wiffen, daß fie aus dem Simmel angewebt find und daß im Schalle eine Stimme ift aus der bochften Bobe. Sonft halt tein Wind fo schmale Babn ein, daß er fich nur auf ein einziges Zaus konnte fturgen, der Winde Babnen find breiter. Sonft hat kein Wind ein haus zum Tiele, um in demfelben zu verhallen und zu versiegen. Das ist nun eben Gottes Weben, Gottes Schall, und diefer Schall, dies Weben sucht nicht die Welt auf, sondern die Jünger, die den Geren liebhaben und fein Wort halten; zu denen kommt der Uns begreifliche und Allerhöchste im zugleich frischen und glübenden Bauche, um bei ihnen Wohnung zu machen. Ich will es nicht versuchen, zu beschreiben oder auch nur anzudeuten, wie es den versammelten Bläubigen bei diesem gewaltigen Wunder zumute gewesen sein muß, wie fie die Erfüllung der Verheißung des Vaters ergriffen, erregt und erhoben haben muß. Was nachher geschah und was man aus Detri Munde bort, gibt redenden Beweis, daß die Regung und Bewegung der Seelen eine durchaus wohltätige. stärkende, klarende und felige gewesen sein muß. Doch haben wir ja diese

Bewegung nicht bloß dem brausenden Winde zuzuschreiben, sondern der nächste Vers zeigt uns den Sortgang des Ereignisses so mächtig und gewaltig, daß wir erst betrachten und beschauen mussen, was geschiebt, ehe wir vom Eindruck reden können.

Diefer nächste Vers beift nach Martin Luthers übersetzung alfo: "Und man fabe an ihnen die Jungen gerteilet, als wären fie feurig. Und er fette fich auf einen jeglichen unter ibnen." Mach diefer übersetzung batte man die Jungen der Junger gefeben und zwar zerteilt und feurig, und er, das ware dann doch offenbar der Beilige Beift, batte fich auf einen jeglichen von ihnen gesetzt. Wir durfen nun aber nicht leugnen, daß es bei übersetzung dieses Berfes geradeso gegangen ist wie bei vielen andern: in der Ubersettung liegt bereits Luthers Aluslegung. Wörtlich übersett beißt der Vers: "Und es erschienen ihnen zerteilte Jungen wie von Leuer, und er (oder es) fette fich auf jeglichen einzelnen unter ihnen." Statt daß also an ihnen die Jungen feurig geworden waren, batten fie felbst gerteilte feurige Jungen geseben; Jungen waren ihnen erschienen und er, oder es, je nachdem man in dem nicht völlig deut= lichen Ausdruck den Beift denkt, oder die feurige Erscheinung, in der er sich offenbarte, fette fich, alfo sichtbar, auf jeden einzelnen. Wenn nun gleich diese wortliche übersetzung nicht völlig mit Luthers übersetzung übereinstimmt, so findet man in der letzteren doch nichts, was der richtigen Deutung des Textes im allgemeinen widerspräche. Kann man fich auch nicht denken, wie man die eignen Jungen der Gläubigen, welche doch binter dem Jaun der Jähne liegen, beim Reden batte feurig und gerteilt follen feben können, ist es weitaus das einfachere und leichtere, fich erscheinende, feurige, geteilte Jungen zu denken, welche fich auf die Saupter der einzelnen Junger niederließen, so ist doch in beiden Sällen von Seuer, von Jungen, von Jerteilung der Jungen die Rede und vom Miederlaffen auf die Baupter der einzelnen. Leuer aber ift wie der Wind ein Symbol des Beiligen Geistes, und wenn man beim Winde mehr an die eilende Bewegung des Geistes vom Simmel zur Erde und über die Erde bin denkt, fo erinnert das geuer mehr an Licht und Warme, an die den Widerstand zerstörende, die Welt mit Leben füllende Wirtung des Geiftes Gottes. Die Jungengestalt deutet darauf bin, daß der Beilige Geist durch Jungen alles wirken wolle, was mit Wind und Seuer angedeutet ift. Die Teilung der Jungen offenbart, daß er fich der Jungen aller Völker bedienen wolle, und wenn fich der Beift Gottes fichtbar, also in feinem Symbole, der feurigen Junge, auf die Junger niederließ, fo deutete das an, daß er feine Wirksamkeit zuerst bei ihnen und durch sie, durch ihre Jungen beginnen wollte. Nachdem wir uns diefen Ders gurechtgelegt haben, wiederholen wir billig: Wie mag der Schall, der vom himmel tam, und dazu die himmlische Erscheinung die Junger ergriffen haben! Raum aber konnen wir uns diefem Gedanken bin= geben, taum ift es auch nötig, da uns ja der folgende Ders auf die in dem Ausruf verborgene Frage eine Untwort gibt, welche unfer Denken und Abnen übersteigt. Es ift ja auch für eine natürliche Wirkung des Wunders, für eine blog pfychische Ergriffenbeit fast tein Raum gelaffen, da uns der nächfte Vers von einer schnellen unaufbaltfamen, übernatürlichen Wirtung berichtet und uns leuchtend in die Augen fpringt, daß in den Beiftern und Bergen der Junger alles das vollzogen wurde, was die den Seinen vergonnte gottliche Offenbarung andeutete. Der vierte Ders fpricht im engften Jusammenhang mit dem dritten: "Und fie wurden allegumal Beiligen Geiftes voll und fingen an mit andern Jun: gen zu reden, je nachdem der Beilige Beift ihnen gab aus zufprechen." Da haben wir alfo eine machtige Wirkung des Beiligen Beiftes in den Gläubigen und aus ihnen. Sie wurden nicht bloß leere Instrumente des Beiftes, wie etwa die Posaune vom Bauch des Menschen durchwebt wird, ohne daß derfelbe in ihr bleibt, sondern sie selbst, ihre Weister und Scelen, wurden innerlich angetan, der göttlichen Wirkung voll, und aus der Rulle und dem Reichtum des Innern beraus redeten die Jungen. Das Licht erleuchtete fie und gab ihnen felbst alle feine Wirtung, dann erft drang es aus ihnen bervor. Der zerteilten Jungen Gewalt zeigte fich in dem Sprechen von mancherlei Sprachen, welche sie zuvor nie gelernt hatten, und der Zeilige Geift gab einem jeden von ihnen bedeutungsvoll feine besondere Sprache zu reden. Dies Jungenreden ift allerdings im Grunde kein anderes als das, von welchem der beilige Daulus in seinen Briefen spricht. Es ist ein Jungenreden, ob ich mit Menschen- oder mit Engelzungen rede, ob jemand da ist, der mich versteht oder nicht, ob ich felbst in meiner Schwachheit vermag, dem eilenden flug des Beiftes und dem fremden Worte zu folgen oder nicht. Lier aber in unfrem Kapitel bat das Jungenreden eine andere Absicht als z. B. 1. Kor. 12 und 13. Zier wird mit fremden Jungen geredet, damit die berbeieilenden, allen Jungen und Sprachen angeborigen Juborer merten follen, daß die großen Taten Gottes in ibren und allen Jungen und Sprachen verkundet und alle Volker der Ehre Gottes voll werden sollen. Im Korintherbriefe aber wird durch das Jungenreden nur mehr angedeutet, wie die menschliche Sähigkeit durch den göttlichen Beist erweitert, erhoben, zu einem Verständnis und einer Gemeinschaft aller Völker und ihrer Sprachen erzogen werden follen. Dabei durfen wir uns auch schwerlich benten, daß die Glieder der heiligen Pfingstgemeinde die Sähigkeit bekommen bätten, ständig und für immer in mancherlei Sprachen zu reden, so daß etwa ein jedes, zu welchem Volt es auch gekommen ware. fich begabt gefühlt hatte, mit deffen Sprache zu reden. Davon fagt uns die Schrift und das Altertum nichts; es ift und bleibt das Jungenreden auch für die apostolische Zeit etwas Außerordentliches, porübergebend, in den Stunden der Undacht und befonderen Beimsuchungen Erscheinendes, und selbst den Aposteln blieb nach dem Zeugnis des Altertums im fremden Lande und unter dem fremden Volle nichts übrig, als durch Dolmetscher Gottes Wort zu reden, woran man ohnehin in jener Zeit sehr gewöhnt war.

Das also ist die Verheißung des Vaters. Der Geist, der je und je in der Welt gewesen, kommt auf eine besondere Weise, den Sinnen vernehmlich, mit mächtiger, gewaltiger Wirkung in die Seelen der Jünger, aus denen er

dann ebenso gewaltig und mächtig wirft auf andere. Micht etwas Meues wird den Jüngern gegeben, nicht etwas anderes, als sie aus dem Munde Jesu und aus seinem Bergen icon empfangen batten, nicht ein anderer Beileweg, nicht andere Beilemittel und Gnadenmittel werden offenbart. Der Geift bleibt auf der Strafe Jefu, fein Werk fett er fort. Was Jefus gefaet bat, das laffen die grublingstrafte des Zeiligen Beiftes aus der Erde. aus der verborgenen Tiefe der Gergen bervorsprossen, Ju Leben und Braft. ju mächtiger Befriedigung ber Scele, ju Licht und flamme wird alles, was Jesus gesagt, getan, gelitten, durch den Beift des Beren gebracht. Ein göttliches Wefen ift es, das alles in allem wirket, ein Werk ift es, das alle Personen der allerheiligsten Dreieinigkeit einigt, dennoch aber wie in dem einigen göttlichen Wesen die drei Versonen geschieden sind, so wirkt eine jede an dem gemeinsamen Werke in beiliger Besonderheit. Don ihm und durch ihn und zu ihm ist jede Wirkung, und wo sie sich erweiset, da werden die Seelen zum dreieinigen Gott gezogen, feine Tempel und feine Wertstätten.

Nachdem wir nun gesehen baben, was sich an Ofingsten ereignet bat, so können wir die Wirkung betrachten, welche dies Ereignis auf andere bervorgebracht bat. Wir baben eine äußerliche und eine innerliche Wirkung unterschieden. Von der ersten redet der Tert voran. Es war damals in Jerufalem Sestzeit; die Stadt war angefüllt mit Sestgaften. Der Berr batte vorgeseben, daß von allem Volt unter dem Zimmel, von allen Gegenden der Erde Juden berbeigekommen und zum Pfingstfeste anwesend waren, und zwar Männer, welchen der Beilige Geift Lob geben, fie gottesfürchtig oder empfänglich für die bimmlische Wahrheit nennen konnte. Diese große Sest= versammlung war nach dem Willen Gottes der Grund und Boden, aus welchem der Garten seiner Kirche wachsen follte, der zweite und weitere Kreis, auf welchen von dem ersten Kreise, der ursprünglichen Pfingst= gemeinde, die beseligende Wirkung sich junächst verbreiten follte, Wuften diese Menschen auch nicht, zu welcher Absicht fie der Berr in Jerusalem zusammengeführt hatte, so bielt sie dennoch der Berr im Bimmel bereit gu dem feligen Twede, den er fich ihrethalben von Unbeginn gestedt batte. Alls fein Geift unter dem Schall und Geton des gewaltigen Windes vom Simmel berniederfuhr, da hatte er leicht machen konnen, daß diefer Schall pon niemanden als von der bräutlich barrenden Gemeinde Jesu bemerkt und vernommen worden ware. Er tat es aber nicht, sondern das Weben und der Schall wurde allgemein gehört, dazu auch Jiel und Richtung von allen bemerkt, zu welchem und in welcher der braufende Ton dabineilte; der Tempel, die Salle Salomonis, der Teil, in welchem die Jünger versammelt waren, wurde für alle kenntlich bezeichnet, fo daß aus dem gangen Tempel und aus der gangen Stadt alles gur erften Kirche, gu den erften feierlichen Gebeten und Lobpreisungen Gottes, ju der ersten Dredigt strömte. Der Berr hatte den ersten Gottesdienst des Meuen Testamentes mit einem himmlischen Glodentone eingeläutet, und wer in Jerufalem eines guten Willens war, der folgte feinem Aufe und feinem Juge. Räumlich begibt fich alles zu den

Aposteln, was sich geistlich mit ihnen vereinigen soll, und wenn auch auf den Auf des himmlischen Getones leiblich mehr zusammenströmen als geistzlich versammelt werden, so gibt es doch keine Gemeinde Christi und keinen Juwachs für dieselbe, welcher nicht aus der Schar der Verusenen emporzwüchse. Wie strömt's zur Zalle Salomonis aus den Vorhösen des Tempels, aus den Tälern und Söhen und Straßen der heiligen Stadt: lauter Verusene, alle an der Zand Gottes und Jesu und seines Geistes. Sind etwa viele Reugierige unter diesen allen gewesen? Möglich, aber der Reugierige hat mehr Zoffnung als der Träge, aus der Reugier wird so oft heilige Wißbegier und aus dem unlauterlichen Beginnen des Menschenkindes wird oftmals durch die Zand des lebendigen Gottes etwas Lauteres und Reines. Vist du lauter und rein, daß du andere richtest? Wenn aber nicht, was richtest du einen fremden Knecht, dem du in allen Stücken gleich bist, wenn dir auch gleich ohne all dein Verdienst und Würdigkeit durch die unauszsprechliche Gnade und Langmut Gottes mehr Gabe geworden ist.

Doch aber laft uns vorwärtsschreiten und nach der äußerlichen die inner= liche Wirkung des boben Ereignisses beschauen, welches den Pfingstag kennzeichnet. Diese innerliche Wirtung schloß sich eng an die außere an, wie uns das der sechste und die folgenden Verse des Textes lehren. Die zusammengeströmte Menge drängte sich in den Versammlungsort der gesegneten Gemeinde Christi, lautlos, wie es scheint, und in tiefer Stille, denn sie vernahmen ja die Reden der Zeiligen, und zwar welch großes Wunder, ein jeder borte fie mit feiner Sprache reden. Wenn man dies im sechsten Verfe lieft, kann man auf den Gedanken kommen, das Wunder fei mehr im Ohr der Borer als an der Junge der Redenden geschehen. Jeder hörte fie ja mit feiner Sprache reden. Allein diefe augenblickliche Täufchung verschwindet auf der Stelle, sowie man sich erinnert, daß im vierten Verse die Worte stehen: "Sie fingen an, mit anderen Jungen gu reden." Diefe deutliche Stelle gibt dem weniger deutlichen fechsten Derfe Licht und Mag. Salten wir nun aber demgemäß fest, daß die Menge der Borer die verschiedenen Sprachen vernahmen, weil fie in diefer Verschiedens beit gesprochen wurden, so werden wir uns den Vorgang nicht so denken dürfen, als hätten die versammelten Jünger Chrifti allezumal gleichzeitig und zwar in verschiedenen Sprachen geredet. Wäre es so gewesen, so hatten wir damit ein Bild der Unordnung und Verworrenheit, statt daß mit dies fem Ereigniffe alle Verwirrung der Verhältniffe diefer Welt fich in eine beilige Einigkeit aufzulofen beginnen. Wenn der heilige Paulus in feinen Briefen an die Korintber Gott einen Gott der Ordnung nennt und will, daß alles herrlich und ordentlich zugeben folle; wenn er befiehlt, daß nicht mehrere Jungenredende oder Propheten gleichzeitig sprechen sollen, jo ordnet er damit an, was und wie es der Beift der Ordnung am erften Tage der Pfingsten gewißlich auch geordnet und gewirft bat. Es wurde von den heiligen Jungern in vielerlei Sprachen geredet, daber ohne Zweifel teiner der Redner fehr lang reden konnte. Wenn jeder feine Sprache boren follte, so mußten sich die Redenden mit großer Bebendigkeit und in einer Ordnung

ablösen; ohne Bebendigkeit und Ordnung, bei Stoden und gleichzeitigem Reden wurde niemand Klares und Deutliches, niemand feinen eigenen Dias lett vernommen baben. Ein jeder Redner redete in einer Sprache, je nachdem ibm der Beift gab auszusprechen; einer redete nach dem andern; eine große Mannigfaltigkeit der Reden entwickelte fich. Aber alle ftimmten dem Inbalte nach barmonisch zusammen und besprachen ein einziges Thema, die großen Taten Gottes, die in der letten Zeit gescheben maren. Da mar denn das Erstaunen der Juborer ein steigendes, wie fo ein beiliger Redner nach dem andern in einer andern Sprache redete und ein gorer nach dem andern feine heimatliche Sprache borte. Um diefen Juden aus aller Welt verftandlich zu werden, hätten am Ende die beiligen Redner vielleicht nur judisch reden dürfen; aber es galt ja nicht, die versammelte Judenschaft zu überzeugen, daß der Geift ibre Sprache führen wollte, fondern es follte ja im Gegenteil die Offenbarung gegeben werden, daß die großen Taten Gottes unter allen Völkern, in allen Sprachen erschallen follten. Darum mußten die aus allen Gegenden zusammengekommenen judischen Manner nicht die Sprache ihrer paläftinensischen Zeimat, sondern aller Welt Sprachen boren, und die Einigkeit des Geistes mußte in der Mannigfaltigkeit der Jungen desto glänzender bervortreten. Als nun die Versammelten diese Einheit und Mannigfaltigkeit innewurden, gerieten sie wie außer sich und verwunderten fich boch. Es wurde tund, daß diejenigen, die da redeten, Galiläer waren, alfo aus einem Volke, dem man außer feinem eigenen kenntlichen Dialekte teinen andern Dialett, geschweige eine andere Sprache der Welt gutraute. Dennoch aber borten fie diese ungelehrten Ceute in allen Dialekten und Sprachen der Welt reden, in allen Sprachen Buropas, Usias und Ufrikas, wie sie von Semiten, Samiten und Japhetiten gesprochen wurden. Die Rede, die aus dem Munde der Juhorer aufgezeichnet ift, gibt ein Verzeichnis aller der Länder und Völker, deren Sprache durch einen heiligen Redner vertreten mar. Diefes Verzeichnis balt einen bestimmten Gang ein, und wer fich die Mübe geben wollte, nachzuforschen, welche Sprachen in diesen bezeichneten Landen und unter diesen Völkern zu jener Zeit gesprochen worden feien, der würde die größte Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit finden. Es ware wohl möglich, daß gerade in diesem Kranze von Ländern und Völkern und Sprachen, welche angeführt werden, eine besondere Absicht Gottes verborgen läge und daß sich so kand an kand und Sprache an Sprache recht bedeutsam angereiht fände. Sur uns aber reicht es bin, das Erstaunen der hörenden Schar zu deuten und die Bemerkung zu machen, daß man fich bei Unführung der Völker und Sprachen geistigerweise auf dem= felben Gebiete befindet, von welchem und auf welchem fich die alte babylonische Sprachverwirrung verbreitet. Jene Völker hatten nicht allein man= cherlei Sprache, fondern auch mancherlei verschiedenen Sinn, und fie verstanden einander nicht bloß deshalb nicht, weil sie anders redeten, sondern auch deshalb, weil fie anders gefinnt waren und zu denken pflegten. Mun aber begann eine Einigung, und wenn auch nicht alle Volker zu einerlei Sprache und Rede gerufen und geführt werden follten, jo begann doch das Kvangelium wie ein heiliger Same der Linigkeit und Linheit in allen Sprachen niedergelegt, allen Sprachen einerlei Sinn gegeben und damit die hauptsächlichste Bedingung zur Linigkeit hergestellt zu werden. Es begann ein Werk der Vereinigung, das seitdem nicht mehr geruht hat. Lin Kvangelium wird allen Völkern gepredigt, alle Völker zu einer Kirche gerufen und die Willigen unter ihnen gesammelt, in der Verwirrung der Welt ein heiliges, seliges, zum Genusse der tiefsten Linigkeit berechtigtes und begabtes Reich aufgerichtet. Lin Vorspiel, ein Pfand und Ungeld des ewigen Reiches Gottes wird gestiftet, ist seitdem gestiftet, wächst und versbreitet sich trotz aller Sindernisse und trotz alledem, was man dagegen sagen mag, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, von Jahrhundert zu Jahrhundert und bis der Zerr wiederkommt, fort. Überlegen wir das, so wird die innere Wirkung des Pfingstsetes sich die auf uns erstrecken, Staunen und Verzwunderung über die größte und gewaltigste Tat Gottes wird auch uns ergreisen.

Staunen und Verwunderung, das war die Wirfung der unverstandenen Tat des Berrn auf die Menge der Juhörer. Bu erklären aber wuften fie fich die Sache nicht. Einer fprach zum andern: was will das werden? Etliche griffen in der Verlegenheit, fich die Sache gu deuten, zu einer Außerung, die wir vielleicht geneigt waren, rein als ungeziemend, ja als abgeschmackt zu verwerfen, wenn nicht der heilige Apostel Petrus fie in allem Ernste beantwortet und ibr eben damit einen boberen Wert beis gemeffen hatte. Sie deuteten die fuße Entzudung der Junger mit Abfeben von alledem, was damit nicht erledigt sein konnte, als eine Wirkung des füßen Weines, obwohl fie fich felber fagen konnten, was ihnen bernach Petrus fagte, daß die Tageszeit für einen Weinrausch noch zu früh war. -Bier, meine lieben Bruder, schließt unser beutiger Tert. Gerade da bricht er ab, wo die Erklärung des beiligen Detrus beginnt, in das verlegene Erstaunen der hörenden Menge Licht zu bringen. Die Kirche, deren Kinder ja vorneherein nicht in der Verlegenheit jener Menge sind, da sie von Jugend auf die erste Rede Detri gelesen und gelernt haben, bat unbedenklich die eigentliche große Gottestat diefes Tages zur Lektion verordnen und hoffen können, daß durch den Unfang die ganze Beschichte und der ganze Verlauf des Tages in die Erinnerung gerufen werden wurde. Ja, es konnte ibr am Ende weniger an der allbekannten Erklärung der Tatfache liegen als an dem Erftaunen und der Derwunderung, welche beide uns armen Leuten durch die Bekanntschaft mit der Sache von Jugend auf abzugeben und zu verschwinden pflegen. Es geht hier wieder, wie der große Rirchenvater Augustinus sagt und wir schon öfter bemerkten: Bottes Werke werden dadurch gemein, daß man fie immer hat oder fieht. Es ift auch gar teine grage, meine lieben Bruder, daß man uns am Pfingstage nichts Beschämenderes fagen tann, als daß wir über Gottes große Tat nicht einmal mehr erstaunen noch uns verwundern, und daß uns bei unserer großen Rühle, ja Rälte kaum etwas mehr zu wünschen sein durfte als das beilfame Erstaunen und die Verwunderung, deren die Pfingstgeschichte fo würdig

ist und die sie in der Tat auch jetzt noch ganz leicht erzeugen könnte. Auch wenn wir gelesen haben, was St. Petrus zur Erklärung der Geschichte sagt, bleibt doch noch alles so völlig Wunder, daß man sich auch heutigestages verwundern sollte, und alles ragt so weit über menschliches Maß und Verständnis hinaus, daß einem die eigene Kleinheit und Geringheit gar wohl zum Bewußtsein kommen könnte. Wir müssen die Bewunderung eben erst wieder lernen; was der Natur der Sache nach unmittelbarer Eindruck sein sollte, sooft wir den heutigen Text lesen, das wird unter uns seren Umständen eine Urt von Kunstprodukt, der Erfolg einer richtigen und zweckmäßig angestellten Vetrachtung.

Die Betrachtung ist mit dem Terte zu Ende. Ebe wir nun auseinander= geben, fragen wir uns noch: was ift denn alfo Dfingften ? Die Untwort, welche wir geben, moge fich an euer aller Bergen und Verständnis bewähren. Pfingsten ift nicht der Unfang der Wirtung des Beiligen Geiftes in diefer Welt, denn der Beift Gottes war und wirkte von Unfang ber unter den Menschenkindern. Pfingsten ift auch nicht das Sest der Wiedergeburt der Jünger; fie standen längst schon in der Wiedergeburt und Gnade. Pfingsten ift aber allerdings der Unfang einer neuen Art von Wirtung des Geistes Gottes und eines zuvor ungewohnten Maßes seiner Ausgießung über die Menschenkinder. Der Weist Gottes ergiekt fich vom oberen Jerufalem nach Jion, nicht um von da aus, wie in den Tagen des alten Bundes, ein einziges Volk heimzusuchen, sondern um mit Beilverkenntnis alle Völker zu überfluten. Was Jesus im Beiligen Lande erworben und ge= wonnen, das foll nunmehr durch die übernatürliche Wirkung des Zeiligen Beistes ein Gemeingut aller Völker und Menschen werden. Pfingsten ift der Unfang der aus allen Völkern zu sammelnden Kirche Gottes auf Erden, der Geburtstag des Ifraels neuen Bundes, des auserwählten Volkes. Sur die Junger aber war das Sest der Pfingsten ein mächtiger Sortschritt ibres inneren Lebens nach Erkenntnis, Wollen und Empfinden. Jett erft erkannten fie Jesum, fintemal er den Geift über fie ausgoß; jett erft erkannten fie seine beilige Absicht, weil ihnen nun der Gedanke der Rirche lebendia und tatfächlich ins Leben trat. Jett begannen fie die icharfe Scheidung zwischen Welt und Kirche zu begreifen, den geistlichen Reichtum zu erfassen, den ihnen Jesus Christus erworben batte, selig und froblich in allen feinen Werten zu fein. Jetzt erst begriffen sie ihren eignen neuen apostolischen Beruf, jett erst gingen sie mit allen ihren Kräften in den Willen ihres Jesus ein. Was sie bei Jesu gelernt, das trat jett ins Leben; was er gesagt batte, das erfüllte fich nun. Die Schule war aus; fie felber wurden nun Lebrer der Völker und der gangen Welt und die erste Gemeinde der Mittelpunkt, der Unschlußpunkt aller andern, der Unfang und Grund des gangen Gebäudes und Tempels des lebendigen Gottes.

Was am ersten Pfingsttage begonnen hat, dauert jetzt noch an und währt bis ans Ende. Noch weht, wenn auch nicht unter Begleitung von

Sinnbildern, der felbe Sauch der ewigen Liebe vom Zimmel; noch flam: men, wenn auch nicht mehr mit fichtbaren Seuerzeichen, die Jungen, die die Welt entzunden. Man bort in allen Sprachen die großen Taten Gottes preisen: das Wort der Apostel ift lebendig in allen Landen; die Schar der Juborer, die Jahl der Gläubigen wachst und nimmt zu. Das Wert kann niemand bindern, die Arbeit darf nicht rubn; unaufhalt fam baut der Beilige Geift den Tempel des Vaters und des Sobnes; immer ift Pfingsten. Much unfere Lebenszeit ift ein Teil der großen Pfingstzeit der Welt: wenn nur an uns nicht das Rauschen spurlos vorübergebt, die flamme des Beiligen Geiftes nur auch unfere Baupter und Seelen beimfucht! Wenn nur auch wir, nachdem wir in der Taufe wiedergeboren find, den Aposteln ähnlich, in unferm geringeren Maffe wachfen und zunehmen und fortidreiten von Licht zu Licht, von Kraft zu Kraft! Wenn nur unser Leben recht pfingstmäßig und frühlingsmäßig wird! — Meine Augen seben zu den Bergen, von welchen die Bilfe kommt. Reine Pfingstfehnsucht bleibt unerhört, von dorther tommt Untwort. Wer eines redlichen Gerzens ift, wer betend zum Simmel ichaut, dem antwortet gewiß der Berr der Berrlichfeit. Wer ihn liebhat und seine Worte balt, zu dem kommt er und macht Wohnung. - Ich tleines Steinlein für deinen Tempel, ich armes Blied für deinen Leib, ich schwache Rebe für den Weinstod, ich armer Erlöfter, ich dein fündiges Ligentum, - so viel, so febr aus der Tiefe, so boch in die Bobe ich rufen kann, rufe ich, flebe ich, bete ich um mein Pfingsten, gu beiner Ebre, o Berr, und gur Sorderung beines Bigentums, meiner Seele, Ilmen.

# Um zweiten Pfingstage

# Apostelgesch. 10, 42—48

42. Und er hat uns geboten, zu predigen dem Volk und zu zeugen, daß er ist verordnet von Gott ein Richter der Cebendigen und der Toten. 43. Von diesem zeugen alle Propheten, daß durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. 44. Da Petrus noch diese Worte redete, siel der heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhöreten. 45. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petro gekommen waren, entsetzten sich, daß auch auf die Zeiden die Gabe des heiligen Geistes ausgezossen ward. 46. Denn sie höreten, daß sie mit Jungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus: 47. Mag auch semand das Wasser wehren, daß diese nicht getauft werden, die den heiligen Geist empfangen haben, gleichwie auch wir? 43. Und befahl sie zu tausen in dem Namen des Herrn.

Das heutige Evangelium spricht nicht von Pfingsten, nicht von der großen Tatsache, deren wir in diesen Tagen gedenken, sondern von dem pfingstmäßigen Leben der Gläubigen. Es ist darinnen dem gestrigen Evansgelium ähnlich. Beide Evangelien bezeugen den Sinn der Kirche: die ganze

Zeit feit jenen ersten Tagen der wunderbaren Ausgiegung des Beiligen Beiftes als eine Pfingstzeit zu erkennen und alle Gläubigen anzuleiten. daß fie ihre Lebenszeit als einen Teil der großen allgemeinen Pfingstfeier der Welt ansehen und führen. Wie nun die beiden Evangelien dieser hoben Sreudentage zusammenstimmen, so stimmen auch die beiden epistolischen Lektionen zusammen. Beide, eigentlich keine epistolischen Lektionen, sondern aus der Apostelgeschichte genommen, reden von den großen Tatsachen, die wir an Pfingsten feiern, die gestrige Lettion von der Ausgieffung des Beiligen Beiftes über die Juden, die beutige von der Ausgieffung des Beiligen Geistes über die Beiden. Der Juden und der Beiden erstes Pfingften werden uns in beiden Terten in berrlicher Aufeinanderfolge por das Auge gestellt. So stimmen also die Terte der beiden Tage gufammen. -Ebe wir nun aber der Beiden erftes Pfingsten im beutigen Terte betrachten. ist noch auf eine andere Barmonie aufmerksam zu machen, die beute in un= feren Ohren wiederklingen foll. Es ift überhaupt eine uralte Sitte der Christenbeit, in der Zeit zwischen Oftern und Pfingsten den Gemeinden aus dem Worte Gottes folde Dinge vorzulesen, welche in das erfte grublings: leben der Gemeinden Gottes auf Erden einleiten konnen. Befonders gern las man die Apostelgeschichte, die ja vom ersten Kapitel bis zum letten voll grüblingswesen, voll fräftigen, jugendlichen Lebens der Kirche ift. Schon am Unfang der nun ablaufenden Pfingstzeit, am zweiten Oftertage, lafen wir als Epistel einen Teil des gehnten Kapitels der Apostelgeschichte, den ersten Teil derfelben Erzählung von der wunderbaren Ausgieftung des Beiligen Beiftes zu Cafarea, von welcher wir beute den zweiten Teil lefen. Mitten in der Erzählung bricht die Ofterepiftel ab, nachdem die Auferstehung Jesu Christi erwähnt ist; mitten in der Erzählung fängt die Pfingstepistel an. Was an Oftern begonnen ift, wird beute geschlossen. Das öfterliche Wort St. Petri in Cafarea vollendet fich heute in der göttlichen Pfingsttat zu Cafarea. Wenn nun die vierzig, ja fünfzigtägige Seier von Oftern bis beute der driftlichen Gemeinde fagt, daß unfer ganges Leben feit jener Zeit in dem hoben freudenton der Oftern und Pfingsten geführt werden foll, so zeigen uns die beiden Terte vom zweiten Ofter- und vom zweiten Pfingfttag Urfache und Inhalt aller öfterlichen und aller Pfingstfreude, aller Freude unferes ganzen Lebens. Auch das also ware Jusammenhang und Jusammenklang; auch diesen Jusammenhang lagt uns nicht vergessen. Mun aber wollen wir zu unserem Terte felber schreiten.

Dieser Tert zerfällt vor unseren Augen in drei Teile. Der erste von diesen, Vers 42 und 45, enthält den Schluß der Predigt Petri in Cässarea. Der zweite, vom 44. bis 46. Verse, erzählt die Ausgießung des Zeiligen Geistes über die dortigen Zeiden, Korsnelius und die Seinen. Der dritte Teil, Vers 47 und 48, berichtet von ihrer Taufe. Der Sortschritt geht also von der Predigt zu den außerordentlichen Gaben des Zeiligen Geistes und von diesen zu den ordentslichen Gaben. Diesen Sortschritt haben wir selbst als einen außerordentlichen anzuerkennen, selbst im Vergleich zu dem Pfingsten der Juden, welches uns

die gestrige Epistel erzählte. Die Juden boren die Predigt, und nachdem Diefe ibre Dienste getan batte, werden fie getauft, nach der Taufe aber empfangen sie unter apostolischer Sandauflegung die außerordentlichen Ba= ben des Zeiligen Beistes. In beiden gallen geht die Predigt voraus, beim Pfingsten der Juden aber geht es nach der Ordnung Gottes, die Predigt gibt erft den Beift in feinen ordentlichen Gaben, d. h. in den nötigsten, dann führt fie zu den außerordentlichen, während bei dem Pfingsten der Beiden auf diese jene folgen. Es ist gerade, wie wenn Gott recht auffallend hatte zeigen wollen, daß er der Beiden Gott fei, wie wenn er die Juden hatte lebren wollen, daß er fich um den Mangel der Beschneidung nichts fum= mere und den Unbeschnittenen in sein Reich ohne Beschneidung und gesetzliches Wefen belfe, und das sogar auf einem Wege, der den Juden, eben weil er so außerordentlich ist, sogar als eine Urt von Vorzug der Zeiden erscheinen konnte. Wir wollen damit nicht sagen, daß der außerordentliche Weg der bessere sei, daß im ordentlichen ein Mangel liege; der ordentliche führt selig und schön, ift wie der andere ein Weg des Geistes, tein Mensch darf ihn verachten, aber für die Zeiden in Cafarea und vor den Augen der ungelehrigen Jünger aus der Beschneidung ist der außerordentliche Weg ein stärkeres und überwindendes Zeugnis von der Seligkeit allein aus Gnaden, obne Befchneidung und Gefetteswerke, ein Teugnis, welches die Rirche damals bedurfte und auch jetzt noch bedarf, ein Zeugnis von der Allgenugsamteit der Gnade Gottes, für welches wir immer danken dürfen.

Der erste Teil unfres Textes macht den Schluß der apostolischen Predigt Detri, den Schluß, welcher zugleich den Köhenpunkt des Ganzen bildet. Diefer Schluß ift feinem Inhalte nach zweiteilig, indem der eine Ders, der 42., von dem Richter der Welt bandelt, der darauffolgende 43. aber von demienigen, in welchem alle Bläubigen Vergebung ihrer Sunden baben. Die beiden Teile des Inhalts sind nicht allein voneinander verschieden, sondern man kann sagen, sie find einander entgegengesetzt. Denn was kann mehr entgegengesetzt sein als Gericht und Vergebung, - schließt doch eines das andere geradezu aus. Mit diefen Gegenfätzen beschlieft der beilige Petrus seine Rede und das deswegen, weil der, der alle Welt richten foll. ein und dieselbe Person mit demjenigen ist, in welchem alle Vergebung der Sunden finden. In ihm verfohnen fich also die Gegenfätte, in ihm reichen sich Gericht und Barmherzigkeit die Bände, oder wie die Schrift fagt, tuffen fich Gerechtigkeit und griede. Gerade das aber, daß in Chrifto fich folde Gegenfätze vereinen, ift Grund und Urfach, warum im Schluffe der Rede Petri diefe Gegenfatte gusammengestellt werden. Ift die eine Sand Jesu Chrifti die hohenpriesterliche Band, welche Segen und Vergebung austeilt, während die andere die Waage der Gerechtigkeit halt, fo ift dem Menschen durch eine und dieselbe Derson die Wahl gelassen zwischen beiden. er kann sich die Band mit der Waage und die Band mit der Absolution wählen, je nachdem er sich selbst entschließt. Eben das ift auch die Absicht des Upostels bei der Jusammenstellung der Gegenfätze, eben deshalb find fie geeignet, gusammengefaßt zu werden, weil dem Menschen in der Wahl

zugleich eine Mötigung begegnet, sein Zeil zu bedenken und eines oder das andere zu ergreifen. Es lautet majestätisch und ftreng, wenn St. Detrus im jo. Rapitel predigt: "Wir haben mit ihm gegeffen und getrunten nach feiner Auferstehung von den Toten und er hat uns befohlen, dem Dolle zu predigen und zu bezeugen, daß er der von Gott bestimmte Richter der Le= bendigen und der Toten fei." Wenn also dieser Auferstandene recht bat, so bleibt vor seinem richterlichen Auge kein Lebendiger und kein Toter verborgen, er weißt fie alle vor seinen Stuhl zu bringen und vor sein Gericht 3u gieben; es ergibt fich daraus, daß er ein Berr fei über die Lebendigen und die Toten, so wie er auch offenbar alle Eigenschaften besitten muß, obne die niemand ein Richter der Lebendigen und der Toten fein kann. Er muft fein allwissend, von unbestechlicher Gerechtigkeit und doch voll beiliger gerechter Rudficht auf alle menschlichen Umftande und Verhältniffe. Er muft Gott und Mensch sein, gottliche und menschliche Eigenschaften vereinen, fonst wurde ihm immer etwas feblen, was der Richter haben muß. Wahrlich eine majestätische Derfonlichkeit, die Richter aller Welt fein kann, und ibre Boten in alle Welt ausschicken darf, sich ankundigen zu laffen. Micht minder groß ift aber der Inhalt des zweiten Derfes. "Diefem", fagt St. Petrus, "geben alle Propheten Zeugnis, daß jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden durch feis nen Mamen empfange." So mahnet also nicht er felbst allein, son= dern alle seine Propheten, die por ibm bergegangen sind, den um fein Seelenbeil beforgten muden Sunder, fich vor dem gestrengen Richter der Welt zu niemand anders zu retten als zu ihm felbst, und durch Glauben und Vertrauen an fein bier auf Erden pollbrachtes Wert die furchtbarfte aller Perfonlichkeiten fich zur fanftesten und liebevollsten umzuwandeln. Weffen Seele frei und unbefangen genug ift, so eine Predigt zu würdigen, wie sie in diesen beiden Versen vorliegt, der wird gesteben muffen, daß in der Welt keine Predigt und kein Predigtschluß eine solche machtige und bergbewegende Kraft äußern kann als diefer. Da wird man bis zu den Schrecken des Gerichtstages erhoben und hingeriffen bis in die Ungft, welche ärger ift als Todesangft, weil sie vor dem ewigen Tode bebt; da siebt man den Urm und das Schwert aufgehoben; aber über ein kleines, da bort man die mildeste Stimme eines Seelenfreundes und eines ewig guten Birten, welcher die Schafe zu grunen Auen einlädt. Meine lieben Bruder, wenn ihr einen Augenblick porwärts febet in unferm Terte, fo findet ibr, daß der Schluft der Predigt Petri von einer gewaltigen Wirkung des Zeiligen Beistes begleitet war, daß das Pfingsten der Beiden unter den letzten Wor= ten Detri bereinbrach. Der Geift tommt aus der Predigt; aus welcher Predigt, das lehrt uns unfer Tert, der Geift tommt aus der Predigt von Vergebung der Sünden. Aber aus einer folchen Predigt von der Sünden= vergebung, welche zugleich mit der Erinnerung an das ewige Gericht verbunden ift, die durch den mächtigen Gegensat ihre volle Sußigkeit gewinnt, die Vergebung nicht als etwas Gleichgültiges oder Geringes binstellt, sondern als die einzige Rraft, dem zufunftigen Berichte gu entgeben.

So finden wir alfo damit angedeutet, wie man auch in unferen Zeiten den Weist Gottes den Menschen zuführen soll. Micht jede Predigt gibt den Beift, nicht die Predigt von irgendeiner Glaubenswahrheit, welche du er= wählen möchtest, sondern die mit den rechten Gegenfätzen verbundene Predigt von der Vergebung der Sünden. Die Predigt des heiligen Apostels Petrus in ihrer großartigen Ursprunglichkeit und hoben Einfalt spricht allen denjenigen, welche mit der Ewigkeit schrecken, in der Gnadenzeit aber loden, vor dem Richter warnen, zum Erlöfer weisen, ihr bestimmtes Recht zu, und nicht bloß ihr Recht, sondern auch ihre Kraft und ihren Erfolg. So febr wir daber auch die Methodisten tadeln mögen, weil sie die Gegen= fätze von Gericht und Gnade nicht in der großartigen Einfalt Petri bin= stellen, sondern auf eine alle Gefühle anregende, alle Merven aufregende menschlich übertreibende Weise predigen, so feben wir doch gang deut= lich, daß die Verbindung ihrer beiden hauptfächlichsten Thematen fich aus St. Petri Beispiel und Segen rechtfertigen läßt. Man tut daber unrecht, wenn man in diesem Stude am Methodismus mehr haft und migbilligt als die Methode; im Gegenteil aber tut man gang recht, wenn man einfältig und fräftig Gericht und Vergebung predigt und dem Menschen die Wahl zwischen beiden frei läßt, aber auch wichtig macht.

Ihr erinnert euch, meine lieben Bruder, daß wir von dem Vorgang gu Cafarea eine doppelte Erzählung baben, die nämlich in unserm Tertes= kapitel, die zweite aber in dem darauffolgenden 11. Kapitel, welche aus dem Munde Detri und feiner eigenen Erzählung nach feiner Burudtunft von Cafarea genommen ift. Beide Berichte stimmen vollkommen gufammen. Doch aber kann man zuweilen den einen durch ein Wort des andern vervollständigen oder anschaulicher machen, genauer begrenzen und dal. So fagt Petrus im folgenden Rapitel Vers 15: "Da ich aber anfing. gu reden, fiel der Beilige Beift auf fie, wie auch auf uns im Unfang." Daraus feben wir, daß die Rede des beiligen Detrus, beren Gedankengang uns so vollkommen erscheint, soweit er vorgelegt ift, und sich bereits wie ein abgerundetes Ganzes ausnimmt, doch noch nicht zu Ende gekommen war, ja daß alles, was wir von ihr wiffen, nur ein Un = fang von alledem war, das Petrus zu fagen hatte. Micht lang alfo, nach: dem Petrus den Mund aufgetan hatte zu reden, aber auch nicht ohne Rede und Predigt, nicht vor Beginn derfelben fiel der Beilige Beift auf die Gläubigen. Geist und Wort geben zusammen, das Wort ist gewissermaßen wie eine Leiblichkeit des Beistes oder ein Träger des Beiligen Beistes, und wenn man auch beim ersten Pfingsten der Juden im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte nichts davon lieft, daß dortmals die Ausgiefung des Seis ligen Beistes sich an eine Predigt angeschlossen babe, so haben wir doch einen doppelten Grund anzunehmen, daß auch sie nicht ohne Predigt gefchehen fei. Da die ersten Gläubigen beifammen waren, als der Beift über fie tam und fie bei aller Erwartung der Verheißung des Vaters doch die bestimmte Absicht nicht haben konnten, gufammengukommen, da mit fie den Geift empfingen, fo wird doch die nachfte Ubficht gewesen fein, um den

Beift zu beten und von der Verbeiffung des Vaters zu reden. Es kann des= balb allerdings auch die erste Ausgieffung des Geistes über die Juden der beute in Cafarea vorgegangenen auch in dem Stud abnlicher gewesen fein, als es scheint. Ware aber auch dies nicht gewesen, so wurde doch die Ausgießung des Beiligen Geiftes zu Jerusalem nicht ohne Predigt geschehen fein. Wie die Ausgieffung des Beiligen Geiftes in Cafarea die Predigt Detri besiegelte, so besiegelte die Ausgieffung des Beiligen Beiftes in Terusalem die Predigten Jesu, und man konnte daber sogar sagen, es habe dieser wes niger an Predigt gefehlt als jener, die nach eigenem Berichte des Apostels nur den Unfang einer Predigt Petri por sich hatte. So ginge dann doch immer Geist und Wort zusammen, und wie alle ordentlichen Gnaden des Beiligen Beiftes durch die Predigt gegeben werden, fo bestätigten auch alle außerordentlichen immer eine Predigt des lebendigen Gottes. Das Wort des Geistes ware immer wenn nicht das Mittel der Unnahung des Weistes. wie bei den ordentlichen Gnaden, so doch Anzeichen und Begleitung des Beistes. - Was nun die Ausgieffung des Zeiligen Beistes felbst anlangt. fo geschab sie in Cafarea gang wie in Jerusalem, wie das in der Erzählung des 11. Kavitels ausdrücklich bezeugt wird und aus dem doppelten Berichte Rap. 10 und 11 unleugbar bervorgeht. Micht wiffen wir, ob in Cafarea auch das Brausen des gewaltigen Webens vom himmel vernommen wurde, auch steht wenigstens nicht ausdrücklich geschrieben, daß die feurigen Jungen über den Beidenchriften zu Cafarea erschienen seien und sich auf sie gesetzt hatten; aber man konnte doch eine fichtbare Abnlichkeit des Vorgangs zu Cafarea mit dem zu Jerufalem vermuten, ja aus den Worten schließen, weil es ja in beiden Berichten beift: der Beift fei auf fie gefallen, und in dem einen, es fei geschehen wie in Jerufalem. Man wurde es wohl schwerlich für gang dem Lindrucke der Ergablung qu= paffend halten, wenn man behaupten wollte, man habe zu Cafarea nur aus den augenblicklichen Wirtungen geschloffen, daß unsichtbar dasselbige por= gegangen sei, was in Jerusalem sichtbarlich. Bescheiden wir uns daber auch, über das Symbolische und Sichtbare des Zeidenpfingstens weniger zu wissen als vom Pfingsten der Juden, so werden wir uns doch wohl hüten, aus unferen Tertesworten mehr zu schließen, als drinnen liegt, und etwa gar zu behaupten, was uns weder gefagt ist noch folgt, es sei in Cafarea die Ausgieffung des Beiligen Geistes teine sichtbare gewesen. Dabei muffen wir aber allerdings zugesteben, daß der Tert weit mehr von den Wirkungen des Zeiligen Geistes als von den Symbolen fagt, sowie daß von den Wirkungen soviel und Großes gesagt wird, als nur immer nötig ist, um schon aus ihnen die Zeimsuchung des Zeiligen Geistes und den Unbruch des Pfingstens der Beiden zu schließen. Denn auch diese Beiden, die kaum die Botschaft des Evangeliums vernommen und in ihre gläubigen Gemüter aufgefaßt hatten, redeten mit Jungen und lobpreifeten Gott, fo daß Detrus und feine Begleiter aus den Judenchriften in Erstaunen gerieten, weil auch über die Zeiden die Gabe des Zeiligen Geiftes ausgegoffen ward. Wenn nun die Beiden in Cafarea mit Jungen reden und in Jerusalem gleicher:

weise die judenchriftliche Gemeinde, so ift allerdings über beide einerlei Gabe ausgegoffen und es war von feiten des herrn gewiß auf eine Gleichstellung der Beiden- und der Judenchriften abgesehen. Es sollte ja dadurch der Wahn zerstört werden, als fabe Gott Person an, als gabe er den Juden um ihrer alttestamentlichen Vorzüge willen ein näheres Gnadenrecht an Christum und seine Erlösung als den Zeiden. Die Bleichheit, die Allgemein= beit der Bedingungen des Beile, nämlich die ginnahme des Beile und Lebens aus purer Onade follte der judenchriftlichen Gemeinde und ihrem ersten Apostel, dem beiligen Detrus, glangend ins Auge treten, unwider= sprechlich gelehrt werden. Wer kann auch leugnen, daß die Belehrung eine mächtige und glänzende war, daß Gott, wenn man so sagen darf, alles aufgeboten hatte, um Petro und durch ihn den Judendriften allen judaifti= fchen Vorzug niederzulegen. Engel, Gesichte und Offenbarungen muffen vom Limmel kommen, Ariegsknechte, Sklaven und Apostel, dazu Apostel= schüler muffen Reisen machen, bin und ber, damit der einzige Weg unferer Seligkeit, der einzige fur alle, geoffenbart, gelehrt, erkannt, geglaubt und festgehalten wurde. Wir wiffen aber auch, wie schwer das gerade bei den Juden hielt, wie fest sich auch die Judenchristen an ihre Vergangenheit an= klammerten und wie große Mühe es durch das ganze erste Jahrhundert und darüber hinaus gekoftet bat, um den judischen Stolz zu überwinden und die Seligkeit aus Enaden ohne des Gefetzes Werke allen und jeden, auch den Zeiden einzuprägen. Der Berr kannte die Bartnäckigkeit feines Volkes und wählte daber die entsprechenden Mittel, sie zu überwinden. Er hat damit auch den späten Jahrhunderten und fernen Geschlechtern große Gnade erzeigt, da die Menschen aller Zeiten sich gleichbleiben und in jedem Geschlechte, ja in jedem Menschen sich immer neu die Versuchung erhebt, als könnten doch welche Vorzüge leiblicher und geistlicher Art einen Einfluß auf die Gewinnung unseres ewigen Beiles üben. Rein Abweg ist betretener, teiner beliebter bei dem menschlichen Geschlechte als der der Selbstgerechtig= keit und des Stolzes auf erträumte oder überschätzte Vorzüge, und nichts gebt dem Bergen schwerer ein als das Wörtchen, welches alle und alle Beimischung menschlicher und natürlicher Jutat aus dem Werke unfrer Erlösung ausschließt, das Wörtchen "alleine". — So gewiß nun auch der herr in unserem Terte zu dem einen Jiele dringt durch Bleichstellung der Beiden und Juden, seinen einzigen Beiloweg für alle Menschen ins Licht zu setzen, so können wir doch die gemeinsame Gabe des Jungenredens bei dem Juden- und bei dem Beidenpfingsten in einer gewissen Verschiedenheit der Bedeutung auffassen. Diefe Gabe des Jungenredens rechtfertigt fich in Cafarea schon genugsam durch die erkannte gottliche Absicht, die Beiden rudfichtlich des ewigen Zeiles den Juden gleichzustellen. Eine außerordent= liche Babe haben sie beide, sie deutet auf eine und dieselbige ordentliche Babe der Seligkeit. Dagegen aber bei dem Pfingsten der Juden, bei welchem die größten Lebrer, welche die Menschheit außer Christo jemals batte, die beiligen Apostel und ihre Gebilfen ausgerüftet wurden, denkt man an teine Bleichstellung, an teine Jurudbegiebung der fernen Beiden zu der judifchen Gemeinde, sondern da denkt man an die Fortbewegung des göttlichen Wortes, an den Brand der Welt, durch die feurigen Jungen entzündet, an die Macht apostolischer Jungen, an die Kraft des Kvangeliums. Man braucht nicht zu leugnen, was man nicht weiß, nämlich daß wohl auch Kornelius und die Seinen zur Ausbreitung des Reiches Gottes durch Wort und Schrift das Ihrige werden beigetragen haben; man kann es ganz wahrsscheinlich sinden, daß es von ihnen geschehen ist, und doch wird ihr Jungenzeden bei aller Kinerleibeit der Sache mit jener zu Jerusalem nur den Kindtuck auf den Leser machen, welchen das Jungenreden der Korinther in den Briesen Pauli auf uns macht. Es ist die gleiche hohe Gabe, aber zu versschiedenem Iweck geschenkt, — in Cäsarea und Korinth, um der Gemeinde eine Zedung und Verklärung der geistigen Sähigkeiten des Menschen zu zeigen, wie sie dermaleins allen Christen eigen werden dürfte, in Jerusalem aber um der Kirche ihren Weg zum Sieg zu zeigen, den Weg der seurigen alles überwindenden Jungen.

Bier kommen wir nun zum dritten und letten Teile unseres Tertes. 2118 der beilige Detrus die außerordentlichen Gaben des Geistes Gottes auf die Jünger fallen fab, da konnte in ihm eine überlegung beginnen, nämlich wie er diese zungenredenden, vom Geiste Gottes beimaesuchten Beidendriften anzusehen und weiterzuführen hatte. Sind fie von Gott den Judendriften beigesellt und gleichgestellt, welche die gange Lehrzeit Jesu mit ibm zugebracht hatten und in feiner Schule geblieben waren, fo konnte es erscheinen, wie wenn sie nun damit über alle Ordnungen Christi binübergehoben waren und ihren gang eigenen Weg zu geben hatten. Bei den Judenchriften hatte es Apostelgeschichte 2, 38 geheißen: "Tut Buge und laffe fich ein jeglicher taufen auf den Mamen Jefu Chrifti gur Vergebung der Sunden, fo werdet ibr empfaben die Gabe des Zeiligen Beiftes." Bier ift nun aber die Gabe des Zeiligen Beistes gegeben obne Taufe; so konnte die Taufe überflüffig scheinen. Wer weiß, wieviele andere fo geschloffen haben wurden, und wieviele den Schluß gebilligt hatten. Aber es gibt der menfch= lichen Trugschluffe gar viele, und gerade auf dem Gebiete der Offenbarung sieht gar oft der Trugschluß so febr der Wahrheit ähnlich, daß er von allen Verstandesmenschen beschworen werden könnte. Bier aber seben wir einen Mann, deffen geiftige Sähigkeiten über das Mag anderer Menfchen erhaben find, der aber außerdem noch unter der besondern Leitung des Beiligen Beistes steht, der deshalb auf eine doppelte Weise por dem Betruge des menschlichen Verstandes gesichert ift und unter dem Lichte und Einflusse der göttlichen Onade das Gegenteil von allem findet und ausspricht, was vielleicht andere gefagt haben wurden. St. Petrus brach nach dem 47. Ders in die Worte aus: "Rann auch jemand das Waffer wehren, daß diese nicht getauft werden, welche doch den Beisligen Geift empfangen haben gleich wie auch wir?" So sprach er, und da ging es, wie man im Sprichwort fagt: "Gefagt, getan." Denn er befahl, daß sie getauft wurden im Mamen des Berrn, und sie baten ihn dann, etliche Tage bei ihnen zu bleiben. Also weil sie die Gabe des Beiligen Beiftes empfangen baben, eben deshalb kann niemand das Waffer wehren und die Taufe verbieten, und wenn Gott die Beidenchriften wunderbarerweise durch die Gabe des Beiligen Beiftes für fein Eigentum erklärt, fo ermächst daraus der Rirche nur die Pflicht, fie unter den ordent= lichen Einfluß der Gnadenmittel gu ftellen und ihnen die Sakramente aus= zuteilen, die der Berr seiner Rirche gegeben bat. Ebendamit wird es auch offenbar, daß die Saframente und was fie wirten, durch die außerordent: lichen Gaben nicht überfluffig, nicht erfett werden, daß die Sakramente und die ordentlichen Gaben des Beiligen Beistes dem Menschen Dienste leiften und einen Segen ftiften, den fie nicht entbebren follen, der ihnen unter allen Umständen und Verhältnissen angeboten und angenommen werden foll. Es steigt damit die ordentliche Gabe an Wert, sie erhebt fich über jede außerordentliche. Es erweist sich dadurch, daß tein Mensch, auch wenn er die bochfte geistige Befähigung, die unmittelbare Einwirkung des Beis ligen Geistes genösse, zu groß und berrlich ift, zu reich und zu gehoben, um die ordentlichen Gaben des Beiligen Geiftes zu empfangen. Wer bedarf diefe Seelforge nicht, wenn fie der zungenredende Kornelius bedarf? Wer darf sie für klein ansehen, wenn der Apostel sie für groß, für so groß an= fiebt, daß fie auch Menschen empfangen muffen, auf welche der Beilige Beist gefallen ist? Und wer darf sagen, daß das Pfingsten der außerordent= lichen Gaben höher sei als das der ordentlichen, da der beilige Petrus von den außerordentlichen zu den ordentlichen einen Sortschritt erkennt, durch welchen bei dem judischen Pfingsten zu Jerusalem der Sortschritt von der ordentlichen Gabe zu der außerordentlichen fast aufbört, ein Sortschritt zu fein, und beinabe zu einer puren Solge wird. Man könnte zwar aus einer andern Stelle unsers Textes wieder einen Schluß machen, daß die ordent= liche Gnade der Sakramente nicht so groß sei als die außerordentliche. Denn Detrus taufte die neuen Christen von Cafarea nicht felbst, sondern befahl, sie zu taufen. Die sechs Begleiter, welche er hatte, vollzogen die Taufe. Man könnte aus der weiteren Geschichte der ersten driftlichen Gemeinden den Satz berausziehen: die Begleiter des Apostels können taufen, aber fie können die außerordentlichen Gaben des Geistes nicht mitteilen, das aber können die Apostel; der Geist, der in Casarea unmittelbar vom Zimmel ber über die Zeidenchriften fiel, tam auf andere durch gandauflegung der Apostel. Allein auch das ift nur eine scheinbare Erhöhung der außerordent= lichen Gaben über die ordentlichen. Die außerordentlichen Gaben konnten verschwinden, tonnen tommen und geben wie es dem herrn gefällt, weil sie nicht nötig sind zum ewigen Leben, weil sie zwar zur Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden große Dienste taten und tun konnen, aber die Seligkeit von ihnen nicht abhängt. Dagegen die ordentlichen, die felig= machenden Gaben, das Wort und die Sakramente und ihr Segen, tonnen nicht an die apostolischen gande gebunden werden, dieweil die Apostel fter= ben, unfer Beil aber mit ihnen nicht aussterben tann und foll, sondern allen Geschlechtern und Völkern möglich und leichtgemacht werden muß.

So hatten wir denn, meine lieben Bruder, zwar allerdings in diefem umferen Terte das Pfingsten der außerordentlichen Gaben der Beidendriften geseben, aber der Schluft bat uns das Dfingften des Satraments gezeigt, welches seit dem ersten Pfingsttag von Jerusalem nicht von der Erde gewichen ift, sondern sich tagtäglich und ftundlich erneut bat. Und wenn es einen Augenblick scheinen konnte, als batte die Rirche bei ihrer Tertwahl gar nichts anders im Sinne gehabt, als der Beiden außerordent= liches Pfingsten neben das der Juden zu stellen, so lehrt uns doch der Schluß umseres beutigen Tertes, daß auch die Rirche, wenigstens sofern fie die letiten beiden Verfe gum Terte gerechnet bat, der gabenarmen, fpateren Zeit ibren sicheren Pfingsttrost nicht bat vorenthalten, sondern vielmehr geben wollen und daß uns am Ende unferer Sestfeiern der Pfingstfegen des Wortes und des Sakramentes recht bochgestellt werden follte. Wohlan, das laßt uns überlegen. Das fei unfer Schluft. Wir find getauft in früher Kindheit: damale begann unfer Pfingften. Wie aber St. Detrus nach der Ausgieffung des Beiftes und nach der Taufe etliche Tage in Cafarea blieb und die bochbegnadigten neuen Christen von Licht zu Licht, von Kraft gu Kraft führte, fo wohnen feit unfrer Taufe alle Apostel unter uns durch ihre Schriften und durch die Predigt und den Unterricht ihrer Schuler, unferer Lebrer. Und der Reichtum, in den wir bei unferer Taufe eingetreten, der mehrt fich feitdem, und die Babe des Zeiligen Beiftes wird uns immerzu erneut. Rauscht uns also auch tein gewaltiger Wind vom Simmel an. seben wir teine flammenden Jungen, so fällt doch ein Cau auf uns aus der Sobe und zwar alle Tage neu, und die Gnadensonne des gottlichen Wortes geht uns täglich auf, und unter Tau und Sonnenschein wachft unfer inneres Leben und der grühling unseres Geistes grunt. Go ift dann Pfingsten auch im Winter diefer Welt und wir behalten Urfache, dem Berrn gu danten und den Rubm des Beistes zu erhöben, der auf Jesum am Jordan tam und bei ihm blieb und ebenso zu seiner Braut an ihrem Jordan kommt und ewig bei ibr bleibt. Umen.



# Rurze Lektionen zu den sonn= und festtäglichen Evangelien des Kirchenjahres

Meben der Epistelpostille zu lesen



# Um ersten Sonntage des Advents

#### Matth. 21, 1-9

Die Wehmut des letzten Sonntags im Kirchenjahre und das kindlich freudige Getone dieses unsers heutigen ersten Sonntags berühren sich. Schmerz und Freude — und alle Gegensätze der Welt sind Nachbarn. Mit seierlich schmerzlichem Sehnen sieht der Mensch eine Sonne untergehen; über Nacht stirbt das Sehnen; — mutig und hoffnungsreich grüßt auch der Greis die nächste Sonne bei ihrem Aufgang. Wie Tages Ende und Ansang, so auch Jahres Ende und Ansang. So ist's — wer wird sich beim Wechsel der Dinge über den Wechsel der Gefühle grämen? — Also wohle an! Nimm Abschied von dem blutigen Abendrot des Jüngsten Gerichts, das dein Zerz betrübt hat vor acht Tagen! Wach auf, Psalter und Zarse! Gelobet sei, der da kommt im Namen des Zerrn! Er kommt heute und morgen und bis ans Ende der Tage — er wendet uns, solange wir leben, nie den Rücken! Er ist immer vor uns. Hosianna, selig macht er uns in der Söhe!

Saget der Tochter Jion: "Siehe, dein König kommt zu dir!" Tochter Jion, wie glüdlich bist du, zu dir kommt der Gerr und er länt dir's fagen. - "Tochter Jion, wo bist du?" - "Kennest du dich nicht?" Du bist's, die da fragt. Du Seele, du Mensch, getauft auf seinen Mamen, von Kind auf erzogen in feinem Wort! Wo fein Wort und feine Sakramente, da ift er, da ift fein Volt, da fucht er es beim. Dich, also dich, Lefer, und alle beines- und meinesgleichen, die gange beilige evangelische Rirche preise ich gludlich! Ja, euch wunsche ich und verheiße ich ein gnädiges neues Jahr! — Sie können es nicht leiden, daß man die Tochter Jion gludlich preise! "Seid umschlungen, Millionen" — das ist besser in ihren Ohren. Aber bleiben wir bei dem Wort und Befehl des Geren, der da fpricht: "Saget der Tochter Jion: dein König tommt gu dir!" Dir, Tochter Jion, wünschen wir Glud! Denn zu dir kommt der König, - er wird durch sein Rommen dein König. Alle Zeiden werden im Lichte Jions wandeln und im Glange, der über ihr aufgebt, alle Völker! Um meiner Bruder und greunde willen, aber auch um der irrenden Schafe willen, um der "Millionen" willen wunsche ich dir Glud, Königin, Tochter Jion, Gottes Kirche! Wenn es dir wohl geht, wird die Welt erleuchtet und deines Troftes voll! Wenn es dir übel gebt, wird es Macht in Landen! Es muffen gefegnet fein, die dich fegnen, - und die dich nicht fegnen, fegne du, denn du bist reich und groß und fanftmutig in allerlei Sinn, wie der Berr, dein Rönig, der da kommt, der zu dir kommt - und bei dir bleibt ewiglich! 2lmen.

# Um zweiten Sonntage des Udvents

Luk. 21, 25-36

"So feid nun wader allezeit und betet!" Das ist's, was uns von diesem Evangelium beständig in der Erinnerung bleiben und in den Ohren klingen foll. Das Ende und seine Vorbereitungen kommen, kom= men gewiß, wenn wir auch Zeit und Stunde des Kommens nicht wiffen. Jede Stunde bringt uns dem Ziele naber. Wach en, daß wir nie schläfrig und sicher werden, - beten, daß wir nicht alleine stehen, sondern Licht und Araft von oben bekommen in der versuchungsvollen letten Zeit — ist uns allen in jedem Stande, in jeder Zeit des Lebens bei der drobenden Ge= fabr des Endes nötig. Wer wollte es leugnen? Und obschon niemand es leugnet, wer ift fähig, darin treu zu fein? Wer wacht, wer betet wie er foll? Sollen wir der Vermahnung des geren folgen, fo bedürfen wir eine Silfe von außen, ein Gewiffen, das uns in die Ohren klinge, wenn das Bewissen inwendig entschläft und still wird. Ein solches Gewissen hat uns der barmberzige Gott in der beiligen Kirche gegeben. Das gewöhnliche Leben schläfert ein, aber die Kirche mit ihren Gottesdiensten ift eine Wedftimme, die ohne Ende ruft: "So seid nun wacker allezeit!" Das gewöhn= liche Leben mit seinen Sorgen und Luften vertreibt Lust und Beist des Bebetes; die Rirche aber betet, lehrt beten, ermahnt zum Gebete durch lebende Jungen der Prediger, durch tote Jungen der Gloden, ja schon durch die nach oben weisende Geftalt ihrer Versammlungshäuser. Das ganze gottes: dienstliche Leben der beiligen Rirche beißt: "Wachet und betet!" Darum entflieht fie "diesem allen", das da kommen foll, — und mit ihr alle ihre Rinder, die sich um sie, zu ihr in ihre Arche sammeln. Sindest du also Schwachbeit in dir, der Vermahnung des Geren zu gehorchen, so horche desto fleißiger auf deine Begleiterin im Leben von der Wiege bis zum Grabe, denn die Kirche mit ihren Gebeten, Predigten, beiligen Sandlungen harrt dein, ebe du geboren wirst, empfängt dich bei der Geburt, leitet dich durch die Jugend, auf die Bobe des Lebens und von da abwärts, bis dein Ohr ihren letten Segen vernimmt. Sei nicht mißtrauisch gegen ihr weden= des, ermunterndes segnendes Wort! Geb an ihrer gand wie kot an der hand des Engels aus Sodom, wie Petrus aus dem Gefängnis - sie führt dich zum Berge und zu der Stadt Gottes und zu der ewigen Gemeinde. welche von den Schrecken unsers Kvangeliums nicht bedrobt wird.

# Um dritten Sonntage des Advents

Matth. 11, 2—10

Die Frage des Täufers: "Bist du's, der da kommen soll?" ist es, welche diesen Tert zu einem Aventsevangelium macht. Das "Du" mit Nachdruck gesprochen stellt uns den Herrn in seinem ganzen Lebens=

laufe von der Geburt bis zum Grabe vor Augen. Du Armer, du Verachteter. du Leidender, du Gefreuzigter, du Sterbender, du Getoteter - bift du der. der da kommen foll, der geweisfagt ist von allen Propheten, auf den Ifrael und alle Völker harren? Ift de in Erscheinen - der Inhalt aller Weis= fagungen oder nicht? - Diefe Frage, welche Verheiftung und Erfüllung vergleicht, wird uns in der Adventozeit vorgehalten, auf daß wir unfers Beren recht gewiß werden und seinen Geburtstag hocherfreut begeben: -Der Berr gab Untwort genug, fie stillt unfre Seele, fie erfreut das Berg. Ja feine Werke, auf welche er deutet, loben ibn, den Meifter, Wer aber unter allen Menschen gibt wohl seiner Untwort unter der Sonne den bellften fröhlichften Beifall? Wer jauchzt ibm gu: "Ja, du bift bereits zugegen, du Weltbeiland, Jungfrausohn!?" Ich will dir's fagen, frage dann deine Seele, ob fie in diese jauchzende Schar gebore. Es find die Urmen, denen das Evangelium gepredigt ift, es aufgenommen und geglaubt und erfahren haben als Gottes Wort. Es find die geistlich Urmen, die aller greuden quitt fein wurden, wenn ihn en nicht das fuße Evangelium gepredigt wurde. Es find die, die nichts mehr in fich felber, nichts mehr um fich, nichts mehr auf Erden, sondern alles in Christo, alles in ihm befitten, die da wissen, was sie an ibm baben, diese find es, die fein "ich bin's" mit einem jauchzenden: "Du bist's" erwidern. - fie find die froblichen Wächter an seiner Arippe und das Geschlecht der Lobsanger Jeju, das nicht ftirbt noch aus ftirbt. - Bift du von dem Geschlecht? - dann ware dir Weibnachtszeit eine greudenzeit.

# Um vierten Sonntage des Advents

Joh. 1, 19—28

Im vorigen Kvangelium erscheint der Zerr als der, der da kommen soll, — und weil es von dem Kommenden handelte, behaupteten wir, es passe in die Adventszeit. Unser heutiges Kvangelium aber stellt den Zerrn als den vor, der "hereits mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennet", spricht der Täuser. Wie schön past schon deshalb dies Kvangelium auf den Sonnztag, welcher der nächste vor Weihnachten ist, der nächste vor dem Geburtsztage des Zerrn, an dem er mitten unter uns trat und wir kannten ihn nicht. Mit freudigem Jittern mag mancher Israelit, der auf das Reich Gottes wartete, die Worte Iohannis vernommen haben! Mit freudigem, kindlichem Jittern vernehmen auch wir sie und stehen am Kingang dieser Woche, nach deren Knde unste Sonne aufgehen soll, so ahnungsvoll.

Aber nicht bloß um der genannten Worte willen paßt dies Evangelium auf diesen Sonntag. Nein, es ist noch mehr Passendes da. Nicht bloß ahnungsvoll wartend sollen wir dessen warten, der kommt und mitten unter uns ist; sondern dies Evangelium ruft auch 3u: "Bereitet dem Zerrn

den Weg!" Bur Tätigkeit werden wir aufgefordert. Alle unfre Kräfte werden aufgeboten, fein Rommen in unfre Seelen möglich zu machen. Und wenn wir fragen: "Wie bereitet man ihm den Weg?", fo gibt uns auch darauf dies schone Evangelium die Antwort. Es zeigt uns den Täufer und in seinem Benehmen jene wahre Demut, die sich nicht achtet, teinen Vorzug mehr in sich findet, sondern alleine an Jesu Wohlgefallen bat, die sich nur für ibn geschaffen, für ibn in Kraft und Leben erkennt. - Meinft du, die Demut sei ein blokes Ruben? Da irrft du. Die Demut hat großen Kampf und gewaltige Tätigkeit. Ja, wenn die eigenen kaften abzulegen fo leicht ware, wenn das geschehen ware, wie wenn man vom Ruden eine leibliche Last abwirft! Bei leiblichen Lasten ift nichts leichter als abwerfen, während aufladen und tragen ichwer ift. Aber bei unfern Seelenlaften ift es um= gekehrt: aufladen und tragen Sund und Sochmut - ift leicht; aber besto schwerer abtun. Da ist es, als bekame alles Bose tausend und aber tausend Sande, fich an und festzuhalten, fo gar flebt und bangt es uns an und macht uns das Ablegen zur ichweren, schweren Arbeit. Diese schwere Arbeit ift es, welche auch Wegbereiten beift, - wer diese scheut, zu dem kommt Jesus nicht. - Wir scheuen sie nicht, o du, der tommen foll; aber gib du, der du mitten unter uns ftebit, uns beine Rraft, daß wir deinen Weg bereiten - und tomm dann, tomm bald, Berr Jefu! Umen.

# Um Weihnachtsfeste

# Euf. 2, 1-14

Deinen Ruhm und Preis, o neugeborener König, auszulegen ist eine Unsmöglichkeit für sterbliche Jungen! Engelheere, wie sie Jakob bei Machanaim nicht sah, singen vollkommenere Lieder, aber auch ihre Lieder reichen an deine Ferrlichkeit nicht, nicht an deine Lieblichkeit! Laß mich, der ich so gerne von dir geredet habe und rede, an deiner Krippe verstummen und stille wersden! Seliges Reden von dir, — selige Stille in dir!

Ohne Sunde Geborener, der du mit meiner Sunde beladen wirft; —

erster, einziger Sohn deiner Mutter, Lebenszweck deiner Mutter und deines Pflegevaters Joseph, vaterloser Waise, König und Zeiland deiner Mutter; —

Gott und zerr der Welt und dennoch ein Kindlein in Windeln und Krippe, der du aus unbegriffenen zöhen in die tiefen Tale herniederkamst, — Allmächtiger, der du alles kannst, auch Mensch und klein werden; —

Unermestlicher, der du keinen Raum fandst, da du kamst, — der du aber kamst, um deinem Simmel auf Erden Raum zu machen bis an ihre Ensten, — Unermestlicher, der du in einem kleinen Leibe und in eines Weibes Schoß Raum fandest;

Zeiliger, heiliger Zerr Jebaoth, wunderbarer Menschenschn; Lobgesang der Zeerscharen; Lobgesang deiner Kirche; Zöchste Ehre deines Vaters; Tiesster Friede der Welt; Wohlgesallen Gottes und aller — erlösten Sünder; Zeiland der Welt, — heiliger, heiliger Zerr Zebaoth; Bei dir, bei deiner Krippe verstummt mein lallender Mund! Selig, die von dir reden, selig, die stille sind in dir! Zalleluja!

# Um zweiten Weihnachtstage

Lut. 2, 15-20

Bu der Glorie der Weihnachten, der Predigt und dem Liede der Engel von gestern verhält sich dies Evangelium wie ein bescheidener Nachtlang und eine stille Untwort der Erde. Die Birten brechen auf von den Schafen nach Bethlebem; es ift ihnen wichtiger, die Geschichte zu seben, die ihnen gepredigt ift, als der Berde zu buten. Sie finden im Stalle zu Betblebem alles, was ihnen vom himmel tundgetan ift und wie fie es vernommen baben. Sie erzählen mit beredtem Munde von der himmlischen Erscheinung; ihr Wort wird von allen mit Verwunderung, von der Mutter Gottes mit tiefem Sinnen und innerer Bewegung aufgenommen. Die Birten febren unter Lob und Preis Gottes, der fie beimgefucht bat, gurud. Wie klein ift das alles gegen den Inhalt des gestrigen Evangeliums. Allein, meine lieben Bruder, es ist eben doch nur flein gegenüber dem größeren, und dem Simmel gegenüber und seinen Erscheinungen wird alles irdische Tun nie anders aussehen. Vergleicht man aber den Inhalt des beutigen Kvangeliums nicht mit dem des gestrigen, sondern mit andern menschlichen Dingen, ichant man ibn im Vergleich mit gleichartigen, fo fällt das Urteil anders aus. Wenn die Birten die Berde verlaffen, um die ihnen angekundigte Geschichte gu schauen, so verlassen sie das Irdische um des himmlischen willen, ein höberer Jug ist in ihr Leben gekommen, gescheben ift bei ihnen, was viels leicht bei dir nicht, das Gemeine ift dem Ungemeinen gewichen; es ist genug geschehen für alle Menschen, wenn es nur erft einmal dabin getommen ift. Im Stalle finden fie die beilige gamilie, Joseph, Maria und Jefus. Diefe Samilie glangt nicht wie die himmlische Erscheinung, fie ift im Stalle, alles scheint duntel und gering, den Birten aber erschien dennoch alles gang an= ders. Der kleine Anabe in der Krippe ift ihnen mehr als der Engel, den fie baben predigen boren, und alle lobfingenden Beerscharen. Sie wissen, daß um seinetwillen sich der Limmel über den Seldern von Bethlebem ausgeleert bat und daß die Predigt und die Lobgefänge der himmlischen nur von ihm gehandelt haben. Daber fürchten fie fich draugen, während ihnen von der Breude vertundigt wird, die allem Volte widerfabren foll; im Stalle aber

überwallt fie die Freude, von der die Engel fagten. Den Birten ift der Stall wichtiger als die Lufte, das Kindlein größer als die frommen Knechte, die draußen von ihrem Berrn predigten und sangen, am Ende Maria und Joseph oder doch Maria merkwürdiger und größer als die himmlischen Leerscharen. Sie haben im Stalle nicht die Machfeier der Macht, sondern sie hatten in der Macht die Vorfeier der größeren Freude, die ihrer im Stalle wartete. Uhnungsvoller, schauriger mag es in der Macht gewesen sein, seliger ift es am Morgen bei der Krippe. — Mertt ihr, Bruder, wie das Evangelium des beutigen Tages im Werte steigt, macht euch selbst das Vergnügen, weiter zu vergleichen und hinter die Wahrheit zu kommen. Vergleichet die Verwunderung der Bethlehemiten mit der Bewunderung der Engel, die Bewegung im Bergen der Gottesmutter mit dem Lobgesang der Zeerschar, die Lobpreisung der Zirten auf dem Zeimweg mit ihrem stummen Schweigen in der Macht und löst euch die grage, ob das eine oder das andere: das was man auf Erden, oder das was man in den Lüften vor= geben fab, Gott im Bimmel mehr gefiel; fragt euch, wo der Berr feine Absicht mehr erreicht hat, wo das Reich Gottes den Erben des ewigen Lebens näber gekommen war, da oder dort: immer wird die Vergleichung und die Antwort zum unvermuteten Porteil des beutigen Tertes ausfallen, immer wird es euch klarer werden, daß die himmlischen Erscheinungen mit aller ihrer Glorie nichts anders bezwecken, als was man bier in diesem Evangelium vor fich geben fieht, den Geborfam der Gläubigen, die gum Schauen eilen, die innerliche Bewältigung und Seligkeit der Seelen, wie sie sich bei Maria findet, Preis und Lob des Berrn, wie bei den Birten, die zur Berde gurudtebren. Wird euch aber das je langer, je klarer, je wichtiger, so wird euch klarer und wichtiger, was ihr felbst bedürfet, und es heißt dann einmal wieder recht eindringlich und recht beilfam: "So ihr folches wiffet, felig feid ibr, fo ibr es tut." -

# Um Sonntage nach Weihnachten

Lut. 2, 33-40

"Diefer liegt zu einem Sall und Auferstehen vieler in Ifrael und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird." Worte des alten Propheten Simeon an Maria, die Mutter Jesu. Ob sie überraschend auf die Mutter Jesu wirkten, diese Worte, — oder ob sie, ohne Zweisel die ausgezeichnetste Schülerin des Seiligen Geistes, nur von außen her bestätigen hörte, was sie selbst schon wußte, worüber ihr anderweit Ausschluß geworden? Wie das auch gewesen sein mag, sedenfalls treten wir mit diesem Evangelium in einen verwunderlichen Gegensatz zu demsenigen, was uns das Lest der Geburt Jesu dargeboten hat. Dort war alles Licht, Leben und Freude; Engel predigten von der Freude, die allem Volke widersahren werde; himmlische Boten kündigten an: "Euch ist heute

der Beiland geboren, welcher ift Christus, der Berr, in der Stadt Davids." Beute giebt eine dunkle Wolke daber, es wird finfter und voll abnungs: voller Schauer um den Neugebornen: Tod geht von ihm aus. Not und Jammer ift in feiner Mabe. Der kleine freundliche Anabe, der nicht bloß alle Welt fegnet, sondern aller Welt Segen und griede ift, erscheint im Bild eines unvermeidlichen Selfens, der über den Weg der Menschbeit bin liegt, von dem Propheten reden, daß er liege zu einem Kall und Aufersteben vieler. Es beifit wohl: "zu einem Sall und Auferfteben", es teilt, es halbiert fich an ibm die Welt; aber man überfiebt gang, daß er auch gum Aufersteben gesett ift, weil man der Meinung war, er folle auch nicht einem einzigen zum Kalle dienen. Um ibn ber brennt die Menschbeit, stoffen sich die Beifter, ebe fie die zwei bekannten Wege geben. Der neugeborne liebliche Rnabe zeigt sich, wenn auch felbst rubig wie der Sels im Meere, doch umwogt von Streit, und an feiner Stirne lieft man mit Buchstaben des Beiligen Geiftes: "Ein Zeichen, dem widerfprochen wird." Der traurige Eindruck wird vollendet, wenn man noch einen Vers des Tertes bazunimmt, denn man lieft ja D. 35: "Und durch beine eigene Seele wird ein Schwert geben." Alfo die Mutter, die wonnes volle, die felbst von sich gesungen bat, sie werde selig gepriesen werden von Rind zu Kindeskind, die durch Engel und Birten mit einem Strome der Sreuden überschüttet worden ift, die foll einmal eine schmerzenreiche Mutter werden und der Schmerz foll durch ibre Seele wie ein Schwert geben. Daß der holde Anabe nicht fein werde wie die anderen Menschentinder, die als Säuglinge ibre Mutter mit greuden, bernach aber durch ibre Sunden und Abertretungen und Beleidigungen mit namenlosem Jammer und Web zu überschütten pflegen; daß Jesus niemals eine Schuld haben wird, wenn seine Mutter weint, das ift tlar, aber er ift eben nicht bloß ein Sels, felbst voll Rube, umwogt vom Streit, sondern er wird auch ein blutender und getreuzigter Erlofer. Er ift geboren, nicht bloß um andere ftreiten zu laffen, sondern um felbst ein Bergog aller Streiter zu fein und den Kampf gu fubren, wo er am schwierigsten ift. Er wird wohl Leben schaffen für alle Welt, aber nur durch den eigenen Tod, und zwar was für einen. Es wird mit großem Geschrei und Tränen, mit Ungst und Web und Leid zugeben, und die Mutter wird alles seben, und wissen und miterleben, sie wird es auch erleben, wie "der Bergen Gedanken" über, für und wider ihren Sohn sich offenbaren werden. Denkt nur daran, wie fie es erlebt bat, als fie am Rreuze stand und die Bobenpriester und Pharifaer vorübergingen und spotteten und böhnten. — So ist also auch das Leben und Glud des Gottes= fobnes, folange er hier auf Erden feinem Jiele nachjagt, dem irdischen Wechsel zwischen Licht und Sinsternis, Freude und Jammer ausgesetzt, ja es findet sich das alles bei ihm in einem solchen Maße, daß man sagen konnte, das Ergeben aller andern Menschenkinder fei nur ein Mitleiden, ein Machleiden, ein schwaches Abbild feiner Leiden. Seine beilige und selige Jugend mundet wie ein tlarer Bach, der von grunen Wiesen kommt, in die Ratarafte einer arbeits: und mübevollen Manneszeit und von da binab in

unbegreifliche Todesleiden. Wohlan denn, wenn es ihm also geht, warum erwartest du für dich etwas anderes. Christo nachgeben, mit ihm gleiches Schicksal haben in der Zeit, das laß dir nur gefallen, du wirst auch mit ihm seine Ewigkeit genießen. Gewöhne dich beizeiten, alles im Lichte der Ewigzeit anzuseben, dann bleiben dir auf Erden alle deine Freuden und es verzelären sich alle deine Leiden durch den Blick auf das ewige Ende, welches sie zu nehmen bestimmt sind.

# Um Neujahrstage, als dem Beschneidungsfeste Christi

#### Eut. 2, 21

Wer das beutige Evangelium mit Aufmerksamkeit betrachtet und sich darnach die Frage vorlegt, wovon dasselbige mehr handele, von der Be= schneidung Christi oder von dem Mamen Jesu, der wird schnell zu der Antwort kommen: Es ist mehr die Rede von dem Mamen Jesu als von der Beschneidung, und wer den Grundtert kennt, der wird es wohl bestätigen, wenn jemand fagt, es sei von der Beschneidung nur gelegentlich die Rede, die eigentliche Absicht des beiligen Lukas aber sei gewefen, von der Mamengebung Jesu zu sprechen. So ift's, wenn man den Tert anfieht. Will aber jemand die beiden Ereigniffe des beutigen Tages, die Beschneidung und die Mamengebung Jesu gegeneinander abwägen und die vorherrschende Wichtigkeit bestimmen, so konnte er vielleicht in eine Verlegenheit geraten. Die Beschneidung ist ja bekanntlich an und für sich im Leben Jesu eine febr große und wichtige Sache, die erfte Blute des Blutes und der Leiden Jesu; sie gehört gewiß zu der heiligen Verpflichtung des Beren, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Auf der andern Seite wiegt der Umstand so viel, daß der Mame Jesu nicht bloß in unserem Evangelium hervorgehoben, sondern schon vorher, ebe er noch von seiner Mutter emp= fangen war, von Gott felbst durch seinen boben Engel Gabriel der gebenedeiten Mutter und damit der ganzen Kirche offenbart und mitgeteilt wurde. Das Gerg und Wohlgefallen der Chriften wird fich wohl geneigt finden, die vorwiegende Bedeutung und Wichtigkeit der Mamengebung Iesu zuzuschreiben. Es ist auch ein lieblicher und anmutiger Gedanke, den beutigen Tag, obendrein den ersten Tag des Jahres als Mamensfest Jefu zu faffen und dann zu denten, was alles uns in diefem Mamen geoffenbart ist.

Ohne Zweisel stammt der Name aus dem Zerzen Gottes selbst, denn nicht Gabriel, sondern Gott durch Gabriel hat den Namen gegeben. Der Name muß daher nicht bloß der Person, die ihn empfing, sondern auch Gottes würdig sein. Es muß ein schöner Name sein nach Klang und Inhalt, wert von einem seden mit Andacht ausgesprochen und erwogen zu werden. Wir sprechen den Namen, wie ihn die Griechen sprechen, nämlich Iesus; im Munde des Engels hatte er ohne Iweisel den ebrässchen Klang.

In beide formen der Aussprache muß fich das Ohr erft hineinhören, um die Lieblichkeit und Schönbeit des Klanges zu finden; wie bald aber wird allerdings der innere Sinn dem außeren belfen und erkannt werden, welch ein füßer Ton und Klang in dem Worte "Jesus" oder "Jesua" liegt. Ob aber auch der Klang nicht so schnell unser Wohlgefallen fände, als es doch wirklich der Sall ift, der Inhalt des Wortes ift und bleibt allen Seelen beilig als des Allerbochsten selbsteigene Jusammenfassung des gesamten Evangeliums in ein einziges Wort. Oder weshalb hatte denn der Berr dem Erlöfer, noch ehe er in Mutterleibe empfangen war, noch ehe er in das zeitliche Dasein eintrat, den Mamen gegeben, wenn er nicht seiner eigenen Idee und Meis nung von dem entsprochen batte, der da kommen follte. Der, welchem alle feine Werke von Unfang ber bewuft find, bat alles, was er uns in Tefu schenten wollte, in diefen seinen Mamen gelegt. So muffen wir auch alles in dem Mamen finden können und wie der Strom aus dem Quell flieft, fo muß alle Berrlichkeit und aller Segen der allerheiligsten Person Jesu und feines Wertes aus diefem Mamen abgeleitet werden konnen. Aus diefem Mamen "Jesus", nach der Deutung des Engels: "Er wird fein Volk felig machen von ibren Sunden."

Diefer volle reiche Mame, der aus dem Bergen Gottes entsprossen, von Engeln geoffenbart, von der gebenedeiten Mutter zuerst vernommen und gelernt und am Tage der Beschneidung von der alttestamentlichen Kirche dem neugebornen Erlofer gegeben worden ift, der feitdem von der Kirche mit Undacht, ja mit Unbetung gesprochen und ungählige Male alle Tage und Stunden wiederholt wird, der genannteste, der gesegnetste unter allen Mamen auf Erden stebe auch an den Pforten dieses Jahres und sei uns wie eine ausgeschüttete Salbe des Wohlgeruches, wie das Salbol des Bobenpriefters Gottes, das vom Saupte desfelben berabträuft in feinen gangen Bart und von diesem in sein Gewand. Er sei das erste Wort, welches die Unmundigen lernen, das lette Wort der sterbenden Jungen, der lette Klang den sterbenden Obren, das erste Wort unserer Ewigkeit und die Summa unfrer unsterblichen Lieder in der Zeimat. Auch in diesem Jahre erschalle er von Tage zu Tage, von Stunde zu Stunde; er nehme zu auf Erden, alle Lande muffen feiner Ebren voll werden und am Ende alle Rreaturen ein= ftimmen in den Ruf: "Gelobt fei Jesus Christus!"

## Um Sonntage nach dem Neujahrstage

## Matth. 2, 13—23

1. "Warum hat der Engel nicht lieber Zerodis Untat gehindert, statt sie bloß dem Joseph anzusagen? Oder warum hat er sie nicht auch den Eltern der andern Kinder angesagt, daß sie ihre Kleinen hätten retten können? Warum hat Gott die bose Tat nicht gehindert? Warum hat der Allewissende geschwiegen?" — So fragst du, mein Freund? Ich weiß die ges

heimen Absichten Gottes nicht. Ich bin nicht sein heimlicher Rat. Aber ich weiß, daß die Kinder nach den kurzen Todesaugenblicken großen Frieden und ewige Freuden sanden, daß sie's nicht mehr gereut, durch einen starken, auszgereckten Arm entrückt worden zu sein. Auch die Eltern klagen nicht mehr, Rahel beweint ihre Kindlein nicht mehr. Wenn du's wüßtest, wie sie dort singen: "Der Zerr hat's gegeben, der Zerr hat's genommen, der Name des Zerrn sei gelobet!" Alle, die es anging, sind nun zufrieden. Du, mein Freund, lerne von ihnen Ergebung. Nimm dir vor: "Ich will in diesem Jahre von Gott nur Gutes erwarten!"

2. "Ach, die armen Kindlein!" jammerst du fort. Jammere nicht. Mit Alusnahme des Engels find alle Personen, welche in diesem Evangelium genannt werden, mehr zu beklagen als die Rindlein. Sie leiden um Jefu willen und dringen zu seinen greuden hindurch. Ein kurzer Wechsel führt sie zum unwandelbaren Lichte. Aber die Eltern der Kinder, sie haben den Todeskelch ihrer Kinder lebenslang zu schmecken. Und die Eltern Jefu, - an sie, an ihre Slucht, an den traurigen Abschied von dem lieben Lande und allem, was teuer ift, an ihre Ungst um das hochgelobte Kind, — an das alles dentst du nicht? Und an herodes, — dentst du an ibn? Ift er zu beneiden um diese Tat! Er hat schwer aufgeladen: ob fein Schiff= lein nicht auf dem Meere feiner Sunden ewig untergeht? Kennst du fein Ende, sein schauriges, schreckliches Ende? Alag um ibn! Don den Rind= lein ift geweissagt: "Sie werden wiederkommen"; von Berodes und für ibn ist nichts zu hoffen. — Und, mein Freund, wie kannst du über den Lei= den der Kindlein das Kindlein vergessen, des Leiden uns am meisten angeht? Die Kindlein sind immer nur fündige Kindlein, "Kinder des Jorns von Matur", wie die Schrift fagt. Aber das Zeilige, das von Maria ge= boren ist, ist Gottes unbefleckter Sohn, das unschuldige Camm! Jene Kind= lein leiden einen kurzen Tod, er aber entflieht mit Ungemach dem Tode, um 33 Jahre lang zu leben, - ja zu leiden 33 Jahre lang und endlich einen Tod zu sterben, der in seiner Tiefe und in seinen Schmerzen allen Kreaturen ein Rätsel ist! Er ist der Leidende, von dem sich's handelt! Ihn bedenke! Bedaure ihn nicht, es past kaum für ihn! Er ist zu groß dazu! Er ist auch aus der Angst und dem Gerichte genommen: wer will feines Lebens Lange ausreden? Dant ibm für fein Leiden bier, das dich leidensfrei und ewig froblich macht! Dant ihm fur feine Slucht, für fein unftates Leben, das dich jum Bürger in der Stadt Gottes macht! Dant ihm mit Gut und Blut, in Zeit und Ewigkeit!

# Um Erscheinungsfeste

Matth. 2, 1-12

Ein Tag großer Glorie zu Bethlehem, in der Stadt David und in dem Zause, wohin Maria nach der Geburt ihres Einzigen aus dem Stalle gewandert sein muß. Die Magier aus dem fernen Morgenlande, weise Männer

ohne Zweifel, reich, wie ihre Geschenke beweisen, ehrwürdig, wie ihr Benehmen und ihre Unbetung vor dem Bochgelobten bezeugt, fromm, gläubig, des Beiligen Beiftes voll, eine bochansebnliche Befellschaft, von einem Wundersterne geleitet, gieben freuden- und wonnevoll in feiernder Undacht durche Tor von Bethlebem bis zu dem Saufe, wo ihr glanzender Subrer, der Stern der Weisen, selbst feiernd und anbetend, ftillestebt. Man weiß vieles nicht von diefen Magiern, was bernachmals die Sage wohlwollend auszufüllen suchte. Die Jahl, das Vaterland, der Stand der Magier und anderes find uns nicht mitgeteilt, da wir doch fo leicht auf demfelbigen Wege, auf dem wir das andere erfahren baben, auch diefes hatten erfahren können. Dennoch aber fieht und bort und weißt man genug, um Gott über die gange Begebenheit zu preisen und diese wurdige erste Gesandtschaft aller Beiden, welche dem Sobne Bottes und Marien die Buldigung darbringt. gludlich zu preisen und auch im eigenen Mamen ihre Stellvertretung gu bestätigen und gleichsam zu unterschreiben. - "Ein Licht zu erleuchten die Beiden uns zum Preis des Volkes Ifrael", dies ift der icone Titel, welchen der greife Simeon dem Jesustinde gibt. Und warum? Ju Bethlebem kann man beute die Wahrheit des Titels ichauen. Es leuchtet nicht blof der Stern, beller leuchtet das Rindlein, nicht der Stern bringt gur Unbetung und macht zum Opfer geneigt, wohl aber der Beist des Kindes, der die Weisen in ihrer Beimat besucht bat und sie mit größerem Lichte in der Gegenwart des bochgelobten Kindes erfüllt. Diese Beiden wiffen genug von Jesu, da ihre Wiffenschaft fie gur Unbetung treibt und der Sinn ibrer Seelen wohl auch in der Wahl ibrer Gaben, in Gold, Weibrauch und Myrrhen sich ausgesprochen wird. Eine Weisheit und ein Licht, welche reife Männer por einem icheinbar armen und geringen Säugling zur Unbetung aufs Angesicht niedergebeugt, ift etwas Außerordentliches, bei deffen Wahrnehmung man wohl daran denken kann, daß sie das Licht muffen gefeben haben, das die Beiden erleuchtet. Jugleich aber fieht man auch, wie Christus der Gerr der Preis seines Volkes Ifrael ist. In gang Ifrael waren gu jener Zeit teine Personen, welche mit der nachsten Umgebung des Meugebornen, mit der gebenedeiten Mutter und dem Mahrvater Joseph verglichen werden konnten. Man batte diese beiden etwa zusammen mit Jacharias und Elifabeth, mit Simeon und Sanna, felbst einen Dreis des Volkes Ifrael nennen tonnen. Diefe Dersonen waren es, in denen fich Jesu gegenüber der Sinn und Geist des echten Ifrael regte. Wie werden aber gerade sie von der Unbetung der Beiden ergriffen worden sein. Ich will nicht fagen, daß ihre eigene Unbetung durch die der Beiden erft angefrischt gu werden und neue Kraft zu bekommen nötig batte. Ich trage vielmehr in mir die überzeugung, daß die Erfahrungen, die sie zuvor mit dem Kinde gemacht batten, viel zu groß gewesen sind, als daß sie nicht batten einige Wochen oder Monden nachhalten und Licht, Kraft und Andacht geben können. Sowenig ich mir denken kann, daß die Schmerzen der gebenedeiten Mutter unter dem Kreuze aus Unglauben oder Unwissenheit bergerührt bätten, chensowenig, und man darf wohl sagen, noch weniger kann man

fich denken, daß die Art und Weise der Mutterschaft Marien fie nicht gur ersten Unbeterin und Jungerin Jesu gemacht hatten. Maria und Joseph bedurften sicherlich nicht der heidnischen Gefandtschaft, um in ihrem eigenen Glauben fest zu werden. Aber angeregt, freudig angeregt wurden gewiß auch sie, als die seligen Magier sich dem Säugling anbetend und opfernd nahten. Sie konnten es merken und innewerden, wie Jesus, der Meugeborne, der Preis und die Gerrlichkeit seines Volkes werden follte. Die besten aller Beiden, die weifesten unter ihnen folgen den Magiern nach zur Unbetung und zum Opfer. Das Volt Ifrael felbst tritt allmählich, wenn auch zögernd in dieselbigen Suftapfen ein; Juden und Beiden beten vor einem Beiland. Aber der, por dem fie anbeten, ist felbst ein Ifraelite; einer aus Davids Stamm, von judischer Mation, ein ewiger und unvergänglicher Tempel der Gottbeit, ja Gott und Mensch in einer Person. Man beneidet sonst ein Volk um feine großen Männer, die Juden aber werden, obwohl von allen gepriesen, doch von niemand beneidet, dafür, daß Gott aus ihrem Geschlechte die Menschbeit an sich nahm. Dies Glud, diese Ebre, dieser Dreis ift selbst für den Meid zu groß. Einzig, jede Wiederholung ausschließend ist die Menschwerdung Gottes aus Ifrael, und alle Gläubigen auf Erden erkennen demütig diefen Vorzug der judischen Mation vor allen andern an.

Der Zeiden Licht und Ifraels Preis leuchtet im Evangelium dieses Tages lieblich und prächtig in alle Augen. Gott ift gegenwärtig in Ifrael, Immanuel hat fich in Bethlebem eingefunden. Ein Tag der Erscheinung ift da. Tage gleicher Würde obne Jahl find diesem Tage gefolgt. Man kann seit dem Tage der Pfingsten die gange Zeit eine Zeit der Erscheinung nennen, eine Zeit der Offenbarung des Wefens und der Gnade Chrifti. Sonderlich hat damals unsere Zeit, der Beiden Zeit begonnen, und wenn Ifrael bisher je länger, je weniger in Christo Jesu seinen Preis zu erkennen scheint, so wird doch der Chor der Zeiden immer reicher und volltöniger und ihr Tag immer lichter, die Unbetung Jeju immer ausgebreiteter, immer ungähliger das geer der Bekenner und Cobfanger, deren Bergoge die Weisen aus Morgenland find. Drum wollen wir, drum follen mit uns alle Zeiden fich des beutigen Tages als ihres Jahrestages und als des Unfangs der Zeit der Beiden freuen und den Allmächtigen anrufen, daß diefe Zeit, folange fie noch währet, immer gesegneter werde, immer gablreicher die Geerschar der gläubigen Beidenschaft, damit auch Ifraels Tag und Seligkeit wie ein Licht am Abend der Welt erscheine und die Zeit der Welt geendet und erfüllt werden könne zum Preife des geren und feiner uralten beiligen und feligen Gebanken.

# Um ersten Sonntage nach dem Erscheinungsfeste

Cut. 2, 41-52

Ohne Zweifel waren Jesu Eltern die besten Eltern, sonst würden sie nicht zu seinen Eltern erwählt worden sein. Und doch gibt es an ihnen zu

tadeln! Sie erkennen beffer als viele Erzieher vom Rach, daß die Gottesdienste das edelfte Erziehungsmittel find, ja, ibnen deucht sicherlich die Ergiebung im gangen nichts anderes als eine Ginanführung der Kinder gum Geren und feinem beiligen Dienfte: darum eilen fie, ihren Jesus, fobald es möglich ift, mit binauf nach Jerusalem zu nehmen. Sie nehmen ihn mit, sie find seinetwegen forglos, sie trauen ibm der Zins und Zeimreise wegen das Beste zu, sie konnen auf der Beimreife einen Tag lang geben, obne ibn gu vermiffen, weil fie ibn immer in ihrer Mabe glauben. Ein schones Der= trauen, aber doch fehlerhaft! Warum? Weil es zu frühe aufbort, weil das Mag desfelben zu gering ift. - Da der Knabe vermißt wird, erschrecken die Eltern, fie suchen ihn überall, fie suchen ihn drei Tage, sie suchen ibn mit Schmerzen, sie suchen, bis sie ibn finden, ibr Schmerz und ibre greude bat teine Grengen: das zeigt fich in den tieffinnigen Worten: "Mein Sohn, warum haft du uns das getan? Dein Dater und ich haben ufw." Schmerz und Freude, fie geben beide Teugnis von der grenzenlosen Liebe zu ibm, in dem die Eltern ihres Lebens Gluck und Kreude seben. Wahrlich, grenzenlose Liebe - und doch eine tadelhafte! Warum? Weil fie gu menfchlich war. - Du schüttelft, lieber Tefer, das Saupt dazu? Ich neige meines dagegen, um meine Behauptung zu bejahen. Die Eltern haben dem Knaben Jesu viel zugetraut und doch zu wenig. Gerade da fie nicht für ibn forgen konnten, da fie ibn vermiften, bätten sie ihm, oder doch dem Vater im Simmel, oder doch den Engeln, die über Bethlebems Sluren sich zu ihm bekannt hatten, zutrauen follen, daß er bewahrt, am besten Orte fei. Kann ibm denn ein Unfall begegnen, der feine Sendung bindert? Der Augapfel aller Limmel, die Berle der Welt, der Liebling, der Einzige des Vaters, tann dem etwas mangeln, darum etwas mangeln, daß ein Mägdlein, daß ein Greis ibn aus dem Auge verloren? Da hätten Maria und Joseph vertrauen oder eher als am Abend nach ihm schauen follen! - Die Liebe war groß, das zeigt sich im Schmerz des Verlustes; aber sie war zu menschlich — "weil sie zu schmerzensreich war"? Vielleicht auch darum, aber doch mehr darum, weil fie auch beim Wiederfinden noch einen Schmerz guläft, ja fast einen Vorwurf in den Worten: "Warum hast du uns das getan!" Ist er doch über allen Vorwurf erhaben! Wer will ibn darum tadeln, dan im Tempel, inmitten der Lehrer, sein Geist erwacht, daß an dem Lichte der Lehrer sein Licht und Recht entzündet wird, daß er ein Vorspiel seines Cehramts gibt, daß er aufs Ungeficht der Greife und Männer, zu deren Ruften nicht, in deren Mitte er fint, eine Morgenröte seines Tages wirft? Allzutraulich redet die mensch= liche Mutter den an, welchem der Berr vom Simmel sein vollkommenes Wohlgefallen bezeigt. Darum wird fie auch mit fanfter Majestät gefernt pom Gergen - und die Eltern muffen faffen, daß der Anabe ihnen entmachfen, für fie zu bebr und zu erhaben ift. Der ist groß! Und er ist doch so gut. In einem Augenblick verstummt die Rede: "Ich und bein Vater", da das Wort gesprochen war von dem, das feines Vaters ift. Und im zweiten Alugenblicke - wie überaus ichon ift's, wenn er den Tempel verläßt und

kindlich Joseph und Marien folgt. Nach der Offenbarung seiner Zerrliche keit so fromme Niedrigkeit, so heiliger Gehorsam! — Kannst du sagen, Leser, nicht, wie es in Christi Seele aussah, (denn das kannst du nicht!) aber wie in der Eltern Zerzen? — "Gebenedeit sei Mariens Sohn, der da kommt im Namen des Zerrn." Ja, gebenedeit sei er, und seine Benedeiung komme über unsere Kinder, bei denen der Eltern Vertrauen zu lange dauert in der Regel und zu groß ist, die einer Liebe bedürfen, die allzeit wie Maria sucht, was verloren ist.

## Um zweiten Sonntage nach dem Erscheinungsfeste

#### Joh. 2, 1-11

- 1. Bleib nicht, lieber Lefer, an den Worten: "Weib, was habe ich mit dir zu schaffen?" hängen, sonst übersiehst du das, was viel heilsamer ist. Keine Mutter darf sich in die Amtsgeschäfte des Sohnes misschen, denn für diese haben alle Priester und Amtleute eine Instruktion 5. Mos. 33, 9, welche sie nicht überschreiten dürsen. Viel weniger darf sich die Mutter Jesu in seine Amtsgeschäfte mischen. Was will sie den barmsberzigen und weisen Zerrn beraten? Viel besser hätte sie in der Stille betend gesprochen: "Zer, du weißt alle Dinge, dein Wille geschehe." Er hat keine Zelser: wer kann ihm beistehen? "Er offenbart seine Zerrlichsteit", und an der läßt er auch der besten, nämlich seiner Mutter, keinen Unteil.
- 2. Auf eins möchte ich dein Auge richten und auf noch eins. Das erste? Bei welcher Gelegenheit tat er sein erstes Wunder, bei welcher offenbarte er seine Gerrlichkeit zuerst? Es war eine hoch zeit. So ehrte er also die Ebe, so gefällt ihm also die Ebe! Wie sollte sie auch nicht, da er sie selbst gestiftet bat? Soll er etwa über feine eigene Stiftung erroten? Seine Werke sind gut. Da er am Ende der Schöpfung ansah, was er gemacht batte, siebe. fo war alles fehr gut, also auch die Ebe, die er gestiftet batte. - Warum belächelst du Brautleute? Warum machst du aus der Bochzeit, auf welche die Rreugschule der Ebe folgt, eine Leichtfertigkeit? Warum schüttelft du das Baupt, wenn fromme Ceute heiraten? Ohne Zweifel hast du einen andern Sinn als der gerr. Er ist beilig, so ist ihm auch die Ebe beilig. Du bist fleischlich gefinnt, darum urteilst du über die She, als ware sie fleisch. Deines Berzens Unrat verunreinigt dir in der Ehe Leib und Seele. Simon von Kana (denn er foll der Bräutigam gewesen sein) ist in der Liebe Jesu durch seine Ehe nicht gehindert, wie etwa deine Che dich hindert: er sabe feine Berrlichteit und glaubte an ibn.
- 3. Noch eins! Es war eine Jochzeit armer Leute, welcher der Gerr beiwohnte, deren Feier er durch Offenbarung seiner Gerrlichkeit erhöhte. So will er also die Urmen auch in der Ehe haben, nicht bloß die Reichen!

Er kommt zu der Urmen Bochzeit mit feinem Reichtum. Er übernimmt die Verantwortung, er gibt ihnen Korn und Most die gulle und steht ein, daß fleißige und gottesfürchtige Urme niemanden zur Sast fallen follen. Miemanden, d. i. keinem, dem's eine Kast ist, wenn er frommen Urmen beisteben foll. Denn ibm und feinen Jungern ift es teine Caft, fondern Luft, armen Eheleuten Liebe zu erweisen. — Wie gang anders denkt man doch in vielen Bemeinden unferer Zeit. Wer "nicht bat", tann nicht beiraten, er wird nicht aufgenommen. Warum nicht? Er konnte der Gemeinde zur Last fallen. Aber wenn nun der wilden Shen immer mehr werden, wenn der Kinder immer mehr werden, die Vater und Mutter nicht rufen können, ohne sie au beschämen? Wenn nun die Sunde, weil sie zu oft vorkommt, nicht mehr Sünde fein wird? Wenn die vaterlosen Kinder von schwachen, leichtfinnis gen Müttern schlecht erzogen und ohne Unterlaß geärgert werden? Wenn durch sie die Bosheit immer allgemeiner wird? Wenn etwa durch sie auch die Menge der Urmen immer größer wird, die Gemeinden dennoch immer mehr belästigt werden? mehr belästigt, als durch Samilien, die aus gesegneter Ebe bervorgingen? - Ober ift das unwahrscheinlich? - Rann's nicht so kommen? Ist's nicht so gekommen? — Ach wer kann die Kolgen unbarmbergiger Verweigerung der Ebe überseben! Laft uns nur gesteben: der driftliche, barmbergige Weg ist nicht allein der beste, sondern auch der weise fte. Er bat, wie alle Gottseligkeit, eine Verheißung dieses und des zufünftigen Cebens!

# Um dritten Sonntage nach dem Erscheinungsfeste

## Matth. 8, 1-13

1. Zwei Geschichten erzählt das Evangelium, die Beilung des Ausfätzigen und die des gichtbrüchigen Knechtes. Der Ausfätzige naht dem Beren mit dem Worte: "Berr, fo du willft, kannft du mich wohl reinigen." Der Zauptmann von Kapernaum fpricht: "Berr, ich bin nicht würdig, daß du unter mein Dach eingeheft, fon= dern fprich nur ein Wort, fo wird mein Knecht ge= fund, denn ich bin auch ein Menich, der Obrigkeit untertan, habe unter mir felbft wieder Kriegsenechte: und fage ich zu diefem : gebe bin, fo geht er, und gum andern: fomm, fo tommt er, und gu meinem Stlaven: tue das, fo tut er's." Mit diefen Worten sprechen beide einen Glauben aus, der Bimmel und Erde in Verwunderung fett. Der Ausfatz, eine Krankbeit, für die es keine Urzenei gibt, die aller Arzte fpottet, foll nun dem Willen des Menschensohnes Jesu unterworfen sein, und die Gichtbrüchigs feit, die von dem Sauptmanne selbst als eine Urfache vorhandener gewaltiger Qualen und Schmerzen beschrieben wird, die soll sich zu Jesu wie ein Soldat gegen feinen Sauptmann, wie ein Stlave zu feinem geren verhalten und nach feinem Willen geben, wohin er fie weifet. Auch foll fein Wille fo übermächtig fein, daß er ihr aus der gerne gebieten und fie ihm in der Serne folgen muß. Was für ein Vertrauen bat der Ausfätzige zu Jefu, was für einen Glauben an seine Bilfe der Gichtbrüchige. Es ist bier nicht vom seligmachenden Glauben die Rede, sondern von dem Glauben an die wunder= bare Bilfe, vom Wunderglauben, nicht wie er in dem Wundertäter, fondern in denen rubt und wirkt, denen die Lilfe geschehen foll. Dieser Wunderglaube deutet auf ein tommendes Wunder und ift felbst ein Wunder, im herzen der Leidenden geschaffen vom Geiste des Berrn und zwar auf unmittelbare Weise, wenn auch nicht ohne Wort und Kenntnis der Berson des Wundertäters und des großen Gottes, der helfen foll. Ohne Zweifel ift diefer Wunderglaube etwas Besonderes und Grofies, auch etwas Seltenes, während der feligmachende Glaube nach Gottes Willen nicht felten fein, sondern allen Menschen gegeben werden foll, die in diese Welt kommen und fich dem Rufe des Geren nicht widerfetten. Da ift dann feltener der geringere Glaube, der Wunderglaube, öfter zu finden aber der größere Glaube, der feligmachende: denn es ift offenbar, daß man diejenige Urfache größer nennen muffe, welche Größeres wirkt, fleiner aber die, welche Kleineres wirkt, Auffälliger ift der kleinere Blaube, der Dunderglaube, weil feine Wirkung fichtbar ift, dagegen aber übt der feligmachende Glaube unfichtbar in die Ewigkeit binein feine gewaltige Wirkung und geht daber durch unfer Leben hindurch in geheimer Berrlichkeit und Majestät. Es gehören feinere Sinnen des Geistes und ein größeres Mag von Wahrhaftigkeit dazu, den feligmachenden Glauben zu fassen als den wundertätigen. Doch ift es ein Beift, der beide wirkt, und wenn der Wunderglaube nicht in dem Wunder= täter, sondern in dem angeschaut wird, an welchem die wunderbare Silfe geschehen soll, so scheint es, als könne auch der andere, der seligmachende nicht fern fein. Wo ein foldes Vertrauen ift, daß man Chrifto und feinem Willen so außerordentliche Wirkung auf den Leib gutraut, da scheint es auch nabezuliegen, ein Vertrauen zu ihm als Meister und Cehrer des ewigen Cebens anzunehmen.

2. Als unser zerr und Zeiland sein Wirken auf Erden beschloß, traten an seine Stelle die heiligen Apostel und die übrigen Jünger, und der zerr besgleitete die Predigt des göttlichen Wortes mit Jeichen und Wundern an allen Orten und Enden. Auch gab der zerr nach dem ersten Christengeschlechte vielen andern die Gabe, Wunder zu tun. Sehr häusig gab er dann den Wunderglauben in doppelter Gestalt, nämlich in denen, welche die Wunder wirken sollten, und in denen, an welchen sie geschehen sollten, so daß oft der Glaube des Leidenden, wie dort bei Petro und Johanne an der schönen Tür des Tempels durch den Glauben des Wundertäters, oftmals aber auch der Glaube des Wundertäters durch den des Leidenden erweckt wurde. Liner sah an der Gegenwart des andern, daß eine Stunde der Zilfe und Erbarmung des Allerhöchsten gekommen sei. Es gibt sa freilich ein falsches Vertrauen, wie in den Leidenden, so in denen, die sich unterwinden, in Gottes Namen Zilfe zu leisten, aber dieses Vertrauen wird zuschanden, das rechte Vertrauen

erweift fich feinerseits dem aufrichtigen und weisen Chriften so ziemlich kenntlich. Daber bei den Alten, wenn auch Vorsicht gegenüber der Tauschung, so doch auch Wachsamteit und Aufmerten auf das Vorhandensein des doppelten Glaubens in dem Geber und Empfänger zu finden ift. Da ein Sehrer der alten Kirche gerufen wurde, einem Kranken die Bande aufzulegen. daß er gefund wurde, antwortete er, er habe die Babe der Wunder nicht. 21s ihm aber ein anderer nach empfangener Weifung durch einen mertwürdigen Traum Zeugnis ablegte, daß fein Sandauflegen gefegnet fein wurde, erweckte fich in ibm die porbandene Babe, er legte betend die Zande auf und der Kranke ward beil. Da erwachte also der Glaube des Gebers am Glauben derer, die da nehmen follten, er konnte, was man von ihm begebrte, nachdem er durch Auffindung feines Zwillingsbruders fich felbit in Leben und Stärke fand. Sogar diese Regel des Altertums findet in Christo und seinem Verhalten ihr Beispiel, denn er beilte, die ihm vertrauensvoll nabten, und ging vorüber an denen, denen tein Bottesgeift im Bergen den großen Gelfer in dem Menschensobne zeigte. — Obwohl bei uns die Gaben der Seilung in fo geringem Mage vorbanden find, daß viele Gottesgelehrte behaupten, sie seien gar nicht mehr vorbanden, so ist doch diese unsere Rede nicht bloft für die Beurteilung früberer Zeiten, sondern auch für etwa auftauchende Salle in unserer Zeit nicht obne Wichtigkeit: es liegt eine Erwedung zur Vorsicht und ein Befehl zur nüchternen Prüfung darinnen, daß man bort und weiß, daß es einen doppelten Wunderglauben gebe, den einen im Geber, den andern im Mehmer, und daß fich insgemein beide einstellen, wo einer von beiden berechtigt ift, aufzutreten.

# Um vierten Sonntage nach dem Erscheinungsfeste

Matth. 8, 23-27

Daß die Menschen sich wider unsern Serrn empören, ist uns eine bekannte Sache, die wir gewohnt sind, zu sehen; aber daß sich die Natur wider ihren Zerrn empört und das friedliche galiläische Meer, während es die Ehre hat ihn zu tragen, in Wallung gerät, das kann alle Welt verwundern. Ist doch sonst zu merken, daß die Natur ihren Zerrn anerkennt und daß sie ihm freudig dient; wird doch sonst der Wasserspiegel zum sesten Boden, wenn er darauf gehen will, und nun erhebt sich ein so groß Ungestüm im Meer. Da sieht man wohl, daß die alten Kirchenväter eine Ursache hatten, wenn sie behaupteten, daß sich hinter diesem natürlichen Vorgang die Gewalt des Seindes Jesu und unserer Seligkeit versteckt hat. Es mag wohl angenommen werden, daß dem Satan um sein Reich bange ward und um die Wohnstätte der Teusel, die diese in den Bewohnern des Gergeseners und Gadareners landes gefunden hatten, welchem das königliche Schifflein zuruderte. Warum soll das nicht möglich sein, daß der Satan unter Gottes Julassung irgends

eine Wirtung auf natürliche Dinge äußert, da doch eine folche Wirtung immer noch weit geringer anzuschlagen ist als eine Wirkung auf mensch= liche Leiber und auf die Glieder der Erben einer ewigen Seligkeit? War boch auch der Strauft, auf welchen fich der Teufel mutwilligerweise einließ. voraussichtlich zur Ehre Gottes und zur Schande des geindes. Denn obwohl der König der ewigen Gerrlichteit im Wasserschifflein schlief, so hat er doch auch im Schlafe feine Allmacht nicht niedergelegt, feine Band bat ja doch die Zügel der Welt und balt sie fest und sein allwissender Geist sieht auch, während feine Augen ichlummern, den nabenden Angriff. Darum wacht er auch nicht einmal auf, wenn der Sturm toft und die Wellen braufen, und nur der Ungftruf der Seinen kann ihn verhindern, fortzuschlum= mern und, während die Wellen mit dem Schifflein spielen, sich von ihnen gefahrlos wiegen zu laffen und felbst mit ihnen allmächtig zu spielen. — D du, der du niemals in Gefahr bist, auch wenn die Deinen angstvoll rufen: "Berr, hilf uns, wir verderben!" Wer dich könnte walten laffen mit stillem Warten und hoffender Zuversicht, wer schweigend glauben und vertrauen könnte, der wäre vor deinem Auge und Ohre ein gewaltigerer Beter als wer den Notruf zu dir bringt: herr, hilf uns, wir verderben. Wenn wir aber zu foldem Vertrauen zu gering find und foldes Schweigen für uns zu groß ift, so laß uns eben, uns arme elende Kinder, nicht zu groß und hochmutig fein, mit deinen Aposteln den Angstruf und das Stoßgebet gu erbeben: Gerr, bilf uns, wir verderben. Schaue uns dann an mit deinem schirmenden Auge, schilt unsern Kleinglauben, denn wir find ja doch immer noch hoffnungsvolle Kinder und dein Eigentum, wenn du uns freundlich schiltst; schilt uns, und hilf uns, und lag die glanzende wunderbare Spiegelglätte unseres Lebenswaffers wieder eintreten, damit wir deine Berrlichkeit sehen und deine Gnade preisen. Ohne dich auf den Wegen des Lebens: meeres fabren, Berr, das mochte ich nimmermehr. Aber mit dir besteige ich jedes Schiff und fabre auf allen Meeren, wenn ich nur gu dir schweigen oder zu dir reden darf. Schenke mir das beredtere Schweigen, schenke mir das geringere Aufen und Schreien nach deinem Willen und meinem Mafie. aber eins fehle mir nie und nimmer, daß du bei mir im Schifflein bift und ich bei dir. Dann muffen die Wellen und Winde fich legen und die Macht der Dämonen versiegen. Umen.

## Um fünften Sonntage nach dem Erscheinungsfeste

Matth. 13, 24—30

"Der Uder ist die Welt", so sagt unwiderleglich der herr selbst, Vers 38. Der bose Same, die Kinder der Bosheit sind nicht vom herrn, sondern von dem bosen Säemann, dem Teufel. Micht daß der Teufel den Samen, die Kinder der Bosheit, geschaffen hätte, aber daß er sie zu einem bosen Samen gemacht und mit ihrer Kinwilligung hineingesäet hat als Bose in Gottes

Saatfeld, diese Welt. Da die Leute schliefen, die wachen sollten, da wagte es der Zeind, seinen Samen sich und seinem Willen gerecht zu machen und ihn auszusäen. Der gute Säemann schlief nicht, der schläft und schlummert überhaupt nicht; aber die Leute, die nun hätten auf sein Saatseld achten und es bewachen sollen, die schliefen. Es ging wie im Paradiese: Eva wachte nicht, wo sie hätte wachen sollen, da geschah das Unglück, von dem alle Welt noch jetzt belastet ist. Seitdem geht alles Böse und sein Sortschritt mit einer Unachtsamteit und Schläfrigkeit derzenigen zusammen, welche durch Gottes Willen Wacht und Obhut haben. — So ist denn also durch Schuld der "Leute" und des Teusels die Welt eine gemischte Gesellschaft zwischen Guten und Bösen, — und wie die Pflanzen wach sen, so wachssen Gute und Böse miteinander fort, und das übel verdichtet, durchdringt und verwirrt sich immer mehr. Es sieht oft an einem Orte die Mischung nicht so gar böse aus, aber wart nur, es wächst und reift alles allmählich, und an der Ernte erkennt man erst die Saat.

Kannst du's ändern, daß die Welt ein Gemeng und ein Gemisch ist? Reise, wohin du willst, — es ist überall so und wird so bleiben bis ans Ende. Es gibt und gilt keine andere Unsicht. Selbst die Kirche Gottes, namentlich seitdem die sogenannten Staats= oder Landeskirchen entstanden sind, ist wie ein Teil der Welt anzuschauen. Das ist so gewiß, daß manch redlicher Christ und Diener Gottes schon dies ganze Kvangelium auf die Kirche ausgelegt und vergessen hat, daß Vers 38 die Deutung auf die Welt steht. So laß denn sein, was ist, — willst du weinen, daß es ist, so weine, denn es ist beweinenswert; aber füg dich, worein dein Gott sich füget, und was er zugelassen, das laß um dich und über dich gehen, solang du lebst und solang es dauert, nämlich bis zur Ernte Jeit, bis ans Ende der Welt.

Muß man gleich dem Bösen nicht sein Recht, aber seine Stelle lassen bis an der Welt Ende, wird das nicht anders, bis der Zerr erscheint, so hat es ja doch seine Grenze, und in der andern Welt wird alles neu. Da gibt's einen neuen Zimmel und eine neue Erde, wo Gerechtigkeit und nur ein heiliger Same wächst. Es ist ja nicht alles aus, die Zoffnung nicht unsberechtigt, weil hier nichts zu hoffen ist. Es gibt eine Zoffnung auf Scheidung von Bösen und Guten und eine völlig reine Kirche. Erwarte nur die Zeit, die ewige Jeit.

Weil man diese Soffnung hat, kann man sich gedulden und muß man sich gedulden. Die Geduld ist nicht immer leicht; es ist oft die Macht des Bösen und der Bösen so groß, daß es einem in die Arme und Säuste sahren will, zuzugreisen und mit Gewalt das Unkraut auszurausen. Ach, es ist schwer, das Gemisch und Gemeng in seinen Solgen und Wirkungen zu tragen. Die Welt ist um dieses Gemisches willen ein Jammer: und Tränental; sie würde ohne dies bei allem Mangel ein Vorhof des Zimmels werden und sein. Mag es aber sein, wie schwer es will, wir müsse nus gedulden und warten auf die selige Soffnung und Erscheinung des großen

Gottes und Zeilandes Jesu Christi. — Also Geduld! Reine Gewalt, sondern Geduld. Das kamm Gottes siegt durch Leiden, so auch seine Kirche. — O ftarke uns durch deinen Geist, deinen Sinn, du Gotteslamm!

# Um sechsten Sonntage nach dem Erscheinungsfeste

Matth. 17, 1-9

Eine wunderbare Geschichte, man lese sie, wie man will. Mitten im Les ben der Erniedrigung Jesu steht unvergefilich den Aposteln der "heilige Berg", wie ihn St. Detrus 2. Detri 1, 16 nennt, und die Geschichte von der Verklärung. Woher diese Verwandelung Jesu? Sällt dies Licht auf ihn von außen ber, oder ftromt es aus feinem Innern? Scheint ibn eine Sonne der Gnaden an, oder ist er eine Sonne, welche die Mebel der Umgebung durch: bricht und so erscheint, wie sie's immer konnte, wenn sie immer wollte? Die Untwort ist, denk ich, nicht schwer, er ist die Sonne. In ihm ist das Leben und dies Leben ward das Licht, welches auf dem Berge der Der= klärung leuchtete. Aus seinem gottverlobten Innern brach das Licht bervor. Erst durchleuchtet es seinen Leib, welcher sofort leuchtete wie die Sonne, dann seine Rleider, daß sie weiß wurden wie Schnee. Die Rleider sind nicht fo dicht wie sein Leib; aber sein Leib ist reiner, sonnenhafter, dem Lichte ver= wandter, das aus feinem Innern strömte, darum leuchtet er wie die Sonne, während dem Aleide nur die Sarbe genommen und die Reinbeit seiner fundlosen Matur über dasselbe ergossen wird. — Alus dem ganzen Vorgang fiebt man, daß die Entäußerung und Entleerung der Berrlichkeit nicht fo zu nehmen ift, als ware dem Berrn seine Glorie genommen worden, so daß er feine Macht mehr über fie gehabt batte. Er bat fich felbit entäufert, er legte den Gebrauch nieder, weil derfelbe nicht zweckdienlich gewesen ware: aber er bebalt die Macht, Licht und Gerrlichkeit wieder anzuziehen als fein Kleid, wo überall er es für gut balt. Und auf dem beiligen Berge hat er es für gut gehalten, vor Mose und Elia, vor Petro, Jacobo und Johanne und vor seinem Vater in der Glorie, die er hatte, ebe der Welt Grund gelegt ward, auch im sterblichen Leibe zu erscheinen.

Warum er gerade für gut hält, eben bei dieser Gelegenheit in Glorie zu erscheinen, weißt du's? Man könnte die Absicht des Wunders in der Stimme erkennen, welche aus der lichten Wolke auf die Jünger herabkam. Christus wird als Gottes Sohn vor seiner Auferstehung erklärt, — er zeigt sich vor der Auferstehung, wie er nach der Auferstehung sein wird, damit er nach der Auferstehung als derselbe erkannt würde, der er vor der Auferstehung war. Darum soll auch die Erscheinung erst nach der Auferstehung bekanntzgegeben werden, und deshalb ist sie auch so auffallend und außerordentlich, daß ihr Glanz in der Erinnerung durch keine andere Begebenheit in Schatzten gestellt werden konnte. Es galt, dem Christus, der nun seinem Tode

entgegenging, Zeugnis und Glauben zu verschaffen vor den Zeugen, von deren Glauben der Glaube der ganzen Welt abhing. Und diese Absicht wird erreicht — bei den Jüngern, die, wie St. Petrus in seinem Abschiedsbriese, noch nach einem Menschenalter voll Wonne und Andacht von der Sache redeten, und bei der Kirche, die, es sei ihr Verständnis über den Vorgang groß oder klein, dennoch aus demselben soviel abnimmt, daß ihr Serr überzhaupt durch die Glorie vor und nach seinem Leiden ihr als einer, als ihr einziger Zeiland gezeigt wird.

Aber war die gange Absicht mit der Aufnahme der Stimme, die aus der Wolke fiel, erreicht? Was für eine Stelle nimmt die Verklärung im ganzen Lebensgang Jesu ein? Warum trat sie gerade damals ein? Warum mußte sie damals eintreten? Es gibt Untworten, die nicht falsch sind, aber doch nicht befriedigen, weil sie den Bauptpunkt nicht treffen, nicht erschöpfend find. So könntest du 3. 3. sagen, Mose und Elia batten mit dem Geren von seinem Leiden und Sterben gesprochen. - das batten fie im Auftrag des bimmlischen Daters getan, - den Auftrag zu erfüllen, feien fie er= ichienen. Don feinem Leiden batten fie vor feinem Leiden reden muffen, das fei die rechte Zeit für so ein Gespräch gewesen. Bald (f. 19, 1) sei der Berr au feiner Todesreife aus Galilaa nach Jerufalem aufgebrochen; zu der habe er sich durch die feierliche Besprechung mit den Abgesandten aus der andern Welt bereitet. Aber genügt das? Warum mußte er fich bereiten, warum denn? Wozu war das alles nötig für ibn? - Sag's nur beraus, daß du's nicht weißt. Undere wissen es auch nicht. Manche fliegen bei solchen Fragen wie Mücken um das Licht herum; aber sie können doch nicht hinein= fliegen, ohne gestraft und verbrannt aus der Luft zu Boden zu fallen. So laß es fein, alles wiffen zu wollen, und fei zufrieden mit dem, was dein frommer Gott dir zeigt. In einer jeden grage, welche von Gottes Wort angeregt wird, die man aber bier nicht lofen kann, liegt eine Burgichaft für die Ewigkeit und ihre Offenbarungen. Erwarte nur die Zeit, es wird sich alles lofen, wenn du den feben wirft, den die Junger auf dem beiligen Berge faben. Dort wirst du auch keine bloden Augen mehr haben und nicht mehr von Schläfrigkeit überfallen werden, wenn dich Gottes Licht anblickt. Zier erzeugt groß Licht - wie eine Predigt dem irdischgesinnten Dfarrfind - Schlaf. Dumpfheit: aber wir werden erwachen nach feinem. nach Jesu Bilde und dann fein Licht aufnehmen konnen. Darauf laft uns warten.

# Um Sonntage Septuagesima

Matth. 20, 1—16

Dies Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg ist eines der gedankenreichsten und in der Tat auch eines der schwersten. Man könnte nicht bloß einen ganzen Zaufen Lektionen, sondern Bücher über seine Tiefen schreiben. Ein weniges aus dem vielen nimm, lieber Bruder, als Gabe und Speife für diefes Mal.

Sonst geht ein Zausvater, um Arbeiter und Tagelöhner zu mieten, am Abend vor dem Arbeitstage aus, oder wenn er es da nicht getan hat, wird er es am Morgen tun. Wenn aber einer nicht bloß am Morgen ausgebt, sondern am Arbeitstage selbst mehr als einmal zu verschiedenen Zeiten: fo wird er dazu besondern Grund baben. Es wird der Weinberg fehr groß fein oder die Jahrebzeit und die Geschäfte sehr dringend, so daß auch nur ein Arbeiter mehr oder eine einzige Stunde Arbeit mehr für den Zerrn des Weinberges fehr wichtig und wert sind. Der Weinberg, von dem es sich in unserm Bleichniffe handelt, ift die Kirche mit ihrem großen und weiten Gebiete, dem bebauten und unbebauten, mit ihren gewordenen Gemeinden und denen, die es werden follen. Kann man nun da auch fagen, der Berr des Weinbergs, Gott, gebe mehrere Male während des Arbeitstages aus und miete Arbeiter, weil das Gebiet der Arbeit so groß, die Arbeit so nötig, die Arbeiter so wenig, so wert und wichtig sind? Man kann und darf es. Es ist ja wahr, daß die Arbeit so groß und dringend und die Jahl der Arbeiter so ungenügend ist. Es ist ja auch, könntest du erläuternd dazu= fetten, der Arbeitstag nichts anderes als die lette Zeit von Christi Auffahrt und der Ausgießung des Zeiligen Geistes bis zu feiner Wiederkunft. Da braucht's des wiederholten Dingens und Mietens um so mehr, weil die Arbeiter nicht den gangen Tag ausbalten, sondern ein Arbeitergeschlecht stirbt, das andere kommt, ebe der Tag zu Ende ift. Diese Erläuterung balt nun wohl nicht stand, denn so nabe es liegt, den Tag so zu fassen, so ist doch gang offenbar von Arbeitern die Rede, welche den ganzen Tag vom Morgen bis zum Abende miteinander arbeiten oder doch arbeiten können; der Tan muß daber, wenn er ausgedeutet werden foll (es ift aber in einem Gleichnis nicht einmal alles gesagt, um gedeutet zu werden), mehr auf den Lebenstag derer, die miteinander leben, auf die gemeinsame Lebenszeit der Zeitgenoffen gedeutet werden, fo daß der Abend des Lebens Ende fei und der Empfang des Tagelobnes ans Ende des Lebens gestellt werden muß. Es mag jedoch damit sein, wie es will, wir reden von einem andern Dunkte des Gleichnisses, von der Wiederholung des Ganges, den der Berr des Weinberges vornimmt, um Arbeiter zu mieten, und von den Urfachen der Wiederholung. Wir haben schon eine Urfache der Wiederholung, nämlich die dringende Arbeit auf dem weiten Gebiete der Rirche, des Weinberges Gottes. Ich denke aber, bei diefem Beren des Weinberges werden wir gar nicht falsch schließen, wenn wir sagen, er wiederholt seinen Gang auch um der Urbeiter selbst willen. Er kann es nicht leiden, daß die Leute am Markte des Lebens mußig steben, - er will, daß alles arbeite, fein Reich mehre und Lohn der Urbeit empfange. Es ift merkwürdig, daß der herr immer in den Stunden ausgeht, Urbeiter zu mieten, zu welchen die alttestamentliche Bes meinde ihre Betzeiten hatte, - wie wenn das Gebet der Gemeinde durch feinen Gang auf den Martt erhört wurde. Es ift aber auch mertwurdig. daß er den letzten Bang eine Stunde, eine einzige Stunde vor Abend wieder:

bolte. Das ist keine Betstunde für die Gemeinde gewesen, aber eine Stunde, deren Wahl recht geeignet ist, zu zeigen, wie sehr es dem Herrn daran gezlegen ist, daß alle, ehe der Lebenstag vergebt, noch in seinem Weinberge arbeiten werden, für wie gefährlich er es hält, am Lebensmarkte müßig zu stehen. — Das ist, meine Brüder, die eine Bemerkung, welche wir heute nehmen und doch ja auf uns selbst anwenden wollen. Die Arbeiter im Weinberg werden wohl vornehmlich die Zirten und Lehrer sein, aber gezwiß nicht sie allein, so nahe es am Ende — auch durch den Jusammenhang mit dem vorigen Kapitel — liegt. Es hat ein jeder Platz im Weinberg Christi, und auf einen jeden wartet eine edle Aufgabe, — auch auf dich. Darum laßt uns alle fragen, ob wir denn im Weinberge sind und arbeiten? Und wenn wir Jaulenzer sind am Lebensmarkte, dann wollen wir rusen und schreicn, bis uns der Zerr hört und sein mietender Rus uns die Pforte zu seinem Weinberge öffnet.

Eine zweite Bemerkung, lieben Bruder, verschmähet nicht.

Cetzte, die die ersten werden, find gang offenbar Arbeiter, die nicht lange, vielleicht erft gegen das Lebensende bin, zur elften Stunde in den Weinberg eingetreten sind, aber am Ende durch die Gnade des Berrn den gang gleis den Lohn empfangen, über welchen er mit denen eins geworden ist, welche die kast des Tages und die Bitte getragen baben. Der Berr kann aus Gnaden treuen Arbeitern, auch wenn ihre Arbeitszeit kurg war, denselben Onadenlobn reichen, welchen er den Tagelöhnern und Arbeitern der gangen langen Tage aus Gnaden verheißen, ja vertragsmäßig zugefagt bat. Er sieht auf Treue und gibt den Treuen, die er kennt, was er will. - Wie ist es nun aber mit dem Worte, welches das gange Gleichnis befchließt: "So werden die Letten Erfte und die Erften Lette fein, denn viele find berufen, wenige aber auserwählt." Micht die Rrage ift schwer zu lösen: "Welche sind die Berufenen?" Berufen sind sie alle, Aber welche find denn die Auserwählten ? Sind die Letten, weil fie Lette find, auserwählt? Bewiß undentbar. Sind die Erften, weil fie Erfte find und des Tages Kaft und die Litte getragen haben, auserwählt? Gewiß noch weniger denkbar. Dennoch aber scheinen die Letzten die Auserwählten zu fein, die Ersten aber nicht auserwählt. Sie arbeiten beide, fie empfangen beide den kohn, und zwar denselben, den völlig gleichen kohn. Es wird auch keineswegs gefagt, daß die einen weniger treu gewesen seien als die andern. Um Ende macht also weder die Urbeitozeit, die längere oder für= zere, noch der Lohn, den die nicht Auserwählten bekommen wie die andern. noch die Treue in der Arbeit auserwählt. So fage mir einer, was aus= erwählt macht? Die Ersten im Gleichnisse sind nicht auserwählt trot Urbeit und Lohn, warum nicht? Ist keine Spur vorhanden von dem Grunde? Sie find unmutig, daß fie nicht mehr bekommen als die Cetten, fie fprechen den Ummut aus; da die Letten aus Gnaden bekommen, was ihnen vertragsmäßig zugefagt ift, hatten fie auch eine Julage erwartet aus dem Reichtum derfelben Onade. Sie scheinen vergeffen zu haben, daß ihr Cobn immerbin ichon Gnade, daß ihre Arbeit des Cobnes nicht wert ift; fie be-

tonen vom Worte Gnaden-Kobn statt den ersten Teil den zweiten — und haben tein in Gott zufriedenes und vergnügtes Gerg. Dadurch, sonft konnte ich mir nichts anderes denken, verlieren fie die Wahl. Oder wenn fie nicht so neidisch und unmutig gewesen, wenn sie nach voller Tageslast und Sitze in Demut zufrieden und vergnügt gewesen waren und sich gefreut hatten, daß auch die Arbeiter der letzten Machmittagsstunde den Cohn bekommen: wurde man fie dann fur nicht auserwählt halten können, ohne auf die grauenvollen Irrwege der Prädestinatianer zu kommen? Daraus erklärt fich dann auch, was die Letten nicht bloß den Ersten gleich, sondern aus= erwählt gemacht haben muß. Sie muffen erkannt haben, daß fie durch On a de belohnt wurden; gebeugt, anbetend muffen fie den frommen Gott gelobt haben, der die Urmen reich und die Gottlofen gerecht macht. Was also macht auserwählt? Was ist das Zeichen der Auserwählten? Demütige Ergreifung der Gnade in allen Dingen, auch im Lobne. Es mußten Arbeiter fein, treue, die auserwählt werden follen, aber fie muffen unter keinen Um= ftanden auf ihre Arbeit, sondern nur auf Gottes Gnade feben. So stimmt dann alles auch mit Matth. 22, 14 zusammen, wo auch nur die auserwählt find, welche nicht ihr eignes Aleid beim Bochzeitmable tragen wollen, sondern das der Gerechtigkeit Christi. Ift das richtig, so ist Lobn und Wahl zweierlei. Die Wahl ist unter den Arbeitern, aber nicht alle Arbeiter werden auserwählt, wenn auch alle gelohnt. Daraus folgt allerlei. was, soweit es richtig geschlossen und in den Grenzen anderer Bibelftellen gebt, nicht abzuleugnen ift. Aber kann man die Sache anders nehmen?

Wohlan, so arbeite, was du kannst, wie viel, wie lang, wie treu du kannst, — und dann, wenn's Abend wird, leg dein Arbeitszeug aus der Zand und dem Gedächtnis und stirb auf Gnade!

## Um Sonntage Seragesimä

# Luk. 8, 4—15

Die vielen Juhörer, welche sich um den Geren ber gesammelt haben (siehe Vers 4), veranlassen ihn, in einem Gleichnisse seine Hoffnungen von den Hörern des Wortes, wie sie zu allen Jeiten sein werden, kundzutun. Wie die Erde viel Land, so bietet die Menschheit zu allen Jeiten viele Förer. Unter diesen bringen es einige zu einem Unfang des geistlichen Lebens, nur wenige bewähren sich als Gottes auserwählte Kinder.

Wie viele auserwählte Gotteskinder werden denn wohl, lieber Leser, in der Gemeinde sich befinden, welcher du angehörst? Das weißt du nicht. Du weißt nicht, ob es viele oder wenige sein werden. Darum tue nicht, als ob du etwas wüßtest, und richte nicht vor der Jeit. Du sprichst: "Es regt sich bei uns gar nichts"; aber du redest schon mit diesem zuviel, denn du hörst das Gras nicht wachsen, viel weniger weißt du von der Urbeit des

Beiftes in den Seelen deiner Machbarn Rechenschaft zu geben. Du fprichft: "Bei uns ift's lebendig"; aber daß du nicht vor der Ernte jauchzeft, erft am Erntetage werden die Auserwählten tund. Du fprichft: "Es fällt einer nach dem andern ab"; aber auch wenn's wahr ift, was du fprichft, ift keine Befabr fürs Reich Gottes; auch tonnen wieder auffteben, die da fielen, Aurg. richte nicht, aber bete, und por allem, forge, daft du die eigene Seele retteft. Die soviel Zeit baben, fürs Beich zu forgen, - die für die Wolken forgen, daß sie nicht zerreißen, und für den Regenbogen, daß er nicht falle. tennen die Mot der eigenen Seele nicht, nehmen es zu leicht mit ihrer Seligkeit, haben noch viel Sich er beit in fich. Eine Seele rette, die deine: das ist deine Aufgabe. Sur die andern bete, und was du kannst, obne den Sauptawed beines Lebens, beine Seligkeit aus dem Auge gu verlieren, das tue für fie. Übrigens vertraue Gott und feinem Worte. - Vielleicht fagit du: "Es muß doch am Dfarrer liegen, daß bei uns nichts wird." Dielleicht liegt's auch am Pfarrer. Aber wenn er Gottes Wort rein und lauter predigt, wenn er der Sakramente richtig waltet, wenn er die ihm vom gerrn befohlene Arbeit in Schwachheit, aber auch in Demut verrichtet, - mit einem Worte, wenn Wort und Wandel dem Glauben abnlich find, dann liegt's doch nicht am Pfarrer. "Aber warum wird's denn nichts?" Untwort: Wenn der Same aut ift und recht gefaet, so ift weder der Saemann noch der Same schuld, sondern das Land, das barte, widerstrebende, oder mit andern saugenden Pflanzen bereits besetzte Land. So ift's eben! So bat's der Berr gesagt! So bat er's erfahren, fo feine Junger! Sie baben alle mit Scheffeln gefäet, guten Samen, und fich voraus darein ergeben, mehr zu faen als zu ernten, und Beben für die ihnen zugedachte Seligkeit erkannt. Du möchtest vielleicht gerne nicht die ftille Ausbreitung des Reis ches in den Seelen, die an feinen Auserwählten ibm niemand wehren wird, fondern das Getummel der Erweckungen und die Regfamkeit der Seelen, du möchtest's gerne weniger langweilig, - beine Augenweide suchst du, schauen willst du. Gottes Anechte aber beschließen im grieden Gute und Bose ins Metz, schonen das Metz und den Acker, wo Kraut und Unkraut wachft, und warten auf den Tag der Scheidung im Glauben. Un dem betommen fie Augen und fundlose Luft der Augen, wenn fie die Garben ein= bringen, die por deinen Augen fleinen, por Gott großen. Den Tag erwarte!

# Um Sonntage Lstomihi

Lut. 18, 31-43

Mitten in seinem Siegeslaufe, da Wunder auf Wunder von ihm ges schehen, verkundigt er sein Leiden und Sterben. Da man hoffte, seine Sonne sollte immer höher steigen, da man eben erst begonnen hatte, an ihren Strablen zu erwarmen, stimmt er den Schwanengesang an und weissagt

feinen Abend. Go hatten feine Junger nicht gedacht. Seine Wege, feine Todeswege unterbrechen ibre Gedanten, ibre Lebensplane. Sie ftrauben fich, seine Reden aufzufassen, - sie wollen so nicht. Ebe er von seinem Ende gesprochen hat, war schon ibr Urteil fertig, wie es mit ihm geben follte. - O die Vorurteile, o der gurwit, was haben diese schon in der Welt gefündigt und verschuldet! - "Ich habe mir's gang anders gedacht", fprichft du, - und weil es anders kam, als du dachteft, weil du dich auf einer Selbsttäuschung erfandest, darum verlierst du Aug und Empfänglichkeit für die Wahrheit, so wie sie ist, - ja, du wirst der nicht er= kannten Wahrheit feind, weil du abneft, daß fie dich Lugen ftraft. - Du hast im Christentume etwas gang anderes gesucht als du findest — oder zu finden wähnst. Du suchtest ein Land wie Gosen, wo man's zeitlich gut bat, wenn alle Welt leidet, - eine anfechtungslofe, immer gleiche Seelen= stille, abnlich iener Stimmung, die auf freien Bergen unter dem blauen Simmel bei iconen Lüften den muden Wanderer überrascht, und nun findest du an der Pforte des Christentums den Gekreuzigten und auf dem schmalen steilen Wege binter der Pforte lauter Areugträger, und unter allen Christen ift teiner, der nicht fein Kreug auf fich nehmen und dem Berrn fo nachfolgen mufte! So gang verschieden hievon war dein Vorurteil, daß du mitten im Reiche Gottes immer zweifelst, ob du drinnen seiest! greudenmangel erfüllt dich mit Zweifeln! — Aber wer kann dafür, daß du Vorurteile begtest? Ift denn, was Christentum fei, je in eines Menschen Berg gekommen anders als durch Offenbarung? Und ist dir denn verheißen worden, was du suchtest? Schlimm genug, daß du durch Vorurteile deinen Blid, deine Saffungstraft beschräntst. Vorurteile find Befchräntung. kätten die Junger nicht Vorurteile von dem Werke Jesu gehabt, so wurden sie nicht von der Todesverkundigung so völlig betäubt worden sein, daß sie das Ende derfelben, die Verkundigung der Auferstehung überhörten. In ibren Obren klang es immer nur vom Tode - und da nun bald der Tod berannabte, so waren sie voll Jammers. Da sie vor dem Leichnam Jesu standen, war ihre Goffnung erloschen, ihr Leben hatte feinen Wert verloren. Batten fie bingegen teine Vorurteile gehabt, fo wurden fie unbefangen den ganzen Inhalt der Verkundigung Jesu gefaßt haben. Der Tod wurde ihnen nicht überraschend gekommen sein, die Soffnung der Auferstehung wurde das Weh gemildert und sie für den Oftermorgen und seine frobe Kunde bereitet haben, sie wurden mit Unbetung feine erbabenen Wege angestaunt und auf seine Verherrlichung gehofft haben. Aber fo ift's, Vorurteile bannen in den Kreis des naben Elends und vor lauter Ausschauen nach Erfüllung eigener Gedanken wird man turglichtig für Gottes Wege, die fo berrlich enden! - Freund, bore, bore, was Gott redet, keiner wird verständig, der nicht ein treuer görer ist. göre auf das Wort, folg feinem Schalle, - laß dich nicht bald dunken, daß du genug vernommen habest und bald weise seiest: bore, folg dem Schalle. davon bekommst du Augen gleich dem Blinden. Der wird nie recht seben lernen, der nicht gerne und beharrlich hört.

# Um Sonntage Invocavit

#### Matth. 4, 1—11

Ein trefflicher Spiegel ift dies Evangelium: unfer Leben - ift eine Wufte, in welcher uns wilde Tiere umgeben und der Satan versucht. Ein wunderbarer Spiegel ift dies Evangelium: in der Wufte, der wir angeboren, seben wir uns wandeln, aber nicht wie wir sind, sondern wie wir fein follen; denn wir feben Christum wandeln und er ift, wie wir fein follen. Es ist alles wie bei uns: Er wird versucht, wie wir, - nur ohne Sunde. Brotmangel verfucht ibn in der durren Wufte, Ebrgeis will ibn fällen in der öben, menschenleeren Wuste, Bunger nach Be walt und Berrich aft möchte in der armen Wufte von ibm aufgenommen fein. Alles, wie bei uns, - die bochmutige Sehnsucht des armen, verachteten. unmächtigen Menschen, sein sehnfüchtiger, unzufriedener Bochmut wagt sich an ihn. Aber er ist uns in allem abnlich, nur nicht (und das abnte etwa der Versucher nicht) in der Sunde. Das eben ift der große Unterschied: in seiner Burg war tein Verräter, sein angefochtenes Berg antwortete der Versuchung mit keinem Tone, aber wir? In uns antwortet auf jede Versuchung, die aufer uns lautbar wird, ein verwandter Ton: das Reich Bottes, das festbeschirmte, ift nicht in une, sondern wir sind voll Verrates und bofer Luft. Ja, wenn in uns teine Luft zum Bofen ware, dann blübte unser inwendiges Leben in der verderbten Welt wie die Rosen unter ihren Dornen. Du haft feine Luft zum Tang, fo pfeift man dir ohne Seelenschaden; du haft deine Luft an dem Geren, so fingt dir die bublerische Welt erfolglos, fündlos von ihren greuden, d. i. ihren Sünden. Aber wie gang anders, wenn du Luft baft! - Daf du deines Bergens bofe, lufterne Beschaffenheit in ihrer Tiefe schauen durftest am Buftage! Das ware recht Bufte getan, wenn du fie beweinen konntest!

Einer ruft bier: Die erkenne, die beweine ich; aber wie von ihr frei werden, wie inwendig anders werden, wie rein werden, daß der Unrat dieser Welt nicht mehr in mir faben könne? — Leichte Antwort. Chriftus ant= wortet dem Satan mit eitel Sprüchen des göttlichen Wortes. Du bift nicht wie Chriftus, aber nimm fein Wort in deine Seele auf, fo wird er dich ihm ähnlich machen, und du wirft, wie er, den von außen nahenden Versucher schlagen. Wie der Menschensohn im Sleische zu uns kam, so kommt sein Beift, der beilige und beiligende, im Worte: wer das Wort aufnimmt, nimmt auch den Geist auf und wird es an sich erfahren, daß es nicht ein Schall, sondern ein lebendig, schäftig, mächtig Wefen fei. Lag durch das Wort des Gefetzes deinen alten Menschen toten, durche Evangelium ein neues Licht und Leben in dich kommen, - lag dem Worte Raum und Macht und es wird dir Raum und Macht geben über die Pforten der Bolle, daß sie dich nicht überwältigen konnen. Ift's nicht in dir, so hilft's nichts außer dir. Aus dem Bergen bervor bricht's wie hauendes Schwert des Cherubs. - - Sieh da, eine Sunde, eine große, eine schädliche Sunde wird

dir offenbart, am Buftag: Verachtung des Worts, Mistrauen in seine Macht, Verschlossenheit gegen dasselbe, wenn es eindringen will. Die Sunde bereue, für sie suche Vergebung, sie vermeide!

## Um Sonntage Reminiscere

Matth. 15, 21-28

Kine Zeidin liegt zu Jesu Süßen. Ihr Licht von dem Sohne Davids, von des Satans Werken unter den Zeiden, von der Zeiden Erwählung, von ihrer Gnadenhilfe, von des Glaubens Unrecht an den Zerrn — war groß. Ihr Glaube selber war groß wie ihr Licht. Ihr Gebet war brünstig, — sie rief in ihrer Sprache ihr: "Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn." Zeiz den sind pur auf den Glauben hingewiesen, darum gibt es unter den Zeiden Zelden im Glauben — eine Glaubensheldin aus den Zeiden seiden wir zu Iesu Süßen — siegen.

Kine Mutter liegt zu Jesu Jüßen. Welche Mutterliebe siehst du hier! Sie erbarmt sich ihres Kindes, — sie macht des Kindes Leiden zu eigenen Leiden, bittet, bettelt um Erbarmen nicht für die Tochter, für sich, für sich ("Ersbarm dich meiner!") — sie weicht nicht, da der einzige Selfer sich von ihr wendet, — sie weiß den Beruf Christi in seiner Erniedrigung, da er nur zu Juden gesandt war, zu durchbrechen und den der Erhöhung herauszusorsdern, der auch für die Seiden segensreich wirtt, — sie kann, wie eine Biene aus mancherlei Blumen, aus allen, auch aus harten Worten Jesu Beweis und Glauben an sein Erbarmen sammeln, — sie gewinnt mit ihrem sehnslichen Rusen der Jünger Sürbitte, — sie erlangt endlich eine reise Frucht der Silfe und die Verwunderung dessen, der sich gerne besiegen läßt von standshaften Betern. Siehe, welch ein Sieg der Mutterliebe!

Welch ein Bild, das Bild der betenden, siegenden, glücklichen Mutter: sollte einem nicht das Zerz lachen, wenn man es anschaut? — Zarre, ein anderes Bild führe ich dir vor die Augen. Ein Weib, eine Mutter vieler Kinder, eine Zeidin, heidnischer Greuel voll, ein Weib voll Krankheit und Gebrechen, eine Mutter verlorener Kinder, eine Mutter, gräßlichem Tode unter gräßlich sterbenden Kindern entgegengehend, sa selber sterbend, steht vom Stolze, von der Sieberkraft des falschen Selbstbewußtseins aufrecht gehalten. Vor ihr liegt nicht ein Kleiner, vor ihr liegt ein Weinender, ein Mitleidiger, ein Mächtiger, ein Zelfer ohnegleichen, Gottes Sohn in seiner Zerrlichkeit, — er bittet, er sleht, er reicht Arzenei und Ceben, das Verdienst seiner Leiden, eine Jülle von Gnade dar und sleht um nichts, als daß die häßliche Kananäerin sich und ihren Kindern helfen lasse, stündlich, augenzblicklich, völlig, ewig! Aber der Zerr Zerr, der Allmächtige, der alle Kronen trägt, sie gt nicht. Seine Liebe ist mehr, ja mehr als Mutterliebe, —

und er siegt nicht, — seine Bande mit dem Simmel, den sie reichen, finken, — feine Tränen rinnen hoffnungslos. —

Das Weib, die Welt und ihre Kinder! Welch ein Bild! — Ach, Bruder, laß uns nicht alle Dinge verkehren! Laß uns knien mit dem kananäischen Weibe! Er soll uns erhören, wie er sie erhörte, zu seiner Stunde und in seiner Maße!

## Um Sonntage Oculi

#### Tut. 11, 14-28

Alle Evangelien der Sastenzeit zeigen uns den Beren in Teiden, nur nicht in den letzten Todesleiden, sondern in den Leiden, die das bittere Leben bietet. Seine Todesleiden vergeffen wir nicht, die Leiden seines Lebens follen nicht vergeffen fein in der Zeit seiner Leiden. Beute feben wir ihn, den Weibes= famen, wider den Satan und feinen Samen ftreiten. Er treibt die Teufel aus, - und erntet Undank, Täfterung und Migtrauen, Meinft du, daß folches Streiten nicht auch Leiden gewesen sei? Leicht ift die Arbeit, wenn sie von denen erkannt wird, für welche man fie tut; aber wenn man fich zum Beile anderer mude arbeitet - und des "Teufels" Dank dafür bekommt, wenn man am Ende noch erkennen muß, man habe fich für Schlangenfamen abgemübt, Zeit, Kraft und Mübe nur auf Undank verwendet: das ist doch Leiden, lieber Leser, — und, wenn du ein Tröpflein davon gekostet hast, wirft du ein wenig abnen können, was Jesus Chriftus in seinem Leben litt. Wahrlich, es kommt einem fast, wie dem Weibe, von welcher am Ende des Evangeliums geschrieben ftebt, ibm zum Troft zu rufen: "Selig ift der Leib, der dich getragen hat, und die Brufte, die du gesogen haft!" Man möchte beim Lefen diefes Evangeliums ein berginniges Zeugnis geben, daß man sich seiner nicht schämt!

Willst du ihm ein solches Jeugnis geben? Mimm sein Jeugnis an. "Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren." — Es gibt Leute und gab sie, ja sie bildeten einmal eine eigne Sekte, — Leute, die auch auf seine Worte und Werke wie Ketzerrichter sehen und aus ihnen rechten, unanstößigen Sinn zu gewinnen sich fast schämen, — Leute, die vor der Singabe an sein Wort sich scheuen, weise und gut zu sein glauben, wenn sie nicht nur allen Dingen, sondern auch dem ewigen Lichte des göttlichen Wortes zwei Seiten abgewinnen können — die ihre Freude daran haben, unausgemacht zu lassen, ob Gott etwas und was er in seinem Worte rede. Ihr höchstes Streben ist, nicht betrogen zu werden, darüber werden sie mistrauisch gegen Gott und sein Wort und sein heiliges Werk. Sie können nichts Großes, nichts Gutes mehr glauben, wie die Pharisäer im Evangelium. Es ist ihnen alles verdächtig. Die Welt wird ihnen eine schlimme Rotte; doch sie sind frei von ihr, sich mistrauen sie nicht. Sie lassen sich über keine Tat des Serrn

das Urteil nehmen, — kein Zerz fast meint es redlich, — echte Bekehrung des Sünders gibt's nicht. — Bruder, laß uns so nicht sein! Sein Wort laß uns nach einfachem Sinn ohne weiteres für sein Wort halten und eher glauben, daß die Welt und unsere eigene Weisheit lüge, als daß ein Titel seiner Reden lüge. Und von der Wirkung seines Wortes laß uns allzeit Gutes hoffen, so werden wir es sehen! Und wenn wir seine Wirkung in einem Menschen sehen, so wollen wir nicht sorgen, ob sie rein sei, sondern beten, daß sie, wenn sie es nicht ist, rein werde, daß Jesus völlig siege! Laß uns mit ihm sammeln, wenn er sammelt! Laß uns nicht unz gläubig sein, sondern glauben, daß er lebe, daß vor ihm des Teusels Werk entweichen muß auch jetzt noch!

### Um Sonntage Lätare

Joh. 6, 1-15

Lerne aus diesem Evangelio Jesu heilige Tischzucht kennen und lerne etwas für deine Tischzucht. — Ehe die Speifung beginnt, gebietet er, daß fich die Menge lagere. Und es lagerten fich bei fünftausend Mann, und zwar nach feinem Gebot "bei Tisch vollen" (Mark. 6, 39), je fünfzig und fünfzig einander gegenüber, so daß immer hundert Mann einen Tisch voll gaben und die ganze Schar in fünfzig Tische verteilt war. Der Tag neigt sich, die Bungrigen und Müden, die neu Genesenen, die Geheilten freuen sich, daß fie Speise empfangen follen und finten frohlich nieder auf das grune Bras. Ein schöner Unblick, diese fünfzig Tischlein voll, diese Tisch ordnung! Ein rührender Unblick, diese Taufende zu sehen, welche von einerlei Goffnung und Vertrauen auf Jesu Speisung erfüllt find. Aller Augen warten auf ihn, sie sitzen bei dem Allmächtigen zu Tische. So follte es auch bei deis nem Tische sein, lieber Lefer! Gleichwie des Zeilands Mahlzeit nicht beginnt, bevor die volle Ordnung hergestellt ift, so solltest auch du die Deinen bei Tisch zu beiliger Ordnung versammeln. Es ist nicht schön, wenn der Bausvater die Mahlzeit beginnt, die Rinder sie fortsetzen, das Gesinde sie endigt und dazwischen bald der, bald jener sich entfernt. Sammle die Deinen. lag aller Augen auf des Beren Gute warten, das Vertrauen auf feine Gute vereine euch alle, feine Gaben empfanget mit Undacht, Dank und Liebe mache euer Mittags=, euer Abendessen zum Liebesmable.

Nachdem sie alle vor Jesu Augen sich gelagert hatten, nahm er die fünf Brote und die zween Sische, sah auf gen Simmel und dankt e. Er dankt, und ist doch selbst allmächtig. Gleichwie der Vater das Leben hat in ihm selber, also hat er auch dem Sohne gegeben, das Leben zu haben in ihm selber, dennoch sieht der Sohn zum Vater auf und dankt. Denn es ist des Sohnes Freude, alles von dem Vater zu empfangen, alles ihm zu danken. Er ist mit dem Vater eins nach Macht und Wesen, — durch seinen Dank spricht

sich seine unaussprechliche Freude, sein beiliges Bewuntsein von der ewigen Einigkeit aus. Freund, lern danken! Der Dant macht auch die Rreatur mit dem Schöpfer so einig als es fein tann. Dant ift felbst ichon ein demutiges Bekenntnis der Vereinigung mit ibm. - Er dankt, und für was? Sur die funf Brote, die zween Sifche? Auch fur diefe, aber fur noch mehr. Der nicht dankt mit ibm und wie er, fieht eine arme Gabe, aber fein Dank ift Weissagung, denn er dankt für alles, was aus dem fleinen Vorrat zur Sätti= gung der großen Menge erwächst. So siebt der Dank rückwärts nicht allein. sondern auch vorwärts, in Vergangenheit und Jukunft. Freund, wenn du an Gott glaubst, so glaubst du mehr, als beine Augen feben, und bankst drum auch für mehr. Gern glauben, so lernst du danken. Lern danken, so wächst, wie dein Dank, dein Glaube. - Aber du dankst vielleicht nicht, du sprichst vielleicht über deinen zu Tisch versammelten Rindern und der vorbandenen Speise das Dankgebet wie eine unverständliche Zauberformel, ohne daß dein Gerz etwas davon weiß? Ach lern danken! Schau auf zu Gott, erkenne dich in feiner Mabe und alles, was du baft, als feine Babe, dann fprich dein Dankgebet.

Mach dem Dankgebete bricht der Gerr die Brote und reicht jedem der zwölf Junger einen Teil davon, wieder auszuteilen den Bungernden. Seine bei ligen Apostel bedienen die Zungrigen. Der Arme, der Notleidende wird im Reiche Jesu behandelt als ein Vornehmer und Gerrlicher, für den alle andern da find. Die aber an feinem Tifche täglich fatt werden nach Leib und Seele, die Surften seiner Kirche, sind aller Diener. Sie beweisen es mit der auf= opfernden Liebe, mit treuer, zum Besten des Mächsten vermeinter Arbeit des Berufes, daß sie find, nicht bloß beißen, die Anechte aller Anechte Gottes. -Ein Widerschein dieser Ordnung findet sich auch bei den natürlichen Menschen. Bricht doch jeder Sausvater den Seinigen das Brot, bereitet doch jede Bausmutter den Ihrigen die Mahrung, forgen doch immer die Alten für die Jungen, die Großen fur die Kleinen, die Konige fur die Untertanen. Das ist ein Widerschein, aber es ist solange nur Schein, als nicht ein jeder mit Sreuden feinem Machften in feinem Teile dient, als er einen Dienft nicht aus Liebe und Gehorfam gegen Jesum leistet. Die Liebe ift die demütigste, die treuefte, die freieste und die freudigste Dienerin aller Menschen. Babe Liebe, dann erst dienst du den Deinigen felig zu Tifche.

Sie werden satt. Ein jeder bekommt, "soviel er will" (Joh. 6, 11). Manscher wollte mehr als er bedurfte. Es bleiben viele Brocken übrig, zwölf Körbe voll. Der so leicht das Brot bereitet und die Jische mehrt, braucht nicht aus Arm ut zu sparen, er tut's auch nicht aus Geiz. Aber Gott hat Achtung vor seinen Gaben und schonet ihrer, läßt sie nicht umkommen. Gleichwie er Mildtätigkeit nicht für Verschwendung hält, so verwechselt er auch nicht, wie irrsame Menschenkinder, Sparsamkeit mit Geiz. Ahme du deinem Zerrn nach. Sei mild, gib reichlich und spare doch. Spare, achte Gottes Gaben für wert, daß du genau mit ihnen umgehest. Sammle die übrig en Brocken, aber halte nicht für übrig, was zwar du nicht, aber dein armer Nächster bedarf.

Der übrigen Broden werden zwölf Körbe gesammelt. Iwölf Apostel dienen zu Tische, ein jeglicher sammelt von der Mahlzeit, bei der sie andere sättigten, auch für sich sein reichliches Teil. Die mit Freuden dem Zerrn in seinen armen Brüdern dienen, haben auch selber nach seinem Willen ihr täglich Brot, und keiner, der dankbar an des Zerrn täglichem Tische bei seiner geistlichen und leiblichen Mahlzeit sitzt, mißgönnt ihnen das. Der Zerr ist reich über alle. Sei du günstig gegen alle, die der Zerr versorgt, auch wenn ihr Maß voller ist als deines!

## Um Sonntage Judica

Joh. 8, 46-59

Bibt es noch einen, der von sich selber so Großes sagen und doch behaups ten darf: "Ich bin von Bergen demutig"? Kannst du bei andern Menschen die Demut mit der Behauptung der Sündlosigkeit gusammenreimen, welche unfer Zerr Vers 46 vor sich selber aufstellt? Was würdest du auch von dem unsträflichsten Menschen urteilen, der vor Abraham gewesen zu sein behauptete und von dem Glauben und Gehorfam gegen seine Worte das ewige Leben abhängig machte, wie das offenbar Jesus Vers 58 und Vers 51 tut? Ware Jesus ein purer Mensch, so konnte er, mit Scheu und Scham fei es gefagt, tein reiner Mensch sein, denn er wurde zu viel von sich halten und fagen, - und das tut tein reines Berg. Um ein reiner, beiliger Mensch zu fein, muß Jesus Gott fein, oder wir beten, ich sage nicht einen Menfchen, sondern einen Sunder an, wie wir find. Ift er Gott, so ift über alle seine Zeugnisse von ihm selber die heiligste, unnachahmlichste Demut ausgegossen. Ift er Gott, dann ift auch tein demutigerer Mensch auf Erden fun= den und im Simmel als er. Dann find alle feine Leiden unverschuldet, dann trägt er sie nicht seinetwillen — denn das ist dann unmöglich, — sondern allein um unsertwillen, - benn fo find fie alleine möglich zu denten. -Verzeihe du, o Berr, daß ich fo von dir rede. Deine Ehre suche ich mit folchen Worten. Ja, du bist mir erhaben über alles, gleichwie ich dich erniedrigt unter alles sehe. Du redest so wenig von dir, find ich, denn ich sehne mich, bei dir von dir mehr zu hören. Deine Worte find fo gar demutig. wenn du von dir selbst sprichst. Doch auch diese meine Rede ist töricht. Ich sebe nur deine Demut so febr, weil ich dich aus deinem Worte als so gar erhaben erkenne. Ich kann's nicht fassen, wie solche Sobeit und Demut in einer Person vereinigt sein können. Ich schweige vor dir. Ich bete dich an. Du bift, du bift mir erhaben über alles.

Laß mich, lieber Lefer, nicht alleine anbeten, bete mit mir an. Laß uns aber nicht allein anbeten, sondern laß uns aus diesem Evangelium lernen, was seinen Jüngern und Anbetern ziemt und nicht ziemt. Vor allem ziemt uns nicht, daß wir mit den Juden uns und unstre Väter oder irgend Men-

schen höher achten als ihn. Lesen wir doch (und können wir's ohne Schrecken lesen?), daß, die solches tun, Tügner und des Teufels Kinder, also Schlangens same sind, also dem Sluche unterliegen. Laß uns, wenn er redet, sich weisgen, hören, glauben. Was er uns sagt, das wissen wir nicht; denn wir sind von der Erde, aber er redet eitel Geheimnis und göttliches Wort. Was er uns sagt, will nicht zuvor nach alle seiner Wahrheit erkannt, sondern geglaubt, für heilig gehalten, unterschrieben und beschworen sein. Höre mit vollem Vertrauen, so wirst du erleuchtet, so wirst du neubelebt, so wird aus dir der Tod und was zu seinem Reiche gehört, vertrieben, so lebst du ewig. — Wieviel liegt am vertrauensvollen Hören! Wie gar alles! Höre, gebietet der Herr, und öffnet dir das Ohr. Höre, ruft er, und nimmt dir deine Taubheit! Höre, ruft er dem, der, weil der Herr ruft, hören kann. So höre doch und erfahre, wie sein Wort an Leib und Seele Wunder wirkt! Bete an — höre — und sei selig!

# 21m Sonntage Palmarum

Matth. 21, 1-9

3weimal im Kirchenjahre fehrt der heutige Tert wieder: am ersten Abventsonntage und am Palmensonntage. Wober das? Man begann einst das Kircheniahr mit der öfterlichen Zeit, am Dalmensonntage, und da las man dies Evangelium, welches mit feinem nabenden Chriftus, mit feinem Bosianna freilich trefflich zum neuen Jahre der Rirche paft. Als man dann später das Rircheniahr mit Advent begann, nahm man das schöne Evangelium mit binüber, bebielt es aber auch für den Dalmensonntag, deffen Geschichte es ja beschreibt, dem es im allereigentlichsten Sinne angehort. Un Abvent wird es angewendet — und, wie immer verschiedene Zeiten auf eine Bibelstelle ein verschiedenes Licht werfen, oder, richtiger zu reden, jede Bibelftelle zu verschiedenen Zeiten einen verschiedenen Glang entwickelt, so hat dies Evangelium an Advent die Eigenschaft, daß es von der Majestät des Geren strablt, daß es eitel greude bietet. Man tann sich in der Advents= zeit nicht fatt daran boren und fingt ihm immer in dem Liede: "Wie foll ich dich empfangen" ufw. ein bergliches Echo entgegen. Dagegen wurde es für viele überraschend sein, in der Leidenswoche das Freudenlied: "Wie foll ich dich empfangen" usw. anzustimmen, und am Dalmensonntage erscheint das Evangelium felber in einer ernften, vom Undenken des Blutes Jefu geröteten Bestalt. Micht die Berrlichkeit, die Armut und Miedrigkeit feines Einzugs fällt auf. Sofianna klingt nicht wie ein greudenton, es ist einem, als ware es ein großer Spott, das "Areuzige! Areuzige!" des Karfreitags ist zu nahe. Die Friedenspalmen, die man ihm vorträgt und auf den Weg streut, scheinen dem Bergen voll Web und Leid, den Tranen Jesu bei der Stadt Unblid gar gu febr gu widersprechen. Ein Ich, eine Alage über die

Veranderlichkeit und Unwahrheit des menschlichen Bergens entsteigt der Bruft deffen, der am Valmensonntage, unter den Toren der Karwoche, den Jubel des Volkes vernimmt. — Und wenn man nun fragt: welcher Eindruck ist der rechte, der, den das Evangelium an Advent oder den es am Palmensonntage macht? Was wird die Untwort sein? Sur den ersten Un= blid wird gewiß der des heutigen Tages der wahrere zu fein scheinen. Gleichwie einst Josua an diesem Tage durch den Jordan ging, um mit beißen Rämpfen das gelobte Land zu gewinnen, so schickt sich ja auch Jesus zu einem schweren Rampfe an. Gleichwie an diefem Tage, sechs Tage vor Oftern, das Paffahlamm ausgewählt zu werden pflegte, fo stellt fich ja Chriftus heute im Tempel dar, um als das rechte Ofterlamm nach fechs Tagen unter heißen Schmerzen aufgeopfert zu werden. Eine große Woche, eine unaussprechlich schwere, eine für jeglichen Verstand unbegreifliche Ur= beit beginnt der Berr! Er bedarf fo febr das Bofianna, das Gebet: "Berr, hilf, o Berr, lag wohl gelingen!" Uch, es ware ihm der Sieg und Friede, den die Palmen andeuten, fo febr zu wunschen! Aber noch ift Sieg und Brieden nicht zu denken. Der den Sarnisch anlegt, bann sich nicht ruhmen als der ihn hat abgelegt? - Und doch, und doch dürfen wir nicht so gar in Traurigkeit verfinken. Er hat ja vollendet, es ift ihm ja gelungen, er ift ja aus der Ungft und dem Gerichte genommen. Ronnen wir denn fo uns in feine Leiden vertiefen, daß nicht das Gedachtnis feines Sieges bei uns bleibe - und der Wehmut die Sufigkeit mitteilte, die die Erinnerung überstandener Rampfe hat? Ift nicht, wenn wir Bofianna rufen, der Trauer= ton genommen? Ift nicht das Bosianna gewissermaßen gleichbedeutend geworden mit dem Balleluja? Micht ganz wie an Advent, aber doch gewiß nrit Freuden beginnen wir die Karwoche. Ju uns wie zu Johannes ist gesagt: "Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Lowe, der da ist vom Geschlechte Juda, die Wurzel David." Offenb. 5, 5. Wir sind getröstet über feine Leiden. Sie find der Urfprung aller greuden. In dem Lamme, das überwunden hat, finden wir das Geheimnis, uns allewege freuen zu konnen. Reine Adventofreuden ohne feine Leiden. Schon hier tann tein Seft den Widerschein der andern Seste entbehren. Dort, ja dort wird ein Sest und aller Sefte Köftlichkeiten in dies eine Seft versammelt fein. Dort wird's erscheinen, daß aller Sefte Eigentumlichkeit auf Wahrheit rubte.

## Um grünen Donnerstage

Joh. 13, 1—15

Es kann einem manchmal ein Mensch gefallen und zugleich mißfallen. Der reiche Jüngling gefiel dem Serrn und doch mißfiel er ihm. Und Petrus, der des Serrn heiliges Sußwaschen unterbrach, mißfällt einem, mißsiel vielleicht, ja gewiß auch dem Serrn, und doch spricht er alles, was er spricht, so aus unserem eigenen Serzen, daß man nicht anders kann, als in ihm einen

Vorredner der andern schweigenden Apostel und aller Christen erkennen. So ist Petrus — er zieht an, wenn er abstößt, man fühlt sich hinter ihm ber, wenn er noch so ungescheut und scheinbar unpassend laut werden läßt, was in ihm lebt. Man könnte eine heilige Rede über das Kole und Schöne in Petri Zehlern halten. Jedoch zur Sache, die wir meinen.

"Berr, du meine Sufe mafdeft ?" Du - meine? Der Berr bat seine Kleider ausgezogen, - wie ein Stlave kniet er vor den Jungern und wäscht ihnen die staubigen, schmutzigen Suffe. Aber diese Erniedrigung zeigt bem offenen Mannesauge Petri gerade erft recht die Große des geren. Wie mancher Vater, mancher Lebrer, mancher Berr balten es für eitel Schaden und Gerabsettung ibres Unfebens und Sindernis ihres Berufs, wenn sie por ihren Untergebenen flein werden, etwa gar einen Sebler gesteben, abbitten follen. Wie töricht find sie, wie blendet sie Bochmut über den rechten Weg! Steig berunter und werde klein, wo es recht ift, so wirst du groß. Lern das, o fündige Areatur, von dem fündlofen Jefus. Er kann freilich nicht für fich Bufe tun und auf die Weise klein werden, wie du es kannst und follst; aber klein wird er doch, aus Liebe klein, zu Lehr und Unterweis fung feiner Kindlein, Und da er fo klein wird, ruft Detrus voll Erstaunen: "Du - meine Suge?" Du - Suge - und gar meine! Ach darin liegt Bewunderung und Unbetung und das tut wohl dem Menichen, der gerne feinen Beren bewundert und anbetet.

Der Berr deutet dem beiligen Petrus an, daß er ein Gebeimnis vollziehe, indem er die Sufe der Junger wasche, verheift ihm auch Offenbarung und Erkenntnis des Geheimniffes. Wahrlich freundliche Jurechtweisung und Gnade genug für einen armen, irrenden Menschenfinn. - Aber Detrus weiß doch noch nicht, was Jesus will, der Schlüssel fehlt zum Rätsel, und da kann er nun einmal den Lindruck noch nicht überwinden: statt nach= zugeben, statt zu schweigen bricht er im Gegenteil nur noch mächtiger berpor und ruft: "Du darfft mir in Ewigkeit nicht die Rufe waschen." Es ist ja dies Wort wider Jesu Tun und Willen, es ist also nicht recht, es ift ein Tadel darüber auszusprechen. Aber doch liegt etwas dein, was unsere Seelen bewegt, und wenn nicht der Berr ein Gebeimnis vollzogen batte, wenn es nicht ein fo besonderer Sall gewesen ware, die gange Kirche würde ihrem Vorredner Detrus beipflichten; denn das ift ja nicht das Verhältnis zwischen dem Beren und dem Sundenkinde, daß jener diesem Sklavendienste tue: kehr um die ganze Sandlung, so gibt es ja immer noch, fo umgekehrt es scheine, das feligste Verhältnis, welches sich denken läßt, nämlich: der Sunder wafcht Jefu die Rufe. Es ift in der Weigerung Detri bei allem verkehrten Widerstreben soviel Demut, Leier, Anbetung und Liebe, daß fein irrender Sinn wie ein heiliges Beifpiel vor uns offenbar wird. -D. daß ich nie anders gefehlt und gefündigt hätte als so, als aus irrender Liebe, aber doch aus starker fräftiger Liebe zu Jesu!

Auch der Zerr schont Petrum! Statt eines ernstern Wortes für die Stösrung, die er ihm macht, folgt eine deutlichere erklärende Rede. Da liegt er vor seinem Jünger mit Waschbeden und Zandtuch und wartet auf seine,

des armen Sünders Kinwilligung zum hohen Vornehmen. Da liegt er und handelt und fast möcht ich sagen, bittet um die sundigen Suge - weil es ja gilt, Petro Teil an und mit seinem Beren zu verschaffen, und weil Detrus diesen Teil ohne das Gebeimnis der Luftwaschung nicht finden kann. "Wenn ich dich nicht wasche, so haft du tein Teil mit mir !" fpricht der Gnadenreiche, der in feinem ewigen Konigreiche nur Gafte und Diener brauchen kann, welche fich von ihm durch sein Waffer und sein Blut reinigen laffen. Das war nun allerdings für Betrus auch noch keine klare Untwort. Was hat das Sugwaschen mit einer Reinigung für das ewige Leben zu tun? Er versteht's nicht. Aber es klingt in seinen Obren: "Rein Teil mit mir. oder ich wasche dich!" Da ist alles auf einmal anders. Es bandelt sich nicht mehr um das demütige und rechte Verhältnis des Dieners zum Berrn, sondern um den Teil mit ibm. um die Verbindung und Verkettung des eigenen Loses mit dem des Berrn. Was bilft da ferneres Weigern der Sufe? Das umgekehrte Verhalten tritt nun ein - aus Beständigkeit, nicht aus Unbeständigkeit, denn seines Berrn fein wollte Petrus, als er die Suge nicht wollte waschen laffen und als er mehr wollte als das - "Berr, nicht meine Suffe allein, ruft er, sondern auch die gande und das Baupt." Gilt's meinen Teil an dir, fo lag ich mich auch von bir waschen, ich armer Sunder: - ba haft du Suge, Bande und Zaupt. Ich will mit dir erben — soviel ich kann, gang dein sein, daß du ewig mein seiest. — Auch diese Worte Petri sind nicht, wie sie sollen; wie viele haben großen Tadel über sie ergossen, sie im Sinne des Bochmuts aufgefast! Aber dennoch, dennoch schrie auch ich mit Petro: "Nicht meine Suße allein, sondern auch die Bande und das Baupt", wenn ich nicht die Antwort Chrifti wußte, die auch Petrum beschwichtigte und ihn gum einfachen Geborfam brachte, Detrus will feines Berrn und in feinem beiligen ewigen Erbe fein - und gegenüber aller Laubeit und Trägbeit ift mir fein munteres, freudiges, feuriges Auffpringen und fein Sturg in Jesu Bande und an seinen gals gang aus der Seele geschehen. -

Gegenüber mir und einer Welt, die für Petri Fehler, nicht bloß für seine Tugend zu klein ist, lese ich im Evangelium von dem großen Beispiel der dienenden Liebe Jesu auch eine Empfehlung der Liebe und Anbetung Petri vor den Füßen Jesu.

## Um Karfreitage

# Matth. 27, 26

Bist du's, oder bist du's nicht? Irre ich oder ist es Wahrheit? Da stehst du an der Marterfäule in deiner Blöße, du Zeiliger, den Licht und Klarheit auf dem heiligen Berge umgeben hat und nun ewig umgibt auf dem Throne der Ehren! Deine Arme sind um die Säule geschlungen; du hältst dich an ihr, als sollte sie dich halten; sie haben dich an sie angebunden,

damit du ihren Sieben nicht ausweichen könnest; sie schlagen und geiffeln unbarmberzig, auf daß die Beißelung auch wert fei, eine Todesvorbereitung 3u beißen. Dein beiliger, garter Leichnam windet fich unter der graufamen Todesvorbereitung, dein Blut rimt in Stromen aus deinen Abern. So muß ich dich seben, du schönster, du beiligster, du barmbergigster Menschenfobn, du wirst gegeistelt, gegeistelt wirst du von den unbarmberzigen Rriegstnechten. Ich bedarf nicht die Phantafie derer, die deine Leiden im Gesichte saben, ich darf mir nur die Geißelung der römischen Rriegsknechte denken, wie sie Bluturteilen voranzugeben pflegte, und die Umstände auf dich anwenden, fo tritt mir ein Bild entgegen, das mir die grage eingibt: bist du's oder bist du's nicht? Ein nackter, bloger, blutrunftiger, unter furchtbaren Bieben sich frummender und windender und seufzender und vielleicht weinender Mensch - das ist der Menschensohn, welchen Daniel, welchen später Johannes in so großer Majestät und Glorie fab, umgeben von Myriaden und Myriaden dienender Engel. Wo find denn die Legionen deiner Engel? Warum steben fie fo still, warum schauen fie ibrem blutigen, angebeteten König zu, so tate, so regungse und trostlos? Sast du ihnen felbst die gande gebunden mit deinem Verbote, auf daß du alleine littest und, o Schöpfer, erführest und in deiner garten Menscheit spürtest, was Leid und Weh fei? Ach du trauriger, ach du gepeinigter, ach du blutiger, jammervoller Zeiland, ich lese ja, daß du dich mit vielem Geschrei und Tränen Gott geopfert habest; ich habe mich über dein Geschrei und beine Tranen oft gewundert; aber ich babe mich drein gefunden, deine Leiden waren fo und dazu dein Leib und deine Seele, daß du alles spurteft nicht wie andere, sondern mehr als andere in gleichem Salle, und du bist doch allmächtig, auch wenn ich mir das Geschrei deines Mundes und die Tranen beiner Augen wie Strome benten mußte! Aber wann haft du geweint und geschrien? Soll ich mir dein Jammern und Weinen — und deine bennoch so willige und freudige Aufopferung mit der Geifelung gufammendenken? Soll mein Ohr meinem Auge belfen dein Leiden betrachten, auf daß mein Berg völlig getroffen, durchbohrt und dir mitleidend zu Süßen gelegt werde? -

Ja, es ist wahr, man geht über vieles hinweg. Man liest, was Matthäus, Martus und Lutas von deinen Geißelhieben, Johannes von den Peitschenhieben schreibt, welche du littest, so hin, als wäre es nichts. Unter der Menge
der Begebenheiten des Karfreitags scheint es, als wäre die Geißelung klein.
Man denkt, man fühlt, man lebt sich nicht in deine Leiden hinein und in
deren Umstände. Ich weiß zwar wohl, daß deine Leiden zu groß sind, um
sich hineinzudenken und hineinzufühlen nach Würden; aber umsonst ist der
Versuch doch nicht und es wäre gut, wenn wir's oft täten und wenn wir
dabei aller der Umstände achteten, unter denen alles geschah. Es gilt auch
hier was sonst, daß die Umstände ein helles Licht auf die Erzählungen der
Zeiligen Schrift wersen, ein Licht der Wahrheit.

So laß mich denn einmal an diesem Karfreitag deine Geißelung, die blutige Todesvorbereitung nicht vergessen, sondern gedenke mein und schenke

mir beinen Geist, daß ich bein gedenke und lebendig deine Geißelung vor meine Seele trete. Du opferst dich in Weh und Schmerzen, in Tränen und Geschrei — gedenke mein und laß mich's wissen, erinnere mich daran, wenn ich müde werden will, um deinetwillen mit Worten und Werken deiner Leinde ein wenig gegeißelt zu werden, oder wenn ich gar mich im Bande und Stricke der Welt will geben und versucht werde, aufs neue dich in den Deinen zu geißeln. Gedenke mein auch in den Schmerzen und Leiden meines Leibes und Lebens, und wenn ich mich winde und krümme unter meinen Schlägen, die mir ohne deine Vorsehung und mein Verdienst nicht kommen, dann laß mich nicht mein Leid mit deiner Geißelung vergleichen (denn das ist kein Vergleich, ein solcher Vergleich ist zu Ehren tragen und unter Geschrei und Tränen mich dir zum Dankopfer bringen, wie du dich mir zum Verssöhnopfer brachtest.

Gegeißelter, Gegeißelter, gedenke mein, daß ich dein nicht vergesse. Ehe ich dein vergesse und dich aus Serz und Sinn verlore, wollte ich lieber dir nach selbst gegeißelt werden. Gedenke mein, daß ich deiner Geißelung nicht vergesse, sondern reuend, bugend, glaubend auch an diesem Umstand deiner Leiden hange! Umen.

## Um heiligen Ofterfeste

I.

## Gefang der Väter

Sei gegrüßt, du heiliger Tag, Den Gott freudsam erleuchtet hat, In welchem frei des Todes Art Von Christ überwunden ward.

lTehmt wahr, dies find Gnabenzeich en, Daß er ift erstanden auf Und hat alles herwiedergebracht, Das längst der Welt war versagt.

Darum freut sich mit dem Kämpfer Christ Alles, was geschaffen ist, Laub, Gras, Bäum und alle Blumen, Daß Christ vom Tod ist tommen.

Die gefangen waren im höllischen Reich, Loben Gott alle geleich, Der den Simmel eröffner hat, Zerstört des Teufels Hoffart.

Gottes Sohn, der da am Areuze hing, Ehrerbieten alle Ding, Sonn', Mond, Erd, Luft, Seuer und Waffer, Die durch ihn sind geschaffen.

#### Mark. 16, 1-8

Und da der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria Jacobi und Salome Spezerei, auf daß sie kämen und salbeten ihn. Und sie kamen zum Grabe an einem Sabbater sehr früh, da die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt und den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen dahin und wurden gewahr, daß der Stein abgewälzt war: denn er war sehr groß. Und sie gingen binein in das Grab und saben einen Iüngling zur rechten Jand sizen, der hatte ein langes weißes Kleid an; und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetze euch nicht; ihr sucht Jesum von Mazareth, den Gekreuzigten; er ist aufserstanden und ist nicht bier. Siehe da die Stätte, da sie ihn hinlegten. Gehet aber hin und saget es seinen Jüngern und Petro, daß er vor euch hingehen wird nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hersaus und slohen von dem Grabe, denn es war sie Jittern und Entsetzen angekommen, und sagten niemand nichts, denn sie fürchteten sich.

Christ ist erstanden [wie ERG (B) Nr. 75]

#### Joh. 20, 1-18

Un der Sabbater einem kommt Maria Magdalena frühe, da es noch finster war, jum Grabe und fiehet, daß der Stein vom Grabe hinweg war. Da läuft fie und kommt zu Simon Petro und zu dem andern Jünger, welchen Jesus liebhatte, und fpricht zu ihnen: Sie haben den Berrn weggenommen aus dem Grabe und wir wiffen nicht, wo fie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Junger hinaus und tamen zum Grabe. Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Junger lief zuvor, schneller denn Petrus, und tam am ersten zum Grabe, gudet bin= ein, und siehet die Leinen gelegt; er ging aber nicht hinein. Da tam Simon Perrus ihm nach und ging binein in das Grab, und fieht die Leinen gelegt und das Schweißtuch, das Jesu um das Saupt gebunden war, nicht bei den Teinen gelegt, sondern beiseits eingewickelt an einem besondern Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der am ersten zum Grabe tam, und sabe und glaubte es. Denn sie wußten die Schrift noch nicht, daß er von den Toten aufersteben mußte. Da gingen die Junger wieder gufammen. Maria aber ftand vor dem Grabe und weinte draufen. 21s fie nun weinte, gudte fie in das Brab, und fieht zwei Engel in weißen Rleidern sigen, einen zu den Baupten und den andern zu den Suffen, da sie den Leichnam Jefu bingelegt batten. Und diefelben fprachen gu ibr: Weib, was weinest du? Sie fpricht zu ihnen: Sie haben meinen Beren weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich gurud und sieht Jefum steben und weiß nicht, daß es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Weib, was was weinest du? Wen suchest du? Sie meinet, es fei der Gartner, und spricht gu ihm: Berr, haft du ihn weggetragen, fo fage mir, wo haft du ihn hingelegt, fo will ich ibn bolen? Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um, und spricht zu ibm: Rabbuni; das beift: Meifter. Spricht Jefus zu ibr: Rubre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber bin zu meinen Brüdern und fage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena tommt und verfündiget den Jungern: Ich habe den Geren gesehen und solches hat er zu mir gesagt.

# Gesang der Väter

Zeut sollen all Christen loben das Osterlamm mit Freuden. Solch Lamm bat Gott versöhnet, seinem Vater unfre Schuld, und sein Schaf erlöst mit seiner Unschuld.

Tod und Leben, die ftritten um Chrift, den wahren Mittler, der Berre

des Lebens regiert ewig.

Sag uns nu, Maria, was fabst du am Weg allda? Das Grab des lebendigen Gottes und den Preis Christi, der erstanden ist; der Engel Gezeugnis, (das) zeugt, daß Christ erstanden ist; fein Schweißetuch und heilige Kleider; Bescheid, ihn zu sehn in Galilaa.

Es ist viel mehr zu gläuben allein Marien wahrhaftig, denn was die Juden sagen unnühlich.

Wir wiffen, daß der Christ vom Tod erstanden ist wabrlich. Drum gib uns, Berr Gott, dein Freude ewiglich. Balleluja!

#### 1. Rot. 15, 1-11

Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, des Kvangelii, das ich euch verkündigt habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stebet, durch welches ihr auch selig werdet, welcher Gestalt ich es euch verkündiget habe, so ihr es behalten habt, es wäre denn, daß ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn ich habe euch zu-vörderst gegeben, welches ich auch empfangen habe, daß Christus gestorben sei sunsere Sünden nach der Schrift, und daß er begraben sei und daß er auserstanden sei am dritten Tage nach der Schrift, und daß er geseben worden ist von Rephas, darnach von den zwölsen. Darnach ist er geseben worden von mehr denn fünsbundert Brüdern auf einmal, derer noch viele leben, etliche aber sind entschlasen. Darnach ist er geseben worden von allen Aposteln. Am letzten nach allen ist er auch von mir, als einer unzeitigen Geburt geseben worden. Denn ich din der geringste unter den Aposteln, als der ich nicht wert bin, daß ich ein Apostel heiße, darum, daß ich die Gemeinde Gottes versolgt habe. Aber von Gottes Gnade bin ich, das ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet denn sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, also predigen wir, und also habt ihr geglaubet.

Die es gesehen, die haben es bezeuget, und der Berr hat ihr Zeugnis besiegelt durch die Gaben seines Beiligen Geiftes und allerlei Zeichen. Der Berr ift auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Balleluja! Es ist teine Tat Bottes auf Erden geschehen, die fo viele Zeugen hatte als die Auferstehung unseres Berrn, so viele treue, einstimmige Zeugen! Es ist auch teine Tat Gottes von ihm felber der Welt so angepriefen und empfoblen worden als die Auferstehung unfere Berrn! Die Erde bebte, Engel fuhren nieder, beilige Leiber standen auf, Wächter floben, Pharifaer und Schriftgelehrte konnten das Beschehene durch teine Luge verdeden, sie fanden keinen Schleier der Sinsternis, welcher den Glang des Oftermorgens batte verhüllen können. Was den Alugen und Weisen nicht verborgen bleiben konnte und doch verborgen blieb (denn fie erkannten es nicht), das bezeugten die Unmundigen, die zwölf Sischer, Jöllner u. dgl. Umd ihr Zeugnis bat überwunden und blieb felbst unüberwunden! Der Auferstandene ift geglaubt worden von gabllofen Kindern der Kirche, die auf Erden streitet, und es schauen ihn alle Seligen. Was hilft dein Widerspruch, Bolle? Der Berr ist auferstanden! Was hilft dir dein gobnlächeln, dein Leugnen, o Welt?

Er ist auferstanden, sieh die Millionen, die sich heute mit Sallelusa der Auferstehung grüßen. Was zagst du, kleine Serde, klein nach deiner Meisnung? Dein Glaube und der Apostel, der Jünshundert Jeugnis wird die Welt überwinden, wie sie bisher überwunden ist. Freuet euch, ihr seine Gläubigen, ihr grauen Zäupter, ihr jugendlichen Zerzen, ihr Männer und Frauen, ihr Kindlein im Tempel, freuet euch und singet dem, dem ihr Hossianna sanget, ein Zallelusa!

Christ lag in Todesbanden [wie ERG (B) Nr. 76, 1]

#### 1. Ror. 15, 19-24

Soffen wir allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Mun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlasen. Sintemal durch einen Menschen der Tod und durch einen Menschen die Auferstehung der Toten kommt. Denn gleichwie sie in Adam alle sterben, also werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden. Ein jegslicher aber in seiner Ordnung: der Erstling Christus; darnach die Christo angehören, wenn er kommen wird; darnach das Ende, wenn er das Reich Gott und dem Vater überantworten wird, wenn er ausheben wird alle Herrschaft und alle Obrigkeit und Gewalt.

Den Tod niemand zwingen konnt [wie EKG (B) Nr. 76, 2—5]

Preis und Lob und Khre sei dem, der unsern Tod getötet, der uns Leben und unsterbliches Wesen ans Licht gebracht hat! — Gebet hin und saget denen, die da sterben: "Gehe hin, mein Volk, in deine Rammer und schleuß die Tür nach dir zu, verdirg dich einen kleinen Augenblick, die der Jorn vorübergehe!" (Jes. 26, 20.) Gehet hin und weißaget auf allen Gottesäckern über die Erde: "Deine Toten werden leben und mit dem Leichnam auferstehen. Wachet auf und rühmet, die ihr lieget unter der Erden: denn dein Tau ist ein Tau des grünen zeldes, aber das Land der Toten wirst du stürzen!" (V. 19.) Gehet hin und prediget einer dem andern: "Wir haben auch ein Osterlamm, das ist Christus, für uns geopfert! Darum lasset uns Ostern halten, nicht im alten Sauerteige, auch nicht im Sauerzteige der Bosheit und Schaltheit, sondern im Süsteig der Lauterkeit und Wahrheit!" (1. Kor. 5, 7. 8.) — Der zerr aber, welcher gerühmt ist von allen Engeln, allen Areaturen, der gebe auch euch seinen zeiligen Geist, den neuen, gewissen Geist, daß ihr wisset, wem ihr angehöret, und dem, der auferstanden ist, mit aufrichtigem zerzen lebet!

So feiern wir das hohe Sest [wie ERG (B) Nr. 78, 6. 7]

II.

## Mark. 16, 1-8

Es ift mir etwas Liebliches und Aubrendes, einen wohlbereiteten Altar bei der Leier des heiligen Abendmables zu sehen. Ein solcher Altar hat etwas Ofterliches, und sowenig er manchen an ein Grab erinnern wird, so gewiß foll er es dennoch tun. Denn es liegen auf ihm die weißen, leinenen Tucher (andere als leinene foll ja kein Altar zur Uberdecke baben), por allen das oberfte, welches nicht größer ift als die Tafel des Altares felbst, das Korporale, zum Undenken an die Grabtucher Jefu, in welche fein Leich: nam eingewickelt wurde, aus denen er wieder bervorgenommen wurde. -Du kannst mir, lieber Lefer, sagen, ob ich dir denn am großen Oftertage nichts anderes zu fagen wiffe als diefe Saue von der symbolischen Deutung der leinenen Altartücker. Allein ich predige dir nicht, sondern biete dir nur eine turze Lettion, und fur eine folche eignet fich die Erinnerung an die Altartucher, du wolltest aber eigentlich fagen "die Grabtucher Jesu", gang wohl. Entweder ist in der Geschichte Jesu nichts klein, oder es hat auch das Aleine verborgenen großen Segen. Auch darfft du, tleiner Mensch, geringe Rreatur, das Kleine nicht von dir stoßen, zumal wenn du mertst, daß dein Berr und Gott es achtet. Engel find im Grabe Jefu; als der Auferstehungs= morgen da war, verschmäben die, welche allezeit Gottes Ungesicht seben, das tleine Grab nicht. Engel zeigen im Grabe, in der Grabeskammer den Ort, wo der Berr, der doch nicht mehr da ist, gelegen hat. Den seligen Beistern ift ein Ortlein im stillen Ort bemerklich und bebaltlich. - fie können es vertragen, neben das Gedächtnis der Auferstehung das Gedächtnis der Grabesruhe und des Auheplatzes Jesu zu setzen. Und liesest du noch die Erzählung der Ostergeschichte in Johannes 20, 5-8, so wirst du dich überzeugen, daß von den Grabtuchern, ja von dem Schweißtuch Jesu die Rede ift, in welches fein Laupt gebüllt war. - daß also der Leilige Beift und die beiligen Schriftsteller ein Auge für alles, auch das scheinbar Aleine, auch für Grabtücher und ein Schweiftuch batten felbst am Oftertage. Lag mir alfo die Freude, dir diesmal die gang gelegentliche Erinnerung ans leere Grab und die leeren Grabtucher zu bieten. Beide find mir und dir lieb, weil der Berr einmal darin gelegen ist und dann nicht mehr darin lag. Was in Begiehung zu seiner allerheiligsten Person stand, das ift wert und lieb den Seinen, auch wenn die Beziehung niemals wiederkehrte, sondern aufhörte.

Gestattest du mir aber die Erinnerung an das leere Grab und an die leeren Grabtücher des Zerrn, dann gestatte mir auch, die Erinnerung an die Altartücher wieder aufzunehmen. Sie sind Symbole der Grabtücher, in denen Jesu Leichnam lag, aus welchen der Leib seiner Verklärung hervorzging. Aber sie sind nicht bloß Symbole, sondern sie sind mehr. Wie aus jenen ersten Tüchern sein Leib herausgenommen wurde, um dann auf den Thron des ewigen Vaters erhoben zu werden, so wird dir von jenen Tüs

dern der Leib des verklärten Jesus, dein Ofterlamm, beim Sakramente genommen und gegeben. Nicht leere, arme, darbende Grabtücher, sondern volle, reiche, milde Geräte, wichtiger und schöner als jene Tücher, mit denen Petrus im Gesicht die mancherlei Tiere vom Zimmel niederfahren sah, decken unstre Altäre. Nicht leere Gräber sind es, wohin wir ziehen, wie die Weiber und die Apostel, nein, wir suchen und sinden, genießen und erfahren den Auferstandenen bei den Altären und den aufgedeckten Symbolen seiner Grabtücher.

Sie bin ich nun bei dem Gedanken, auf welchen ich lossteuerte, folange ich diese Unsprache an dich hielt.

Schön, reich belohnend, über Bitten und Verstehen lohnend ist der Gang der Weiber zum Grabe gewesen. Sie suchten den Lebendigen bei den Toten und wußten nicht, daß er lebte. Sie fanden zwar den Lebendigen nicht bei den Toten, aber sie ersuhren doch Botschaft und Kundschaft seines Lebens. Wir aber gehen an Ostern zum Sakramente. Da finden wir den Auferstanzdenen, seinen verklärten Leib, sein unverwesliches Blut, — da nehmen wir ihn nicht, wie einst Simeon, auf die Arme, aber auf die Lippen, schmecken und sehen, wie freundlich er ist, und empfangen durch sein heiliges Besgegnen die Kraft seiner Auferstehung für Leib und Seele.

Wer hat nun glücklich gefunden, den alle Seelen suchen, brauchen und begehren, wenn wir nicht? Wo ist Ostern, wenn nicht bei uns? Wie denn die Engel die Grabtücher als Wahrzeichen der Auferstehung bieten, wahrzlich so können wir die Altarleinen mit gleichem Rechte als Wahrzeichen der Gegenwart des Auferstandenen bei den Seinen nehmen.

Laß dir drum meine Bemertung von den leinenen Leibtüchern Jesu auf den Altären nicht widerwärtig sein.

### Um zweiten Ostertage

Lut. 24, 13-35

Brüder, das gestrige Woangelium redete von einem Ofter-Morgen, das heutige vom Abend des Oftertages. Welch ein Morgen, welch ein Abend, beide durch Offenbarung seiner Auferstehung!

Da gehen sie dahin, die allgemein beliebten beiden, nach ihrem Emmaus und weinen und jammern. Als sie von dem großen Fremdling um die Ursach ihres Sauersehens und ihrer Melancholie gefragt werden, geben sie Antwort — und was für eine? Lauter österliche Nachricht, aber noch ohne österliche Freude. Sie streuen weinend eine Saat der Freuden, aber sie war ihnen selbst noch nicht aufgegangen zu ihrer Lust. So kann man reich sein und es nicht wissen, Alsten und Kästen voll haben und hungrig und durstig vor ihnen stehen. Aber es wird anders. Der Fremdling weiß diese Trauernsen anzuregen, von ihren Trauerwinkeln hervorzuloden und durch seine

Reben ein Morgenrot der Zoffnung und der Freude in ihren Seelen zu wecken. Ihre Zerzen wurden brennend! Das war das Feuer der Zoffnung, welches entbrannte, — und die Zoffnung eines ewigen Lebens und der Auferstehung hat überall, auch noch jetzt, wenn sie Seele ergreift, die Macht, die Traurigkeit zu töten und die Seele zu erquicken, Frühling, Leben und Leuer zu entzünden. Doch dabei bleibt's nicht.

Da geben sie num am Abend hinein nach Emmaus. Der heimatliche, wunderbare Fremdling läßt sich halten; er geht mit hinein — und es wird das Mahl gehalten. Er ist der Gast, aber er hat bereits hausväterliche Stellung; ob man es ihm zugeschoben hat, ob es sich wie von selbst sügte, ich weiß es nicht; aber er spricht das Tischgebet, den Speisesegen. Er nimmt das Brot in seine gebenedeiten, heiligen Sände; er hebt mit den Broten die Sände, die Augen. Seiner Gebärde folgen die beiden mit den Augen, und ihre Augen wurden nun aufgetan: sie erkannten den Zerrn am Brotbrechen, — ihr Ostern war gekommen. Ihr brennendes Zerz fand die volle Genüge, das stille, selige Ruhen, Leben und Weben in seinem Schose, das kräftige Leben unter seiner lebensvollen Zand.

Das Wort entzündet die Serzen für die Osterfreude, und mit seinem Brotbrechen wird er selbst erkannt von denen, die sein Wort vernehmen. — Ich weiß, daß das Mahl, welches der Serr den Jüngern segnete, kein Abendsmahl war. Aber ich kann es nicht lassen, in dem Gang der Zandlung Jesu vom Wort zum Brotbrechen auch für uns eine Weisung zu sinden, eine österliche Weisung! Sore sein Wort, jammernde, suchende Seele! "Also mußte Christus leiden und zu seiner Zerrlichkeit eingehen", dies große Thema aller evangelischen Verkündigung eröffnet dir die Pforten guter Soffnung auf Genüge und selige Freude. Lebe dich ein in alles Leben Iesu— und dann, und dann komm zu seinem Tisch, wo er die Speise segnet und den Trank, wo er den Seinen die Augen in seiner Gegenwart öffnet. Er wird erkannt am Brotbrechen, am Sakrament: höhere Seligkeit hat die Erde nicht. Aller Erdenfreude Gipfel ist im Mahle Jesu.

Gestern eine Mahnung ans heilige Mahl, heute eine. "Wie wenn das heilige Mahl mit der Auferstehung so ganz völlig verwachsen wäre!" Recht so, lieber Bruder. Ohne Auferstehung kein Abendmahl, und im Abendmahl alle Kräfte der Auferstehung. Gesagt aber darf es werden einmal und noch einmal, warum? Weil das eine Wahrheit ist, die man oft vergißt — und die doch so selig ist.

### Um Sonntage Quasimodogeniti

Joh. 20, 19—31

Durch verschlossene Turen tritt der auferstandene Zeiland am Ofterabende bei den Seinigen ein. Die Nägelmale, welche auch den verklärten Zänden, die Seitenwunde, welche auch dem auferstandenen Leibe des Zerrn geblieben

waren, überzeugten die Jünger, daß er felbft, der Berr, der am Kreuze gestorben war, lebendig vor ihnen stand. Er ift nun durch die Auferstehung von den Toten träftiglich erwiesen als Gottes Sohn, Rom. 1, 4. Alle feine Worte, die er von feinem Leiden gesprochen bat, find nun erwiesen als Gottes Worte, seine Werke als Gottes Werke; fein Leiden und Sterben ift nun nicht mehr Beweis der Miedrigkeit, sondern Beweis einer unausforscha lichen Erniedrigung des "Mannes, des Berrn", wie ihn Eva nannte. Sein ganges Leben erscheint im Lichte der Auferstehung als eine Gottestat, als eine reiche, strömende Quelle der feligsten Solgen. Jett klingt freilich das "Sriede fei mit euch" gang anders als am Abend vor feinem Leiden, und das "meinen Frieden gebe, meinen Frieden laffe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt" ift nun aus dem trubfeligen Bebeimnis feiner Leiden in den Glang feines Sieges getreten. Dom grieden des allmäch : tigen Mittlers, des Sohnes Gottes, des Todesschmerzen auf: gelöst find, dem un möglich war, daß er follte vom Tode gehalten werden (Apostelgeschichte 2, 24), - vom grieden deffen, den tein geind mehr anficht, des Auge Simmel und Bölle fürchten, - von einem folch en Brieden ist die Rede. "Unter foldem Schirmen ift man vor den Stürmen aller Seinde frei."

Brüder, was ware die Welt, was waren wir, wenn dies "Friede sei mit euch" bloß zu den Jüngern, die feine perfonliche Stimme borten, gesprochen ware, wenn wir, wenn alle andern Menschen, wenn die Menschen aller andern Zeiten von dem Frieden ausgeschlossen waren! Ucht Menschen ent= rannen dem Verderben im grieden über ungestüme Waffer der Sündflut! Jehn Menschen, zwei mehr als zu Moabs Zeiten, hatten im Meuen Testa= mente sichern Frieden gefunden, alle andern wären ein friedlos, freudlos Meer, das im Grimme des Geren braufen mufte, bis es vor feiner Erfchei: nung verrauchen wurde wie "Wachs vor Seuershitz"! In der sichern Freude von zehen Menschen bräche sich in verzweiflungsvoller Brandung das übrige Menschengeschlecht! Gott Lob, Lob dem Auferstandenen, daß es nicht fo ift! - Bore, mein Bruder, - Menschen alle, die ihr grieden wünschet, boret und vernehmet, wie der Berr fur die fortpflangung feiner griedensbotichaft auf alle Geschlechter forgt! "Bleichwie mich der Dater gefandt bat", fpricht der Berr, "fo fende ich euch. Und da er das fagte, blies er fie an und fpricht zu ihnen: Mehmet bin den Beiligen Geift! Welchen ihr die Gunden erlaffet, denen find fie er: laffen, und welchen ibr fie behaltet, denen find fie behalten!"

Freuen wir uns, daß diese Worte nicht am Pfingsttage, sondern am Ofterabende gesprochen sind! Um Ofterabende sind die zagenden Jehn nicht, noch nicht die Apostel, deren Amt und Würde durch mancherlei Sprachen und Jungen an alle Völker und Leute des Erdkreises Vollmacht empfängt. Die Ausgießung des Geistes an Pfingsten, durch welche den Aposteln die zur Ausbreitung des Reiches nötigen außerordentlichen Gaben mitgeteilt

wurden, ist eine andere als die, von welcher die Worte unseres Kvangezliums sprechen: "Nehmet hin den Zeiligen Geist!" Zier gilt es nicht Ausbreitung, sondern Gründung des Reiches, nicht Apostelgabe, sondern Gabe der Seelentröstung und Seelenleitung, — wenn man so sagen darf, nicht Apostelgabe, sondern Priestergabe. Ganz unabbängig von der Pfingstgabe, Geister zu unterscheiden, wird die Gabe des Schlüsselamtes mitgeteilt. Das Wort der Absolution, das "Friede sei mit euch" der Diener Jesu soll bis ans Ende der Tage ein Wort des Geistes und Gottes sein. Nicht Unsehlbarkeit aller ihrer Worte, aber Unsehlbarkeit des Wortes "Friede sei mit euch" für alle die, welche so, wie am Osterabend die Jünger, auf Frieden warten, wird den Dienern Jesu mitgeteilt, wenn der zerr spricht: "Nehmet hin den Zeiligen Geist!" Ebenso drückt dies Wort des Zerrn der Bindung und Bannung aller, die seines Friedens nicht bedürfen, sondern in eignen Werken oder in Sünden ruben, Gottes Stempel auf.

Siebe, fo pflanzt der Berr durch feine Diener feinen Friedensgruß an allen Menschen fort durch sein beiliges Umt! Buffertige, gläubige Seele, wo du feist, das Wort der Absolution, das du vernimmst, ist ein Wort des Beis ligen Beistes, ist größer als der Mensch, der es spricht! Unbuffertige, un= gläubige Seele aber auch, wo du feift, du bift gebunden durch jedes Wort, welches ein Diener Gottes vom Gefetze fpricht. - "Siebe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende", fpricht der Berr, nach: dem er Sakrament und Wort, nicht nachdem er Wundergaben anvertraut bat, Matth. 28, 19. 20. Längst sind die Apostel entschlafen, aber der Welt Ende ift noch nicht vorhanden; bei wem foll denn der herr fein, wenn nicht bei denen, die der Apostel Botschaft und Sakrament fortpflanzen? die seinen Segen und die Verfohnung aller Menschenkinder, eine Losung aller Befangenen predigen und keinen binden als den, der fich felbst zuvor gebunden hat durch Sundenliebe und Unglauben? In die Wunde feiner Seite legst du deine Band nicht, nicht deine Singer in seine Mägelmale; aber feines Areuzes Brucht, feiner Auferstehung Araft begegnet dir in deiner Absolution. in Gottes Absolution. Mimm sie, wie er fie gibt, so wirst du der Thomas, der zu Jesu Sugen sinkt und Sund und Gnade mit einem Wort bekennt, der anbetend spricht: "Mein Berr und mein Gott!"

### Um Sonntage Misericordias Domini

Joh. 10, 12—16

Von einer Zerde redet dieses Evangelium. Die Zerde ist die Menschheit, wie sie zu allen Jeiten von Geburt her ist und sein wird. Eine Zerde ist, wenn sie alleine gelassen ist, ohne Weisheit, die rechte Weide zu sinden, dazu ohne Schutz vor grimmigen Tieren. So ist die Menschheit eine irrende Schar im Lande Nod, sie weiß nicht, was ihr Bedürfnis stillen soll; sie

kennt auch die Gefahren nicht, welche ihr drohen. Sie ist nicht für die Wüste geschaffen, in der sie irrt, nicht für die Erde, auf welcher sie geboren wird, — aber für was sie geboren sei und wie sie zu dem unbekann = ten Glücke, zur vollkommenen Genüge gelangen soll, das weiß sie nicht.

Von einem Wolfe, der die Berdeerhascht und gerstreut, redet unfer Text. Etliche erhascht der geind, die andern suchen ihre Rettung in flucht und Zerstreuung und werden gerade dadurch erft recht in die Irre geführt, in die Wüste, die keinen Ausweg bat. So ift es auch bei der armen. verlaffenen Menschheit. Das Gluck, welches ihre Seele stille, kennt fie nicht, aber eine Surcht, ein Mistrauen ist ihr eingeboren, welches freilich durch die Menge ihrer geinde nur zu sehr gerechtfertigt wird. Von oben ber find bofe Geister, die in der Luft herrschen, — unten gabnt ein Grab, in welchem der Tod lauert, - ringsum schreckt und lockt die Welt, die bunte, - und auch inwendig regt sich eine gedoppelte Stimme und eine Unrube, die nicht aufhört, weissagt unerkannte Gefahren Leibes und der Seele. Der Wolf, das Verderben, drobt in tausendfacher Gestalt, Etliche werden vom Der= derben ergriffen, jedermann erkennt es, daß das Verderben einen Rift getan. Die andern werden von Surcht und eigner Weisheit zerftreut hiebin, da bin. Dann heißt es: "Wir sind wie die irrenden Schafe, ein jeglicher fieht auf feinen Weg", hoffe das Beste von ihm — und am Ende führt et doch auch in das stumme oder verzweiflungsvolle, beulende Verderben.

Da drängen sich Seelenfreunde, Ratgeber beran. Der eine rät dies, der andere das: einer rühmt die Weisbeit der Alten oder der Meuen. — der andere rühmt den zerriffenen Rod eigener Gerechtigkeit und Tugend, in den man fich hüllen könne und dann keinen geind zu fürchten brauche, - wieder ein anderer rät, sich in Künste und möglichste Verschönerung und Vervoll= kommnung zeitlichen Lebens zu versenken, als werde so das Unglück von der getünchten Lutte abgewendet. - etliche suchen Vergessenbeit alles Leidens durch unaufhaltsamen Genuß irdischer greuden, Ehren, Güter als das beste Mittel, dem Unglud zu entflieben, anzupreifen. Sie fallen aber alle in die Grube, der Tod erhascht fie alle, die eigene Weisheit bilft am Grabe nicht, die eigene Gerechtigkeit deckt nicht am Tore der kalten Ewigkeit, - alle Bienenindustrie behütet den Schwarm nicht vor dem geinde, der sein be= gebrt, und im Cande gottvergeffener Luft find Luftgräber bereitet. Es find lauter blinde Blindenleiter, lauter leidige Trofter, lauter Experimentierer, die keine erkleckliche Erfahrung gemacht haben, lauter Mietlinge, welche felbst vor dem Wolfe davonlaufen, keinen Mut, keine Stärke, keine Über= windung darbieten können, denn fie haben felber von dem allen nichts. Sie baben alle nicht die rechte Absicht, denn jeder sucht das Seine - und damit wird tein Wolf vom Mächsten verscheucht.

Ach Menschheit, unter Mörder gefallene, wer naht dir tröstend im Tränenstale? Wer wird dich erlösen vom Leibe dieses Todes, vom Tode deiner Seele, vom Verderben? — Gott sei gelobt, es gibt noch einen Retter; die Schafe in der Wüste haben noch einen Birten, der kein Mietling ist, —

einen Birten, vor dem die Berde der Wolfe fich gerftreut, - einen Gott, der da hilft, einen geren, geren, der vom Tode errettet! Rennest du den nicht. Menschenkind, der die Simmel gerrift und auf Erden tam, den Gewaltigen, der allen vernehmlich ruft: "Ich bin der gute Birte!"? But ift er, denn er ift Gott, - ein Birte, des wir bedurfen, denn er weif das Der: derben und die Wege, es zu überwinden, und er hat die Macht zur überwindung. "Der gute Sirte lägt fein Leben für die Schafe." Der gute Sirte läßt fein Leben fur die Schafe, gibt es dem Verderben preis, dem Wolfe hin, damit der Wolf von folder Speife fterbe! Was für ein Mittel, das einzige mögliche, außer welchem keines vorhanden ift, das schauerliche, unbegreifliche Mittel, - und er? Er erbleicht, er wird betrübt, aber nur eine kleine Weile, - unverzagt, wie ein Lowe, geduldig, wie ein Lamm, ergibt er fich drein. Der gute Birte laft fein Leben fur die Schafe, er läft fein Leben, - aber er nimmt es wieder: denn er bat Macht, fein Leben zu laffen und wieder zu nehmen. Er nimmt es wieder mitten in den Talen des Todes, nicht überwunden tritt er hervor, er hat den Tod überwunden für uns! Michts mehr ift zu fürchten: Rriede ist mit uns! - "Der Berr hat Großes an uns getan, des find wir fröhlich!"

Uch, daß er nach so bewiesener Sirtentreue noch einen Unterschied machen muß zwischen den Seinen und benen, die es nicht find. Er bat fich für alle geopfert, warum fallen ibm denn nicht alle zu? Er hat den Wolf für alle getotet, warum freuen sich denn nicht alle feines Lebens? Uch. warum wollen denn etliche fterben, da feiner mehr fterben muß? Warum bleibt durch der Menschen eigne Schuld die Welt zweiteilig? Warum behält durch der Menschen Schuld die Ewigkeit der Menschen zwei Orte? Warum ist die eine Berde nicht fo groß und viel, als die Menschheit selber ift? Warum muß die Kirche lebren, daß nicht alle felig werden, daß der Simmel nicht alle Menschen vereinige! - Du bist so gut, "Sirte Ifraels"! Du bift bekannt den Deinen als ein leidender, fiegender, fuchender, freudenvoll findender, felig weidender, jum ewigen Leben führender Beis land und Birte! Lieblich, wie tein Menschenkind dem andern werden kann. bist du, allmächtiger Gott, den Deinigen! Und du bist nicht erkannt von allen! Wie traurig ift es! Und tennst denn du mich ale den Deinen ? Welch ein Schrecken erfüllt meine allezeit icheidende, sterbende Seele ichon bei dem Gedanken: "Dielleicht bin ich's nicht!" Gerr, bin ich's? Alle andern gragen mögen mir ungeloft bleiben, aber die eine grage laft mich wiffen: Berr, bin ich's, bin ich dein? Du bist mein, ich tenne, ich erkenne dich. all mein Wiffen, Wollen, Sublen, - alle meine Buffe, mein Blaube, meine Liebe, mein Gebet, meine Boffnung, mein Leben und Wandeln ift Studwerk, ift mangelhaft, fundenbeflectt; aber ich tenne dich, du bist mir Volltommenbeit im unvolltommenen Leben, an dir habe ich genug. Das ift ja von dir, nicht von mir, daß ich in dir alles mein Genüge suche. nicht in der täglich neuen, reigenden Mannigfaltigkeit der Welt, daß ich's in dir habe und so oft genieße, daß mir ungerecht Wefen, das ich tue, nicht gefällt! Weil du mich erkannt haft, fo tenne, fo erkenne ich dich; denn es erkennt dich niemand, den du nicht erkannt hast, das ist meine Auche. Wenn die Wölfe dräuen und heulen, so will ich rusen: "Ich kenne dich, du mich! Ich bin dein, weil du mein." So will ich rusen und ruben, — darin will ich ruben, auch wenn "mitten in der Höllen Angst meine Sünd mich treiben"!

### Um Sonntage Jubilate

Job. 16, 16—23

"Über ein kleines", so ist alles anders. Es andert sich unter der Sonne alles in einer Kurze. Alles ift eitel. Unfre Jugend, Freund, wo ift fie? über ein kleines, so war sie, - und nun wir Manner sind, deucht uns, es sei die liebliche Jugend ein Traum. Erinnerst du dich an die erste Erinnerung, die du aus der Kindheit berübergerettet haft, - wie lang ift es, seitdem du dich erinnern kannft. Es ift alles fo turg gewesen, auch das lang war in seiner Gegenwart. Dahin ist Freud und Leid! — Doch nein, noch wechselt Leid und greud, teines von beiden ift bei uns einheimisch geworden. So wird es fortgeben, bis der letzte Wechsel hinter uns liegt und von dem gangen Leben uns nichts mehr übrig ist als die Erinnerung und das Gewissen. Wie wird es dann um uns, in uns fein, wenn fich nichts mehr andert, wenn wir außer dem Leibe wallen, wenn wir ans ewige Licht geboren find? Wenn die Ungst der letzten Stunde vorüber ift, was wird man jenfeits uns entgegenrufen? Wird's heißen: "totgeboren!" oder: "willkommen im Lichte!"? Es werden etliche im bleibenden Schmerze, etliche im ewigen Leben wohnen: eins von beiden, Schmerz oder Freude, wird auch dir gur Ewigkeit werden: welches von beiden, das ist die große Frage! "Ihr werdet traurig fein, doch eure Traurigkeit foll in Freude verkehrt werden", fpricht der Berr. "Eure greude foll niemand von euch nehmen", verfichert der Freudenmeister. Wer find die, welchen der Berr in diefen Worten eine wechsellose Freude verheißt? Bludlich, wer in ihre Jahl sich gablen darf; wer find die Blücklichen, die Seligen? Es find die, welche in der wechselvollen, darum doch im ganzen traurigen Welt eine greude von dem Simmel empfangen, die eben alle Erdenschmerzen gum feligen Ende bringt und in greude verwandelt. Um die greude forge, Bruder! Was für eine Freude ift es? Es ift die ofterliche Freude, lieber Bruder, - die Freude, daß er auch des ewigen Todes Dein überwunden, daß er lebt, daß er uns lebt, daß er Unfterblichkeit und Leben fur uns ans Licht gebracht bat. Er ift durch Schmerzen, von welchen du keinen Gedanken empfandeft, zu ewiger greude hindurchgedrungen: "über ein tleines" war greude die Sulle und liebliches Wefen auf ewig bei ihm eingekehrt, die greude eines ewigen Belingens, die greude ewiger Machtvollkommenheit, allen denen, die ihn anrufen, vom zeitlichen und ewigen Tode zum ewigen Leben aus= zuhelfen! Glaube an ihn, darin ift eine Kraft, welche im Kampfe der Welt anfangs Dulden, dann Mut, dann Friede, dann Freude wirft. Bleib'

im Glauben, dadurch wächst Geduld, Mut, Friede, Freude. Bleib' im Glauben, so wird, je mehr die Welt dir verwelken wird, desto mehr eine unsbegreisliche, stille Freude sich regen, eine Freude zur Ewigkeit, wo mit dem Schauen vollkommene Freude ohne Maße dich umfangen wird. Bleib' im Glauben, so wird selbst die Stunde der Ausgeburt zur Ewigkeit mit allen ihren Schmerzen mehr nicht vermögen, als die sehnliche Freude dorthin spannen, wo wir ihn sehen und unser Zerz sich freut und keine Frage mehr ist, sondern ein ewiges Antworten auf dein hiesiges Fragen und Sehnen,

— Zerr, stärke uns den Glauben!

### Um Sonntage Cantate

Joh. 16, 5-15

Von der Trauer über Jesu Zingang, die Vers 6 berührt, ist bei uns keine Spur mehr. Ach, wenn nur irgendein Gefühl des Zerzens bei der Erinnerung an ihn spräche! Aber es ist, wie wenn er mit uns nicht verwandt wäre, wie wenn er für uns nicht gestorben, nicht auferstanden wäre, nicht lebete! Jedes Interesse dieses Lebens erregt uns mehr als sein Evanzgelium! Doch halt, was klagen wir! Ist nicht Jesus Christus gestern und heute und derselbe in Ewiskeit? Ist sein Wort nicht mehr sein Wort? Dann wohl wäre es nicht mehr das allmächtige Wort, dann wäre nicht mehr sein Geist im Worte wirksam. Aber solange er bleibt, was er ist, ist auch sein Wort allmächtig — und es ist an keinem Zerzen völlig zu verzweiseln, solange sein Wort sich nach ihm ausstreckt.

Der Sohn ist hingegangen, zurückgekehrt zum Vater, noch nicht wiederz gekommen, uns heimzuholen. So ist der Tröster, der Zeilige Geist, noch bei uns. Solange, bis der Sohn wiederkommt zur Ernte, säet der Geist seinen Samen, sein heiliges Wort. Was sorgst du für Gottes Reich wie die blinden Steuerleute, die nicht sehen, daß nicht sie, sondern ein an z der er die Arche durch alle Stürme führt? Es wird nicht untergeben, solange seines Geistes Wort zu hören ist. Es kann nicht mangeln am Samen der Gerechten, am fruchtbaren Gewächs geistlichen Lebens, solang das Wort des Geistes Jülle und Mittel, solange der Geist und das Wort zusammen mit Wasser und Blut das Jeugnis ablegen, welches allen Lärm der Welt überstimmt.

Du klagst, daß keine Buße auf Erden sei — und doch lehrt, ja überzeugt und straft der Geist im Worte die Welt über die Sünde aller Sünden, nicht an den Tilger aller Sünden zu glauben. Wird er denn zeuzgen, ohne daß ein Ohr sein zephatha höre? Weiß er etwa nicht, der Allzwissende, wo nichts mehr zu hoffen? Meinst du, er werde fruchtlos predigen lassen von der Sünde? Solang er zeugt, wirkt er! Solang er einzkehrt, singt man zosianna! In des Vaters Reich wird keine Buße mehr

gewirkt, aber im Reiche des Sohnes und Geistes bleibt wahr, daß alle = 3 eit eine buffertige Schar auf Erden sein muß, eine heilige, über ihren Mangel an Gerechtigkeit weinende Kirche.

# Um Sonntage Rogate

Joh. 16, 23—30

Alles betet. Die Raben schreien nach Sutter, die jungen köwen, die auf Raub ausgeben, brullen zu Gott um Sättigung. Der Berr aber vernimmt ihr Schreien und versagt ihnen nicht, was sie bedürfen. Wieviel weniger wird er dem Menschen, der beffer ift als viele Tiere, sein Ohr verschließen, wenn derfelbe, von Ungst und Mot bedrängt, Bilfe bei dem großen Botte fucht! Der Berr erbarmt fich aller feiner Werte. Aber es ist doch ein großer Unterschied zwischen Beten und Beten. Unser Evangelium redet von einer neuen Urt des Gebetes, welche auch den Jungern in den drei Jahren ihrer Lehrzeit bei Jesu unbekannt geblieben war. "Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Mamen", fpricht der Berr und offenbart damit feinen Jungern die neue Urt des Gebets, "das Gebet in feinem Mamen". Wer im Mamen des Königs etwas tut, ift in diesem Tun ein Stellvertreter des Königs, er muß auch als ein folder anerkannt werden, und wofern er es nicht wird, sieht es der König an, als ware er felbst verschmäht. So ift, wer in Jefu Mamen betet, ein Stellvertreter Jefu; fein Gebet foll als ein Gebet Jesu angesehen werden; wird er erhört, so ist Jesus erhört; wird er nicht erhört, so ist Jesu Gebet verschmäht. Du mertst also wohl, lieber Lefer, daß es mit dem Beten in Jesu Mamen ein großes Ding ift. Rein Mensch durfte es auf eigenen Einfall bin wagen, in Jesu Mamen vor den Vater zu treten, noch viel weniger, als du oder ich es wagen dürfen, auf eigenen Einfall bin etwas in des Königs Mamen zu tun. Mur wer vom König dazu Auftrag und Befehl hat, darf in seinem Mamen handeln, wer feine Vollmacht nicht zeigen tann, wird verspottet und gestraft werden. So darf auch nur der in Jesu Mamen beten, der von Jesu selber dazu Auftrag und Befehl hat. Die Jünger empfangen von Jesu dazu die Vollmacht und der all= wissende Vater weiß auch, sooft sie vor ihn treten, daß sie bevollmächtigte Boten seines Sohnes sind, er nimmt daher alle ihre Gebete mit der Liebe und Ehre auf, wie er feinen betenden Sohn aufnimmt. Wie ist es nun aber mit uns Spätlingen? Durfen auch wir — und welche unter uns durfen es wagen, in Jesu Mamen zu beten? Daß es auch zu unserer Zeit erlaubt sei, in Jesu Mamen zu beten, ist gewiß, da ja der herr ein heiland aller Menichen ift - und allen fagt, was er feinen Jungern fagt. Gleichen wir feinen Jüngern, so gilt uns auch das an die Jünger gesprochene Wort seiner Vollmacht. Wir tennen die Junger, daß fie nicht fundlofe Beilige waren; fundlose Beiligkeit wird also nicht erfordert, um im Mamen Jesu beten zu konnen. Wohl aber beißt es Ders 27: "Er felbst, der Dater, bat euch lieb.

darum, daß ihr mich liebet und glaubet, daß ich von Gott ausgegangen bin." Liebe ju Jeju und Glaube an feinen gottlichen Ausgang, an feine gottlichemenschliche Derfon, an fein gottlichemenschliches Wert find also Erfordernisse, um im Mamen Jesu beten zu dürfen. Micht von einer vollkommenen Liebe, nicht von einem dem Schauen völlig gleichen Glauben ist die Sprache, sondern von Lieb und Glauben in dem Maße, wie die Jünger sie in der Nacht besaßen, da Jesus verraten ward, d. i. von einem berglichen Unfang des Glaubens und der Liebe zu Jesu, welcher in fich felber wie die innige Sebnsucht, fo auch die gewiffe Burgschaft der Läuterung und des Wachstums trägt. Freilich gerade diejenigen, welche fo viel Glaube und Liebe in sich tragen, sind verschämt und schüchtern und wagen trott der Erlaubnis nicht wohl das berrliche Gebet im Mamen Jesu. Sie bedürfen dazu gleich den Jungern (Vers 26) noch einer besondern Er: mächtigung, einer besondern Stärtung durch den Beiligen Beift, der Pfingst= gnade. Diefe Ermächtigung wird ihnen aber auf ihr Seufgen durch die Rräfte des gutigen Wortes Gottes immer mehr mitgeteilt. Der Geist leitet stufenweise und stille von einer Klarbeit und Zuversicht zur andern, bis man es wagt, von der Erlaubnis des Geren Gebrauch zu machen und in Jefu Mamen zu beten. Da erfährt man denn gur tiefften Beugung der Seele, was es fur eine große Ehre und Gnade ift, mit Beten Jeju Stelle zu vertreten. Die vollkommene Freude seiner Kinder wird man inne — und es wird einem schon um des einzigen Grundes willen, daß man in Jesu Mamen beten darf, leicht, die Scheidung von der Welt und alle damit verbundene Entfagung und Dein zu tragen. - Alles betet - ach, Berr, mein Gott, das Gebet, das beine Kirche von aller betenden Geerschar unterscheidet, verleibe auch mir! Das Gebet im bobern Chor verleihe mir!

# Um Simmelfahrtstage

Mark. 16, 14—20

Als Klias gen Zimmel fuhr, ließ er mit Bewilligung des Zerrn seinen Mantel dem Propheten Elisa, seinem Nachfolger, welcher dann nicht wenigere oder geringere Werke wirkte als er selbst. Als der Zerr gen Simmel suhr, was ließ er den Aposteln und allen den Seinigen?

Wenn ich die Erzählung der Simmelfahrt vor mir hätte, wie sie am Ende des Evangeliums Lutä zu lesen ist, würde ich diese Frage einsach so beantworten: "Er ließ ihnen seinen Segen. Der Sohenpriester des Alten Testamentes segnete, wenn er aus dem Seiligtum herausging; der Johenpriester des Neuen Testamentes unterscheidet sich von jenem dadurch, daß er segnet, da er in das ewige Zeiligtum eingeht. Seut ist der Geburtstag des neutestamentlichen hohenpriesterlichen Segens, welchen seitem alle Sireten den Gemeinden wiederholen, sooft sie nach geschlossenem Gottesdienst

den Segen sprechen. Zeut ließ Christus den Seinen den Mantel seines Segens. Die Seinigen ergreifen ihn wie Elisa und wirken damit Befriedigung der Gemeinden."

Allein ich habe meine Frage nicht aus Lukas, sondern aus Markus zu besantworten. Markus redet vom Segen nichts, aber er gibt genug Stoff zur Beantwortung der Frage. — She ich sie beantworte, mache ich auf deren Inhalt aufmerksam. Nicht frage ich, was Christus den Aposteln ließ, sons dern was er den Aposteln und allen den Seinigen ließ. Vergiß das nicht, lieber Leser.

Der zerr ließ den Seinen die Taufe — und die Wundergaben. Das ist sein Mantel, reicher an Kraft und Gabe als Kliä Mantel. Die Taufe ist ein Mantel, die ganze Welt in Gottes Frieden und Segen einzuhüllen; sie ist groß und weit genug zu diesem Iweck, und hat eine Verheißung, nicht eher zu versiegen und aufzuhören als die Meere, Flüsse und Brunnen, von denen ihr Wasser genommen wird, sie bleibt bis ans Ende. — Die Wundergaben? Sie haben alle einen Charatter, sie streben alle dahin, die übel in der Schöpfung wegzunehmen. Auch das Sprechen von mancherlei Sprachen ist ja doch nichts anderes als die Ausbedung eines übels, nämlich der Sprachenwerwirrung, die seit den Jeiten Babels die Welt beherrscht. Alle Folgen der Sünde müssen in Kraft der Krösung und der Taufe endlich weichen. Die Taufe ist Anfang, die Wundergaben weisen aufs Knde und auf die Vollendung. Weg und Jiel, Mittel und Iweck, Ansang und Ende sind zugleich nicht bloß geoffenbart, sondern gegeben von dem, der aufgefahren ist in die Zöbe und Gaben empfangen hat für die Menschen.

Die Taufe ift da, sie bleibt, niemand nimmt sie aus der Welt weg. Daran zweifelt niemand. Aber die Wundergaben, wie ist es mit ihnen? "Die Zeichen, welche folgen werden denen, die da glauben, find diefe." So fpricht der Text. Alfo denen, die da glauben oder geglaubt baben. Diese Gaben find also nicht auf die Apostel eingeschränkt, sondern auf die Gläubigen ausgedehnt. Go tonnte man alfo fagen, es muffe, folange es Gläubige gebe, auch an Wundergaben nicht fehlen. Wenn man fich an den Unfangs: und Ausgangspunkt alles driftlichen Lebens zurudversetzt, also zurud in die Stunde der himmelfahrt, wo diefe Worte gesprochen wurden: wie werden sie von den Aposteln und ersten Christen aufgefast worden sein? Wie von den Gliedern der ersten Gemeinden, die in einer beständigen Erfahrung der Wundergaben lebten? Ihre Erfahrungen waren andere als die unferer Zeiten. Wenn die ersten Christen nach ihren Erfahrungen urteilten, werden sie dann auch geredet haben, wie wir nach den unfrigen? Und wenn fie nach ihren Erfahrungen das Gegenteil von dem fagten, was soviele von uns zu fagen pflegen, wenn fie die Verheißung Chrifti als eine all= gemeine und andauernde fagten, ebenfo wie jetige Chriften die Verheißung blog als eine Unweisung Christi fur die erfte Zeit und ihre Christen aufzufassen pflegen: wer wird dann richten zwischen den beiden Urteilen, zwischen diesem Ja und Mein? Der Wortlaut? Er stimmt doch nicht mit der Stimme unfrer Zeiten; fpricht er auch nicht völlig deutlich fur die

Untwort der ersten Zeit, so ist es doch offenbar, daß er sich mit ihr wohl vereinigt, während für unfre Untwort nichts spricht als unfre arme Ersfahrung, die wir am Ende mit unfern Sünden verdienten.

Ift denn wirklich keine Wundergabe mehr da, seitdem das apostolische Geschlecht entschlafen ift, oder seben wir nur nicht? Sind denn wirklich 3. 3. alle die wunderbaren Dinge, welche in der Geschichte der Grundung der Kirche Grankreichs und Deutschlands zu lefen sind, nur Märchen und Erdichtungen leichtgläubiger, betrogener, betrügerischer Menschen? Sollen fie's deshalb fein, weil etliche neuere Geschichtschreiber fo fagen? Glaube denen, wer will. Die Quellen machen nicht immer, aber oft einen gang andern Eindruck. Um Ende ift der Berr überall mit den Seinen in gleicher Weise gewesen, wo es galt, seine Kirche zu gründen, zu festigen, zu retten, wo es galt, seines ewigen Mamens Ehre aufs neue aufzurichten. Um Ende ift auch bei uns die Quelle seiner Gaben nicht völlig versiegt. Um Ende braucht man weder zu den Römischen noch zu den Irvingianern zu geben. um zu feben, ob und was dort Gottes Linger wirkt. Um Ende kann jede Gemeinde reden. Ach, wir find so gewöhnt und gelehrt, alles von Mittel= ursachen abzuleiten, daß wir die beste Ursache gar nicht mehr finden, daß wir taum glauben, daß die lette Urfache aller Dinge wirte alles in allem, durch Mittel und ohne sie. ---

Laß uns beten, daß der Zerr die Taufe und ihren feligmachenden Segen uns und unfern Kindern erhalte! Laß uns bitten, daß die Gaben des Zeisligen Geistes sich reichlicher ergießen und daß keinem unter uns die Augen sehlen, sie zu sehen, wo und wie sie sich ereignen. Laß uns um den vollen reichen Mantel Jesu Christi für unfre große Armut bitten. Es ist uns armen, schwachen Geistern Frische und Erquickung aus der guten Zand des ewigen Sohenpriesters so nötig.

# Um Sonntage Eraudi

Joh. 15, 26—16, 4

Er ist nicht mehr in menschlicher Weise auf Erden, nur in dem Zimmel Gottes schaut man ihn; bevor er zum Gerichte wiederkommen wird, soll man ihn auf Erden nicht schauen, sondern selig sind, die nicht sehen, und doch glauben. — Aber ist denn der Glaube so ein geringes Ding, daß man es ohne ihn haben könnte? Wenn er die Erde verläßt, wie soll man geistlich leben? — Dafür hat er gesorgt, mein Freund! Er läßt die Armen nicht Waisen, für die er Mensch geworden. Nicht bloß bleibt er selbst auf eine göttlich-menschliche, über Sinne und Verstand erhabene Weise dennoch gegenwärtig, wie er gesagt hat: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende"; — sondern er sendet uns, eine neue Zeit zu beginnen, den Tröster, den Zeil ig en Geist. Der Geist des Zerrn war se und se in der

Rirche, aber nach Jesu Auffahrt follte er in einer Weise seine Gegenwart erweisen, daß man es schmeden und feben konnte, wie freundlich er in Christo Jesu den Menschentindern ift. Micht allein mit feurigen Jungen des Pfingstfestes, nicht allein mit Zeichen und Wundern, sondern insonders beit durch die in Beweisung des Geistes und der Kraft geschehende Predigt von dem Auferstandenen follte die neue, die lette Zeit vor der Ewigkeit ausgezeichnet werden. Die großen Taten Bottes in Christo Jesu batten die Junger geseben: was sie geseben baben mit ihren Augen, was sie beschaut und ihre gande betaftet haben, - das follten fie predigen, als Augenzeugen follten sie reden, der Weist des Gerrn aber follte verhüten, daß in ihr Zeuge nis nichts Unlauteres fich einmischte, auf daß in ihren Reden und Schriften ein reines Bild des Beren Jesu Christi erschiene. So follten fie zeugen im Beiligen Beift. Der Beilige Beift follte aber auch durch fie zeugen. Er sollte ihnen Jesu Derson und Werk verklären und ihnen alle Wahrbeit und Gnade Gottes offenbaren, ihnen alles darlegen, wovon der Berr gefagt hatte: "Ich hätte euch noch viel zu fagen, aber ihr konnet's nicht tras gen." Der Zeilige Geist follte die Junger lebren, daß fie Jesum, feine Derfon, fein Wert, fein Umt im Lichte feiner Erhöbung faben - das Beil der Welt in ibm, allein in ibm, - und daß sie davon zeugen könnten, wie es geeignet mare, die Welt zur Erkenntnis und Genuft ihres Beiles zu erwecken. - So zeugte der Geist durch die Junger, so zeugt er, wenn auch nicht wie durch die Augenzeugen, durch die Diener des Wortes, die aus feiner Quelle schöpfen und in feinem Lichte wandeln.

Aber hast du nie gesehen, wie am Morgen die aufgebende Sonne auf finstere Mebel wirkt? Wie wogt da die Mebelwolke, wie emport sie sich gegen Gottes Licht? Wie groß ist die Sonne, wie schön! Wie lieblich und segensreich ist sie der Welt! Und die Mebel wollen mit ihr sich nicht vertragen, sich nicht gerne zu fruchtbaren Tautropfen lösen! — So wirkte, so wirkt auf die finstere, ach leider finsternisfrohe Welt die Sonne des Evangeliums, das Zeugnis des Geistes und seiner Posaunen. Ich, wie wallt und brauft, wie kampft und wütet die verlorene Welt gegen die einzige Rettung vom ewigen Verderben, die ihr vom Beiste des herrn dargeboten wird! Wie eilt sie sich, zu scheiden von dem, der sie mit sich in seliger Religion vereinigen möchte, - wie halt fie auch den Saum feiner gerrliche feit, die Dracht seiner Gnade durch Bann und Erkommunikation der Prediger und Boten von sich fern! Wie ist sie so eifrig, zu bannen, d. i. zu tun, mas fie wert ware, von dem Gerrn zu erleiden, was fie mit Gebet und fleben von fich abwenden follte! Wie erfvart fie durch ihr Scheiden dem Reiche der Liebe die bittere Mübe, sich von ihr wie von einer hoffnungslosen zu scheiden! Wie bedauernswert ist fie, die arme Welt, die Gottes Urteil über sich selbst ausspricht und an sich selbst vollzieht! --Alber wie nabe geht diese stolze Unempfänglichkeit der Verlorenen den Jüngern, die, weil ihre Friedensbotschaft verschmäht und ibre Personen darüber in den Staub getreten werden, dem fanftmutigen Abel gleich, eine unschuldige Urfache werden muffen von besto schwererem Torne Gottes

gegen die Welt! Wohl werden sie über ihre Leiden getröstet; denn ihnen ist ja nichts anderes geweissagt, sie haben unter keiner andern Aussicht ihr Botenamt übernommen. Aber die da hören, Leser, — die hören und nicht annehmen, lieber Bruder, — die dem ewigen Tode nahen Bettler, welche keine Speise noch Erquickung wollen! Gnädiger Jesu, über sie geben wir uns schwer zufrieden! — Ach, es ist unter allen Dingen das jammervollste, zu wissen: "Ich bin verloren!" Aber nach die sem ist nichts dem Jammer gleich, der in den Worten liegt: "Du bist verloren!"

### 21m Pfingsttage

I.

#### Job. 14, 23-31

Rlage nicht, Geliebter, daß du nicht dam als lebtest, wo der Geist mit Braufen und flammen die Kirche erfüllte, wo nichts leichter war als ibm leben, weil er fo nabe war, - nichts leichter als sterben, weil man bei lebendigem Leibe icon in die Seligkeit verfett war! Micht Braufen, nicht Slammen, nicht Glud und greude, reich wie Meereswogen, bedingen feine Onade, die beffer ift als Leben. Jener erfte Pfingsttag war ein Geburtstag der Rirche, berrlich und feierlich eingeläutet, unter Slammen mit Alangen vom Simmel eingeläutet. Aber auch der Geburtstag bat feine Weben. feine Tranen, - und er ift doch nur der erfte Tag des Lebens, welches langer wahrt als nur einen Tag; der Lebenstag umfaßt ja viele Tage! Unfer Pfingsten begann einst, aber es währt noch. Pfingsten bleibt, bis Simmel und Erde vergeben, - Pfingsten bleibt, wenn Simmel und Erde vergeben! - Du zweifelft? Ich aber glaube. Oder macht Brausen und Slamme felig, macht überschwängliche Erregung des innern Lebens, machen Wunder und Zeichen felig? Das glaubst du nicht, du felbst nicht, lieber Bruder! Was uns ewig felig macht, muß etwas Bleibendes fein! Der Gott, der uns ewig felig haben will, kann die Seligkeit nimmer an etwas gebunden haben, was nicht blieb! Er gebe uns nur, was uns selig macht. - und wir haben alle Tage Pfingsten!

Was brauchen wir zum Seligwerden? Laß uns überlegen — und dabei bedenken, ob wir das noch haben. Laß uns dabei ins Kvangelium sehen, ob es uns vielleicht Wahrheit zur Seligkeit zeige. Denn ich behaupte es zum voraus, dies Kvangelium ist in keiner andern Absicht für diesen Tag gewählt als in der, ein dauerndes, bis ans Ende der Tage dauerndes Pfingsten zu lehren. —

Es bleibet: 1) die Cehre, die vom Geiste stammt, das Wort der Wahrsheit, welches uns frei macht von Sinsternis und Blindheit, Vers 26. Oder ist's nicht also? Gibt es keine Kirche mehr, welche die Wahrheit bezeugt hat, bewahrt hat und in ihrem Licht lebt? Kennst du keine?

Es bleibet ferner: 2) die Erinnerung an das Wort des Geistes, welche selbst vom Geiste stammt, Vers 26. Oder hast du noch keine Ersinnerungen an Gottes Wort empfunden? Kam dir nicht oftmals ein Wort des Herrn zu Sinne und mit ihm Licht und Ruh und Mut? Das ist vom Herrn, vom Geiste der bleibenden Pfingsten. Das ist ein Beweis, daß noch der Frühling des Geistes blüht!

Es bleibt 3) der Friede, der Friede Gottes in Christi Blut, — der Friede, den wir haben, solange wir glauben, und manchmal innewerden, wenn wir glauben. Oder ist es nicht wahr, daß es noch Menschen gibt, die Ruhe und Juversicht, Soffnung und Freude haben, wenn alles sich verwirrt und die Welt zum brausenden, brandenden Meere wird? Und ist das nicht von ihm, vom Geiste des Serrn? Ist das nicht Pfingsten — wunderbar, wie senes erste? Oder darf man sagen, wunderbarer! Denn wir selber haben noch keinen Frieden noch eine Friedenszuversicht.

Es bleibt endlich 4) der Gehorfam Vers 23, der Gehorfam des Glaubens, der unter jedes wunderbare Gotteswort menschliche Sinne und Versnunft im Glauben beugt, — der Gehorfam des Gebotes, der uns Freude eingibt, seinem Willen, unserer Zeiligung, nachzusagen. — Und wo der Gehorfam bleibt, da bleibt ja die Liebe, denn die Liebe ist ja Gehorsam, Neigung zu ihm, Beugung vor ihm. — Und wo die Liebe ist, da ist ja seines Kommens, seiner Kinwohnung Bedingung, die Bedingung der heimlichen Vermählung mit ihm gegeben, der Ansang und Fortgang eines unaussprechlichen, vor der Welt verborgenen, ewigen Lebens.

Saft du genug an diesem Pfingsten? Glaubst du, daß Gottes Wort, des Geistes Krinnerung, des Geistes Friede, des Geistes Früchte — geistlicher Frühling und Pfingsten heißen dürfen? — Lehrer, Tröster, Zerr, Zeiliger Geist, lehre uns und bewahre in uns zu seliger Krinnerung deine Lehre! Friedlicher Geist des Zerrn Jesu, wirke nur Frieden, den die Welt nicht gibt noch nimmt! Du Geist, der alles fruchtbar macht, laß uns nur lieben und leben und Früchte bringen für dein ewiges Reich! So ist's sa Pfingsten, immer Pfingsten! So ist ja Pfingsten aller Feste Krone und Vereinigung!

II.

### Joh. 14, 23—31

"So jemand mich liebet, der wird mein Wort hals ten, — und mein Vater wird ihn lieben, und wir wers den zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen."

Großes Pfingstwort! Kann man es denn unterlassen, an eine andere Stelle zu denken, sie danebenzuschreiben und zu lesen? "Siehe", so schreibt St. Johannes Offend. 21, 3, "siehe, eine Zütte Gottes bei den Menschen, und er wird sein Gezelt unter ihnen aufschlagen, bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er, der Gott mit ihnen, (der unter ihnen wohenen wird), wird ihr Gott sein."

Wenn das eintreffen wird, dann wird Pfingsten sein, ein Pfingsten, von welchem die hohe Begebenheit, deren Andenken wir heute seiern, nur ein Anfang genannt werden kann. Das erste Pfingsten zu Jerusalem weist auf des ewige Pfingsten und ist selbst ein Pfand und Angeld, daß es auch noch zu diesem kommen wird.

Es spiegelt sich aber im Anfang bereits das vollkommene Ende. Die erste Gemeinde, welche am Pfingstmorgen wartend versammelt war, liebte sie etwa Jesum nicht, hielt sie nicht sein Wort im Gedächtnis, im Glauben, in treuer Abung? Was war ihr Warten in Jerusalem anders als Lieben und Zangen an seinem Worte? Darum liebet sie der Vater, wie ihnen Christus schon vorher gesagt hatte: "Er selbst, der Vater, hat euch lieb." Darum kam auch im Brausen, unter den zeuerzeichen vom Zimmel, mit dem Geiste der Vater und der Sohn, und die heilige Dreisaltigkeit schlug, wenn auch nicht in der vollen und sichtbaren und ewigen Glorie wie Offenb. 21, 3— sie schlug doch geistlich ihre Wohnung in der Gemeinde auf. Wer aber den Zerrn bei sich hat, daß er bei ihm wohnt, wie in der Stiftshütte im Lager Israels, der ist geborgen und glücklich, auch wenn das Meer der Welt brandet und braust.

Es ift auch mit jeder einzelnen Seele gleich also. Liebe Jesum, — halte sein Wort, — so bist du ein Liebling des Vaters, — so gibt's eine Zeimpfuchung, ein himmlisches Besuchen, der Dreieinige wird um dich her, bei dir, ja in dir wohnen, und du wirst wissen, was Pfingsten ist, wenn du auch die Zerrlichkeit Gottes noch nicht siehst wie am Ende.

Ein Pfingsten leitet zum andern. Aus einem kommt das andere. Wer innerlich erfährt, was das Evangelium sagt, der erfährt auch, was die Offenbarung verheißt. Um das einmal Erfahrene bekümmere dich, so brauchst du keinen Rummer um die Zerrlichkeit der neuen Erde zu haben. Das ewige Pfingsten ist eine Frucht eines zeitlichen Pfingstens. Gut warten ist für alle, die hier schon haben, was sie hier haben können und sollen.

O Berr, sei vor allen Dingen uns allen, uns armen Sündern gnädig, daß wir dich lieben und damit die Leiter, ja den starten flügel ergreifen, welcher uns zu ewigen Pfingstfreuden davonhebt und trägt! Amen.

# Um zweiten Pfingsttage

Joh. 3, 16—21

So wie ein Chemiter in irgendeine Slüssigkeit etwas zu träufeln weiß, wodurch voneinander getrennt und geschieden wird, was wohl und uns zertrennlich verbunden schien zu einer Masse, so bringt der zerr, der zeis lige Geist der Pfingsten sein süßes Evangelium in die Welt, — und was alle Welt seligmachen könnte, wird durch Schuld der Menschen zu einem Scheidemittel; was alle Welt sammeln soll, wird zum Gericht. Sammeln

— scheiden, das sind die zwei Jauptgedanken des Pfingstestes; nicht sammeln allein, sondern sammeln und scheiden — das beginnt an Pfingsten. Davon redet das heutige Evangelium.

Wer wird gesammelt? "Wer die Wahrheit tut", d. i. wer durch die por= laufende Onade ergriffen, wie Kornelius, dem Beifte Raum läft, nicht widerstrebt, wenn der Beilige Geift sein Berg mit Sehnsucht nach Licht. mit Sunger und Durft nach der Gerechtigkeit entflammt. Ein folder Mensch braucht es nicht zu scheuen, wenn Gottes Wort ihn im Einzelnen des Irr= tums und der Sünde zeibt und überweist, weil er im Manzen doch als einer erfunden wird, dessen Werke in Gott getan sind. - "In Gott getan"! Merkwürdig? Kann man denn etwas "in Gott tun", wenn man noch nicht ans Licht, also zum Evangelium und seiner Kirche gekommen ist? Antwort: Ohne Tweifel, ja! Das gebt aus dem Evangelium, das geht aus dem epi= stolischen Beleg zum Evangelium, aus der Geschichte des Kornelius bervor. Wer das an beidem nicht sieht, sieht wohl überhaupt nicht viel. Was der Mensch unter Einfluß und Leitung der vorlaufenden Gnade tut, in gött= lichem Verlangen nach Wahrheit und Gerechtigkeit, ift in Gott getan; das beißt nicht, es ist vollkommen, sondern es ist eine Wirkung Gottes dabei und darin trot aller Mängel. Bu dem Beispiele des Kornelius wissen erfahrene Seelforger Beispiele genug zu liefern. Sie tennen die Menschen der Sehnsucht, welche, um sich für Christum zu entscheiden und sich zu ihm sammeln zu lassen, nur von seinem Lichte, von der Dracht des Evangeliums beschienen werden durfen. Diese Menschen der Sehnsucht find die erften, welche der aute Birte versammelt baben will. Sie sind gezeichnet vom Beren. Webe, wer einen von diesen zurückstößt oder ärgert!

Wer aber wird nicht gesammelt, wer wird geschieden? "Wer Arges tut, der hasset das Licht und kommt nicht ans Licht, auf daß seine Werke nicht gestraft werden." Wer Arges tut! Kimm jedes Wort in acht. "Tut" nicht einmal, sondern geslissentlich, "Arges" — nicht Zweiselhaftes, von Verschiedenen verschieden Beurteiltes, sondern offendar Böses. Es ist, als ob gesagt werden sollte: wer mit Wissen und Willen einen bösen Weg einsschlägt, eine falsche Richtung wählt. Ein solcher Mensch, der sich, schon bes vor er das Evangelium vernahm, wider sein Licht und seine Erkenntnis dem bösen Reiche ergad, der kommt nicht ans Licht, nicht zum Evangelium. Er merkt es am ersten Strahl, welcher in seine Kracht fällt, daß es ihn nur strasen kann — und da er tief innen sein Verwerfungsurteil und Kainszeichen schon trägt, so slieht er beim ersten Kahen des göttlichen Wortes, verzweiselt und innerlich von dem Gedanken gepeinigt, daß das Evangelium für ihn nichts sei. —

Welche Wirkung des Evangeliums! Gott hat doch weder seinen Sohn noch dessen Evangelium gesandt, die Welt zu richten, sondern sie selig zu machen. Was ist denn Richterliches, was Grelles am Evangelium? Es ist ja rein zufällig, wenn es zur Verdammnis dient. Die Schuld liegt doch auch gar nicht an ihm und in ihm! Sie liegt allein an der Menschen Verkehrtzbeit, nicht an Gottes Erbarmen: der Gerr kann und will ja sogar die Gottz

lofen gerecht machen und fammeln, die "Arges tun", daß sie an feinem Lichte heil und felig werden!

Die Geschichte jedes einzelnen Menschen ist weiter nichts als entweder gesammelt oder geschieden werden — zum Zerrn, vom Zerrn. Der Sinn jedes Lebensabschnittes, jedes Tages, jeder Stunde ist einer: es gilt immer die Wiederholung der allgemeinen Scheidung der Seele von dem Zerrn oder ihrer Versammlung zu ihm. Die Geschichte der einzelnen Menschen und der Verlauf eines jeden Lebensabschnittes, er sei lang oder kurz, ist also immer nur einer, — ein und derselbe mit dem Verlauf der Weltgeschichte und Kirchengeschichte. Seitdem der Geist der Pfingsten vorhanden ist, geschieht mächtiger, dringender, wie es der "letzten Stunde" geziemt, was seit dem Fall schon nachweisbar geschehen ist: es sammelt sich aus der Welt die Kirche, es scheidet sich von der Kirche die Welt.

Schaffe, lieber Bruder, mit Surcht und Jittern, daß du nicht geschieden, sondern gesammelt werdest. Laß jede Stunde aufs neue deine Seele und alle ihre Kräfte sich neigen vor deinem Berrn und übergib sie ihm!

Der Zerr aber, der gute Zirte, sammle uns alle fröhlich und völlig zu sich und zu seinem Frieden! Umen.

[In ber Postille folgt hier: Inhaltsübersicht für die Winterpostille]

II. Sommer=Postille



# Um Seste der allerheiligsten Dreieinigkeit

#### Römer 11, 35-36

55. O weld eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und Erkenntnis Gottes! Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege!

54. Denn wer bat des Geren Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen?

55. Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm werde wieder vergolten?

56. Denn von ihm und durch ihn und in (zu) ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.

Gebeimniffe in der Religion oder teine? Eine oft aufgeworfene grage, die wir nicht anders beantworten können als mit den Worten: Ja, es gibt Geheimnisse, Eine Religion, die feine Gebeimnisse batte, die in allen ibren Gebieten von dem menschlichen Verstande durchdrungen werden könnte, nichts in sich hätte und nichts übrigließe, was uns unbegreiflich wäre, würde nur ein Beweis ihres geringen, dunklen, menschlichen Ursprungs und ibres Unwertes sein. Eben weil die driftliche Religion eine Offenbarung Gottes ift, die fich über alles erstreckt, über Gott und Welt, über die Schop: fung und Erlösung des Menschen, über seinen Beruf bier und dort, eben deshalb ergeht fie fich in Boben und Tiefen, Sernen und Weiten, welche weit über alle unsere Sassungstraft hinausgeben, von denen auch zum Teil zu vermuten, ja zu wiffen ift, daß unfer Geist auch in den fernsten Sernen der Ewigkeiten sie zu durchforschen Kraft und Vermögen nicht besitten wird. Twar find nicht alle Gebeimnisse von der Urt, daß sie für alle Ewig= keit unserer Sassungskraft spotten, es gibt auch Gebeimnisse, die, wenn wir fie gleich nimmermehr von uns selbst abnen oder finden konnten, dennoch, nachdem fie einmal offenbart find, fich tief in die Erkenntnis der mensch= lichen Seele legen. Aber von diefen Gebeimniffen, welche aufhören, Gebeimnisse zu sein, sobald sie kundgegeben sind, reden wir beute nicht, sondern nur von denen, die, wie bereits gefagt, auch nach der Offenbarung bleiben, ja ewig bleiben, was fie find. Insonderheit rechnen wir dabin das Geheimnis der allerheiligsten Dreieinigkeit oder des göttlichen Wesens und die Gebeimnisse des gottlichen Tuns und Waltens unter den Menschenkindern, die Wahl und Der= stoffung der Juden und die Wiedergeburt des Menschen. In jenes erfte Geheimnis des gottlichen Wefens erinnert der Tag, den wir feiern, und fein Mame. Don dem erstgenannten Geheimnisse des göttlichen Tuns, der Wahl und Verwerfung der Juden, redet die Kpistel. Von dem Gebeimnis der Wiedergeburt aber das heutige Evangelium, so daß man also an diesem Tage an eitel Geheimnisse erinnert wird. Verwunderlich könnte es dabei nur icheinen, daß am Seste der allerheiligsten Dreieinigkeit das Evangelium von der Wiedergeburt, die Epistel von Wahl und Verwerfung der Juden handelt, da man doch vielmehr einen Tert erwartet, welcher vom Geheimnis der allerheiligsten Dreieinigkeit selbst handelte. Allein, das Sest der allerheiligsten Dreieinigkeit ist ein junges Sest, die Wahl unsserter Texte ist älter und da man also eigentlich für die Oktave des Pfingksseskettionen auszusuchen hatte, konnte man auf der Schwelle des Winters und Sommerhalbjahres, acht Tage nach Pfingsten, nichts Besseres tun, als von den großen Werken des Geistes, der Wiedergeburt und dem Schicksal der Juden lesen. Es bleibt sedoch immerhin leicht genug, von den Geheimsnissen göttlichen Tuns auf die des göttlichen Wesens den Schluß zu machen, und während man sener gedenkt, innerlich in beständigem Andenken das Geheimnis des göttlichen Wesens zu tragen und in anbetender Serne der eigenen Gnadenwahl und Wiedergeburt versichert, vor dem Gotte niederzufallen, dessen Wesen ein unausforschliches Meer und ein unergründslicher Abgrund ist.

In dem vorausgehenden Kapitel bat der heilige Daulus jenes wunder: bare Begenteil feines Lieblingsgedantens abgehandelt. Sein Lieblingsgedante ift die Vereinigung Ifraels und der Beiden zu einem Glauben und zu einer Kirche, die Vereinigung der beiden Mauern des ewigen Tempels durch einen Echstein. Das Gegenteil davon ift der Gedanke von der Ver= werfung Ifraels auf eine Zeitlang und der Blüte des Beidendriftentums für dieselbe Zeit, das fräftige Wachstum der eingepfropften Zweige auf dem alten Stamm, während die natürlichen Zweige verdorren bis auf den Tag, wo es anders wird und Gott nach feiner unwandelbaren Gnade und Treue aus dem Stamme auch wieder natürlicher Zweige die gulle und aus ihnen unzählige grüchte erwecken wird. So wie die Vereinigung der Juden und Beiden zu einer Kirche die beilige Absicht Gottes in der Geschichte ift, fo ist umgekehrt das zeitweilige Verderben Ifraels und das einseitige mach: tige Vorwiegen der Beidenchriften die Nachtseite der Geschichte. In beiden aber erfüllt sich das Geschick der Menschheit; in beiden vollenden sich alle Wege Gottes wie der Geschichte. Bei der Betrachtung beider Seiten der Geschichte wird man, je tiefer man erkennt, desto mehr zu den bewundern= den Worten des beiligen Daulus in unserm Terte hingeriffen: "O welch eine Tiefe des Reichtums, beide, der Weisheit und Erkenntnis Gottes! Wie gar unbegreiflich find feine Gerichte und unerforschlich feine Wege! Denn wer hat des geren Sinn erkannt oder wer ift fein Rat: geber gewesen? Oder wer bat ibm etwas zuvor ge= geben, das ibm werde wieder vergolten ?" Außerordent: liche Worte find es, welche ich soeben aus unfrem Terte wiederholt habe. Worte, für deren Deutung meine Ginsicht vielfach zu turg und flein ift. Es ift ja überhaupt so mit den Worten der Beiligen Schrift, daß auch die klarsten unter ihnen von Menschen nicht ergrundet werden können, manche überhaupt für jede menschliche Deutung ju groß und tief find, eine große Ungabl aber zwar der Deutung fäbig, auch vielfach gedeutet find, fur den bescheidenen Teser aber dennoch bei all ihrem Lichte soviel göttliches Dunkel enthalten, daß man fich schwer fur diefe oder jene Deutung entscheidet. So

mag's euch auch zuweilen mit meinem Deuten geben und ich wurde euch vielfach mit demfelben gar nicht bebelligen, wenn ich nicht doch die Uberzeugung hatte, daß auch bloge Deutungsversuche, wenn fie dem Glauben ähnlich find, der aufmertfam betrachtenden Seele gur gorderung gedeiben und die geistlichen Sinne starten konnen, und wenn es nicht fuß und friedlich ware, fich gemeinschaftlich mit Gottes Worten zu beschäftigen, selbst wenn man am Ende weiter gar teinen Gindrud betame ale den, daß Gottes Wort sehr groß, wir aber sehr arm und klein seien vor ihm. Darum wollen auch wir es getroft magen, von den drei Tertesversen, die ich gulett angeführt habe, die Deutung zu versuchen. Es ist die Rede von einer Tiefe des Reichtums, beide, der Weisheit und Erkenntnis Got= tes. Die Weisheit Gottes ift, denke ich, jedenfalls die Weisheit, die Gott selbst hat und von welcher er, menschlich zu reden, bei allen seinen Wegen und großen Taten geleitet wird. Die Erkenntnis Gottes ift aber nicht eine Erkenntnis, die Gott bat, sondern die wir von ihm und feinen Wegen befigen und durch ibn felbst empfangen. Die beiden bereits angegebenen grogen Gedanken der Geschichte vom Bau der Kirche aus Juden und Zeiden sowie von der zeitweiligen Verwerfung Ifraels und dem überwiegen des Beidendriftentums bis zu jener Zeit, wo das Reich Ifrael aufgerichtet wird, enthalten in sich eine Tiefe des Reichtums, beides der gottlichen Weisheit und der menschlichen Erkenntnis Gottes. Wer Gott will erkennen, muß feiner Weisheit nachgeben, wer aber die Weisheit fucht, der findet fie in demjenigen, was uns die Schrift von den Wegen Gottes, von dem Schickfal der Juden und Beiden offenbart. Je tiefer ibm das Meer der gottlichen Weisheit erscheint, defto tiefer wird feine Erkenntnis Gottes. Der Weg aller Zeiden von den Tagen Babels an bis zum ersten driftlichen Pfingsten und von da bis zum Ziele, an dem sich der Zeiden Zeit erfüllt, ebenso aber auch der Weg Ifraels vor Christo, in der Zeit vor und nach der babyloni= schen Verbannung und nach Christo während der Zeit der Beiden und am Ende ist ein Weg voll Gericht und Gerechtigkeit, voll wunderbarer Subrungen des Berrn. Der Apostel Paulus, welcher die Geschichte der Vergangenheit und die Jukunft der Geschichte weissagend und lehrend durch= drungen hat, fieht eben in den Geschicken der Juden und Beiden eine Offen= barung der gerechten Gerichte und der gnädigen Sührungen Gottes und ruft, mabrend sein Blid dabei verweilt, voll Bewunderung die Worte aus: .. Wie gar unbegreiflich find feine Berichte und un= ausforschlich seine Wege." "Unbegreiflich" ist hier nicht in dem Sinne gebraucht, in welchem dies Wort unter uns gebraucht zu werden pflegt; es ift nicht damit angedeutet, daß wir die Gerichte Gottes gar nicht fassen oder erkennen könnten, sondern es sagt uns in ähnlicher Weise, wie das gebrauchte Wort "unausforschlich" nichts anders, als daß wir die Berichte und Wege Gottes mit unferer Vernunft nicht hatten ausfindig mas den, fie weder hatten ahnen noch entdeden tonnen. Die Weisbeit, die Be= richte, die Wege Gottes find den Menschen verborgen, und so gang die Beschichte Ifraels und der Zeiden ihrer voll ift, so wurden doch selbst avo=

stolische Geister ohne Offenbarung dies nicht erkannt und die Geschichte der Welt und der Jukunft ebensowenig im klaren Lichte geschaut haben als die ungläubigen Geschichtsforscher unserer Tage, die, je reicher ihre Kenntnis der geschichtlichen Tatsachen wird, doch defto weniger den Sinn der Beschichte fassen und je langer, je weniger aus dem wallenden und brausenden Meere der Völker tlug werden tonnen. St. Daulus, des gottlichen Lichtes voll, rühmt und preist Weisheit, Gerichte und Wege Gottes nach dem Mage des tiefen Reichtums feiner Erkenntnis. Dabei ift ihm das alle menschlichen Gedanken und Arafte überragende Licht, das er in die Be= schichte der Juden und Zeiden bekommen hat, so groß, so alle menschliche Araft und Gabe verspottend, daß er des Gedankens nicht loswerden, son= dern feine tiefe Derwunderung und Unbetung aussprechen muft. Er tut es in den Worten: "Wer hat des geren Sinn erkannt oder wer ift fein Ratgeber gewesen oder wer hat ibm et= was zupor gegeben, das ibm wieder vergolten würde ?" Er fpricht in dreien Fragen, deren eine immer ftarker ift als die andere. Alle drei sind verneinend zu beantworten, und die Verneinung der einen schließt die Bejahung der nachfolgenden aus. Kein Mensch bat des Geren Sinn erkannt, den er bei der Subrung aller Volker batte; wieviel weniger ift irgend jemand fein Ratgeber gewesen, als er den Dlan der Geschichte machte; am allerwenigsten aber sind Gottes unaussprechliche Wohltaten und wunderbare Sührungen in Berücksichtigung irgendeines menschlichen Verdienstes ins Wert gesetzt worden, sondern wenn auch alle feine Gerichte vollkommen gerecht find und den Menschen nach Verdienst bezahlen, so ist doch keiner seiner Gnadenwege eine Vergeltung des Wohl= verhaltens, sondern es bleibt jede treue felige Sührung Gottes in der Zeit und am Ende der Zeit Gnade und nichts als Gnade. Das erkennt der Apostel und in folder Erkenntnis lobt, preist und anbetet er den Berrn. Ja er ist so durchdrungen vom Tobe Gottes und von der Michtigkeit des Verdienstes aller Völker und Menschen, daß er den Schluft, im engsten Jusammenhang mit den vorausgegangenen Gedanken, mit einem prächtigen Lobe Gottes macht, indem er Vers 36 spricht: "Von ihm und durch ibn und gu ibm find alle Dinge, ibm fei Ehre in die Ewigkeiten. Umen." Von ihm sind alle Dinge, denn er hat alles geschaffen. Durch ihn bestebet alles, denn er ift es, der die abfällige Welt trot ihres Abfalls und ihrer Sunde erhält. Ju ihm find alle Dinge, denn es ist sein beiliger Wille, daß alles wieder zu ihm kehre. Was durch den Schöpfer ins Dafein gerufen, durch den Erlofer erhalten ift und por dem Jorne Bottes bewahrt, das foll durch den Geift der Gnaden und feine felige Wirkung wieder zu ihm kommen und in den uranfänglichen Juftand gurud: kehren. So ift alfo Gott der Berr und feine beilige dreieinige Wirkung in allen Perioden der Welt alles in allem, und weil er und fein Tun alles in allem ift, in der Schöpfung, Erhaltung und Erlöfung, fo bringt ibm der Upostel die Ehre und will dieselbige Ehre Gottes in alle Emigkeiten ausgedehnt baben.

Wenn nun auch, meine lieben Bruder, diefer ganze Tert fich auf den Bau der beiligen Kirche, das große Wert des Beiligen Geistes in der Welt be-Biebt und ebenso wie die Epistel die Pfingstbetrachtung und die Pfingst: gedanken fortsetzt, so eignet sich doch so Evangelium wie Epistel gang wohl auch fur das Trinitatisfest. Micht bloß finden wir die undurchdringlichen Geheimnisse der Gerichte und Wege Gottes gleichsam wie lichte Wolken por den Pforten des allerhöchsten Gebeimnisses, der allerheiligsten Dreis faltigkeit gelagert, sondern es schließt die apostolische Betrachtung geradezu mit Preis und Lob der allerheiligsten Dreieinigkeit felbst. Das "von ibm. durch ibn, zu ibm" redet ja nicht bloß von drei unterschiedenen Werten Gottes, sondern es weist auch auf die drei unterschiedenen Dersonen in der einen Gottheit. Die Lobpreifung aber: "ibm fei Ehre in die Ewigkeiten" faßt nicht bloß alle Ehre der Werke Gottes gusammen, sondern auch die drei Personen zu einem Wesen, dem alle Ehre gebührt. So gebt man also durch die lichten Wolken, das ift durch die Geheimmiffe des göttlichen Tuns, wie durch Vorhöfe anbetend binein in den Tempel, in welchem das perfonliche Gebeimnis des gottlichen Wefens fich offenbart, und die Pfingstbetrachtung leitet alfo gur Betrachtung des Dreieinigkeits= feites.

Wenn man nicht wüßte, meine lieben Brüder, daß die beutigen Texte älter sind als die Seier eines besonderen Trinitatisfestes, so konnte man die beutige Tertwahl fur das Seft, das man feiert, völlig zu rechtfertigen fuchen. Es gibt einen griechischen Dichter, welcher Lieder zu Ehren von ihm groß und bochgeachteter Menschen verfertigte; diese Lieder aber handeln nicht von diesen Menschen selbst, sondern zu Ehren derselben von andern Dingen, die man allenfalls in eine ehrende Beziehung auf die Gelden setzen kann, denen das Lied gewidmet ist. Man hat diese Verfahrungsweise des Dichters sehr schicklich gefunden. So könnte man es auch schön und schicklich finden, daß an dem beutigen Tage nicht Lettionen gelesen werden, welche geradezu von den dreien Personen oder der einen Gottheit handeln, sondern folde Terte, die von dem allerbochsten Gebeimnis ehrerbietig schweigen, zu feinen Ehren aber von andern großen Geheimniffen, von den Geheimniffen der Wiedergeburt und des gottlichen Baues der Rirche in einer folchen Weise handeln, daß man alle Augenblicke an das allerhöchste Geheimnis des göttlichen Wesens zu denken sich veranlagt sieht, zumal wenn man es bereits in anbetendem und feierndem Andenken trägt. Da liest man: "O welch eine Tiefe des Reichtums, beide, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes", und es erwacht an dem Gedanken der andere: O welch eine Tiefe des Wefens, der Offenbarung und der Erkenntnis des dreieinigen Gottes! Man lieft: "Wie gar unbegreif= find feine Berichte und unausforschlich feine Dege", und neben diefem Ausruf dringt aus der Seele ein anderer: Und wie unbegreiflich bist du felbst, du ewiger, heiliger, dreieiniger Richter, und du ewiger, barmbergiger, dreieiniger Birte und Subrer deines Volkes und beiner Rirche, "Wer bat des geren Sinn ertannt", lieft man

weiter, "oder wer ist sein Aatgeber gewesen oder wer hat ihm etwas zuvon gegeben, das ihm wiedervers golten würde?" Aus diesen Worten hebt sich alsbald die andere Aede: Und wer hat nicht deinen Sinn, o zerr, sondern dein Wesen erkannt, wer ist nicht dein Aatgeber, nicht dein Wohltäter, nein, wer ist dein Schüler, wer ist, du ewiger Wohltäter, dein Kind und Mündel gewesen, der nur recht verstanden und gefaßt hätte, was du bist, wer du bist? Ist denn ein Mensch, ja ist denn ein Engel nur wert, genannt zu werden ein Auge, ein Ohr für dich und deine Offenbarung? Von die und durch dich und zu die sind alle Dinge: das hören, das wissen wir und wissen es doch auch wieder nicht. Wie unbegreislich, wie unaussorschlich bist du für uns arme Menschen! Dir sei Ebre in Ewigkeit!

Nachdem wir unfern Tert zu verstehen gesucht haben, find wir an der Bandleitung desfelben bei dem Sefte angekommen, das wir heute feiern. Dies Rest feiert nicht eine Tat des lebendigen Gottes, sondern das Geheimnis feines Wefens und ift insofern das einzige in seiner Urt. Es ist für die vergangene Restzeit, für die geschloffene Salfte des Rirchenjahres wie ein machtiges Siegel, welches in den Umrissen des Wappens, das es in sich bält, in den drei großen Mamen: Vater, Sohn und Beift die Erinnerung an alles zusammenfaßt, was man von Advent bis Pfingsten gefeiert bat. Es ist aber auch nicht bloß ein Siegel für die vergangene Balfte des Jahres, sondern auch ein herrlicher Unfang der zweiten Sälfte. Sindurchgedrungen bis gur Ertenntnis und dem Bekenntnis der gottlichen Dreieinigkeit, gestärkt durch soviel geier in gurcht und Scheu vor dem Dreieinigen geht man der zweiten Balfte des Kirchenjahres entgegen, bereit, durch eigene gute Werke die Zeit zu weihen, wie man sie im ersten halben Jahre vorzugsweise durch die Erinnerung an Gottes große Werke geweibt und geheiligt bat. Der dreieinige Mame des Beren geleitet uns zur feligen übung jeder gottwohlgefälligen Tugend. Mag nun aber das Seft der allerheiligften Dreieinigkeit in seinem Verhältnis zu den beiden Kälften des Jahres so oder anders gefast werden, so bleibt es doch an und für sich selbst ein Ausdruck der bewundern= den Unbetung, welche alle mabren Kinder der Kirche des Beren durchdringt. - Worüber sinnt die Menschenseele mehr als über die Gottheit? Wie ein Mensch auch beschaffen sei, immerbin wird er sich doch vor Gottes Augen stellen und über das große Du der geschaffenen Welt, den Ursprung aller Dinge seine Gedanten haben. Je weiser und verständiger, je aufrichtiger und offener ein Mensch ift, desto willkommener wird ihm die Lehre von der allerbeiligsten Dreieinigkeit fein, denn fie tommt einem jeden Bedürfnis ent= gegen, das wir beim Sorfchen über Gott und fein Wefen haben tonnen. Ware Gott nur einer, fo ware er nicht vollkommen, weil er die Liebe nicht fein tonnte. Wie tonnte er die Liebe fein, wenn nichts da ware, was er lies ben follte, wenn er fich das erft durch die Schöppfung verschaffen mußte, und wie tonnte er der allein Selige fein, wenn er nicht liebte, Ein einziges göttliches Wefen, einfam und felbstgenugsam, tonnte auch fur die Rreatur nicht der Urfprung jener beiligen Lebre fein, welche in die Bruderliebe und

überhaupt in die Liebe des Gefenes Erfüllung verlegte. Es muß eine Mannig: faltigkeit in dem einigen gottlichen Wefen fein, damit es die Liebe fein und die Liebe einen Gegenstand haben und fich zu demfelben bewegen konne. Diese Mannigfaltigkeit aber ift vollendet in der Dreiheit, die allein weder gu arm noch zu reich ift fur das gottliche Wefen. Auch eine Zweiheit ware gu arm und eine Jahl, die über die Dreibeit binausläge, ware gu mannigfaltig, zu vielfach für Gottes Wefen. Wie aber eine Dreiheit in Gott notwendig ift, so ift auch nötig, daß die Einheit sei und ewig bleibe. Eine Dreiheit ohne Wesenseinbeit ware ebensowenig vollkommen als eine Einbeit ohne Dreis heit der Personen. Drei gleiche göttliche Wesen sind so undenkbar als drei, die zueinander im Verhältnis der über- und Unterordnung steben. Gabe es drei gleiche, so konnte man es nicht fassen, denn wie sollten drei obne alle Uber- und Unterordnung von Ewigkeit zu Ewigkeit nebeneinandersteben können. Babe es aber drei Uber- und Untergeordnete, fo wüßte man nicht, wie die selige Liebe besteben konnte, die am Ende nur ihresgleichen voll= tommen und seliglich lieben kann. Da bilft allein jene böbere Lehre von der Linheit in der Dreiheit, von dem einen Wefen der drei Dersonen. Solcher Gedanken gibt es viele; fie führen und leiten den Bescheidenen und Bedach= tigen zur bewundernden Unerkennung der beiligen Cehre von der Dreieinig= teit Gottes, die ein fo vollkommener Gedanke und eine fo große Wahrheit ift, daß man fie um ihrer felbst willen als ewige Wahrheit annehmen müßte, felbst wenn es möglich ware, daß der Mensch auf sie geriete durch eigene Eingebung, ohne Offenbarung. Der Leichtsinnige freilich, der über das göttliche Wesen niemals ernst gedacht hat, sondern sich mit weit weni= gerem genügen läßt, mit viel geringeren Bedanken, weiß diefer Lebre ebenfowenig zu buldigen oder sie zu erkennen, als er von sich und seinem eigenen Bergen ein rechtes Urteil zu fällen vermag. Frevelnd belächelt er eine Lehre, die jenseits aller menschlichen Gedanken liegt, und meistert mit frecher Junge das Gebeimnis, vor dem fich Erde und himmel neigt. Ihm scheint es fast, als habe er sich in dem unschlachtigen Geschlechte dieser Welt der heiligsten Lehre zu schämen, als ware es Beschränktheit, die Worte in der Beiligen Schrift von der Dreibeit und Einheit ergeben und gläubig anzunehmen. So haschet denn der Berr die gerne Weisen in ihrer Torheit, während die wahrhaftig weisen Menschen sich gerne beschränten, die Vernunft unter den Geborfam des Glaubens gefangennehmen, das Gebeimnis der allerbeiligften Dreieinigkeit glauben und dann allmählich auch mit ihrem armen Verständ= nis aus den klaren, aber unermeklichen Tiefen des Bebeimniffes ichopfen lernen. - Ich rede von einem Gebeimnis, meine Teuren, und von der Klarbeit, die es feinen Schülern verleibt, aber ich weiß auch, daß hier mehr angubeten als zu versteben ift. Weitaus am meisten ziemt es mir und luftet es mich, in die Posaune zu blasen und aller Welt zuzurufen: "Stille vor ihm alle Welt." Man lobt in der Stille anbetender Bergen den dreieinigen Gott. Man betet feiernd an, und wenn die Gemeinde recht ftill geworden, recht ins Bewuftfein eingetreten ift, vor Gott zu fteben, und dreimal beilig fingt dem, der dreimal beilig ift, dann fällt Trinitatisfeier wie Mittagelicht vom

Simmel und die Absicht dieses Sestes ist erreicht, denn es gilt hier bei weitem mehr anzubeten und vor Gott zu schweigen, als von dem unermeßlichen Meere seines Wesens zu wissen; die Betrachtung schweigt, die Predigt hört auf, das Fallelusa aber und das dreimal Zeilig beginne, um nimmermehr aufzuhören. Amen.

### Um ersten Sonntage nach Trinitatis

1. Joh. 4, 16-21

16. Und wir haben erkannt und geglaubet die Liebe, die Gott zu und hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm. 17. Daran ist die Liebe völlig bei uns, auf daß wir eine Freudigkeit haben am Tage des Gerichts; denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 18. Jurcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibet die Jurcht aus; denn die Jurcht hat Pein. Wer sich aber sürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. 19. Lasset uns ihr lieben, denn er hat uns erst geliebet. 20. So jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasset seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebet, den er siehet, wie kann er Gott lieben, den er nicht siebet? 21. Und dies Gebot haben wir von ihm, daß wer Gott liebet, daß der auch seinen Bruder liebet.

Ibr erinnert euch, meine lieben Brüder, daß ich euch am vorigen Sonntag in der Lebre von der allerheiligsten Dreieinigkeit eine Bedingung nachgewies fen habe, ohne welche Gott nicht vollkommen fein könnte. Ein Gott, fagte ich, in deffen einem Wefen teine Dreiheit fei, ermangele der Vollkommenbeit, dieweil er teine Liebe habe, und weil teine Liebe, auch teine Seligkeit. Bei der Lebre von der allerheiligsten Dreieinigkeit sei die Einheit des Wefens mit der bochsten Vollkommenbeit, auch der der Liebe und Seligkeit verbunden, weil die Beziehung des Vaters, Sohnes und Geistes zueinander die des unaussprechlichsten Wohlgefallens und der vollkommenften Juneigung fei. Da konnte man also schon am vorigen Sonntag behaupten, was wir im beutigen Terte finden: "Gott ist die Liebe." Allein so wahr das ist, so ist die Unwendung des Wortes "Gott ist die Liebe" in diesem Sinne den= noch eine gang andere als diejenige, welche wir in der beutigen Epistel finden. Im ersteren Sinne redet man von der wesentlichen, der allerheiligsten Dreieinigkeit einwohnenden Liebe, von jener Liebe, die Vater, Sohn und Beift von Ewigkeit zu Ewigkeit verbindet; in der heutigen Epiftel aber geht den Worten "Gott ift die Liebe" der Satz voran: "Wir haben er= kannt und geglaubt die Liebe, welche Gott gu uns bat." So ware also hier von einer Liebe Gottes zur Kreatur die Rede. Weil Gott dreieinig ist, so ift er von Ewigkeit zu Ewigkeit die Liebe, die feinem Wefen einwohnende dreieinige Liebe. Er hatte, um die Liebe gu fein, nicht nötig gehabt, eine Welt zu schaffen; er ist die Liebe por der Welt und ohne die Welt gewesen. Machdem er aber die Welt erschaffen bat, so ist er die Liebe auch in bezug auf diese Welt zu nennen; er liebt feine Rreatur und

kann nicht anders. Seine ewige wefentliche Liebe spiegelt sich in der Liebe gu allem, was er geschaffen bat, wie sich der Simmel und die schöne Welt im fleinen Auge eines Menschen spiegelt. Die Liebe Gottes gur Kregtur ift jes doch auch eine doppelte, eine allgemeine und eine besondere. Die erstere bes Biebt fich auf alle Areaturen, die andere aber auf die beilige Rirche, Wenn nun in diesem Terte behauptet wird. Bott ift die Liebe, so tann die Liebe, von welcher die Rede ist, nicht die allgemeine sein, weil der ganze Tert, wels dem der Satz eingefügt ift, nicht von den Kreaturen im allgemeinen, sondern von der Rirche Gottes handelt. Es ist daber die Meinung keine andere, als daß Gott die Liebe zu seinen auserwählten, in Christo erlösten und durch feinen Geist gebeiligten Kindern fei. Man tann nicht fagen, daß der Sinn des Wortes "Gott ist die Liebe" auf diese Weise allzusehr beschränkt werde. Gott ift die Liebe in jedem Sinn, im Sinne des Dreieinigkeitsfestes, im Sinne der allgemeinen und der besonderen Liebe, und er bort deshalb nicht auf, die Liebe im allgemeinen zu fein, weil in einem Terte, wie z. B. in dem beutigen epistolischen, nur von der Liebe im besonderen Sinn die Rede ist.

Mun wir denn wiffen, von welcher Liebe unfer Tert fpricht, suchen wir die Worte desfelben weiter zu versteben. "Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ibm." So lefen wir und es drängt sich uns dabei eine doppelte grage auf, nämlich erstens die: was beifit, in der Liebe bleiben ? und zweitens: was beifit bleis ben in Gott? Die Liebe, von welcher die Rede ist, ist die Liebe Gottes zu feinen Außerwählten, alfo nicht die Liebe der Auserwählten Gottes gu ibm. Das gebt aus dem Verständnis der Liebe bervor, welches wir bereits gewonnen haben. Es ist daber von einem Verharren unserer Seelen in einer fremden Liebe die Rede. Dieses Verharren aber kann nichts anderes sein, als ein Verharren durch Betrachtung und Vertrauen. Man bleibt in der Liebe Bottes, wenn man fie in gläubigem Undenken und freudiger Verebrung bebalt. Abnlich ist es mit dem Ausdruck "bleiben in Gott". Es ist bier nicht von einem Bleiben in Gott die Rede, wie in jener Stelle des beiligen Daulus, in welcher es beißt: "In ihm leben und weben und find wir." Diese Stelle bezieht sich nicht bloß auf die Christen, redet nicht von dem besonderen Derhältnis der Kirche zu ihrem ewigen Berrn, sondern vom Verhältnis der Areatur zu ihrem Schöpfer, von einem Verhältniffe, welches nicht einmal durch die Sunde aufgehoben wird, in welchem fogar die Teufel und verdammten Beifter gu ihrem ewigen Ursprung verbleiben muffen. Unfer Tert hingegen redet von einem Verhältnis der Gemeinde zu Gott, das ihr völlig eigen ift und feinen Grund nicht in der unabwendbaren und unvermeidlichen Allmacht Gottes, sondern in der Meigung und dem sittlichen Verhalten fei= ner Gläubigen gegen ibn bat. So wie das Bleiben in der Liebe nichts anderes fein kann als ein Verharren im gläubigen Vertrauen auf die Liebe, die Gott zu uns bat, fo ift auch das Bleiben in Gott nichts anderes als ein Derharren im gläubigen und betrachtenden Undenken an ihn. Wenigstens kann es unsererseits nichts anderes fein, wenn auch icon der Berr dem gläubigen Verharren des Menschen in seinem Undenten und seiner Unbetung

den Segen feiner besonderen Mabe verleihen und für die Seinen auf diesem Wege nähertreten kann und mag als auf jedem andern. Wir bleiben in Gott durch die Ertenntnis und Erfassung seiner Liebe. Wenn wir uns mit dieser Liebe beschäftigen, beschäftigen wir uns mit ibm; wenn wir sie verebren, verebren wir ibn felbst; hangen wir gläubig an ihr, so hangen wir an ibm. Belingt uns aber das, fo ift der herr felbst in uns und bleibt in uns in einer andern Weise, als er in und bei allen Kreaturen bleibt, nämlich durch die be= sondere Ein- und Beiwohnung verfönlicher Gnade. So lebrt uns der beilige Johannes, und wenn uns durch dies fein Wort eine besondere Offenbarung deshalb gegeben wird, fo erkennen wir daraus, daß wir ohne folde Offen= barung dies berrliche Verhältnis unferer Seele zu Gott felbst dann nicht notwendig wiffen mußten, wenn wir es bereits erfahren. Man kann in der Liebe sein und bleiben, ohne zu wissen, daß man damit in Gott ist und Gott in uns. Wird uns aber darüber eine göttliche Mitteilung gemacht, fo emp= fangen wir über unsere eigene Berrlichkeit und Gnade den rechten Auffoluß und lernen unferen eigenen Zustand größer ansehen und höher schät= gen. Im Lichte des göttlichen Wortes erkennen wir unsere Mabe bei Gott und Gottes Mäbe in uns, und wenn auch unfer natürlicher Mensch davon nichts fühlt und innewird, so ruht doch unfer Geist in der gläubigen Über= zeugung, die er aus Gottes eigenem Worte schöpft. Er weiß und erkennt daraus den reichen Segen des Verbarrens in der Liebe Gottes.

Doch ist in dem 16. Vers unseres Textes dieser reiche Segen nicht voll= ständig porgelegt, sondern es beschäftigen sich noch die nächsten Verse mit demselben Thema. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt nicht allein in Gott und Gott in ihm, sondern er genieft den Segen feines Juftandes auch dann, wenn der gesamten übrigen Welt unendlich webe und leid geschieht, nämlich in der Zeit und Stunde des Gerichts. "Darin ift die Liebe bei uns vollendet, daß wir am Tage des Berichtes greudig= feit baben." Den meiften Menschen, die jetzt leben, erscheint die Lehre von einem endlichen Brand und Untergang der Welt und einem Jüngsten Berichte wie ein altes erhabenes Marchen, den Marchen und Sagen anderer Religionen vergleichbar. Saft jedermann vertraut auf eine immerwährende Dauer der sichtbaren Welt, und die Mehrzahl spricht wie die Spötter, von benen St. Detrus im dritten Kapitel feines zweiten Briefes redet: "Nachdem die Väter entschlafen find, bleibt es alles, wie es von Unfang der Kreatur gewesen ift." Läßt man aber auch bie und da die beilige Cebre gelten, so be= schäftigt man sich doch so wenig mit ihr, daß sie im Grunde unserer Scele keine Wirkung bervorbringt. Man braucht nicht eben viel Phantasie gu baben, man darf fich ja nur vergegenwärtigen, was der Griffel des leben= digen Gottes felber vom Jungsten Tage in die Zeilige Schrift niedergelegt bat, um zu begreifen, wie die Kirche in ihrer Litanei unermudlich betet: "In unserer letten Mot, im Jungsten Gericht, bebute uns lieber Berre Gott." Wenn uns aller Boden der Materie unter den Sugen binweggezogen wird, die gange Welt verbrennt und vergeht und wir bei dem allgemeinen Aufruhr aller Dinge allein in der Macht und Gnade Gottes ruben muffen, fo

ist das etwas so Außerordentliches und Großes, daß wir ohne Liebe zum Geren und ohne tiefe Unerkennung seiner großen Liebe zu uns es gar nicht denken können. Diese Liebe aber wird so groß und mächtig sein, daß sie nicht bloß Auhe und Frieden, Glauben und Vertrauen in die bewahrende Gnade Gottes schaffen, nicht bloß im Aufruhr der untergehenden Welt die Seelen stillemachen, sondern auch noch Größeres tun wird.

Wenn ich in Gott ruben darf zur Zeit der größten Mot, wenn er mein Freund ift in der Stunde des Untergange aller Dinge, fo tann ich rubig sein. Mag mir es auch groß und schwer erscheinen, ich kann mir es doch dens ten, es glauben und boffen. Aber was foll ich tun, wenn mir beim Bewußte fein des eigenen Unwertes und gabllofer Sunden gegenüber der berrlichen Erscheinung seiner Majestät der Glaube dabinfällt und ich mich vor ibm fürchte? Die Welt mag zerstäuben oder zerschmelzen, was liegt daran, wenn ich im Schoffe Gottes rube; wohin aber foll ich flieben, wohin mich wenden, wenn mich sein Ungesicht schreckt und ich mich vor seinem reinen Sauche im schmutigen Gewande der eigenen Gerechtigkeit finde? Schon diefer Gedanke könnte ein gagendes Berg im tiefsten Grunde erschrecken. Aber ich ftebe ja nicht allein vor ihm im Selbstgerichte, sondern der Allmächtige ruft mich 30 feinem Gericht an jenem großen Tage. Die Posaunen geben, die Bücher werden aufgeschlagen, es gilt ein untrügliches Gottesgericht. Was foll mich, den Sunder, aufrechterhalten, daß ich nicht verfinte in der tiefen Böllenglut? Der Tert lebrt mich's: die Liebe, die Gott in Christo Jesu erwiesen bat, die mir gepredigt ift, die ich im Glauben fasse, und die mich zur Gegenliebe erweckt, mir Mut und Kraft gibt, mich ihm vertrauend zu naben, die ist es, von der geschrieben steht, daß ihre gulle und ihr größter Dreis darinnen besteht, daß fie auch am Gerichtstage dem Richter gegenüber Freudigkeit verleibt. Wenn er, der ewige Richter, von meinen Sunden redet, dann rede ich also in Kraft der Liebe von seiner Liebe, erhebe wider die Un= klage des Gesetzes den Dreis seiner Gnade, d. i. seiner Liebe in Christo Jesu, und darf alsdann innewerden, daß das Evangelium größer ift als das Gefetz und die Liebe größer als das Gericht. Einen größeren Triumph der Liebe kann es nicht geben. Die Liebe verbindet uns mit ihm und bebt uns über das Gericht hinüber, wievielmehr wird sie uns im Aufruhr der gangen Welt erhalten und stärken. Mag die fündenbeladene Welt vergeben, wir find mit Gott vereinigt und bei all unferem Schuldbewußtsein gehören wir bod ibm, fteben auf feiner Seite und ,wie er felbst ift, fo find auch wir in diefer Welt". Wir werden nicht gerichtet, wie die Welt gerichtet wird, sondern wir genießen wie er den grieden, seinen gött= lichen grieden, wenn die gange Welt verzagen muß. Er ftebt der Welt gegenüber, aber nicht den Seinen; diese steben nicht ihm gegenüber, fondern der Welt, mit ihm find fie vereinigt und nehmen in der Welt dieselbe Stellung ein wie er, nämlich die Stellung eines siegreichen Gegenfates bei eiges nem großen Krieden.

Der 18. Vers, bei dem wir stehen, führt eigentlich den Gedanken des vorausgehenden 17. nur weiter aus. In Kraft der Liebe hat der Chrift sogar

am Tage des Jüngsten Berichtes und der allgemeinen Schreden freudig= feit oder Juversicht zu feinem Richter. Batte er aber die Liebe nicht, fo wurde ibn die gurcht verzehren vor dem, der da kommt und mit ibm fein Lobn, In diesem Sinne fagt nun unfer Ders: "Burcht ift nicht in der Liebe, fondern die völlige Liebe treibt die gurcht aus, denn die gurcht bat Dein. Wer fich aber fürchtet, der ift nicht völlig in der Liebe." Es ift hier allerdings nicht die Rede von der gurcht, die ein Mensch in seinem Leben hat oder haben kann, sondern von der Surcht am Jungsten Gericht. In dem gewöhnlichen Leben hat der Mensch teine gurcht vor Gott; wer gurcht bat, der hat sie entweder infolge krankhafter Justande seines natürlichen Lebens oder aber, und das ift ein feltener Sall, er ftebt unter der Einwirtung des Beiligen Beiftes. Huch die Lurcht ist eine Wirkung des Zeiligen Geistes. Wer fich bei gefundem Leben por Gott fürchten tann, der bat Urfache, Gott für feine Mabe und Wirkung zu danken. Wenn der beilige Sanger fpricht: "Ich furchte mich por dir, daß mir die Zaut schauert", so ist das eine Außerung, die ibm viele Taufende mit Wahrheit nicht nachsagen können. Man kann auch nicht einmal fagen, daß gurcht immer die erfte und geringfte Wirtung des Beiligen Geistes sei. Die Surcht des Geren ift wohl, wo überall sie eintritt, der Weisbeit Unfang, der Unfang aller wahren Lebensweisbeit, aber auf den besondern Wegen, die Gott mit den einzelnen Seelen geht, ift die Surcht oft nicht der Unfang, sondern vielmehr ein Ende und die Vollendung des geist= lichen Lebens zu nennen; es sterben viele Christen dabin, ohne auch nur einmal recht lebendig zum Gefühle der Surcht Gottes gekommen zu sein. Schon aus diefen meinen Sätzen, foferne fie nämlich wahr find, tann entnommen werden, daß der heilige Johannes die gurcht nicht in jedem Sinne des Wortes verwerfen und mit der Liebe unvereinbar finden kann. Sur diefe Bebauptung gibt es aber noch andere und beffere Beweise. Die Auslegung eines jeden Gebotes in unserem lutherischen Rleinen Katechismus beginnt mit den Worten: Wir sollen Gott fürchten und lieben, Während also St. Johannes die von ihm gemeinte Surcht mit der Liebe nicht für vereinbar hält, lebt unsere Kirche der überzeugung, daß wir im Gegenteil Surcht und Liebe vereinigen muffen. Auch ift das nicht bloß eine Überzeugung der Kirche, sondern eine Lehre der Schrift, sonst wurden wir in derselben sicher nicht Stellen finden wie die: "Sürchtet den Beren, ihr feine Beiligen." Wenn die Zeiligen Gott fürchten sollen, so sollen ibn die fürchten, die ibn lieben, weil nur die Liebe heilig macht. Ift es nun aber fo, warum fagt dann der heilige Johannes, daß Surcht nicht in der Liebe fei, sondern die völlige Liebe die gurcht austreibe? Man konnte fagen, es sei ja nur von jenem grofen Tage die Rede, die Vereinigung der gurcht und Liebe fei nur fur jenen Tag aufgehoben. Es sei eben der Triumph der Liebe, gerade unter den furchtbarften Umständen die Surcht nicht auftommen zu laffen, sondern zu ertöten. Undererseits aber kann man sich doch auch wieder nicht denken, daß alle und jede gurcht gerade an dem Tage foll aufgehoben werden, an weldem fie am allermeiften Berechtigung findet, an welchem die Majeftat des

Berrn fich in ihrer gangen Große vor aller Welt entfaltet. Es wird daber hier wie an anderen Stellen der Beiligen Schrift und bei unzähligen Stellen gewöhnlicher, menschlicher Schriftsteller geben, daß man eine Vereinigung der verschiedenen Ausspruche über eine und dieselbe Sache nur auf dem Wege der Unerkennung eines verschiedenen Gebrauches eines und desselben Wortes finden kann. Es muß eine Surcht geben, in Unbetracht welcher der heilige Johannes vollkommen recht behält, wenn er fagt: "Die völlige Liebe treibt die Surcht aus." Es muß aber auch eine Surcht geben. welche sich mit der Liebe nicht bloß verbinden läft, sondern deren Verbindung mit ihr eine von Gott befohlene Sache ift. Unfer Tert geht uns bei diefer Unterscheidung an die Band, indem er fagt: "Die Surcht bat Dein, die völlige Liebe treibet die gurcht aus." Die Surcht, welche Dein bat, ift mit der Liebe nicht vereinbar; wo die Liebe waltet, muß fie verschwinden. Die Surcht aber, welche Dein hat, ift feine andere als die Surcht vor Strafe, die Surcht des unverfohnten Bewiffens und unreinen Bergens. Dagegen aber wird der Mensch, der von der unend= lichen Liebe Gottes in Christo Jesu gezogen und überwältigt ist, nichtsdesto= weniger den Sinn für das majestätische gottliche Wesen nicht verlieren, sondern im Begenteil wird er je langer je mehr bei der fortidreitenden und sich mehrenden Innigkeit feiner Verbindung mit dem gottlichen Wefen die Tiefe der Zeiligkeit Gottes erkennen und sich in immer größerer Ehrfurcht vor feinem Geren und Gott neigen. Diese Ehrfurcht und Surcht des Geren wird seiner Liebe nicht im mindesten die Innigkeit nehmen, wohl aber sie in der Demut erhalten, vor Irrfahrt behüten, bräutlich und frisch machen. Frei von aller Surcht der Strafe, festgegrundet in der Gewigheit des ewigen Lebens wird ein Christ am Jüngsten Tage doch auch voll gurcht des Berrn und des mütiger Unbetung fein, die Surcht des Sünders wird ertotet, die Surcht aber des Geschöpfes vor dem großen Gott und Schöpfer wird aufgerichtet werden. So geben also die verschiedenen Stellen der Schrift gusammen und wir werden fagen durfen: dem sicheren Weltmenschen ift die Surcht vor Gott gu wünschen, die gurcht vor dem Richter feiner Tage; der begnadigte Sunder verliert diese Surcht, die da Dein macht, aber er reift zur Surcht und Scheu des Allmächtigen und Allgegenwärtigen, welche das Geschöpf vor seinem Schöpfer bei der größten Liebe baben foll; an jenem großen Tage wird die höchste Offenbarung der Gnade alle peinigende gurcht austreiben, aber die bochste Offenbarung der Majestät des Geren zur Liebe diesenige gurcht bingufügen, welche kein Mensch entbebren kann, der vor Gott steben soll.

So gewiß uns nun aus unserem Texte die Liebe in ihrer alle Qual zerstörenden Kraft erscheint, so bleibt es doch immerhin ein gewaltiger Gesdanke, daß wir, die wir Staub und Usche, ja Sünde und Bosheit sind, den unermeßlichen, ewigen, heiligen Gott sollen lieben dürsen. Da wir selbst an uns nichts sinden können als Verderben, so ist es nicht abzusehen, was er mit seinem vollkommenen Auge an uns sinden soll, wie wir ihm liebenswürdig erscheinen können und er sein Serz uns zuneigen soll. Wir bedürsen, um ihn zu lieben, einer hohen Ermutigung, deren Erwähnung

den ersten Teil unseres Tertes beschließt. Die Ermutigung liegt darin, daß uns Gott zuerst geliebt, den Vorgang zur Liebe gemacht und uns zur Liebe eingeladen hat. "Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns erst geliebt." In dem Vorgang des Allmächtigen liegt nicht nur die Erlaubnis, sondern auch ein Ruf zur Nachfolge; in der unaussprechlichen und unbegreislichen Tiefe seiner Liebe zu uns wurzelt unsere Gegenliebe; unsere ganze Liebe zu dem Serrn ist nur ein Erzeugnis seiner Liebe, weschalb wir allerdings durch die zunehmende Erkenntnis seiner Größe von der Liebe nicht abgehalten, wohl aber in derselben gefördert werden.

Mit der Liebe Gottes zu feinen Auserwählten hat der Tert begonnen, gur Gegenliebe der Auserwählten zu ihrem Gotte ist er fortgeschritten, und un= vermerkt find wir im 20. Verfe zu jener Sortsetzung der Liebe gekommen, die in der Bruderliebe besteht. So gewaltig dringt unsere Epistel auf diese Sortsetzung der Liebe, die Bruderliebe, daß eine jede Behauptung der Bottesliebe als Luge hingestellt wird, welche nicht unter dem vorhandenen Jeugnis der Bruderliebe geschieht. "So jemand fpricht: ich liebe Bott, und haffet feinen Bruder, der ift ein Lugner." Starte Worte des Jungers der Liebe, nicht weniger ftart, die Liebe gu for= dern, als Unklage gegen diejenigen zu ftellen, die der Liebe ermangeln. Dazu wird gesettt: "Denn wer feinen Bruder nicht liebet, den er fiebet, wie kann der Gott lieben, den er nicht fiebet." Diefer lette Satt könnte eine Schwächung des ersteren, der Liebesforderung, erscheinen, und zwar deshalb, weil in der Erfahrung so manches gegen ihn zu sprechen scheint. Es werden ja viele fein, die da glauben behaupten gu dürfen, man könne Gott lieben, auch obne daß man den Bruder liebe, Gott fei ja vollkommen, der Mensch aber unvollkommen, und es sei leichter, den frommen liebenswürdigen Gott zu lieben, als den Menschen, dem so viel zur Liebenswürdigkeit mangelt. Im Umgang mit den Menschen werde man immer aufs neue durch die an ihnen bemerkten Sehler gestört; es gebe ein jeder Mensch zu tragen und sooft er es tue, lege er ein Lindernis der Liebe. Man bleibe leicht in der Liebe zu den Entfernten, während man im Umgang mit den Mahen alle Augenblicke gestört werde, eine Reizung zu Unzufriedenheit und haß finde. So urteilt der Mensch, und doch widersteht dies Urteil gang und gar dem göttlichen Worte. Gottes Urteil ist ein gang anderes und der heilige Apostel lehrt uns, daß die Sehler des Menschen den Menschen an der Bruderliebe weitaus nicht so fehr hindern, als er durch den Umstand an der Gottesliebe gebindert wird, daß Gott unsichtbar ift und fich fein Wefen der sinnlichen Wahrnehmung entzieht. So febr leben wir durch Vermittelung unserer Sinne, daß uns kaum wahr scheint, was durch sie nicht vermittelt wird. Da wir Gott nicht feben, fehlt uns fast der Weg zu feiner Liebe. Alle Bindernisse, welche die Bruderliebe in den entgegentretenden Sehlern der Bruder findet, werden leichter befeitigt und wirtungelos gemacht als die Zindernisse, die unser Glaube in der Unsinnlichkeit des gött= lichen Wesens findet. Wenn daber der heilige Apostel fagt, wer seinen Bruder nicht liebe, der könne auch seinen Gott nicht lieben, und dazusetzt: "Dies Gebot haben wir von ihm, daß wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe", so deutet er damit ein Doppeltes an, nämlich erstens, daß es hie nicht nach der Menschen Weise zugehe und nicht nach menschlicher Meinung und etwas geboten werde, was in der menschlichen Macht und Sähigkeit nicht liegt, zugleich aber auch, daß der Gott, der solches wider aller Menschen Meinung und Sähigkeit gebietet, uns auch Wege zeigen werde und zeigen müsse, auf denen sein heiliger Wille vollzogen werden kann. Es muß dem Christen das Leichtere und das Schwerere gelingen, wenn ihm einmal die Liebe Gottes geoffenbart ist. Das Leichtere, die Liebe zu dem unsichtbaren und vollkommenen Bruder, und das Schwerere, die Liebe zu dem unsichtbaren und vollkommenen Gott, und der Zerr, obwohl eine unzermeßliche Person, muß dem begrenzten und beschränkten Wesen des Menschen so nahe kommen und kommen können, daß der arme Mensch nicht bloß vor ihm niedersinken und ihn staunend anbeten, sondern auch kindlich und fröblich lieben kann.

Dor den Turen des reichen Mannes liegt der arme Lazarus. Ein armer, nadter, franker, mit Schwaren bedeckter Bettler bat teinen Liebreig für einen Reichen, einen in Seide und toftlicher Leinwand im reichsten Aberfluffe und Lebensalud praffenden Reichen, Twifden dem Unglüdlichen und dem Blud= lichen hebt sich das äußere irdische Geschick wie eine mächtige bobe Scheide= wand, die von niemand überstiegen wird als von demjenigen, dem die Liebe Gottes ins Berg gegoffen ift, und von teinem niedergeriffen als von demjenigen, deffen Berg von der heiligen Bruderliebe durchdrungen ift. Von folder Kraft und Liebe weiß der reiche Mann nichts: es mangelt ibm die Bruderliebe, weil ihm die Gottesliebe mangelt, wie kann er das Auge haben, um in dem armen, wunden Bettler feinen Bruder zu erkennen, da er den gemeinschaftlichen Vater im Limmel nicht erkennt? So viel sieht man am Beispiel des reichen Mannes. Aber bat denn der reiche Mann nur einmal gelebt? Gibt es feinesgleichen nicht an allen Orten und in allen Zeiten? Sindet er sich blok unter denen, die berrlich und in greuden leben, oder fehlt er auch nicht bei denen, denen ein bescheideneres Los zuteil geworden ift? Muß man in Seide und toftlicher Leinwand einhertreten, um lieblos gegen die Brüder zu sein, oder findet sich die Lieblosigkeit auch unter denen, welche im gangen Leben kein seidenes Gewand zu tragen pflegten? Ihr mertet wohl, meine lieben Bruder und Schwestern, wohin ich steuere. Mein Tiel ist euer Berg. Meine Fragen sind Prufungsfragen für euch. Meine Befürchtung ift, ihr mochtet die Fragen nicht gur Befriedigung beantworten können. Mein Wunsch ift, euch zur Erkenntnis gu bringen, euch den Mangel eurer Bruderliebe zu zeigen und euch die Urfache des Mangels in einem größeren Mangel, in dem der Gottesliebe, aufzuzeis gen. Es steht nicht bei dem Menschen, in betreff der Liebe nur einen Sehler oder nur eine Tugend zu haben; er hat immer zwei. Mie hat oder fehlt ihm allein die Bruderliebe oder die Gottesliebe, immer hat er beide, oder es fehlen ihm beide. Das Gefühl des Menschen ift zuweilen ein anderes, aber es ift trügerisch: dagegen das Wort Gottes trüget nicht und die Wahrheit,

die aus ibm fliefit, tann nicht anders als treffend fein. Wohl dem, der dies nach der vollen Scharfe auffaßt und fich nicht traumen lagt, daß er eine Ausnahme machen tonnte, Wohl dem, der fich in den Staub der Bufe willig begibt, wenn ihn Gottes Wort dabin wirft, damit er auch feiner Jeit durch Onade erhöht werde. Es ist nie jemand aufwärts gegangen gur Offenbarung der Liebe Gottes und zur Ermächtigung, die Bruder gu lie= ben, außer wer zuvor abwarts ging, um feine Sunde und Miffetat gu ertennen. Darum, meine lieben Bruder, folget auch ihr getroft dem Jug des Zeiligen Weistes, welcher euch durch die tiefe Demütigung und durch die Ertenntnis eurer Mangel zu dem himmlischen Glücke der Liebe, zu Gott und feinen Kindern führen will. Werdet ihr ihm in der Bufte widerstreben, so werdet ihr auch immer Mot und Mangel an Liebe baben. Werdet ihr euch aber der Buffe weigern, fo werdet ihr auch gurudbleiben in der Erfahrung der größten Seligkeit, das ift eben in der Liebe. Es liegt bier alles an der Erfahrung, ein wenig Erfahrung gibt Luft und Mut. Wer einmal den Weg betreten hat, von dem wir reden, der weicht nicht mehr von ihm. Die immer neue Subrung in die Erkenntnis tiefen Mangels und von dieser gur Erfahrung immer neuer Krafte der Liebe Gottes ift wie eine Einkehr in ein himmlisches Vaterland, in dem es einem je langer, je lieber und je länger, je wohler wird. So belfe uns Gott und laffe uns genesen von des reichen Mannes Urt und erstarten in der Liebe, die ein göttliches Ceben und bimmlische Freude ift. Umen.

# Um zweiten Sonntage nach Trinitatis

### 1. Joh. 3, 13-18

13. Verwundert euch nicht, meine Brüder, ob euch die Welt hasset. 14. Wir wissen, daß wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind; denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebet, der bleibet im Tode. 15. Wer seinen Bruder hasset, der ist ein Totschläger; und ihr wisset, daß ein Totschläger nicht hat das ewige Leben bei ihm bleibend. 16. Darum haben wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für uns gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. 17. Wenn aber semand dieser Welt Güter hat und siehet seinen Bruder darben und schließt sein Zerz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes bei ihm? 18. Meine Kindlein, lasset uns nicht lieben mit Worten noch mit der Junge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.

Wenn alle Evangelien der Trinitatissonntage vom ersten bis zum siebens undzwanzigsten ihren Sortschritt von einem zum andern mit derselbigen großartigen Klarheit machten wie die Evangelien der zwei ersten Sonnstage, so wurde niemand dem gegenwärtig allgemein angenommenen Gesdanken beistimmen, daß die Tertwahl in der zweiten Sälfte des Kirchensjahres eine unvollkommenere sei als im ersten halben Jahr. Es kann ja

niemand leugnen, daß der Sortschritt in dem Evangelium des reichen Mannes und des armen Cazarus zu dem beutigen von dem großen Abendmahl glangend ichon und großartig ift. Die Ewigteit mit ihren greuden und Leis den und die irdische Zeit der Berufung zu jenen greuden steben nebeneinander und zeigen dem Menschen fur fein gesamtes ewiges Beil Weg und Biel; sie bilden miteinander eine Bibel im tleinen und gewähren einen Uberblick des Reiches Gottes vom Anfang bis zu Ende. Ebenso schon und behr ist der Schritt der beiden epistolischen Terte, den fie vor unferen Augen einbalten. Wenn das Evangelium des vorigen Sonntage noch etwas Rätfelhaftes in sich halt und man zweifelhaft fein konnte, was den Urmen fo felig, den Reichen aber ewig fo ungludlich gemacht babe, fo bringt uns die Epistel Licht für alles. Moses und die Propheten, auf welche Abraham im Evangelium weift, verkündigen einmütig iene Liebe Gottes, von welder die Epistel des vorigen Sonntags spricht: "Wer in der Liebe bleibt. der bleibt in Gott." Auch zeigt die Epistel in ihrem zweiten Teile jene Liebe. die dem Reichen mangelte, die Bruderliebe nämlich, ohne welche keine Gottesliebe fein kann, deren Abwefenheit zugleich noch eine zweite leere Stelle zeigt, ich meine die, welche von der Liebe zu Gott befest fein follte. Des Urmen Seelenheil ift der Uberschwang der gottlichen Liebe; des Reis den Unglückfeligkeit folgt aus dem Mangel der Liebe zu Gott und den Menschen. In innigster Verwandtschaft, beides, mit dem Evangelium des beutigen Tages und den Terten des vorigen Sonntage steht auch die beutige Epistel. Das Evangelium redet vom großen Abendmabl, an welchem die geladenen Männer und so viele andere keinen Teil nebmen, es redet von der mühseligen Grundung und Ausbreitung der Rirche Gottes und von der schweren Scheidung des Menschen von der Welt. Es verschweigt dabei eine Seite, nämlich den San derjenigen, die fich um ihrer Ader und Ochsen und Weiber willen von dem Leben diefer Welt nicht icheiden mogen. Diefe verschwiegene Seite der Kirchengeschichte tritt nun aber gerade in unserem epistolischen Terte bervor, der von dem Sasse der Welt, aber auch von der Liebe Bottes zu feinen Kindern und der Kinder Gottes zueinander fpricht. Die der Einladung des Geren zu seinem himmlischen Mable folgen, genießen seine Liebe und geben sie andern zu genießen, ernten aber auch den heftigen brennenden haft der Welt. So erganzt sich also aus der Epistel das Bild der Kirchengeschichte, welches im Evangelium gemalt ift, zugleich aber zeigt fich auch, wie in einem Spiegel, des reichen Mannes Liebesmangel und des armen Dulders Lagarus Leidensquelle, nämlich der haf der Welt. -Laut uns nun aber zu unferem Terte felbst geben und feinen beiligen Inbalt beschauen, betrachten und anwenden.

Unser Tert handelt gang offenbar von Saß und Liebe, vom Sasse der Welt gegen die Christen und von der Liebe der Christen zu den Brüdern. Allerdings ist mehr die Rede von der Liebe als vom Saß, doch aber springt der Gegensatz zwischen beiden so grell ins Auge, wenn man die Worte unserer Lektion beschaut, daß man sich aus dem Terte nicht bloß die heiligen Reden von der Liebe, sondern auch die vom

Zasse merken muß. — Ein Blick in den Jusammenhang der drei ersten Textesverse zeigt uns deutlich, daß Jaß und Tod zusammengestellt, als Wirkung aber des Jasses oder des Todes der Mord angegeben ist, der Brudermord und der Verlust des ewigen Lebens. Umgekehrt wird die Liebe mit dem Leben zusammengenommen und als Wirkung der Liebe oder des Lebens die Aufopferung hingestellt, die den eigenen Leib und das eigene Leben, dazu auch alle Güter dieser Zeit für den Bruder dahingeben kann und sich gedrungen fühlt, demselben in Tat und Wahrheit Beweis von ihrem Dasein und ihrer Inbrunst zu geben. In diesen soeben vorgelegten Gedanken von Jaß und Liebe vollendet sich der Inhalt unserer ganzen Epistel, wenigstens der Jauptsache nach, und wir werden, ehe wir noch die Anwendung vorlegen, welche in diesem Texte von den vorgelegten Sätzen gemacht wird, sie selbst vorher ins Auge sassen und genauer erörtern müssen.

Saß ist Tod, sagten wir. Wir wiederholten damit nur das unwiderslegliche Urteil unseres Tertes, denn nicht bloß sagt der 14. Vers von denen, die die Brüder lieben, "sie seien vom Tode zum Leben hins durch gedrungen", sondern es wird auch von denen, die die Brüder nicht lieben, gesagt, daß sie "im Tode bleiben". Die reine Erwägung dieser Stellen kann einen jeden überzeugen, daß nach dem Sinne des heiligen Jüngers Johannes jedenfalls Zaß und Tod entweder gleichbedeutend sind oder der Zaß als eine Ausgeburt des Todes dargestellt wird. Nicht minder klar ist aus unserem Terte der andere Satz, welchen ich euch vorlegte, daß der Zaß, wie er eine Ausgeburt des Todes ist oder der Tod selber, seinerseits auch wieder tötet. Denn ausdrücklich sagt der 15. Vers: "Wer seinen Bruder hasset, der ist ein Totschläger." Selbst tot, schlägt also auch der Zaß tot, gleichviel in welcher Weise, gleichviel, wo er sein Werk beginnt, am Leibe oder aber an der Seele.

Endlich bedürfen wir auch nur einige Worte unseres Textes anzuführen, um einem jeden die Überzeugung zu verschaffen, daß ein Saffender nicht selig werden kann. Es heißt ja: "Wer seinen Bruder haffet, der ist ein Totschläger, und ihr wiffet, daß ein Totschläger das ewige Leben nicht hat bei ihm bleibend." Es ist also möglich, daß jemand bereits das ewige Leben in sich trage, dann aber in Saß verfalle und damit dies ewige Leben wieder aus sich selbst verjage. So wären also alle unsere Sätze, die wir vom Sasse aufgestellt haben, als wahr und richtig bewiesen.

Ebenso ist es mit dem, was wir von der Liebe behauptet haben. Liebe ist Leben; wer kann diesen Satz leugnen, wenn er die Stelle unseres Textes liest: "Wir wissen, daß wir vom Tode zum Leben hin sourch gedrungen sind, denn wir lieben die Brüder." Also wer die Brüder liebt, der lebt, und wenn er zuvor tot war, also haßte, und den Saß mit der Liebe vertauschte, so ist er vom Tode zum Leben durchs gedrungen. Gleichwie aber der Saß nicht bloß tot ist, sondern auch tötet, so ist die Liebe nicht bloß Leben, sondern sie vermag es auch, das Leben und

alle feine Buter zum Jeugnis ihres Dafeins dabingugeben. Das fagen die letten Verfe unferes Tertes fo flar und dabei fo ausführlich und eingebend, daß wohl niemand es wagen darf zu leugnen. "Darin baben wir die Liebe ertannt, daß jener, nämlich unfer Berr, für uns fein Leben gelaffen bat." Es gibt noch ein Zeugnis der Liebe, die das Leben ift, denn wie der Tod totet, so macht fie, die das Leben ift, lebendig, wie das leicht zu beweisen steht. Allein dies Lebenszeichen der Liebe tann nicht als Beispiel und zur Machabmung bingestellt werden, weil kein Menfch, fo febr er auch liebe, Leben zu geben vermag. Dagegen aber jenes Zeichen der Liebe, welches in unserem Texte vorgelegt wird und in der Aufopferung des eigenen Lebens und in der eigenen Sabe besteht, wird in dem Beispiel Jesu Chrifti allen zur Machabmung bingestellt. Wie febr er liebte. zeigte fich in feinem Tode fur uns alle. Das fagt auch Johannes und fetzt dazu: "Wir follen auch das Leben für die Brüder laffen." Ift aber das die göttliche Sorderung an uns alle, was ift's denn Großes, wenn auch verlangt wird, daß wir das zeitliche Gut im Dienste der Bruder opfern follen? "Wer diefer Welt Guter bat und fieht feinen Bruder Mangel leiden und ichlieft das Berg vor ibm zu, wie bleibt in dem die Liebe Gottes?" Es entschwindet alfo aus dem unbarmbergigen Gergen die Offenbarung der allerböchsten Liebe, der Liebe Gottes, der unsern großen Mangel fab. fein Berg gegen die Elenden nicht verschloft, sondern ihnen gab, was sie bedurften. Rein Bindruck, feine Wirkung der Liebe Gottes bleibt in dem unbarmbergigen Menschen, der bochste Lebenserweis des lebendigen Geren im Zimmel seiner göttlichen Liebe hat weder Leben noch Liebe entzündet in dem Bergen, das teine barmbergige Bruderliebe übt, und ob auch Leben schon einmal vorhanden gewesen wäre, so entflieht es doch mit der Liebe, mit dem liebevollen Erbarmen, und der Unbarmbergige behält nichts übrig als den Tod. Aus diesem allen, meine lieben Bruder, habt ihr nun gewiß die Aberzeugung gewonnen, daß die Sate, welche ich oben von der Liebe aufgestellt babe, ganz in unferem Terte grunden, und wir konnen nun einmal die 2111= wendung zeigen, welche der Tert felbst von unseren Sätten macht.

Was ist natürlicher, was, ich möchte sagen, verzeihlicher, als wenn ein Mensch, der einem andern eine große Wohltat erweist, auf Unerkennung derselben und Dank für sie rechnet? Wenn er nun aber statt des Dankes Undank erntet und von dem Undank, der Welt Lohn, überrascht wird, ist das nicht ebenso verzeihlich, ebenso natürlich, da man doch seinem Nächsten weniger die Sünde als Gutes zutrauen soll? Ein anderer Sall von gleicher Würde. Wenn ein Mensch, der früherhin gewandelt, nicht wie er sollte, sich umwendet und einen unsträsslichen Wandel beginnt, darf er nicht auf Unerkennung seiner Besseung rechnen, hat er nicht vollkommen recht, wenn er vermutet, man werde sich nun seiner freuen und ansangen, ihn zu achten? Wenn er nun aber rein das Gegenteil erfährt, wenn ihm statt Achtung Verachtung, statt Vertrauen Mißtrauen, statt Liebe Saß begegnet, soll ihm das nicht verwunderlich sein? Wir wissen es schon lange, uns belehrt die

Erfahrung von achtzehnhundert Jahren, daß die Wohltat des Christentums mit Undant und die Bekehrung der Gunder zu einem heiligen Teben mit Baß bezahlt wird. Bei der immer neuen, ja täglichen Erfahrung follten wir uns daran fo febr gewöhnt haben, daß wir auch nicht einen Augenblick dar= über verwundert waren, und doch bringt uns jede neue Erfahrung neues, schmerzliches Befremden. Wie können wir es da von den Christen der erften Gemeinden anders erwarten, als daß fie fich überrascht und schmerglich berührt fühlten, da ihnen die erften Erfahrungen diefer Urt guhanden tas men? Sie felbst, durchdrungen von der hoben Wohltat des Christentums. in der täglichen Erfahrung des fegensreichen Einfluffes trugen ibren eigenen Segen andern mit der Juversicht und überzeugung entgegen, daß ihnen und ihrem treuen Beren im Bimmel Dant und Ehre werden mußte. Statt deffen aber ernteten fie nur Undant, Jorn und Saft der gangen Welt, und fie, die Rinder eines guten Gewiffens, mußten sich gewöhnen und es sich gefallen laffen, wie übeltäter und Verbrecher behandelt und von der menschlichen Befellichaft ausgestoffen ju werden. Sie lebten und liebten und man gab ihnen dafür Baf und Tod. Das konnte namentlich für den Unfang gar nichts anderes wirken als Befremden, ja Argernis. Das gab den beiligen Aposteln Anlaß zu vieler seelforgerischen Belehrung und Jurechtweisung, das veranlagte auch den beiligen Johannes, den Gläubigen in unserem 12. Verfe zugurufen: "Derwundert euch nicht, lieben Bruder, wenn euch die Welt haffet." Die Unerfahrenheit des Chris ften und die bloß verständige Betrachtung läßt freilich das reine Gegenteil vermuten, wie wir bereits dargelegt haben. Das aber ift die Erfahrung aller Zeiten von Ur an, daß die Welt das Christentum mit Bas empfangen bat. mit Bag verfolgt, ihm Leben und Dafein mit Schwert und Tod verwehrt bat. Die Erfahrung fagt fo und die Überlegung der Umstände macht es er= flärlich. Die Welt ist Tod, das Christentum ist Leben. Wer unter den Welt= kindern sich vom Christentum überwinden läft, der dringt vom Tode zum Leben hindurch. Wer aber den Tod lieber hat als das Ceben und in ibm verbarrt, der bleibt nicht bloß des Lebens unteilhaftig, sondern er wird ein Seind des Lebens. Er wird es in dem Mage mehr, als ibm das Leben leben= diger und liebevoller naht, und da dies Unnahen von feiten der Christen, d. h. der Lebendigen auf Befehl des Allerhöchsten mit allem Ernfte, mit aller Ungelegentlichkeit, mit aller Sebnsucht nach überwindung des Todes und Sasses in den Kindern des Todes geschieht, so gibt es einen Kampf zwischen Tod und Teben, der nach dem Zeugnis der Geschichte oftmals mit dem zeit= lichen Unterliegen der Rinder des Lebens endet. Es ift zwar teine Zeit, in der es nicht Beispiele gabe von feliger überwindung des Todes durche Leben, gahlreicher aber find in allen Zeiten die Beifpiele, da fich tödlicher Saft und häffiger Tod der Kinder der Welt scheinbar siegreich gegen die Christen er= bub. Das ift fo gar oft geschehen, daß alle Verwunderung weg fein tann, daß jedermann darauf geruftet und vorbereitet fein follte. In unfern Begenden und Zeiten werden wir zwar Beifpiele diefer Urt nur wenige finden, wenn wir nämlich bloß leuchtende machtige Beispiele gelten laffen; aber auch unter uns fehlt es nicht an gabllofen Belegen und Beispielen der feineren und geringeren Urt. Der Sinn der Welt ift nicht ausgestorben, es durfte nur eine Stunde der Sinfternis tommen und ein Bauch aus der Bolle die glimmende Glut anfachen, so wurde es am Martyrium, an Solter und Marter nicht fehlen. Und hält auch die allmächtige Band des Allerhöchsten noch eine kleine Weile den Gluthauch gurud, so harret doch die Golle und die Welt nicht umfonft auf ihren Untidriftus, und ebe der Berr tommt, fein Reich aufzurichten, wird unter allen Beweisen für den träftigen menfchenmordenden Bag derer, die das Wort nicht mit Sanftmut aufnehmen, der furchtbarfte erscheinen und der Untidriftus fein Schwert und feine Sabne wider alles schwingen, was beilig ift. Der gange Sinn der Weltgeschichte ist tein anderer als der des Rampfes zwischen Tod und Leben, und die angestrebte gemächliche Rube so vieler, die im Frieden Gottes unter Gottes Seinden am liebsten ewig auf Erden wohnen möchten, ift und bleibt ein jammervoller Selbstbetrug, ein elendes, vergebliches Runftftud, ein mubevoller, immer neu verunglückender Versuch, Christum und Belial zu vereinen.

Meben diesem Bilde des Kampfes zeigt uns ja aber unfer Text auch ein gang anderes, das entgegengesente. Es ift ja allerdings zwischen Welt und Rirche ein beißer Rampf, aber die Rinder Gottes und feines Lebens haben doch noch ein anderes Verhältnis als das zur Welt, nämlich das zuein = ander felbit, das Derhältnis gur beiligen Rirche. Da gibt es auch tirchliche Rämpfe und es reiben sich aneinander die Richtungen, welche fich por dem Throne des Lammes treuzen. Weil fich nicht alle in allen Studen dem Wort und Ausspruch des lebendigen Gottes unterwerfen, so gibt es Verschiedenheiten, welche teils nicht gering angeschlagen werden dürfen, teils aber von den Menschen böber angeschlagen werden, als es fein follte, und anstatt daß eine jede auftauchende Verschiedenheit zu einem neuen Krieden und größerer Einigkeit führen sollte, gibt es im Gegenteil bedauerliche Riffe und Scheidungen genug. Das scheint freilich dem allen ju widersprechen, was gemäß unferem Texte jum Ruhm und Preise kirchlicher Liebe und Einigkeit gefagt werden wird. Dennoch aber berubt der Ruhm und Preis nicht auf Luge, auch nicht auf Täuschung oder Ubertreis bung, sondern alles, was wir zu sagen haben, ist wahr und im Laufe der Rirchengeschichte taufendmal auch wirtlich und in der Erscheinung gewesen und wird es auch ferner fein und bleiben bis ans Ende.

An den Pforten der Kirche prangt das Teichen der größten Liebe, das Teischen der Liebe Jesu, das Kreuz des Zerrn, und erinnert an das, wovon der 16. Vers unseres Textes redet, an die ausopfernde Liebe unseres Zerrn. Ganz richtig sagt Johannes: "Darin haben wir die Liebe erkannt, daß Jesus das Leben für uns ließ." Wer erkennen will, was Liebe sei, der muß die ausopfernde Liebe Jesu kennenlernen. Wenn die Alten zum Sinnbild seiner Liebe gerne den Pelikan nahmen, der seine Jungen mit seinem eigenen Blute nährt, zum Jeichen Jesu den Pelikan malen, zum Preise Jesu ihn besingen, so kann man ihnen hierin völlig Beifall schenken,

insonderheit angesichts des Altars, an dem er uns mit seinem eigenen Blute nahrt. Der Pelikan ift ein berrliches Abbild des Berrn und feines teuren Sakraments; aber fur die Sulle feiner Aufopferung ift das Bild des Pelis kans nicht ausreichend, weil es die volle Singabe des Berrn fur die Seinen und feine gange Aufopferung für fie nicht darstellt. Es gibt teine großere Liebe als die des großen Königs und Gottessobnes, der feine geinde mit feis nem Blute verfohnt, damit fie feine Freunde werden durften und konnten und wurden, der fein beiliges Leben fur die Unbeiligen gibt, auf daß fie beilig wurden und in feinem Beide unter ibm lebten in ewiger Gerechtig= feit, Unichuld und Seligkeit. Diefe Liebe erscheint uns im Areuz und mabnt ums zur Machfolge, daß auch wir nur in Liebe zu unferm Beren und den von ibm erlöften Scharen leben und fterben, arbeiten und leiden. Alle Glie= der der Kirche ergreifen daber das Kreug und bekennen sich zu ihm und gu allem, was er uns fagt und deutet, namentlich aber zu dem beiligen Grundfatz der aufopfernden Liebe, der in dem Reiche unfere Konige Chriftus von allen Reichsgesetzen das erste und das größte ift. Ich will mich jetzt nicht abhalten laffen von dem Blid auf die Taufende, welche Chriften beigen und sich von diesem Gesetze nicht regieren laffen; wohl aber will ich auf die immerbin nicht geringe Schar derjenigen schauen, die, entzündet von der Liebe Jesu zu uns, nun auch die Brüder geliebt haben und lieben wie er. Diele beilige Beispiele, mehr als Menschengriffel aufgezeichnet bat, sind dem Berrn im Bimmel kund, Beifpiele eines Liebelebens, das nach altem Sombole sich selbst wie ein Licht verzehrt, während es andern leuchtet und dient. "Wir follen auch das Leben für die Brüder laffen", fagt unfer Tert, und wie viele baben Geborsam geleistet. Dentt nur an jene Schar von Millionen Märtvrern, welche nicht bloß zu Jesu Ehre starben. sondern auch um ihre Brüder im Glauben zu stärken und zur Nachfolge auf dem beiligen Wege anzuregen. So groß das Argernis eines jeden Abfällis gen, so groß ist die auferbauende Kraft jedes Beispiels von Treue und Liebe 3u Jesu bis in den Tod. Eine Rirche aber, welche ihre Beisviele der aufopfernoften Liebe bis in den Tod nach Millionen gablt, wird gewiß auch keinen Mangel an Beispielen der geringeren Liebe baben, welche die zeit: lichen Güter zum Besten leidender Brüder dabingibt. Denkt an die erste Bemeinde gu Jerufalem, der es in ihrer Liebesglut fur Jefum ein geringes gewefen ift, alles zeitliche But zu verwerten und den Raufpreis zu den Sugen der Apostel niederzulegen. Erinnert euch an den Ruhm und Preis apostolischer Gemeinden durch die Seder Dauli, jener Gemeinden, die nicht blok nach Vermögen, sondern über Vermögen gaben, steuerten und sammelten, um die armen judischen Gemeinden zu unterstützen, oder um für eine Zeit der Mot, die nicht einmal noch eingetreten war, die Bedürfniffe der Urmen berbeizuschaffen. Gedenket der ungähligen Beispiele derer, die in den erften Jahrhunderten alles das Ihrige dahingeben konnten, um beiligen Tweden zu dienen, die entweder in eigener Urmut lebten und mit ihrem Reichtum fremde Mot stillten und linderten, oder alles, was jie hatten, ohne Selbst: sucht rein im Sinne Jesu verwalteten. Sie verschlossen ihr Berg nicht por

dem Bedürfnis der Armen, die Liebe Gottes blieb in ihnen und erfüllte sie je länger, je mehr; weil sie der Liebe dienten, wurde der Geist der Liebe in ihnen immer stärker, und es geschah ihnen nach dem Worte des Zerrn: "Wer da hat, dem wird gegeben." Denkt an alle die unzähligen Liebeswerke und wohltätigen Anstalten der alten und neuen Zeit, die hervorgerusen vom Geiste Jesu und seiner Liebe wie fruchtbare Bäume in der Wüste dieser Welt, wie reiche Brunnen in der dürren Öde stehen und Zeugnis geben von einer überirdischen, aus Gott und seinem Zimmel stammenden, heiligen, segnenden Liebe und von einem göttlichen, unsterblichen Leben. Gegenüber dem Zasse der Welt ist diese Liebe der Kirche so schön, welche sich noch überdies nicht bloß in den Schranken der Bruderschaft und der Glaubensgenossen hält, sondern Jülle und Reichtums genug hat, um sich auch über die Seinde auszudehnen und den Kindern der Welt selbst ihre segensreichen Srüchte anzubieten.

Aberaus einfach und lieblich ift der Inhalt unserer Epistel, namentlich ihres zweiten Teiles. Michts ift leichter zu versteben, nichts kann sich der Einfältigste mit geringerer Mübe und Aufwand der Gedanken zueignen als diese Warnung vor Tod und Sas und diese Anmahnung zu Leben und Liebe. Ein desto ernsterer Blick ift es, der aus dem Auge Gottes prufend in unfer Berg fällt. Da beißt es: "Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Berg, prufe mich und erfahre, wie ich's meine, und fiebe ob ich auf bofem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege." Wahrlich, Gottes Auge wird viele auf bosem Wege finden, viele in Bag und Tod, viele bei kleiner Liebe, viele blog bei dem kablen Scheine einer Liebe, die keine ift, fondern nur ein fcwa= ches Abbild jener Liebe, ein trügerisches, das wie ein dürres Blatt vor dem Aluge des Allerböchsten verwelkt. Ach, wie viele unter uns haben den bochberühmten Mamen der Liebe ohne Ende auf den Lippen, aber ihre göttliche Kraft nicht im Bergen. Viele bekennen die Liebe als Königin und verfagen ihr doch den Dienst, sintemal sie ihr nur mit eitlen Worten und purem Schwatten räuchern, das Rauchwert aufovfernder Taten aber nicht kennen, das dem Gott allein gefällt, der die Liebe ift. Selbstsucht thronet, Eigennut berrschet, Babfucht verwüstet die Seele und das Leben, - bei wie vielen ist es fo, bei wie vielen nicht fo? Bei wem ist es nie fo gewesen? Bei wem ift es in keinem Stude alfo, wer darf fagen, ich bin allezeit und in allem ein Diener der reinen Liebe gewesen? Ich hoffe, ja ich sehe und merke, die Versammlung schweigt, und innerlich, wenn auch nicht äußerlich, vor Gott, wenn auch nicht vor Menschen, durfte fich bie und da ein tiefer Gedanke der Buffe regen ob der schauerlichen Verfunkenheit der Seelen in lieblofem Tun. Un euch, ja an uns alle ergebt daber das apostolische Wort, die mächtige mabnende Rede deffen, der keinen Schein will sondern Wahrheit und am Schluft der Epiftel durch feine Apostel ermabnet, wie wenn er mitten unter uns ftunde: .. Meine Rindlein, laffet uns nicht lieben mit dem Wort, noch mit der Junge, sondern in der Tat und Wabrbeit." Umen.

# Um dritten Sonntage nach Trinitatis

### 1. Petri 5, 6-11

6. So demütiget euch nun unter die gewaltige Jand Gottes, daß er euch erhöhe zu feiner Zeit. 7. Alle eure Sorge werfet auf ihn; denn er forget für euch. 8. Seid nüchtern und wachet; denn euer Widersacher, der Teufel, gebet umber wie ein brüllender Löwe und suchet, welchen er verschlinge. 9. Dem widerstebet fest in Glauben, und wisset, daß ebendieselbigen Leiden über eure Brüder in der Welt geben. 10. Der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichteit in Ebristo Jesu, derselbige wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärten, träftigen, gründen. 11. Demselbigen sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

Das Evangelium des heutigen Tages ift aus Luta 15 genommen und bandelt von dem verlornen Schaf und Groschen. Da sieht man den guten Birten dabingeben über die Erde und trotz der Welt und ihrem Sürsten in deren eigenen Gebieten das verlorene Ligentum fuchen. Diesem wunder= schönen Evangelium zur Seite steht die beutige Epistel, nach welcher man nicht den guten Birten, wohl aber den Sursten der Welt, den Teufel, brullend berumgeben sieht auf dem Gebiete des guten Birten und suchen, welden er verschlinge. Der aute Birte und der Wolf, der die Berde verdirbt, in zwei Terten zwei Varallelen, die nie zusammenkommen, wohl aber sich mächtig widerstreiten. Im Gegensatz zusammengeordnet finden wir also in den beiden Terten des Tages zwei Dersonen und ihr Werk, welche der Bemeinde Chrifti, wenn auch aus gang verschiedenen Grunden, niemals aus dem Gedächtnis entschwinden durfen. Der beste greund und der größte geind der Seelen follen beide allezeit vor Augen und Zerzen der Glieder Jesu stehen. Wie Tag und Macht, Licht und Sinsternis einander begleiten, fo bealeiten auch sie einander, und wo der eine kommt, da kommt in der Regel der andere entweder gleich mit oder doch scharf hinterher. Es ist ein Un= glud und großer Schade, wenn einer von beiden überseben wird, welcher es auch fei. Unferem Terte geborfam werden wir nun diesmal das Auge insonderheit dem geinde gutebren muffen, indem wir die Epistel durchgeben. Doch wird uns die allgemeine Regel, daß der Seelenfreund nicht fern ift. wo der Seelenfeind erscheint, daß beide zusammengeben oder sich folgen, auch bier zustatten kommen. Wir werden den Kreund nicht verlieren, indem wir auf den geind das Auge richten, wir werden vielmehr in Gemeinschaft mit jenem diesen bekampfen, und der Berr und sein Weist wird uns nicht mangeln, den Rampf zum Sieg bindurchzuführen.

Den Mittelpunkt unseres Tertes bilden allerdings die Verse \* und 9, in welchen der Gegensatz zwischen dem Teufel und der Kirche grell und klar hervortritt. Die zwei ersten Verse, nämlich Vers 6 und 7, bilden zu der genannten Mitte des Tertes den vorbereitenden Kingang. Sie reden von der Beugung vor Gott und vom Vertrauen zu Gott, und diese beiden Tugenden sind es in der Tat, welche uns zum Kampse gegen den Teusel ausrüsten müssen. Um Schluß des Tertes steht

Vers jo und 11, welche beide einerlei Gedanken hervorheben, nämlich die verheißene mächtige Zilfe des Zerrn im schweren Kampfe der Kirche gegen den Teufel, und die Ehre, welche er durch seine Mithilfe einlegen wird. So geht also der Text in drei klaren, schönen Abteilungen gegliedert, aber doch gewiß auch als schönes, zusammenhängendes Ganzes seinen Weg. Gebeugt vor Gott, seiner Treue vertrauend — widersteht der Christ dem Erzseind seiner Seele und wird in seinem Rampfe von Gott dem Zerrn zum sicheren Siege geführt, so daß am Ende Siegesfreude und Ehre Gottes zusammentreffen und der selige Triumph des ewigen Lebens sich vorbereitet. Da laßt uns nun Schritt für Schritt die einzelnen Teile betrachten.

Unsere heutige Epistel bildet den Schluß des ersten Briefes Betri. Was der Apostel den auserwählten Fremdlingen bin und ber, zulett mit allem Macbdrud zu fagen beschlossen bat, das wählte die Rirche, um recht nach: drudlich und in machtigem, aber hilfreichem Gegenfat zum Evangelium ibre Kinder vor dem zu warnen, welcher der größte geind Jefu und feiner Berde ift. Schon im fünften Derfe, welcher unserem Texte unmittelbar vorbergebt, ist die Rede von der Demut gewesen; der Schluft des Verses besteht in den berühmten Worten des Alten Testamentes: "Gott wid er = ftebet den Boffartigen, den Demutigen aber gibt er On a de." Un diefe Worte schlieft fich nun unfer Tert auf das engste an, indem fein erfter Ders fpricht: "So demutigt euch nun unter die gewaltige Band Gottes, auf dag er euch erhöhe gu feiner Zeit." Die gewaltige gand Gottes, unter welche man fich demütigen foll, was ist sie? Welche Areatur wird sich nicht neigen, wenn fie die Sand des Allerhöchsten und Allmächtigen herniederkommen fieht? Ja man konnte fragen, wer wird dies fur eine Erniedrigung balten, wenn er fich vor dem neigen foll, der Simmel und Erde besitzet, ja gemacht bat? Es muß die Band Gottes, unter welche man sich erniedrigen foll, eine verborgene Band sein, welche nicht gleich als Gottes Band erkannt wird, wenn es erst der Ermahnung bedarf, sich vor ihr zu beugen und dem Berrn zu weichen. Mur der Zweifel, ob das, wovor man sich beugen soll, wirklich Bottes Sand ift oder nicht, macht die Notwendigkeit einer folden Ermah: nung begreiflich. Daraus, meine lieben Bruder, wird flar, wie notig es ift, Gottes Band zu erkennen und zu fassen, was der Apostel unter diesem Ausdruck versteht. Der Jusammenhang unseres Verses, insonderheit mit dem darauf folgenden gibt uns den nötigen Unterricht. Es beißt nämlich: "Er = niedrigt euch unter die gewaltige Band Gottes, in: dem ihr alle eure Sorge auf ihn werfet, denn er for: get für euch." Alfo ift die Sand Gottes, unter die man fich demutigen foll, nichts anderes als der Justand voll Jammer und Sorge, in welchem Die Christen lebten. Don der Sorge für den Lebensunterhalt, der gewöhn= lichiten und verbreitetsten unter allen, tann bier die Rede nicht fein, wenn man auch allerdings eine kummervolle Lage des irdischen Lebens nach Abnlichkeit mit diefer unferer Stelle eine gewaltige Band Gottes nennen tann. Die Sorgen, welche die Chriften haben tonnten, betrafen wohl andere Dinge, den haf der Welt, die große Schwierigkeit, in der Welt auszubalten und unter immerwährenden schweren Versuchungen dem geren treu gu fein, die zunehmende Litte der Verfolgung, den beifen Streit der Dilgrime Jesu und deffen feliges Gelingen. Die gewaltige gand Gottes ift daber gunächst wohl nichts anderes als die Last und Burde, die driftliche Bergen bei dem unvermeidlichen Umgange mit Kindern diefer Welt auf fich nebmen muffen. Schon die gewöhnlichen Lebensleiden, die der Chrift mit allen Menschen gemein bat, baben eine anfechtende und versuchende Rraft. Oft entschwindet dem Menschen auch unter Laften, die er mit allen gemein bat, alle Luft und Freudigkeit zu leben. Moch ftarker aber fechten die eigentlichen Christenleiden an, der Baf der Welt, die Macht des Teufels. Man kann es oft nicht faffen, daß den auserwählten fremdlingen Gottes mit feinem eigenen Willen so große Mot zukommen kann; noch weniger aber kann man es glauben, daß fich einem darinnen die Band Gottes felbst nabe und daß der Druck, der fich auf Saupt und Schulter legt, ein Druck feiner Sand ift. Es geboren offene Augen und ein febr williges getroftes Berg dazu, um in foldem Rauch, der uns das Auge, ja das Berg beleidigt, den Gang des Gottes zu erkennen, der uns zur Vollendung führt. Weit geneigter find wir unter folden Umftanden, uns den Sorgen zu ergeben, bingubruten, gu feufzen und zu weinen und unter der Last zu zagen, ja unter dem ehernen Areuze zu verzweifeln, welches uns Gottes segnende Sand auferlegt. Die fegnende Sand foll nicht druden, fo meinen wir; drudt fie, fo fegnet fie nicht: nur bei füßen Gefühlen und fanftem Wohltun Gottes glauben die meisten an die Mähe eines menschenfreundlichen und leutseligen Gottes. Dem allen gegenüber soll man das Areuz auf sich nehmen, die Sorge dem Geren übergeben und fich unter feine Vaterband beugen, auch wenn fie webe tut und schwer ift. Ein solches Aufgeben des Leides und Seelenwebes, eine solche Freudigkeit zu Gott auch unter schweren Umständen, eine folche Bereitschaft zu dulden, zu tragen und auszuharren, versteht der Apostel unter den Worten: "Erniedrigt euch unter die gewaltige Band des Berrn." Areus auf die Schulter nehmen, Saften tragen, Gottes Willen leiden, des Berren Wege geben, ift allerdings recht verftanden teine Erniedrigung. So gebt man aufwärts, fo gebt man vorwärts, fo wird man ein Schauspiel Gottes und feiner Engel. Doch aber pflegt unfer Gefühl das einer Erniedrigung zu fein, und wenn auch der Mensch zu feiner eigenen größten Erleichterung nicht mehr forgt, weil Gott für ibn forgt. so deucht es ihm, wie wenn er sich in wundersgroße Tiefen senten ließe, da doch schon hierin Freiheit und der Unfang einer feligen Erhöhung liegt. Da follen nun eben die Chriften die rechte Unficht der Sache lernen und fest: halten, in ihr Gefühl der Erniedrigung binabsteigen und fich in die Mot ihres Lebens verfenten laffen und dabei wiffen, daß dies auch der Weg ift. erhöht zu werden gu feiner Jeit. - Erhöht werden, das ift also das Gegenteil von der Erniedrigung. Ift die Erniedrigung eine Binnabme des Breuges, um Chrifti willen getragen, fo ift alfo die Erbobung eine Befreiung von diefer Mot und eine Einführung in jene freudige Sicherheit und volle Rube der Kinder Gottes, auf die wir warten und die da ein= treten wird zu Gottes Zeit und Stunde, Ebe diese Zeit und Stunde kommt. gibt es keine Rube für den Christen, es geht allewege nach dem Worte Christi: "In der Welt habt ihr Angst." Es kommt aber allerdings einmal eine andere Zeit, am Ende der Tage, nachdem der Untichrift bezwungen ift und dort in der ewigen Rube der Zeiligen, wo kein Leid, kein Geschrei und teine Tranen mehr fein werden, sondern Gott alle Jahren von den Un: gesichtern der Seinen abwischen wird. Auf diese Zeit haben wir zu hoffen und zu warten, bis fie kommt aber, unfer Areus zu tragen und unfere Sebn= fucht nach vollkommener Rube und Frieden zu beherrschen. — Es beift auch, wir follen uns demütigen, auf daß uns Gott erhöhe. Alfo verdient zwar niemand die Erböhung mit feiner Demütigung und Singebung, aber es wird doch keiner erhoben, bevor er gedemütigt ist, und unter allen seligen Chris flen und berrlichen Siegern ift keiner, der anders als durch viel Trübfal ins Reich Gottes eingegangen ift: das ift der Weg, einen anderen gibt es nicht. Wer anders gemeint hat, der lasse seinen Traum und Wahn und lasse in sich die Wahrheit berrschen, daß unser ganzes Leben nichts anders ist und fein foll als eine freudige Erniedrigung der Christen, alles Leid und Web in der Boffnung zu überwinden und erhöht zu werden zu feiner Zeit.

Durch die Betrachtung des ersten Teiles unferer Epistel find wir am besten für den zweiten Teil vorbereitet, der seinem Wortlaute nach für den gläubigen Menschen etwas Surcht und Entsetzen Erregendes bat. Wer mit den Sitten der alten Kirche vertraut ift, der weiß, daß die Verfe, vor denen wir steben, nämlich Vers & und g, den täglichen Zuruf bildeten, mit welchem man beim letten Abendgebet außeinander zu geben pflegte. Die Macht, welche ihr natürliches Grauen bei sich führt, wurde von unsern Datern auch als die Zeit angeseben, in welcher der Surft der Macht, der Teufel, die Seelen zu erhaschen strebt. Wer da weiß, was für eine bedeutungsvolle Zeit für das innere Leben die Zeit des Schlafes und des Traumes ift, welche Veränderungen im Innern des Menschen während dieser Zeit por sich zu geben pflegen, und wie sie sich auch in das wache Leben des Tages berein erstrecken, wie oft die finstere Zeit des Lebens die lichte Zeit bestimmt und, fozusagen, im Schlepptau führt, - wer den fo angeregten Bedanten Aufmertfamkeit ichenkt und ihnen nachgeht, der wird auch finden, warum die aufmerkfamen, auf ibr Beil bedachten Alten unfere Tertes: stelle besonders auf die Macht angewendet haben. Übrigens kann und wird es nicht die Meinung der alten Kirche gewesen fein, daß der Satan feine nächtlichen Geschäfte bloß in der Zeit der leiblichen Sinsternis treibe. Bat die Macht ihr naturliches Grauen, fo tam ein aufmerkfamer Beobachter auch dem boben Mittag und feinem grellen Lichte ein Grauen abfühlen, und benützt der Versucher und Seind der Menschen die grauenvolle Macht, so redet die Schrift auch von Pfeilen, die des Mittags fliegen, von Pfeilen, die, was man auch unter ihnen verstebe, doch immerhin von den Geschoffen des Satans fliegend gedacht werden muffen. Man tonnte überhaupt fagen, es habe eine jede Zeit ihren grieden und ihre Rube und eine jede ihr Grauen, und wie in einer jeden die Engel Gottes geschäftig feien, ibre beilfamen Werke zu wirken und ibre himmlische Liebe auszuüben, so bemühe sich auch der Satan mit feinen Engeln allezeit, die Wege der Boten Gottes zu durch: freugen und ihre unbeilvollen und unglückfeligen Plane zu verfolgen. Des Teufels Zeit ift, was fein Bemüben anlangt, allezeit, wenngleich der 2111= mächtige macht und nicht immer der Bosbeit des finsteren Reiches Raum gibt und Erfolg zuläßt. Es ist Gottes Erbarmen, daß man nicht immer den Seinden der Seelen zugesteben muß: "das ift eure Stunde und die Macht der Kinsternis". Da nun aber niemand unter uns weiß und wie Jesus im Barten mit Sicherheit erkennt, welche Stunde dem geinde und der ginfter= nis eingeräumt ift, so gilt es nicht bloß für die Macht, sondern auch für den Tag und alle Jeit des Lebens, wenn der Apostel fagt: "Seid nüch = tern und madet, denn euer Widerfacher, der Teufel, gebet umber wie ein brullender Come und fuchet, wel: den er verschlinge."

Der Widersacher, der Teufel, gehet umber wie ein brüllender Lowe. Wenn wir oben von der Kand Gottes gefagt haben, daß sie nicht sichtbar fei, daß daber verstanden und erkannt werden muffe, wie, wo, und wann sie wirke, so ift auch bei unferem geind, dem Teufel, ein gleiches gu bemerten. Auch er gebt nicht fichtbar berum und brullt nicht hörbar. Wie jedermann den brullenden kowen scheut, so wurde man im Salle eines finn= lich zu merkenden Auftretens auch den furchtbaren Seelenfeind icheuen und flieben. Eingehüllt in mancherlei Gestalten, verstecht in allerlei Derhält: niffen geht der Satan umber. Mit dem brüllenden Lowen, alfo dem bungrigen, der auf Raub ausgeht und vor Begier brullt, wird er nur in Unbetracht seiner Begier, seines Zungers und Durstes nach dem Verderben unserer Seelen verglichen, nur wegen der uns bevorstehenden Gefahr, keines= wegs aber deshalb, daß er darnach strebte, fein Dafein fo vernehmlich anzutundigen wie ein brullender Lowe. Der greuliche geind unferer Seelen bat Schlangenart, nicht bloß groß Macht, sondern auch viel Lift fein graufam Ruftung ift. Daber verbirgt er fich wie die Schlange gar oftmals unter Blumen und ist oft gegenwärtig, wo man nichts weniger als das Brüllen eines Raubtieres, sondern im Gegenteil den tiefen grieden des Mittags oder das angenehme tühlende Weben des Abends verspurt. Mit diefen Bemertungen, meine lieben Brüder, habe ich nicht etwa die Absicht, so wie das Bild des Lowen und fein Brullen, auch den Widerfacher, den Teufel felbst und sein Berumgeben uneigentlich zu nehmen und auf gewöhnliche und naturliche Gefahren des Lebens zu deuten. Das fei ferne. Im Gegenteil bin ich aus Gottes Wort überzeugt und vollkommen gewiß, daß wir einen furchtbaren Widersacher an jenem großen, bochbegabten, aber abgefallenen Engel, dem Teufel, haben und daß er fich nicht bloß der ihm untergebenen geringen Geister bedient, die Rirche zu durchforschen und nach Seelen zu fabnden, die von Christo weichen, sondern daß ihn sein furchtbarer Bunger und Durft nach dem Verderben und Untergang aller Rreaturen auch felbst

treibt, herumzugehen und im Reiche Gottes nach Beute zu ichauen. Er ift zwar nicht allgegenwärtig, denn er ist eine Kreatur, aber seine Bewegung geht mit einer Schnelligkeit und Bebendigkeit vor fich, von der wir, ein= geschlossen in Körper, teine Abnung baben. Kann er nicht überall zugleich sein, so ist er doch bald da bald dort; niemand ist vor ibm sicher, jedermann ist in Gefahr, sobald er sich aus der Zand und Wähe dessen begibt, der da fpricht: "Miemand tann mir meine Schafe aus meinen Banden reifen." Dabei ist jedoch nicht die Meinung, daß der Satan lauen, matten, unversuchten Christen mit unverwehrter Gewalttat nabe; er bat ja die Macht nicht über die Täuflinge Jefu, sondern es bedarf einer Erlaubnis des allerhöchsten Richters, wenn er soll einen Menschen ergreifen und nach Leib und Seele verschlingen dürfen. Daraufbin deuten schon seine Mamen "Teufel und Widerfacher". Der Mame "Teufel" deutet feinem Urfprung im Griechischen nach auf nichts anderes bin als auf die Verleumdung, welche er por Gott dem ewigen Richter aller Menschen gegen diese geltend machen möchte, so wie auch der Ausdruck "Widersacher" zunächst nichts anderes meint als einen Widersacher im Gericht. Es ift in unserer Tertesstelle fo wie in anderen in allem Ernste dasjenige festgehalten, was wir in den ersten Rapiteln des Buches Siob lefen und was im letzten Buche der Seiligen Schrift, der Offenbarung Johannes, wiederklingt. Dort sehen wir den Satan vor Gott als Widersacher des frommen Ziob, und bier beift er ohne weiteres ein Verkläger unfrer Bruder. Seine Cowengier, uns zu verderben, fleidet fich gewiffermagen in eine rechtliche Sorm und das Gebrull, von dem wir in unferem Terte lefen, in eine rechtliche Klage. Es ist daber der Christen bochfte Ungelegenheit, sich also zu verhalten, daß ihr größter Seind keine Klage findet, und eben dazu ermahnt der Apostel in den Worten: "Seid nüchtern und wachet."

Immer sollen die Christen vor Leidenschaft sich hüten und vor dem Rausch der Seele, der durch Leidenschaft zu entstehen pflegt. Mimmer follen fie fich dem geistlichen Schlafe hingeben, jener Sorglofigkeit und fleisch= lichen Sicherheit, nach der man glauben kann, gewonnen zu haben und keines Aufmerkens mehr zu bedürfen. Es ist ja Müchternheit und Wachen um so mehr nötig, weil der Verkläger unserer Seelen nicht bloß mit argem Auge alle unsere Sunden belauert und jede Bemerkung, die er machen kann, vor Gott zu unserem Verderben benützt, sondern uns auch noch überdies gu Sunden anreigt und gang gerne die Dinge felbst veranlaßt, um derenwillen er uns verklagen will und durch welche er uns oft fällen und verschlingen zu können droht. Daran eben erscheint die grundliche Bosheit unferes geindes, daß er uns felbst in die Gunden bineinstoßen will, um deren: willen er uns vorhat, zu verklagen. Er weiß, daß Recht muß Recht bleiben por Gott dem Gerrn und daß es dennoch eine wahre Klage ift, die er erhebt, wenn er auch felber der Unftifter und Urfacher alles des Bofen ift, auf deffen Bestrafung er bringt. Seine eigne Verdammnis ift fo groß, daß er den Buwachs nicht icheut, der ihm etwa aus neuer Sunde, an uns begangen, tommen konnte; ihm ift volle Genüge gescheben, wenn wir seiner Verdammnis anstatt der ewigen Berrlichkeit Chrifti teilhaftig werden. Weil wir nun alfo nicht bloß fein lauerndes Auge, fondern auch feine Verführung und feine Reizung durch Luft und Schrecken zu fürchten haben, fo ermabnt uns der Apostel nicht bloß zur Müchternbeit und zum Wachen, sondern auch jum getreuen Widerstand. "Dem widerstebet fest im Glaus ben", fpricht er; unfer Widerstand geschieht durch nichts anderes als durch eine getreue, gläubige wiederholte Eintauchung unferes Willens in das Webet. Wenn wir uns betend an unfern Gerrn und Beiland balten und ibn zum Benossen unseres Rampfes machen, so sind wir gegen den Wüterich wohl beschirmt. Wenn wir im Bewuftsein des barten Standes, den wir haben, und der Seindschaft, welche uns umgibt, aus der Tiefe der Seelen rufen: "Laft mich tein Lust noch Surcht von dir in dieser Welt abwenden, beständig sein ans End gib mir, du hast's allein in Zänden; kommt nun Unfechtung ber, so webr, daß sie mich nicht umstoße; du kannst maßen, daß mir's nicht bringt Gefähr; ich weiß, du wirft's nicht laffen", fo werden wir ftark zum Widerstande in der Araft des Geren und feiner Starke, zumal wenn wir den letten Gedanken, welchen St. Detrus in diefem Teile unfers Tertes äußert, nach Gebühr dazunehmen. Denn er verstärkt die Vermahnung zum treuen Widerstand, indem er sagt: "Dem widerstebet fest im Blauben, indem ibr wohl wiffet, daß diefelbigen Leiden über eure Bruder in der Welt ergeben."

Die Gemeinschaft der Leiden, die wir mit allen unsern Brüdern haben, und des Rampfes, in welchem sie nicht minder als wie wir steben, zeigt uns zwar die Größe und Macht des greulichen Seindes, mit welchem wir es zu tun haben, aber auch die Größe des Zeeres, welches der Zerr ihm gegenüber in den Streit stellt, mit welchem er ja auch selbst ift, welches er nimmermehr verlaffen kann, an deffen Spitze er vielmehr felbst stebt. Bu gleicher Zeit tritt uns damit die beilige Absicht unseres Lebens vor Augen, wir haben nicht mit fleisch und Blut zu tämpfen, sondern mit fürsten und Gewaltigen, mit den gerren der Welt, mit den bofen Beistern unter dem gimmel, die in der Luft herrschen und mit ihren Pfeilen von oben ber auf uns zielen. Sie find groß an angeschaffener Kraft und Macht und Bosheit, wie wir arm und tlein an Kraft und Macht und Gute; aber die Ehre des Geren verlangt es. daß er nicht immer durch seine allmächtige Kraft, sondern in der Schwach: heit seiner Erlösten den Sieg gewinne. Seine Kraft will in den Schwachen mächtig sein und die gewaltigen Sürsten sollen der Müchternheit, der Wach: famteit und dem festen Widerstande derjenigen erliegen, die von Matur zum Siege keine Unlage haben, aber eben deshalb zu desto größeren Ehren des Königs Christus den Sieg gewinnen sollen. Dieser Sieg ist allerdings febr häufig mit Augen nicht zu schauen, er ist im Gegenteil febr oft ein leibliches Unterliegen, darf und kann es fein, weil auch das Lamm Gottes den Teufel durch Unterliegen besiegte, weil auch der Surft des Lebens den Tod durch Sterben überwand. Unfer Sieg besteht nicht in äußerlichen Erfolgen, fondern gang einfach in ausbarrender Treue. Wer getreu ift in den Leiden der Christenbeit und in den mancherlei Unfechtungen des Teufels bis ans Ende. der hat schon gewonnen, dem gehört schon die Krone, niemand braucht mehr als Treue; wer mit dem Schwert in der Zand und im Justande des Krieges und Rampses stirbt, der hat gewonnen. Das sollen die Zeiligen Gottes wissen. Gebeugt unter die gewaltige Zand Gottes, die sie in den Unsechtungen des Teusels spüren, unbesorgt voll Vertrauens auf den, der da sorget, sollen sie gar nichts tun als kämpsen, treulich kämpsen, und die Kriege Jesu führen. Das ist ihre Ausgabe, die soll ihnen gelingen.

Aber freilich, wenn fie auch von allen Sorgen entbunden und auf die ein= fache Lebensaufgabe eines unabläffigen Rampfes hingewiesen find, es ift und bleibt dennoch eine Aufgabe, die von Matur kein Mensch löft, ja, die selbst die neue Areatur nicht leisten wird, wenn ihre Araft und Gabe nicht immer von oben ber erneut. Mut und Beständigkeit nicht immer aufs neue von Gott aus der Bobe angefacht wird. Es klänge in der Tat schaurig, weil der Gehorsam unmöglich ift, den Apostel vermahnen zu hören: "dem widerstebet fest im Glauben", wenn nicht der dritte und lette Teil unferes Tertes fo voll Trostes und Ermutigung dazuträte. Aber freilich diefer lette Teil, diefer 10. und 11. Ders des Kapitels baben eine Kraft in fich, die man nur aufnehmen darf, so werden die muden Anie und die laffen Sande gestärkt und der Kampf wird mit neuem Eifer fortgesett. "Der Gott aber aller Gnade", das find die Worte des heiligen Apostels, "der uns berufen bat gu feiner ewigen Bert= lichteit in Chrifto Jefu, der wird euch, die ibr bier eine tleine Zeit leidet, vollbereiten, ftarten, trafti= gen, grunden. Demfelbigen fei Ehre und Macht in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Umen."

Berühmte, euch bekannte Worte. Ihr erinnert euch, meine Brüder, daß ich an Konfirmationstagen beim Konfirmationssegen mit mehreren Einfegnungsformeln wechsele, und daß der letzte, eben angeführte Teil unseres Tertes eine dieser Sormeln bildet. Es geschieht nach einem alten kirchlichen Vorgang, daß ich auch diese Worte zur Einsegnung gebrauche. Es geschieht aber auch um so mehr mit greude und Dant, weil ich wirklich nicht wüßte, in welch anderer Weise den jungen, neueintretenden Soldaten Christi mehr Mut zu ihrer Beerfahrt gemacht, mehr Glud zum feligen Gelingen geweis= fagt werden tonnte. Die Kirche Christi hat die Konfirmanden und Sirmlinge allezeit als Unfänger im Rampfe betrachtet, wie diejenigen wohl wiffen, welche die Geschichte der Konfirmationsbandlung auch nur ein wenig kennengelernt haben. Es ift daber eine von alten Zeiten ber ererbte, wohlüberlegte und geziemende Unwendung, die von unserem Terte bei der Konfirmation gemacht wird. Wer von euch die Erinnerung hat, mit den Worten unseres Tertes den Konfirmationssegen bekommen zu haben, der frische das Un= denken in fich auf und erkenne in dem ihm zugesprochenen Segen eine beilfame Einladung, fich felbst in gleicher Weise oftmals anzureden und sich für den Rampf des Lebens zu ftarten. Ift es den unerprobten und uner= fahrnen Kräften der Konfirmanden nützlich, fich diefe Spruche zuzueignen, fo wird es denen, die da mude werden und die des Satans Lift und Kraft und die Schwierigkeit des Kampfes erfahren haben, um so nötiger sein, sich immer aufs neue mit dem himmlischen Juruf zu stärken, die sie vom Kampf entbunden werden durch den Sieg. O könnte mein armes Singerzbeuten, mein geringes Aufzeigen eines Wortes nach dem andern euch erzmuntern, eure müden Glieder in der Zitze des Streites eures Lebens zuweilen in die kühlenden und stärkenden Sluten dieses Textes unterzutauchen!

Wer im Rampfe wider den Teufel ist, was bedarf der? Gnade bedarf er. Die Gnade muß ibm die Kraft zuführen, die schwere Aufgabe zu lösen. Es ist eine bekannte Sache, durch Gottes Wort und die Erfahrung gleich erprobt, daß wir von Matur teine Kraft gum Guten haben und feine eigne Gerechtigkeit, uns im Rampfe des Lebens bis zum Siege zu halten. Unser Bort und der Brunnquell alles Guten ist und bleibt der Gott aller Onade. Den rufe man in dem Rampf zu Gilfe, den ergreife man im Glauben, so ist uns gebolfen. Schon in diesem Mamen "Gott aller Gnade" liegt daber Rampfestroft und Stärke. Doch zeigt uns der Apostel nicht allein die innerliche Bilfe, die wir bedürfen, sondern er eröffnet uns auch einen bellen Blid auf das Biel und Kleinod, dem wir entgegenringen, auf daß uns nicht allein die Gnade innerlich stärke, sondern auch der leuchtende Glang unferes Rampfpreifes lode und alle Kräfte in uns aufbiete, fich mutig und treulich aufzuopfern, um eines folden Zieles würdig zu werden. Dies Ziel wird uns in den apostolischen Worten gezeigt: "Der uns be= rufen bat zu feiner ewigen Berrlichkeit in Christo Je fu." Es ist nicht die Rede von der Seligkeit und dem ewigen Leben, dessen wesentliche Unfänge die Gläubigen aus lauterer Gnade Gottes schon bier in diesem Leben zum freien Geschenk erhalten, sondern von der ewigen Berrlichkeit, von der auch St. Paulus, Petri großer Genoffe, fagt, daß fie, daß Preis und Ehre und Dank und unvergängliches Wesen gegeben werden follen denen, die in Geduld mit guten Werken nach dem ewigen Leben trachten. Auch diese ewige Gerrlichkeit wird dem Menschen aus pur lauterer Onade gegeben; das gefamte, wenn auch noch fo treue Verhalten, wenn auch noch so untadelige Benehmen eines Streiters Chrifti, der sich felbst erkennt, wird doch nimmermehr so überschätzt werden dürfen, daß man ihm als gerechten Sohn und wohlverdientes Eigentum jene Gerrlichkeit gu= sprechen dürfte. Wenn im eigentlichen Sinne von Verdienst die Rede fein sollte, so könnte man gewißlich in teinem Sall sagen, daß ein Mensch die ewige gerrlichkeit verdiene. Allerdings aber ift zwischen der Seligkeit und der Berrlichkeit doch ein Unterschied. Während die Gnade Gottes bei Erteilung der Seligkeit auf das menschliche Verhalten teine Ruchsicht nimmt. so ist bei dem ewigen Gnadenlohn der Gerrlichkeit allerdings eine Rücksicht genommen, und das Mag der ewigen Berrlichkeit in Christo Jefu, das ewige Verdienst unsers Beren Jesus Christus in Ehre und Dreis und Dant. wird dem Menschen nur je nach seiner Bewährung zuerteilt. So wird denn hier in unserem Terte dem getreuen Rampfer die ewige Berrlichkeit als Gnadenlohn gezeigt, als Lohn des Rampfes und damit in der Angst und

17ot des Streites uns armen Leuten ein troftender Jufpruch aus der Bobe gegeben. Innerlich Gnade zum Rampf, von außen, ja von oben ber die lockende Aussicht auf eine unbeschreibliche Gerrlichkeit und die Glorie eines ewigen Dafeins, icon diese beiden Dinge icheinen völlig bingureichen, um uns dem Buf des Apostels "dem widerftebet fest im Glauben" gehorfam zu machen. Aber der Apostel weiß, wie viele Gottesträfte oft: mals ein kämpfend Gerg an sich vorübergeben läßt, obne dadurch ergriffen und geboben zu werden. Darum gibt er uns die Sulle, darum fetzt er bingu: "Dieser Gott aller Onade wird euch, die ihr bier eine fleine Zeit leidet, vollbereiten, ftarten, fraftigen, gründen." Wir konnten versuchen, diese Worte als eine Verbeiftung für den Rampf dieses Lebens zu nehmen. Allein, meine lieben Bruder, recht angesehen schließen sie sich mehr an den Gedanten der Berrlichkeit als an den des Rampfes an und zeigen uns, welche Menschen im Rampfe des Lebens für jene Berrlichkeit reifen. Sie zeigen uns allerdings ein Ziel der sittlichen inneren Vollendung und Zeiligung, zu welchem uns der Zerr in diesem Leben führen will, damit wir in jenem Leben die ewigen Güter empfangen. Das sieht man deutlich, wenn man die Stellung der Worte bedenkt: "Er wird euch, die ihr bier eine tleine Zeit leidet, voll= bereiten, ftarten, fraftigen, grunden." Wer wird voll= bereitet? Die bier eine kleine Zeit, die bier ein wenig gelitten haben. Alfo leide dich als ein guter Streiter Jefu Chrifti, alfo ftebe im Streite, fei männlich und fei ftark; wenn's bart bergebt, fo gedulde dich, trage dein Leid und deine Mot und laß dir die Zeit nicht lang werden, solange sie auch dauere. Salte aus, denn das bringt dir eine kostliche grucht der inneren Vollendung, die echt petrinisch, das beift in recht männlicher Sulle und Vollkommenbeit in den Worten dargelegt ift: "vollbereiten, ftar= ten, fräftigen, gründen". In diesem Rampfe und des Kampfes Geduld lerne man etwas. Denkt euch den Konfirmanden, der in die Welt hineingebt, nicht um fich ihr anzuschließen, wie der Marren Kinder, die nach Unterricht und Sirmung zu allen Sünden und Freuden der Welt ein Unrecht und offene Pforten zu haben glauben, sondern als die Kinder Gottes, die nun mit der Welt und ihrem Sürsten den Kampf aufnehmen und den Strauß beginnen. Wie ungeschickt find sie, wie unerfahren, die geistlichen Sachen zu führen, in wie großen Gefahren, bei deren Unblid man Gott und feine Engel und alle Zeiligen auf Erden zu Zilfe rufen möchte. Aber nur getrost und nur frisch hinein; der junge Unabe, der kleine Streiter wird sie schon lernen, die felige Waffenkunft, und fein Gott wird ibn darin vollberei= ten. Das ift die Verheißung für die unerfahrenen jungen Rämpfer. Wenn man aber auch schon erfahren ift und den geind und feine Rotten kennt, so tommt man bennoch zuweilen in die Versuchung, man fühlt fich verlaffen von außen und von innen nicht gefördert und nicht unterstützt durch die Umftande und die Gemeinschaft, in der man fteht. Dazu bemeistert fich des Bergens eine Schwachheit und eine Mutlosigkeit, daß man innerlich und damit auch äußerlich binfinken möchte in Trägbeit und den Rampf aufgeben, fich verzweifelnd binlegen und verderben laffen. Da gibt's aledann große Wefahr und bei Voraussicht folder Juftande große Sorge, Angst und Uns fechtung. Aber wogu denn die Ungst, die Unfechtung, die Mot; ber Berr tennet uns ja, was fur ein Gemachte wir find, und weift, daß wir Staub find; unfere Schwachbeit ift vor ibm offenbar; ebe wir noch ausgeben, um zu beten, begegnet uns ichon feine Derheiffung, und sobald wir die Mot bemerken, ist auch schon die Erfüllung porhanden, denn er will uns ja stär = ten und fräftigen, er will uns nicht im Gefühle der Verlaffenheit und in widerwärtigen Umftanden, auch nicht im Gefühle der eignen großen Schwachheit zusammenfinken laffen, sondern er wird die Umstände andern und uns von außen ber stärten, dazu auch den gefunkenen Mut erheben und uns innerlich fraftigen. Er bat es an vielen taufend Streitern getan und bat auch Luft, es an uns zu tun. Wie er die Gefahren der jungen Rämpfer durch Vollbereitung überwindet, so überwindet er die Gefahren des länger andauernden Rampfes durch Stärkung von außen und von in= nen. Er gedenkt aber auch der Alten, der Müden, der Greife in feinem Beere, deren Gefahren wieder gang andere find als die der Junglinge und Manner, Sie wiffen und tennen und versteben den Streit. Auch ift ihnen unverborgen, wie die Unfechtung vorübergeht und die Schwachheit von Stärkung und Kräftigung abgelöft wird; aber gewohnt des ganzen Kampfes und Streites, der Welt fatt und ihrem Sürsten abhold, wird doch das Berz, das alte, feltener beimgefucht von dem jugendlich froben Mut und den anmutigen freudigen Soffnungsgefühlen, und während man nicht um die Welt ein anderes Teil erwählen möchte, als das man längst erwählte, ist man doch auch in seinem inneren Leben nicht glücklich, hat man doch den erwünschten Sortschritt nicht gemacht, man ist oberflächlicher geworden. zurudgefunken von der Bobe des Dafeins, und das arme Gerz wird von dem Gedanken geplagt, daß man je länger je schlechter kämpfe und vielleicht im entscheidenden Augenblick vor dem Leinde die Waffen strecke, weil man so wenig Grund und Wurzel in Christo Jesu bat. O ein trauriges, melan= colifches, trubes Leben der alten Streiter Jefu, das Gott geklagt fei. Der Gerr aber bat diese Mot schon erkannt von ferne und durch seinen beiligen Apostel Arznei verlieben, denn dieser spricht: "Er wird euch vollbereiten, ftarten, fraftigen und grunden." Sein Tun und Treiben ift nicht alles wege den Jungern bekannt. Wenn er am tiefften in der Seele wirkt, ift oft die Oberfläche diefes Meeres am wenigsten bewegt, wie von Stürmen, fo von fanftem Säufeln; es scheint nicht, als ob der Berr und fein Sieg vor: handen ware, aber erwarte nur den Augenblick, und dann wird sich's befinden, daß nicht umsonst verheißen bat, der allezeit Wort balt, und nicht vergeblich gearbeitet, der feine wunderbarften Werke beimlich treibt. Da kommt der lette Strauf, der brullende Lowe wandelt um den alten Streiter. die Bache Belials braufen dazu und der Tag geht unter: Siebe, da findet man fich wunderbar gegrundet in dem Beren Jefu und feinem Berdienft, nicht wantt der Streiter, fondern fteht: ichallend fallen die Schläge auf die Rüftung und die gunten sprüben von den Schwertern. — da widersteht man fest im Glauben und empfindet Gnade genug, streitend das Leben auss zuhauchen und zu der ewigen Zerrlichkeit zu gehen. So ist dann der Lauf geschlossen unter vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen, das stille Marstyrium des Christenlebens beendigt, die Seele gereift für die Zerrlichkeit; gewonnen ist für immer. Voll demütiger Erkenntnis aller Taten Gottes an uns und alles eigenen Unwertes macht man den Schluß hienieden und den Unfang dort, indem man dem Gerrn entgegensingt: "Demfelben sei Ehre und Macht in die Ewigkeiten der Ewigkeiten."

Ia ihm gebührt die Ehre, wie sein ist die Araft unseres Lebens und Rampses. Er wirke nur in uns. Wenn er in uns, mit uns, durch uns wirkt, können wir es ertragen, gar nichts in uns selbst zu sein, wenn wir nur ihn haben und durch ihn siegen und er seinen Ramps und seine Werke in uns wirkt, so haben wir doch gewonnen. Ich, daß uns alles, aber auch alles geschehe nach dem Inhalt unserer heiligen Epistel, da sängen wir mit deren letztem Worte so fröhlich: Umen, uns ewig währe die Freude, Gott die Ehre. Umen.

### Um vierten Sonntage nach Trinitatis

#### Römer 8, 18-23

18. Denn ich halte es dafür, daß dieser Jeit Leiden der Zerrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll geoffenbaret werden. 19. Denn das ängstliche Zarren der Areatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. 20. Sintemal die Areatur unterworfen ist der Sitelkeit, ohne ihren Willen, sondern um deswillen, der sie unterworfen hat, auf Joffnung. 21. Denn auch die Areatur freiwerden wird von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. 22. Denn wir wissen, daß alle Areatur sehnet sich mit uns und ängstet sich noch immerdar. 25. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erklinge, sehnen uns auch bei uns selbst nach der Aindschaft und warten auf unsers Leides Erlösung.

Das heutige Evangelium, aus Luk. 6, 36—42 genommen, handelt von einem Mitleid der Christen mit ihren Brüdern, welches in mannigsacher Beziehung nach der wunderbaren Weisheit und Vollkommenheit, die alle Reden Christi haben, dargelegt wird. Ein Gedanke des Mitleides, des Mitleidens und der Mitleidenschaft ist es nun auch, welcher in der von der Kirche dem Evangelium beigeordneten Epistel unserer Betrachtung vorgelegt wird. Doch ist ein großer Unterschied zwischen Evangelium und Epistel. Im Evanzgelium ist die Rede von einem Mitleid mit dem sehlenden und darbenden Mitmenschen, in der Epistel aber ist von einer wunderbaren Sympatie und einem mächtigen Mitleiden der unvernünstigen Kreatur mit der Menscheit und insonderheit mit den Kindern Gottes die Rede. Jedermann wird leicht dem vollkommenen Worte Christi im Evangelium Beifall geben, es bezurkundet sich und bezeugt sich gewiß sedes Wort des Herrn im Evangelium

in allen Bergen als vollkommene Wahrheit. Unders ift es mit der Epistel; fie enthält nichts, was nicht demienigen, der einigermaßen fich vor Gott und seinem Worte achtsam beugt, sich als vollkommene Wahrheit empfehle, aber es liegt in den Worten eine so unerwartete und überraschende Offen= barung von oben ber, daß die Menge, auch die driftliche Menge fich gegen dieselbe und ihre gläubige wortgetreue Unnahme zu allen Zeiten, sonderlich aber in der unfern emport hat. Wieviele Prediger gibt es wohl, die nicht im betreff unferes Tertes und feines Inhaltes das bobnische Lächeln tennen= gelernt baben, das der arme Mensch allemal anzunehmen pflegt, wenn er etwas innewird, das über das Maß feiner Saffungstraft und daber auch scheinbar über das Maß aller Glaubwürdigkeit hinausgeht. Es mag übri: gens die von Gottes Lichte verlassene, dunkele, menschliche Vernunft sich gegen die Offenbarung unferes Textes gebarden und blaben, wie es ihr gefällt, so hoffe ich doch, daß nicht bloß ich, sondern auch ihr, meine Lieben, euch vor dem Worte Gottes beuget und den Jusammenhang, der nach unferem Terte zwischen Matur und Gnade ift, die Mitleidenschaft der Matur mit der Menschheit und namentlich mit den Kindern Gottes nicht weniger alaubenswillig annehmet, als ihr die Rede unseres Berrn von der beiligen Oflicht der mitleidenden Liebe anerkennen werdet. Es steht ja auch unsere Tertesstelle keineswegs vereinzelt in dem Buche der Bücher. Es ware nichts leichter, als aus Jesu Munde nicht blok, sondern auch aus dem Munde aller Apostel und Propheten die übereinstimmende, mit unserem Texte barmonisch zusammenklingende Lebre von dem inneren Ausammenbange des Naturreiches mit dem Gnadenreiche nachzuweisen. Mag deshalb außerhalb der Kirche Gottes, ja von einem Saufen folder, die innerhalb der Kirche steben und sich Bruder nennen, wider den Inhalt unseres Tertes gefagt werden, was da will, wir einmal weigern uns der harmonischen Rede aller göttlichen Schriften nicht, sondern wir ftimmen dem göttlichen Chore 311. bekennen frei und singen mit Freuden das Lied von dem Menschen und dem Mitleiden der Matur mit ibm, ihrem gefallenen König.

Diese Mitleidenschaft der Areatur ist in unserem Texte nach 3 wei Sei= ten bin dargelegt: es ift eine Mitleidenschaft der Leiden bier auf Erden und der freuden in der andern Welt, und als Brude zwischen Leid und Freud erscheint eine dem Menschen und der gangen Kreatur eigene unaustilgbare Gebnfucht nach der Berr= lichkeit und greude, die da tommen wird. Bier feufst alles, der Mensch und sein Königreich, die Matur; das Seufzen ift ein Seufzen der Last und der Sehnsucht nach Befreiung; dort aber wird alles miteinander froh, und mit der kleinen Welt, dem Menschen, geht alles in den Genuft einer ewigen Berrlichkeit und greude ein.

Die Ordnung, in welcher die drei großen Gedanken der Sympathie des Menschen mit der Areatur, gemeinfames Leid, gemeinfame Sehnsucht, gemeinsame greude, in unserem Terte vorgetragen werden, ift die folgende:

Im ersten Verfe der Epistel ift die Rede vom Derhältnis unferer biefigen Leiden gu der jenfeitigen Berrlichteit. Darauf erst folgt vom 19. Verse an die Belehrung und Offenbarung über das Verhältnis der Areatur zu dem hiesigen Leid und der dortigen Gerrlichkeit der Kinder Gotztes. Da last uns nun diese beiden Sauptteile des Textes, und zwar einen jeglichen nach der Art und Weise, wie ihn St. Paulus vorlegt, in die Bestrachtung nehmen zur Stärkung beides, unseres Glaubens und unserer Soffnung.

Der Eingang unferes Tertes schließt sich eng mit dem vorausgehenden Ders zusammen. In diesem hat es gebeißen: "Sind wir aber Rin: der, fo find wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Jesu Christi, so wir anders mit lei= den, so daß wir auch mit verherrlicht werden." Schon bier ist von Leiden und Verherrlichung die Rede. Darauf fährt der Apostel in unserem Terte weiter fort und fagt: "Ich achte, daß diefer Zeit Leiden nicht wert feien der Berrlichkeit, die an uns foll geoffenbart werden." Bei Versen wie diefer, der von den Leiden handelt, ift nichts gewöhnlicher, als daß man an die allen Menschen, fie seien Christen, Beiden oder Juden gemeinsamen Leiden und Wechselfälle des irdischen Lebens denkt. Ja so gewöhnlich und allgemein ist die Unwendung folder Verfe auf Krantbeit, Urmut, Rummer und Mabrungsforge, daß dersenige, welcher das Recht zu dieser Unwendung zu bestreiten wagt, wie ein Mensch angesehen wird, der seinen Brüdern den noch vorhandenen einzigen Trost unbarmbergig raubt; und doch redet nun einmal der Apostel weder in diesem noch in vielen andern ähnlichen Versen von dem allgemeinen Lebenslofe menschlicher Leiden, und man kann fich die allgemeine Bewohnheit, die angedeuteten apostolischen Stellen so auszulegen, nur da= durch erklären, daß die Bekanntschaft mit denjenigen Leiden, von welchen der Apostel redet, bei uns wie verlorengegangen ift. Würde man die Leiden, von denen die Rede ift, aus Erfahrung tennen, fo wurde man fich feine falsche Auslegung unterschieben laffen, sondern sich den Trost vorbehalten und bewahren, welcher uns in folden Stellen für eine bobe Notdurft uns ferer Scelen binterlegt ift. Die Leiden des beutigen Tertes find nun einmal nur Christenleiden: Leiden, die der Gläubige um Christi willen von den Ungläubigen und Seinden des Chriftentums zu erdulden hat. Mur sie stehen zu der dreieinigsten Gerrlichkeit in Beziehung, weil auch die Berrlichkeit nur eine Berrlichkeit Christi ist, von welcher wir Miterben genannt werden, so= fern wir mit ibm, das ift um feinetwillen leiden. Wenn nun der Apostel fagt, diefe Leiden feien im Vergleiche gegen die gutunftige Berrlichkeit gar nicht zu rechnen, so werden wir, noch ebe wir uns besonnen haben, wie groß die Berrlichkeit ift, doch icon geneigt werden, ihm beizutreten, weil wir bekanntlich um Christi willen nichts leiden. Wir tun nichts um Christi willen: darum leiden wir nichts um Chrifti willen; wir entbebren feinet= balben nichts, so wird uns auch von der Welt nichts zu tragen auferlegt. Unfer Leben ist tein belles unmigverständliches Bekenntnis und Zeugnis von der Ehre Chrifti; darum bat die Welt und ihr gurft auch teine Urfache, uns

deshalb anzugreifen. Der alte bose Seind lebt noch, wie der alte Gott noch lebt: er bat aber keine Urfache, seine Leindschaft zu beweisen, wenn wir ibm nicht durch ein tatfächliches Bekenntnis des Sobnes Bottes, unseres Er: lösers, einen Unlag dazu geben. Es war aber allerdings einmal eine andere Zeit, oder viel besser, es gab andere Zeiten, und es wird auch in der Jukunft andere Zeiten geben, Zeiten des Bekenntnisses und von Gott gewirkten Jeugniffes Jefu, Zeiten des Ungriffs auf das Reich diefer Welt. Wo überall folde Zeiten find und eintreten, da gibt es auch Leiden der in unferem Terte besprochenen Urt: Leiden, die in demfelbigen Mage mehr entbrennen, in welchem die Rirche ibre Treue im Bekenntnis erweift. Brennen die Leis den, wird Leib und Seele von ihren beiffen Schmerzen ergriffen, dann gewinnt auch die Vergleichung zwischen ihnen und der zukünftigen Gerrlichfeit, die in unferem Terte angestellt ift, eine gang andere Kraft und Bedeutung. Es lautet ganz anders, wenn man zu einem Laurentius oder Vinzentius, welche in ihrer feuriaen Todesaual auszuharren haben, die Worte des beiligen Daulus fagt: diefer Zeit Leiden sind der zukünftigen Gerrlichkeit nicht wert, gegen sie gar nicht zu rechnen. Da muß man die Augen weit auftun, um die Größe der gutunftigen Berrlichkeit einzulaffen. Da findet man sich angetrieben, die Schriftstellen, welche von dieser Berrlichkeit banbeln, wie einen Strauß zusammenzubinden, um fich an dem prächtigen Sarbenglang und dem fußen Dufte der gutunftigen Welt zu laben und das durch die arme mude Seele zur Geduld und zum Ausbarren in großer Mot 3u stärken. Da bat man dann auch eine Gelegenbeit, die Lebre von der Seligkeit allein aus dem Glauben zu stärken und das Wörtchen des beiligen Paulus "nicht wert" der zukünftigen Gerrlichkeit anzuwenden und zu erproben. Wenn du um Christi willen nichts leidest, so kannst du leicht sagen "nicht wert", und zwar ohne alle Tugend. Aber wenn du Laurentii oder Vizentii Leiden hinzuzunehmen hättest oder auch nur die Solter, wie sie in den Zeiten der Märtyrer so oftmals zu erdulden war, da würdest du freilich ein ganz anderes Licht und eine ganz andere Einsicht in die Größe der Onade und der ewigen Gerrlichkeit bedürfen, um mit voller innerer Wahrhaftigkeit und in rechter Demut dein "nicht wert, nicht wert" ausrufen zu können. Und doch ist dies "nicht wert" unter allen Umständen wahr und niemals, niemals falfch, und es ift und bleibt in allen und allen Sällen immer nur eine traurige Verirrung oder ein freveliges Beginnen, diefer Zeit Leiden als Verdienst und jene ewige Gerrlichkeit als Cohn zu faffen. Wer nicht will streiten, trägt die Arone des ewigen Lebens nicht davon; es wird niemand gekrönet, er kampfe denn recht; dennoch aber ist gar kein Derhältnis zwischen unserer Arbeit und Mot und jener ewigen Gerrlichkeit, und man kann daber auch mehr nicht fagen als: Es hat Gott nach dem Abgrund seiner Barmberzigkeit und Gnade gefallen, denen, die ihm in Leid und Web des irdischen Rampfes getreu find, als Gnadenlohn eine ewige Berrlichkeit zu geben. Es hat ibm gefallen, es lag also nicht im Rechte; nach dem Abgrund feiner Barmherzigkeit und Gnade, alfo nicht in Unbetracht eines etwa porhandenen menschlichen Verdienstes und gerechten Unspruches; einen

Gnadenlohn, also einen Lohn, der eigentlich kein Lohn ist, weil er Gnade ist, also eine Gnade, die nicht aushört, Gnade zu sein, weil sie an ein gewisses Verhalten, an das Verhalten der Treue sich bindet. So ist es. Es ist eigentzlich gar kein Verhältnis zwischen den Leiden der Jeit und den ewigen Freuden, aber der allmächtige Gnadenwille hat ein Verhältnis hergestellt. Die Treuen werden mit unaussprechlicher ewiger Gerrlichkeit gekrönt, aber sie rusen ohne Ende, sie rusen in Ewigkeit, ehe sie den Gnadenlohn haben und wenn sie ihn haben: "Nicht wert, sa ohne Wert. Der Rede nicht wert sind die Leiden der irdischen Jeit gegen die Gerrlichkeit der Simmel, die von Ewigkeit zu Ewigkeit immer neu und ohne Ende uns geoffenbaret und gez geben ist."

In dem 18. Verse, welcher den ersten Teil unseres Tertes bildet, ist die Zerrlichkeit der Kinder Gottes als eine Teilnahme an der Zerrlichkeit Jesu Christi dargelegt. Mun aber, von dem 19. Verse an, wird diese Zerrlichkeit Christi auch auf die unvernünftige Kreatur ausgedehnt. So wie Christus gleiches Los hat mit den Seinen und diese mit ihm, wie in dieser Welt so in der zukünstigen, so hat auch die ganze Natur mit densenigen Teil, die Christo anhangen. Sie hat nicht teil mit denen, die verlorengeben, mit den großen ungezählten Menschenscharen dieser Welt, für die sie kein Erbe ist und sein soll, somdern mit denen hat sie teil, die selbst wieder Anteil haben an dem Lose Christi. Denen ist sie zum Kigentum bestimmt. Sie werden Könige sein auf Erden, während der breite Menschenstrom der Ungläubigen sich wie Öl in den seurigen Psuhl ergießt, der mit Seuer und Schwesel brennt.

3 war hat Christus felbst auf Erden ein armes mubevolles Leben geführt, und auch die Seinen haben hienieden keine beimatliche Aube, kein sicheres Glück, sondern es geht ihnen nach dem Worte Christi: "In der Welt habt ihr Ungft." Ebenso ift auch die Matur, solange diese Weltzeit währt, der Eitelkeit untertan, weil derjenige, der fie gemacht bat, fie in das gleiche Los mit dem Menschen dabin bat fallen laffen. Da bleibt zwar immer einerlei Stoff der Welt, aber die Sormen und Gestalten, in die er fich ausprägt, find vorübergebend und nichtig, so schön und wunderbar sie fein mögen: eine natürliche vergängliche Eitelkeit umgibt die geschaffene Welt. Dazu nimmt der Mensch sie in seine Bande und macht sie seiner geis ftigen und geistlichen Eitelkeit dienstbar. Es muß alles, was geschaffen ift, den törichten, eitlen, felbstfüchtigen Zweden des gefallenen Gerren der Areatur, des Menschen, dienen, nicht gern, aber durch Spruch und Willen des= fen, der fie für den Menschen gemacht und fie auf keiner Stufe ihres Dafeins der Mitleidenschaft seines Lieblings bat entnehmen mögen. Aber obwohl die gange Rreatur auf diese Weise zu einem Leidensstand verurteilt ift, so ist sie es doch nicht für immer, und wie ihr der Wille dazu gefehlt hat, ibr, von deren Willen und Unwillen wir bier mit Erstaunen boren, so bat auch der ewige Gerr und Gott nicht den Willen, die ehrliche Pracht feines Königreiche in der Matur für immer in die Bande und Seffeln der Menschen zu schlagen. Im Gegenteil, diefe Schmach feiner Schöpfung ift vorübergebend und weicht am Ende einer Gerrlichkeit, welche größer fein wird als die anerschaffene, weil sie nicht bloß ein Triumph des Schöpfers, sondern auch des Erlösers über alle seine seinde sein foll und deshalb nicht bloß als Rettung, sondern als hehre Verklarung deffen erscheinen muß, der sich von feinen Seinden teinen Troty bieten läßt, ohne seinerseits eine herrlichere Offenbarung feiner Glorie folgen zu laffen. Darum fagt auch der Apostel, es fei alles der Eitelkeit untergetan auf hoffnung, denn auch fie felbit, die Schönfung, werde dermaleins wieder befreit werden von der Sklaverei der Derwefung und des Verderbniffes, und zwar, wie er dazusetzt, zu der Rreibeit der Gerrlichkeit, zu der berrlichen Kreiheit der Ainder Gottes. Es wird also auch einmal eine unverwesliche Schöpfung geben, einen ewig unvergänglichen Limmel und in demfelben eine ewig unvergängliche Erde mit ebenso mannigfaltigen als unvergänglichen und unverderblichen for= men und Gestalten. Bier steben wir vor einer großen Jutunft, über die wir wenig wiffen, wenn uns auch Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten wie ein Meer zuströmen. Was läft sich da alles Gerrliches träumen und phantafieren! - Welch eine vollkommene felige herrliche Welt kannst du dir da im Gegensatz zu dem jetzigen Jammertal aufzubauen suchen! - Und doch muß ebenso gewiß die dereinstige Wirklichkeit über allen Bau unserer Bedanken erhaben sein, als Gott über uns Menschen erhaben ift, feine Bedanken und Wege unendlich höher sind als die unfrigen. Was er tun wird, wird die fühnsten Gedankengebilde des menschlichen Geistes übertreffen, und diese gukunftige unaussprechliche Gerrlichkeit der Areatur ist rein eine Solge unferer eigenen Verherrlichung, wie unfer Tert lebrt, und bangt gang und gar von ihr ab. Wir geben dahin durch die Drüfung des Todes und legen unsere Zütte in die Erde nieder zu der ganzen Versammlung aller Kreaturen, die auf Soffnung der Eitelkeit und dem Verderben untertan ift. Aber es kommt ein Tag, da wird der ewige große Schöpfer unseren verwesten aufgelösten Leib erneuern, und was in nichts zergangen schien, zur Unverweslichkeit und ewigen Berrlichkeit verklaren. Welch ein Triumph über den Tod, der also nicht bloß Gottes Kreatur nicht zerstören konnte, sondern im Gegenteil Unlag zu deren himmlischen Verklärung bot. Wenn dann die Leis ber der Zeiligen wie Erstlinge der ganzen Materie eingegangen sein werden in ein ewiges Dasein, wenn sie unserer felbst gebeiligten Seelen würdige Benoffen und Gefäße, alfo gleichsam durchleuchtig und durchgeistet fein werden, dann wird auch die gefamte Matur einem Progesse der Läuterung und Erneuerung entgegengeben durche Leuer des Endes, und der herr wird einen neuen Simmel und eine neue Erde ichaffen, auf welcher Gerechtigkeit wohnet. Wenn wir von einem neuen Zimmel und einer neuen Erde lesen. ohne daß wir Stellen hatten wie die beutige, in denen ausdrücklich gelehrt wird, daß die Matur eine Boffnung bat, daß sie vom Dienste der Vergäng: lichkeit befreit und in die Teilnahme an der Zerrlichkeit der Kinder Gottes eingeführt werden folle, fo wurden wir denken, es muffe am Jungiten Tage gang und gar aus fein mit aller Kreatur. Diefe Stellen aber lebren uns. daß es der gefamten Matur geben werde wie unferen Leibern, daß zwar auch

sie werde aufgelöst werden, daß aber dennoch der Zerr, der den Menschenleib aus der Verwesung wiederbringt, auch sie herwiederbringen wird und ihre Jernichtung zu einem verklärten wunderbaren Neubau benützen. Da wird dann der neue Zimmel und die neue Erde sein wie unsere neuen Leiber, nämslich wesentlich das vorige und alte, wenn auch fast bis zu einer für Mensschen, wie wir jetzt sind, untenntlichen Zerrlichteit und Ahnlichteit erneut. Was ist das für eine wunderbar schöne Lehre, meine lieben Brüder, die der leiblichen Natur eine ewige Jossphung gibt und alles, was Gott geschaffen hat, unsterblich macht! Der Sohn Gottes, seine Braut, die Kirche, und die ganze Natur haben einerlei Los und Schicksal hier und dort, und geht alles in Jeit und Ewigkeit einerlei Weg des Zerrn.

Und doch enthält unser Tert noch eine Lehre, die möglicherweise dem einen oder dem andern unter uns noch wunderbarer und fast unglaublich erscheisnen könnte. Ich meine die Lehre und Offenbarung von der Sehn such taller Areaturen.

Der beilige Paulus fagt Vers 19 nach Luthers übersetzung: "Das ängstliche garren der Rreatur wartet auf die Offen= barung der Kinder Gottes." Und im 22. Ders schreibt er: "Wir wiffen, daß alle Areatur febnet fich mit uns und ang: stet fich noch immerdar." Es ist also wirklich und gang unverkenn: bar von einem ängstlichen garren und Warten der Areatur, von einer Sehnsucht und Angstigung derselben die Rede, und zwar wird diese Sebn= sucht, dies Warten und Barren und sich Angstigen um die kommende bessere Zeit nicht als bloße Meinung und Unsicht eines Upostels hingestellt, son= dern als Wiffenschaft der gangen Kirche. "Wir wiffen" daß es also ift, fagt der Apostel. Wer also seine Vernunft gefangennimmt unter den Geborsam des Glaubens und dem göttlichen Worte in allen Säl= len recht gibt, der kann nicht erst eine Überlegung anstellen, ob er der Kreatur eine Sebnfucht zuschreiben darf oder nicht, sondern er muß sich das Wissen der Kirche zueignen im Glauben und der apostolischen Rede ohne Angst und Wanken folgen. Dabei können wir allerdings nicht leugnen, daß die Kirche in diefem Punkte mehr glaubt und weiß, als fie einzusehen vermag. Die Matur, die Schöpfung, die Kreatur febnt fich, harret, wartet, angstigt fich um die Gerrlichkeit nicht der Menschbeit im allgemeinen, sondern der Kinder Gottes, der Kirche, Während man also gerne das Reich der Natur vom Reiche der Gnade trennt und das erstere wie teilnahmslos am zweiten binstellt, finden wir den Apostel auf einem gang anderen Wege. So gang ift es ibm ein voller Ernst mit der Lebre Chrifti, daß die fanftmutigen Kinder der Rirche das Erdreich besitzen und Zerren der Natur werden sollen, daß der Matur sogar eine Urt von Wissen davon, eine greude daran, eine brunstige Sehnsucht darnach zugeschrieben wird. Sie ist nicht mit Willen der Eitelkeit untertan, dem Verderben und der Verwesung unterworfen, sie fühlt die Anechtschaft, sie sehnt sich nach Befreiung, und wie ein Dferd in pollem Lauf mit langgestrecktem Salfe, mit großem Auge, mit weiten Mu= stern seinem Jiele entgegenschnaubt, so ift in der Matur nach Dauli Lebre ein

Drängen und Treiben, ein Schnauben, ja eine Angst wie eines gebärenden Weibes der Jeit entgegen, wo Verderb und Verwesung aushört und das unverwesliche, unverwelkliche, unvergängliche Leben der Herrlichkeit einstritt. Ja es ist wie ein Bewußtsein in der Natur, daß dies Leben nur zur Zeit der Verherrlichung der Kinder Gottes eintreten werde, daß es ganz und gar von unserer eigenen Verklärung abhängen wird.

Allerdings kann man von diefem Sebnen und Angstigen Spuren suchen und finden, je langer man fich damit abgibt, desto mehr finden. Aber was liegt am Ende an unserem Bemerken, an unserem Sinden, an unserer Mühe poll Ungewisheit und Täufdung, da wir ja ein Wiffen befiten, das über alle Zweifel erhaben ift, ein Wiffen, für welches uns dermaleins der lichere Machweis kommen wird, auch wenn wir bier nur wenig Einsicht bekommen konnten? Was soll uns auch ein Machforschen nützen, da wir nicht mehr wie Abam im Daradiese mit unserem Beifte die Areatur durchdringen, ibr Wesen erforschen und den Geschöpfen Mamen geben können, da wir von einem Beifte und deswegen von einem Wiffen, Sehnen, Barren, Warten und Angstigen der Matur gar teinen Begriff haben konnen. Die Sache ift erstaunlicher Urt und bleibt am besten als gottliche Offenbarung obne menschliche Jutat steben. Die Offenbarung ift deshalb nicht fruchtlos, denn fie öffnet uns ja den Blick für die Würde der Areatur, die uns nicht bloß verwandter und angeböriger, sondern auch gesegneter und als Erbin und Miterbin einer ewigen Soffnung und Berrlichkeit erscheint. Sie bat ein verborgenes Leben, vermöge deffen fie uns ehrwürdig und groß werden, ja bereits die Stlavenketten der Bitelkeit abstreifend und als Teilhaberin der ewis gen Berrlichkeit erscheinen kann. Darüber lächelt der Unglaube, während der Blaube triumphiert. Das Weltkind spottet, mabrend die Rinder Gottes fich freuen und jauchgen über ein Wiffen und eine Ertenntnis, die ihnen guteil wurden, ohne daß sie dieselben suchten, und ihnen darbieten, was sie sich nie getraut bätten zu boffen.

Es ist übrigens in unserem Terte nicht bloß eine wunderbare Sehnsucht der Rreatur gelehrt, sondern auch eine Sehnsucht der Rinder Gottes felber, die bereits des Geistes Erstlinge und im Glauben die Rindschaft Gottes empfangen baben, denn fo lefen wir in dem letten Verje unferer Eviftel: "Micht allein aber die Areatur, sondern auch wir felbit, die wir haben des Beiftes Erftlinge, febnen uns auch bei uns felbst nach der Rindschaft und warten auf unferes Leibes Erlöfung." Die vernunftlofe Areatur febnt sich, dem Dienste der Eitelteit entnommen und zum reinen Dienste Bottes verwendet zu werden. Ihr verwandt ist unser Leib, der einerlei Los mit ihr bat, der Eitelkeit und der Verwefung unterworfen ift und fich gefallen laffen muß, in seine Elemente aufgeloft und dabin gelegt zu werden in des Todes Staub. Je enger er mit unserer Seele verbunden ift, defto mehr nimmt un: fere Seele an ihm teil, und wenn wir das Seufgen und Sebnen der Areaturen außer uns weniger bemerken follten, fo tragen wir doch einen feufgen= den Leib an uns felbst und febnen uns mit ibm nach seiner Erlösung vom Dienste der Litelteit und der Verwesung. Obwohl wir des Geistes Erstlinge und im Glauben auch bereits die Kindschaft empfangen haben, so sind wir doch mit unserer beglückten Seele nicht zufrieden, sondern es ist uns ein Ziel der Sehnsucht, daß auch unser Leib von der Schmach und Verderbnis des Todes bestreit werde und durch die Auferstehung in den Mitgenuß der Zerrslichkeit der Kinder Gottes eingehe. Vielleicht können wir sagen, daß die Menschensele gar keine tiesere, innigere herzlichere Sehnsucht habe, als die nach ihres Leibes Erlösung von den Banden des Todes. So innig versbunden sind Leib und Seele zu einem Leben und Dasein, daß sie einander nicht missen wollen und ein gesondertes Dasein für keinen von beiden Teilen, soviel Ruhe und Glück er auch genießen könne oder möge, wünschenswert ist. Rein größeres Grauen als das Grauen des Todes und der Trennung; keine mächtigere Sehnsucht als die, der Gewalt des Todes entnommen, in ewiger Verbindung mit dem anerschaffenen und angeborenen Genossen die beschiedene Stuse der Zerrlichkeit des ewigen Lebens genießen zu können.

So lehrt uns also unsere heutige Epistel nicht bloß der Zeit Leiden und die Berrlichkeit des ewigen Lebens, sondern auch die durchgreifende Sebnfucht und das Seufgen aller Rreaturen und felbst der in die Leiber einge= schlossenen Seelen, der Leiden frei und zum Genusse des ewigen Lebens erhoben zu werden. Ein gemeinschaftliches Zeichen und ein unaustilgbarer Charafter aller Areaturen ift die Sebnfucht, die Ungufriedenbeit mit der Vergangenheit und Gegenwart, das Ergrei: fen einer besseren Jutunft, auf die man boffet. Trägt alles in diefer Welt diefen Charafter, fo trägt es offenbar auch eine tiefe Webmut in fich. So für eine ewige Jutunft bereitet find alle Dinge, daß Web und Leid ihnen allen beigemischt find und auch nicht ein einziges Ding zu finden ift, dem eine völlige Jufriedenheit beigemeffen werden konnte. So find denn auch alle Menschen Rinder der Sehnsucht und es kann nicht für Tugend und recht geachtet werden, wenn irgendwer es für möglich ober wahrscheinlich hielte, daß in ihm die Sehnsucht ersterben tonne, oder gar für wirklich, daß fie bereits erstorben und völlige Befriedigung ichon eins getreten fei. Unfer Blud ift jenseits, wie follten wir mit hiefigen Dingen zufrieden werden können ?! Die unerfahrene Jugend träumt wohl von einem volltommenen Erdenglude, aber die Alten machen Salomonis Erfahrung und sprechen wie er, daß weder Aug noch Obr noch Berg durch ihren irdis fchen Genuß zufriedengestellt und gefättigt werden tonnen. Man tonnte freilich fagen, wenn man die Jufriedenheit zu einer Untugend, dagegen aber die Sehnsucht, das ift also doch die Unzufriedenheit, zu einer Tugend mache, so perwirre man alle Dinge, da man doch je und je und gewiß mit Recht den Menschen babe Jufriedenheit predigen muffen. Allein fo widersprechend in sich felbst und so wunderlich es lauten mag, es ist ja doch so, daß nur derjenige mit allen irdischen Dingen und allem biefigen Ergeben gufrieden wird, welcher ein Rind der Sehnsucht, also der Ungufriedenheit ift. Wer von den irdischen Dingen nicht verlangt, daß sie ibn völlig vergnügen und zufriedenstellen follen, der wird gewiß mit ihnen leichter gufrieden, als wer

Ansprüche an dies arme Leben stellt, die es weder befriedigen kann noch soll. Wer erst jenseits das vollkommene Glück begehrt, der wird leicht darüber sich trösten, wenn er es hier nicht findet. So gehen also Sehnsucht und Jufriedenheit mit dem hiesigen mangelhaften Lose in enger Vereinigung zusammen. Bescheiden tröstet sich ein und dasselbige Christenherz seines hiesigen Loses, ja seiner Leiden, weil es ja den Jeiten der ewigen Freude von Stunde zu Stunde näherkommt. Der Leidende nährt die Flamme der Sehnssucht desto treuer, lebt desto mehr von der Jukunft und den stärkenden Aräfsten der Hoffnung, und sindet sich mitten im Jammertale und Todestale schon oftmals selig in Hoffnung.

Meine lieben Brüder, das ift der Inhalt der heutigen Epistel, die geist= liche Speise, welche euch heute dargeboten wird. Der Beift des geren gebe euch die Macht, euch zuzueignen, was euch gebort. Die Lebre, welche in der Epistel liegt, die so wunderbar und schon ist, wohne euch unvergänglich bei und gebe euch Licht und Troft im Leben. Wenn euch der Geift ftraft, weil ihr so zufrieden mit der Gegenwart oder auch so ungebührlich unzufrieden mit ihr gewesen seid, so beuget euch unter sein beiliges Wort und lernet fortan von der Ewigkeit alles, von den Dingen der Erde aber nicht mehr zu erwarten, als ihnen der Vater der Ewigkeit zu leiften verlieben hat. Wenn ihr träge gewesen seid in der Boffnung, so lasset euch ermuntern und beffern, und wenn ihr es bisher verschmäht habt, euch für die Ewigkeit erziehen und vollenden zu lassen, so laut euch nun züchtigen. Und wenn ihr erkennet, wie alles mit euch auf Erden leidet, so freuet euch der Mitleidenschaft und übet die beilige Pflicht des Mitleids und Erbarmens, wie euch im Einklang mit der Epistel das Evangelium vermabnt. Umen.

# Um fünften Sonntage nach Trinitatis

#### 1. Petri 3, 8-15

8. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnet, mitleidig, brüderlich, barmberzig, freundlich. 9. Vergeltet nicht Boses mit Bosem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet und wisset, daß ihr dazu berusen seid, daß ihr den Segen beerbet. 10. Denn wer leben will und gute Tage seben, der schweige seine Junge, daß sie nicht Boses rede, und seine Lippen, daß sie nicht trügen. 11. Er wende sich vom Bosen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. 12. Denn die Augen des Gerrn seben auf die Gerechten und seine Obren auf ihr Gedet; das Angesicht aber des Gerrn siehet auf die, so Boses tun. 13. Und wer ist, der euch schaden könnte, so ihr dem Guten nachkommet? 14. Und ob ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Sürchtet euch aber vor ihrem Trotzen nicht und erschrecket nicht; 15. heiliget aber Gott den Gerrn in euren Gerzen. Seid aber allesamt bereit zur Verantwortung sedermann, der Grund sordert der Hossinung, die in euch ist.

Der Jusammentlang der beiden Texte dieses Tages tann auf eine versichiedene Weise nachgewiesen werden. Das Evangelium von dem Sischzug

Detri und die apostolischen Ermahnungen unserer Epistel bieten mancherlei Unknüpfungspunkte für denjenigen, der fie finden und benütten will. Da konnte man die Reden des beiligen Detrus, welche er Chrifto gegenüber im Boangelium führt, mit seinen eigenen Vermahnungen, die er namentlich Vers 10 und 11 unseres Textes von dem richtigen Gebrauch der Junge an die gremdlinge bin und ber schreibt, vergleichen, dort die noch vorbandene Maflosigkeit seiner temperamentlichen Unlage, bier die mannliche Vollendung im beiligen Make finden, und was dergleichen andere Vereinigungs: versuche sein möchten. Man könnte aber auch einfach sagen: das Epanges lium zeigt uns, wie Detrus zum Menschenfischer gewonnen werden sollte. die Eviftel aber zeigt den vollendeten Menschenfischer felbit: ober das Evangelium zeigt den Menschenfischer Christus, die Epistel aber den ibm gleich: gearteten Menschenfischer Petrus. Indes mogen diese verschiedenen Dereinigungsversuche, sofern sie nicht schlagend genug sind, wohl auch beweisen, daß uns der Sinn der alten tertwählenden Rirche für diesmal fo unzweifelhaft und deutlich nicht entgegentritt, wie es sonst wohl der Sall ist. Doch entgeht uns damit nicht Gottes Wort, wenn wir einmal die Wahl der Rirche nicht so klar seben wie sonst immer, und was wir alle bedürfen, die Leitung des guten Birten auf dem rechten Wege zum ewigen Leben, das wird uns ja gerade in unserer Epistel, von der wir zu reden haben, in recht vollkommener Weise gegeben.

Unfer Tert zerlegt fich in zwei größere Abteilungen, beren eine die Verse 8-12 umfaßt, die andere aber sich von Vers 13-15 erstreckt. Die erfte Abteilung ift felbst wieder zweiteilig. Denn Ders 8 und a enthalten Ermahnungen zu einem liebevollen und geduldigen Christenwandel, während Vers 10-12 eine Urt von Begründung durch alttestamentliche Spruche gegeben ift. Dabei ift der Wandel in feiner doppelten Beziehung auf das Leben innerhalb der Kirche und im Umgang mit anderen, der Kirche fremden Dersonen, gezeigt. Die iconen Worte Detri tonnen uns zum Spiegel dienen, um darin unser Doppelbild zu schauen, wie wir sein sollen und nicht find, und wie wir find, aber nicht fein follen. Der zweite Teil des Tertes zeigt uns den zuerst vorgelegten Christenwandel als eine Saat des Friedens und unangefochtenen Lebens, zugleich aber auch als eine Urfache, um derenwillen der Chrift, auch wenn er leiden muß, ein gut Gewiffen und ein feliges Los bat; er zeigt uns den schuldlosen friedlichen Christen rudsichtlich seines Verhaltens gegen die Seinde des Berrn und in den Leiden, die man um feinetwillen zu tragen bat. Man konnte also fagen, der Tert zeige den Chriften im Leben und Leiden, wenn das nicht eine so weite und allgemeine Bezeichnung des Inhaltes ware, daß darüber der Charafter des Tertes verschwämme. Es hat diefer Tert viele gleichartige im Meuen Testamente, und wer da wollte, der wurde rudfichtlich feiner die reichste und pollkommenste Jusammenstimmung der heiligen Apostel aus ibren Schriften nachweisen können. Dennoch aber werden wir bei der Musführung im einzelnen die apostolische Derschiedenheit Detri und sein großes Birtentalent deutlich mahrnehmen konnen, und unfer Berg wird durch die Ahnlichkeit anderer Stellen umd den inneren Gleichtlang der heutigen Spistel mit diesen nicht bloß im Guten bestätigt, sondern hoffentlich auch auf dem Wege der irdischen Mühseligkeit erquickt werden.

Der erfte Vers unseres Tertes lautet nach Martin Lutbers übersetzung alfo: "Endlich feid allefamt gleichgefinnt, mitleidig, bruderlich, barmbergig, freundlich." Unftatt des Wortes "freundlich" lieft man jett zufolge überwiegender Zeugnisse "demutig", und es läft fich wohl taum leugnen, daß bei diefer Lefeart der fortschritt der Gedanken ein schärferer und gehaltenerer ift. Alle Worte, die in dem Derfe angeführt find, bezeichnen Tugenden der Bruderliebe, wie sie von den Gliedern Christi untereinander geübt werden follen, und ein jedes Wort weiter gibt zu dem berrlichen Bilde des Lebens der Chriften untereinander einen Jug der Vollendung mehr. Gleichgefinnt, einerlei wollend, einerlei fliebend, alle Dinge im Lichte desselben Evangeliums gleich= beurteilend, gleicher Gedanken voll, sind die Glieder der Gemeinde Jesu. Wenn nun aber eine Schar von Menschen völlig eines Sinnes ift, es fehlt aber die zweitgenannte Tugend, die Luther mit dem Worte "mitleidig" übersett, so gibt es dennoch tein schönes Leben. Das Wort "mitleidig" ist bier keineswegs in dem Sinne gebraucht, in welchem wir es gewöhnlich brauchen, denn wir versteben unter dem Mitleid nichts anderes als das Mit= gefühl mit den Elenden und Unglücklichen; dies aber ist in dem vorletzten Worte unseres Textesverses "barmbergig" mehr vertreten als in dem, von welchem wir zu reden baben. Diefes Wort bedeutet ungefähr foviel als teilnehmend, mitfühlend, sich allezeit in den Justand des Bruders versetzend. in ihm lebend. Ju der gleichen Gesinnung gehört eine feinfühlende, die Regungen und Bewegungen des brüderlichen Berzens teilende Seele, und eine folde foll die des Christenmenschen fein. Micht bloß derfelbe Sinn, fon= bern aus dieser gleichen Urfache die gleichen Regungen und innerlichen Bewegungen sollen sich bei Christen finden. — Die dritte Tugend ist die Bruderliebe, die geiftliche Verwandtschaft, welche das Berg mehr als die gleiche leibliche Verwandtschaft durchdringt. Es konnte scheinen, als waren die beiden vorausgegangenen Worte innigerer Matur als dieses Wort von der Bruderliebe; gleiches Denken, Wollen und Rühlen icheint die höchste Stufe der Einigkeit zu fein. Allein genaugenommen liegt in der Bruderliebe doch eine Stufe mehr. Man tonnte Bleiches denten und mitein: ander fühlen, ohne daß man doch die innige Mäbe, welche in den Worten "Bruder und Bruderliebe" dargelegt ift, batte und fühlte. Es ift mit der Verwandtschaft, und zwar ebenso mit der geistlichen wie mit der leiblichen. etwas gang Besonderes, Unvergleichliches, es liegt ein Bewuftsein det gemeinsamen Abstammung und unauflöslichen Jusammengebörigkeit darinnen, welches gar nicht notwendig mit der gleichen Gefinnung und der gemeinsamen innern Bewegung vereinigt sein muß, welches aber Menschen, die gleichgeartet sind, nur desto unauflöslicher aneinanderkettet und besto inniger vereinigt. Es ift daber allerdings dies dritte Wort unseres Tertes eine Steigerung. Kann man nun auch die zwei nachfolgenden Worte nicht ebenfo als Steigerung faffen, fondern nur als nabere Bestimmung des vorigen, so muß man doch auch von ihnen sagen, daß sie dem Bilde innerer Vollendung, welches der Vers entwirft, wesentliche, unentbehrliche Juge beigibt. Barmbergig, demütig, fo lauten diefe beiden Worte, Es muß sich also der gleiche Sinn, die gleiche Gemutsbewegung, die Bruderliebe beisammendenten lassen, auch obne daß die rechte Barmbergigkeit und der rechte demutige, niedrige Sinn vorhanden ware. Der Apostel will aber. daß teinem Chriften gegen den andern die bergliche Barmbergigteit, welche Die Verwandtichaft zu begleiten pflegt, und die Willigkeit fehle, dem Bruder mit Ehrerbietung zuvorzukommen, gern binter ibm gurudzusteben, das geringere Teil und Los zu wählen. Leuchten diese funf Tugenden in einem Leben, so mag man wohl sagen, daß ein fünffacher Blanz des Geiftes Gottes aus dem Leben ftrable und daß eine jede Tugend mehr den Menichen liebenswürdiger und dem Bilde Jesu abnlicher mache. Treten aber zu diesen fünf Tugenden der Bruderliebe noch die zwei der allgemeinen Liebe, von denen im nächsten Verse die Rede ift, so leuchtet ein siebenfacher beiliger Glang des Geistes Gottes von den Menschenkindern und man tann begreis fen, wie St. Petrus die Reihe der sieben Tugenden mit dem Worte "end= lich" beginnen, fie also als Biel und Ende feiner beiligen Ermahnungen por die Augen der Christen stellen tann.

Der g. Vers unfere Tertestapitele beift: "Der geltet nicht Bofes mit Bofem ober Scheltwort mit Scheltwort, fondern dagegen fegnet und wiffet, daß ihr dagu berufen feid, daß ibr den Segen beerbet." Den Inhalt diefes Verfes babe ich der allgemeinen Liebe anheimgegeben. Man kann ja doch nicht fagen, daß die Brüder einander Bofes tun oder Scheltworte widereinander gebrauchen und es daber notig fei, nach jenen berrlichen Ermahnungen gur Bruderliebe, welche der erfte Vers unferer Epiftel enthält, wie aus den Wolken zu fallen und dieselbigen Chriften, welche der Apostel so hober Tugenden wurdig und fäbig geachtet bat, nunmehr por gegenseitiger Rachfucht und dem gegenseitigen Gebrauche von Scheltworten zu warnen. Man fpurt es, daß man mit diesem Derfe aus den Pforten des Beiligtums tritt, mittenbinein in die Welt und in den Rampf mit Ungebeuern und mit Rindern der Bosbeit, gegen welche man allenfalls versucht fein könnte, mit ibren eigenen Waffen zu streiten. Was bringen die Weltkinder einander, mas insonderheit aber dem Christen entgegen, als Bofes? Mit welchen Worten bedienen fie uns? Mit Schimpf, mit Scheltworten, wie es allent= balben bekannt ift, wie jedermann auch in unferen Derhältniffen erfahren kann. Und wozu reigt den Chriften gegen die Seinde feiner Seligkeit die alte Matur, wenn nicht zur Wiedervergeltung, zur Rache in Tat und Worten? Ebendesbalb aber ftellt fich der eigenen Reizung der heilige Apostel gegen= über und zeigt dem Chriften feine beilige Bestimmung und den Weg gur Erreichung derfelben. Der Chrift ift berufen, den gottlichen Segen zu erben, und beim Ausgang aus der Zeit und im Jungsten Gerichte vor der gangen Derfammlung aller Auferstandenen von feinem Gott und geren mit Segen

und füßen Worten empfangen zu werden. Welch ein Troft, welch eine Er: hebung liegt für den muden Pilger im Jammertale schon in einem segnenden und anerkennenden Menschenwort; welch außerordentliche Kraft übt ein Wort aus dem Munde eines böbergestellten oder bochgeachteten Menschen auf zagende hinfinkende Seelen aus! Sollte einem im Vergleich damit nicht der göttliche Segen defto mächtiger und erhebender erscheinen? Denkt euch einmal in den Sall, daß der Richter der Welt bei eurem Eingang in die Ewigkeit zu euch spräche: "Ei du frommer und getreuer Anecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, gebe ein gu beines Berrn Freude"; denkt euch recht lebhaft in den Sall, wie wird es euch schon bei dem Gedanken der Möglichkeit, daß der Berr also zu euch sprechen könnte, überwallen mit greuden und überschauern mit einer Wonne der göttlichen Gnade. Durch eine folche Erinnerung beabsichtige ich euch faßlicher zu machen und näherzulegen, welch eine Seligkeit der Mensch finden wird, wenn er den göttlichen Segen wirklich ererbt und er nicht bloft die fegnende Rede des Berrn, sondern zugleich die allmächtigen Solgen derfelben innewerden wird. Es liegt über alle unsere Gedanken und Abnungen hinaus, was in den Worten eingeschloffen ift: "Wisset, daß ihr berufen seid, daß ihr den Segen beerbet." Ju diesem Segen aber gelangt keiner, der Scheltwort mit Scheltwort und Boses mit Bosem vergilt. Wer gesegnet werden will an jenem großen Tage, der muß fich felbst im Segen üben, und wer dort will eintreten unter die Gesegneten des Berrn, der muß bier felbst ein segnender Priester sein und die Kinder der Welt, die ibn mit Bosbeit und Schimpf bedienen, mit treuem, beständigem Wohlwollen, mit freundlichen Segensworten und Segenstaten beimsuchen können. Er muß feurige Roblen auf die Zäupter derjenigen sammeln können, die ihm mit blutigem Bag und unverföhnlicher Bosheit begegnen. Er muß auch in den Kindern des Verderbens noch Erben des Lebens sehen und ihnen so gewißt mit Buld und Freundlichkeit begegnen konnen, als er hofft und wunscht, daß ihm ein gleiches von Christo Jesu begegnen möge. Wer das kann, darin fich übt, Sertigkeit erlangt und Meister wird, der allerdings ift auf dem Wege der Vollendung, der folgt dem Apostel nicht bloß im Gedanken, der steigt wirklich von Stufe zu Stufe aufwärts und an dem kann man lernen. wie die Ermabnungen der allgemeinen, ja der geindes-Liebe, welche der 2. Vers unseres Tertes enthält, die vorausgebenden Ermahnungen gur Bruderliebe und ihren beiligen Tugenden fronen und überbieten.

Wie schön sind die Worte des heiligen Petrus, wie wohl gefällt ihm selbst der Inhalt, wie gewiß ist er, daß er damit nichts anderes sagt als Göttliches! Er bestätigt alles, namentlich aber, was er zuletzt von der Seindesliebe gesagt hat, mit Stellen aus Psalm 34, jenem Lieblingspsalme der christlichen Kirche, den sie so gerne vom Unfang her beim heiligen Abendmable sang, aus einem Psalme, welcher dem Upostel selber besonders lieb und angenehm gewesen sein muß, — und schreibt seiernd und seine Vermahnung in die Zerzen einsenkend die herrlichen süns Verse vom 13. bis zum 17. in seinen Text: "Wer leben will", sagt er, "und gut e

Tage fuchen, der ich weige feine Junge vom Bofen und feine Lippen, daß fie nicht trugen; der weiche vom Bofen und tue Gutes, fuche grieden und jage ibm nach. Denn die Augen des Beren feben auf die Berech : ten und feine Ohren auf ibr fleben. Das Ungeficht des herrn aber über die, fo Bofes tun." Die Pfalmenftelle nimmt in ihrem Gedankenlauf den umgekehrten Weg von dem der evistolischen Stelle, beginnt mit dem Dreis des Stillschweigens, aber nicht eines Stillschweigens im allgemeinen, sondern nur in Unbetracht des Bofen und des Trugs. Da nun diefer Unfang der Pfalmenstelle zum Schluffe der vorausgebenden Verse passen muß, so tann man unter dem Bosen nichts anderes verfteben als Schimpf und Scheltwort, unter dem Truge gleich: falls nichts anderes als die mit Schimpf und Scheltwort verbundene Luge und Bosheit; und des Apostels Wille kann gunächst bei Verbindung dieser Gedanken tein anderer fein, als daß der Chrift gegenüber dem Schimpf und Unglimpf und Trug der Welt ein tiefes beiliges Schweigen üben folle. Der Dfalm ergangt die vetrinischen Worte, aber diese ergangen ihrerseits wieder den Pfalm, weil fie gegenüber Schimpf und boshaftem Lug und Trug den Befehl der guten Wünsche und des Segnens enthalten, — einen Befehl, der mit großer Klugbeit ausgeführt werden muß, und dabei mit einer bervorstechenden simplen Aufrichtigkeit, wenn er nicht wie feurige Roblen, ja am Ende gar wie Sohn und Spott wirken oder im umgekehrten Kalle selbst verhöhnt und verlacht werden foll. Don dem Verbote der Jungenfunden schreitet die Pfalmenstelle in allgemeineren Sätzen zur Darftellung eines beiligen und unschuldigen Wandels fort. Jungen und Lippen sollen von Bofem schweigen; ebenso foll das ganze Leben vom Bosen lassen, und wie die Junge statt zu schelten und zu schmäben die Leinde fegnet, so foll der gange Dandel fich im Tun des Guten verzehren. Damit ichlieft fich der Dialm an die ersten Worte des g. Verses an, die auch allgemeinerer Urt find, nicht von der Jungenfunde, sondern von der Sunde des ganzen Lebens abmabnen. Doch verfolgt der Dialm den einmal betretenen Gedankenweg in gleicher Richtung noch weiter als der apostolische Tert. Er will nicht allein Sanft= mut, Unschuld und Lauterkeit des Lebens; er will ja ein Leben schildern, wie es fein muß, wenn man es lieben und gute Tage feben foll. Um eine folche Ernte zu finden, muß man die Saat mit fleiß und Sorgfalt streuen, mit bewuftem Ernste auf das Ziel losgeben und allezeit dasjenige tun, was gute Tage fordert. Dazu aber bedarf es vor allen Dingen den grie: den, den Frieden mit Menschen, von welchem ein wahres Sprichwort fagt: Friede ernährt, Unfriede verzehrt. Diefer Friede aber ift an und für fich felbst eine so garte Sache, und der Storenfriede find in der Welt so viele, daß man ihn suchen muß mit fleiß, und wenn er entflieben will, ihn verfolgen und ihm nachjagen, wie man ein flüchtiges Reb jagt und verfolgt. Er ift es wert, der liebe Friede, mit aller Unftrengung und Aufopferung gefucht, gehalten und bewahrt zu werden; von guten Tagen ift der Friede, man darf wohl fagen, mehr als zur Balfte die Urfache. Der=

wunderlich konnte man es nur finden, daß der beilige Betrus, diefer Mann des Arieges und der Unruhe, dem die Seindschaft der Welt nachfolgte und ibn zu haschen suchte, wohin er ging, der von guten Tagen fo wenig fab, der allezeit voll Sehnsucht nach den ewigen Tagen und ihrem grieden war, dennoch es allenthalben durchbliden läft, wie auch er das zeitliche Leben und gute Tage ichate und es nicht weniger ale der beilige Pfalmenfanger aller Unstrengung für wert und alle Mühfal reichlich belohnend findet, den gries den zu halten. Doch darf man sich nicht etwa denken, daßt nach dem Alten oder Meuen Testamente, nach David oder Petro, der Friede bloft als ein Produkt und Werk des menschlichen fleißes zu nehmen ware. Ich werfe einen Stein ins Waffer, fo entsteben unzweifelig Areise auf Areise, die Wirtung der Urfache bleibt nicht aus. Aber fo ift es mit der menschlichen Sriedensfaat nicht, sondern es ift wie mit einer jeden Saat, die nur unter der Voraussetzung des göttlichen Segens gedeibt und zur Ernte reift. Jum Krieden gehören nicht bloß zwei, sondern drei, und ebenso bringt nicht die Vereinigung zweier Bande ichon gute Tage, sondern der Berr ift's, der dem Rrieden seinen Sortgang gibt, der durch und in dem Krieden wirkt und ohne welchen die Morgensonne keines einzigen guten Tages erscheint. Aber er, der allmächtige gerr, bat den frieden gesegnet, ihm Sieg und geil versprochen, er fronet ibn mit guten Tagen und läßt die griedfertigen unter ihrem Weinstod und Leigenbaum wohnen. Seine Augen, wie der Pfalm fagt, steben offen über den Gerechten, sie zu bewachen und zu bewahren, und feine Ohren laufchen auf das Sleben der Stillen im Lande, um es zu erhören; er tommt den Kriedfertigen zuvor mit seiner Wacht und But, mit seiner Band und Kraft. Dagegen aber steht sein furchtbares Ungesicht wie gegen Dharao im Roten Meere, fo gegen alle, die Bofes tun und feiner Kinder Frieden stören. Da heißt es dann freilich: "Wer unter dem Schirm des Bochsten ficet und unter dem Schatten des Allmächtigen trauet, der fpricht zu dem Berrn: meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich boffe." So ift dann das Leben gefegnet, und zwar doppelt, nach außen und innen, innerlich mit Beiligung und Tugend, äußerlich mit siegreicher Geduld über die geinde und mit dem grieden und stillen Leben, welche in dieser Welt des Elends ein reines Gottes-Wunder und unter so vielen geinden, die wir baben, ein reines Gotteswerk find.

Das ift der erfte Teil des Tertes nach seinem zweisachen Inhalt, nach apostolischer Lehre und alttestamentlicher Bestätigung. Mun laßt uns genauer seben, was uns der zweite Teil schenkt.

So wie der erste Teil unsers Textes die Jülle seiner Gedanten in einer Steigerung vorlegt, so sindet sich auch in dem zweiten Teile eine soldze Steigerung. Und wie der erste mit alttestamentlichen Stellen gekrönt ist, so ist auch der zweite mit Anklängen aus dem alten Testamente durchwoben. Wir werden auf der Leiter dieser Gedanken, wenn es euch gefällt, lieben Brüder, mit unseren Gedanken emporsteigen. Der Zerr aber verleihe uns mehr, nämlich demselben Stufengang innerlich und zu seiner Jeit auch äußerlich im Leben zu folgen.

Der Abergangsvers vom ersten zum zweiten Teile, nämlich der 13., ruht noch mit festem Blide auf dem Inhalt des ersten Teiles und läft uns die Menschen, die also wandeln, wie es dort geschrieben steht, im Lichte der Derbeiffung derjenigen Unverletzlichkeit ichauen, welche man den Besittern eines fo guten Gewiffens als Dreis und Gnadenlohn in diefer Welt zuerkennen möchte. "Wer ift, ber euch ichaben tonnte", ruft der Upoftel aus, "wenn ibr dem Guten nachtommet ?" Diefer Ausruf will verstanden fein. Wer fo lebt und fo den grieden mit Gott und allen Menfchen baut, wie im erften Teile unferer Epiftel dargelegt ift, der ift freilich ein Schauspiel der Engel und eine Freude des Erlofers, aber daß er deshalb vor zeitlichem Schaden, vor Baft und Bosbeit der Kinder dieser Welt bebutet bliebe, das ift ja nicht der Sall. Es ift eine bekannte Sache, und zwar ohne Zweifel dem beiligen Apostel Petrus mit am besten bekannt, daß man tein Unrecht zu begeben braucht, um die Welt zum Sasse zu reizen, sondern daß gerade eine leuchtende Tugend den Unwillen derer erregt, die andere Wege geben; daß es genug ift, den Saß der Welt zu ernten, wenn man nur nicht mit ihr in dasselbe unordige Wefen sich begibt. Wollen und konnen wir auch deshalb gar nicht leugnen, daßt gar oft die Sand Gottes über denen ist und fie schirmet, die es wagen, in einer gottlosen Welt richtig qu wandeln, so ift es doch eine allbetannte Erfahrung, die sich auch gleich in dem nächsten Verfe des Tertes spiegelt, daß Leiden ohne Jabl und Baf ohne Maß den Weg der Kinder Gottes mit Dornen umgaunt. Es muß daber der Sinn des beiligen Apostels, wenn er ausruft: "Wer ift, der euch fcaden tonnte" jedenfalls nicht auf die leibliche Unverletzlichkeit geben, fondern vielmehr auf den Seelenschaden, der dem leidenden Christen von dem Satan, feinem Widersacher, mehr vermeint ift als aller Leibesschaden. Der Sinn der Worte Detri kann tein anderer fein als der: wenn jemand dem Buten fo nachkommt, wie es im ersten Teile des Textes enthalten ift, und treu verbleibt unter allen Sinderniffen, von der geraden Bahn des Wohlverhaltens sich nicht abweisen läßt, so kann niemand, keine Welt und tein Teufel, einem folden Menschen einen wahren und andauernden Schaden beibringen, sondern es geht wie bei dem beiligen Siob, der nach allen feinen Leiden und Unfechtungen zum Preise Gottes gerecht erfunden wurde und den auffallenosten Segen Gottes ererbte; es geht wie bei den beiligen Märtyrern, die durch feurige Todesqualen mit beiler Seele bindurchdrangen und überdies zu tohn und Krone gelangten. Weit entfernt, daß fie einen Schaden von allen ihren Leiden gehabt hätten, war vielmehr die Band Gottes über ihnen, welche fie bewahrte zum ewigen Leben. Es liegt also in unferer Stelle die unwidersprechliche Lebre, daß Leiden und Qualen, mogen fie auch noch fo fehr zum Schaden der Chriften gemeint fein, soweit fie von andern abbangen, tein Unglud, nicht zu flieben, nicht so anzuseben sind, als könnte damit die Vollendung und endliche Erlösung des Menschen nicht Begen ja daß fie vielmehr einen unleugbaren göttlichen Segen und die Derheißung haben, daß man durch fie bindurchdringen foll und zum ewigen Blud gelangen, so doch als durchs geuer. Daber schließt sich auch gleich in dem folgenden Verse der weitere Juruf des heiligen Petrus an: "Und ob ihr auch leidet um der Berechtigteit wil= len, fo feid ihr doch felig." In diefem Sage scheint es, als wollte der Apostel sagen: Trothdem, daß ihr zu leiden habet, seid ihr felig; das deutsche Wörtchen "doch" verführt zu dieser Auffassung. Dies Wörtchen steht aber im Griechischen nicht und der Jusammenhang rechtfertigt vielmehr eine andere Auffassung, die nämlich: ob ihr auch leidet um der Berechtigkeit willen, so seid ihr ja doch nur felig zu preisen; gerade deshalb, weil euch also geschieht, seid ihr felig zu preifen; ihr habt kein bedauerns= wertes, ihr habet ein feliges tos, wie denn auch der herr zu den Seinen in der Bergpredigt gefagt hat: "Selig find die, die um der Gerechtigkeit willen verfolget werden, denn das himmelreich ift ibr; felig feid ibr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmäben und verfolgen und reden allerlei Abels wider euch, so sie daran lugen, denn es soll euch im Simmel wohl belohnt werden." Obwohl die Stelle, die wir in unserem Terte vor uns haben, zunächst das Los des Leidens selbst als ein glückliches und herrliches hinstellen soll und von einem inwendigen Gefühle der Seligkeit, das bei den Leiden ware, weniger die Rede ift als von dem Preis und Wert und den berrlichen Solgen der Leiden, so darf man doch behaupten, daß mitten im Leiden felber auch eine greude und eine inwendige Seligkeit verborgen liegt. Ware das nicht der Kall, so wurde der Gerr nicht zu den Leidenden sagen: "Seid fröhlich und getroft, es foll euch im Simmel wohl belohnt werden." Er gebeut nichts, was feinen Beiligen nicht möglich ift; weil er nun Freude gebeut, so muß die Freude auch möglich sein, wie das ja viele Taufende erfahren haben. Man kann daber fagen, daß ein Christ in Verfolgungsleiden nicht bloß ein ruhiges Bewußtsein von der Gerrlichkeit feines Standes baben und nicht bloß eine Uberlegung und verständige Betrachtung über den hoben Wert seiner Leiden anstellen könne und folle, sondern daß er auch mit dem herzlichen Gefühle der Freuden angetan seinen Dornenweg geben tonne.

So hätten wir also in unserem Terte gesehen, wie nach St. Petri Tehre die Unverletzlichkeit unschuldiger Christenmenschen, hernach aber das Glück der äußeren Leiden bei inneren Freuden vorgelegt wird. Diese Freude aber soll nun in uns also um sich greisen, daß sie Stärte wirkt, Stärte und Mut in den Ansechtungen und Leiden der Jeit. Dieser Fortschritt ist es, der sich in den Worten des Apostels ausspricht: "Fürchtet euch aber vor ihrem Troten nicht und erschrecket nicht, heiliget aber Gott den Zerrn in euren Zerzen." Diese Stelle ist, wie bezeits oben angedeutet, ein Wort des Alten Testamentes im Propheten Jesajas 3, 12. 13. Indem der Apostel sie gebraucht, kommt sie mit verstärkter Kraft in unsere Ohren als ein Wort beider Testamente. Derselbe Gedanke aber, daß die Freude am Zerrn die Seele stark machen soll, sindet sich auch sonst in der Zeiligen Schrift. Männiglich bekannt ist das Wort des Alten Testamentes: "Die Freude am Zerrn sei eure Stärke." Wenn also ein Mensch den Beruf seines Leidens hochschätzt und sich die mit demselben vers

bundene Freude und Wonne ins Berg gießt, so bekommt er auch die Macht, Surcht und Schreden der Seinde mit tublem Blute anzuseben, ohne Hufregung zu bleiben, in getrofter Rube das Branden der Wogen anzuhören, die an den Grund unferes Beiles wie an einen Selfen im Meere anschlagen. Weit entfernt, daß man sich vom Lärm der Welt bewegen ließe, sich mit feinem Christus in die Beimlichkeit gurudgugieben und ibn zu verbergen. beiligt man ibn vielmehr in feinem Bergen, das beift man erkennt ibn für weit erhaben über alle geinde und deren Macht, für den Beiligen Bottes, dem alle Gewalt gegeben ift im himmel und auf Erden, wider den auch die blutigste Wut seiner Seinde doch nicht mehr wirken tann als eine Schaumwelle. Ihn, feine leuchtende Große, Macht und Ehre erkennt der Chrift gerade dann am meiften, wenn die Welt am meiften Staubwolken aufwühlt, Staubwolken ihrer Schrecken, um damit den Berrn vor den Augen feiner Gläubigen zu verbergen. Es ift das allerdings nichts Aleines, Christi Ehre und Surcht ift unsichtbar, während Surcht und Schreden der Welt dem Menschen sinnlich nur allzu nabe tritt. Das Unsichtbare, Beiftliche, Ewige weicht oftmals vor dem Zeitlichen, Irdischen, Vergänglichen völlig zurud, scheint selbst wie nichts zu sein, während das Michts dagegen großmächtig und fürchterlich erscheint. Bei dieser allgemeinen Verlehrtbeit aller menschlichen Dinge ift eine wahre Unschauung und Betrachtung schwer festzubalten, und wer es dennoch kann, der kann es nicht von Matur, sondern er besittt eine Onade des Beiligen Geistes, welche er boch anzuschlagen bat. Die Stelle in Jefaja fpricht das im Grunde noch ftarter aus, denn fie lautet im Jusammenhang: "Beiliget den Beren Jebaoth, den lasset eure Surcht und Schreden fein, so wird er eure Zeiligung fein." Unftatt der gurcht alfo, welche die Welt mit ihrem Troten einjagt, foll der Berr Jebaoth, oder wie unfer Tert fagt, Chriftus gefürchtet werden und dabei die Aussicht entsteben, daß alsdann er die Seinigen beiligen werde, wie fie ibn beiligen, daß der herr sie auszeichnen werde vor aller Welt, wie sie ihn über alle Dinge er= böben und als erbaben über alles erkennen.

Diese steigende und hoffnungsvolle Zeiligung Jesu und Surcht vor ihm wirkt mit der oben angegebenen Freudigkeit zusammen die inwendige Entsschlossenheit und Bereitschaft, den Zerrn vor aller Welt zu bekennen, des Glaubens an ihn und der Zoffnung zu ihm allzeit und vor sedermann, der Grund sordert und Antwort heischt, Rechenschaft zu geben und das ohne Aufregung, mit Sanstmut und in der Furcht des von der Welt verachteten und angesochtenen Christus.

Sier sind wir zum Ende und Gipfel unseres Tertes gekommen, und wenn man von diesem Gipfel aus rückwärts blickt auf alles, was wir heute aus St. Petro gelernt haben, so bekommen wir das Bild eines glänzenden und leuchtenden Märtyrers oder Konfessors, wie er nur immer sein kann. Unsträslich im Wandel innerhalb und außerhalb der Gemeinde steht er mit dem guten Gewissen und mit der Juversicht und Ruhe eines unverlezlichen Wessens vor allen Augen. Aber die Welt haßt, verfolgt ihn, überschüttet ihn mit Leiden ohne Jahl. Dadurch wird er gehoben statt niedergedrückt, er

fühlt die Würde seines Weges, ein unbegreifliches Glück durchdringt ihn, die brüllende Welt erschreckt ihn nicht, dagegen aber fürchtet er sich, den unssichtbaren Christus zu beleidigen, der zerr und Zeiland erfüllt ihn mit solscher Anbetung und einer solchen mutigen Freudigkeit, daß er mit aller Sanstmut und Gottesfurcht seinen Glauben und seine Zoffnung verteidigt und das Zohngelächter der Welt in den Wind schlägt.

Da habt ihr noch einmal in kurzem die Übersicht des Tertes. Wer die Lebensläufe und Leidensgeschichten der alten Bekenner und Märtyrer gelesen bat, der wird es bezeugen konnen, daß einem in ihnen eine Treue gegen das apostolische Wort entgegentritt, die fast wie eine Ropie durch Leben und Beispiel sich ausnimmt. Man konnte fagen, entweder gibt Detrus in unferem Terte ein reines Abbild vom Benehmen der alten Chriften, oder die alten Chriften malen mit ihrem Leben wie mit träftiger blübender Sarbe, was Petrus beschrieben hat. So völlig im Geborsam des Berrn Christus und seiner Apostel lebten seine Beiligen. Bei folden Terten kann einen eine Wehmut überfallen. Weder das Leben noch das Leiden der Christen jener ersten Zeiten erleidet eine Vergleichung mit unserer Zeit. Wer lebt denn fo und wer leidet alfo? Bei uns, in uns ift alles fo klein, eine traurige Küble ja Kälte liegt über unfer Leben bin, Christus wird nicht gefürchtet, nicht gebeiliget, er ist ein Thema der Schwätzer und Plauderer, die ibn fo wenig scheuen, daß sie erst ausmachen wollen, ob er lebt oder aber nicht. Die armen Träumer untersuchen und untersuchen, aber sie steben in gar teinem Derbältnis zu ihrem Berrn, in keinem wahren und verfönlichen. Wenn folche die Leiter der Tugenden im Leben und Leiden erklimmen follten, von denen unfer Tert fpricht, fie mußten es rein als Beuchler tun, die Schritte der Beiligen nachahmen, ja nachäffen und wie Romödianten, ohne eigne überzeugung, obne innerlichen ursprünglichen Trieb den Rampf der Seiligen Bottes abschatten. Bei dieser demutigenden Vergleichung konnte uns schier der Mut ersterben, wenn wir nicht wüßten, daß der alte Gott noch lebt und seine alte Braft, daß der Mensch allezeit derfelbe gewesen ift, wie er jetzt ift, daß er niemals aus fich felbst und seiner eignen Macht besser gewesen ift als jett, daß auch in den alten Verfolgungszeiten neben den leuchtenden Beis fpielen der Beiligen Beifviele des Abfalles, der binfintenden Trägbeit und Schwachbeit zu erkennen gewesen sind. Darum feben wir wie ein durftiges Land zum Regen, so nach Onade aus und rufen den Vater der Barmbergig= teit an, er wolle uns verleiben, daß seine Kraft und fein Vermogen uns zu Silfe tommen und das aus uns machen, was er aus uns machen will, auf daß auch wir etwas werden zum Lobe seiner herrlichen Bnade. Der Berr erbore uns, dann fei ibm die Ebre, uns die greude, Umen.

## Um sechsten Sonntage nach Trinitatis

#### Römer 6, 5-11

5. Wisset ibr nicht, daß alle, die wir in Jesum Christ getauft sind, die sind in seinen Tod getaust? 4. So sind wir se mit ihm begraben durch die Tause in den Tod, auf daß, gleichwie Christius ist außerwecket von den Toten durch die Zerrlickteit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. 5. So wir aber samt ihm gepstanzet werden zu gleichem Tode, so werden wir auch der Ausserstellung gleich sein: 6. dieweil wir wissen, daß unser alter Mensch samt ihm gestreuziget ist, auf daß der sündlicke Leib aushöre, daß wir hinsort der Sünde nicht dienen. 7. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtsertiget von der Sünde. 8. Sind wir aber mit Christo gestorben, so glauben wir, daß wir auch mit ihm seben werden, 9. und wissen, daß Christus, von den Toten erweckt, hinsort nicht stirbt; der Tod wird dinsort über ihn nicht berrschen. 10. Denn das er gestorben ist, das sieber Tod wird dinsort über ihn nicht berrschen. 20. Denn das er Gestorben ist, das siede auch ihr, haltet euch dassür, daß ihr der Sünde gestorben seid, und lebet Gotte in Christo Jesu, unserm zerrn.

Unter den Vorwürfen, welche man der uralten Tertwahl der Kirche macht, ift auch der, ja befonders der, daß die Episteln der Sonn- und Sefttage so wenig von der Sauptlehre der protestantischen Kirche, der nämlich von der Gerechtigkeit allein aus Gnaden, allein durch Chriftum, allein aus Glauben handeln, dagegen aber so vielfach von der Beiligung und Lebens= gerechtigkeit. Ich babe mich ichon einmal von diefer Stelle gegen diefen Vorwurf ausgesprochen und möchte es angesichts der heutigen Texte wiederholt tun. Da handelt zwar allerdings das Evangelium, das berühmte Evan= gelium, von welchem die Bewegung, die in der Kirche Speners Mamen trägt, ausgegangen ift, nicht von der Gerechtigfeit des Glaubens, sondern von einer besseren Lebensgerechtigkeit, als sie die Pharifaer und Schrift= gelehrten batten, und es werden in ibm an dem Baume diefer Gerechtigkeit einige der schönsten und prächtigsten grüchte gezeigt. Aber gerade wie wenn dem Baume die Wurzel enthüllt und dargelegt werden follte, wie die gruchte, von denen das Evangelium und fo viele Stellen der Beiligen Schrift reden, nur aus der Wurzel ertlart werden konnen, redet die Epiftel rein von der innigsten Lebensgemeinschaft des gläubigen Christen mit Christo und führt in das Gebeimnis des Glaubens ein wie nur irgendeine Stelle, die ein Abgönner der uralten Tertwahl gegen fie eintauschen könnte. So wird durch ein leuchtendes Beispiel, das aber keineswegs vereinzelt ftebt, dem doch wohl ungerechten Vorwurf gegen die Tertwahl widersprochen.

Wende ich mich nun zu der Spiftel selbst, diesem lauten Jeugnis von der innigsten Gemeinschaft der Gemeinde mit ihrem Zerrn Christus, so muß ich gestehen, daß ich mich gegenüber dem Inshalte fühle und zwar sehr schwach und klein fühle. Ich kann eine Prüsungsfrage nicht abwehren, die sich mir aufdrängt, die nämlich: bin ich selbst so von dieser Gemeinschaft durchdrungen und erfüllt, daß ich es wagen kann, von ihr zu reden? Wenn ich prophetische Stellen zu behandeln, wenn ich vom Untichristus, vom endlichen Schicksale Israels, von dem Licht am

Abend, von der Vollendung des Reiches Gottes reden foll oder, wie es ja manchmal geschieht, auch wirklich rede, so fällt mir immer die Meinung derjenigen ein, die da glauben, es durfe den Gemeinden von diesen Thematen entweder nichts oder nur dassenige gesagt werden, was die kirchlichen Theologen des 16. oder auch 17. Jahrhunderts gefagt haben. Obgleich ich aber die Meinung wohl weiß, teile ich sie doch nicht, glaube im Gegenteil, daß es gar wohl Gemeinden geben fann, denen, mit Daulo zu reden, aller Rat Bottes enthüllt werden darf. Was meine Augen von der Jukunft lesen, was der Geift des geren insonderheit den Lehrern unserer Tage dargelegt hat und ihnen die Augen dafür geöffnet, das bringe ich leichten Mutes vor die Gemeinde, in der gurcht deffen, der da kommet, und in der Gewißbeit, daß gerade die praktischen Solgen der dargelegten und ergriffenen Soffnung zukunftiger Zeiten den Gliedern Christi Segen und Zeil verkunden. Dagegen scheint es mir allerdings viel schwerer, viel verantwortungsvoller, in die eigentlich vaulinischen Terte von der Gemeinschaft des Christen mit seinem Baupte einzugeben, die inneren Wege des driftlichen Lebens darzulegen. Die Gedanken eines Auslegers der Zeiligen Schrift sollen nichts anders fein als menschliche Wiederholungen und Parallelen göttlicher Gedanken. Da finde ich es denn wahrlich recht schwer, St. Paulo parallel zu sein und für die Gemeinden recht verständlich und unmigverständlich von dem Ge= beimnis des Glaubens zu reden. Ich fühle aber folchen Texten gegenüber nicht bloß mich, sondern auch meine Gemeinde. Kann man fagen, das ist Mild, was 3. B. in der beutigen Evistel zu finden ist? Und doch braucht ihr Mild, ihr alten Rinder. Ja fo alt ihr seid, und fo lange ihr in der Schule sitzet, so gleichen ja doch viele unter euch nicht einmal den Sauglingen, die an der Mutterbruft liegen, sondern den gang neugebornen Kindern, die noch gar nichts genießen konnen, sondern im Gegenteil erst alles von sich geben muffen, was sie aus dem Mutterleibe der Welt mitgenom= men haben. Es ift mir darum gar tein Wunder, euch bei der Erklärung solcher Texte schlafen zu sehen. Ach schlaft ihr bei dem euch begreiflichen Donnerwort des Gesetzes und bei dem Vortrag der einfachen Katechismus: wahrheiten, wieviel leichter bei diesem Geheimnis des inwendigen Lebens, welches die wachsten Sinne einer Seele erfordert, die darauf ausgebt, ibr eigenes inneres Wesen zu fassen. Indes, so sehr ich mich und euch fühle und überdies die Bite des Tages fürchte, die euch zur Trägbeit der Seele einladt und zum trägen, stumpfen Miedersitzen vor den verschlossenen Pforten der göttlichen Geheimnisse, so versuche ich doch, euch darzulegen, was mein Text enthält. Der Berr verleibe mir Mund und Weisheit.

Wenn wir den Zauptinhalt der heutigen Kpistel zusammenfassen wollen, so können wir das auf eine sehr einsche und gewiß einem jeden Leser eins leuchtende Weise tun, denn dieser Zauptinhalt besteht jedenfalls, wie bereits gesagt, in einer Belehrung über die Gemeinschaft der Christen mit Christo und zwar in einer Gemeinschaft seines Todes und seiner Auferschung. — Die Gemeinschaft des Todes leuchtet aus Worten, wie die nächstolgenden sind, unverkennbar in die Augen. "Wir

find mit ibm gepflanget gu gleichem Tode", beift es Ders 5, Ders 8 "wir find mit Christo gestorben", Ders 4 "wir find mit Chrifto begraben". Wir tonnten aus dem 6. Verfe noch nachholen, "unfer alter Mensch ift mit Christo getreugigt", wenn nicht gerade diefer Ders etwas spezieller als die andern gefaßt ware, fich zu ihnen nicht ichon wie eine Erklärung verbielte. Sind wir nun aber mit Christo gekreuzigt, zu gleichem Tode gepflanzt, gestorben und begraben, so ist das gewiß eine Gemeinschaft seines Todes und wir haben ein Recht, von einer Epistel, deren Galfte diese Bedanten verfolgt, zu fagen, fie handelt von der Gemeinschaft des Todes. Dasselbe Recht haben wir aber auch, zu fagen, sie bandelt von der Gemeinschaft der Auferstehung. Lefen wir doch: "Sind wir mit Christo gepflanzet zu gleichem Tode, so werden wir auch der Auferstehung gleich fein", Ders 5. "Wir find mit ibm begraben in den Tod, auf daß, wie Christus auferstanden ift von den Toten durch die Berrlichkeit des Baters, also auch wir follen in einem neuen Leben wandeln", Bers 4. "Sind wir mit Christo gestorben, fo glauben wir, daß wir auch mit ibm leben werden." In allen diefen Stellen, deren Sinn fich über die ganze Epistel ausdebnt, ift von einer Gemeinschaft mit der Auferstehung Christi nicht weniger die Rede als in den zuerst genannten von einer Gemeinschaft mit dem Tode des Zerrn. — Seben wir nun zuerst auf die Gemeinschaft mit dem Tode Christi, so finden wir über diefen die fcon oben angedeutete genauer bestimmende Stelle: "Unfer alter Mensch ist mit ihm gekreuzigt, auf daß der Leib der Sunde aufhore, daß wir nicht weiter mehr der Sunde dienen." Also unser alter Mensch ist mit Christo gekreuzigt, das heißt, wir, so wie wir vom Mutterleibe gekommen und geblieben find, bis eine andere Macht in uns kam und Meues in uns fcuf, wir nach unserer alten Matur sind mit Christo gekreuzigt, gestorben, begraben. Mun ift es aber am Tage, daß unfere Kreuzigung zu der Zeit muß vorgegangen sein, da Christus gekreuzigt wurde, an dem Ort, wo es ihm geschab, also zu einer Zeit, wo wir noch nicht lebten, an einem Orte, wo wir nie gewesen, in einer Weise, die nicht natürlich zu fassen ist, so daß also tein Tweifel fein tann, daß es bier mit eitel Wundern, in lauter Stellvertretung obne all unfer Jutun, obne all unfer Verdienst bergegangen ist. Wir sind gefreuzigt worden, da wir es nicht wußten, nicht wissen konnten, weil wir nicht einmal lebten. Der Berr hat unserm Tod gefüget, daß er an einem geschehe anstatt aller und allen zugerechnet werde, denen er zugerechnet werden kann. Denn vermeint ift er zwar allen, aber ein Eigentum wird er nicht allen, sondern nur denjenigen, die das Unerbieten der Jurechnung annehmen, mit dem wunderbaren Gedanken sich befassen und in die ebenso historische als übernatürliche Wahrheit sich gläubig mögen versenken und versenken laffen. Ich möchte wiffen, meine lieben Brüder, wie man die Reden und Ausdrucke Pauli anders als von einem stellvertretenden Tode Jesu Chrifti faffen konnte, wie man dem Gedanken der Stellvertretung entflieben und den vollen Ernst und die große Wahrheit unserer Kreuzigung, unseres Todes und Begrähnisses mit Jesu Christo anders fassen konnte als in dem

großen Sinne des bimmels und erdeberühmten Wortchens für uns. Ich bin des Todes wert, aber der Tod, der mein wartet, ist einer, des ich nie ersterben könnte, wenn ich ihn felbst erleiden mußte, von welchem es auch für mich keinen Ubergang zu einer Auferstehung geben konnte, wenn ich felber in fein Grab und feine Sinfternis steigen mußte. Weil es nun dem beiligen Botte ebenfo gerechter Ernft ift mit meiner Bestrafung als mit meiner Errettung, mit meinem Tode als mit meinem Leben und umgekebrt, fo geht an meiner Statt ein anderer in den Tod binein, der ihn besiegen kann, und ftiftet für mich und alle meinesgleichen eine Errettung gum ewigen Leben, an dem wir ohne fein beiliges Bemühen für immer und ewig batten verzweifeln muffen. So find wir dann der Wirkung nach mit Chrifto gestraft und gefreuzigt, getotet und ins Grab gelegt, es ist uns in ihm unser Recht geschehen, und da wir geboren wurden, lag bereits an unserer Wiege das blutige für uns hoffnungsreiche Verdienst unseres Beren und Erlösers gleichsam nur wartend, um uns angeeignet zu werden. Wir, erklärte Kinder des Todes, haben also von Mutterleibe an schon eine Hoffnung des Les bens, die sich auch desto mächtiger in allen den Worten ausspricht, welche von einem Leben mit Christo Jesu reden.

Sind wir mit Christo gestorben und durch die Teilnahme an seinem Tode frei von Gottes Jorn und Strafe, so wird uns der Zerr nicht halben Wesges auf unserem Gang der seligsten Vereinigung stehen lassen, sondern uns fördern; auch das Leben Christi wird auf unser Leben eine Kinwirkung haben. Ist unser alter Mensch mit Christo getötet und begraben, so muß, wie Christus selbst durch die Zerrlichkeit seines Vaters im unsterblichen Leibe der Verklärung auserweckt ist, auch in uns ein neuer Mensch auferweckt werden aus dem Grabe Jesu. Das ist es ja nun auch, was unser Tert sagt.

Aber hier, meine lieben Brüder, kann die doppelte Unwendung. welche unser Tert von unserer Gemeinschaft am Tode und der Auferstehung Jesu Chrifti macht, nicht langer verschwiegen werden, da unfer Tert feiner gangen Absicht nach auf die eine Unwendung, namentlich bei der Gemein= schaft der Auferstehung mehr dringt als auf die andere. Wir find mit Christo gestorben, wir leben mit dem Auferstandenen. Das hat eine doppelte Wahrheit, die eine für das gottliche Gericht, die andere aber für unfer eigenes inneres Leben. Wir sind mit Christo gestorben, das beist, wir find mit ihm gestraft, und unser Tod ift nun keine Strafe mehr, sondern der Bingang zu einem ewigen Leben auch unseres Leibes. Wir leben mit Christo, das beißt, wir werden auferstehen wie er, sein, wo er ift, mit ibm leben ewiglich. Durch den Tod und die Auferstehung Christi sind also alle wohlverdienten Strafen unferer Sunden in Zeit und Ewigkeit weggenoms men, und es ift griede und greude fur uns bei Gott im Simmel. Aber es gibt auch eine innere sittliche Wirkung der großen Veranderung, welche in Unbetracht unser durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi ein= getreten ift, und gerade diese sittliche Wirkung ift es, welche in unserem Terte mächtig bervorgehoben wird. Diefer Tert bildet ja im Jusammenhang des Briefes Pauli an die Romer im Grunde nur einen Beweis fur die beis

den erften Verfe des Rapitels. "Was follen wir denn nun fa= gen? Sollen wir in der Sunde beharren, auf daß die Onade defto madtiger werde? Das fei ferne. Die wir ber Gunde gestorben find, wie follen wir noch ferner in ihr leben ?" Das sind die Eingangsverfe des Rapitels, an welche sich unmittelbar unser Tert anschließt, der keine andere Absicht hat noch haben kann, als zu beweisen, daß wir nicht ferner fündigen können, sondern beilig leben muffen, weil wir mit Christo gestorben und auferstanden sind. Wir sind also nicht bloft mit Christo gestorben, weil er an unserer Statt unfere Strafen und unfern Tod getragen und uns ein ewiges Leben erworben hat; sondern die Wahrheit: "Ift einer gestorben, so sind sie alle ge= storben; Jesus lebt, und wir mit ibm" foll uns selbst innerlich dermaßen durchdringen, daß wir teine Luft und Meigung mehr haben zur Gunde, die ibn ans Kreuz und in das Grab gebracht, wohl aber zu einem Leben, das seinem auferstandenen Leben abnlich ift. Diese Wirkung des Todes und der Auferstehung Jesu ift allerdings mächtig unterschieden von der erstgenann= ten. Man tann sie eine Wirkung auf Erden nennen, jene aber eine Wirkung im Zimmel. Man hat Ursache, die beiden Wirkungen zu unterscheiden und auseinanderzuhalten, so wie Simmel und Erde verschieden sind; das erfor= dert die Rube und das unangefochtene Zeil unserer unsterblichen Seelen. Sowie man die eine Wirkung in die andere mengt, wird uns Ziel und Weg verdunkelt und wir kommen in Gefahr. So notig aber die Unterscheis dung ift, so nötig ift es auch, daß beide Wirkungen vorhanden seien und daß die Gemeinschaft des Todes und Lebens Christi sich auf Erden erweise wie im himmel. Davon haben wir auch nach unserem Terte zu reden. Wir find mit dem geren gepflanzt zu gleichem Tode, aber auch zu gleicher Auferstehung, und wissen wohl, daß unser alter Mensch mit ihm gefreuzigt ift, damit der Leib der Sunde aufhore und nicht mehr der Gunde diene. Was ift mit diesen Worten des Upostels gesagt, wenn nicht, daß aus der Gemeinschaft des Todes Jesu für uns ein innerliches Absterben fur die Sunde folge und die elende Knecht= ichaft ein Ende nehme, die unfern Leib im Dienste der Eitelkeit und des Bofen dabin gieht und reift und gerrt? Wir find mit Christo ge= ftorben, und wer gestorben ift, der ift gerechtfertigt von der Sunde. Das kann nichts anderes beifen als, wer mit Chrifto gestorben ift und in der Gemeinschaft seines Todes steht, für deffen Sünde ift Genugtuung geschehen, er ift freigesprochen von aller seiner Unklage, Schuld und Strafe; aber nicht bloß das, sondern in seinem Bergen ist nun auch der Zwang der Sunde zu Ende und in dem greifpruch Gottes wurzelt tief der Drang und Trieb, nicht mehr ein Stlave des Bofen gu fein, um welches willen der Gerr bat fterben muffen und wir mit ibm. Die Recht= fertigung Bottes, welcher die Toten freispricht, die in Christo Jesu Toten. ift etwas völlig anderes als unfere innere freiheit von der Sunde und ihrem Twang; aber wie das Weib eine völlig andere Derson ift als der Mann und doch mit ihm perbunden; wie der Leib nicht Geist ist und doch mit ihm eines Lebens, so ist auch unsere innere Freiheit etwas anderes als der Freispruch Gottes und doch mit ihm verbunden, ja ohne ihn sowenig vorhanden wie das Kind ohne Vater und Mutter, so daß man zu den bereits angeführten Gleichnissen das dritte setzen kann: wie das Kind eine andere Person ist als Vater und Mutter und doch mit beiden verbunden, ja von ihnen stammend, nur durch sie im Leben, so ist die Ertötung unseres Wesens für die Sünde, unsere Freiheit von den Sklavenketten der bösen Lust rein eine Frucht jener unaussprechlichen Wohltat unserer Rechtsertigung bei Gott im Simmel. Wer kann hier wieder neben der Scheidung die innige Verbindung verkenznen, welche zwischen der Wirkung unserer Gemeinschaft mit Christo im Simmel und der auf Erden sich findet!

Verfolgen wir aber das große Bild weiter, welches der Apostel von Tod und Leben braucht, und geben vom Tode zur Lebensboffnung vorwärts. "Sind wir mit Christo gestorben, fo glauben wir, daß wir auch mit ihm leben werden, die wir wohl wiffen, daß Chriftus, von den Toten auferweckt, nicht mehr ftirbt, der Tod hat über ibn teine Berrichaft mehr. Denn mas er gestorben ift. das ift er der Sunde gestor= ben zu einem Male, was er aber lebet, das lebet er Gotte. Also auch ibr achtet euch felbst zwar als tot für die Sünde, als lebendig aber für Gott in Christo Je fu." Offenbar find auch diese Worte wieder gang im Sinne der Auferstehung und des Lebens Jesu Christi gesprochen. Er lebt, die Gerrschaft des Todes über ibn ift zu Ende, was er nun lebt, lebt er Gotte. Ebenfo: wir leben in Christo, nachdem wir gestorben find mit ihm durch sein Kreuz; nun berricht in diesem elenden Jammertal auf Erden über uns die Sunde sowenig als über Christum der Tod, und ob wir gleich noch im Leibesleben find auf Erden, so sind wir doch darin mit ibm einig, daß wir keiner fremden Gerrschaft mehr unterworfen sind, sondern daß wir Gotte allein leben und unser Leben ein Gottesdienst geworden ift. Gang offenbar ift dieser Gedankengang des Apostels wiederum ein Beweis von der großen Wirs tung unserer Gemeinschaft mit dem Tod Jesu auf unser inneres keben. Micht allein sind wir der Sunde getotet, wir leben ein gottliches Leben in der Kraft und der Gemeinschaft des Unteils, den wir an Chrifti Tod und Leben haben. Und wenn in den zulett ins Auge gefaften Stellen dies keben auch mehr als eine Soffnung erscheint, so schreitet doch in einem anderen Verse, den wir bis hieher aufbehalten haben, die Boffnung bis zur völligen Bewigheit fort: "So find wir nun begraben in den Tod. auf daß, wie Chriftus aus den Toten auferstand durch die Berrlichkeit des Vaters, also auch wir in Erneue: rung des Lebens wandeln." Da ift doch wahrlich nicht gemeint, daß wir in jener Welt ein neues Leben führen follen; im Begenteil will ja der Apostel durch Ausführung des ganzen Gedankens von der Gemeinschaft des Todes und Lebens Jesu keinen anderen Twed erreichen, als die geliebte römische Gemeinde zu einem beiligen Leben auf Erden anguleiten, so daß der Blick in jenes Leben zu weit vorwärtsgriffe und zu dem Beweise nicht diente, den der Apostel mit dem ganzen Bild und Gleichnis geben will. Daher sehen wir in unserer Stelle zwar in das Grab unseres alten Menschen, zugleich aber auch in das frische, selige und heilige Leben unseres neuen Menschen. Es wird uns auch diese Stelle jedenfalls dazu dienen, uns die rechten sittlichen Folgen unserer Gemeinschaft mit dem Tode und der Auferstehung Jesu zu zeigen. So wie allein der Glaube die Folgen dieser Gemeinschaft im Jimmel faßt, so ist er auch allein der Werkmeister, der die Folgen für unser irdisches Erdenleben und unsere Zeiligung zieht; eine und dieselbe Kraft nimmt die himmlische Gnade in Empfang; eine und dieselbe Kraft nimmt die himmlische Gnade in Empfang; eine und dieselbe Kraft bringt die seligen Früchte unserer Zeiligung;

— allein der Glaube faßt die Frucht unserer Gemeinschaft, die uns im Jimmel blüht, und bringt sie zum großen Frieden der Seele heim; allein der Glaube ist die Macht Gottes auf Erden, welche die Früchte unsers neuen Lebens zur Reise bringt.

Ist es nun unleugbar, daß die Gemeinschaft, in der wir mit Christi Tod und Leben stehen, doppelte felige Solgen im Gerichte Gottes und hier auf Erden hat, so muß uns am Ende alles daran gelegen sein, daß wir in diese Gemeinschaft kommen, oder im Salle wir icon darin fein sollten, davon eine recht gewisse und sichere Nachricht bekommen. Ziezu aber dient uns der erfte Vers unserer Epistel. "Wiffet ibr nicht, daß, foviel wir in Christum Jefum getauft find, find wir in feinen Tod getauft ?" Da feben wir alfo, daß in Jefum Chriftum getauft werden nichts anders beifit, als durch die Taufe mit ibm in Gemeinschaft tommen, und daß also in feinen Tod getauft werden auch nichts anders beißen kann, als durch die Taufe in die Gemeinschaft seines Todes kommen oder mit ihm gepflanzet werden zu gleichem Tode und eben deswegen zu gleicher Auferstehung, und zwar, wie uns der übrige Inhalt unseres Textes zeigt, ebensowohl des leiblichen als unseres geistlichen Lebens. Daraus erkennen wir also, daß uns Gott der Berr die Gemeinschaft des Todes und der Auferstehung Jesu in der Taufe schenkt, daß alle Getauften von Gottes wegen in diefer Gemeinschaft steben, daß wir, um derfelben gewiß zu werden, nur auf unfere Taufe ichauen durfen, daß fich unfer Glaube, um die Bemeinschaft zu erlangen, nur an den Taufbrunnen hängen darf, und um fie zu genießen und zum Ceben zu erzieben, fich nur die feligen Wirkungen unserer Taufe anzueignen braucht. Ift uns die Gemeinschaft mit Christo für diese und jene Welt wichtig, liegt uns am Ende alles an ihr, so muß uns auch die Taufe, in welcher die Gemeinschaft gestiftet wird, durch welche wir als Reben in den Weinstock Christus zu einer Gemeinschaft des Todes und Lebens eingepflanzt werden, von Tag zu Tage wichtiger und teurer werden. In der Taufe halt fich unfer Glaube; fie ift die große Tat Gottes, durch welche wir mit unserem Beren und Zaupt verknüpft sind; ohne sie fehlte uns namentlich für die Zeiten der schweren Unfechtungen, die über alle Christen tommen, der sichere Grund, auf welchem unser griede Unter schlagen kann. Batten wir die Taufe nicht, so hatten wir zwar allerdings

das Wort, aber das Wort lockt zur Taufe, predigt von der Taufe, rühmt ihre Schätze, macht aber ebendamit gewiß die große Gottestat nicht übersfüffig, die Taufe selbst, durch welche wir Gewißbeit und überzeugung bestommen, daß auch wir alles Gotteswort uns zueignen und in all die Gesmeinschaft Gottes und seines Sohnes eintreten dürfen und sollen, von der es predigt.

Don der Taufe beginnt unfer Tert, mit dem Rubm und Preis der Taufe schließt die Predigt. Wie viele sehnen sich nach der Gemeinschaft mit Christo und wiffen nicht, daß fie diefelbe bereits besitzen, seitdem fie getauft find. Die viele rühmen und preisen die Gemeinschaft des Todes und der Auferstehung Chrifti als ihnen entzogene, weit entrudte Guter eines fernen unbekannten Landes, während sie längst ermächtigt sind, ja von den kinds lichen Tagen ber, an ihrer Taufe diese doppelte Gemeinschaft zu genießen. Ich wie viele suchen nach der hoben Gnade, ohne der Gnadenmittel zu ach: ten, die, wie der Bach am Lebenswege, verheißend und einladend ihre Waffer allenthalben ausgießen und Leben und Seligkeit so leicht machen. Wie oft flagt ein greund dem andern, daß er zur Gewißbeit seiner Gemeinschaft mit Christo nicht gelangen könne, während doch die Siegel der Gemeinschaft an feinen Urmen klingend bangen und das Gedachtnis und Jeugnis der längst empfangenen Taufe die Seele in den stillen Krieden und in die lebens: volle Regfamkeit der Gemeinschaft mit Christo einführen konnte, dazu den Glauben stärken und wecken, Dank und Liebe zu dem hervorrufen, der ohne Beräusch, aber doch febr kenntlich, die Seinen durch feine Onadenmittel dem feligsten Ziele entgegenführt. Gewiß ist es großer Schade je und je für die Kirche gewesen, daß man neben der Belehrung und Predigt von den Gutern des Beile die Mittel des Beile nicht genug hervorhob, und ebendamit den sicheren einfachen Weg nicht zeigte zu dem Glücke, welches man aller Welt gönnte und predigte. Möchte ich unter euch diese Schuld nicht tragen, möchte ich allezeit nicht minder von der Gemeinschaft Christi reden als von den feligen Gnadenmitteln, die zu ihr fordern. Auch beute fei am Schluß ein Posaunenstoß getan, der eure Gedanken zu eurer Taufe verfammelt. Steigt im Beift binab jum Taufbrunnen: da in diefem fprudeln= den Wasser soll euer alter Adam sterben. Da sinkt er unter wie der Leichnam beim Begrähnis in die Erde. Daraus hervor aber hebt sich auch ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinigkeit vor Gott ewig lebt. Tod und Leben folgen hier einander, hier wird man wie das Samenkorn, wie Chris stus, mit Christo in die Erde gelegt, um zu ersterben; hier wächst man aber auch mit ihm hervor, mit ihm von Gottes Band gepflangt zu gleicher Auferstehung des Lebens. Bier ift der Quell, der Bach, an dem die immergrunen Baume wachsen, beren Blatter nicht fallen, beren immer neue Sruchte unaufhaltsam reifen. Bier ift alles geiftlichen, mabren Lebens, ja alles ewigen Lebens Unfang und Urfprung. Selig ift, wer glaubet und getauft wird. Ewig wohl allen gläubigen Täuflingen Jesu. Wohl auch euch allen, die ihr getauft feid, und mir, wenn wir in gläubiger Bekehrung un: ferer Taufe Gnade faffen und in den Garten unferes Lebens die Waffer lei= ten, aus denen wir wiedergeboren sind. Der Zerr unseres Bundes und unserer Gemeinschaft sei uns gnädig und helfe uns, er wecke in uns die Araft unserer Taufe, den Glauben unserer Taufe und alle die selige Gesmeinschaft des Todes und Lebens Christi, die sie stiftet. Imen.

# Um siebenten Sonntage nach Trinitatis

### Römer 6, 19-23

19. Ich muß menschlich davon reden um der Schwachheit willen eures fleisches. Gleichwie ihr eure Glieder begeben habt zum Dienst der Unreinigkeit und von einer Ungerechtigkeit zu der andern: also begebet nun auch eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit, daß sie heilig werden. 20. Denn da ihr der Sünde Anechte waret, da waret ihr frei von der Gerechtigkeit. 21. Was hattet ihr nun zu der Zeit für Frucht? Welcher ihr euch jest schwanet; denn das Ende derselbigen ist der Tod. 22. Nun ihr aber seid von der Sünde frei und Gottes Anechte geworden, habt ihr eure Frucht, daß ihr heilig werdet, das Ende aber das ewige Leben. 23. Denn der Tod ist der Sünden Sold, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu, unsern Geren.

Zwischen dem beutigen Evangelium und der Epistel ist ein Jusammenhang nicht nachzuweisen, es geschehe denn durch geistliche Deutung. Das Evangelium handelt von der Zeilung des Ausfätzigen und des gichtbrüchis gen Knechtes des Zauptmanns von Kapernaum, die Epistel aber von dem Sonft und Jett unferer freiheit und Anechtschaft und von den verschiedenen grüchten der beiden Arten von Sreiheit und Anechtschaft. Da greife nun jemand einen Jusam= menhang des Sauptinhalts beraus, ohne geistlich zu deuten. Der Aussatz, die schmerzenreiche Gichtbrüchigkeit find teils Bilder, teils aber auch fernentlegene Solgen der Anechtung unserer Seelen unter die Sunde und unserer Freiheit von der Gerechtigkeit. Sier liegt auf einmal ein Jusammenhang gutage, der von einzelnen Umftanden beider Terte ziemlich fraftig unterftunt und als der wahrscheinliche Sinn und Zielpunkt derer, welche die Terte wählten, bestätigt werden tann. Go fagt 3. 3. der Bauptmann von feinem Unechte im Boangelium, "er fei furchtbar gequalt und gepeinigt", ein Musdruck, welcher an die Qual der Stlaverei unter einem bosen gerrn und an die furchtbaren Beißelhiebe erinnern tann, welche arme Stlaven oftmals zu erdulden haben. Andernteils zeigt der Ausdruck "Cod", unter welchem die Evistel die Brüchte der Sundenfklaverei gufammenfaßt, auf ein verwandtes Gebiet des Aussatzes und der Gichtbrüchigkeit, und wenn er auch nicht zunächst den leiblichen Tod bedeutet, der aller Krankheiten Ende ift, so benennt er doch den geistlichen Justand, welcher Quell und Ursprung aller Leiden und auch des zeitlichen Todes ift. Ist manchem dieser Nachweis des aufgezeigten Jusammenhangs aus Mebenumständen zu gering, so darf man doch zur Verteidigung sagen, daß gar oft der Jusammenhang der

Terte durch die Mebengedanken geknüpft und von ihnen aus erst in die Zauptgedanken hineingeführt wird, und daß die Tertwähler wohl nicht daran dachten, auch kaum es hoch angeschlagen und berücksichtigt haben würden, wenn jemand sie darauf geführt und hingewiesen hätte, nur Terte von gleichen oder ähnlichen Zauptgedanken zu wählen. Ist aber auch das nichts geredet und keiner Beachtung wert, so lasset andere besser den Jussammenhang der Terte zeigen, uns aber getrost zur Epistel gehen und ihren Sinn darlegen, der unzweiselig göttlich und segensreich sein wird.

Unser Text steht in unverkennbarer Verwandtschaft mit dem epistolischen Texte des vorigen Sonntags. Es ware ein leichtes, nachzuweisen, wie einerlei Sauptgedanken in beiden Texten zugrunde liegen und berrichen. Doch haben diese Grundgedanken eine andere Sassung, und diese Sassung liegt in einem Gleichnis. Der Apostel leitet unsern Tert mit den Worten ein: "Ich muß menichlich bavon reden um der Schwachheit willen eures Sleisches", oder genau am Wort: "Ich muß et= was Menichliches davon reden." Das Menschliche aber, welches er meint, ift die Bulle, die er um feine Lebre berumlegt, die Einkleidung derfelben in ein Gleichnis. Er will ein menschliches Gleichnis gebrauchen, damit die Römer es desto leichter fassen und verstehen und die Schwachheit und Schwere des Sleisches fie nicht hindern könne. Das Gleichnis, welches er nun aber braucht, ift eben greibeit und Anechtschaft, frei= beit und Stlaverei. Die gange Bevolkerung der Welt in der apostolischen Zeit konnte in greie und Stlaven geteilt werden; es gab kaum einen wichtigeren, tiefer in alle Verhältnisse des Lebens eingreifenden Unterschied als den der greibeit und der Stlaverei. Und den eben faut der Apostel auf und wendet ihn auf Sunde und Gerechtigkeit an. Sunde und Gerechtig: keit erscheinen als die großen Gerrinnen, die am Markte der Menschheit mit ihren Gebieten zusammengrenzen und sich in die Menschenkinder teilen, so daß jedermann entweder der einen oder andern großen Gerrin als Sklave zugehören muß. Es ist also keinem Menschen anheimgestellt, etwas für sich gu fein und ohne alle Begiehung auf Sunde und Gerechtigkeit gu leben; sondern hier gilt nur ein Entweder — Oder. Reiner ist völlig frei, sondern nur von einer der beiden Berrinnen, - teiner aber auch ein Stlave aller Dinge, sondern nur der einen oder der andern Gerrin. — Doch ist der Mensch nicht durch ein göttliches Geschick der einen oder der andern Gerrin que geteilt; auch ift es nicht nötig, daß ein Mensch der Sunde oder der Gerechtig= teit Stlave im gangen Leben auf Erden bleibe, sondern es ift ein Wechsel möglich. Es ist ein Befreier vorhanden, welcher aus den Banden der Sunde für alle fündenmuden Stlaven freien Abzug und offene Pforten gewonnen hat. Aber die offenen Pforten führen nicht bloß a us dem Gebiet der Sunde, sondern auch in dasselbe, und wenn irgendwer sich schämt, der Gerechtigkeit zu dienen, und den Dienst der Sunde dem der seligen Gerechtigkeit vorziebt, so hindern ihn am traurigen, unheilvollen Rudzug selbst der göttliche Befreier und feine Engel nicht. Wie greude por ihm und feinen Engeln ift, wenn die früheren Stlaven der Sunde ins Land der Berechtigkeit eingeben. so ist auch ein Mitleid und eine Klage bei den seligen Scharen und ihrem Könige, wenn die armen Schafe zu den Pforten der Sünde sich wenden. — Da wechselt es nun zwischen den Stlaven; sie kommen und gehen; es gibt ein Sonst und Jett.

Wenn wir den Ausdruck Sonst und Jetzt gebrauchten, so könnte man den zu eng finden. Er scheint völlig richtig, wenn man bloß einen eins maligen Wechsel der Zerrinnen annimmt. Da nun aber der Wechsel mögslicherweise oft geschehen kann, die endlich die Ewigkeit einen unveränderslichen Justand bringt, so scheint "Sonst und Jetzt" zu eng und deshalb nicht völlig richtig. Allein der Apostel redet eben im Texte nur von einem ein maligen Wechsel, wünscht und will keinen öfteren, hofft, daß wenn einmal der rechte Wechsel geschehen, Dauer und Sestigkeit nicht sehlen werde — und nach der Liebe, die in ihm ist, bespricht er nicht, was er nicht will, sondern er betrachtet den Wechsel, der bei den von ihm geliebten Gliedern der römischen Gemeinde bereits eingetreten war, als einen solchen, dem kein zweiter solgen würde.

Das Sonst und Jetzt der Römer ist klar. Sie waren sonst Sklaven der Sunde, bernach wurden sie durch Christum Leibeigene und willige Unechte der Gerechtigkeit. Oder mit andern Worten, sonst waren fie Beiden, dann wurden fie Chriften. Die Zeiden, die griechischen und ebenso die römischen jener Zeiten, auf welche die ganze griechische Sittenverderbnis übergegangen war, konnten gewiß als Sklaven der Sunde insgemein dar: gestellt werden. Die Sunde felbst tonnte als Unreinigkeit und Ungefetimäßigkeit angeseben und es konnte gesagt werden, wie St. Paulus fagt: "Ihr ergebet eure Glieder gu Stlaven der Unreinigkeit und Ungesetzmäßigkeit", oder, was gewiß damit zusammenfällt, "der Gefetzlosigkeit und eines widergesetzlichen Wesens". Unreinigkeit ift der Begensatt jener beiligen Bucht und Reuschbeit des äußern und innern Lebens, von deren Schönheit und Majestät auch der Beide eine Abnung und eine Art von Jug dazu haben muß. Die Sünden wider das sechste Gebot des Gottes Ifrael, wie sie durch Gedanken, Worte und Werke begangen werden können, find gang insonderheit hieherzuziehen, wiewohl nicht fie allein, wiewohl fie nur Chor= und Unführer aller andern Gewissenlosigkeit und alles des übermütigen fleischlichen Wefens waren, das man eben am Beiden kennt. Was war jenen Beiden die Ebe? Was grauenehre und Brauenliebe? Ja, was Unschuld des Junglings? St. Paulus hat es im Eingang des Römerbriefes gefagt, welche beillofe Sunden der Unreinigkeit berrichend geworden waren und ichier allgemein alles Zeugnis des Gewiffens ausgelöscht und ertotet hatten. Wie der Ochs zur Sleischbank, fo ging alle Welt den unreinen Weg des fleisches: man wußte nicht oder felten mehr, was Reinigkeit war, weil alles fleisch seinen Weg verderbt hatte. Dazu war tein anerkanntes gottliches Gefet in der Welt. Es gab menfch= liche Gefette, der Romer rubmte fich ibrer; aber da tein unverbruchliches göttliches Recht und Gesetz wie eine Sonne die menschlichen Gesetze beleuch: tete, achtete man ihrer nicht; alles war feil; zu allem gab's Willen und

Weg, Mittel und Möglichkeit. Nichts heftes, Bleibendes, Anerkanntes war mehr vorhanden als das Gebot der Selbstsucht und der allen eingeborne Trieb, nach dem zu jagen, was man als begehrens: und wünschenswert erskannte. Wer will, lese die Bücher derer, die hievon geschrieben haben, und lerne schaudern. Auch dem Unheiligen unserer Tage kann noch eine Einsbildung eigener Gerechtigkeit und eine Achtung vor der gegenwärtigen elenden, abfälligen Jeit aufsteigen, wenn er es ausführlich und im einzelnen dargelegt liest, in welchem Maße die Zeiden Stlaven, willige nicht bloß, sondern willenlose Stlaven der Sünde waren und ihre Glieder der Unsgerechtigkeit zur Ungerechtigkeit hingaben.

Das war das Sonst der Römer, welches vorüber und an deffen Stelle nunmehr das beffere Jett getreten war. Die Unreinigkeit, die Ungerechtig: keit war erkannt, Buffe und Reue hatte fie ergriffen, an der hand des einzigen Erlöfers hatten fie das Gebiet der Berrin Sunde verlaffen und waren nun, angehaucht vom Beifte ihres Chriftus, erfüllt von feiner Liebe, ein= getreten ins Reich der Gerechtigkeit. Jetzt wußten, wollten und konnten fie, was sie zuvor weder gewußt noch gewollt noch gekonnt hatten, nämlich das Bute, Reine Seile und Retten zogen fie mehr in den Werkstätten der Sunde vorwärts, sondern es war ihnen Lust und Reizung zu allem, was gut, was beilig war, gegeben, und ein fanfter Trieb brannte in ihnen wie eine reine lichte Slamme und erwärmte ihre vormals erstorbenen, toten, talten Bergen zum Dienst der frommen Zerrin, von der man sagt: "wer dir dient, der regiert", deren Dienst die Freiheit und deren Gerrschaft Lust und Seligkeit ist. Und wie man eine Klamme in ihrem Beginn mit dem Bauche des Mundes bober entflammen, mächtiger ausbreiten kann, fo trat nun St. Daul daher und hauchte und flammte an. "Gleichwie ihr eure Glieder dahinge= geben hattet der Unreinigkeit und der Ungerechtigkeit zum Stlavendienfte, von einer Ungerechtigkeit zu der andern, fo gebt eure Blieder nunmehr gum Eigentum und gum Dienste bin der Gerechtigkeit zur Zeiligung." Das ist eine anflammende Unsprache, - und welch ein berelicher Ausdruck ift das: "der Gerechtigteit gur Beiligung"! Gebe ich meine Glieder Leibes und der Seele der Gerechtigs teit, daß sie mich beherrscht, — was geschieht? Ich werde beilig. Ube ich mich in allem treulich, was mir geboten ift, so wird in mir durch Ubung das Gute ftart, mein Dienst der Gerechtigkeit wird beilig. Wer im innern Leben erfahren ift, der weiß das.

Da haben wir Sonst und Jett der Römer. Der Apostel faßt es im 20. Vers einfach in die Worte zusammen: "Als ihr Stlaven waret der Sünde, waret ihr frei für die Gerechtigkeit" und Vers 22: "Aun ihr aber frei und los geworden seid von der Sünde, seid ihr zu Gottes Anechten geworden." Seliges Jett! Jett erst ist also der freie Römer frei, recht frei, denn er ist frei vom Regiment der Sünde, — und jett ist's aus mit allem einseitigen, übertriebenen Lob der Freiheit, denn der freie Römer ist ein froher, seliger, geschworener Leibeigener der Gerechtigkeit und ihres Königs Christus.

Auf daß nun aber die greiheit von der Gunde und der Dienst der Ges rechtigkeit besto mehr bestätigt wurde, gibt ber Apostel noch eine Belehrung von den Srudt en des Sundendienstes und des Dienstes der Gerechtigkeit. "Was hattet ibr damals, was hattet ihr fonft fur grucht? Solde Dinge, deren ibr euch nun icamet; denn ibr Ende ift der Tod." "Denn der Sold der Sunde ift Tod." Sonft batten fie keine Scham. Die Scham war erstorben und fie waren unverschämt geworden. Schamlofigkeit war der Beiden Urt. Aber wenn auch die Unichuld Leibes und der Seele dabin ift, dabin, wie es icheinen tonnte, auf Mimmer: wiederkehr, der wunderbare Gott tann fie erstatten. Ift auch die Lilie der Reinigkeit gestorben, so erwedt der Gerr aus ihrer Wurzel die blutrote Rose einer glühenden Scham. Eingetaucht in tiefe Reue und in das Blut des Beren erwacht das Gefühl und der Sinn für alles Beilige und Rechte wieder als Gefühl der Schande, die man fich zugezogen, als tiefe Scham. O diese Scham ift ein Morgenrot eines neuen Tages der Zeiligung, eines Triumphtages der Gerechtigkeit über Unreinigkeit und gesethloses Wefen. Dies Morgenrot ist nun über die Römer gekommen, sie schämen sich der Dinge, die sie begangen. Es gebt ihnen, wie die Rirche singt: "Es erroten meine Wangen über dem, das ich begangen." Aber die Wangen erbleichen auch wieder. Beim Blid auf die grudte des Sundendienftes, auf die Lafter und Verbrechen werden fie unter den Toren des neuen Jett rot; aber beim Blick in den Buft and, der vorhanden war, der bleibend, der von ewiger Dauer werden konnte, da, da erblassen und erbleichen sie. Der Zustand ist Tob - und der Tod macht blaß den, der ibn leidet und der ibn fieht. Der Sold, die Bezahlung, welche die Sünde gibt, ist Tod; der leibliche Tod, doch ist von dem bier nicht die Rede, sondern von dem geistlichen Tode, der eine Solge und grucht eines fortgefetzten Gunden= und Schandenlebens ift. Da stirbt allmählich alle Regung des Gewissens, nicht bemerkt wird die un= beimliche Stumpfbeit und Starrbeit des innern Todes, der abgelebten Ode, die keine Freude mehr hat und nur in immer neuer Vollbringung alter Greuel einen Schein von Leben sucht und findet. Das zeigt St. Paul den Römern als grucht des Sundendienstes. Diese Königin bettet alle ihre Stlaven in den Tod; - das will fie; unempfängliche, abgestorbene Bergen will fie haben für alles Beffere, Bolere, Schone; faulen follen alle Seelen im Schlamm und Wust der Sunde.

Dem gegenüber steht so licht und hehr, so glüdlich und selig die Frucht des Dienstes der Gerechtigkeit. "Anechte geworden Gottes, habt ihr nun eure Frucht zur Zeiligung, als Ende aber ewiges Leben." "Die Gabe Gottes, seine Gnadengabe in Christo Jesu, ist ewiges Leben." So wie der sortgesetzte Dienst der Sünde Erstorbenheit und Tod ist, so ist die Frucht treuen Dienstes der Gerechtigkeit, wie schon oben gesagt, Zeiligung, — und die Gnadengabe, welche Gott in Christo Jesu und um seinetwillen denen gibt, die in Geduld und guten Werten nach Zeiligung und Vollendung streben, ist ewiges Leben. Dem geistlichen Tode hier steht gegenüber Zeiligung,

gegenüber dem ewigen Tode, der auf den zeitlichen geistlichen Tod folgt, steht ewiges Leben. Eine Stufenleiter ist gezeigt: Dienst der Gerechtigkeit — Zeiligung — ewiges Leben. Ein Baum steht vor uns, herrlich und schön; die Wurzel ist in den Todeswunden Jesu, der Stamm ist Dienst der Gerechtigkeit, und doppelte Früchte trägt er, wie er mit seinen Iweigen Jimmel und Erde erfüllt: hier trägt er Zeiligung, dort ewiges Leben. Was für ein Wachsen und Früchtetragen ist das, meine lieben Brüder! Dem Römer muß doch sein Jetzt lieb werden, wenn er in Jeit und Ewigkeit solche Früchte hoffen, sehen und an sich erleben dars?! Und ein Apostel, der solche Verheißung geben kann und darf, der muß doch angenehme Worte reden und hoffen können, daß sein durchaus wahres Gleichnis von Knechtsschaft und Freiheit Ort und Ausnahme in den Zerzen sinde?

Die Römer aber sind entschlafen und daheim. Ihrer viele genießen nun ewig die Gnadengabe Gottes, die ihren Lebensgang, ihren Dienst der Gezechtigkeit, ihre Zeiligung krönt. Wir aber leben. Wir können beides — die Früchte der Sünde und der Gerechtigkeit noch haben und empfangen und es ist daher an uns, nicht bloß diesen überblick des Textinhaltes für die Rözmer gewonnen zu haben, sondern auf uns ernstlich anzuwenden, was der Text enthält. Leichtsinn fliehe von uns; Ohr und Zerz kehre sich noch einmal zum Worte. Zeilige Erwägung und des göttlichen Geistes großer Segen für dieselbe kehre ein!

Bei uns sollte von einem Sonst und Jetzt gar keine Rede sein. Unser Sonst ist das Sonst des alten Adams, welcher in unserer frühen Jugend in der Taufe sein Urteil empfangen bat. Jenseits unserer Taufe liegt alles, was St. Paulus als das Sonft der Romer bezeichnet. In der Taufgnade aufgewachsen, auferzogen in Jucht und Vermahnung zum Beren sollten wir nur das neue Leben kennen, das Gottes Geist in den Bergen wirkt. Allein da hebt sich eben in der Brust so manches körers gewiß ein Seufzer der Webmut, der Selbstantlage, der Reue. Wir find getauft, aber fo viele unter uns haben von einem Einfluß und einer Kraft der Taufe nichts in Erfahrung gebracht; so wenig haben sie davon gemerkt, daß sie glauben, einen gerechten Zweifel an der Wirksamkeit des gottlichen Sakramentes auf den Mangel ibrer Erfahrung gründen zu können. Ebensowenig als von einer Kraft der Taufe, wissen die meisten von einer Erziehung in Jucht und Vermah= nung zum Berrn zu ruhmen. Konnten fie das letztere, fo konnten fie auch das erstere; wo Jucht und Vermahnung zum Gerrn ist, ergiest sich die Rraft der beiligen Taufe reichlich. Dagegen aber fteht es den meiften, die in einem driftlichen Leben sich befinden, flar por Augen, daß auch fie ein Sonft und Jetzt haben, welche beide in die bewußten Jahre ihres irdischen Lebens fallen. Sie gingen vormals die breite Strafe der Abgefallenen, der Kinder diefer Welt, welche den Mamen Christi mit vollem Unrecht führen. Ohne Gott, ohne Christus, ohne den Geist des Vaters und des Sohnes gingen fie dabin in Gunden und Laftern, wie fie gunderte und Taufende por und neben fich wandeln faben. Erft als der gute Birte nach feinem Worte tat: "Ihr habt mich nicht erwählet, ich habe euch erwählet", als

seine mächtige, heilbringende Stimme erscholl, hielten sie inne und bekehrten sich von ihrer Litelkeit und Bosheit zu dem lebendigen Gott. Sie wurden nicht zum zweiten Male neugeboren, denn die neue Geburt ist nur eine und geschieht in der Tause; aber sie wurden bekehrt, auß neue bekehrt zum Zirzten und Bischof der Seelen. Seitdem ist es anders mit ihnen im allgemeinen. Der Sündendienst ist wenigstens insofern geschlossen, als man sich loszgesagt hat von der Stlaverei der Sünde und seine Verpflichtung erkennt und anerkennt, daß man der Gerechtigkeit dienen müsse.

Daß es nun so ein Sonst und Jetzt bei den meisten der jetzt lebenden Chris sten gibt, ist gewiß eine traurige Sache. Es follte ja nicht fein. Seit wir getauft find, follte unfer Leben in einem Strom und in einer Strömung im Bette geben, welches die Berrin uns anweift, die Gerechtigkeit beift. Aber was hilft es, es ist so. Es ist für uns eine Ursache immerwährender, ja ewis ger Buffe, daß wir, wenn ichon getauft und wiedergeboren, lebten wie Beiden und erst bekehrt werden mußten. Vielleicht boren diefer Predigt manche zu, die nicht bloß ein Mal wieder dabinfielen in Sunde und Stlaverei des Bosen. Vielleicht müßten manche mehrfachen Abfall beklagen und eine öftere wiederholte Bekehrung bekennen. Da fei dann Gott gelobt und feine Treue, der auch diesenigen wieder aufnimmt, die, alttestamentlich gu reden, "mit vielen Bublen gebuhlt" haben und der den fo oft in Sunde dabinfallenden Ifraeliten doch immer sein sebnliches, schmerzliches "Rebre wieder, Ifrael, tehre wieder" guruft. Aber die Buffe, die lebenslängliche, die ewige Buffe, die Demut bat dann einen mebrfachen Grund, deffen Säulen nicht wanken. Der Wankelmut, die Binfälligkeit, die sich so oft erwiesen, wird, je lichter und reiner unfer Geist bier und dort wird, uns desto mehr niederbeugen und uns für alle Ewigteit Stoff geben, den Beren für den Weg des Lebens zu preisen, den er allein aus Gnaden eröffnet bat und auf welchem er uns allein durch Gnade hält und hindurchbringt zu seiner Rube.

Indes fürchte ich, daß uns nicht bloß die Rücklicht auf unser Sonst traurig macht, sondern auch die Linsicht auf unser Jett. Es ist etwas Berrliches, wenn man zu einem Menschen sagen kann wie St. Daul zu den Romern: "tun aber seid ihr frei geworden vom Stlavendienste der Sunde und Gotte zu eigenen Anechten geworden; nun habt ihr eure grucht zur Zeiligung, am Ende aber ewiges Leben." Man sieht da, die Losreißung der Römer vom Stlavendienst der Sunde war voller Ernft; bei ihnen bieg es: "Der Strick ist entzwei und wir sind frei"; entschiedenes, darum fräftiges, beiteres, freudiges Leben war in ihnen. Wenn man es bingegen versucht, den Bekehrten unserer Tage diese apostolischen Worte zuzurufen, so werden sie da= durch nicht beiterer, nicht freudiger, nicht erquidter, es durchzudt sie nicht wie eine aufs neue gefundene frohliche Wahrheit, sondern man mertt es, sie werden geängstet, sie können sich die Worte nicht recht aneignen. Es ist schon wahr, es ist nicht mehr der alte Stlavendienst der Sunde vorbanden wie sonst, aber es ift eben doch kein rechter Abschluß, kein völliger und ganzer Bruch mit der Sunde, tein "Rein ab und Christo an" vorhanden. Man dient der Gerechtigkeit mit bofem Gewiffen, drum will es gu feiner Beis

ligung kommen, welche die Frucht des Dienstes der Gerechtigkeit sein soll, und das Ende, das ewige Leben, tritt so ferne. Es ist, wie wenn man noch immer am Scheidewege stände und sich mühte, den vollen, reinlichen Entsschluß zu fassen, — wie wenn man sich noch immer unter den Toren, welche das Gebiet der Sünde und Gerechtigkeit scheiden, auf dem Absat herumsdrehte und um sich selbst kreisend bald vor, bald rückwärts sähe und schwinzdelnd, voll übelen Besindens, die Bilder des Sonst und Jetzt untereinandersmengte.

Ach wohl dem, bei welchem es anders steht, der wirklich gebrochen hat mit der Sünde und mit voller Entschiedenheit sich in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt hat. Das ist ein freudiges, mutiges Leben; da wohnt man ja wie auf Bergen der Freiheit, wo immer frische Lüste wehen und der Dampf und Dunst der niederen Täler keine Gewalt ausübt. Aber was soll man denn anfangen, wenn es eben nicht so ist, wenn man merkt, daß man zur römischen Gemeinde der Lebenstage Pauli nicht gehört, sondern daß man ein recht armer, schwacher, schwebender Bekehrter des neunzehnten Jahrhunderts ist, dem bange Wehmut und bittre Tränen kommen, wenn man von seinem Glücke redet, daß es doch nicht mehr ist wie sonst? — Die Intwort auf diese Frage läßt sich doppelt geben, einmal für die seltenen Ausnahmschristen, die den Römern gleichen und die schwachen Leute Christi, wie sie jetzt sind, beurteilen wollen oder sollen, — dann aber für die letzteren selbst.

Doran den ersteren zu dienen, muffen wir zur Geduld ermahnen. Der herr erbarmt fich der Schwächlinge. Wer einige Erfahrung hat, der weiß, wie wahr das ift. Wie geht der gute Birte den unreinen, unentschiedenen Seelen nach! Wie unverkennbar ift es, daß er sie nicht schnell in die Der= stockung bingibt, nicht schnell den Prozek für und wider zu Ende bringt, sondern die Ungft, die Sehnsucht, das Ringen folder Seelen oft jahrzehntes lang erhält, und wenn auch ibr Gericht nicht ichnell binausgeführt wird zum Siege, doch auch nicht zuläßt, daß es schnell ende zum vollen Ruckfall und zur Sklaverei der Sunde. Es geht vielleicht der Weg der meiften lange fam vorwarts, durch tiefen Kot zum frischen Wasser, durch viel antlebende Unreinigkeit gur Beiligung. Ibr Leben ift ein Dienft der Gerechtigkeit, ein helles Auge fieht auch einigen Sortschritt zur Zeiligung, aber es ift eben ein schwerer Dienst und man erkennt mehr kast als Lust daran. Da muß man denn nicht schnell mude werden, nicht schnell die Boffnung für folche Ramp: fer wegwerfen, nicht schnell die Surbitte unterlaffen, sondern ausharren, ob es auch lange währe und hart bergebe. Es ist oft in einem fo schweren. mühseligen Rampf in Staub und Schmutz der Seele eine verborgene Berr: lichkeit, die größer ist und Gott vor seinen Engeln größere Ehre bringt als manch schneller Entscheidungstampf fürs Gute. Mancher Mensch hat viel größere innere und außere Bindernisse zu betämpfen, so daß fein tleiner Sort= schritt größer ist in Wahrheit als der scheinbar größere des schnellen, viel weniger aufgehaltenen Kampfers. Pelagius bat leichten, Augustinus fcweren Rampf; aber weffen Sieg, weffen Vollendung ift größer? Wer bat von beiden die gewissere Frucht der Zeiligung und des ewigen Lebens? — Drum sei langsam zum Reden, zur Ungeduld, zum Jorn, und lerne dich lieber selbst genauer kennen und beurteilen, als daß du andere in ihrem tränenvollen Rampfe tadelst, richtest und verdammst.

Die Untwort für die harten Kämpfer selbst könnte man, wenn sie getröstet werden follen, abnlich geben. Huch fie durfen um alles nicht verzagen. Ob es auch bart bergebe, wirf nur die Waffen nicht weg. Er gib dich nur der Sunde nicht. Kannst du nicht siegreich leben oder sterben, so laft dich menigstens immer auf beinem Dosten finden und die Waffen in der Sand. Es geht oft lange schwer. Luft und Trägbeit lasten oft lang; einmal wendet und endet fich's doch. Das Gers wird allmählich reiner, das töftliche Ding, fest zu werden im Bergen, einen neuen gewissen Beist zu fassen, wird doch einmal gegeben. Es wird oft licht am Abend und icon Wetter, ebe die Sonne untergeht. - Jedoch bandelt fich's nicht bloß um den Trost der Muden, sondern auch um ihre Ermutigung und Ermunterung gum guten Rampf. Da bleibt's denn mabr, daß die armen Rämpfer auch ihr Teil gar oft verfäumen. Der Mensch, welcher unter den Einfluffen der Taufe und des göttlichen Wortes steht, - und von der Art find ja die, welche auch nur unter den Pforten des Sonft und Jetzt steben, - bat einen neuen Willen und eine ibm beigelegte neue gottliche Rraft, die er erkennen, fassen und brauchen kann, ober auch nicht. Es gibt pfychische Stimmungen, die alle Unwendung der gottlichen Gnadenkräfte aufhalten, fo wie es auch eine Trägbeit und Schwachbeit der Seele gibt, die trantbaft, aber mächtig ift, unbenütt binguwerfen, was Gott darbeut. Da muffen denn mude Kampfer auf ihre wahre Lage, auf ihren befferen Willen und auf das Vorhandensein neuer, himmlischer Kräfte, auf das Sindernis der Traurigkeit und Trägbeit aufmertfam gemacht werden durch fich felbst und andere. Die bruderliche Jusprache hat eine mächtige Kraft, die Bleigewichte von den Sugen gu nehmen und die Wolken zu vertreiben. Doch wirkt auch schon die Ubung der Seele, wenn sie fich ermutigende Sprüche des göttlichen Wortes anzueignen fucht, machtig auf das Berg und ftartt mit himmlischem Balfam die muden Seelenglieder, Rurz, wenn dir's bang wird um beinen Rampf, deinen Sieg, wenn dir's mangelt an einem freudigen Jett, so suche die heiligen, verord: neten Mittel der Gemeinschaft mit Gott und den Brudern, erfahre die Kraft des Gebetes und des brüderlichen Juspruches, - und es wird vorwarts, es wird beffer geben und dein Berg froblicher werden. Dazu leben wir ja in der Rirche, daß wir einander ermabnen und dadurch belfen, und deshalb ift gerade die Gemeinschaft der Zeiligen von Gott gestiftet und im Zimmel und auf Erden so bochberühmt, weil sie das von Gott gewollte Mittel ift. die driftliche Geerschar im Rampfe des Lebens froh zu machen und zum Siege zu führen. Erfahre es und rühme es dann. Gott aber gebe dir felige Erfahrung! Umen.

## Um achten Sonntage nach Trinitatis

#### Röm. 8, 12—17

12. So sind wir nun, liebe Brüder, Schuldner nicht dem Sleisch, daß wir nach dem Sleisch leben. 15. Denn wo ihr nach dem Sleisch lebet, so werdet ihr sterben müssen; wo ihr aber durch den Geist des Sleisches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben. 14. Denn welche der Geist Gottes treibet, die sind Gottes Kinder. 15. Denn ihr habt nicht einen knechtlichen Geist empfangen, daß ihr euch abermal fürchten müstet; sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen: Abba, lieber Vater! 16. Derselbige Geist gibt Jeugnis unserm Geist, daß wir Gottes Kinder sind. 17. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir anders mit leiden, auf daß wir auch mit zur Gerrlichkeit erhaben werden.

Von den falschen Propheten, vor denen sich die Angehörigen Jesu hüten follen, und von den Früchten beider, der guten und der faulen Bäume im Garten des Berrn, bandelt das Evangelium. Micht im Gegenfat, sondern das Evangelium vervollständigend handelt die Epistel von den Kin= dern Gottes, ihrem Geifte und deffen Wirken in ib: nen und aus ihnen. Bliebe man im Gleichnis des Evangeliums, fo könnte man sagen: die Epistel zeigt, wie man zum guten Baume wird und welche besten und schönsten grüchte Gottes Bäume bringen follen. Redet nun gleich die Epistel nicht von Lehrern, ist es allgemeiner, so erleidet es doch eine volle Unwendung auf die Lehrer; wie das Evangelium verall= gemeinert auf jeden Menschen angewendet werden kann, so kann man den Sinn der Epistel durch die Unwendung beschränken. Jedenfalls greifen die beiden Texte wohl zusammen und zeigen uns das Christenleben von innen und außen. Will man sich aus beiden das innere und äußere Bild eines beis ligen, mit Segen gefronten Lebrers bilden und es mit allem ausschmucken. was einem folden giemet, fo liefern unsere Terte allen Stoff dazu - und wir können uns im frommen Lebrer das bebre Porbild aller Christen vor Augen stellen. Doch wollen wir bei diesem Vortrage nicht zunächst darauf ausgeben, im Lehrer den Christen zu zeigen, sondern wir überlassen das dem, der es tun will, und legen uns einfach den Inhalt des epistolischen Tertes por.

Der Tert beantwortet uns aber zwei innig zusammengehörende Fragen von großer Wichtigkeit. Die erste Frage ist: "Welche Menschen sind Gottes Kinder?" Die andere innigst mit der ersten durch die Beantwortung derselben verbundene ist diese: "Welche Menschen haben den Zeiligen Geist?" Die gedoppelte Untwort auf die gedoppelte Frage euch vorzutragen, verleihe mir armen Lehrer der Zeilige Geist sein Licht und seine Kraft.

Die erste Frage ist also diese: "Welche Menschen sind Gottes Kinder?" Die Antwort auf diese Frage ist leichter und kurzer zu geben als die auf die zweite, zumal wenn wir der Predigt das Maß nach dem Terte messen. Es ist, so wie die Sachen in unserm Terte liegen, die erste

Frage und ihre Antwort nur wie ein Eingang und eine Vorbereitung für die zweite Frage und deren Antwort. So wollen wir sie fassen, nichts ans deres erwarten, als was sie demnach geben und bieten soll. Also: welche sind Gottes Kinder? Antwort:

- 1) die, welche den Geist Gottes haben;
- 2) die, welche Gottes Erben und Miterben Jefu find.

Diese Untwort ließe sich ebensowohl mit Sprüchen unsers Textes geben und ift ja auch fo, wie ich fie gab, in Wort und Ausbruck unfers Tertes eingebullt. Im 14. Verje des Tertestapitels lefen wir: "Welche der Beift Gottes treibt, die find Bottes Kinder." Ift das im Grunde etwas anderes als unfre Untwort: "Die find Gottes Kinder. welche den Geist Gottes baben"? Es fällt mir nicht ein, zu fagen, der Ausdruck "den Geist Gottes baben" und "vom Geiste Gottes getrieben werden" sei einerlei und völlig gleichbedeutend. Ich hoffe, den Ausdruck "vom Geiste Gottes getrieben werden" auch felbst noch in diesem Vortrage zu erläutern. Aber kann ich vom Geiste Gottes getrieben werden, ohne diesen Geist zu haben? Ist der Trieb des Geistes etwas Außeres, wie das Weben eines Windes, oder etwas Inneres? Wenn aber etwas Inneres, so muß ich doch erst den Beift baben, in mir baben, einwohnend baben, ebe ich, um mit Ders 14 unfers Tertkapitels zu reden, von ihm getrieben werden kann. Es wird also wohl ohne Zweifel wahr sein, wenn ich sagte: "Die sind Gottes Rinder, welche den Geist Gottes baben." Gottes Kinder haben ibres boben Vaters Urt, aber nicht von Matur, sondern durch die Wiedergeburt; es ist ber Beift ihres Vaters, an welchem fie fich als feine Kinder erkennen. Unter dem Beiste des Vaters ist nun aber nicht irgendeine von dem Vater geschaf= fene Regung zu versteben, die man nach einer Redefigur auch "Geist des Daters" nennen konnte, sondern der personliche Geist Gottes, die dritte Derson in der Gottheit, welche von dem Vater und Sohne ausgebt und gesendet wird in die Bergen der Gläubigen auf eine übernatürliche, wunder= bare Weise. Daber ist auch von einem Wohnen des Geistes und so vielen andern perfonlichen Geschäften desselben in unserem Terte und sonst in der Schrift die Rede. - Laffen wir also alles, wie gefagt ift: Gottes Kinder find die, welche ihres ewigen Vaters ewigen, personlichen Geift einwohnend baben.

"Einwohnend" sagte ich. Es ist ja nicht von einem vorübergehenden Bessuche des Zeiligen Geistes die Rede, sondern von einer bleibenden, ja ewigen Einkehr, von einer Verbindung, die nach der göttlichen Absicht nie und nimmer gelöst werden soll, wenn auch der Mensch sie lösen kann durch Frevel seiner Sünde. Denken wir uns nun den Menschen in dieser innern geistigen, ja geistlichen Verbindung, so können wir uns daraus gewiß leicht abnehmen, welch eine hohe Würde für ihn darinnen beruht, und wir werden ihm, wenn er sie gefunden, den Namen eines Kindes Gottes mit allem Recht zugestehen dürsen und müssen. Wir werden dann aber auch die zweite Antswort auf unste Frage: "Welche sind Gottes Kinder" für recht erkennen. Wir sagten nämlich auch: die seien Gottes Kinder, welche seine Erben und

Miterben Christi seien. Diese Antwort aber ist getreu aus Vers 17 des Textes genommen, wo wir lesen: "Seid ihr aber Kinder, so seid ihr auch Erben, nämlich Gottes Erben, Miterben aber Christi."

Diese zweite Untwort auf unfre Frage weist allerdings ebenso auf die Jutunft wie die erstere auf die Gegenwart. Den Geist muffen wir bier ichon haben, er ift, wie die Schrift fagt, "das Pfand unfers Erbes". Das Erbe, das Erbe Gottes und Miterbe Jesu aber liegt über diese Zeit und die gegen: wärtige Weltperiode hinaus, wir warten darauf. Es ist daber diese zweite Untwort für viele gar teine; denn wenn sie fragen: "Welche sind Gottes Rinder", fo fragen sie ebensowenig nach deren verborgenen, ihnen auf: behaltenen Jutunft als nach ihrer wesentlichen Beschaffenbeit, sondern nach ben Renngeichen. Sie find taum mit der erften Untwort gufrieden. weil sie da erst wieder fragen muffen, wer hat den Beiligen Beist? Die zweite Antwort ift ihnen gering. Wir hingegen, die wir Gottes Kinder nicht erst suchen, sondern uns unserer eigenen gerrlichkeit nur völlig tlar und bewußt werden wollen, wir freuen uns beider Untworten, auch der zweiten, die unfre Soffnung stärkt, indem sie von ihr spricht und uns inner= lich derfelben gewiß macht, indem fie uns die außere Bestätigung des gott= lichen Wortes von ihr bringt. Wir fassen uns, beben unfre Augen auf, seben auf die Taufe als den Unfang des Christenlaufes und verfolgen den= felben, fo weit es immer möglich, in die unabsehbaren gernen der Ewigkeit, und urteilen von dem Ganzen, das wir meinen, indem wir fagen: die find Gottes Kinder, welche bier das Dfand, den Geift, dort aber das Erbe Got= tes, das Miterbe Jesu haben.

Es könnte nun etwa einer erwarten, daß ich sofort auslegen werde, was Erbe Gottes, Miterbe Jesu sei. Allein das ift ein Gegenstand von fo binreiftender Macht, daß man, wie er felbst unendlich ift, auch der Worte fein Ende zu finden in Gefahr ift. Ich lege nicht aus, ich fasse höchstens alles in die Worte zusammen "ewige Seligkeit, ewige Berrlichkeit". Diese sagen turzen Lautes, was die Propheten, was St. Johannes in der Offenbarung. was die beiligen Apostel, wenn sie gewürdigt werden den Vorhang zu luften, der jene Welt verhüllt, mit überströmenden Worten sagen. Ich möchte in meinem beutigen Gedankengang auch weniger das Wort Erbe und Miterbe betonen, als die Worte Gottes, Chrifti, Erbe Gottes, Miterbe Christi. Wen beerben Gottes Kinder? Mit wem erben fie? Der alte Gott ift es, den wir beerben, der aber felbst nicht aufbort zu befitten, wenn feine Millionen von Kindern ins Erbe eintreten, - der ewig jung und ewig reich bleibt, wenn vor feinem Ungefichte die Schar der Kinder sich mehrt. Und mit wem erben fie? Wer ift der Erben neidlofer Erfter und und Bergog? Der, mit welchem zu leiden schon Seligkeit genannt werden tann, wieviel mehr der gemeinsame Eintritt in den ewigen Besitz und die gemeinsame Freude des Besitzes. Wabrlich, wenn Gottes Kinder Gottes Erben und Miterben des Messias oder Christus sind, so ift das etwas mach: tig zur Kindschaft Ziehendes und Lodendes. Denn der Mensch hungert nach einem ewigen Lose — und gewiß, so sindet er es herrlicher, als er's ahnen und hoffen konnte. So ziehe denn und locke das Erbe soviel es kann, und die gedoppelte Antwort vom Besitz des Geistes hier und dazu dort des ewigen, unvergänglichen Erbes erfülle uns alle mit der rechten Shrerbietung vor der Würde eines Kindes Gottes.

Wir batten füglich noch eine dritte Untwort auf unfre grage aus unserm Terte nehmen konnen. Der 17. Vers fagt nämlich: "Sind wir aber Rinder, fo find wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Chrifti, fo wir nämlich mitleiden, auf daß wir auch mit gur herrlichteit erhoben wer: den." In diesen Worten ift ja unwiderleglich ausgesprochen, daß wir, daß die, welche Gottes Kinder und Erben und Jesu Miterben find, bier in diefer Welt auch mit ihm und wie er leiden muffen. Wir werden miterben, fofern wir auch mitleiden. - wir follen mit ibm leiden, auf daß wir mit ibm gur Berrlichkeit erhoben werden. Also ift Berrlichkeit und Leiden, Erbe und Leiden, Kindschaft und Leiden verbunden. Warum also babe ich dennoch nicht das Leiden um der Sache Jesu willen, Sag und Verfolgung der Welt als dritte Untwort auf unfre Krage aufgestellt? Micht deshalb, weil ich es nicht wirklich für die größte Ebre bielte, mit Christo zu leiden, wenn wir der Leiden gewürdigt werden, wohl aber darum, daß viele Gottes Kinder und Erben find, ohne zu leiden, - und deshalb, weil ich auf diese einen Schatten und eine Trubnis brachte, unter welcher der Satan das Men der Unfechtung auswerfen konnte und unnötigerweise arme Seelen plagen. Denkt an die Kinder, an die jungen Leute, ja an so viele Alte, die in christ: lichen Gemeinden aufwachsen, leben und fterben, die keinen Saft, teine Der= folgung der Welt zu leiden haben und doch zur Gerrlichkeit kommen und doch den Geist schon bier baben. Man kann mir allerdings einwenden, daß fich auch das gewöhnliche Leid und traurige Lebensschicksal des Chriften gum Breug verkläre, daß ein driftlich Leidender fich als mit Chrifto leidend anfeben könne; auch könnte man fagen, wenn man recht lebe, wie es Chriftus wolle, gebe es auch allenthalben etwas um Christi willen zu leiden. Ich weiß das, ich wollte es "ausstreichen", wenn's nötig wäre; aber davon redet eben der Apostel nicht, und es ist eben doch wahr, daß es Menschen gibt, die, nicht berufen um Chrifti willen zu leiden, friedlich und ftill ihres Blaubens dahinleben bis in den Tod und bis fie zur Berrlichkeit geben. Es ist doch das Areuz, das Leiden um Christi willen nicht ausnahmslos wie Beift und Erbe Eigentum und Zeichen aller Gotteskinder. Drum bleibe alle Wahrheit, namentlich die des Kreuges in ihrer Würde, aber ihr, lieben Brüder, laffet euch auch meine nur zweifache Untwort auf die zuerst getane Srage gefallen.

Schon in dem, was ich bisher fagte, ist daran erinnert — vorübergehend wenigstens, daß die erste Frage: "Wer ist Gottes Kind" und deren erste Untwort, von welcher auch die zweite abhängt, eine neue Frage errege, die namlich: "Wer hat den Geist?" — Gottes Kind ist, wer den Geist hat. Wer hat den Geist? — Würde man diese Frage für Ungläubige beants

worten, so würde man die volle Zerrlichkeit unsers Tertes nicht enthüllen dürfen, man müßte mehr nach Weise des heutigen Kvangeliums auf die Früchte der guten Bäume, in Betrachtung der Kpistel aber nur auf die letzte von den drei Antworten weisen, welche wir zu geben haben. Die Welt will ja sehen, hören, sinnliche Wahrnehmung machen. Allein wir geben unsre Antwort mehr für Kinder Gottes selbst, für welche auch St. Paulus seinen Tert geschrieben hat. Kinder Gottes aber tragen innere Spuren des Geistes und seiner Anwesenheit, welche die Welt nicht sieht, von welchen sie selbst erst göttliche Belehrung empfangen müssen, damit sie ihr eigenes mit Christo in Gott verborgenes Leben ein wenig mehr im Lichte sassen. So mögen denn wir, soferne wir Gottes Kinder sind und den neuen Sinn empfangen haben, der Gottes Wege und Werke erkennt, die volle Antwort aus unserem Terte hören und nehmen, andere aber aus diessem weiteren Vortrage nehmen, was sie für wahr und richtig anzuerkennen vermögen.

Unfere Untwort ist eine dreifache. Den Geist der Kindschaft hat:

1) wer innerlich den Auf Abba, lieber Vater,

2) das Zeugnis des Beiftes von der Kindschaft,

3) den Trieb des Beiftes hat.

"Ihr habt nicht empfangen den Beift der Unecht= schaft, dag ibr euch abermals fürchten müßtet, fon= dern ibr babt empfangen den Beift der Rindschaft, in welchem wir ichreien Abba, lieber Vater." So fagt St. Paulus und zeigt damit gang deutlich, was der Beist im Berzen der Gläubigen wirkt. Er führt dieselben dabin, daß fie Gott, den Allmächtigen und Zeiligen, mit dem Vaternamen anzurufen fich getrauen. Diese Wirkung des Beiligen Geistes scheint im Auge vieler eine febr allgemeine zu fein. Christus bat uns beten lebren "Vater unser" — und Millionen und aber Millionen rufen nun schon seit achtzehnhundert Jahren Gott als Vater an. Und nicht das allein, es ist in allen Gebeten von alters ber nichts gewöhnlicher, als Gott im Limmel mit dem Vaternamen anzurufen, ebenso ist im gemeinen Leben unsers gesamten Volkes nichts gewöhnlicher, als Gott den Dater im himmel zu nennen; in unserer heimatlichen Gegend wird kaum ein Ausdruck gewöhnlicher und vielgebrauchter sein als der Name Gottes "Vater"; alles ruft bei Schmerz und Leid: "O lieber Limmelsvater." Dennoch wird niemand versucht sein, alle diejenigen als Kinder Gottes anzuseben, die Bott im Gebete Jesu und in anderen Gebeten als Vater anrufen und so oftmals ihrer Stoffeufzer sich mit diesem Ausrufe entladen. Es bandelt sich nicht von frevelem Wortgebete und eitlem Plappern, sondern vom Gebet im Geist und Wahrheit. Das zeigt sich ja schon im Worte Dauli: "Ihr habt empfangen den Geist der Rindschaft, in welchem wir rufen Abba, lieber Vater." Es muß vom Beiligen Beiste gegeben sein, den Vaternamen zu brauchen: der Ausruf und Anruf der Frevler und Gewohnheits= menschen ift eitel. Im Lichte des Beiligen Geiftes, in feiner Kraft, mit voller Wahrhaftigkeit fagen tonnen: "Abba, lieber Vater", das ift, meine Bruder, eine hohe Lebensstufe, eine gnädige Wirtung des Beiligen Geistes. Wer immer es darf und kann, der hat für sich ein Jeichen, daß Gottes Geist in ihm ist und wohnt, daß er, mit unserem zweiten Thema zu reden, den Geist Gottes bat.

Es werden hiebei mehrere menschliche Justande in Betracht gezogen werden durfen und muffen; der erfte ift der Juftand der Sicherheit, der andere der Justand der Anechtschaft oder der gurcht, der dritte der Justand der Rindschaft. Der erfte ift unfer naturliches Leben und Wefen, in dem wir weder Surcht noch Liebe zu Gott haben, die gange Religion nur in Meis nungen, porübergebenden Ahnungen, Gefühlen und Regungen des Willens besteht, in welchem man aber feinen festen Grund, teine Juverficht, geschweige Lust und Liebe zu Gott hat. In diesem Justande leben und sterben die meisten. Der zweite Justand ist nicht natürlich, sondern erfordert schon eine Kinwirtung Gottes und feines Beiftes. Es ift das der Juftand der Unechtschaft, der fnechtischen, ftlavischen gurcht. Wenn die Stimme Gottes vom Sinai ergeht und die Posaunen des Weltgerichts erschallen und die Erde mit ihren Bergen bebt und hüpft, wenn Gott das Volk Afrael in dem Lauf feiner Beschichte mit Strafwundern angreift und es ihnen durch Erweifung feiner Allmacht zu versteben gibt, daß er Gott fei, da erwacht freilich ein Abbangigkeitsgefühl, man fühlt fich im Michts, im Unrecht, in dem Rechte und der Gewalt des Allerhöchsten. Diefer Justand ift der der reinen. durch feine evangelische Erweisung gemilderten Gesettlichkeit, der fich nicht blog bei alttestamentlichen Juden, sondern auch bei neutestamentlichen Menichen und getauften Christen findet. Wenn Gott einem Menschen durch feinen Beift die Augen über fich felbst und fein Verhältnis zum Allerbochsten öffnet, da gibt's oft ein Grauen, eine Surcht, eine Anechtschaft, die bart genug laftet. Sie ift teine Sicherheit und ohne Vergleich beffer als diefe, fie ist aber wie die grauenvolle Macht, bevor es dämmert, schwarz, schaurig, aber doch nicht ohne Soffnung. Der dritte Justand ist nun eben der des Evangeliums, des Tages, wo man, erlöft von gurcht und Schrecken des Befettes, durch den Beift des Geren vertraut gemacht wird mit dem in Christo Jesu vollendeten Beil. Was vor achtzehnhundert Jahren geschehen, was die Rirche bekennt und lehrt von unserer Freiheit und Frieden in Christo Jefu, das wird durch eine unaussprechliche Wunderwirtung des Geiftes Bottes in das Berg als Bigentum gelegt. Aus dem allgemeinen Beil entfpriefit das Beil der einzelnen, eigenen Seele, und gelehrt, ermutigt und geftärkt von dem Geiste des Beren nennt man nun auch die Erlöfung Jefu, die allgemeine, das Eigentum des gludlichen, einfamen, eigenen Bergens. Man lernt mit Demütigung und Erhöhung fagen "Mein Jesu" — und infolge des "Mein Vater", "Abba, lieber Vater". Das fühlt und erkennt sich dann als eine hohe Tat, nicht als ein bloges Wort; und in dem Recht und der Macht, so beten, also "Dater unser" im Geiste und in der Wahrheit beten zu durfen, begreift man dann, daß der Geist in uns ift, daß wir Gottes Rinder find. Trautes, fußes, aber auch beiliges, bebres Leben, wenn einer, ein Menich, der Staub und Afche dem Leibe nach, der Seele nach aber

ein tleiner Beift gegen den unermeflichen Abgrund des gottlichen Wefens ift, fprechen tann ju biefem unermeflichen Wefen: "Abba, lieber Dater." Man tann fagen, was man will, man tann die Wurde, die Abnung, Sebn= fucht, die noch vorhandene Kraft des Menschen erheben, so viel und boch man will: wer aber bift du, wer find wir alle - vor ibm! Stille vor ibm alle Welt! Aber seine Kinder sind nicht stille und follen es nicht sein, sondern es loft fich von ihrem Bergen immergu der Ruf, der Schrei: "Abba, Dater". Das ift Rauchwert vor dem Altar, das steigt auf, das wird gewürdigt im Simmel - und erkannt und gefühlt von denen auf Erden, welchen es gegeben ift. Und wenn sich die Rauchwolken der Unrufung des Vaters im Geiste und der Wahrheit mehren, da mehrt fich im Bergen der Bläubigen die Gewißbeit, daß fie den Beift haben und Kinder Gottes find. - Das ift freilich gar nichts für das Urteil der Welt, gar tein Beweis, daß Gottes Beist in Gottes Kindern ift. Es foll's auch nicht sein. Aber der feste Bund Gottes besteht und bat dies Siegel: "Der Berr kennt die Seinen", und ebenso kennen sie ihn und rufen ihn und baben in dieser feligen Bekannt: schaft und Derwandtschaft fur fich Siegel und Gewißbeit genug, gu wissen, wem sie angehören und wes Beistes Kinder sie find.

übrigens wirkt der Geist Gottes nicht bloß in Gottes Kindern den füßen Abbaruf, das kindliche freudige Beten zu dem ewigen Vater, sondern er gibt ein zweites: dem Auf der Kinder, die da Vater schreien, antwortet aus dem bimmlischen Beiligtume die Stimme des Vaters, welche uns den fuffen Rindesnamen guruft. "Er felbft, der Beift, gibt Zeugnis unserem Beifte, daß wir Gottes Kinder find." So fagt St. Paulus. So wirft dann der Beift ein Doppeltes: er loft den heiligen Ruf anbetender Kinder vom Bergen dieser und vertritt ihn vor Gott, wenn fie darin unaus fprechliche Tiefe finden, und zweitens, er bringt uns Gottes angenehme Untwort in die Seele. Oder willst du lieber den ersten Ruf, der uns Kinder nennt, dem zuschreiben, der uns in allem zuvorkommt, der uns zuerst geliebt hat, — und unsern Abba-ruf als Antwort auf den Buruf des allmächtigen und allerliebsten Vaters nehmen? Oder willft du beides, Gottes Auf und deine Antwort, deinen Auf und Gottes Antwort zusammenfallen lassen und darein eine zusammengreifende Doppelwirkung des Beiligen Geistes setzen? Immerhin bleibt doch der selige Auf und Gegenruf, und der Beist Gottes wirkt doch nach unserem Terte beides, die himmlische Versicherung, daß du Gottes Kind seiest, und Mut und Tat und Kraft und Glud des kindlichen Gebetes. Wer nun dies Doppelte erfährt, die Versicherung des Geistes von der Kindschaft und die Macht des kindlichen Gebetes, der hat für sich ein doppeltes Zeugnis, daß er ein Kind Gottes und Gottes Beift in ihm fei.

Wir sind indes mit diesem unserm 16. Tertesverse noch nicht fertig. Es fragt sich, worin das Zeugnis des Zeiligen Geistes bes stehe, ob in einer allgemeinen, aus der Zeiligen Schrift genommenen, durch das Lehramt der Seele zugebrachten und auf sie angewendeten Verssicherung, daß alle, die erlöst sind und glauben, Kinder Gottes sein, oder

aber in irgendeiner besonderen, der Seele unmittelbar eingegebenen und eingesenkten Gewißbeit und Juversicht, einem außerordentlichen Jeugnis, Das erstere ift von manchen firchlichen Lebrern, das andere von folchen haupts fächlich angenommen worden, welche nach dem ihnen geschenkten Juge auf die Vorgänge des inneren Lebens achteten. Vielleicht sind beide voneinander nicht fo ferne, als es scheint. Einmal ift das gewiß und von beiderlei Christen nicht geleugnet, daß es fich ja um ein Teugnis und eine Gewißbeit der ein = gelnen von ihrer Kindschaft und ihrem Gnadenstande bandelt. Es muß also auch von keiner bloft allgemeinen, über die Röpfe hingebenden Lebre, welche Leute Gottes Kinder feien, die Rede fein, sondern von einer besondern Gnadenerweisung und einem besondern Zeugnis des Zeiligen Geistes, worauf sich jene Bewißbeit grunden kann. Undernteils ift aber auch gewiß, daß dies besondere Zeugnis von dem allgemeinen Worte Gottes, von der Predigt nicht losgetrennt ist. Lesen wir doch eben in einem öffentlichen Briefe des großen Tebrers Daulus von der Sache und wurden obne feine allgemeine Lebre gar nichts von diefer besondern Bnade wiffen, fie nicht abnen, nicht suchen, nicht drum beten. Ob nun aber der Geift des Gerrn die Predigt eines Cebrers oder ein Erbauungsbuch dazu benütt, einem Menschen die große Gnade des Zeugnisses, daß er ein Kind Gottes sei, zuzuführen, ober ob er in ihn in der Stille ohne hörbares oder sichtbares Wort daran er: innert, daß er Gottes Kind und Eigentum geworden und ihm während der Seier des inneren Vorsabbats oder Sabbats, d. i. der zum Gebete vorbereis tenden Betrachtung, oder dem Gebete felbft, die feligste Offenbarung gibt, die es geben kann, die erstaunlichste Gewisheit verleibt, von der wir reden tonnen. - das ist am Ende eins. Ohne Umt und äußeres Wort ift keine in der Ordnung des Zeiles geschehende innere Erweisung des Geistes. Der Geist des geren bringt uns ohne Wort und Mittel am Ende nichts bei. Wie jede Welle zum Meere, jeder Strahl zum Lichte, fo gehört jede Gnaden= stunde eines Christen zur gesamten Leitung und Segnung der Kirche Got= tes; ein etwas aufmerkfamer Blid wird felbst bei den unmittelbarften Offenbarungen und Wirkungen des Zerrn Umt und Wort des Zerrn in der Mähe finden, wirksam finden. Der Geist des Wortes und Umtes tut nichts alfo, daß feine beiligen Stiftungen in Schatten und Unwert gefetzt werden. - Sebe daber allerdings ein jeder Christ auf die ihm nötige Gnadenwirtung und Versicherung aus, bete drum, laffe fich fleißig an den Orten finden, wo der herr feines Mamens Bedachtnis gestiftet bat, weil er da fein Volt fegnen will, gebrauche alle Gnadenmittel und überlaffe es dann gang und gar dem ewigen Freund und Tröfter, wie, wo, wodurch, ob plottlich, ob allmählich, ob mit immer gleicher oder immer wachsender Gewißbeit das Zeugnis feiner Kindschaft ihm gegeben werden foll. Mur bute er fich vor Sunde und dem grondienste der Leidenschaft, welcher alle Bewißbeit verzehrt. Denn wir tonnen allerdings mit unfern Werken uns teine göttliche Gewißheit des Zeiles schaffen, wohl aber durch bose Werke und Sundendienst jede gottliche Bewigheit storen, ja verstoren und ger= stören, und wer das Zeugnis des Geistes unangefochten bewahren will, der

bewahre seine Seele vor dem Zinsinken in Sünde und Bosheit. Nicht ums sonst schreibt St. Johannes: "Wenn uns unser Zerz nicht verdammt, haben wir eine Freudigkeit zu Gott."

Doch hier stehen wir ja bei der dritten Antwort auf unfre zweite Frage, denn diese dritte Antwort heißt ja: "Die haben den Geist Gottes, welche sich von dem selben treiben lassen." Das laßt uns nun mitseinander genauer betrachten.

"Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder", übersetzt Luther. Bei dieser Übersetzung aber kommt man des Sinnes wegen in Verslegenheit, welchen das Wort treiben haben soll. Man kann hier an ein Treiben denken, wie wir es an senem Propheten sehen, der den König Ichu salbte, und an Ichu selbst, an ein gewaltsames, mächtiges, unwiderstehlisches. Aber eben das ist es, was zum Begriffe des Wortes und Ausdrucks nicht gehört, sowenig als wenn wir von einem Triebe des Geistes reden. In dem Verstande des Zauptwortes Trieb verstehen wir die Meinung des Ausdrucks, welche ohne Zweisel auch Luther damit verbunden hat, viel besser. Würden wir sagen: "Welche sich den Geist Gottes treiben lassen, sich von ihm führen und leiten lassen, die sind Gottes Kinder", so hätten wir damit den Sinn des Apostels getroffen und wir hätten damit ein Kennzeichen der Kindschaft und der Kinwohnung des Seiligen Geistes, welches nicht bloß für den, welcher den Geist hat, sondern oft auch für andere, welche außer ihm leben, eine überweisende Kraft haben kann.

Wir muffen jedoch auf die Sache noch mehr eingeben, als es hiemit geschehen ift. Wenn wir die Frage: "Wer hat den Zeiligen Geist?" unter anderem auch so beantworten, daß wir sagen: "Wer sich von dem Beifte Gottes leiten und führen läßt", fo konnte man daraus nicht mit gangem Rechte schließen: "Also wenn sich jemand von dem Beiligen Beifte nicht leiten läßt, so bat er den Zeiligen Geist nicht." Es muß doch der Geist erst im Menschen sein, ebe er ibn regieren kann, und es läft sich also wohl ein Zeitpunkt denken, in welchem der Geist bereits da ist, ohne noch den Menschen und seine Kräfte seinem beiligen Regimente untertänig gemacht zu haben. Auch muß man sich hüten, zu schließen: "Dieser oder jener Mensch hat sich in dem oder jenem Salle vom Beiste Gottes nicht leiten lassen, also ift Gottes Geift nicht in ibm." Denn es ift tein Menfch, der allewege und in allen Sällen sich dem Beiste Gottes übergibt; ware der Geift nur bei denen, welche vollkommenen Gehorsam leisten, so wäre er bei niemand. weil niemand vollkommen dem guten Geiste folgt. Es ist der Beilige Geist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue, wenn er in einen Menschen einzieht, so weiß er am besten, daß er Mübe und Arbeit, Geduld und Erbarmen, Langmütiges und Großes an uns wenden muß, weil unfre Krantheit zu schwer und groß ist und zu tief geht, als daß wir schnell und bald beil und beilig werden könnten. Es ist daher schon ein hoffnungsreicher Juftand, wenn im allgemeinen der Wille und das treue Verlangen da ist, Christo zu dienen und seinem Geiste zu geborchen, und der Satz: "Der Beist Gottes ift bei denen, welche sich vom Beiste Bottes leiten lassen", muß mit dersenigen Bescheidenheit und Barmherzigkeit gesfaßt werden, welche aus der Erkenntnis der menschlichen Justände hervorzgeht. Das schonungslose, bose Auge der Welt sindet die heilige Regel nicht und mag sie nicht, nach welcher Gottes arme, kranke, aber dennoch ihm anzgehörige, heilige Kinder gerichtet und beurteilt werden müssen. — Ich glaubte dies sagen zu müssen, um das bose Urteil der Menschen abzuwehren, und zum Troste derer, die sich gerne selbst richten, im Selbstgerichte aber sich oftmals einer Strenge überlassen, die eine ebenso große Selbstplage, als unzgerecht und unweise ist.

Es muß aber auch noch etwas anderes vorsorglich gesagt werden, und das sei der Schluß und dem Ernste nach Spitze und Schärfe des Vortrags, wie es im Grunde auch Spitze und Schärfe des Textes, ja des ganzen Textes-Themas Zauptsatz ist.

Der Brief Dauli ift an die Romer geschrieben, also an Chriften, an Menschen, von welchen vorausgesetzt werden durfte, daß der Zeilige Beift in ihnen wohne. Solche Menschen sind nicht mit denen zu verwechseln, welche im puren Maturzustande sind. Der Mensch von Matur bat zwar "etlichermaßen" einen freien Willen, tann vermöge deffen auch erwählen, etlicher= maßen ehrbar zu leben, aber er bat weder Willen noch Kraft zum wahrhaft Guten. Gang anders ift der Chrift, der Getaufte, der im Bunde mit Gott und unter den Einfluffen des Zeiligen Beiftes felbst dann ftebt, wenn er fich vom Urfprung feiner Wiedergeburt entfernt bat, abfällig und der Welt und Sunde dienstbar geworden ift. Der Christ tann das Gute tun, und ie mehr der Beist ihm naht oder gar einwohnt, ie inniger und völliger feine Verbindung mit ibm ift, defto mehr kann er in der Kraft diefes Beiftes das Gute. Er hat einen neuen Willen in fich und das Vermögen, das Gute zu tun. Aber er kann auch das Bofe tun, und es ift feine Stufe des geift: lichen Lebens, wo nicht die Wahl zwischen Gutem und Bofem sein tage liches Geschäft, ja seine stündliche, immer wiederkehrende Arbeit wäre. Es winkt ibm zur Rechten ein feliges Vollbringen des Guten, zur Linken die offene Pforte des Bofen. Solgt er dem Verlangen des Bofen, so erstirbt in ihm das neue Leben mit jedem Male, wo es geschieht, um eine Stufe mehr, - und eine hartnäckige, immer entschiedenere Zingabe in die Sunde hat gur Solge, daß der Geift Gottes von ibm weicht und das neue Leben in ibm ftirbt. Das ift der Sinn der ernften apostolischen Worte: "Wenn ibr nach dem fleische lebet, fo werdet ihr fterben." Das haben auch Taufende leider leider erfahren; fie hatten, was fie brauchten, den guten Rampf als gute Streiter und Belden Jesu zu tampfen, aber ihr Wille wich von ihrem Tiele - ihr Lettes wurde arger als ihr Erstes. - Umgekehrt, wenn der Chrift den guten Beift in sich berricben läßt, des alten Menschen Regung totet durch die Kraft, die seinem erneuten Willen aus Gottes Unterftutung zuflieft, fo wird mit jedem neuen Siege fein neues Leben träftiger und es folgt der Segen jeder übung im Guten, es gibt alsdann und wirft eine Sertigkeit, eine Starte im Guten, welche man Tugend nennt. Diese aber ift, wo sie ift, Leben. Das ift es, was St. Paulus meint, wenn er schreibt: "Wenn ihr durch den Geist des Leibes oder Fleissches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben." St. Paul redet nicht von leiblichem Tod und Leben, sondern von dem geistlichen Tode, dem geistlichen Leben, und will uns sagen, daß unser inneres Leben abs und zunimmt, lebt und stirbt, je nachdem sich unser erneuter Wille vom Geiste Gottes leiten und führen läßt oder auch nicht.

Da haben wir also eine Antwort auf die Frage: "Welche haben den Seisligen Geist?" Sie lautet: "Welche sich vom Geiste Gottes im Kampf des Lebens leiten lassen", — oder "die ihren erneuten Willen dadurch zum herrschenden werden lassen, daß sie dem vorhandenen, im Worte und Sastramente reichlich wirkenden, das Ol der Lampe vermehrenden, im Zerzen schreienden, betenden, zeugenden Geist den vollen Kinfluß lassen."

Und diese Untwort ist scharf. Ich schließe mit den Worten, mit welchen der Tert beginnt: "So find wir nun, lieben Bruder, Schuld: ner, nicht dem fleifche, daß wir nach dem fleifche les ben follten." Das fleisch, der Leib der Sunde, die Geschäfte dieses Leibes find da, regen sich, leben, weben und wirken, solange wir bier sind. Aber wir haben ihnen teine Rechnung zu tragen, wir find ihnen nichts schuldig. Ibr Toden und Reizen nimmt oft den Schein an, als ware ein Recht dabei, als hatten diese unfre geinde einen Unspruch an uns. Die Sunden des fleis sches und der Genuß der Welt werden von vielen so dargestellt, als verlore und entbehrte derjenige etwas ibm Zugeböriges, der sich ihnen nicht ergibt, als wäre nicht bloß ihr Recht an uns, sondern gar ein uns gehöriges Recht an sie verletzt, wenn wir sie nicht vollführen. Gottes Wort aber zeigt und fagt uns, daß wir dem fleische keine Schuldner find. Wir find Schuldner des Geiftes. Der beut und schenkt uns seine gruchte, der lockt und giebt und treibt uns, übt an uns große Treue, wendet an uns viele Gaben. Da ist dann auch unfre Schuldigkeit, dem vorhandenen, wirkenden Beift unfers Herrn nicht bloß aus Dank, sondern von wegen des Unrechts zu folgen, das er in Kraft des an uns gewendeten Blutes Jesu an uns bat.

Ihr seid Gottes Kinder, denn ihr habet seit eurer Tause den Geist Gottes. Ihr habet vielleicht seit Jahrzehenden seiner Kinwirkung widerstrebt; ihr wäret vielleicht längst reif geworden, von ihm verlassen und euerm Sleische überlassen zu werden. Aber er hat euch noch nicht ganz verlassen; er beut euch täglich wieder den Abba Vater, täglich neu das Jeugnis der Kindschaft, täglich erneut er euch die Kinladung, euch leiten und führen zu lassen. Nun zählet eure Tage, wachet über eure Seele und übergebet mit Begier und Indacht euern Willen ihm, auf daß er euer mächtig werde, ihr nicht sterbet, sondern lebet dadurch, daß ihr des Sleisches Geschäfte in euch tötet! Umen.

# Um neunten Sonntage nach Trinitatio

### 1. Ror. 10, 6—13

6. Das ist aber uns zum Vorbilde geschehen, daß wir uns nicht gesüsten lassen Bösen, gleichwie jene gesüstet hat. 7. Werdet auch nicht Abgöttische, gleichwie jener etliche wurden, als geschrieben stehet: Das Volk seite sich nieder, zu eisen und zu trinken, und stand auf, zu spielen. 8. Auch lasset uns nicht Jurerei treiben, wie etliche unter jenen Jurerei trieben, und fielen auf einen Tag dreitundzwanzigtausend. 9. Lasset uns aber auch Christum nicht versuchen, wie etliche von jenen ihn versuchten, und wurden von den Schlangen umgebracht. 10. Murret auch nicht, gleichzwie jener etliche murreten, und wurden umgebracht durch den Verderber. 11. Soldes alles widersuhr ihnen zum Vorbilde; es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt kommen ist. 12. Darum, wer sich lässet dünken, er stehe, mag wohl zusehen, daß er nicht falle. 13. Es hat euch noch keine denn menschwliche Versuchung betreten; aber Gott ist getreu, der euch nicht lässet versuchen über euer Vermögen, sondern machet, daß die Versuchung so ein Ende gewinne, daß ihr könnet ertragen.

Von dem ungerechten Zaushalter redet das Evangelium, die Epistel aber legt uns eine Offenbarung über menschliche Versuch ungen vor. Der Zaushalter ist ein in der Versuchung Gefallener, der Versuchte ist ein Zaushalter, der auf die Probe gestellt wird und in Gefahr ist, zu fallen. Ein Fall, eine Sünde — und die Versuchung: wer kann leugnen, daß zwischen beiden nur ein Schritt ist, daß beide im innigsten Jusammenhang stehen? Darum ist es Weisheit, an dem Tage, an welchem man von dem Fall und der Sünde des Zaushalters redet, auch von der Versuchung zu lesen. Es wird sich aus diesen wenigen Sätzen die Beiordnung der Epistel zum Evangelium rechtsertigen. — Desto unaufhaltsamer solgen wir dem Winke und Ruse der Epistel, die Offenbarung von den Versuchungen ins Auge zu fassen, welche sie in sich hält.

Ehe wir aber hineingehen in die Gänge und Wege des gewaltigen, ernsten Tertes, fassen wir einen Leitsaden in die Zand und übersehen den Insbalt. Es ist zu allgemein geredet, wenn ich sage: die Kpistel gibt eine Offensbarung über Versuchungen, sondern ich muß sagen: Sie gibt eine Offensbarung über die Versuchungen der letzten Zeit. Auch damit habe ich noch nicht den ganzen Inhalt zusammengesaßt; denn der Tert gibt nicht bloß Nachricht von den genannten Versuchungen, sondern er zeigt auch der en Ubsicht von den genannten Versuchungen, sondern er zeigt auch der en Ubsicht der Albsicht der Nachricht und Offensbarung, und gewährt für die erkannte schwere Not der Versuchung einen reichen und mächtigen Trost. Damit hoffe ich nun aber allerdings eine Abersicht des Inhalts und in derselben einen Leitsaden zur Betrachtung des Tertes gegeben zu haben. — Leite num der Zert, der Zeilige Geist selbst, unser Nachdenken und fördere unser inwendiges Licht durch neuen Jufluß heiligen Oles.

Es find fünf Versuchungen, welche uns unser Tert benennt: erstens die Gaumenlust, zweitens die Versuchung zur Abgötsterei, drittens die Versuchung zur gurerei, viertens zur gers

ausforderung und Versuchung Gottes, und endlich fünftens zum Murren gegen den Geren.

Alle fünf Versuchungen werden an Beispielen der alttestamentli= den Beit nachgewiesen. Die Rinder Ifrael in ihrer Wüstenfahrt sind es, deren Verhalten und Ergeben dem beiligen Apostel bei Darlegung aller Versuchungen den Spiegel liefert. - Als die Kinder Ifrael eine Zeitlang in der Wuste gewesen waren und an dem Saume des Roten Meeres dem Singi zuwanderten, vermiften fie nacheinander bald dies, bald jenes, was fie während ihres Lebens in Agypten gehabt und gar nicht geachtet hatten. Huf dem ganzen langen und langiäbrigen Wanderzuge tam ihnen diefelbe Erinnerung immer aufs neue und erweckte ibnen eine ungöttliche, fleisch= liche Sehnsucht rudwärts, nach Agypten bin. Ihre Suge wanderten vorwärts, ihr Gerz ging ruckwärts zum Lande, wo fie im Ofen des Elends gewesen waren, daß sie schrien, wo es aber auch manches gab, was die Wüste nicht batte. - was sie nicht brauchten, leicht entbebren konnten, aber, weil sie's einmal gehabt hatten, nun immer wiederkauten in der Erinnerung und aufs neue begehrten. So hatten fie in Agypten fleischspeife genug ge= habt - und in der Wufte gab es tein fleisch, wenn sie nicht ihre Berden aufzehren wollten. — und das wollten sie doch nicht. Da gab ihnen nun Gott einmal und öfter Vögel; die Winde mußten sie vom Meere hertragen in dichten Scharen, daß man fie ohne Mube fangen konnte. Diese Vogel, welche in Luthers übersetzung Wachteln beifen, wurden nun verzehrt unmäßig, und was die Solge war, wie fich die Unmäßigkeit bestrafte und das Volk seine bofe Luft bugen mußte, das ift bekannt. Auf dies Beispiel weist der Apostel bin und ermabnt: "Lagt uns nicht gelüften des Bofen, wie jene gelüftet bat."

Das Volt war am Sinai. Bereits waren die Offenbarungen vorüber, welche die Gesettgebung auf Sinai begleitet hatten. Die Wolke des Berrn lag noch, aber schweigend, auf dem Gipfel des Berges; Mose war bei Gott im Dunkel und empfing alle Belehrung, welche er als Gottes Mund und Prophet an das Volk bringen follte, um demfelben jene einzige, wunderbare Verfassung zu geben, welche Staat und Rirche, das bürgerliche und firchliche oder geistliche Leben im alten Bunde regeln follte. Wer follte es den= ten, daß vierzig Tage hinreichen würden, Gottes furchtbare Offenbarung vom Sinai in Vergeffenheit zu bringen und dem Volke in Moses Abwesen= heit Langeweile zu machen? Dennoch geschah es. Das Volk hatte Zeit, sich an Agypten zu erinnern, und fiebe da, die Götzendienste der Zeiden und die fleischliche Pracht ihrer Götzenfeste ward ihnen so anziebend, daß sie ein unwiderstehliches Verlangen nach Abgötterei und Götzendienst bekamen. Wer weiß, wieviele unter ihnen, angereizt vom Satan, auf den Gedanken kamen, man muffe allerdings den großen Gott nicht vergeffen, deffen Wolke der Gegenwart auf dem Berge thronte; aber man muffe von den Agoptern lernen, ihm Dienst und Ehre erweisen. Gott unterwies auf dem Berge Mofen und gab ihm Vorschrift zum wahren Gottesdienst: da mußte der Teufel, Gottes Seind und Uffe, jum Götzendienst reigen. Alaron war nicht gang abgeneigt; er war froh, der bösen Lust auf eine Weise zu willsahren, die einigermaßen verteidigt werden zu können schien. Er verband die Lehre vom wahren Gott mit dem Gögendienst, und wir wissen, was für ein Teuselsz dienst da unten am Sinai losging bei dem goldenen Kalbe, und wie das Volk sich setze, zu essen und zu trinken beim Opfermahle, und dann aufstand zu spielen, d. i. zu tanzen und zu springen um das Bild her, das sie sich gezmacht hatten. "Werdet nicht Abgötter, wie manche unter ihnen", warnt St. Paulus, "von denen geschrieben steht: es setze sich das Volk, zu essen und zu trinken und stanzben auf, zu spielen."

Abnlich ging es später. Wie da am Sinai der Götzendienst zur erwünschten Sleischesfreude, so gab bernach die Sleischesfreude Anlaß zur Abgötterei. Die Moabiter und Midianiter luden auf Vileams Rat die Kinder Israel zu ihren zesten. Da gab es eine Begegnung. Die Söhne und Töchter Gottes machten Gemeinschaft mit den Kindern Moabs und Midians. Aus war es mit der Sonderung Israel von der Welt, als Sinnenfreuden lehrten, über die Jäune springen, die da schieden. Die man hätte flieben sollen, an die bing man sich, und Israel hurte mit den Moabitern und Midianitern. Die leibliche Zurerei sübrte zur geistlichen, aus der sie eigentlich schon bervorgegangen war wie aus einem höllischen Versteck. Da geschah denn, was Vileam gewollt: der Jorn des eifrigen Bräutigams und Mannes kam über die erwählten Kinder; es sielen an einem Tage 21 000. "Laßt uns nicht huren, wie manche unter ihnen hurten", ruft Paulus.

Drei Beisviele der bosen Lust haben wir gehabt. Mun aber folgen zwei entsprechende Beispiele der Verdroffenbeit. Wer immer etwas anderes begehrt als Gott der Berr darbeut, der kann ja an dem wirklich Dargebo= tenen keine Luft und greude mehr haben. Underes will er, Gottes Gaben mag er nicht; er tritt fie mit Suffen. So ging's Ifrael. Manna batten fie. Das war eine Speife, die nicht mit Unrecht Engelspeife genannt wurde; es könnte einen an vollen Tafeln der Könige diefer Welt nach diefem Manna hungern. Aber - fie hatten die nunmehr entwendete Speise im überschwang; sie bekamen Etel dran; sie nannten Bottes gesundes Zimmels: brot "eine lofe Speise". Damit forderten fie den Beren beraus und versuchten ibn, dem elenden Volke statt Onade Schläge zu geben. Gottes Gaben schelten, merkt wohl, das fordert Gott beraus. Wer voller Etel ift, wenn Gott den Tisch dedt, und sehnsüchtig nach den fleischtöpfen Agyptens schaut, dem wird er feine Gabe nicht auf den Ruden werfen; sondern er wird ibm gablen, wie er's verdient. "Lagt uns Chriftum nicht versuchen, wie manche unter ihnen, unter dem Volte Ifrael, ibn verfucten und durch Schlangen umtamen", fo warnt der Apostel. Gott gibt denen teine Schlange, die um Brot bitten, aber die fein Brot nicht mögen, denen gibt er feurige, totende Schlangen.

Die zweite von den Versuchungen der Verdrossenheit, die fünfte im ganzen, bezieht sich nicht auf dargebotene Gaben Gottes, sondern auf göttliche Sührungen und Gebote. Da stand Ifrael im zweiten Jahre nach seinem

Auszug aus Agyptenland bei Kades, vor den Pforten des ihm gelobten Landes. Das Zeer des Zerrn follte ausgehen, das Land einzunehmen. Aber da erschrak die Menge vor der Aufgabe. Das Volk fügte sich nicht unter das göttliche Gebot, glaubte nicht an die mächtige Durchhilfe Gottes, verzagte wie an der eigenen Kraft, so im Bewußtsein vieler Sünden an der Treue und Güte des Zerrn, und wurde aus Unglauben in die Sünde des Murzrens hingerissen. Der eigene Wille war zugleich trozig und verzagt. Nichts wagte er gegen die Kanaaniter, die bereits von Gott verworfen und daher vor der Schlacht schon besiegt waren, — alles gegen den allmächtigen, unüberwindlichen Gott, den nichts mehr beleidigt als Unglaube und Mißtrauen, der daher auch die Murrenden sogleich und 38 Jahre lang heimsuchte und keinen in das werte Land kommen ließ, der sich geweigert hatte, es auf dem Wege und in der Weise zu betreten, welche Gott besohlen hatte. "Murret nicht, sagt daher Paulus, "wie von jenen manche murrten und durch den Verderber umkamen."

Diese Versuchungen waren nun Versuchungen, nicht Gottes, denn der ist tein Versucher zum Bofen, sondern des Satans, der bofen Welt umber und des bosen fleisches der Rinder Ifrael, und sie nannte ich oben Versuchungen der letten Zeit. Was für ein Recht habe ich zu dieser Benennung? Ich hoffe, volles Recht. Der Beweis davon liegt im 11. Verse unsers Text= tapitele. "Alle diefe Dinge", fagt St. Paulus, "find jenen be= gegnet als Typen oder weissagende Vorbilder, aufgeschrieben aber zu unserer Zurechtweisung, auf welche die Enden der Monen, der Weltzeiten gekommen find." Wenn also die Versuchungen Typen oder weissagende Vorbilder sind, so hat man ihnen doch nicht genug und das volle Recht getan, wenn man sie als einfache geschichtliche Vorgänge nimmt, als vergangene Begebenheiten: Vorbilder deuten auf Urbilder, Weissagungen auf Erfüllungen. Und wenn man nun nach den Zeiten forscht, in welchen diese Vorbilder und Weisfagungen erfüllt werden sollen, so kann man sich doch nicht täuschen, wenn man faat, die Erfüllung sei in unsern, d. i. in den driftlichen, den neutestas mentlichen Zeiten zu suchen. Es beift ja ausdrücklich, sie seien geschrieben zu unserer Unterweisung oder vielmehr Jurechtweisung, zur Unterweisung der Menschen, mit deren Lebenszeit die Enden aller Aonen oder Weltzeiten zusammengetroffen seien. Man konnte bochstens die Frage aufwerfen, ob denn wir nach achtzehnhundert Jahren uns mit den Zeitgenossen des Apostels Paulus zusammenrechnen, uns mit jenen für Zeitgenossen halten und das Uns des Textes demnach auch auf uns jetztlebende Christen bezieben durfen. Allein da eine kleine überlegung jedermann überweifen kann, daß die gange Zeit von Christo bis jett die lette heißt, daß wir entweder Zeitgenof= sen der Apostel sein oder hinter dem Ende der Weltperioden leben müßten. was doch ein Unsinn wäre, so fällt alles Bedenken weg, und wir muffen. als ware der erfte Brief an die Korinther an uns geschrieben, die angeführten Worte des Tertes auf uns, auf die letzte Zeit beziehen, zu welcher auch wir geboren. Ift aber der Tert zu unserer Jurechtweisung geschrieben, so werden wir wohl in Gefahr sein, die alttestamentlichen Typen nicht auf uns ans zuwenden und die Versuchungen nicht zu erkennen, in welchen wir schwesben. Es wird uns durch die göttliche Offenbarung Licht gegeben werden sollen und Augensalbe, einzusehen, daß wir am Ende der Nonen in der Nähe der größten Gefahren und Versuchungen leben.

Iwar werden wir nun gewiß nicht irregeben, wenn wir die Versudungen, von denen die Rede ift, in ihrer furchtbarften Gestalt und in ihrem größten Maße uns in den Tagen des perfonlich bervortretenden Untidriftus bereinbrechend denken. Es geht bei diefer wie bei vielen andern Stellen der beiligen Apostel: sie ift gar nicht völlig erkannt, wenn sie nicht in Beziehung auf die Enden der Zeit, also genaugenommen auf die Zeit des Untidriffus gesetzt werden. Es ware vielleicht auch nichts weniger schwierig als die Aufgabe, aus den Zeugnissen der Propheten und der Offenbarung St. Tobannis nachzuweisen, daß zur Zeit des Untichriftus die angeführten Dersuchungen im bochften Schwange geben werden. Die ganze Geschichte Ifraels in Agypten, in der Wuste und bei seinem Einzug ins Beilige Land ist typisch und voll einzelner Typen, welche der Beist des Meuen Testamentes auf das große erwartete Ende der allerletten Zeit deutet. Dennoch aber baben wir die Versuchungen unserer Tertesstelle auch auf uns zu deuten. Ist noch kein perfönlicher Untidriftus da, fo find doch, mit St. Johannis zu reden, viele Untichristen vorhanden und ein großer allgemeiner Abfall. des Untidriftus nächstes Vorzeichen und offene Pforte, bereitet sich allent= balben immer mehr. Man darf nur feine Augen aufmachen, um zu seben, daß wir alle Tage von dem Boten aufgeschreckt werden konnten, der uns das Emporkommen einer greulichen abfälligen Weltmacht und des Untidriftus meldete. Wir werden drum wohl und weise tun, wenn wir die fünf Typen der letten großen Versuchungen uns ins Gedächtnis schreiben und in den Spiegel der ichauerlichen alttestamentlichen Geschichten fleißig seben, die uns zur Jurechtweisung unsers leicht verirrten Sinnes aufgeschrieben find. Die elende Gaumenluft und das Vergnügen am fleischlichen Behagen, - die Einladung zu den burerischen Freuden der Welt, - der Etel an Gottes allerhöchsten Gütern, felbst am Brote, das vom Zimmel kommt und gibt der Welt das Leben, - und der Unmut über unfre gubrung im Leben und Sterben, über die unmigdeutbaren, göttlichen Weisungen und Befehle ift so gemein, so großartig, so schauerlich, nicht bloß im Leben der einzelnen, sondern auch der Völker nachzuweisen, daß ich eigentlich nicht einmal euch die kleine Mübe wegnehmen mag, das aufzufinden. Aber nicht bloß das, sondern auch die Versuchung zu der unter uns unglaublichsten Sunde, gur Abgötterei, liegt nabe. Meben der Selbstfucht unserer Tage gebt unverhüllt eine ichamlofe Menschenvergötterung einher, die nach dem Zeugnie der Weisfagung ihren Gipfelpunkt in der abgöttischen Verehrung eines Menschen, des Untidristus, finden wird. Seht nur bin auf die abgöttische Verehrung, welche das deutsche Volt einigen abfälligen Schriftstellern, 3. 3. einem Goethe und Schiller ufw. barbringt, - bort, was man allentbalben von diefen toten Verderbern vieler Taufende fant, und beantwortet dann

die Frage, ob das nicht wahre elende Abgötterei der Welt ist, gegen welche die übertriebene Verehrung der heiligen Märtyrer von seiten der römischen oder griechischen Kirche eitel Zeiligtum genannt werden könnte. Wiewohl ja der Kultus, zu deutsch die Verehrung und Anbetung dieser Schriftsteller nur Beispiele sind, denen noch andere, ja unzählige, an jedem Orte andere zur Seite gestellt worden sind. — Und in diese Versuchungen hineingezogen zu werden, sind alle in Gesahr, die da leben. Die Israeliten lebten nicht bloß, sie starben und sielen trotz aller Wunder Gottes in den Versuchungen, wie der Ansang unsers Textkapitels ausmerksam macht. Ebenso saltramente in den gleichen Versuchungen und sehlen trotz krose und den Propheten, trotz Iesu und seiner Apostel, des einigen Weges zum ewigen Leben.

Daber haben wir es mit anbetendem Danke zu erkennen, wenn uns die Dersuchungen unfrer Zeit offenbart werden und uns zur göttlichen Offenbarung die Absicht derfelben vorgelegt wird. Diese göttliche Absicht haben wir im Vorübergeben bereits zum Teile genannt. Sie besteht in unsever Burechtweisung, Unterweisung reicht in der Cat nicht bin, um das griechische Wort darzulegen, welches vielmehr das bedeutet, was wir in der Volkssprache mit dem Ausdruck sagen wollen: "den Sinn oder den Ropf gurechtrichten". Diefer Ausdruck schließt, wie der griechische, einen Tadel ein, den nämlich, daß wir den rechten Sinn, das rechte Verständnis verloren baben. Und in der Tat, für was verliert der Mensch leichter Sinn und Verständnis als für feine bäufigsten, größten Gefahren? Eine Gefahr, die uns im Leben felten begegnet, wird eber bemerkt als eine, die mit unfern Verhältniffen so verwandt und verwachsen ist, daß sie fich alle Stunden wieder ergibt und ihren verderbenden Blid erhebt. So ift es mit den großen Dersuchungen der letten Zeit. Wenn sie so dafteben, auf dem Papier der Bibel, ja, da sieht man's wohl, daß es Gefahren sind. Aber - erkennst du fie auch in ihren zeitgemäßen Gestalten? Soll ich mich, wie oben, da ich von Goethe und Schiller redete, damit befaffen, dir zu fagen, wie eine jede der vier andern Versuchungen jetzt aussieht? Dann wird es geben wie bei den zwei vergötterten, abfälligen Schriftstellern: du felbst oder dein nächster greund wird anfangen, Grenzen zu zeigen, zu widersprechen, zu entschuldigen, zu rechtfertigen, zu loben, was zu tadeln ift, dem Bofen andere Mamen zu geben, gute statt bose, unschuldige statt anschuldigender und bald wird die Zülle über dem Greuel des Jahrzehends und Jahrhunderts liegen, daß man keine Versuchung mehr sieht da, wo sie ist, sondern sie gang wo anders sucht, wo sie dann vielleicht nicht ift. Da ift denn nötig, daß man die Typen und Weissagungen ansieht, die uns gur Jurechtweisung ge= schrieben sind. "Dein Wort macht die Albernen weise", fteht geschrieben und wie die Sonne den Mebel verscheucht, fo tann, wer fich nicht verhartet, auch die Erfahrung machen, wie Gottes Wort die Luge gerteilt und die Wahrheit, also auch die wahren Versuchungen der Zeit enthüllt. Un den Redlichen wird Gottes beilige Absicht bei Offenbarung der Versuchungen in ibrer erften Salfte nicht unerreicht bleiben.

Und ebenso wird es mit der zweiten Sälfte der göttlichen Absicht gehen. Die erste Sälfte ist in dem Worte Jurechtweisung ausgesprochen, die zweite aber finden wir in dem 12. Verse. Die Typen sind, sagt Paulus, zu unster Jurechtweisung aufgeschrieben, auf daß, "wer sich dünken lässet, zu stehen, zusehe, daß er nicht falle". Freilich! Was hilft's, den Abgrund sehen, wenn man doch hineinstürzt, — die Salle bemerken, wenn man sich doch sangen läßt, — die Versuchung als Versuchung zu erkennen, wenn man ihr nicht ausweicht oder in ihr nicht obsiegt? Wahrheit zur Rettung, zur Seligkeit, zur Zeiligung will der Zerr. Er führt nicht bloß zu seinen Pforten, sondern bis an sein Zerz und in seinen Schoß. Die zweite Zälfte der Absicht muß vornehmlich erreicht werden; sie kann es ohne die erste Zälfte nicht; aber wird sie trotz der ersten nicht erreicht, so wächst nur unse Schuld, unse Verdammnis, unser ewige Strafe. — Also auf die zweite Zälfte laßt uns sehen.

"Wer sich dünken lässet, er stehe"—wer ist der? Läßt sich jemand dünken, er stehe, wenn er liegt? Es kommt wohl auch vor; aber davon redet der Apostel nicht, sonst würde er nicht den dünkelhaften Menschen zur Vorsicht ermuntern, daß er nicht falle. Da würde er zum Ausstehen ermahnen. Es ist daher allerdings von Leuten die Rede, die stehen, — die es aber wissen, denen ihr Stehen zum Dünkel und Sochmut gereicht. Solcher Menschen aber sind viele, mehr als es zugeben, mehr als es wissen; ihrer sind viel, so daß die Ausnahme klein wird, daß ich gerne statt viele "alle" sage, statt "ihr" vielmehr "wir", auf daß sich recht viele von uns prüsen und der Versuchung entrinnen, welche im Dunkel fähet und bei Nacht und Nebel wie ein Dieb bereinbricht.

Dünkel blendet. Darum ruft Paulus: "Wer sich dünken läßt, er stehe", wem sein Stehen zum Sochmut gereicht, der "sehe zu", der mache die Augen auf, weit auf, — er wehre sich gegen Nacht und Nebel, gegen Band und Binde, gegen Glas und Brille, er sehe zu. Es ist ein Auge im Mensschen, welches leicht zu blenden ist, — das ist wahr. Aber es kann auch wachz gerufen werden durch Gottes Wort. Sier ist eine Blindheit, die Gott nicht will, die geheilt werden kann, die schnell weicht, wenn Christus vorüberzgeht, sein Wort erschallen läßt, und wenn zumal der blinde Bertimäus ruft: "Zerr, daß ich sehen möge", da fallen die Schuppen, da sieht man die Wege, die Steine, die Gefahren — da weicht die Gefahr.

Er sehe zu, daß er nicht falle. Sehen, daß man nicht falle, was ist das? Rücksicht — oder Vorsicht? Das ist Vorsicht, obschon auch zuweilen einmal Rücksicht hilft. Summa: Vorsicht will der Herr. In der letzten Zeit, bei ihren großen, vielen Gefahren und Versuchungen, bei so viel Blendwerk des Teufels ist Vorsicht, ein heiliger, vorsichtiger, wacher, kluger Wandel nötig; den Aufrichtigen läßt es Gott gelingen; aber seine heiligen Aufrichtigen sind vorsichtig. Aufrecht, vorsichtig — so geht man am Ende der Aonen dem Teusel aus den Klauen, dem frommen Zerrn entzgegen. Und das will er selbst, der Zerr, — deshald zeigt er die Versuchungen und dazu die belehrenden Typen und Vorbilder; er will zu sich die armen

Versuchten retten — darum ruft er mit den Stimmen seiner Apostel in die Welt hinein. Auf die Ohren, Brüder, daß sich die Augen öffnen und der Suß vom Sehltritt, der ganze Mensch vom Sall bewahrt bleibe und vor dem Abfall und vor der Verdammnis!

Da stehen wir, aufgeschreckt vom Aufe Gottes zur Vorsicht, vor den Abgründen der Zeit. Ach, wir erkennen es zuweilen, daß wir in Versuchungen geben und daß wie Luft die Ansechtung um uns ber schauert. Da scheuen und schauern und beben und weinen und wünschen wir, aufgelöst, daheim, geborgen zu sein. Die große Sehnsucht will uns statt mutig traurig machen. Schwert, Zelm und Panzer lasten, und — wir sollen kämpsen. Vorsicht erzwacht, Mut entschläft. Da bedürsen wir Ermutigung und Trost, daß ich mich sasse und vorsichtig nicht bebe und ermatte, sondern wieder stark werde und kämpse! So spricht die Seele — und der Tept antwortet, bringt Erhörung — und den Versucht ist Troste. Der ganze 13. Vers des Teptes ist Trostes voll.

Trost muß man kurz und faßlich haben. Man muß sich an ihm halten und ihn gut merken können. Drum wohlan: Mein schöner letzter Textesvers enthülle seinen süßen Reichtum und gebe mir ihn in die Zand für mich und euch. — Wie ist der Trost? — Dreisach ist er. Die ihr in Versuchungen wandelt und es wisset und fühlet, höret den dreisachen Trost:

Eure Schwachheit ist berücksichtigt: "Es hat euch noch keine als menschliche Versuchung betroffen", sagt St. Paul. Menschliche, d. i. der menschlichen Schwachheit angemessene, oder doch mit Rücksicht auf die Gefahren menschlicher Schwachheit zugelassene.

Iweitens: Die euch geschenkten Kräfte des Zeiligen Geistes und deren Maß sind nicht vergessen. "Gott ist getreu, der euch nicht wird lassen versucht werden über euer Vermögen." O süße Worte! "Vermögen": von Natur vermagst du nichts, darum ist von Vermögen die Rede, welches dir Gott beigelegt hat. "Er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch."

Drittens: Nichts währt ewig als die Gnade; die Verssuchung bekommt einen Ausgang, daß man's ertragen kann. "Er läßt euch, tröstet der getröstete Paulus, er läßt euch nicht über Vermögen versucht werden, — sondern er wird schaffen zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang, daß ihr's könnet ertragen." Ja, Amen. Da sieht man den Antichrist und die grauenvollen letzten — und alle Verssuchungen — und den Ausgang, den Christus schafft, wenn er kommen wird, den Antichrist zu vertilgen, und vorher in allen unsern geringeren Versuchungen.

Ist das Tröstung oder nicht? Saß es, so hast du, was du brauchst. Teil dir den letzten Vers in die genannten drei Teile — so ist der Text selbst Presigt, kenntliche, merkliche, mächtige, tröstliche Predigt, und ich denke, ich brauche dann nur noch eins zuzusetzen, damit der Trost voll sei.

Bott versucht nicht zum Bofen. Die offenbarten Versuchungen der letzten Zeit find lauter Versuchungen gum Bofen. Wie tommt es denn, daß in den letten tröstlichsten Worten des Tertes in die Versuchung Gott eingemengt wird. Ift denn Gott auch in der Derfuchung? Mur menich liche Versuchung wird zugelassen - wer wirkt es, wer nimmt Rücksicht auf die große Schwachheit der Matur, welche oft den Vorrat der Gnaden= kräfte zu überwältigen drobt? Das muß doch Gott fein! — Er — wird nicht laffen - uns verfucht werden - über Vermögen: wer denn? Gott, unfer Gott! - Er wird schaffen oder machen mit der Versuchung den Ausgang, daß ibr's ertragen konnet, - "er wird ichaffen, daß die Derfuchung fo ein Ende gewinne, daß ihr es konnet ertragen", mit Luthers schön umschreibenden Worten zu reden. Macht er denn, schafft er denn felbst die Versuchung, weil es beißt: Er schafft mit der Versuchung den Ausgang? Gewiß nicht, die Versuchung schafft er nicht; aber qualeich mit der Versuchung, sowie sie eintritt, sieht und bereitet er vorber den glücklichen Ausgang. Die Versuchung geben andere; aber er schafft ihr das Maß, daß wir nicht von Schwachheit überwogen, von Gnadenkräften verlaffen, dabinfallen. Er mäßigt, wie die Rirche fingt: "Du kannft maßen, daß mir's nicht bringt Befähr; ich weiß, du wirft's nicht laffen." Er fangt also teine Versuchung an, aber er mäßigt, mittelt, endet. - Er führt binein und beraus, und es ist also richtig: Gott ift in der Versuchung.

Wohlan, ist er dabei, so heißt es: "Aur frisch hinein, es wird so tief nicht sein, das Note Meer." Es ist nur ein Drohen der Wellen, sie stürzen nicht. Die Winde wehen entgegen, aber sie halten nicht auf; widrige Winde fördern hier, der Wind vom Osten führt gen Osten, — zum Ufer hinüber, wo Sicherheit und ewige Ruhe ist. Dann ist verloren des Teusels und der Welt Mühe; aber wie wird dann alle Mühe mit süßem Frieden belohnt! "Wie gut wird sich's doch nach der Arbeit ruhn, wie wohl wird's tun!" O kleine Mühe der Versuchten, o großer Friede der Bewährten! Tröstliche Aussicht der armen Pilgrime und Kämpfer, denen Apostel und große, göttsliche Lehrer zurusen: "Selig ist der Mann, der die Ansechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Gerr denen verheißen hat, die ihn lieben." Jakob. 1, 12.

So, meine Brüder, schließ ich diesen Vortrag, — dies arme Echo eines großen Textes, eines Wortes aus der Bobe!

Ehre sei dem Vater der Barmherzigkeit, dem Gott alles Trostes, dem Vater und dem Sohne und dem Zeiligen Geiste, wie es war im Unfang und jetzt und immerdar sein wird von Kwigkeit zu Kwigkeit! Umen.

# Um zehnten Sonntage nach Trinitatis

### 1. Ror. 12, 1-11

1. Von den geistlichen Gaben aber will ich euch, liebe Brüder, nicht verhalten.
2. Ihr wisset, daß ihr Zeiden seid gewesen und hingegangen zu den stummen Gögen, wie ihr geführet wurdet. 3. Darum tue ich euch kund, daß niemand Iesum verfluchet, der durch den Geist Gottes redet; und niemand kann Iesum einen Zern beißen ohne durch den Zeilligen Geist. 4. Es sind mancherlei Aben, aber es ist ein Geist. 5. Und es sind mancherlei Amter, aber es ist ein Gerr. 6. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirket alles in allem. 7. In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Nugen. 8. Einem wird gegeben durch den Geist, zu reden von der Weisheit; dem andern wird gegeben, zu reden von der Erkenntnis, nach demselbigen Geist; 9. Einem andern der Glaube, in demselbigen Geist; inem andern, Wunder zu tun; einem andern Weisfagung; einem andern, Geister zu unterscheiden; einem andern mancherlei Sprachen; einem andern, die Sprachen auszulegen. 11. Dies aber alles wirkt derselbige einige Geist und teilt einem jeglichen seines zu, nachdem er will.

"Darum, daß du nicht erkannteft die Zeit, da du beimaefucht bift" - das find die Worte, mit welchen der Mund der Wabrbeit im beutigen Evangelium den Grund und die Ursache von all dem unaussprechlichen Web und Leid angab, welches über Jerusalem tom= men follte und auch tam. Jerufalem erkannte feine Beimfuchung nicht, darum ging es schrecklich unter. Wenn nun Jerusalems Bestrafung uns zum Vorbild und zur Warnung geschah, wie wir nicht werden leugnen dürfen, so fragt sich vor allem, was denn die Beimsuchung ist? Die Untwort auf die grage ist im Evangelium flar. Jerusalem war beimgesucht, angesehen, Onade und Erbarmen ibm angetragen durch die Gegenwart Jesu, durch seinen fleisigen Besuch, durch seine Predigten und Wunder, welche er vor allem Volke tat. Unfre Zeimsuchung ist anders. Der Zerr tritt nicht mehr sichtbar in die Welt hinein, redet nicht mehr mit eigenen Lippen, sondern er hat seinen Zeiligen Geist und dessen Wirkungen nachgelaffen, wie Elias feinen Mantel, und feine Beimfuchung ift nichts anders als die Erweisung und die Gaben seines Geistes. Es gibt noch eine beilige, wunderbare Beimsuchung, nämlich die in dem beiligen Sakramente, namentlich dem des Altars. Wir können uns nicht enthalten, auch an fie zu erinnern. Aber wir werden doch durch die Verhältnisse der Tertwahl gemabnt. zunächst nicht von der bleibenden, immer wiederkehrenden Beimsuchung gewordener Gemeinden, sondern von der Beimsuchung zu reden, welche der Beimsuchung Jerusalems durch Jesum ähnlich war, - nämlich von der Beimsuchung zur Gründung und zum erften Bau der Gemeinden. Diese aber geschieht, wie gesagt, durch das Gereintreten eines nicht weltlichen. sondern himmlischen neuen Geistes in die Welt, durch die wunderbaren Wirkungen des Geistes Jesu, der zur Rechten des Vaters erhöht ift. Don diefer Beimsuchung redet die Epistel - und stellt also der Beimsuchung Jerusalems bedeutungsvoll die Beimsuchung der Welt, wie sie feit dem

ersten Pfingsten vorhanden ist, zur Seite. Diese Zeimsuchung fassen wir ins Auge, nicht als eine vergangene Sache, denn sie vergeht nie völlig, auch wo die Zeimsuchung des Sakraments die vorwaltende geworden ist, — sondern als eine andauernde, ebbende, flutende, aber doch bleibende. Wir betrachten sie und beten, daß wir erkennen mögen die Zeit unserer Zeimssuchung, auf daß es uns nicht gehe wie Jerusalem, der großen Königsstadt, über welche die Augen Jesu tränen, über welcher sich aber auch, da seine Augen tränten, Schalen des göttlichen Jornes füllten.

Dag unser epistolischer Tert von den Gaben des Beiligen Beiftes handelt, das tann niemand bezweifeln. Er bildet den Kingang von jenem berühmten Unterricht St. Pauli über diesen Wegenstand, welcher sich durch drei Rapitel des ersten Briefes an die Korintber bindurchziebt. nämlich durch Ravitel 12-14, und fündigt das Thema des gangen Unterrichts, also auch unfere Tertes gleich in dem erften Derfe unvertennbar an. "Don den geiftlichen Gaben, lieben Bruder, will ich euch nicht verhalten" oder will ich euch nicht in Unwissenbeit laffen. So leitet der Apostel die Belehrung ein. Diefe Einleitung oder diefes Thema bedarf zur Erläuterung taum eines Wortes. Man tonnte bochftens bemerten, daß jenes Wort, welches Luther mit dem Ausdruck "geistliche Gaben" überfett, nichts von unserm Worte "Gabe" in sich halt, sondern weis ter, allgemeiner ift, etwa soviel, als wenn wir sagten: "Don dem, was des Beiftes ift, will ich euch nicht in Unwiffenheit laffen." Indes ift dem gries dischen Worte durch die Übersetzung eine unverwerfliche bestimmtere Saffung und Deutung gegeben, die fich jum Inhalte ichickt.

Da übrigens die drei Kapitel und schon unser Text einen Unterricht geben und die apostolische Weisheit in wenig Worten viele heilige Gedanken zusammenordnet, so verläuft auch dieser Vortrag diesmal nicht in der gewohnten Weise des neunzehnten Jahrhunderts, nach welcher man einer Predigt am liebsten drei Teile gibt, die man möglichst nach dem Ellenmaße abteilt. Ich muß, um euch den überblick des Textes zu geben, wenigstens se ch s Fragen lösen, die ich euch benennen will, deren Sim und Meinung euch jedoch erst aus der Antwort klarwerden kann. Die Fragen sind solgende:

- 1) Wer hat teine geistlichen Gaben?
- 2) Wer tann sie haben?
- 3) Welcherlei sind sie?
- 4) Wozu werden alle verliehen?
- 5) Welcherlei find infonderheit die Charismen oder die Gnabengaben?
- 6) Worinift die Verschiedenheit der Begabung der Chris

Ju der Manchfaltigkeit der Teile verleihe uns jetzt der Gert Kürze und Deutlichkeit und Klarheit, euch aber Lust und Freudigkeit, hinzunehmen, was euch heute Bottes Wort darbeut.

"Wer hat teine geistlichen Gaben ?" Meine Untwort ist: Die Zeiden haben teine geiftlichen Gaben. Die Wirkungen des Zeiligen Geistes find febr verschieden, denn er wirtt in der Matur und im natürlichen Zustande der Menschen, ebenso wirkt er aber auch besonders in dem Reiche der Gnaden und in der neuen Kreatur, dem befferen Teile des wiedergeborenen Menschen. Der Geift schwebte über den Waffern der Schöpfung und gab allen einzelnen Geschöpfen Maß, Sorm und Derhältnis; er ziert und schmuckt auch jett noch alljährlich die Matur; der "Sauch des göttlichen Mundes" gibt, wie im Unfang so jetzt noch allen Dingen ihre Unmut. Ebenso wirkt der Geist im natürlichen Menschen. Er schuf die Ge= fetze, in denen wir denken, die wir nicht verlaffen und nicht verlaffen ton: nen, ohne die Bahn der Wahrheit zu verlieren. Er ift der Meifter aller Sprachen, der mit dem Sinne Laut und Ausdruck wunderbar vereinigt. Er ift es, der "die Rede tennt", der wahre Sprach-Meifter der Welt. Er lehrt Zeit und Raum fassen und begrenzen, der Sormen Schönheit, der Sarben Glanz. Und was alles kann und muß man ihm sonst noch im Reiche der Matur und im Leben des natürlichen Menschen auschreiben. Aber diefe allgemeinen, den Beiden, Juden und Chriften gemeinsamen Baben, diefe Wohltaten der allgemeinen Liebe des Zeiligen Geistes nennt man nicht "geistliche Baben". Unter diesen versteht man Gaben der besondern Liebe des Beiligen Geistes, die nur in Christo Jesu und nur denen gegeben werden, die sich mit Christo verknüpfen und ins Reich der Gnaden des Königs Jesus einführen laffen. Die Beiden, die außerhalb Christo find und bleiben, haben keine geistlichen Gaben. Alles Gerrliche, was an ihnen erkannt und gepriefen wird, gebort nicht zum Schatte der geistlichen Gaben, welche kein Beide, überhaupt keiner haben kann, der sich zu Christo nicht sammeln läßt. Man kann den Zeiden, den alten Römern, Griechen, Agyptern und Indern alles laffen, was ihnen der Beift gegeben bat, - aber die Bebiete und Schätze des Beiftes vermengen und vereinen darf man nicht. Rein Beide, tein ungläubiger Jude oder Muhammedaner kann geistliche Gaben empfangen. solange er ist und bleiben will, was er ist. Das ist die erste Untwort auf die erfte grage. Darum fagt St. Paulus Ders 2 zu den Korinthern: "Ihr wiffet, daß ihr Beiden waret, dahingetrieben gu den ftummen Gögen, wie ihr geführt wurdet." Die Welt vor dem Zeitalter der Korinther und die Welt um fie ber war ein treibender, führender, mächtiger Strom einer Tradition, welcher fich die Menschen, wie fie gewöhnlich waren, nicht entziehen, nicht erwehren konnten. Alles ftrömte zu den Götzen — alles folgte dem Juge — auf dem breiten Wege der Beis den, im Strome des Götzendienstes: da war tein Beiliger Beift, der beson= dere Gnaden und Gaben austeilte. Auch die Korinther hatten in ihrer beids nischen Zeit nichts Geistliches — waren bettelarm an Gütern eines höhern Lebens und wußten es nicht. Zeiden und geistliche Baben - das find geschiedene Gebiete. Solange man dem Sluffe heidnischer Traditionen folgt, bat man teine Beistesgaben.

Damit ist nun die Untwort auf die zweite Frage nicht bloß vorbereitet, fondern eigentlich schon gegeben. "Wer tann die geistlichen Ga= ben empfangen oder haben ?" fragten wir, und die Untwort ift: "Die Chriften tonnen fie haben." Ich hatte die grage ftellen tonnen: "Wer hat sie?" und die Antwort: "Die Christen haben sie." Ich wurde damit nichts Salfches gefagt oder gefett haben. Aber durch die unbestimmtere Saffung wollte ich vor eure Ohren wie eine Warnung bringen; ihr seid ja Christen, irgendwie, in irgendeinem Mage; aber müßt ihr deshalb mit geistlichen Gaben gesegnet sein? Könnet ihr nicht noch in irgendeinem Sinne und den Zeiden gegenüber Christen fein, ohne deshalb geistliche Gaben zu besitzen? Könntet ihr sie nicht verloren baben? Ihr könnet sie vielleicht, ja böchstwahrscheinlich wieder baben; aber könnet ibr nicht gegenwärtig doch leer und verlassen sein? Der Beist ist doch nicht genötigt, feine Gaben zu verleihen! Daber laft euch nur die unbestimmte Untwort auf die zweite Frage gefallen: "Rein Beide kann geistliche Gaben besitzen, aber die Christen können sie besitzen."

Man könnte diefe Untwort mit dem Spruche erörtern: "Wer da hat, dem wird gegeben." Der Christ, der es irgendwie ist, der hat etwas, was die gleichartigen, wenn auch doch besondern Gaben des Zeiligen Geistes nach fich gieben kann; er bat einen Unfang, der nach Sortsetzung aussieht. Er bat schon etwas gerrliches von dem geiligen Beiste dahingenommen, welches wie ein Garten in Eden ift, in welchem nun die Bäume des Paradieses von Gott gepflanzt werden können; erst muß der heilige Boden da fein, ebe die beiligen Bäume entstehen. Das lebrt uns St. Paul fo ichon im dritten Verfe. "Ich tue euch tund", fagt er, "daß niemand, der im Beifte Gottes redet, Jefu flucht, und niemand Jefum Berr beifen tann, als im Beiligen Beifte." Die Beiden, namentlich welche es blieben und zu bleiben vorzogen, auch nachdem ihnen das Evangelium gepredigt war, haßten Chriftum und legten auf ihn und feinen beis ligen Mamen das Unathem, den fluch. Sie verschmähten die Segnungen Jefu, indem fie ihn verfluchten. Sie batten feinen Bergensboden, auf welchem die Gaben des Zeiligen Geistes bervorwachsen konnten. Unders die Christen. Sie erkannten Jesum als Berrn der Welt und als ihren Berrn, und indem sie in das Verhältnis der Untertänigkeit zu ihm traten, wurden fie auch Erben feines Geiftes und aller Guter desfelben. Erft lebrte fie der Beilige Beift, was obne ibn niemand lernt, daß es nämlich ein Reich Christi, einen allmächtigen König Jesus Chriftus gibt; dann führte er fie ein ins Reich des Königs durch die Taufe, und dann gab er ihnen die mancherlei Maben, deren reichen Schatt er nach feinem gottlichen Ermeffen verwaltet. Wir feben alfo, daß der Grund und Boden, aus welchem beraus alle Gaben Gottes wachsen, die Unerkennung Jesu als unsers geren und Königs ift, und daß also die Untwort auf unfre zweite grage: "Wer kann die Gaben des Beistes empfangen", teine andere ist als die: "die Christen" oder was eins ift, die Jefum ibren Berrn nennen.

Das lautet freilich einen Augenblick febr tröftlich für euch alle, unter welden der Ausruf: "Berr Jesus", sprichwörtlich geworden ift. Allein der Berr felbst fagt: "Es werden nicht alle, die gu mir fagen Berr, Berr' ins Limmelreich kommen" — und was etwa der Mamenchrift aus dem bis= ber Wesagten sich zum Trofte gerechnet bat, das wird durch diesen neuangeführten Spruch wieder weggenommen. Es ist ja in unferm Terte nicht von jenem eiteln und liederlichen "Berr, Berr fagen" die Rede, welches aller= dings unter uns gemein geworden ist wie der niedrige Staub und Schmutz. Es ist von einem "Berr, Berr fagen" im Beiligen Geifte die Sprache. Der Vers deutet auf Adoration, auf Anbetung, — auf ernste, wahrhaftige, aus der tiefen Seele bervorkommende und aufsteigende Undacht in und bei dem Mamen Jefu. Auf einer Reise, die mich der Beruf des Leidens führte, geriet ich in die Gemeinschaft derer, die Jesum einen geren nennen, ihn anbeten und anrufen, aber dennoch von feinem Worte und Wege vielfach weichen. Ich faß in der Wemeinschaft anbetender Christen, welche nicht zur wahren Rirche geboren. Ich fühlte in mir den Widerspruch gegen ihre faliden Tebren und wurde dennoch mit ihnen zur Anbetung Jesu hingerissen. Mein Beist ging empor zu dem gegenwärtigen Jesus, ich nannte ibn innerlich "meinen gerrn". Da hieß es wie bei Thomas: "Mein gerr und mein Gott." Ich ward erinnert an den Spruch unfere Textes, daßt man nur im Beiligen Beifte Jesum einen Geren nennen tonne. Ich verstand den Tert und meine Seele betete an den, der mich tatfächlich, mitten in fremder Umgebung tat: fächlich den Spruch gelehrt batte. Unfer Tert redet von dem "Gerr, Gerr fagen" der Unbetung. Wer anertennend, betend, glaubend Jefum feinen Herrn nennt und sich ihm zu Sugen legt, der hat, wovon die Rede ist, die Wirtung des Zeiligen Geistes, welche der Austeilung besonderer Gnadengaben vorausgeben muß, - die Wirtung, welche alle Chriften haben und erfahren sollen, - ohne welche der Beist des Geren nach feiner beiligen Regel keine besondere Onade des Meuen Testamentes wirkt, keine gibt, keine in die Bergen legt.

Nachdem wir nun unsere beiden ersten Fragen dem Terte gemäß gelöst haben, gehen wir zu der dritten Frage über: Welcherlei sind die geistlichen Gaben? Die vorigen Fragen konnten wir so beantworten, daß wir zuerst die Antwort gaben und sie zuletzt aus Gottes Wort bestätigten. Sie ließen sich schon aus allbekannten christlichen Grundsätzen beantworten, bedurften nur die willtommene Bestätigung aus dem Terte. Mit der dritten Frage ist es anders. Wir haben aus allgemein christlichen Grundsfätzen kaum Mutmaßungen: nur Offenbarung und Tert des göttlichen Wortes kann uns Licht bringen. Dankbar gehen wir daher sogleich zu unserm Terte selbst. Der belehrt uns nun aber, daß zu den geistlichen Gaben oder beim Worte des Grundtertes, welcher sich hier geltend macht, zu bleisben, zu dem, was des Geistes ist, dreierlei gehört: "erstens Charismen oder Gnadengaben im eigentlichen Sinne, zweitens Amter und Dien ste, drittens Wirkung en oder wie Luther übersetzt Kräfte". Charismen,

Umter und Wirkungen fteben in einem innigen Jusammenhang. Das Charisma ift die innere Befähigung; das Umt ift die Berechtigung und Befugnis, die Befähigung auszuüben, es bringt zur Unlage den Beruf. - und bie Wirkung ist nichts anderes als was das Wort fagt und wie es lautet, der fegensreiche Einflug der im Umte geltend gemachten Gnadengabe. Man könnte zwar fagen, daß nicht jedes Charisma ein entsprechendes Umt habe; allein wir durfen nur statt des deutschen Wortes Umt das andere "Dienst" fetzen und wir werden zugeben, daß ein Charisma ohne von Gott geschenkte Weitschaft zur Ausübung, zum Gottesdienste nichts ift. Das deutsche Wort Umt ist etwas enger als das griechische Wort Diakonie, welches die wohls bestellten Amter der heiligen Rirche gewiß einschließt, aber auch alle Befugnie und jeden göttlichen Beruf zur Ausübung einer Gnadengabe, eines Charismas mit einfaft. Im Abschnitt Vers 28-30 können wir am deutlich= ften seben, daß diese unfre Deutung richtig ift, denn dort werden die Amter und Dienste aufgezählt, die bier in den Namen der Diakonien ausammengefaßt werden. Die Charismen oder göttlichen Befähigungen, die Umter und deren segensreiche Wirtungen find es nun, welche St. Paulus unter dem versteht, was "des Geistes ist" oder unter den geistlichen Gaben. Wenn wir vielleicht geneigt oder gewohnt waren, unter den geistlichen Gaben bloß die Charismen zu versteben, so muffen wir uns eben zurechtweisen und von St. Daulo belehren laffen. Die Umter, die Dienste, die auf Charismen gegrundeten beiligen Berufe und die gefamte Einwirkung derfelben - fie alle gehören zu dem, was des Geistes ift, find allesamt toftlich, des Dantes und des Dreifes Gottes wert. - Die Charismen, Umter und Wirkungen find aber "manch er lei" oder verschiedene Arten. Das griechische Wort, weldes hier steht, deutet nicht bloß auf die größere Ungahl und deren Verschiedenheit, sondern auch auf die Jusammengehörigkeit, Verwandtschaft und den gleichen Ursprung bin. So wie von einer Brunnenstube mancherlei Ranale und Röbren, von einem Baume mancherlei Zweige ausgeben, fo geben die mancherlei verschiedenen Charismen, Amter und Wirkungen von einem Ursprung aus. Diefer Gedante der Untertänigkeit aller unter einen Alusgangspunkt ift im Texte noch kräftiger ausgesprochen, wenn St. Paulus fagt: "Es find unterschiedene Arten der Charismen, aber der Geift (von dem fie stammen), ift derfelbe; und es find unterschiedene Urten der Amter, aber derfelbe gerr; und es find verschiedene Urten der Wirtungen, aber derfelbe Gott, der das alles gusammen wirket in allen." Es find also alle Charismen dem einen Beifte, alle Amter demfelben Berrn, alle Wirkungen demfelben Botte zugeschrieben - und, wer Augen bat, zu feben, wird merten, wie die Einheit aller Gaben dem Ursprunge nach festgehalten werden foll. Man wird biebei von zweierlei überrascht, nämlich erstens, daß die Gaben dem Beifte, die Amter dem Berrn, d. i. Chrifto, die Wirtungen Gott, d. i. dem Dater zugeschrieben find, also nicht bloß die großen Werke der Schöpfung, Erlöfung und Beiligung je einer befondern gottlichen Derfon zugeeignet werden, sondern auch innerhalb der Kirche und in ihrem gesamten geistlichen Leben einer jeden göttlichen Person ibr besonderer beiliger Unteil gebort -

zweitens aber, daß dann doch alle Werte der drei Derfonen unter dem Ma= men "geistliche Gaben" ober "das, was des Geiftes ift", gusammengefant werden. Die Schöpfung, welche dem Dater zugeschrieben wird, ift ein Un= fang aller Dinge, die Erlöfung eine Befreiung und Wiederbringung, die Leiliaung ein Wirken von innen nach außen. Wie nun in der Schöpfung nicht bloß der Vater, sondern auch der Sohn und Geift, in der Erlösung nicht bloft der Sobn, sondern auch der Dater und Geift wirksam sind, so find auch in der Beiligung, zu welcher alle Charismen, Dienste und Umter und Wirkungen geboren, nicht bloß der Geift, sondern auch, wie unfer Text lebrt, Vater und Sohn wirksam. Die Beiligung und Sührung der Kirche bier auf Erden ift vornehmlich des Geistes Wert und was auf ihrem Ge= biete geschieht ift daber in Summa mit demfelben Rechte geistlicher Gabe "das, was des Geistes" ift, genannt, wie die Erlöfung des Sohnes, die Schöpfung des Vaters Werk sind. Dennoch aber wirken alle Personen gu einem Ziele: der Geist beginnt durch Charismen, der Sobn führt fie in Dienste und Amter, der Vater aibt Gedeiben und Wirkung, Leuer, Licht oder Strabl und endlich Wärme finnbilden den Sortschritt und Jusammenbang der geistlichen Gaben. Wir aber neigen uns vor dem Berrn und erkennen dankbar, was er uns als geistliche Gaben zeigt.

Da wissen wir nun, woran des Geistes, des Sohnes, des Vaters Un= wesenbeit in der Gemeinde erscheint, nämlich an Charismen, Umtern und Wirkungen. Wer die Gegenwart des Dreieinigen fucht, der achte auf feine Beichen. Wo er ift, fieht man die Wolken- und geuerfaule feiner geiftlichen Gaben. Es ist genug Beweis, daß er da ift, wenn man diese seine Zeichen innewird. Was will er aber? Was follen seine Zeichen? oder mit den Worten unfrer vierten Frage zu reden: "Wozu werden alle geistlichen Gaben verlieben ?" Darf einer fein Charisma als perfönliche Auszeichnung betrachten und damit in die Stille geben, sich felbst drin spiegeln, von andern etwa bloß Anerkennung des verliebenen Ofundes verlangen? Dient der Beilige Geist der Selbstsucht? Wird er dem geistlichen Stolze dienen? - Leichte Untwort. Indem ich vom "verliebenen Pfunde" redete, dachte ich selbst und erinnerte ich euch an das Gleichnis von den verliebenen Pfunden. Wir wiffen aber alle, wie es dem Anechte erging, welcher fein Dfund im Schweiftuch vergrub. Es bedarf jedoch nicht einmal der Er= innerung an andere Gleichniffe und Terte. Wir haben ja in unferem Terte gehört, daß der Geift die Charismen, die Gaben, die Pfunde, der Sohn Umter, Dienste, Berufc, Arbeitstreise für die Gaben, der Vater Segen, Bedeihen und Wirkung gibt. Wie vertrüge fich damit ein felbstfüchtiges Behalten, Begraben und Bewahren eines Charismas? Porwärts führt Gott seine Beiligen: erst Sähigkeit — dann Beruf — dann Erfolg; so gebt man in der Kirche Gottes. Wenn geschrieben steht: "Wer Korn inhalt, dem fluden die Leute", fo wird wohl Gottes fluch den treffen, der geiftliche Gaben inhalt. Damit man aber für diese Untwort auf unfre Frage, die sich so leicht

gibt und festhält, ja nicht im Zweifel fei, so beben wir den 7. Vers des Tertes in die Bobe und verkundigen das Wort Dauli, der da fagt: "Einem jeden aber wird die Erweisung des Beiftes gegeben jum gemeinen Mugen" oder, wie Luther überfett: "In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Zeiligen Beistes zum gemeinen Ruten." Zier steht es unzweifelhaft und klar, wozu alle Gaben, Amter und Wirkungen gemeint sind. Die Kirche ist ein Leib, in welchem jedes Glied für das Wohl des ganzen Leibes arbeitet. Die Kirche ist eine Gemeinschaft vieler, deren jeder für seine Brüder lebt. Jeder bat den Lebensberuf, ju dienen. Wer nicht dient, des Leben ift eitel, - dem geraten die verliebenen Gaben zur Laft, zur Untlage, zur Verdammnis. Da gibt es keine, die sich absondern durfen, wenn nicht die Sonderung zum gemeinen Mut ift; - teine Einfiedler gibt es, es mußte denn fein, daß fie in ihrer Stille den gemeinen Auten am besten schafften; - tein Versenken des Samens des einzelnen Lebens in die ftille Erde, es mußte denn dafür eine reiche Abre für den gemeinen Mutten zu erwarten fteben. Kurg, man emp= fängt weder das Leben noch irgendeine natürliche, noch irgendeine Gnaden= gabe zu anderem Zwede, als allen zu dienen. Wer fich felbst mit bochstem Sleiße dient, ift ein Müßigganger und Saulenzer im Reiche Gottes; wer sich verzehrt und opfert für den Segen aller, ift Christi Weg gegangen, bat fich und andern am besten geraten und seines irdischen Lebens beilige irdische Absicht erreicht. Das merte fich jeder und achte fich darnach.

Mach dem Ablauf von vier Fragen, die ich eingangs erwähnte, habe ich euch nun, meine lieben Bruder, die größere Salfte unfers Tertes vorgelegt. Die kleinere Zälfte löst fich mit der Beantwortung der zwei letten Fragen. Unter den geiftlichen Gaben steben an erster Stelle, wie wir vernommen haben, die Charismen, die Gaben des Zeiligen Geistes. Diese faßt nun im Verlauf der Apostel ins Auge und zeigt uns, was wir von uns selbst und aus Verfolg allgemeiner driftlicher Grundsätze nicht wissen können, nam= lich welcherlei die Charismen oder Gnadengaben des Beiligen Beiftes find? Richtet, meine greunde, richtet, wie es rechten Hörern ziemt, das Auge in Vers 8-11 des Tertes und gebt wohl acht, ob ich auch alle und jede Charismen aufgähle, welche St. Paulus nennt. Er führt an: 1) das Wort der Weisheit, 2) das Wort der Erkenntnis, 3) den Glauben, 4) die Charismen der Bei= lungen, 5) die Wirkungen der Kräfte, 6) die Prophetie oder Weissagung, 7) die Unterscheidung der Beifter, 8) die verschiedenen Arten der Jungen, 9) deren Auslegung.

Man kann diese neun Charismen wieder zusammenordnen in vier Klassen, deren erste, dritte und vierte je zwei, die zweite aber drei Charismen zusammensassen. — Die erste Klasse umfaßt das Wort der Weish eit und das Wort der Erkenntnis. Das Wort der Weisheit ist von allen Charismen das erste, weil es das nötigste ist; es ist die eigentliche Gnade

der Birten, welche das Volt zum ewigen Beile weisen und leiten, denn die Weisheit weist den Weg zum Simmel. Mach diesem ersten Charisma folgt das würdige zweite, das Wort der Erkenntnis, wodurch man in alle Wahrheit, in den Jusammenhang der einzelnen Wahrheiten und deren Tiefen bineingeführt wird. Beide Charismen gusammen find ein beiliges Daar, find der Kirche Gottes immer zur Sand, fehlen niemals. Auch unterstützt eine die andere, sintemal die Erkenntnis nichts anderes lehrt als das Wort der Weisheit und die Weisheit iede neu geschenkte Sorderung der Erkenntnis zum gleichen Twed und Tiele, Seelen ficher zur Ewigkeit zu führen, benützt. - Die zweite Klaffe von Charismen schlieft drei ein: zuerst den Glau = ben , nämlich den Wunderglauben, welcher den Wundergaben und Wunder= tätern sich vermählt wie das Weib dem Manne. Wo niemand ift, dem Gott den Wunderglauben schenkte, da wird wohl auch schwerlich einer fein, welder die Mabe der Zeilung oder der Wunderfräfte bat. Darum ift der Wunderglaube, als Bedingung und Vorbereitung, vor den Zeilungs= und sonstigen Wundergaben erwähnt. Merkwürdig ift es, daß der Apostel den Ausdruck gebraucht: "die Gnadengaben der Zeilungen", damit alfo an= deutet, daß es verschiedene Zeilungen und für die verschiedenen Zeilungen verschiedene Gaben gebe, so daß also der eine die, der andere jene Gabe haben kann, der eine diefe, der andere jene Arankbeit wegzunehmen bevollmächtigt wird. Ebenso merkwürdig ift der avostolische Ausdruck "Wirkungen der Kräfte". Wer fich andere Stellen aufschlägt, in denen diefelben Worte gebraucht find, wird sich leicht überzeugen, daß hier von Wunderfräften die Rede ist. Die Gnade, zu beilen, ist von den übrigen Wunder= träften verschieden und deshalb auch unterschieden. Der Zeilige Geist verleibt verschiedene Aräfte zu verschiedenen Wirkungen, nicht einem alle, sondern Verschiedenen verschiedene.

Sind nun in dieser zweiten Klasse der Charismen mit dem Wunder= glauben Seilungs: und andere Wundergaben gusammengefant, so erscheint uns in der dritten Klaffe ein edles, durch Gott verbundenes neues Daar: die Prophetie und ihr zur Seite die Unterscheidung und Beurteilung der Geister der Propheten. Es gibt allerlei Propheten, Propheten Gottes und Propheten des Teufels: aus jenen redet der herr, der alles Glaubens und Vertrauens wert ift, aus diesen aber der Geist der Lüge, welcher so gerne den Schein des Beiligen Beiftes und lichter Engel borgt. Weil nun der Propheten mancherlei find und der Satan feine Propheten gibt, wo Gott die feinen, fo schenkt der Zeilige Beift die Babe der Unterscheidung der Geister da, wo Propheten auftreten, und verzäunt dadurch den Weg der Zeiligen. — Die vierte Klasse der Charismen ift abnlich wie die zweite eine Vermählung und Erganzung zweier einzelner Charismen. Wie neben dem begeisterten Propheten das wache, nüchterne Muge des Kenners der Beifter, fo gebt neben dem gludfeligen Jungen : redner, dem Lobfanger Gottes in fremden Sprachen der edle fromme Bermeneut, der Dolmetscher, der, was allen andern oder vielen andern unverständlich, zum Gemeingut aller macht und so mit dem Jungenredner nach einem Jiele ringt. Denn der Jungenredner vereinigt in sich selbst, was Gott bei Babel trennte, die verschiedenen Sprachen; der Germeneut tut durch die Auslegung den gleichen Dienst zum Besten aller. Beide zeigen, wie Gott einst allgemein die Gedanken und Sprachen aller Völker versammeln wird zur Kinigkeit des Geistes.

Da habt ihr, meine teuren Brüder, des einen Geistes mancherlei Charissmen, soweit sie in unserm Texte aufgeführt sind, zusammengefaßt in vier Klassen, und meine fünfte Frage ist damit beantwortet.

Wie aber der letzte Vers unsers Textes in dem engsten Jusammenhang mit dem vorausgegangenen steht und nur einen Schlußgedanken für sie bildet, so ist auch meine letzte Frage: "Worin ist die Verschieden = heit der Begabung der Christen begründet?" mit der vorsausgegangenen fünften Frage eng verbunden und nur ein Schlußstein von und zu ihr.

Während ich nun zur Beantwortung meiner letzten grage schreiten will, ist es mir, als mertte ich euer etlichen einen Mangel an Befriedigung ab. Die Mebrzahl unter euch barrt, wie gewöhnlich, mit Sehnsucht auf den Schluß des Vortrags: was kummert sie die Rede der Weisheit und der Erkenntnis; fie will baldmöglichst entlassen sein und zur geschäftigen Michtstuerei dieser Welt zurücklehren. Manche aber, mögen sie auch mit den andern den Wunsch teilen, fertig zu werden, konnten sich doch durch die Beantwortung der vorigen grage unbefriedigt fühlen. Die Aufzählung der Gaben ist geschehen, durch die Jusammenordnung aller in vier Alassen merten sich die einzelnen beffer; bei dem erften Daare ift die Bemerkung gemacht, daß fie der Kirche niemals fehlen noch fehlen durfen. Dagegen aber find nun die drei andern Alaffen aufgezählt - ohne Bemerkung, daft fie in der Gegenwart nicht vorkommen, ohne Erörterung warum, ohne Trauerbezeis gung über den Mangel, obne Soffnung auf Erstattung, und das in einer Zeit, wo doch gerade diese gragen vielfach die Beister bewegen und eine oft= malige Erwägung und Beantwortung sich von felbst rechtfertigt, ja erbeischt ift. Das aber ift, konntet ihr fagen, ein offenbarer Mangel der Unts wort auf die fünfte Rrage, Allein, meine Bruder, mit der Beantwortung meiner sechsten grage erledigt sich die Sache. Was ihr wunschet und wollet, werdet ihr finden, wenn ich meine Untwort turg und tertgemäß gegeben babe.

Worin beruht der Unterschied der Begabung in der Kirche Gottes? Es ist ja ein Unterschied. Der letzte Vers der Kpistel sagt ja ausdrücklich: "Das alles aber wirkt der eine und derselbe Geist, der einem jeglichen befonders (oder das Seine) zuteilt." Wenn er einem jeden besonders zuteilt, so hat also ein jeder seine eigene, seine besondere Gabe, — und es gibt also in der Kirche bei Verschiedenen verschiedene Gaben. Ist nun aber ein jeder an seinem Mangel schuldig?

oder kann man ihm, was er hat, zum Verdienste anrechnen? Antwort: wenn auch manchmal ein Mangel verschuldet sein kann und sein wird, sintemal ja der Zerr des Menschen und Christen Mißverhalten durch Entziehung von Gaben strafen kann, so ist doch keinem von seiner Begabung ein Verzdienst zuzuschreiben, denn es heißt ausdrücklich (und das ist eben das Wort, das ich betone): "Er teilt einem jeden besonders zu, je nach dem er will." Wer teilt aus? Eine ewige, hochverständige Person: der eine und derselbe Geist. Wie teilt er aus? "Je nachdem er will." Denk dir die Gesmeinde von Korinth, an welche St. Paulus schreibt; denk dir die Sülle ihrer Gaben, von welcher St. Paulus selbst mit Anerkennung redet; denk dir die Verschiedenheit in der Begabung der einzelnen: Woher kam sie? Aus dem Willen des Zeiligen Geistes. Er ist der Zerr, er tut, was ihm wohlgefällt. Er hat seine heimliche Weisheit, seine heiligen, wenn auch vers borgenen Absichten. Er läßt sich nicht dreinreden; er tut, was er nach dem Abgrund seiner göttlichen Barmherzigkeit und Weisheit will.

Wohlan! Da hast du auch die Antwort auf deine Fragen. Bat der Berr gesagt, er wolle die drei letten Klassen der Charismen bloß in den aposto= lischen Zeiten der Gemeinde schenken, die doch allezeit einerlei Beruf auf Erden hat, nicht bloß durchs Wort, sondern auch durch Wunder, Weisfagung und allerlei Außerordentliches, die Ungläubigen auf die ordentliche Bahn der Buffe und des Glaubens zu führen? Er hat es nicht gefagt. Sat die spätere Zeit verschuldet, daß sie so wenig Charismen hat? Gewiß, auch! Aber was ist's, daß wir Mangel haben, soweit wir nämlich Mangel baben? Der Berr teilt einer jeglichen Zeit wie jedem Menschen seine Gabe zu, wie er will. Wir verdienen nichts. Unfer Verdienst ift Strafe. Aber auch andere Zeiten verdienten nichts als Strafe, verscherzten in Sunden Gottes Guter und empfingen dennoch Gaben und Kräfte: warum? Weil er wollte. Er weiß, was er tut, die Klassen seiner Charismen bleiben und die Zeiten können sich wenden, daß er gibt, was man nicht verhoffte, und seine Zeilbrunnen und Wunderbrunnen wieder rinnen, strömen und fluten.

Indes steht, wie die Säulen Boas und Jachin, am Tempel Salomonis das hohe Gabenpaar, Weisheit und Erkenntnis, auch in dieser Jeit, ja auch an euern Pforten. Auch regt sich Licht und Stimme der Weissagung: die alten Propheten und der heilige Theologe Johannes reden von den letzten Tagen. Die Weisheit, die Erkenntnis, die Prophetie lassen ihr Wort ersschallen und rusen die nahende Mitternacht aus. Die klugen Jungfrauen schmücken die Lampen und singen vor dem, der da kommt; — im Chor singt die Braut, die da schwarz ist und doch lieblich: "Komm bald, Serr Jesu!" Wahrlich, man darf in dieser Jeit dankbar singen: "Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben." —

Wenn aber die Weisheit, die Erkenntnis, die Prophetie der Alten, die klugen Jungfrauen, die Braut euch umfonst sagen und singen, ihr aber, wie

gur Zeit Christi Jerufalem, nicht auf die Zeit achtet, da ihr beimgefucht feid? Wenn ihr, wie die Gemeinden um euch ber, zwischen denen und euch doch einiger Unterschied ift, die breite Babn der Verdammnis und paters licher Gewohnheit wandelt? Wenn ihr bei jeder Gelegenheit der Mehrzahl nach beweiset, daß ihr nicht neue Menschen, sondern die alten fündigen Bewohnheitsmenschen seid, die gehalten sein wollen wie alle, nicht wie man Ceute halten muß, die billig die fchmale Babn geben follten, weil fie mehr als andere Auf und Mötigung dazu haben? Wift ihr, was mit euch der Berr tun wird? Soll ich's euch aus dem Evangelium fagen und aus meiner weitentlegenen Serne in eure ichwerhörigen tauben Obren ichreien? -- Ich habe es euch oft gesagt. Ich fasse es heute turz. Ich zeige mit meiner Rechten ins Evangelium, mit meiner Linken auf das brennende Jerusalem, und sage, wiederhole, predige, beteure: "Wer das Wort verachtet, verderbet fich felbft. Die Sunde ift der Leute Verderben. Die Gabe Gottes ift das ewige Le: ben." 2lmen.

## Um elften Sonntage nach Trinitatis

### 1. Ror. 15, 1-10

1. Ich erinnere euch aber, lieben Brüder, des Evangelii, das ich euch verkündiget habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet, 2. durch welches ihr auch selig werdet, welchergestalt ich es euch verkündiget habe, so ihr's behalten habt, es wäre denn, daß ihr's umsonst geglaubet hättet. 3. Denn ich habe euch zuvörderst gegeben, welches ich auch empfangen habe, daß Christus gestorben sei für unsere Sünden nach der Schrift; 4. und daß er begraben sei, und daß er auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift; 5. und daß er gesehen worden ist von Kephas, darnach von den Iwölsen; 6. darnach ist er gesehen worden von mehr denn fünshundert Brüdern auf einmal, der noch viele leben, etliche aber sind entschlassen. 7. Darnach ist er gesehen worden von Iacobo, darnach von allen Aposteln; 8. am letzten nach allen ist er auch von mir, als einer unzeitigen Geburt, gesehen worden. 9. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, als der ich nicht wert bin, daß ich ein Apostel heiße, darum, daß ich die Gemeine Gottes versolget habe. 10. Aber von Gottes Gnaden bin ich, das ich bin, und seine Made an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet denn sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist.

Die beiden Terte des heutigen Tages sind nicht bloß miteinander im Jusammenhang, sondern sie sind, wenn man sie einmal in Beziehung zueinander gelesen und erkannt hat, gewissermaßen unzertrennlich. Will man den einen von beiden auslegen, so kann man es kaum, ohne im Verzgleich mit dem andern zu reden. Das macht, sie lösen miteinander eine und dieselbe Frage vollskändig, wenn man sie zusammenmimmt; unvollskändig, nicht alle Bedürsnisse der menschlichen Seele befriedigend, wenn man seden allein, mit Absehen von dem andern, behandelt. Sowenig ich daher auch beute vorhabe, das Evangelium auszulegen, so muß ich mir doch die Erz

laubnis ausbitten, es nicht bloß in seiner Verbindung mit der Epistel auf: 3uzeigen, sondern es immer im Auge zu behalten. Es wird dagegen der gewöhnliche Eingang vom Jusammenhang der beiden Tagesterte über: flussig.

Beide Terte zeigen den Weg zum ewigen Zeil — und zwar in dreifacher Weise. Zuerst wird ein falscher Weg des Zeils gezeigt, dann wird der rechte Weg im allgemeinen, der Zauptsache nach, aber eben deshalb nicht völlig klar und deutlich, vorgelegt, endlich aber tritt der selbe völlig klar und deutlich in unserer epistolischen Lektion bervor.

Der falsche Weg wird von dem Zerrn an dem Pharifäer er gezeigt. Der scheint den Messiehung zum ewigen zeile gesetzt, ihn bloß als einen nationalen Erdenkönig angesehen zu haben, so ganz zufrieden ist er mit sich und seinen Leistungen, sogar vor dem Angesichte Gottes. Auch weiß er von einer tiesseren Deutung des Gesetzes nicht; selbst der Wortlaut mancher Gedote, wie 3. B. des ersten und der beiden letzten, fordert ihn nicht auf, sein Inneres einer ernsten Prüfung zu unterwersen. Er ist zufrieden, weil er wöchentlich zweimal kastet und den Jehenten von allem gibt, was er hat, also auch von Dingen, die nach Gottes alttestamentlichem Worte gar nicht zehentbar waren. So meint er dann schon vor Gott gerechtsertigt zu sein, weil er sich äußerlich kirchlich hält. Sein Zeilsweg ist der der eitlen, strotzenden Selbstz gerechtigkeit. Das aber ist, wie wir alle wissen und hoffentlich auch mit Vezug auf uns selbst überzeugt sind, ein falscher, ganz verwerslicher Zeilszweg, den man vielmehr einen sichern Weg zu ewigem Unheil nennen muß.

Begenüber dem Pharifaer fteht der arme Jollner und Sunder. Es wird nicht gesagt, daß der gar nichts Löbliches an sich gehabt oder getan batte, daß an ihm nur Boses und nichts als Boses zu finden gewesen ware. Aber er denkt nicht dran. Er steht vor Gott und fühlt fich in seiner großen gerne von ihm. Ein Selbstgericht ergebt in ihm mit lebendiger, durchdringender Schärfe. Seine Augen fallen zu Boden; feine Sand schlägt die Brust, die Böhle, wo das Bewußtsein wohnt; er seufzt, und alle Rede, welche er vor Gott zu bringen weiß, ist eine Bitte um Onade. "Gott. fei mir Sunder gnadig", fpricht er. Wie er, muß der Pharifaer und die gange Welt sprechen, wenn sie im Lichte Bottes ftebt. Gnade muß man haben, oder man ift verloren. Schon wer nach Onade schreit und um fie betet wie der Jöllner, ift gerechtfertigt vor dem eitlen Selbstgerechten. Wer aber Gnade empfängt, mit dem fteht's gut. Denn Gnade ift Konigin auf dem Weg zum ewigen Beil, diefer felbst ift ein Onabenweg. In dem Beispiel des Zöllners ift daber im allgemeinen der Weg gum Beile gezeigt. Indem der Berr auf seiten des Föllners tritt und sich dem hochmutigen Beter aus der pharifaischen Sette widersetzt, ift offenbar, daß nicht eigene, wohl gar nur außerliche Werte, sondern Gnade und nur Onade felig macht. Um Pharifaer zeigt fich im Lichte Jefu die finftere Der: blendung, an dem Jöllner aber das offene Huge der Menschheit, wie es vom ersten Strahl der Wahrheit erleuchtet wird. Gnadensehnsucht, Gnadenshunger — das ist Morgendämmerung der Kwigkeit und ein schöner Unsfang, der auf Fortgang und ein seliges Ende weissagt. Aber der Beilsweg erscheint damit erst im allgemeinen. Ein helles, aber unbestimmtes Licht, — eine lichte Wolke, in der Gott wohnt, kommt uns entgegen, aber es sehlt Form, Gestalt und Weise, wie man das Licht der Gnaden sassen und das durch selig werden soll.

Dagegen wird uns nun in der Epistel völlig genug getan. Ehe der Bert am Breuze vollendet batte, redete auch fein eigener Mund von dem Wege 3um Beile nicht mit derjenigen Alarbeit und Deutlichkeit, welche bernach feinen Avosteln gegeben wurde. Das Wort Christi ift reicher, tiefer, all= seitiger, vollkommener als das der Apostel. Der den Geist ohne Mag hatte und aus der bewuften Mitte feiner einzigen Weltstellung beraus redete. führt eine Sprache, der gegenüber auch die apostolische Inspiration nur wie ein Bach ist gegen das unermefliche Meer. Das schlieft aber nicht aus, daß uns von den Aposteln, namentlich von Daulo, dem eigentlichen Lehrer und Schriftsteller vom Wege des Beils, eine Weisung gegeben wird, welche durch ihre Deutlichkeit unserer Schwachheit erst recht zu Lilfe kommt. Chris ftus ift Weg, Wahrheit, Leben. Der Zeilige Geift leitet die Upostel in alle Wabrheit, und sie binwiederum tun es uns in der Kraft und Unterstützung des Beiligen Geistes. So lagt uns nun einmal feben, was uns St. Paulus in der Epistel fagt. Um Ende werden wir uns über den Weg des Beils ganz wohl unterwiesen erkennen.

Die Epistel zeigt uns nun einmal die großen Zeilstaten Gottes; dann, wie wir uns aus ihnen das Zeil aneignen können, und endlich das Verhältnis unfrer Werke zu dem Zeile oder Zeils : wege. Eins nach dem andern von diesen dreien betrachten wir.

Die Beilstaten Gottes werden im Terte nicht alle und jede aufgezählt, sondern nur der Mittelpunkt von allen. Damit ist dann alles begriffen. Der Mittelpunkt aber der Zeilstaten Gottes ift Chrift i Tod und Be= gräbnis, feine Auferstehung und deren Offenbarung. "Unter dem erften, was ich euch überliefert habe", schreibt St. Paulus an die Korinther, "ift das, was auch ich über = liefert bekommen habe", nämlich überliefert von Christo. Aus diefen Worten Dauli fieht man, daß er erstes, mittleres und lettes in seinem Lebrgang gehabt haben muß, daß er eine Ordnung eingehalten bat, die er für gewöhnlich nicht überschritt. Gewisse Dinge lehrte er seine Schüler gleich anfangs und vornherein; durch sie legte er als ein weiser Baumeister den Grund, Unter diefem erften aber war wieder das Vornehmfte Christi Tod und Auferstehung, wie fich das auch in allen Reden Pauli und der übrigen Apostel in der Apostelgeschichte zeigt. Es wurde jedoch von den Aposteln der Tod und die Auferstehung Christi nicht bloß als größte Wundertat Gottes und als Erweifung des Beiligen Gottes gezeigt, wenn fie zu den unwissenden Juden und Beiden tamen, ihnen zu predigen; sondern der Tod und damit auch die Auferstehung wurden als Beilstat Gottes, d. i. zugleich mit der Absicht, welche Gott dabei hatte, unfer Beil zu ichaf: fen, dargelegt. "Ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe", fagt Paulus, "nämlich daß Chriftus gestorben ift fur unfre Sun: den." Chrifti Tod zu unferm Beil, das ift die erfte gewaltige, eingreifende Beilstat Gottes. Das Begrabnis wird bingugefett, weil dadurch die Bewigheit des Todes außer Zweifel gesetzt wird. Dann aber wird als fernere, große Seilstat hingestellt die Auferftebung. "Ich babe euch überliefert, daß Chriftus begraben ift und daß er auf: erstanden ift"; fo lefen wir im Terte. Wie nun aber neben dem Tode Jesu sein Begräbnis als Beweis des Todes erwähnt wird, so wird neben und nach der Auferstehung die Offenbarung derfelben bervorgehoben, wie sie in den mancherlei Erscheinungen des auferstandenen Christus vor verschiedenen und vielen Zeugen gegeben ift. Chriftus felbst will, daß die Jünger das Zeugnis der Weiber von seiner Auferstehung hinnehmen und sich auf dasselbe gründen. Ebenso will er, daß sich die ganze Welt auf das Alugenzeugnis der Junger grunde. "Ich habe euch überliefert", beift es deswegen, "daß Chriftus dem Rephas erfcbienen ift, barnach den 3wölfen, dann ift er erschienen über fünf= bundert Brudern auf einmal, von denen die meisten bis jett übrig find, etliche aber auch entschliefen. Darnach erschien er Jatobo, barnach allen Aposteln. Julett aber von allen erschien er wie einer unzeitis gen Geburt auch mir."

Da seben wir also die Zeilstaten Gottes. Von ihnen versichert der Avostel. daft fie "nach den Schriften" des Alten Testamentes, also nach porbedachtem Rate und vorgängiger Offenbarung Gottes geschehen feien, nicht als zufällig, sondern als Jiel und Ungelpunkte aller Sührungen Gottes mit feiner Menschenwelt. Diefelben Beilstaten beifen Evangelium, weil sie den Inhalt des Evangeliums bilden. Sie werden von Daulo mit den Worten eingeleitet: "Ich tue euch kund, lieben Bruder, das Evangelium, welches ich euch verkündigt habe." Das sind seine einleitenden Worte zu diesem Text und zu dem ganzen berrlichen Abschnitte, den er beginnt. Diese Beilstaten Gottes aber sind auch nach dem Evangelium des heutigen Tages mit dem Worte Bnade zu schmuden. weil in ihnen die Gnade erschienen ift, wonach den Zöllner und alle heils= begierigen armen Sunder hungert. Wer Beil fucht, darf es nicht beim Sinai, nicht bei den Zeiden von Athen, von Rom, von Agenten, von Indien suchen, sondern bei Christi Kreuz und Grab. Außer dem Kreuze und Grabe, dem Tode und der Auferstehung Christi, außer den Zeilstaten Gottes gibt's tein Beil. Es gibt fonft feine Beilstaten als diefe. Die find der Mittelpunkt und um fie ber sammeln fich die andern. Wer die nicht will, dem entgeben alle. Alles Evangelium und alle Gnade ist hier - im Tode, in der Auferstehung Jesu Christi.

Wie bereits oben gefagt, enthält unser Text nicht bloß die Erinnerung an die Beilstaten Gottes, sondern auch eine Aufgählung alles deffen, was

gur Uneignung des Zeils nötig ift. Die Aufgablung findet fich in den zwei erften Verfen desfelben. Diefe lauten alfo: "Ich tue euch tund, meine Bruder, das Evangelium, welches ich euch gepredigt habe, welches ihr auch angenommen habet, in welchem ibr auch ftebet, durch meldes ibr auch felig werdet, in welcher Weife ich es euch gepredigt habe, wenn ihr es festhaltet, es mußte denn fein, bag ibr es vergeblich geglaubt habt." Aus diefer Aufzählung erkennt man, daß es bei der Uneignung des Beils auf Beben und Meb: men ankommt, auf Geben durch Gott und Menichen, und auf das Mehmen von unferer Seite. - Es ware nun wohl möglich, daß ihr in den angeführten Versen von einem göttlichen Geben nichts fandet. sondern nur von einem menschlichen. Das menschliche Geben oder Darreichen des Beils erkennt man schnell in den Worten: "Ich tue euch das Evangelium kund, welches ich euch gepredigt habe." Indem der Apostel predigt, gibt und teilt er mit alle Gnadenschätze, welche durch den Tod und die Auferstehung Christi berbeigeschafft und gewonnen find. Das göttliche Wort beschreibt ja die Schätze des Sauses Gottes nicht bloft, sondern es trägt sie in sich, bietet sie dar und gibt sie, Obne dies Geben durch Drediger, gleichviel, ob sie mundlich oder auch schriftlich predigen, geschieht teine Mitteilung des Beils. Allein diese Mitteilung und Darreichung fett eben das gottliche Geben voraus. Wenn St. Paulus fagt "ich babe euch gepredigt" oder Ders 3: "ich habe euch mitgeteilt", fo muß er zuvor felbst em p fangen baben, und seinem menschlichen Geben und Weiterbefördern der Zeilsgüter an andere geht notwendig vorber, daßt ibm felbst erft Berg und Band gefüllt wurde. Wie konnte er Göttliches, wie konnte er Beil, wie konnte er die Araft der Beilstaten Gottes, des Todes und der Auferstehung Jesu geben, wenn sie ihm nicht durch Gott geworden ware? Und wenn alles in der Predigt liegt, wie konnte er predigen, wenn ihm nicht felbst gepredigt worden ware? Daber fagt er aber auch, wennschon nicht Vers 1 und 2, so doch Vers 3: "Ich habe euch gegeben, was ich auch empfangen habe." Diefe Worte ftem= peln feine Rede zu einer gottlichen Mitteilung und erweden Vertrauen gegen diefelbe, - geben auch der gangen Rirche die Uberzeugung, daß fie aus Gottes Munde empfängt, was der Offenbarung gemäß und gufolge ben apostolischen Schriften von den Dredigern dieser Tage mitgeteilt wird. Gott ift in der Gemeinde, wo seine Diener reden. Er teilt Gaben aus. Wer die Diener bort, bort ibn, - und wer fie verachtet, verachtet auch ibn. Das biene jedem verständigen Christen zur Warnung; wer aber in Eitelkeit und Abermut der Jugend oder des Temperaments fich drüber wegfett und wie die Schafe in den lautern Brunn, fo mit feinen Sugen in die ichonen Borne des Epangeliums tritt, der bat es mit dem zu tun, der da spricht: "Wer euch verachtet, der verachtet mich", und abermals: "Irret euch nicht, der Berr läßt fich nicht fpotten", und wiederum: "die Rache ift mein, ich will pergelten, spricht der Berr."

Das menschliche Mehmen des Beils, d. i. das Unnehmen und Uneignen des Worts und feiner Schätte, ift in den Worten bargelegt: "Ihr habt es auch angenommen, ihr stebet darin" oder: "ihr haltet es feft." Das Unnehmen ift der Unfang der Uneignung, der fortgang ift das Stehen im Evangelium oder das gesthalten des Evangeliums. Das Unnehmen ift nichts anderes als das Glauben, wie sich aus den Worten des 2. Verfes mit Sicherheit entnehmen läft, wo man für: ..ibr müßtet es denn umfonft geglaubt haben" gewiß auch fagen tann: "ihr mußtet es um= sonst angenommen haben". Was nun das Unnehmen oder Glauben betrifft, fo möchte ich euch, meine lieben Brüder, aufmerkfam machen, daß es ein doppeltes Unnehmen und Glauben gibt, ein menichliches und ein göttliches. Es kann ein Mensch das Evangelium boren; dasselbe kann ibm im Jusammenbange aller seiner Lebren und in seiner Kraft, allen Bedürfnissen und Möten des Menschen abzuhelfen, so schön und wohl dargelegt werden, daß es ibm bochst interessant und aller Unnahme wert erscheint, daß er davon ergriffen, davon erfüllt und begeistert wird. Dabei aber ift es möglich, daß es fich an ibm felbst als gar teine Kraft Gottes erweift, daß es bei dem blogen Beifall bleibt, daß es keine Underung und Erneuerung des Sinnes und Lebens bewirkt. Ich halte dafür, daß eine folche blok verständige und gefühlige Zueignung zwar auch oft ein übernatürs liches Werk der Gnade und der Unfang zu mehr fein kann, daß es aber bei uns oft auch weiter nichts ist als ein menschliches Unnehmen oder Glauben. Machdem 1800 Jahre lang das Evangelium von den Weisesten unserer Vorfahren angenommen und unter dem Volke gewissermaßen beimisch ge= worden ist, übt es auf viele unter den Machkommen eine gewinnende Kraft und Macht aus, wie andere Überlieferungen der teuern Väter, und es ift deshalb noch tein Beweis, daß einer das Evangelium göttlich annahm. wenn er es überbaupt annahm und es rühmt und preift. Göttliche Unnahme ist die innere Versiegelung der Wahrheit durch den Beist Gottes. durch welche jene reine, felsenfeste Juversicht entsteht, vermöge welcher man, bei immer reicherer Demütigung und gründlicherer Läuterung, von einer Bewährung zu der andern geht und endlich Welt, Tod und Teufel besiegt. Indem ich dies fage, fühle ich wohl, daß diese göttliche, vom Geiste ge= wirkte Unnahme ein Gebeimnis ift und daß nur der Berr die Seinen kennt. Ich bewundere die Märtyrer der ersten Jahrhunderte, schaue ihr Ende mit Staunen an und mochte ihrem Glauben um fo mehr nachfolgen, als mir das achte Gebot verbietet, ihre Triebfedern bei ihrem Leiden und ihre Absichten bei ihrer Standhaftigkeit zu richten. Ich weiß, daß auch unter den Beiden manche ihre Unsichten bis in den Tod verfochten, daß unter Juden und Beiden ganze Städte in den Tod gingen - nur, um nicht von ihren Seinden und Bedrängern innerlich überwunden zu scheinen. Ja, ich muß mit Schaudern die Möglichkeit zugestehen, daß mancher Martyrer fein Leben nicht als ein reines Opfer Gotte brachte, fondern, mabrend fein Blut und Leben verrauchte, um feiner innern Unlauterkeit willen gur Linken dem Samme Gottes treten mußte und einst zur Verwunderung aller zur Linken des Richters wird dargestellt werden. Je seltener mir darnach die göttliche Innahme und die Versiegelung der Wahrheit durch den Zeiligen Geist erscheint, desto wertvoller und herrlicher erscheint sie mir auch, desto sehns süchtiger schaue ich nach ihr aus, desto tieser erschrecke und erbebe ich innerslich vor dem Gedanken, daß es mir oder dir am Ende an der göttlichen Innahme sehlen könnte. Da helse uns Gott!

Wie ernst ist das Leben! Wie entscheidungsvoll unser Lebensgang! Wie viele Täuschungen gibt es! Man tann das Evangelium angenommen baben. aber nicht göttlich, - und man tann es angenommen haben und nicht behalten. Man wird felig durche Evangelium, wie unfer Tert fagt, wenn man es fo, wie der Apostel es predigte, annimmt und wenn man es bebalt, festbalt bis ans Ende. Das Evangelium, wenn man es behalt, reicht eine Krone; aber wenn man es nicht behält? Dann behält man auch die Krone nicht. "Behalte, was du haft", mabnt einer, "auf daß dir nies mand deine Krone nehme." Wenn man nun das Evangelium nicht behält, fei es, daß man es nicht in der Gestalt und in dem Inhalt behält, wie es von den Aposteln überliefert ist, oder daß man von dem Evangelium weicht, ohne es mit einem anderen, vermeintlich besseren zu vertauschen, was ist bann? Dann bat man, wie fich der Apostel ausdrudt, "umfonst geglaubt", vergeblich geglaubt, der anfängliche Glaube ist zerronnen, der Unlauf bat nicht zum Tiele geholfen, und man wird dann auch nicht felig. Daber ift auch mit einer einmaligen Unnahme des Woangeliums, mit einer einmaligen Uneignung der Wahrheit und des ewigen Beiles noch nichts Gewisses gescheben. Die Unnahme muß immer erneuert werden, durch immer erneuerte, immer tiefere Aufnahme muß die Wahrscheinlichkeit des Beharrens bis ans Ende größer werden und endlich muß, wenn die Seligteit mit gurcht und Bittern geschafft ift bis hinein in die lette Stunde, auch in diefer Stunde selbst, unter den Schrecken des Todes, der Zeilige Geist die Zuversicht erneuen und befestigen, damit nicht umsonst geglaubt sei und aus Glauben ein Schauen werben tonne.

Annehmen — menschlich, göttlich, im Annehmen beharren; unter dem Anlauf der Ansechtung und Versuchungen im Glauben stehen — stehen bis ans Ende, das ist es, worauf es antommt. Du machst das Zeil nicht, — du tust die Zeilstaten nicht, — du kannst keinen göttlichen Glauben in dir wirken: es geschieht alles von Gott, durch Gott, zu Gott, — und Gott ist so gnädig, reicht die Glaubensgüter allen, schafft gern in allen den Glauben, den täglichen, erneuerten Glauben und das Beharren. Es ist so gut, daß alles, alles von ihm, dem treuen Gotte, gewirkt, gegeben und zus geeignet wird. Warum ist dann doch das Glauben und Beharren ein schweres, ernstes, oft ängstliches Ding? Nicht um des Mangels willen der göttlichen Gnade, sondern um unserer Sünde, Bosheit und Untreue willen. Das merke — und fürchte vor allem dich selbst, und flüchte dich vor dir selbst, in Gottes, deines Retters, treue Zände. Er gebe apostolisches Evangelium, Unnahme im Zeiligen Geiste und Treue in ihm!

Da haben wir nun also die Beilstaten Gottes und den Weg ihrer Un= eignung gesehen. In welchem Derhältniffe aber fteben unfre Werke gu unferm Beile? Das ift die nun bervortretende dritte Srage. Die Frage tritt bervor, und das nicht bloft deshalb, weil wir sie oben als britte hinstellten und uns bagu ber Gedankengang unfers Tertes ver: anlagte, sondern weil der Mensch immer und immer wieder die Werke in Beziehung zu seinem Beile sett, immer und immer wieder versucht ift, ihnen eine Stelle auf dem Wege zum Beile einzuräumen, die ihnen nicht gebührt. Der Pharifaer im Evangelium ift leicht verurteilt und verworfen, weil des Gerrn untadeliger Vorgang einem jeden das einzig mabre Urteil vorschreibt. Aber fieb dich felbst etwas genauer an, ob du nicht doch irgendwie felbst auf dem Weg des Pharifaers bift. Vielleicht etwas feiner, ein wenig anders der Sorm und Rede nach, aber dennoch gang auffallend ähnlich können deine Gedanken von dir felbst und beine Vergleichung zwischen dir und andern Leuten ausfallen. Es braucht vielleicht nur etwas Licht von oben und du machft die erschreckliche Bemerkung, daß du dicht hinter dem Pharifaer im Evangelium stehft und gebst. Da kommt es also nicht bloß für einige, son= dern für viele, ja für alle darauf an, zu erkennen, in welchem Verbältniffe unfre Werte zu unferm Beile steben. Laffet uns also noch einmal unfre Aufmerksamkeit zusammenfassen und die Frage beantworten.

Wollen wir nun von Werten reden, so muffen wir einen Unterschied zwischen den Werten machen, welche ein Mensch vor seinem Eintritt in den Stand der Onade und nach dem Eintritt in denselben tut. Ebe er in den Stand der Gnade eintritt, kann er im eigentlichen Sinne keine guten Werke tun, weil er den Geist nicht bat, der in uns und durch uns Gutes wirkt. Dennoch aber ift auch unter den Werten des natürlichen Menschen ein Unterschied. Der eine Weltmensch sinkt berunter in pur fleischliches Leben. ja zur Barbarei der wildgewordenen Völker, der andere aber begt und vflegt in sich einen Sinn für das Schöne, Geziemende und Edle und stellt fich vor den Augen der Mitwelt in jener Ehrbarkeit dar, welche schöner ift als Morgen= und Abendstern. Diesen Unterschied kann und wird kein Der= ständiger leugnen. Ift aber ein Unterschied da, so wird er vor Gott nicht weniger offenbar sein als vor Menschen, und das Auge, das wahrhaftig ist wie keines, wird das verschiedene Verhalten des Menschen verschieden wurdigen. — Seben wir auf den Stand der Gnade, so wird ein Mensch in diesem, getrieben vom Beiste Gottes, Gutes tun können. Bleibt auch keine Tat, selbst des beiligsten Menschen, von dem Sauche des Bosen gang verschont, ist keine vollkommen; so gibt es doch, und das ist ja der Triumph der Gnade in diesem irdischen Leben, - es gibt gute Werke, beren Kern nicht faul, sondern gut ift, berausgewachsen nach Gottes Wort und Gebot aus lauterer Absicht. Es gibt gute Werke im Stande der Gnade, aber es gibt auch gebler, Sunden, bofe Werke, und wie der gute Beift oftmals triumphiert, so triumphiert umgekehrt oft auch der bose, und die Kinder der Gnade tonnen fundigen, ja fallen und abfallen und auf jeder Stufe weiter abwärts in gröbere Sunden berausbrechen. - Das waren Unter-

fcbiede zwischen Werten und Werten. Was aber haben alle Werte miteinander gemein, die Werke vor und nach der Gnade? Untwort: Die Werke por und nach der Gnade haben das gemein, daß fie unfer Beil hindern tons nen, aber auf feiner Stufe des Lebens und der Vollendung geeignet find, das ewige Beil zu verdienen und uns selig zu machen. Unfre symbolischen Bucher nennen unsere guten Werte an einer Stelle wohl verdienftlich, aber nicht in Unbetracht des ewigen Lebens, sondern nur in Betracht des verschiedenen zeitlichen und ewigen besondern Gnadenlohnes, den Gott in seiner Freiheit und Barmbergigkeit auf unfer verschiedenes Verhalten gu legen geruht bat. Auf die Erlangung des ewigen Beiles können wir um keiner Werke willen pharifäischen Unspruch machen. Mach einen Unspruch, wie der Pharifäer, so ist der Unspruch und das Wert felbst, um deffenwillen er erhoben wird, felbst wenn es in feiner Entstehung und Vollbringung gut gewesen ware, verloren. Die anspruchsvolle, ftolze Selbstgerechtigkeit nimmt allen in Gott getanen Werken jeden Wert vor Gott. Daß Werke, wider Gottes Gebot getan, mifraten ichon in ihrer Entstehung, falich von Absicht und Meinung alle Gnade toten, ist ohnehin keine grage.

Mus dem allen erkennt man, daß die Sphare der Wirtsamkeit unferer Werke in den Weg unfers Beils teils nicht bereinreicht, denn die guten Werke schaffen kein Zeil, teils nicht hereinreichen soll, denn die bosen Werke follen ja unfer Zeil nicht hindern. Schaffen aber die Werke das Zeil nicht und follen fie es nicht bindern, fo ist damit nicht gesagt, daß sie nicht fein und eriftieren follen oder daf fie gar feine Wirkfamkeit haben. Sie haben eine weite Sphare der Wirksamkeit. Sie follen vor Gott und Menschen Beweis geben, daß das Zeil, soweit es offenbart ist, von uns angenommen wird. Ibre zunehmende Lauterkeit und Unsträflichkeit, ihre wachsende Menge foll Zeugnis ablegen, daß wir das Zeil immer völliger, immer inniger annehmen, daß Gottes Wort und Sakrament immer mächtiger in uns wirkt. Es ist wie mit den Gewächsen. Sie können keinen grühling schaffen; selbst wenn ein Leben und eine Kraft in ihnen schlummert, vermögen sie doch den Winter nicht zu verscheuchen, der über ihnen liegt. Aber wenn die Srüblingslüfte weben, die liebe Sonne hober steigt und warmer scheint, das Jahr fich erneut, dann schlagen fie aus, und die Kraft und das Gedeiben von oben fördert je langer je mehr ihr Leben. So steigt unser Lebenstag, unfre Gnadenfrist: gleicherweise foll und kann unfre Beiligung und Voll= endung zunehmen; der Glanz unfere Sommers und Gerbstes, d. i. unfrer guten Werke, foll immer ichoner leuchten, damit die Engel Gottes feben, es sei uns Gottes Gnade nicht umsonst geworden, die Kirche sich freue, daß das Christentum tein leerer Mame fei, und die Ceute dieser Welt in ihrem Bergen und Gewiffen überwunden werden, den Vater im Simmel um der Rinder willen, die er auf Erden hat, zu preisen und um der Umwandlung willen, die an ihnen zu erkennen ist. - Baben nun die Werke auch nicht die Rraft, uns Leben zu erwerben, so geben sie doch Zeugnis des Lebens, das in uns ift. Wer noch nicht im Stande der Gnade ift, kann mit feinen Werten, wie Kornelius, Zeugnis vor Gott und Menschen ablegen, daß die

vorlaufende Gnade an ihm nicht vergeblich ist; und wer, wie St. Paulus, in der Gnade lebt, des Werke können, in immer schönerem Lichte sich entshüllend, Beweis geben, wes Geistes Kind so ein heiliger Apostel ist. Das predigt dann mächtig hinein in die Welt! Da wird Auge und Zerz vieler geöffnet und die Sehnsucht nach dem, was göttlich und heilig ist, aufsgeweckt.

Dies Verhältnis der Werke zu dem Zeil und zu dem Leben in der Unsnahme des Zeils zeigt sich nun so schön und klar im letzten Teile unsers

Tertes.

Bei Aufzählung der Erscheinungen des auferstandenen Jesus war St. Paulus auch auf die Erscheinung gekommen, welche ihm selbst zuteil geworden war. Er nennt sich eine "unzeitige Geburt" und charakterisiert damit seinen Justand, in welchem er die Erscheinung Christi gehabt hatte. Noch war er nicht reif zur Geburt, zur geistlichen Geburt, er glich einem zu früh gedorenen Kinde, als er, — dort bei Damaskus — seine Augen aufztun und den Auferstandenen schauen mußte. Er sah ihn, da er noch nicht glaubte, — mag es in ihm gewogt und gegärt haben, wie es will, er sah ihn mit ungeweihtem Auge, damit sein Jeugnis für das ungeweihte Volk der Erde desto größere Kraft äußern, desto mehr Wirksankeit haben möchte. Durch diese Erwähnung seiner Erscheinung wird St. Paulus veranlaßt, einen Blick über sein Leben vorher und nach der Wiedergeburt zu werfen, und was er da sagt, tritt in den wundersamsten, schönsten Gegensatz zu dem Evangelium vom Pharisäer und Jöllner.

Der beilige Paulus ist nach unserm Terte zugleich dem Jöllner und dem Pharifäer scheinbar ähnlich, und ist doch wieder auch keinem von beiden zu vergleichen, wenn man ibn genau betrachtet. Wenn er fagt: .. 3 ch bin der geringste unter den Aposteln, der ich auch nicht wert bin, ein Apostel zu beißen, darum, daß ich die Bemeinde Bottes verfolgt babe", fo klingt das zwar immer noch fo, daß man doch hört, St. Paulus ift und bleibt ein hober Apostel Christi, Aber er bekennt doch große und schwere Sünden, und zwar spezieller als der Zöllner; er schlägt doch auch geistlich an seine Bruft und legt die Würdigkeit seines gesamten früheren Lebens ichon um der einen Sunde willen, daß er die Gemeinde Gottes verfolgt bat, in Unwert und in Staub. St. Daulus erscheint damit neben dem Jollner, noch ebe wir aus feinem Munde vernommen haben, wie er die göttliche Bnade preist, auf welche fich ja auch der Zöllner beruft. Die Abnlichkeit Dauli mit dem Zöllner leuchtet ein. Aber klingt's nicht auch wieder wie pharifaerartig, wenn er fich mit den andern beiligen Aposteln, also nicht wie der Pharifaer im Evangelium mit Dieben, Räubern, Shebrechern und Jöllnern vergleicht und dann als Refultat feiner Vergleichung berausbringt, daß er "mehr gearbeitet babe und mehr geduldet habe, als fie alle" (denn Arbeit und Dulden liegt ja in dem griechischen Ausdruck eingeschlossen), daß er also die größten, erhabenften, gesegnetsten Menschen an grucht und Segen und guten Werten übertreffe? Das schreibt er so hinaus in die Gemeinden, an

das geschwätzige Volk der Korinther, von wo aus es schon auskommen und den Iwölsen selbst zu Ohren kommen wird, was der Zeidenapostel im Verzgleich mit ihnen von sich selbst urteilt! Wahrlich, St. Paulus sagt von sich mehr, als der Pharisäer von sich, und sein Selbstruhm übertrifft fast den Selbstruhm aller Menschen. Auch ist bekanntlich diese Stelle des Ruhmes Pauli nicht die einzige. Im zweiten Briefe an die Korinther, im 11. Kapitel, kann man sinden, wie er nach einiger Jeit, also nach Besinnen — und ohne Reue Ahnliches von sich sagt.

Und doch ist St. Paulus tein Pharifaer mehr, auch nicht mit dem Pharis faer zu vergleichen. Die Abnlichkeit mit dem Jöllner bleibt ibm, wennschon der Zöllner ihm nicht ähnlich ift, weil wir von deffen Arbeit und Dulden im Reiche Gottes nichts wiffen; aber die Abnlichkeit mit dem Pharifaer, fo unmöglich es einen Augenblick scheinen könnte, fällt doch gang und gar, ja gang und gar dahin, und zwar durch ein einziges Wörtchen, nämlich durch das Wörtchen, welches Zöllner und Apostel, arme Sünder und geheiligte Jünger Chrifti, in gleichem Mage preisen, durch das Wörtchen "Gnade". "Durch Gottes Onade bin ich, was ich bin, und feine Gnade an mir ist nicht vergeblich geblieben." Der Pharis faer prangt mit fahlem Gefichte des Saftens und mit den reichen Zebent= wagen, die er, selbst enthaltsam, bringt, doch nur in eigener, weltender Gerechtigkeit. Der Zöllner febnt sich, arm und leer von eigener Gerechtigkeit aber auch von Gottes Buld, nach Gnade, nach der Gnade der Vergebung. Der Apostel aber kommt mit dem Dankopfer eines großen reichen Lebens und Leidens ohnegleichen, aber — es ist nicht das Bekenntnis des Hoch= muts, was von ihm tommt, sondern gerechtes, tiefgefühltes Bekenntnis eines dankbaren Bergens. Micht gebläht, sondern gebeugt von Gnade, nicht hoffärtig und voll Stolzes, sondern mit demutigen Tranen der Buße, im Undenken unvergeflicher Sunden vergleicht er fich mit den größten Menschen und gibt Gott die Ehre, der ihn, den größten Gunder, aus Gnas den zum größten Beiligen gemacht hat, auf daß nicht bloß die Predigt Dauli, sondern auch Leben und Wirten Pauli allen Juden und Zeiden den Beileweg empfehle, auf dem man von folchem Salle zu folcher Bobe des Lebens, des Wirkens, der Seiligung kommen kann.

Sieh da das rechte Verhältnis der Werke zum Zeil und Zeilswege! Werke muß ein Christ haben, bekommt sie auch, weiß, sieht und rühmt sie, ab er die Werke sind durch Gnade möglich worden, die Gnade soll nicht vergeblich, nicht leer, nicht fruchtlos bleiben; die Gnade ist gut, fruchtbar, heilig — und macht gut, fruchtbar und heilig.

D ihr Glieder dieser Gemeinde, daß ihr euch doch aus diesem Terte nähmet, was sich ziemet, zu nehmen. Aus dem Beispiele des Pharisaers nehmt Scham für allen eitlen Selbstruhm, für das stinkende Selbstlob, welches ihr, wie es oft auch den frechsten Sündern geht, von euerm Munde habet triefen lassen. Aus dem Beispiele des Jöllners und Pauli, aus zwei berühmten Beispielen, lernet Sünden bekennen und die Gnade rühmen, die Gnade der Vergebung und der Zeiligung. Aus dem Beispiele Pauli ins

sonderheit lernet, wie die Gnade nicht vergeblich sein soll, also auch verzeblich sein kann. Dem Selbstruhm abgestorben, Sünden bekennend, gnadenhungrig gehet ein in den Gehorsam Christi und lasset euch heiligen. Sein Tod sei eurer Sünde Tod, seine Auferstehung bringe in euch Auferstehungskräfte — und die Gnade sei mit euch auf allen euern Wegen, in mancherlei Gestalt, mit mancherlei Frucht, aber doch immer als eine, nämslich als Töterin der eigenen Gerechtigkeit, als Königin, welche mit dem hochzeitlichen Aleide der Gerechtigkeit Christi kleidet, und als Mutter, die in alle Reichtümer des inwendigen Lebens und der Heiligung einführt. Gnade werde das Wort, das alles ausdrückt, was wir haben, was wir brauchen und ewiglich nicht entbehren können.

Gnade Gottes und Christi sei mit uns immerdar! Umen.

# Um zwölften Sonntage nach Trinitatis

2. Kor. 3, 4-11

4. Ein solch Vertrauen aber haben wir durch Christum zu Gott. 5. Nicht, daß wir tüchtig sind von uns selber, etwas zu denken, als von uns selber; sondern daß wir tüchtig sind, ist von Gott, 6. welcher auch uns tüchtig gemacht hat, das Ant zu fübren des Neuen Testaments, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstaben tötet und in die Steine ist gebildet, Klarbeit hatte, also daß die Kinder Israel nicht konnten ansehen das Angesicht Mosis um der Klarbeit willen seines Angesichts, die doch außdöret: s. wie sollte nicht viel mehr das Ant, das den Geist gibt, Klarbeit baben? g. Denn so das Ant, das die Verdammnis predigte, Klarbeit hat; viel mehr bat das Ant, das die Gerechtigkeit predigt, überschwengliche Klarbeit. 10. Denn auch senes Teil, das verkläret war, ist nicht sür Klarbeit zu achten gegen dieser überschwenglichen Klarbeit. 11. Denn so das Klarbeit batte, das da ausschet, viel mehr wird das Klarbeit haben, das da bleibet.

Im Evangelium wird uns erzählt, wie der Zerr einen Taubstummen durch sein mächtiges Zephatha heilte. Die Kpistel aber handelt von der Zerrlichkeit des neutest amentlichen Amtes. Was ist zwisschen den beiden Texten für ein Vergleichungssoder Berührungspunkt? Ist auch einer oder keiner? könnte man fragen, wenn man so einsach, wie wir es eben taten, den Zauptinhalt angibt. Vergegenwärtigt man sich aber den Inhalt der beiden Texte im einzelnen, so sieht man bald, daß sich allerdings beide innig verwandt die Sände reichen. Ehe der Serr den Taubstummen in seine göttliche Behandlung nahm, war er eben ein Taubstummer, komte nicht reden, nicht hören; des Zerrn Jand und Zephatha gibt ihm Gehör und Sprache. Ebenso vermag ein Mensch von Natur nicht, das Umt des Neuen Testamentes zu führen, er ist taub, Gottes Wort zu hören, stumm, es zu reden; ohne des Zerrn Zand und Zephatha gibt es keinen würdigen Vertreter und Verwalter des gesegnetsten unter allen Amtern und Verusen.

Der Taubstumme, der nicht hörte noch redete, aber hernach hörend und resend wurde, ist St. Paulus und alle, die das Umt des Neuen Testamentes haben: auf die heiligen Umtsträger deutet die Kirche durch ihre Textwahl das Evangelium, — und in dem Taubstummen sollen alle, die das Umt tragen, ihr Vorbild und den Weg erkennen, auf dem auch sie zu Erkenntnis und Zeugnis kommen. — Wohlan, ich denke, die wählende Kirche hat recht. Ihr erkennet den Jusammenhang der Texte und wir gehen befriedigt und ohne Ausenthalt weiter, unste Epistel zu betrachten.

Diese Epistel enthält Vers 4. 5 die Veranlassung 3u dem Ruhm und Preis des Umtes, welchen der heilige Apostel anstimmen will; Vers 5. 6 eine Abwehr verkehrter Ausdeutung des Preises; Vers 6 auch noch die Ursache alles Ruhmes und Preises und endlich Vers 7—11 eine Vergleichung des göttlichen Amtes im Reuen Testamente mit dem im Alten Testamente. Zuweilen ist es für uns faslicher, wenn uns der Inhalt eines epistolischen Tertes nicht grade in der Gedankenfolge des heiligen Schriftstellers vorzgelegt wird, heute aber ist kein Grund von Bedeutung vorhanden, weshalb wir vom Gedankengang des Apostels abweichen sollten, da bei euch so viel Bekanntschaft mit der Lehre der Zeiligen Schrift von dem neutestamentlichen Amte vorausgesetzt werden kann, als nötig ist, um die zwei ersten Gedanken zu versteben, noch ehe der dritte dargelegt wird, welcher die Urssache von Ruhm und Preis des Amtes angibt. Sonst wäre es freilich bezuemer, den dritten und wohl auch vierten Teil des Tertes vorauszunehmen.

Schon im zweiten Rapitel des zweiten Briefes an die Korintber batte der heilige Paulus begonnen, sein Umt zu preisen. Mach der Kenntnis der menichlichen Seelen aber, welche er batte, konnte er wohl ichließen, daß ein Ruhm und Dreis des Umtes als Ruhm und Preis der Umtsträger wurde aufgefaßt werden und daß man perfonlich nehmen, deshalb als Bochmut ausdeuten wurde, was er gang fachlich, mit allem Abfeben von eigenem Verdienste meinte. Da schreibt denn der Apostel in den ersten Versen des Tertkapitels, er habe teinen Rubm und Preis feiner perfonlichen Umts= führung nötig und brauche Empfehlungsbriefe weder für die Korinther noch von ihnen. Sie selbst, das Bestehen und die Begabung der korinthis ichen Gemeinde und feine Umtsverwaltung feien ein Empfehlungsbrief für ibn, von dem man billig erwarten muffe, daß er tief in die dankbaren Bergen geschrieben sei und deshalb gar kein anderes Schreibmaterial bedurfe. Indem nun aber der Apostel sich auf feine Wirtsamkeit und den Segen feines Umtes beruft, tommt er aufs neue in die Mot, der er entrinnen wollte. Was er fagte, konnte ja wieder als hochmutige Rede ausgedeutet werden. und es bleibt ibm daher nichts übrig, als erst noch gründlicher auf den Rubm und Preis des Umtes felbst einzugeben. Die Korintber follten an die Berrlichkeit des Umtes erinnert und in ihrem Gedachtnis alles aufgeweckt werden, was ihnen Paulus längst vorgetragen hatte. Weil sie, wie überbaupt der Mensch, in der Unfechtung gur Gunde und Verkennung Pauli geneigt waren, ju vergeffen, was fie in der Unfechtung ftarten konnte,

mußte es ihnen nun ins Gedachtnis gerufen werden. Die Deranlaf: fung also zu dem erneuerten Rubm und Preise des Umtes find eben die argen Gedanken, welche fich in den Bergen der Korinther voraussichtlich bei dem Vortrag des Apostels regen konnten, dieselben argen Gedanken, welche St. Paulus zu Anfang unfers Textes ab wehrt. So groß ist nach Meinung des Apostels die Berrlichkeit des Amtes, daß aller Verdacht, als lobe er fich felbst, indem er feines Umtes Segen vorlege, verschwinden muß, fowie diefe Glorie gezeigt wird. Ob alle Korinther für diefe Weife der Der= teidigung Dauli empfänglich waren, das ist eine andere Krage. Je beflecter das eigene Gewissen ist, desto weniger Gutes traut man einem fremden Gewissen zu. Je verwerflicher das eigene Berg und fein Getrieb, desto schärfer pflegt das Urteil über andere zu fein. Die Erinnerung an die ubung des achten Gebotes erscheint da nur wie eine übel begründete Bitte um Scho: nung, wie eine Verleitung zur Verbergung der Wahrheit. Bat man es nun mit folden Leuten zu tun, so muß man sich eben gefallen laffen, verkannt au fein und zu bleiben und unter dem Summen der Muden dem Sonnenstrable der Wahrheit unverrückt folgen.

Da nun die Veranlassung zum Preise des Umtes dieselben argen Gebanken sind, welche St. Paulus abwehren will, also der erste und zweite Teil unsers Textes und Vortrags zusammengehen, wie zwei Strahlen in einem seurigen Punkte zusammentreffen, so müssen wir diese argen Gedanken vor allem deutlich machen. St. Paul verschmäht Empfehlung und Empfehlungsbriefe für die Korinther und von ihnen: er beruft sich auf seine gewaltigen Erfolge in Korinth, auf den geschenkten göttlichen Segen, welcher ihn und sein Apostolat genugsam empfehlen könne. Das konnte als Vertrauen auf eigene Kräfte und als Ruhm eigener Tüchtigkeit erscheinen. Selbstsucht, Soffart, Eitelkeit waren also die Namen, welche von den Seinden Pauli ihm und seinen Reden beigelegt werden konnten.

Gegen den Ruhm des Vertrauens auf eigene Kräfte fagt nun der Apostel Vers 4: "Ein solch Vertrauen haben wir aber durch Christum gu Gott"; - gegen den Vorwurf des Ruhmes eigener Tüchtigkeit aber fpricht er: "Micht daß wir tüchtig find, von uns felbst etwas zu schließen als von uns felbst (aus uns felbst beraus), fondern unfre Tüchtigkeit ift aus Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des Meuen Teft amentes." Wenn er alfo die forintbische Bemeinde feinen Empfehlungsbrief nennt, der von allen Menschen eingesehen und gelesen werden könne, nicht mit Tinte, auch nicht auf Stein, sondern mit dem Beiligen Beiste und in die Bergen eingeschrieben sei, so sieht der beilige Apostel nicht auf fich felbst, nicht auf feine Arafte. Er halt vielmehr den Erfolg in Rorinth für groß genug, um ihn als eine Solge der Vertretung und Surbitte Christi anzusehen, er hat die Zuversicht und das Vertrauen durch Christum zu Gott, daß in Korinth etwas Außerordentliches und Göttliches geschehen sei, eine göttliche Tat vor Augen liege. Unter folden Umständen folde Erfolge errungen zu feben, das erwedt ein Vertrauen gur Surbitte Chrifti und zur Wirkung Gottes: das muß Gott getan haben und nicht Menschen, — und alle Menschen sollen es zu Gottes Lob und Preis auch einsehen. Ift aber das, so ist damit ohnehin schon gesagt, wie wenig der Apostel auf sich felbst und seine natürliche Tuchtigkeit vertraut. Bu benten und Schluffe zu machen, wie fie Paulus in feinem Umte und 3. 3. Rapitel 2 und 3 des zweiten Briefes an die Korinther machte, — das geht weit über den Horizont eines natürlichen Menschen, — und so vorwärts 311 geben mit Satz und Solgerung und Schluft und Lebre, wie wir es aus dem Munde des heiligen Apostels vernehmen, sowie wir nur irgendeine feiner Reden, einen feiner Briefe aufschlagen, das liegt über Menschenmöglichkeit hinaus. "Daß wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns tüchtig gemacht bat, das Umt zu führen des Meuen Testamentes." Alfo nicht einmal St. Paulus darf fich einen Schluß und eine Solgerung, geschweige mehr gu= trauen, wenn er feines Umtes waltet, es fei denn Gott mit ibm. Also leitet er alle seine Tüchtigkeit, zu schließen, zu lehren, das Umt zu führen von einer besonderen, nicht natürlichen, nicht angeborenen, sondern von einer Gnaden= gabe, von einer Umtsgabe ber. Ein Verfahren, das andere, geringe Geister und Cehrer einesteils fehr in die Demut weist, aber auch anleiten muß, wohl achtzuhaben, daß nicht etwa der Satan natürliche Schluffe und Reden als göttliche darstelle. Soll Gott wirken, so muß deine Seele feiern. Sollst du göttliche Schluffe faffen und fagen durfen, fo muß in dir Sabbat fein, Stille, die Seier der Demut und Selbsterkenntnis, die arm und elend im Staube liegt, die Eigenheit verurteilt und von jeglichem Worte leben will, das aus Gottes Mund geht. 21ch, man geht in göttlichen Dingen eine schmale Bahn. Man schließt, man verteidigt und lehrt oft Schluffe, man verteidigt sie mit dem Unseben des aufhabenden Umtes — und doch ist vielleicht falsch, was man tut und vornimmt. Harre auf Gott — entledige dich beiner, borche auf ibn, lausche auf seine Rede, übe scharfes Selbstgericht. demutige, beuge dich - und empfang in tiefer Stille Schluft und Gedanken aus dem Worte Gottes. Tiefe Demut bereitet für den göttlichen Einfluß, und die Schrift wird flar dem, der fein Auge fur Eitles, fein Berg fur Leidenschaft schlieft und alleine Gott und feinem Geifte leben will. Es ift ein himmlischer, schmaler Weg, auf dem Gott zum Umte und den beiligen Reden des Umtes tuchtig macht, — die Matur aber ist ein unfruchtbarer oder bofer Baum, wenn fie fich in Gottes Werte will mengen.

Wir stehen nun daran, den Grund und die Ursache zu vernehmen, um derenwillen St. Paulus das Amt so sehr preist. Wir werden dabei wieder wie bei den schon vorgetragenen zwei ersten Zauptgedanken des Textes verfahren müssen. Wie nämlich die Veranlassung unsers Textes nicht dargelegt werden konnte ohne die Abwehr der falschen Beschuldigung, welche der Text enthält, zu berücksichtigen, so kann man auch die Ursachen, um derenwillen St. Paul das neutestamentliche Amt so hoch erhebt, nicht

vorlegen, ohne hie und da schon erinnert zu werden, daß unser Tert mit einer Vergleichung des alts und neutestamentlichen Amtes abschließt. Diese Vergleichung ist nämlich nicht bloß das eingehendste, was der Tert enthält, sondern sie schließt auch von den Ursachen etliche ein, welche das neutestas mentliche Amt mit so großer Glorie umgeben. Laßt uns also nicht scheuen, was nicht zu scheuen ist, schon im dritteen Teile einigermaßen vergleichend zu versahren: es wird nichtsdestoweniger der Schluß erst im vierten Teile gezogen werden.

Das neutestamentliche Umt beißt nämlich in unferm Texte ein Umt des Beiftes, ein Umt des Lebens, ein Umt der Gerech = tigkeit. Eine jede von diefen drei Benennungen wurde hinreichen, den großen Ruhm des beiligen Umtes zu rechtfertigen, wieviel mehr werden die drei Benennungen zu dem gleichen Zwecke dienen! Sie sind wie drei un= zertrennliche Glieder einer und derfelben Rette; fie hängen ftark zusammen. Sie find wie Blieder eines Leibes, deren keines man verletten kann, obne die Gefundheit des gangen Leibes zu gerstören; es leiden alle Glieder eines Leibes mit, sowie auch nur ein einziges leidet. Wo Geist ist, da ist Leben, und wo Leben, da Gerechtigkeit. Umgekehrt, wo keine Gerechtigkeit, da ist kein Leben, und wo kein Leben ist, da ist kein Geist. Die drei Mamen fallen und steben miteinander. Es fragt sich aber zunächst, warum das neutestamentliche Umt ein Umt des Beiftes, des Lebens und der Berechtigkeit beißt, wie der Apostel diese Ausdrücke meint? Die Antwort ist leicht. Das Umt des Neuen Testamentes gibt den Geist, mit dem Geiste Leben und mit dem Leben Gerechtigkeit, daber auch Martin Luther gang richtig den Ausdruck "Umt des Beiftes" überfetzt "Umt, das den Beift gibt".

Ein einfacher Zörer des Wortes kann nun leicht begreifen, was für eine mächtige Urfache des Ruhmes und Preises in den drei Mamen liegt, welche dre Apostel im Terte dem neutostamentlichen Amte gibt. Wie könnte ich das Umt höher heben, als auf diese Weise? Die Raifer und Könige haben ein von Gott gewolltes und eingesetztes Umt. Mit welch einem Unseben prangen sie auf Erden daber! Wie weicht vor ihnen alles Volk! Wie beugt fich alles, was Untertan beißt, wenn der Raifer, der König, der Berzog, der Sürst daberkommt. Aber werden diese Obrigkeiten fagen, sie seien und hatten ein Umt des Beistes, des Lebens und der Gerechtigkeit? Es fällt gewiß keinem ein. Allein wir wollen nicht auf die Raifer und Könige seben. Wir wollen mit Paulo in die Vorzeit schauen, das Umt des Alten Testamentes, das Umt Mosis und Aarons, der Propheten und Priester des Allten Testamentes ins Auge fassen. Kann man fagen, das fei - wie des Meuen Testamentes Umt - ein Umt, welches Geist, Leben und Gerechtig: teit gibt? Der Apostel selbst beantwortet uns die Frage mit nein. Er nennt das alttestamentliche Umt ein Umt des Buch ftabens, ein Umt des Co= des, ein Umt der Derdammnis, - er tut es in unferm Terte. Er gibt ihm also geradezu die entgegengesetzten Titel, lauter Titel, die wohl Grauen und Entsetzen, aber nicht Dreis und Rubm veranlaffen und weden können. So ftebt alfo das neutestamentliche Umt felbst im Vergleich mit dem größten, was wir in der Mitz und Vorwelt finden können, mit dem Amte der Obrigkeit und dem Amte des Alten Testamentes ein zig da, denn es gibt, was kein anderes gibt, Geist, Leben und Gerechtigkeit. Der stille Pastor, der am Altar und auf der Kanzel des Amtes waltet, der, vielleicht von Not und Verachtung der Welt umgeben, den Menschen unnütz und wert erscheint, mit seinem ganzen Tun und Treiben aus der menschlichen Gesellschaft entsernt zu werden, — der hat, so klein, so schwach er scheint und so verachtet er ist, dennoch, weil er das Amt des Neuen Testamentes trägt, zugleich ein Amt, welches Geist, Leben und Gerechtigkeit verleiht.

Sragst du da nicht, wiefern er dies Umt erweist? Bist du nicht begierig, herauszubringen, wie er, der vielleicht selbst schwach, trank, todesnabe, ster= bend ist, Geist, Leben und Gerechtigkeit gebe? Von Matur nennt uns die Beilige Schrift fleisch - mit Seele und Leib, - fie nennt uns tot, fie nennt uns fündig, verloren, verdammt. Wie uns die Schrift nennt und zeichnet, so find wir ohne Zweifel: wir find also fleisch, tot, voll Sunde, verloren und verdammt. Wie wird uns denn das Umt des Meuen Testa= mentes so segensreich? Das Gesetz, welches Moses bringt und handhabt, gibt und hinterläßt, macht uns nicht zu andern Leuten, zeigt und ruft uns zu guten Werken, welche wir nicht vermögen zu vollbringen, enthüllt uns eben damit unfre Unfähigkeit und unfern Tod, aber auch unfre Schuld, unfre Bosheit, und das Gericht, welches auf uns wartet. Je mehr man das Umt des Alten Testamentes oder des Gesetzes treibt, je mächtiger man sein waltet, desto trauriger wird die Seele, die unter feinen Einflüffen stebt. Das Gefühl des göttlichen Zornes und der Verdammnis legt sich über das arme Berg. Wer hilft da? Da hilft das Umt des Meuen Testamentes und wodurch? Durch die Mittel, die Beils= und Gnadenmittel, die ihm ver= lieben sind durch Wort und Sakrament des Meuen Testamentes, durch Evangelium, Taufe und Abendmahl. Micht der Mann, welcher das Amt bat, tann den Beiligen Geift geben aus fich und feiner Sulle beraus, aber das Wort des Friedens, welches er predigt, das Wort von Christi Leiden und Sterben, von feinem Opfer und Derdienste, das ift es, womit fich der Beilige Beift verbindet, wodurch er feine Lebensträfte über die toten Seelen ftromt, - und die Taufe ift es, welche der Umtsträger verwaltet, der äußern Zandlung nach, welche aber durch den Geift zur Wiedergeburt wird, - und das Abendmahl ift es, welches das neue Leben nährt, stärkt und beranzieht, - und Wort und Sakrament sind es, durch welche der Beilige Beift den Sunder von Erkenntnis gu Erkenntnis, von Kraft gu Araft, von einer Stufe der Zeiligung zu der andern fördert. Ich weiß es, daß viele unter euch diese grüchte vom Wort und Sakrament und Umt nicht gepflückt haben und deshalb das Umt verachten. Aber der Apostel im Terte redet nun einmal vom Umte in dem hohen Tone, — und ihm nach redet die Rirche aller Zeiten, ihm nach zeugen die Seligen des Simmels, die Rinder Gottes auf Erden, - die Erfahrenen reden fo und widersprechen dem Widerspruch der Welt, die weder Geist noch Leben noch Gerechtigkeit bat; fie steben dabei fest, fie leben und beteuern, daß das Umt durch die ibm übertragenen reichen Gnadenmittel der fruchtbare Baum ist, von dem Geist, Leben und heilige Gerechtigkeit des innern und äußern Lebens kommt. Sie reden aus Erfahrung, weisen die Unerfahrenen auf Erfahrung und heben hoch und mächtig in der Welt den Ruhm des heiligen Umtes, — eines Umtes, von dem sie wissen, daß es bleiben wird bis ans Ende, dienen und segnen, bis der herr kommt, — und daß es dem herrn seine Braut bereitet für die ewige hochzeit und ihm dieselbe zuführt, wenn er kommen wird.

Bei solchen Ursachen des Ruhmes ist es dann auch kein Wunder, wenn der Apostel, welcher selbst das Amt trägt, gegenüber seinen judenchristlichen Seinden mit Lust bei der Vergleichung des Alten und Neuen Testamentes verweilt und am Schluß des Tertes die Zerrlichkeit des Neuen Testamentes Destamentes siegreich aus dieser Vergleichung hervorbringt und dessen Sahne hoch erhebt.

Bu faffen, was St. Paulus fagt, muß man vor allen Dingen fich über das Wort Klarbeit verständigen. Erinnert euch an jene herrliche Ge= schichte aus dem Leben Mosis, in welcher erzählt wird, daß er aus dem Umgang mit Gott, in welchen er wunderbarerweise eingetreten war, ein leuchtendes Ungeficht mitgebracht habe; die Gemeinde habe in fein Un= gesicht erst dann seben können, als er den Glang durch eine Decke gemindert und für ihre Augen gelindert hatte. Der leuchtende Glang feines Angesichtes, von welchem die Sitte der Maler, beilige, gottverlobte Menschen mit einem "sogenannten Beiligenschein" zu malen, den Ursprung nahm und an weldem sie außer dem leuchtenden Ungesicht Jesu auf dem Berge der Verklärung das herrlichste Beispiel bat, — dieser Glanz ist die Gerrlichkeit oder Klarheit im Ungesichte Mosis, von welcher im Terte die Rede ist. Dieser irdische und zwar vergängliche Glanz des Angesichts Mosis (denn er hörte ja auf, wie aus der alttestamentlichen Geschichte leicht zu schließen, aus St. Pauli Worten aber flar zu sehen ist) gedieh nun dem Umte Mosis zu hober Ehre. Er war ihm ja zuteil geworden, als er mit dem Zerrn umging, um seine beiligen Befehle fur Regelung aller kirchlichen und staatlichen Verhältnisse Israels in Empfang zu nehmen; das Prophetenamt Mosis und sein Dienst an der Instandsetzung und Einführung der geben Gebote war dadurch beglaubigt und geehrt. Er wurde in der Unsicht Ifraels gu einer Klarbeit des Umtes. — Daß nun der heilige Paulus bei feiner Bergleichung des neutestamentlichen Umtes mit dem Umte des Alten Testamentes nicht an leuchtende Ungesichter der Apostel und übrigen Diener des Wortes dachte, ist wohl ohne Beweis klar, zumal er ja von einem ble i = benden unvergänglichen Glang des neutestamentlichen Umtes redet. Wenn aber nicht von der strahlenden Klarbeit der Ungefichter die Rede ist, so kann doch nur teils von der Ehre die Rede sein, welche Gott dem neutestamentlichen Umte nicht minder als dem des Alten Testamentes gibt, teils aber von der Ehre, die das beilige Umt in der neutestamentlichen Kirche finden foll. Vergleicht nun der Apostel das alt- und neutestamentliche Amt

miteinander nach der Ehre, fo legt er bei feiner Vergleichung eine andere Vergleichung zugrunde, nämlich die der Gabe und Wirkung beider Amter. Je größer Gabe und Wirkung, desto größer die Ehre. Diese erstere, gugrunde liegende Vergleichung baben wir bereits Gelegenheit gehabt, tennenzulernen. Wer kann nun nach der Darlegung des Upostels zweifeln, daß das neutestamentliche Umt weit größere Gaben, weit machtigere, und nament= lich seligere, heilendere, beiligendere Wirtung hat als das Umt des Alten Testamentes? Ift das Umt des Alten Testamentes etwas anderes gewesen in der Wirklichkeit, bei der Beschaffenheit Ifraels und aller Menschenkinder, als ein Mittel, den Tod und die Verdammniswurdigkeit der Menschen recht unwidersprechlich ins Licht zu stellen und recht öffentlich, als vom Sinai herunter, auszusprechen? Allerdings eine große Glorie Mosis und aller Dropbeten nach ibm und aller echten Schriftgelehrten, aber eine Blorie, die, wie sie, vergangen ift, - denn wo ist das Umt des Alten Testamentes, auch nicht mit der zu vergleichen ift, welche dem Umte des Geiftes, des Lebens, der Gerechtigkeit zugeschrieben werden muß und von Daulo auch zugeschrieben wird. Sieh bin auf die Millionen seit achtzehnhundert Jahren, welche mit aufgebobenen ganden, im Leben und Sterben das neutestament: liche Umt gesegnet haben, wie nur immer der unter die Mörder Gefallene den guten Samariter mit feinem Wein und Ole fegnen konnte! Kannst du den Segen, aber auch das Vertrauen und die Unerkennung überschauen. welche das beilige Umt gerade bei denen gefunden bat, die fein am meisten genoffen und dann am wenigsten bedurft haben? Wenn dermaleins alle gerechtfertigten und geheiligten Christen vor dem Erloser steben und ibm ewigen Dank bringen, wird es dann außer dem Wort und Sakrament, wodurch sie gerechtfertigt und geheiligt wurden, etwas auf Erden gegeben haben, was fie in jenen Stunden und der nachfolgenden Ewigkeit mehr ehren werden als das Umt des Meuen Testamentes, durch welches aller Welt Wort und Sakrament zuteil geworden ist? Ich glaube es nicht. Schon Daniel versetzt die Glorie der Ungesichter der Lebrer in die Ewigkeit, wenn er fagt: "Die kehrer werden leuchten wie des himmels Glanz, und die viele zur Berechtigkeit wiesen, wie die Sterne immer und ewiglich." Dann wird leiblich sichtbar werden, was hier zwar oft unsichtbar ift, aber dennoch nicht entschwindet; denn die Ehre des neutestamentlichen Umtes ist nicht bloß zukunftig, sondern von den Zeiten Pauli an bleibend, also schon vor= banden. Seitdem das Umt Meuen Testamentes da ift, ift seine Ehre im Simmel und bei allen Zeiligen auf Erden da - und wird e wig bleiben und zwar so groß und berrlich, daß Mosis glänzendes Ungesicht ebensosehr dagegen verschwindet als die alttestamentliche Babe vor der des Meuen Testamentes. Gewiß muß daber auch alles, was Chrift heißt, mit Paulo stimmen, wenn er fagt: "Wenn das Umt des Todes, das in die Steine gegraben war, in Klarheit war, so daß die Kinder Ifraels in das Ungesicht Mosis nicht schauen konnten, wegen der Klarbeit seines Ungesichts, die doch verging: wie foll und wird da nicht vielmehr das Umt des Geistes in Klarbeit fein? Denn wenn das Umt der Verdammnis Klarbeit ift, fo fließet

und strömet viel mehr das Amt der Gerechtigkeit in Klarheit über. Denn was verklärt ist, ist in diesem Stücke nicht einmal verklärt (zu nennen), wegen der Klarheit (des neutestamentlichen Amtes), von der es übertroffen wird. Denn wenn das, was aufhört (das Amt des Alten Testamentes) durch Klarheit ging, so wird das, was bleibet (das neutestamentliche Amt) in Klarheit stehen."

Machdem euch nun der Aubm des neutestamentlichen Amtes, von St. Paulo mehr als von mir, vor die Augen gemalt ift, fo frage ich euch, die ihr hier versammelt find, ob bei euch das Umt in Klarbeit, in Berr= lichkeit, in Ehren ift? Ich erinnere euch, daß wir im neunzehnten Jahr: bundert der Rirche leben, in welchem sich, wie es scheint, mit Macht der Abfall nicht bloß vorbereitet, sondern ereignet, der vor dem Auftreten des Untidrifts eintreten foll. In dieser unserer Zeit ift mehr als einmal bereits die Ebre und Zerrlichkeit der Obrigkeit dabingesunken und verachtet worden; voraus aber ist das Umt des Meuen Testamentes verunehrt und in den Staub getreten worden. Solange das Umt in Ehren ist, wird die Obrigkeit geehrt, denn es lehrt die Obrigkeit ehren. Mit der Achtung vor dem Amte wanken und sinken die Thronen. Ist das Umt mehr in Ehren als 1848? Stehen die Thronen sicherer? Ich fürchte, nein. Das ist eine Untwort fürs allgemeine; sie ist es auch in Anbetracht euer. Ehret ibr die Obrigkeit? Vielleicht erscheint es euch so. Aber wenn ihr euer Gewissen über diese Frage prüfen wollet, so fraget euch nur, ob ihr das Umt ehret. Ich will gerne anerkennen, was anzuerkennen ift. Es mag mehr Leute unter euch geben, welche das Umt ehren, ohne daß ich's wahrzunehmen bekomme. Aber es sind viele unter euch, die das Umt nicht ehren, und manche, die es in den Staub treten. Es ist ein folgenreicher Vorwurf, den ich euch mache, folgenreich für eure Ewigkeit; denn es steht geschrieben: "Wer euch boret. der böret mich; wer euch verachtet, der verachtet mich."

Vielleicht aber bat der eine oder der andere unter euch eine Ausrede. Vielleicht fagt der eine oder andere, das Umt Pauli wollen wir erkennen, aber nicht das Umt der Pfarrer? Dann sage ich euch, daß ihr den Leuten 311 Christi Zeit gleichet, die den verstorbenen Propheten Gräber und Monumente bauten, Chriftum und feine Zeiligen aber ermordeten und ihnen jede Schmach antaten. Sabt ihr nicht gebort, daß die Klarbeit des Umtes nicht vergeben, sondern bleiben soll, und daß dies ein Unterschied zwischen neutestamentlichem und alttestamentlichem Umte ist? Wenn aber die Klatbeit bleiben foll, kann dann das Umt untergeben? Leuchtet denn auch ein geuer noch in Klarheit, wenn es erloschen ist? Lefet eure Bibel besser. Schauet hinein in die Briefe Pauli an die Korinther nicht bloß, sondern auch an die Epheser, an Timotheus, an Titus usw., leset forschend die andern aposto= lischen Briefe und überzeugt euch, daß die Apostel selbst den Birten und Lehrern, also den Pfarrern, welche eure Kirten und Lehrer sind, das Umt zuschreiben, welches fie haben. Die Stellung zur Gemeinde und die Babe ift mancherlei, aber Wort und Satrament find gleich bei den Pfarrern

wie bei den Aposteln. Darum predigen ja die Apostel ausdrücklich die Khre des Altestens oder Zirtenamtes und wollen, daß man einen Altesten, der wohl vorsteht, zwiefacher Ehre wert halten soll. Es gibt daher keine Ausstede, keine gültige. Der Zerr kennt die Zerzen wie die Worte der Seinde seines heiligen Amtes und wird sie finden und richten.

Er wende eure Seelen zum Gehorsam der Wahrheit, zur Ehrerbietung gegen das heilige Umt, — und vergebe euch alle Sünden, auch die ihr gegen das heilige Umt begangen habet. Bekehrt euch von allen euern Sünden, auch von die sen, denn es ist ein Zerr, der alle verbietet, alle richtet, alle strafet. — Der Zerr nehme keinen aus dem Leben und stelle keinen unter euch vor sein Angesicht, bevor er Buse getan und Vergebung empfangen hat für alle seine Sünden, auch für die gegen das heilige Umt.

Allen seinen Anechten und Amtsträgern aber gebe er Geduld und gegen die Widerwärtigen ein mutiges, starkes, aber auch betendes, väterliches, liebevolles Berg. Amen.

## Um dreizehnten Sonntage nach Trinitatis

### Gal. 3, 15-22

15. Liebe Brüder, ich will nach menschlicher Weise reden: verachtet man doch eines Menschen Testament nicht, wenn es bestätigt ist, und tut auch nichts dazu. 16. Nun ist se Verheißung Abraham und seinem Samen zugesagt. Er spricht nicht: durch die Samen, als durch viele; sondern als durch einen: durch deinen Samen, welcher ist Christus. 17. Ich sage aber davon: das Testament, das von bestätigtet ist auf Christum, wird nicht aufgehoben, daß die Vereheißung sollte durchs Gesetz aufhören, welches gegeben ist über vierhundertunddreisig Jahre hernach. 18. Denn so das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben. Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. 19. Was soll denn das Gesetz: Es ist dazu kommen um der Sünde willen, die der Same käme, dem die Verheißung geschen ist, und ist gestellet von den Engeln durch die Sand des Mittlers. 20. Ein Mittler aber ist nicht eines einigen Mittler: Gott aber ist einig, 21. Wie? ist denn das Gesetz wiede Gottes Verheißen? Das sei ferne! Wenn aber ein Gesetz gegeben wäre, das da könnte lebendig machen, so käme die Gerechtigkeit wahrdaftig aus dem Gesetz. 22. Aber die Schrift hat es alles beschlossen unter die Sünde, auf daß die Vereheißung käme durch den Glauben an Jesum Christum, gegeben denen, die da glauben.

Wenn man das heutige Evangelium im Vergleich und Jusammenhang mit der Epistel liest, tritt einem sogleich unverkennbar die Abnlichkeit beider Texte entgegen. Beide handeln ohne Zweisel von Gesetz und Evangelium, ein sedes in seiner Weise. "Selig sind die Augen, die da sehen, was ihr sehet", ruft das Evangelium und gibt damit ohne Zweisel dem Evangelium Preis und Ehre. Denn was die Jünger sahen, ist der Zerr, der längstverheissene Same Abrahams, von dem der Segen der ganzen Welt kommen sollte. Ihn sehen, seine Zeit erleben, ihn gläubig ergreisen, das ist Freude und

Seligkeit. Das Evangelium loft aber auch die große grage des Schrift: gelehrten, der zu Jesu trat und sprach: "Was muß ich tun, daß ich selig werde" oder das ewige Leben ererbe? In der Antwort Jesu wird des Gefettes Summa und in der Erzählung vom barmberzigen Samariter das ausgedebnte Gebiet der Wirksamkeit geborfamer Liebe gegen das Gefet des Berrn dargelegt. — Ebenso redet auch die Epistel von Gesetz und Evangelium. Steben im Kvangelium das Meue und Alte Testament, die neue und die alte Zeit flaffend nebeneinander, rätselbaft und unverbunden, der Deutung barrend, wie beide zusammengeben sollen, so wird im epistolischen Texte das Verhältnis beider gezeigt. Die Epistel handelt gang von dem Verhältnis des Gesettes zum Evangelium, wirft ein belles Licht in das Evangelium und lehrt uns den Sinn Jefu faffen, der icharf bintereinander die felig preifen kann, die ihn feben, und eine grage beantworten, wie man auf dem Wege des Gefetes felig werden tonnte, nämlich wenn man könnte, wenn nicht eben der Weg des Gesettes durch den Kall der Menschbeit verscherzt ware. Lasset uns nun einmal die Evistel genauer betrachten, wie es unfre diesjährige Sitte mit fich bringt.

Man kann den ganzen Sinn der Epistel in zwei Teilen abhandeln. Der eine gibt Untwort auf die Frage: Wozu ist das Gesetz nicht gesgeben?, der zweite aber beantwortet die Frage: Wozu ist es gesgeben? Die Doppelantwort löst zugleich die Zauptfrage nach dem Vershältnis des Gesetzes und Evangeliums, wie wir das sehen werden; denn eine jede von den beiden einzelnen Fragen bezieht sich doch immer wieder auf dies Verhältnis.

Bei der Beantwortung der ersten grage zeigt sich das gleich gang flar. Der Apostel redet alles im Vergleich mit dem Alten Testamente. Er erinnert daran, daß Gott unter Abrabam bereits einen Bund und ein Testament der Onaden gemacht und ihm in feinem Samen Chrifto alle Schätte des ewigen Lebens frei geschenkt babe. Das sei bereits vierbundertunddreißig Jahre gescheben, bevor das Gesetz auf Sinai gegeben worden. Damit setzt er also Gefetz und Evangelium miteinander in Vergleich. Er tut dies, um den judenchriftlichen geinden der Seligkeit allein aus Gnaden zu begegnen, welche mehr von der Beobachtung des Gesettes als von der Ergreifung der in dem gekreugigten Chriftus dargebotenen Gnade Leben und Geligkeit abhängig machten. Die geinde des Evangeliums verkannten das rechte Verhältnis zwischen Gesetz und Evangelium und wurden eben dadurch Seinde des Evangeliums. Wollte num St. Paulus die Galater von diesen gefähr= lichen Menschen erretten, so konnte er zu seinem Biele in keiner andern Weise gelangen als durch Darlegung des rechten Verhältnisses. Dies Verhältnis wird erkannt, wenn zuerst erwogen wird, wogu das Befet nicht gegeben fei.

Man könnte die Antwort auf diese Frage einfach geben und so, daß alles zusammengefaßt wäre, was St. Paulus in dieser Epistel durch verschiedene Sätze darlegt. Man durfte ja nur sagen: da das Gesetz unzweiselig von Gott gegeben ist, so kann es in keiner Absicht gegeben sein, welche anderen

Veranstaltungen oder Absichten Gottes widerspräche. Gott bleibt sich selbst treu, er widerspricht sich nicht. Von einer Antwort dieses Inhalts ist auch St. Paulus bei allem, was er in dieser Epistel sagt, so durchdrungen, daß man sie überall durchschimmern sieht durch das Gewebe seiner Gedanken, durch alle seine Reden durchhört. Faltet sie einmal sest, meine Lieben, und überzeugt euch dann aus der Vorlage der paulinischen Sätze, daß es nicht anders ist, als ich sage.

Die erste Untwort Pauli ist: "Das Gesetz kann nicht vierhundertunddreißig Jahre nachher dem mit Abraham geschlossenen Bunde und dem ihm über= gebenen Testamente Gottes widersprechen. Mach diesem Testamente ift Abraham und allen Gläubigen nach ibm das ewige Erbe, Leben und Seligkeit. in dem verheißenen Samen, d. i. in Christo Jefu, frei geschenkt, unabhängig von dem Verhalten des Menschen, ja gerade deshalb, weil das Beil des Menschen von ihm selbst durchaus nicht gewirkt werden kann. Die Gnade tommt in Christo Jesu dem hilflosen Menschen entgegen; wie kann also Bott vierhundertunddreißig Jahre nachher, da er das Gefetz gibt, die Abficht gehabt haben, durche Gesett einen Weg des Beiles zu eröffnen? Er kann vierhundertunddreißig Jahre nachher den Menschen nicht anders anseben als vierhundertunddreißig Jahre vorher: der Mensch ist nach dieser Srift derfelbe wie vorber, so muß er also auch da noch die Seligkeit als freies Gnadengeschenk empfangen, oder er findet sie gar nicht. Gott muß fich in feinem Gnadenwege treu verbleiben, oder es ift aus mit unferm Beile." Das ift's, was St. Paulus in den Worten ausdruckt: "Lieben Brüder, ich muß menschlich davon reden: verachtet doch auch niemand eines Menschen Testament, wenn es einmal festgeworden ift, oder fett etwas dazu. Mun find ja die Verheißungen Abraham geredet, versprochen - und feinem Samen. Micht fpricht er: Und den Samen, als ob von vielen die Rede ware, sondern als ob von einem: Und deinem Samen, welcher Christus ist. Das aber meine ich: das Testament, das von Gott zuvor bestätigt ift auf Christum, wird nicht aufgehoben, daß die Verheißung sollte durche Gefetz aufhören, welches gegeben ift über vierhundertunddreißig Jabre bernach."

Wäre das Gesetz gegeben, um die Verheißung aufzuheben, daß also der Mensch nicht mehr lauterlich aus Gnaden die ewige Silse fände und ihm die Seligkeit nicht mehr frei geschenkt würde, so würde es auch ein Gegner der Verheißung sein und man würde die Antwort auf die Frage des heiligen Paulus, ob das Gesetz gegen die Verheißung sei, nur besahen können, während doch offenbar der Apostel selbst ein "Ja" auf die Frage gar nicht für möglich hält. Das Gesetz ist also nicht bloß nicht gegeben, um die Verheisung aufzuheben, sondern es widerstreitet ihr auch nicht, beide können im Frieden nebeneinander bestehen und müssen albann auch, weil sie vom einem Ursprung stammen, dem gleichen Iwacke dienen. Man könnte das ziemlich für eins nehmen: Das Gesetz hebt die Verheißung nicht auf, und: es widerstreitet ihr nicht. Dennoch aber ist es nicht einerlei, weil nicht notwendig ein Ding durch das andere aufgehoben wird, wenn sie einander

widerstreiten und weil ein Widerstreit möglicherweise sogar einen heils samen Iwed haben könnte. Aber nicht einmal ein solcher Widerstreit ist vorhanden; zwischen Gesetz und Verheißung ist voller Friede, und der Gott, aus dessen beide stammen, dessen Gaben beide sind, kann nicht die Absicht gebabt baben, mit der einen im Gebrauch und in der Wirkung der andern sich selbst zu hindern.

Mit alledem sind wir aber doch noch nicht am Ende mit der Auslegung deffen, was nach der Zeiligen Schrift das Gefetz nicht ift und wozu es nicht gegeben wurde. Der beilige Apostel fagt uns noch mehr, was wir uns auch nicht vorenthalten durfen, da es unsere beilige Pflicht ift, der Apostel Rede aufmerksam und treu zu boren und ihr beiliges Wort uns dankbar anqueignen. Ausdrücklich fagt nämlich der beilige Apostel, daß das Gefetz nicht könne leben dig, nicht gerecht, nicht felig machen. Es liegt das in feinen Worten Vers 21 und 18, da er fpricht: "Wenn ein Ge= fett gegeben mare, das da konnte lebendig machen, fo tame die Gerechtigteit in der Tat aus dem Befete", und: "Wenn aus dem Gefetze das Erbe tame, fo tame es nicht aus Verheißung." Jedermann kann sich daraus abnehmen, daß weder Leben noch Gerechtigkeit noch das Erbe, d. i. die Seligkeit aus dem Gesetze kommt, und der gange Beweisesgang des heiligen Apostels bürgt uns dafür, daß diese Armut des Gesetzes nicht bloß zufällig ist und aus der Beschaffenheit der einzelnen Menschen erklärt werden muß, sondern daß der Gerr selbst bei der Gesetzgebung gar nicht die Absicht gehabt hat, im Gesetz und durch es Leben, Gerechtigkeit und Seligkeit zu geben. Unter dem Leben, von welchem bier die Rede ift, ist kein anderes gemeint als das innere neue Leben des Beiftes, durch welches der Mensch tüchtig wird, gerecht und beilig zu werden, und welches an und für fich felber nichts ans deres ift als das Leben aus Gott, die Seligkeit felbst; denn es wurde dies Leben bier ichon Seligkeit fein, wenn wir nicht auf Erden mit fo vielen inneren und äußeren Sindernissen umgeben wären, die unser geistliches Wohlsein bemmen. Daß der Apostel vollkommen recht hat, wenn er dem Gesetze die belebende, gerecht und selig machende Araft abspricht, ist übris gens nicht bloß aus seinem Jusammenbang mit Christo, aus seiner Inspiration und seiner boben Würde zu schließen, sondern es kann auch jeder= mann aus eigner Erfahrung zu der Gewißheit kommen. Wer hätte wohl Sadurch jemals fein Leben und die Kraft zum Guten in fich wachfen feben, daß ihm das Gefet vom Sinai eingeprägt wurde. Je stärker der gesettliche Ton der Posaune vom Sinai erklingt, desto mehr fühlt der Mensch seine Urmut, seine Kraftlosigkeit und seinen Tod. Je zwingender die Sorderung des Gesetzes an ibn ergebt, desto mehr wird er sein fundliches Wefen inne, wie es auch geschrieben steht: aus dem Gesetz tommt Erkenntnis der Sunde. Ebenso: je gewaltiger von uns das Wohlsein und die Seligkeit in Vollbringung guter Werke gefucht wird, desto unverkennbarer tritt das Miss behagen am Guten und die Unluft zum Guten ans Licht. Es kann daber auch nichts gewisser sein als die Lebre des heiligen Daulus von der Armut

des Gefetzes, uns arme verlorne Menfchen in den Juftand eines neuen, reinen, gerechten Lebens zu versetzen. Dabei ware es sicherlich nur der größte Irrtum, wenn man zwar dem mofaischen Gesetze die lebendigmachende Kraft absprechen wollte, aber nicht den Sorderungen der gegenwärtig in der Welt beliebten Moral. Was hat denn die Moral Bessers als das Gefetz vom Sinai? Was ist sie denn weiter als ein schwacher Machball der Rede Gottes vom Boreb? Und woher soll sie denn die verbindende Kraft und Macht haben, wenn nicht von demjenigen, der von seinem Volke nichts anderes verlangt bat, als wozu er die ganze Welt verbindlich machen wollte? Es ist mit der Moralpredigt der neuen Zeit in der Tat der Welt noch weniger geholfen als mit der mächtigen Predigt vom Sinai. Bat jener Donner, haben jene flammen nichts weiter vermocht, als daß die Unfruchtbarkeit unferer Matur in grelles Licht gefetzt wurde, fo wird der schwache Machball und der Mondschein unserer zeitgemäßen Moral noch weniger vermögen. Wir find und bleiben ein armes Geschlecht und vermögen in teiner Weise der göttlichen Sorderung zu entsprechen. Wäre es daber die göttliche Absicht gewesen, durch die Gesetigebung uns neues Leben, Gerechtigkeit und ewiges Wohlfein zu verschaffen, so wäre diese Absicht wenigstens an uns miglungen und der Weg des Gefetzes für uns tein glüdlicher. Es ift aber aus der Zeiligen Schrift offenbar, und St. Paulus lebrt uns unwiderleglich, daß der gerr diefe Absicht bei der Gesetigebung gar nicht gehabt hat und sie ebensowenig bei den uns einwohnenden Sorderungen des Guten haben kann. Daber wir uns billig von dem Apostel über seine wahre Absicht belehren lassen.

Die wahre Absicht des Gesetzes vom Sinai wird von dem beiligen Daulus in unferem Terte und deffen neunzebntem Verse als eine vorübergebende bezeichnet; denn es beift ja: "Das Gefet ift bingugefett zu der Verheißung, bis daß der Same tame, dem die Verheißung geschehen ift." Mun wird zwar alsbald jedermann erkennen, daß man dem Inhalte des Gefetzes, welches vom Sinai erklang, keine vorübergebende Geltung oder Bedeutung guschreiben tonne. Wir wiffen alle, daß unfer Berr selbst fagt. Bimmel und Erde würden vergeben, von dem Gesettbuch felber aber auch nicht einmal ein Tüttel; auch ist es uns nicht unbekannt, daß unfer Berr klein beift im Reiche Gottes diejenigen, die auch nur das fleinste Gebot des Gesetzes aufheben wurden, und daß er selbst behauptet, gur Aufhebung des Gesetzes nicht gekommen zu sein. Dem entgegen redet der Apostel Paulus nicht. Der Inhalt des Gesetzes ift und bleibt immerzu Gottes beiliger Wille an uns, und wir felbst sind immer und ewig an ihn gebunden. Es ist in unserem Texte von nichts die Rede als von demjenigen, was der Gerr mit der Bekanntmachung feines beiligen Willens, den alle Beiligen poraus ichon kannten, an jenem großen Tage in der Wufte Sinai gewollt hat. Er hatte dabei eine vorübergebende Absicht, wie uns der beilige Paulus lehrt, so wie er bei dem Gesetze auch bleibende Absichten gehabt bat. Leben geben, Berechtigkeit verleiben, felig machen ift aus feiner Absicht mit dem Befetze überhaupt ausgeschloffen. Dagegen ift und bleibt es feine Abficht, daß wir im Gefetze feinen beiligen Willen erkennen, und feine vorübergebende Absicht bei der Gesettgebung an Ifrael ift die der Apostel in unserem Terte genauer bezeichnet, welche an Ifrael erreicht werden sollte und an jedem Menschen, der in den Justand der Gesetzlichkeit eintritt oder in denselbigen Juftand zeitweilig gurudtritt. Der Apostel bezeichnet diefe porübergebende Absicht mit den Worten: das Gesetz ist bingugesetzt worden zu der Verheißung um der Ubertretungen willen. Deutlich bezeichnen diefe Worte allerdings die göttliche Absicht noch nicht. Es ware ja das Gefetz um der Abertretungen willen auch dann gegeben, wenn es die einzige Abficht gehabt batte, denfelben zu wehren, und doch wurde eine folche Deutung im Sinne Pauli nicht gegeben werden konnen: daber muffen wir fur die allgemeinen Worte Pauli eine genauere Begrenzung suchen. Diese finden wir in den Briefen Dauli überhaupt leicht, konnen fie aber auch aus unferm besonderen Terte entnehmen. Der Apostel fagt nämlich im letten Verfe des Tertes: "Die Schrift hat alles beschloffen unter die Sunde, auf daß die Verheißung denjenigen gegeben wurde, die da glauben an Jesum Christum." Was foll damit anders ausgedrückt werden als die Absicht Gottes, durch die Geseth= gebung auf Sinai auf eine recht unzweideutige Weise die Sunde zu verdammen und um der Sunde willen alle Sunder, ja alles, was mit der Sunde in Berührung tommt. Denn es beift ja: die Schrift hat alles beschlossen unter die Sunde, alles aber beift nicht bloß alle Menschen, fondern überhaupt alles, worauf fich das Gesetz nur beziehen kann, was in seinen Bereich gelangt. Wie der Blitz vom Sinai die Luft erleuchtete, fo erleuchtet das Wort vom Sinai unfere Bergen rudfichtlich unferer Sunde, und wie der Donner vom Sinai über die Wüste hin erschallt, so erschallt über alle diejenigen, die das Gefet übertreten, und über alles, was in die Abertretung hineingezogen wird, der gluch des Geren wie ein Donner. Wenn es also oben beißt, das Gefetz fei um der Abertretungen willen gegeben, so legt sich das aus den weiteren Worten des Apostels so aus, daß die Abertretungen in ihrer Verdammlichkeit recht offenbar hingestellt und gezeigt werden sollten. Man wurde jedoch auch diese Absicht Gottes falsch ausdeuten, wenn man fie als die Endabsicht des Berrn bei feiner Wefetz gebung auf Sinai bezeichnen wollte. Der heilige Apostel sagt ia: die Schrift, soweit fie das Gefet enthält, habe alles unter die Sunde beschloffen, dam it die dem Glauben beigelegte Verheißung denen gegeben wurde, die da glauben. Also das Beschließen unter die Sunde ist kein Abschließen der Gnade, sondern im Gegenteil, alles wird unter die Sunde beschlossen. damit niemand seine Gilfe bei dem Gesetze suchen könne, sondern vielmehr jeder getrieben werde, fein Beil einzig bei der Berbeiffung, d. i. einzig bei der freien Gnade Gottes zu fuchen. Denn die Verheißung verheißt ja nicht verdienten Lohn, sondern sie verheißt das freie Geschent des Allerhöchsten an diejenigen, die arm und blog im Gefühle ibres ungefetzmäßigen Lebens und in der Überzeugung, Gottes Gebote niemals nach Schuldigkeit halten gu können, ihre Juflucht zu dem Samen nehmen, auf den die Derheiffung

lautet, d. i. zu dem Christus, durch dessen blutende Wunden uns alles Zeil und alle Gnade Gottes vermittelt ist. Jassen wir dies recht, so sinden wir auch, daß das Gesetz eine vorbereitende Absicht auf Christum und sein Evangelium hat, und daß in seiner übung dem Menschen Sinn und Meisnung vergeben soll, als könnte er jemals selbst dem Gesetze genügen. Die Abung des Gesetzes soll von allen falschen Gedanken über den Iwed des Gesetzes beilen und den armen Sünder dahin drängen und treiben, daß er sich nach tieser Erfahrung seines Unwertes lauterlich in Jesu treue Zände ergebe. Das ist die Belehrung St. Pauli über den Iwed des Gesetzes. Durchs Gesetz soll es dahin kommen, daß dem Menschen nichts übrig bleibt als die gnädige Verheißung Gottes, die er im Glauben fassen kann.

Die gange Epistel des beutigen Tages ist dem Apostel durch den Gegenfat abgenötigt worden, in welchen fich die Beidenchriften zu ihm aus Liebe zum Gefette begeben hatten. Diefen Gegenfat, meine lieben Bruder, muß man richtig fassen und begreifen: es ist ein reiner Gegensatz zwischen fleisch und Beift, menschlicher und göttlicher Araft. Wenn die Römischen behaupten. daß wir aus Glauben und Werken felig werden, wir aber, daß wir allein aus Glauben felig werden ohne Werke, so ist das nicht völlig derfelbe Gegensatz wie der in unserer Epistel. Der Römische redet junachst von Werten, die dem Glauben folgen, mabrend die Gesetzeswerke der Juden den Glauben vorangingen. Die Werke, welche dem Glauben folgen, geschehen in des Glaubens Araft, sind Außerungen des Glaubens und eben deshalb eines Lebens, welches übernatürlich und von dem Geiste Gottes felbst gewirkt ift. Dagegen aber die Gesetzeswerke, die vor dem Glauben bergeben, wie das große Ereignis auf Singi por dem großen Ereignis auf Golgatha, find Werte des fleisches und der Vernunft des alten Menschen. Unstrengungen der eigenen Braft, Gottes Gebot zu erfüllen. Wenn daber der beilige Apostel den Gesetteswerken alle Kraft abspricht, uns gerecht und felig zu machen, fo ift das etwas anderes, als wenn den Werken, die aus dem Glauben tommen, die seligmadende Kraft abgesprochen wird. Es ift etwas anderes, aber es geschieht beides mit gleichem Recht, und die Kirche, die den Weg St. Pauli in Sachen der Rechtfertigung gebt, das ift eben die lutherische Kirche: wehrt daber ebensowohl den Römischen wie den Juden und spricht allen Urten der Werke die gerecht und feligmachende Kraft ab. Weder die Werke, die aus dem Glauben folgen, noch die, welche ihm vorhergeben, weder die, welche in Gott getan sind, noch die, welche ohne Gott gescheben, sind untadelhaft und vollkommen; beide Male mischt sich die Sunde des Menschen ein, wenn auch in verschiedener Macht und nach verschiedenem Mage. Was aber selbst nicht gerecht ift, kann gewiß auch nicht gerecht machen. Der Urfprung unferes Lebens, unferer Gerechtigkeit und unferer Seligkeit bleibt immer und ewig allein die Gnade; die verdienende Urfache von allem und allem bleibt immer und ewig das angebetete Gotteslamm, und die ergreifende Sand aller Wohltat Gottes, alles neuen

Lebens, aller Gerechtigkeit und Seligkeit kann nie etwas anderes sein als der Glaube, da die Werke ebensowenig etwas ergreisen als verdienen könznen. Mag man daher die Werke in der oder sener Zinsicht loben und preisen wie man will: den Ruhm, welcher ihnen von den Römischen beigelegt wird, nach welchem sie dem Glauben zur Seite im Werke der Rechtsertiz gung treten, kam man ihnen mit Wahrheit nicht beilegen, und das Wahre, was in der römischen Lehre liegt, ist eigentlich weiter nichts, als was die lutherische Kirche sagt, daß der rechtsertigende Glaube nicht toter Art sei, sondern lebendig. Der Glaube steht eben in einem doppelten Verhältnis zu Gott und den Menschen, nach oben hin und zur Seite hin. In dem einen Verhältnis ist er rein empfangend, in dem andern gebend, und diese beiden Beziehungen eines und desselben Lebens darf man weder miteinander verzwechsseln, noch sie voneinander scheiden.

"troch voneinander scheiden", habe ich gesagt. Ich kann nicht unterlassen, dies zu wiederholen; ich weiß, wo ich stebe und das Umt zu führen babe, und muß Gottes Wort richtig teilen. Es gibt Gemeinden, die anderer Art find wie die biefige, bei denen die Lebre von der Gerechtigkeit allein aus Glauben in Erfahrung steht, nicht migbraucht wird, als Rleinod ebenso= wohl des allgemeinen inneren als des gesamten kirchlichen Lebens gilt. Ich boffe wenigstens, daß es folde Gemeinden gebe, oder will ich es doch wünschen. Bei uns ift es nicht also. Die Mebraabl unter euch lebt im Stande der fleischlichen Sicherheit und bat fich an die Lehre der lutherischen Rirche nur gewöhnt, wie sie sich auch an eine andere gewöhnt baben würde, wenn sie darinnen auferzogen worden wäre: daber gilt es auch, gegenüber folden Juborern mit der Predigt von der Gerechtigkeit allein aus Glauben vorsichtig zu sein. Es ist in der Tat zu fürchten, daß sie von vielen unter euch grundlich gemißbraucht und, wie man fagt, zu einem Saulkissen gemacht werde. Man kann es unter euch mit Ohren boren, daß ihr glaubet, mit den Werken und der Zeiligung teinen so großen Ernst machen zu mussen, weil euch ja doch nur der Glaube gerecht und selig mache. Mit meinen Ohren habe ich es gehört, daß gesagt wurde: "Ich kann ja wohl einmal diese Sunde tun, der Pfarrer spricht mir ja die Absolution." Bei einer folden Gesinnung und wissentlichen bewuften Verkehrung der Wahrheit ift es nicht blok nötig, recht oft und icharf die reine Cebre zu betonen, sondern die notwendige Verbindung eines heiligen Lebens mit dem rechten Glauben bervorzuheben. Es gibt ein pur menschliches und fleischliches Vertrauen auf die göttliche Lebre von der Gerechtigkeit allein aus Glauben: dies unterscheidet sich von dem aus dem Geiste Gottes kommenden Glauben und Vertrauen wie die Erde vom Limmel und wird an dem Leichtsinne des Lebens erkannt. Wer die bobe, geistliche Lebre geistlich gefant bat, der gebt nicht, wie so viele Orthodore des achtzehnten Jahrhunderts, mit der Lehre von der Gerechtigkeit allein aus Glauben auf den Lippen mitten in die Stromung der Welt hinein und läßt sich von ihr treiben, wohin sie will. Mit dem Munde fingen: Aus Gnaden foll ich felig werden, und dabei weltförmig, ja geradezu ein Weltkind fein, das verdient alle die Weiftelbiebe. welche von feiten der Dietisten der toten Orthodorie gegeben wurden, und wenn man in der neuen Zeit zuweilen einmal gefagt hat, die Lutheraner batten teine Selbstgerechtigfeit der Werke, aber ihrer viele trieben ein eitles, felbstgerechtes Spiel mit ihrer reinen Lebre und taten geradezu fo, als ob man nicht aus Glauben, sondern durch die Lehre felig wurde, so ist diefe Rede nicht gar so sehr zu verwerfen, daß man sich nicht einmal darnach prufen mußte. Wenn St. Paulus, der Mann von leuchtendem, untadels haftem Wandel, den Werten allen Ruhm abspricht, dem Glauben allen Segen zuspricht, so ist das etwas gang anderes, klingt auch gang andere und macht einen gang anderen Eindruck, als wenn der mutwillige Sunder fich alle Tage aufs neue in alten Sunden badet und fich dabei erfrecht, von der Gerechtigkeit allein aus Glauben zu reden. Das fei euch zur Warnung gesagt, die ihr paulinische Dredigten von der Gerechtigkeit allein aus Blauben leider nicht brauchen könnt, weil ihr, wenn nicht selbstgerecht, doch aber felbstaufrieden seid in allen euren Sunden, Rubm aber und Dreis fei dem Berrn für seine beilige Lebre von der Gerechtigkeit allein aus Gnaden, allein durch Christum, allein aus Glauben, für diefe feste Burg und Juflucht ge= jagter Seelen, für diefe einzige Rube aller wahrhaft wachen, gläubigen und beiligen Menschen. 21men.

## Um vierzehnten Sonntage nach Trinitatis

Gal. 5, 16—24

16. Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Sleisches nicht vollbringen. 17. Denn das Sleisch gelüstet wider den Geist, und den Geist wider das Sleisch. Dieselbige sind widereinander, daß ihr nicht tut, was ihr wollet. 18. Regieret euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesey. 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Khebruch, Zurerei, Unreinigkeit, Unzucht, 20. Abgötterei, Jauberei, Seindschaft, Sader, Reid, Jorn, Jank, Iwietracht, Rotten, Saß, Mord, 21. Sausen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch habe zuwor gesagt und sage noch zuvor, daß, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanstmut, Keuschheit. 23. Wider solche ist das Gesey nicht. 24. Welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Sleisch samt den Lüsten und Begierden.

Don den zehen Ausfätzigen, deren Zeilung, und dem Danke des einen geheilten Samariters handelt das Evangelium; die Kpistel aber redet von dem Widerstreit, der in dem Christen ist zwischen Geist und Sleisch, von der doppelten Möglichkeit, Werke des Sleisches zu üben und Früchte des Geistes zu bringen, und von dem Wege, sene zu vermeiden, diese aber zu bringen. Iwischen beiden Terten ist ein sicherer Vergleichspunkt, nämslich das Wort Aussatz. Redet das Evangelium von leiblichem Aussatz, so spricht die Kpistel wider die Werke des Sleisches, den Aussatz der Seele.

Sehen wir dort die Zeilung der Leiber, so erkennen wir hier die Befreiung der Seelen von einem Aussatze, der fressender und schädlicher ist als seder leibliche. Erscheint uns in der Erzählung des heiligen Lukas Schönheit und Preis des Dankes für gefundene Silfe und Zeilung, so eröffnet sich uns im Worte Pauli an die Galater nicht minder eine Aussicht, noch größeren Dank zu üben. Denn wenn die Seele von der Sünden Aussatz frei geworden, aus dem Streite in die Ruhe und den Triumph des ewigen Sabbatz wird eingetreten sein, so wird sie auch danken, ewig danken und damit auch ewig erfahren, was für ein köstliches Ding es ist, dem Gerrn danken für alle seine Zilfe.

Behalten wir nun, meine Brüder, das Evangelium im Angedenken, versfolgen aber die Spiftel und ihren Inhalt. Möge es uns dienen zur Zeilung unfrer Seelen und zur Stärkung im harten Strauße zwischen fleisch und Geist.

Der Christ ist in einem innern Widerstreit, der Geist Gottes und die fleischliche Begier liegen in ihm widereinander zu Selde. Vor den Augen der Unverständigen und Unerfahrenen ist dieser Satz eine Art von Widerfpruch in sich felbst. Daß der natürliche Mensch eine doppelte Stimme in fich babe, fich in ibm die Gedanken entschuldigen und verklagen, das Gewissen wider das anklebende Bose Jeugnis gibt, das gibt jedermann gu. Dagegen aber glaubt man annehmen zu durfen, daß durch die Wiedergeburt und Erneuerung, welche der Chrift erfährt, der Widerstreit des inwendigen Lebens aufhore und nur eine Stimme, ein Wille, ein Streben und Trachten berrschend werde. Der Christ scheint vor dem natürlichen Menschen gar nichts vorauszuhaben, wenn auch er voll inneren Widerstreits ist. Und doch ist es nun nicht anders, die beutige Epistel reicht bin, darüber Gewißheit zu geben und alle Zweifel zu zerstören. Im 17. Verse lesen wir geradezu: "Das fleisch gelüftet wider den Beift, den Beift wider das fleisch; diese beiden liegen widereinander gu Selde." Mach dem gangen Jusammenhang kann man nicht glauben, daßt hier unter den Mamen Sleifch und Beift der Gegensatz vorgestellt werde. in welchem der natürliche Mensch gegen sein Gewissen lebt. Sleifch ift ein Ausdruck, welchen die Keilige Schrift von dem natürlichen Menschen überhaupt gebraucht, von seinem ganzen Wefen, welches auch das Ge= wissen mit einschließt; Geist bingegen ist und bleibt der Geist Gottes, der im Christen seine Wohnung und sein Werk hat. Es kann unter Geist nicht der Weist des Menschen verstanden sein in feiner natürlichen Beschaffenheit, weil Ders 22. 25 von grüchten des Geiftes die Rede ift, die tein Mensch als grüchte des eigenen Beistes erkennen wird. Ift nun aber in dem Christen selbst die alte Matur in Widerstreit wider den Beiligen Beift, so fragt sich, wie sich der Rampf des Christen zu dem des natürlichen Menschen verhalte. Es konnte nämlich der Rampf des natürs lichen Menschen für einen völlig andern gehalten werden, und wiederum für einen andern der Kampf zwischen dem natürlichen Menschen und dem Weiste, so daß zweierlei Rampf im Menschen, der Christ beift, fein -

oder einer von beiden durch den Gintritt ins Christentum aufhören mußte. Allein das wird fich leicht entwirren. Wir werden fagen muffen, der Rampf zwischen Sleisch und Geist sei eigentlich tein anderer als der zwis ichen dem naturlichen Menschen und seinem Gewiffen. Wie der gange Mensch durch den Eintritt ins Christentum ein anderer werde, so werde ebendadurch sein alter Kampf ein anderer - was feine Verhältniffe anlangt, aber es sei eben doch nur der alte Rampf - in wiedergeborener und verklärter Gestalt, wenn man von einem Kampfe das Bild der Wiedergeburt gebrauchen darf. Der Beift Gottes, wenn er den Menschen in feinen Einfluß nimmt, wendet sich an ibn mit Erleuchtung feiner Einsicht und damit seines Gewissens und macht seinem Geiste den Gegenfan, der von Geburt an da ift, recht klar und recht deutlich alle Seindschaft, welche das Sleisch dem Gewissen gegenüber bat. Das Gewissen von Matur ift unsicher, blind, eine unbestimmte Unrube, ein Jammer, der nicht weicht, von deffen Tiefe und Umfang man teinen Begriff bat. Durch den Geift Gottes aber lernt des Menschen Gewissen, was wirklich bose ift: der Beift regt fich im Gewissen; der Rampf des Gewissens wird ein Rampf des Zeiligen Beistes. - Das ift also ein und derselbe Rampf mit dem des natürlichen Menschen — und ist doch gang anders, klarer, bewuster, ftarter. Man kann fagen, daß der Mensch aus dem Rampfe nicht berauskomme, wenn er in das Christentum eintritt, sondern tiefer und ernster hinein. Ift auch eine Stärke und ein Licht bei ibm, von welchem der Weltmensch nichts weiß, fo erwacht doch an dem Widerstande des Zeiligen Geistes auch das Sleisch desto mehr, und es erfährt mancher Christ alle Tage die unumstößliche Wahrheit, daß kein natürlicher Mensch so angefochten und erregt ist wie die Kinder des Geistes Gottes und Jesu. Wer das nicht einsieht, bat wenig Binficht. Wer es aber einfieht, läft fich auch von dem Befremden und Unwillen derer nicht abwendig machen, die ungeschickterweise von dem Christen einen ununterbrochenen, stetigen, allezeit sieghaften Bang zur Beiligkeit und in der Zeiligung verlangen.

Steht nun der Christ in einem Rampse zwischen Fleisch und Geist, so steht er ebendamit auch in der Möglichkeit eines zweisachen Sieges: denn es kann in diesem Rampse zwar der Geist siegen, aber auch das Fleisch. — Man könnte bei Vergleichung der Gegner in diesem Rampse den Sieg des Fleisches für um so unnatürlicher und verwunderlicher sinden, weil sa oben ausdrücklicher gesagt ist, nicht bloß der eigene Geist des Menschen, sondern der Geist Gottes kämpse gegen das Fleisch. Soll denn der allmächtige Geist, so könnte man fragen, das tote Fleisch nicht überwältigen? Allein hier geht es eben ganz so her, wie es sein muß, wenn dem Menschen ein Rest eigenen, freien Willens zugeschrieben und zugeeignet bleiben soll. Der Allmächtige hat verschiedene Kreaturen, solche, über die er ohne Schranken waltet, und solche, in Anbetracht welcher er sich von Ansang nach der Freiheit seines schöpferischen Willens Schranken gesetzt hat. Was für ein großer Körper

ist die Erde, auf der wir wohnen, dennoch beherrscht sie unwiderstehlich das Machtwort Bottes. Dagegen, wie winzig klein ift ihr gegenüber der Mensch; dennoch erleidet er keinen Zwang im sittlichen Leben. Gott hat nicht bloß Dinge, sondern auch Personen geschaffen, Wesen mit freier Selbstbestimmung, benen er von Unfang an die Macht eingeräumt bat, sich feinem beiligen Willen anzuschließen oder auch nicht. Die größte Ehre des Schöpfers ift es, außer fich felbst freie Areaturen ins Dafein gerufen gu baben. Bu diefer Klaffe von Areaturen gebort auch der Mensch. Er ift gefallen, damit ist sein Wille umgarnt und unfrei geworden, daß er von felbst etwas Gutes gar nicht mehr tun kann, ja auch nicht will. Sein Verderben ist unaussprechlich groß. Dennoch aber ist sein Wille auch so nicht bedeutungslos. Er kann das Gute zwar nicht ergreifen, aber er kann es von sich stoßen, wenn es ihn ergreifen will. Gutes kann er nicht tun, aber Boses. Leben kann er nicht verdienen, aber Tod. Je nachdem sich sein boser Wille wider den Geist Gottes erregt oder nicht erregt, je nachdem sinkt oder steigt für ihn die Aussicht auf ein ewiges Leben. So verhält sich sein Wille zum göttlichen Willen und der Kraft des Beiligen Geistes bei der Bekehrung, so aber auch in dem gesamten Kampfe seiner Zeiligung. Das fleisch gelüstet wider den Beift, der Beift wider das Sleisch : der Kampf wogt hin und ber: wann wird der Geist siegen? Wenn der verfönliche Wille des Menschen, wenn das Gewissen im Menschen, wenn die in Christo Jesu erneute Personlichkeit mit dem Geiste Gottes sich irgendwie verbinden und verbünden läßt, — wenn das Widerstreben gegen das Gute nicht zu stark wird, nicht bosbaft, sondern der Beist des Berrn es überwältigen kann nach seinem heiligen Grundsatz, nur die gu überwinden, welche nicht boshaft widerstreben. Es ist dabei allerdings doch ein Unterschied zwischen dem Menschen in der Bekehrung und dem bekehrten Christen und seinem täglichen Kampf. Denn der bekehrte Christ ist nicht auf ein pures Sichetumelaffen angewiesen. Sein zuvor toter Wille ist ja zu einem neuen Leben und Dasein gerufen, in der Erziehung des Wortes und Sakramentes gewinnt er jugendliche Araft und immer größere Macht, das Gute nicht bloß in sich tun zu lassen, sondern mitzutun und zu ergreifen. Er wird ein Mitarbeiter des Beiligen Beiftes bei jedem Werke, - und wo er's nun wird, wo die beilige Treue der anvertrauten Kräfte waltet, da tommt es zu einem Siege des Beiftes, den Gottes Engel feiern. Es liegt also im Zustande des bekehrten Menschen noch mehr als in dem des jenigen, der in der Bekehrung begriffen ist, alles Gelingen an der Entscheidung des Menschen. Widerstrebe, der du zum Leben berufen wirft, wider= strebe boshaft und bewußt dem, der dich bekehren will: so bleibst du, was du bist und wirst es immer mehr. Wehr dich nicht, laß ihn walten, und er überwindet dich. Und du, erneute Seele, fei trag im Gebrauch der neus geschenkten Kraft, und der Sieg geht verloren. Erwecke die Babe, die in dir ift, laß fie erweden, und der Sieg tommt, ja Sieg auf Sieg, Sertigkeit in Sieg und Tugend. — Daber tommt es, daß der Apostel ermabnt: "Wandelt im Beift"; und Ders 25: "So wir im Beifte leben, so lasset uns auch im Geiste wandeln." Er würde so die Christen, die Galater, nicht anreden, wenn sie nicht im Geiste wandeln könnten, wenn kein neuer Wille in ihnen wäre, und keine göttliche Kraft. Es ist etwas anderes, wenn, wie die vorige Sonntagsepistel sagt, das Gesetz bei denen, die nicht in Christo Jesu sind, zwischeneinkommt, damit die Sünde recht sündig werde, — und was anderes, wenn die Kinder Gottes zur Ausübung ihres königlichen Vorrechts, das Böse zu meiden und das Gute zu tun, ermahnt werden.

Wenn man nun den Christen sich in den lebenslänglichen Rampf zu denken hat, so muß man noch überdies den Kampf sich als sehr schwer und gefährlich denken. Schon oben wurde beiläufig erwähnt, daß bei dem Bervortreten ernsterer Regungen des Beiligen Geistes auch die Regungen des fleisches mächtiger wirken, daß die stärkere Bewegung der guten Kräfte auch alle bofen machtig aufruft. Daß diefe beiläufige Bemerkung richtig und schriftmäßig ift, erkennt man ichon aus dem zweiten Verfe des Tertes. Die beiden, heißt es da, nämlich Sleisch und Geift, liegen widereinander gu Selde, "auf daß ihr das nicht tut, was ihr wollet". Kann man auch diese Worte vielleicht nicht so nehmen, als schilderten sie die Abficht des barten Kampfes, nämlich die Absicht deffen, der im Kampfe mit ift, wie Gott, und sich eindrängt, wie auch die heiligen Engel, so liegt doch sicher die gewöhnliche Solge und Gestalt des Kampfes ausgesprochen. Wenn auch der Wille der beiligen Kämpfer das gute Jiel festhält, so geht er doch nicht so in die Tat über, wie es sein follte, - die Schwachheit des armen Menschen ift nicht minder groß als die Möten des Angriffs; da welkt denn oft die arme Kraft dabin vor der Zitze der Unfechtung und die Tat gerät übel, da man anfangs doch gang anders dachte. Wie viele Tage eines Christenmenschen geben wohl ohne diese Erfahrung dabin? Wer kennt sie nicht, diese Erfahrungen voll niederschlagender Araft? Der Wille, die innere Begier der Seele geht dabin, daß man dem guten Weingartner fuße Trauben trage, — und siebe, was reicht, was bringt man ibm? Urme Berlinge und boje grüchte, deren man fich schämt, Werke des fleisches statt Srüchte des Geistes. Da muß denn Sinn und Begier desto mächtiger sich nach einem Mittel ausstrecken, welches helfe und Kraft verleihe, das Bofe zu meiden und das Gute zu tun. Dies Mittel fagt uns wohl der Tert, aber es erscheint schwer und fast nicht handzuhaben. Es klingt ebenso, wie wenn ein Mensch fragen wollte, wie er eine schwere Last von sich wegbringen könne, und die Untwort empfinge: dadurch, daß er fie trage. Ihr erinnert euch, daß gefagt wurde, es feien im Chriften zweierlei Bewegungen, eine des Zeiligen Beistes, eine andere des Sleisches. Da nun das Sleisch den Willen des Menschen so gerne, ach oft so leicht gefangennimmt, so fragt man, wie man das vermeiden konne, und empfängt darauf ftatt Troftes und Rates in der Epiftel den Befehl: "Wandelt im Geift, und ibr merdet die Lufte des fleisches nicht vollbringen" -

und dazu die Bemerkung: "Regiert euch der Geift, fo feid ihr nicht unter bem Befen." Wie tann ich den Sieg des Beiftes gegen mein fleisch gewinnen, heißt die grage, und die Untwort: "Wandle im Beift, laß dich vom Beifte regieren." Was mir so schwer wird, daß ich nicht weiß, ob ich es je kann, das foll ich eben tun, damit ich's kann! Ift das nicht ein unmöglicher Rat, eben wie wenn einer um die Tugend verlegen ware und dann den Rat bekame, er folle fie üben? Ware denn da nicht beffer, zu ermahnen, daß man um eine größere, die Matur bewältis gendere Ausgießung des Zeiligen Beiftes bete, auf daß leicht wurde, was schwer ift? Einen Augenblick möchte sich der Rat empfehlen; aber schnell wird sich zeigen, daß er nicht leichter ist als der, den der Apostel gibt, ja, daß er am Ende gar schwieriger ift. Ift denn das so leicht, zu beten ? Und wenn du nicht weißt, wie oft, wie fehr, wie viel du beten follst, oder, fofern du's wüßtest, du Rat und Braft dazu nicht battest? Es ist nichts leichter als alles, wofür man nicht zu raten weiß, ins Gebet zu weisen, ohne daß man doch sicher angeben kann, wie und in welchem Maße man beten foll. Wie, wenn der apostolische Rat der beste mare? Wie, wenn er nur so gebieterisch aussähe, ohne es zu fein? Wie, wenn er gar nichts Gesetz= liches in sich bätte, sondern im Gegenteil Araft und Zilfe in sich schlösse! Denket nur einmal daran, daß es fich ja gar nicht drum bandelt, den Beiligen Beist berbeizubringen, in welchem man wandeln foll, und die Kraft, fich ibm bingugeben, erft zu verleiben. Der Galater, an welchen der Brief von Paulo geschrieben ift, der Chrift, bat ja den Beift. Sat er aber den Beift, so bat er ja damit auch den Trieb, die Kraft zum Guten. Es wird ja nicht verlangt, daß einer aus eigener Kraft das Gute tun folle, sondern nur, daß er den Geist folle walten laffen, ihm nicht widerstreben. Dazu bat ja ein Christ einen erneuten Willen, eine Gabe und Araft, welche er anwenden tann, die er "erwecken" und erwecken laffen tann, um das eine gu tun, was nötig und förderlich ift, nämlich den Widerstand einzustellen und fich lauterlich dem Geifte zu überliefern. Huch ift es ja gewiß, daß zwar der Mensch ohne Beist umsonst zum Guten aufgefordert wird, keinerlei Erfolg bat, dagegen aber der Chrift, der Mensch, dem Gottes Beift und Gabe ge= worden, durch ernste Mahnung aufgerufen wird, zu tun, was er vermöge der göttlichen Gabe tun tann. Sur den Christen baben apostolische Ermabnungen nicht bloß die Kraft von Erinnerungen an heilige Pflichten, sondern auch die Kraft belebender Winde, erwärmenden Leuers. Sie wecken ibn auf. sie treiben ihn an, sie helfen ihm fort, es ist ein Segen in ihnen, und ich denke, es werden euch allen bestätigende Erfahrungen zu Bebote fteben, fo wie die Worte Pauli es ausdrücklich fagen. Alfo wohlan, wenn dir die beis lige Pflicht schwer werden will, wenn du es für außerordentlich schwer hältst, dich dem Beifte und seinem Triebe zu überlaffen, so begib dich gur Dredigt, fo lag dich von deinem Seelforger und andern Brudern ermabnen. aufrufen, aufmuntern, ben empfangenen neuen Willen und die edle Gabe weden und die Jusprache, das zündende, das lebendige, frische Wort wird dir leichter machen, was dir in Unbetracht deiner Schwachbeit ichwer wird.

Man darf fich auch die Sache nicht longetrennt von dem Beilbrunnen Christi denten. Derfelbe Apostel, welcher gebietend und ermahnend den besten Rat erteilt, erklärt ibn im letten Verfe der Epistel in den Worten: "Welche Christo angehören, die treuzigen ihr fleisch mit den Kuften und Begierden." Indem von einer Ungeborigs teit Christi geredet wird, wird auch von einer Areuzigung des Kleisches geredet. Es zeigt fich bier, daß die Kreuzigung des gleisches eine Machfolge der Kreuzigung Christi ift, daß diefe Machfolge aus der Ungebörigkeit an trachtung und gläubige Erfassung seiner Leiden, die Bewunderung feiner Singebung für uns und unfre Erlöfung den dauernden Entschluß erwecken kann, ihm zu Lieb und Ehre fleisch und fleischesluft und fleischliche Begier zu opfern. Es wird also nur nötig sein, daß der Christ sich in der Undacht Chrifti, in der gläubigen Betrachtung feiner Leiden, feiner erlofenden Liebe und Aufopferung übe, so wird er wie von felbst zu dem Gebeimnis tom= men, seine Gabe zu weden und sich zur Singabe an den Trieb des Geistes zu ermuntern und ermuntern zu lassen. Es liegt in den Worten des Apostels von der Kreuzigung des fleisches die Unweisung, wie man den Auf zur Beiligung am fräftigsten unterstützen und am meisten zum Guten reigen kann, sich und andern am besten predigen. Die Darlegung aller Tugend als Machfolge Jesu, als Dank und Liebestat für fein Verfohnen, als Un= dacht und Glaubensfrucht, - die Predigt von dem Kreuze Jesu als dem mächtigsten Beweggrunde zu allem Guten wird dem armen schwachen Chriften am besten und am öftesten zum Siege verhelfen, ihn am besten gur Vollendung führen. Je mehr der Mensch im Undenken und in der gläubigen Betrachtung der Leiden Jesu lebt, desto leichter, desto suger wird ihm im schweren Rampf fein Sieg, feine Beiligung, feine Tugend. Der evanges lischeste Weg ist also der beste, und es ware nur zu wunschen, daß ibn recht viele beträten und die felige Erfahrung machten.

Aber hier stehe ich nun eben bei der ernstesten Wendung meines Vortrags. Ich sehe euch vor mir, eine Schar von getauften Christen, welche sämtlich, so elend und verkommen auch das Leben sein möge, doch den Zeisligen Geist, seinen Kinfluß und seine Kinwirkung haben und genießen und dennoch sehr häusig schlechten Kamps kämpsen, — arm an guten Früchten, reich an Werken des Fleisches sind. Wenn euch der Kamps geschildert ist, den auch ihr zu kämpsen habet, — kämpset ihr ihn deshald? Sind nicht die meisten unter euch träge, ohne Mut, ohne Lust, ohne Ausdauer? Wie viele unter euch mögen wohl vollends verzweiseln an der Zeiligung und an dem Siege des Menschen über sein Fleisch? Wie viele unter euch widerstreben dem Zeiligen Geiste selbst und geben durch ihr Urteil, ihre Reden, ihre Schadenfreude über seden Fall zu erkennen, für wie unmöglich sie es halten, den guten Kamps zur Khre Christi zu kämpsen!

Dazu findet sich bei euch, wie allenthalben, nichts gewöhnlicher, als eine frevelige Unwendung des Blutes Jesu und der Vergebung der Sunden, welche er mit seinem Blute erworben hat. Ihr leistet nichts und glaubet an feine Leistung anderer; ihr haltet alle für euresgleichen, gieht jedes Beispiel in euern Staub und Schmutz, luget und verleumdet, - und laffet euch träumen, daß Chriftus und fein Blut für eine folche Berde verzweifelter, der Sunde in aller Trägheit ergebener, lafterhafter Schafe Troft und Ret= tung fei. Ihr habt einen Glauben, der, von Zeiligung losgetrennt, rein in einem fleischlichen Vertrauen auf den Erlösungstod Chrifti bestehend, dennoch euer Binterhalt im Leben und euer letzter Troft für eure Sterbestunde ift. Damit aber werdet ihr euch fürchterlich betrügen, und eure Enttau: schung wird mit Zeulen und Jähneklappen geschehen. Es sei ferne von mir, einem buffertigen Sunder, welche Sunden er begangen habe, Troft, Abso: lution und Sakrament zu versagen. Die Buffe ist ein Magnet, — wo sie fich findet, zieht fie mächtig alle Gnade Christi an. Aber den frechen, unbuffertigen, feigen Lasterknechten, deren unter euch so viele find, gebort kein Troft, sondern ihnen wird die größte, ihnen zupaffenoste Wohltat mit dem gewaltigsten, ernstesten, strafenosten Worte erzeigt.

Wohlan denn, ihr kampfmuden, feigen, abfälligen Chriften, welche den Beift nicht walten laffen, sondern dem fleische ungestört die Jügel in die Säuste legen wollen, — euch habe ich aus dem beutigen Terte Zammer= schläge vorbehalten, Worte alles Vorwurfs voll, mächtig aus euren Saulbetten euch aufzurufen. — Böret zuerst und schämet euch, wenn es möglich ist, vor dem heiligen Apostel, der da redet: "Die grucht des Geistes ift Liebe, freude, friede, Geduld, freundlichkeit, Gutigkeit, Glaube, Sanftmut, Reufchheit." Reun grüchte des Geistes statt einer, allesamt möglich, allesamt wirklich und vorhanden in der Kirche, - eine jede, weil ihr sie nicht tragt, mit ihrem Mamen eine Schuldforderung an euch im Mamen des Weingartners, der euch nicht umsonst in eurer Taufe Saft und Kraft seines Zeiligen Geistes verlieben bat. Die neun grüchte, welche die wenigsten unter euch haben, bringen, pflegen und wollen, sind beliebt bei Gott, und der Apostel fagt: "Wider folche ift das Gefetz nicht." Bang recht, wahrhaftig, wider folde ift das Gesetz nicht. Aber wohl ist das Gesetz wider die Werke des fleisches, Goret die Werte des fleisches, d. i. die Werte der meisten unter euch selbst, Werte, an denen wenige Grauen haben, welche viele lieben, üben, andern nach: fagen und die gange Menschheit damit bedecken mochten. "Die Werke des fleisches sind, fagt St. Paulus,

Ehebruch, Zurerei, Unreinigkeit, Unzucht; Abgöttes rei, Jauberei; Leindschaft, Hader, Neid, Jorn, Jank, Zwietracht, Rotten (oder Sektengeist und Retzerei); Haß, Mord; Saufen, Fressen u. dergl."

Was für Mamen, was für Sünden, was für Laster und Verbrechen! Und doch, wie gemein, wiederhole ich, wie beliebt unter den Gemeinden der

Zeit, wie fie zu fein pflegen. Man konnte an den Mamen hangenbleiben, man könnte jeden einzelnen aus des Apostels Meinung und dem griechischen Worte naber, icharfer gu bestimmen versuchen; allein, was hilft das? Wer achtet es, wer bekommt deshalb mehr Abscheu? Je mehr Erklarung, defto mehr Bohn und Freude, Bohn des Eifers, Freude am verworfenen Werke. Da ift es beffer, die Mamen, die nachten Mamen stebenlassen und den Beist bitten, daß er fie warnend und ftrafend in die Seelen lege, prage, brenne. Ja, da ist es besser, turz, träftig ins Wort zu weisen, und nur noch die Ohren für den grollenden Donner des apostolischen Wortes zu öffnen. "Don diefen Werten des fleifches", fcbreibt der Apostel, "babe ich euch zuvor gefagt und fage noch zuvor, daß, die foldes tun, werden das Reich Gottes nicht ererben." Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Das ift wie grollender Donner der Wahrheit, der Gerechtigkeit und des Gerichts über diejenigen, welche allen jenen Sünden fronen und doch Christen sein und die Boffnung des ewigen Lebens haben wollen. Mein, die foldes tun, werden das ewige Leben nicht ererben. Es gibt eine Buffe, eine Bekehrung auch von diesen Sunden, auch fie werden vergeben, das Blut Chrifti macht rein von aller Sünde. Aber die unbuffertig, frech, luftig dein verharren, andere verführen, befferen Chriften ibren Sundenschmutz verleumderifch anwerfen, - fich nicht wenden, nicht andern, nicht besfern lassen: die werden das Reich Gottes nicht ererben. Sie werden es innewerden, fie werden es erfahren, fie werden des ewige Zeugen fein, - aber ihre freche Bingabe an die Sunde, ihre Verzweiflung an einem guten Rampfe wird tein Recht behalten, sondern in voller Luge erscheinen, wenn es zu spät sein wird zur Underung.

Aber, 0 zerr, hilft auch mein Kifern? Wie lange eifere, wie lange zeuge und rufe ich schon! Zilf du deinem Worte, deiner Wahrheit und schaff in uns Buße, Glauben, Zeiligung und rechtschaffenen Kampf gegen das Fleisch und seine Lust, hellen Sieg deines Geistes und seiner feligen Regung! Amen.

## Um fünfzehnten Sonntage nach Trinitatis

Gal. 5, 25-6, 10

25. So wir im Geist leben, so lasset uns auch im Geist wandeln. 26. Lasset uns nicht eitler Ehre geizig sein, untereinander zu entrüsten und zu hassen. 1. Lieben Brüder, so ein Mensch etwa von einem Sehler übereilet würde, so helset ihm wieder zurecht mit sanstmütigem Geist, die ihr geistlich seid; und siehe auf dich selbst, daß du nicht auch versuchet werdest. 2. Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesch Ehrist erfüllen. 3. So sich aber semand läst dünken, er sei etwas, so er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. 4. Ein seglicher aber prüse sein selbst Werk; und alsdann wird er an ihm selber Ruhm haben und nicht an einem andern. 5. Denn ein seglicher wird seine Last tragen. 6. Der aber unterrichtet wird mit dem Wort, der teile mit allerlei Gutes dem, der ihn unterrichtet. 7. Irret euch nicht,

Gott läßt sich nicht spotten! Denn was der Mensch faet, das wird er ernten. \$. Wer auf sein Fleisch saet, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist saet, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. 9. Lasset uns aber Gutes tun und nicht mude werden; denn zu seiner Jeit werden wir auch ernten ohne Aushören. 10. Als wir denn nun Jeit haben, so lasset uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen.

Micht zweien Berren, nicht Gott und dem Mammon zugleich dienen wollen - ift der allgemeine, warnende Juruf des heutigen Kvangeliums. Und eine Unwendung, welche der Berr im Evangelium auf das Leben des einzelnen macht, ist die, daß man also auch für Speife und Aleidung nicht ängstlich forgen folle, weil auch dies Sorgen nichts anderes ift als Mam= monsdienst und allen mabren Gottesdienst totet. Das ist im kurzen die übersicht des heutigen evangelischen Textes. Gleichlautend dem Worte des hochgelobten Erlösers ist das Wort des Apostels Paulus. Micht zweien Berren dienen wollen - ruft der Berr; der Apostel aber, ein getreues Echo, ruft uns zu, nicht dem Beifte und dem fleische zugleich dienen zu wollen. Gott und Mammon, Geist und Sleisch - das sind Gegenfätze, welche ein= ander nicht bloß verwandt, sondern innerlich gang dieselben sind. So stimmt also Evangelium und Epistel im allgemeinen. Sie stimmen aber auch in der besonderen Unwendung. Dem Mammon nicht dienen, also auch nicht der Sorge um Speise und Aleidung, — so ruft der Zerr. Der Apostel aber führt die Stimme des geren nur weiter aus. Micht forgen, sondern im Gegenteil, unbeforgt um das eigene Leben, die eigene Kleidung, das Eigentum, die zeitliche Sabe wohl anwenden zum Besten anderer, das ist es ja, was St. Paulus im zweiten Teile des Textes befiehlt. So ist also auch die Wahl der heutigen Terte vollkommen gelungen zu nennen. Bei Verschieden= heit einig und eins, bei aller Barmonie dennoch reich an Eigentümlichkeiten und besonderen Schönheiten erscheinen uns die beiden Lektionen wie zwei reiche, prächtige Teppiche, deren einer durch den andern gehoben und durch Vergleichung verherrlicht wird.

So steht es mit der Tertwahl. Gehen wir nun insonderheit auf die Kpistel ein, so zeigt uns der erste Blick, daß die heutige Kpistel dicht an die des vorisgen Sonntags angrenzt, deren Sortsetzung und mit ihr im innigsten Jusammenhang ist. Zat die vorige Kpistel von einem doppelten Wandel geredet, von einem im Fleische und einem andern im Geiste, so redet die heutige von nichts anderem. Der Inhalt im allgemeinen ist einer. Doch wird man sagen können, die heutige Kpistel führt den allgemeinen Gedanken nach zweien Seiten hin genauer und voller aus. Die vorige Kpistel nennt viele einzelne Werke des Fleisches und Früchte des Geistes, aber da sie weniger auslegt als aufzählt und auch die Aufzählung nur im Dienste der allgemeinen Gedanken geschieht, so ist sie doch ihrem Zauptinhalte nach allgemeiner geshalten als die heutige, welche zwei Gebiete des Lebens eines Christenmensschen eingehend und ausführlich bespricht.

Um euch die herrliche Epistel nahezubringen und euch ihren Inhalt bes hältlich zu machen, werde ich wohl sagen durfen, sie könne in drei einzelne

Teile geteilt werden, in den ersten Vers (5, 25), in die darauffolgenden sechs Verse (5, 26—6, 5) und endlich in die fünf letzten Verse (Vers 6—30). Der erste Vers ist wie die Jusammensassung der zwei solgenden zu einem allzgemeinen Satz, zu einem Thema: er handelt von dem einem jeden Rinde des Geistes nötigen Wandel im Geiste. Damit hebt er ja wirklich nur den Zauptgedanken hervor, der die vorige und die heutige Kpistel durchdringt. Der darauffolgende zweite Teil des Tertes zeigt den Wandel im Geiste in seiner Beziehung auf eigene und fremde Gabe und Sünde, der letzte aber in Beziehung auf das zeitzliche Gut und des sein Verwendung. Also wird der allgemeine Gedanke auf zwei Lebensgebiete angewendet, welche groß und reich und wichtig sind, wie irgend andere, — von den Aposteln ostmals betrachtet werden, — und auch unserer oftmaligen Betrachtung würdig sind. Der heilige Geist schenke uns in Gnaden um Christi willen — Licht, Wollen und Vollbringen für sein heiliges Wort!

"So wir im Beifte leben, fo laffet uns auch im Beifte wandeln." Das ift der erfte Ders und Teil unfere Tertes, der Eingang zum Bangen. Jedermann fieht, daß in demfelben zwei Dinge unterschieden werden, nämlich im Geiste leben und im Geifte wandeln. Sie find unterschieden, aber sie find auch in einer Verbindung miteinander; offenbar wird der Wandel im Geiste aus dem Leben im Geiste als notwendige Solge bergeleitet. Wer nicht im Geifte lebt, tann nicht im Geifte wandeln. Man konnte nicht umgekehrt schließen: so wir im Beiste wandeln, so laffet uns auch im Geifte leben. Indem nun aber ermabnt wird, den Wandel im Geifte aus dem Leben im Beifte folgen zu laffen, ergibt fich, daß zwar der Wandel im Beifte aus dem Leben im Beifte folgt und folgen foll, daß aber die Sol= gerung nicht auf einer natürlichen Notwendigkeit berubt, sondern auf dem getreuen Sortschritt des Menschen an der Band des Beiligen Geistes. Es kann jemand im Geiste leben obne im Geiste zu wandeln. Ich will damit nicht sagen, daß man immer oder fürs ganze Leben einen solchen Wider= fpruch ertragen konne, im Beifte zu leben und dabei etwa gar groblich den Weg des Sleisches zu wandeln. Wenn man auch nicht sagen kann und darf, daß sich die sittlichen Sortschritte unserer Seelen nach Urt menschlicher Schluffe aus einem wahren Sate ergeben und ereignen, - wenngleich gar vieles, was nicht zusammenpaft, im Bergen und Leben des Menschen sich beisammen in gefährlicher Machbarschaft findet: so ist es doch ein sehr bedenkliches Ding, wiffentlich sittliche Widersprüche in sich zu dulden. Das Bose, welches man neben dem Guten duldet, wird endlich des Guten Meister, wie die Kinder der Menschen die Kinder Gottes beeinfluften, bis alle Welt ihren Weg verderbt hatte, und wie ein wenig Sauerteig den gangen Teig verderbt. Lebt daber jemand im Beifte, ohne daß fich ein Wandel im Geiste daraus ergibt, so wird wohl am Ende auch das Leben im Geifte versiegen; aber eine Weile kann der Widerspruch ftattfinden, je nach Umftanden bei dem einen langer, bei dem andern furger, - der Apostel aber will, daß der sittliche Widerspruch aufhore, und ermabnt daber mit

madtigem Ernfte: "So wir im Beifte leben, fo lagt uns auch im Beifte wandeln." Ift innerlich in dir ein neues Leben, regt und bewegt und treibt dich der Beift, fo verharre dabei nicht in Sleisches= funden, sondern laft das Licht, welches in dir ift, deine Seele und deinen Leib regieren. Laft die Slamme ausschlagen, sperre fie nicht ein. Gonne ibr Lebensluft, so wird sie wohltätig wirken. Tust du es nicht, so wird sie er= stiden und du mit ibr. oder sie macht sich gewaltsamerweise Bahn und zer= ftort, indem sie die Berrschaft sucht, die ihr gebührt. - Die Ermahnung des Apostels ift teine überfluffige, meine lieben Bruder, Man fieht es nicht bloß aus den Worten Pauli, sondern man erfährt es an fich und andern vielfach, wie der Beift inwendig im Beiligen Beifte lebt und treibt, und doch das fleisch träg und in der Trägheit mächtig den Wandel im Geiste bindert. Was ift die größte Dein der Rinder Gottes, die größte Mübe der Seelforger, die größte Sorge derer, die fich lieb haben? Eben der Mangel an Sortschritt des inwendigen Lebens zum auswendigen Wandel ift es. Da will dann eben Gottes Wort und feine treue Ermahnung helfen, und wie ein Landmann im grubjahr ftebt und feinem Waffer den Weg in alle Teile feiner Wiese bereitet, Sindernisse wegnimmt, neue Graben und Kanale macht, so sucht der beilige Apostel in unserer Epistel und an wie vielen andern Orten des Lebens zu leiten. Es muß ja ein Wandel im Beifte aus dem Leben im Beiste werden, und das geschieht, wie wir schon aus der voris gen Epistel wissen, nicht anders als dadurch, daß Gottes heiliges Wort uns immer neu anhaucht und aus der Brunnenstube des Verdienstes Jesu uns immer neue Kraft zu einem beiligen Leben zugeführt wird - famt Weisbeit und Verstand, die Kraft anzuwenden.

Geben wir nun einmal an der Band unfers Tertes weiter und seben, wie der Wandel im Geiste in Beziehung auf eigene und fremde Gabe und Sünde sich gestaltet.

Michts ist gewöhnlicher, als daß der Mensch die eigene Babe über-, die fremde unterschätzt, daß er die eigene Sunde unter-, die fremde überschätzt. Don beidem ist nicht bloß Mangel an Erkenntnis die Urfache, sondern auch der Unwille, klein zu werden, sein Maß einzuhalten, der Bochmut, Dieses angeerbte übel gleicht insofern den Bienen, als es allenthalben und aus allen Dingen feine Mahrung sucht; ja es übertrifft die Bienen und alle Rreaturen, indem es alles und jedes zu seiner Mahrung umzuwandeln verfteht. Da muß alles der Selbstfucht dienen, und was widerstrebt, was Mübe macht, was fich dem geliebten eigenen Selbst nicht zu Sugen legen will, das wird gehaft, entweder doch endlich dem bofen Twecke untertania gemacht oder vernichtet. Drufe fich jeder, ob nicht der Unhold, von dem ich rede, auch in feiner Seele zu finden ift und alles, alle Wege und Stege, alles Tun und Laffen befudelt. Gegenüber diefem Unbold und alten, baklichen 26am findet sich in dem Christen aber auch ein neuer Mensch, mit anderem, neuem Lichte, mit neuem, guten Willen, mit neuer, beiliger Kraft. In diefen neuen Menschen wendet sich nun St. Paulus im Terte und erweckt ibn durch feinen träftigen Juruf zu einem guten Kampfe und zu herrlichem Siege.

Bei der Vorlegung der apostolischen Ermahnung wollen wir einen Unterschied machen. Wir wollen zuerst das Wort Pauli, welches den Sochmut auf eigene Gabe und Vortrefflickteit töten soll, betrachten, und dann das zweite, welches zum Gegenteil, zur Erzgreifung und übung driftlicher Sanftmut und Gesbuld antreibt, uns vorhalten.

Bei Bekämpfung unsers Sochmuts geht Vaulus den Weg von dem äußern Verhalten einwarts bis zum innerlichsten Geschäfte der Totung des alten Abams. Weil alles Bofe wie alles Gute feine Wurzel im Innern hat, so wollen manche auch keinen Weg der Zeiligung, ja der feelforgeris ichen Behandlung eingehalten wiffen und gelten laffen als den einen von innen nach außen. Allein was richtig ist nach dem Gedanken, ift nicht immer gerade fo im Leben aneinandergereibt, und weise Seelforger geben oft den Weg von außen nach innen, sowenig ihnen verborgen ift, daß der Zweck nicht erreicht ist, bevor das Innere geheiligt ist und Jesu Eigentum geworden. So wendet fich denn der heilige Apostel zuerst gegen das äußere Bervorbrechen des Bochmuts in den Worten des zweiten Verses in unserm Texte (5, 26): "Laffet uns nicht eiteler Ehre geizig fein, untereinander gu entruften und gu haffen." So lauten feine Worte nach Martin Luthers Übersetzung. Es gibt eine Unerkennung. eine Ehre, welche einer dem andern nach Gottes Wort schuldig ift, die kann fich auch jeder wunschen, wie er fie gerne gibt und gewährt. Es ift ein trauriges, gedrücktes, leicht entmutigendes Leben, wenn einer beständig mit Migdeutung feiner Wege, mit Migverstand feiner Absichten, mit Derachtung zu kämpfen bat. Allein diese Anerkennung wird oft den treuesten Rindern Gottes entzogen, und es ist zuweilen das Los der Redlichen, obne Ende im Mebel bofer Gerüchte, Vorurteile und Verwerfungsurteile gu geben. Wem dies gefährliche, aber recht verstanden dennoch fostliche Los beschieden ift, der darf sich gegen den hervortretenden göttlichen Willen und die Julaffung des allerhöchsten Vaters nicht felbstfüchtig wehren und nach Anerkennung geigen, um Ebre bublen, - zumal wenn die Ebre felbst nur eine eitle, leere, vergängliche ist, wie es meistens der Sall ist, nicht um Gottes willen gegonnt und gegeben wird. Der Chrift folgt dem Juge des Beiftes, wenn ibm Unrecht geschieht, - er wehrt fich nicht, ringt, ftrebt und geist nicht nach Ehre. Er folgt dem Apostel, welcher ermahnt: "La f = fet une nicht eitler Ehre geizig fein." - Der Apostel fett zu der allgemeinen Warnung, welche wir eben vernommen haben, noch zwei andere hingu: "uns einander gu entruften und gu haf= fen", oder uns einander berauszufordern, wie es wörtlich beißt, und zu neiden. Tritt, wenn dir die gebührende Ehre verweigert wird, als Verteidiger derfelben auf, sag nichts, als was wahr ift, von dir felbst, por den Obren derer, welche dir nicht geneigt sind, so wirst du sie schon damit berausfordern, entruften, ihren Meid entflammen, ihren Bag anschüren. Bift du aber vollends eitler Ehre geizig, verlangst du Ehre, wo dir feine gebührt, erkennt man deinen Bochmut, beine maßlosen Unfpruche

aus beinen Reden, fo fieb zu, wie du dann berausforderft, Meid und Unmut reizest und dir und andern das Leben vergällft. Die Demut bewahrt fich im Krieden und andere nicht minder, fie vermeidet eigene und verbütet fremde Sunde, fie ift friedfertig und halt grieden; der Bochmut, der auf eigne Gabe und Gerrlichkeit pocht, bat und balt, ftiftet und findet feinen Brieden. Aus dem hochmutigen Suchen eitler Ehre folgt das, was wir faben und dem Apostel nachsagten, Entrustung, Bag und Meid. Und das foll nach des Apostels Mahnung sterben. — Von dieser äußern, todes= würdigen Erscheinung des Godmuts geht aber des Apostels Wort auch auf das innere Wesen des Bochmuts über, indem er im Verlauf des Tertes fagt: "So fich jemand lagt bunten, er fei etwas, fo er doch nichts ift, der betrügt fich felbft." Das boch= mutige Bebaren des Menschen, welcher eitler Ebre geizig ift, berubt in dem innerlichen Duntel, felbst etwas zu fein. Wer nicht eine bobe Meis nung von fich felbst in fich trägt, wird nach außen bin keine geltend maden, keinen Widerspruch feines Ausspruchs erleiden, unangefochten und im Krieden bleiben. Wer aber von sich selbst boch denkt, der wird das Gegenteil erfahren. Er wird, innerlich betrogen und auf einem Abweg in Beurteilung feiner felbit, andere mit feinem eitlen Selbstbetrug anfteden wollen. Diefe werden sich dagegen sträuben, er wird nicht erreichen, was er wünscht, und es wird ihm nichts übrigbleiben, als entweder fich eigensinnig in seinem Irrtum zu verhärten, oder ibn wegzuwerfen. Das lettere muß St. Paulus wünschen. Deshalb leitet er die Christen (Rap. 6, 4. 5) zum innerlichen Werte der Gelbstertötung an. "Ein jeglicher prufe fein felbft Wert, und alsdann wird er an ibm felber Rubm ba= ben und nicht an einem andern." Drufe beine Werte, - prufe fie nach Gottes Geboten, - balte fie vor den reinen Sviegel feines Wortes, bring fie ans Licht feiner Rede, fo wird der Mangel, der Sehl, die Untugend fo flar hervortreten, daß dir der eitle Auhm vergeht. Wer von dem außerlichen, bochmütigen Gebaren und von dem innerlichen eitlen Dunkel frei werden will, der übe treu und redlich das Selbstaericht. Er veraleiche sich aber nicht mit andern und suche seinen Rubm nicht an andern und im Der= aleich mit andern, sondern er vergleiche sich mit dem, was er selbst, in seinen Derhältniffen fein foll, mit dem göttlichen Bild von ihm felbst, welches ibm feine Berufung zu Christo vorhält, welches er in Gottes Wort und Christi Beispiel findet; dann wird er, wenn je ein Rubm porbanden fein follte, ibn nicht so in sich finden, auch nicht so aussprechen, daß andere herausgefordert, entruftet und zu Meid und Saft entflammt werden, fondern er wird den Aubm an ibm felbst haben und im Vergleich mit fich felbst. Das wird dann teinem andern Argernis geben. Wahrscheinlich aber wird es mit dem Ruhm überhaupt nicht viel werden. Das Gelbstgericht wird gur Selbste, d. i. gur Sundenerkenntnis führen. - es wird ihm geben, wie es im Terte beift: "Ein jeder wird feine Caft tragen", er wird feine Saft, feine Unvollkommenbeit, feinen bofen Bang, fein Der=

derben finden, — er wird es tragen als Last und in Buse und Weh bes weinen, daß er nicht ist, wie er konnte, geschweige wie er follte.

So führt der heilige Apostel die Galater zum Leben 'im Geist. So weißt er in ihnen den bosen hochmutigen Trieb zu toten und bis zur Quelle des Bofen im Innern feine Seelforge zu erstrecken. Allein, meine lieben Bruder, es ift ein wunderliches Ding mit unferm innern Leben und unferer Beis ligung. Es geht meist neben einer Tätigkeit eine zweite ber. So wie unfer ganger Leib zweiteilig ist und unfre Blieder fich zwiefach finden, so wie wir mit zwei Augen seben, mit zwei Obren boren, mit zwei Sanden arbeiten, mit zwei Suken geben: so gibt es für alle unfre innern geistlichen Regungen und Bewegungen entsprechende zweite, eine zweite für jede, ibr beigeordnet wie dem ebräischen Pfalmenvers seine varallele zweite Kälfte. Mehmt zum Beispiel unsern Text. Der Apostel will die Galater beilen von allem Sochmut. Da lehrt er sie den Sochmut an sich und in sich bekämpfen, aber zugleich auch das Gegenteil an andern üben. Man konnte fagen: Wer felbst von kochmut und Sunde nicht frei ift, kann andern nicht dienen, daß fie frei werden: man tonnte fich auf das Wort Christi berufen vom Splitter und Balten. Allein es ware doch damit nur oberflächlich der Schrift entsprochen: schriftmäßig im eigentlichen Sinne ift es, für sich und andere forgen, für sich, indem man auch für andere, für andere, indem man auch für sich forgt. Richte den Splitter nicht, bevor du die Urbeit an deinem Balten begonnen bast. Aber wenn du deinen Balten zu entfernen alles Ern= stes trachtest, wenn dir deine Zeiligung Ernst ist, dann darfft du nicht bloß, dann follst du auch für andere sorgen. Die Zeiligung ist bei keinem fertig, folang er hier ift, - fie ift ein Werden. Wer andern gur Beiligung dienen wollte, wenn er felbst mit seiner Zeiligung fertig ware, mußte es gang unterlassen. Daber foll man wohl bedenken, was man tut, - nach eigener und fremder Vollendung gleichzeitig ringen. So foll nun, wer den eigenen Hochmut töten will, nach unserm Texte Sanftmut an andern üben, Bochmut toten, das ist unfre Demut; - Demut und Sanftmut sind nun zwar nicht eins, - aber fie find ein Daar, - fie geben Sand in Band, Wo Demut, da foll auch Sanftmut geubt werden. Verfaume Sanft= mut, fo gerät teine Demut. Ube Sanftmut, fo gibst du deiner Demut Sonnenschein und Wachstum. Da laft uns nun also sehen, was der Tert von der übung unfrer Sanftmut fagt.

"Lieben Brüder, so ein Mensch etwa von einem Sehl übereilet würde, so helset ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geiste, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, daß du nicht auch versucht werdest." Sier übung unserer Sanstmut! Paßt der Spruch auf uns, oder nicht? Nicht wahr, wenn unser Urt und Weise geschildert werden soll, da paßt er nicht; aber wenn er uns zeigen soll, wie wir zwar sein und handeln sollten, aber weder sind noch handeln, da paßt er ganz und gar. Wenn ein Mensch gute Werke wirkt, wie tut ihr? Ihr zieht sie in den Staub; ihr zweiselt die gute Ubsicht an, ihr erdichtet boshafte Gesinnung und suchet den Kern der

Srucht zu toten, damit ihr besto leichter beweisen konnet, fie fei gang und gar faul und tot. Und wenn ein Mensch umgekehrt von einem Sehl übereilt wird, wie macht ihr's dann? Dann giebt ibr euch von ihm gurud, schämt euch feiner, glaubt alles Bofe, weil er ein bofes Ding getan bat, nennet ibn einen Beuchler, werdet irre an feiner gangen Lebensrichtung, an allen Chris ften, nur nicht an euch. Damit tut ihr das grade Gegenteil von dem, was St. Paulus lehrt; denn er behauptet, man folle einen folden Menfchen nicht wegwerfen, nicht hineinstoßen in Derzweiflung und Sündenschlamm, sondern "wieder zurechtbringen" und zwar "mit sanftmü= tigem Beifte". Ihr merkt wohl, daß ich im Tone des Vorwurfes und der Strafe rede. Ich habe aber Urfache, und zwar nicht eine kleine und vereinzelte. Die groben, harten, ftarren Sunder, die entschiedenen Kinder diefer Welt ichätten manche unter euch, geben mit ihnen um, als ware kein Makel an ihnen, ehren sie im Leben und im Tode. Wenn aber ein erklärter Christ von einem Sehl übereilt oder von einer Sünde umgarnt wird, und Gott bilft ibm zur Buffe, dann belft ihr ibm nicht wieder und nehmet die Sünder nicht an wie Jesus, von dem die ganze Kirche singt: "Jesus nimmt die Sünder an", sondern ihr seid schadenfroh und verlanget auch von eurem Birten und Seelforger, daß er es machen foll wie ibr. Wenn er wie Jesus, wie Paulus, wie alle Beiligen Gottes dem reumutigen Sünder mit fanft= mutigem Beifte zurechthilft, fo fagt ibr, er behandle die Sunder ungleich, nicht einen wie den andern; ja, euer unverschämtes Urteil ergebt sich über ibn, daß ibr fprechet, er behandle die Sunder fanftmutig, weil er ibresgleichen sei. Tritt die Jucht da, wo sie muß, mit Schärfe auf, so lästert ibr und lästert nicht weniger, wenn sie durch die Bufte des Sünders in der Gestalt der Mildigkeit und Sanftmut aufzutreten berufen ift. So feid ibr wider alles Gottes Wert und bleibet euch gleich in Unverstand und Bosbeit. Und warum? "Weil ihr nicht geistlich feid und nicht auf euch felbst febet, damit ibr nicht auch verfucht werdet." Micht geistlich seid ihr, weil euch der Geist Gottes nicht regiert in eurem Urteil, in der Begier euers Bergens, in der Begegnung gegen andere, im gangen geben und Benehmen. Wer vom Beifte Bottes regiert wird, der ist gegen eigene Sunde scharf, gegen die Sunde buffertiger Sunder milde. Ja, man kann es geradezu als ein Zeichen wahrhaft geistlicher Menschen benennen, mild gegen Sehlende zu sein und das achte Gebot in großer Weitschaft zu üben. Ein Zeide meinte, er könne scharf im Urteil gegen andere fein, weil er es gegen sich felbst fei. Aber fein Grundsatz schmedt wohl nach der philosophischen Schule, der er angehörte, während er mit Christo Jesu nichts gemein hat. Wahre Christen geben keinen so leicht auf, der noch zu Christo tommt. Sie tennen fich, fie wiffen, wie leicht ein Mensch fallen tann, wie leicht fie felbst fallen konnen. Die eigene geift= liche Sinfälligkeit macht fie geneigt, andern das Benehmen und Verfahren, diejenige Behandlung angedeihen zu lassen, welche sie sich selbst wünschen.

Dieselbe Lehre, welche der heilige Paulus in dem ersten Verse des sechsten Rapitels an die Galater vorlegte, liegt auch im zweiten Verse ausgespro-

den. "Einer trage des andern Laft, fo werdet ihr das Befen Chrifti erfüllen." Dielleicht ift der Ausdruck Laft etwas weiter als oben der Ausdruck "Sehl"; vielleicht deutet er auf alles, was dem einen am andern beschwerlich fallen tann, es sei Sehl und Sunde ober irgendeine andere Eigenbeit; vielleicht könnte man von diesem Ausdrucke aus auch alles das, was man Untivathien nennt, als zu tragende Caft, gu überwindendes Sindernis darftellen. Wenn es aber auch nicht fein follte, wenn wirklich nur Sunde und Sundliches gemeint fein follte, immerbin bliebe Empfehlung der fanftmutigen Verträglichkeit genug vorhanden und dazu eine Verheiftung, welche Mut und Willen auch der Schwachen ftablen könnte. Wer die Laften friedlich trägt, der wird das Befen Chrifti erfüllen. Abermals eine Erwähnung des Gesettes Chrifti, also eines Gefetzes im Meuen Testamente, nicht eines Gefetzes zum Tode, gegeben um Born angurichten, sondern einer beiligen Lebensregel, wie fie in Christi Worten und beiligem Beifpiele offenbart ift. Des Gefettes Summa und Gipfel ift frohliches Ertragen der gehler und alles deffen, was die Brüder aneinander schwer empfinden. Sich nicht wund und schen guruckziehen in die Einfamkeit, nicht felbstgenügsam sich abschließen, sondern es wagen mit der Gemeinde gleichgefinnter, nach Zeiligung jagender, aber dennoch schwader Menschen, nicht irre werden an der Gemeinde der Zeiligen, wenn sich's noch alle Tage zeigt, wieviel man innerhalb ihrer zu tragen hat, sondern den beiligen Beruf erkennen, alle zu tragen, wie man von allen getragen wird, das ift ein Triumph des geiftlichen Lebens über das fleisch, von dem man viel reden und rubmen konnte, wenn man nur Zeit batte.

Uns mahnt jedoch die Zeit, zum letzten Teile des Textes überzugeben, welcher uns das leben des Beiftes in Bezug auf die geitlichen Guter und deren Derwendung zeigt. Der Mensch liebt fich felbst, an fich selbst voran die eigene Ehre und die Meinung, welche er von sich hat. Meben sich liebt er sein zeitliches But, und zwar wie oft über alles, selbst über Weib und Rind, über Seelenheil und Gewiffensfrieden. Wenn baber das Walten des Zeiligen Geistes im Zerzen des Chriften vor allem Demut und in der Demut Sanftmut wirkt, so muß es auch alsbald greiheit von den Banden des zeitlichen Besitzes wirken und den Menschen geneigt maden, mit dem Seinen fo umzugeben, daß es Chrifto gefalle, der ein Berr ift aller Güter. Würde ein Mensch frei von eitlem Ehrgeiz werden und Sanftmut lernen, nebenber aber dem zeitlichen Gute und dem Geldgeig fronen, so wurde er doch nur in den schimpflicheren Sesseln hangenbleiben und der Geldgeiz, diese Wurzel aller übel, wurde am Ende auch nur wieder der Sanftmut Tod und des berrschenden Bochmuts Auferstehung werden. Es ift viel Widersprechendes im Bergen und Leben des Menschen, aber wenn der Geldgeis und die Sabsucht irdischer Güter irgendwo ihren Thron aufichlagen, da muß Gottes großes Wunder geschehen, wenn irgendein geift= liches Leben foll bleiben konnen. Darum ist es auch dem heiligen Paulus fo

großer Ernst, die Galater und in ihnen alle Christen so anzuleiten, daß der Jwed des Zeiligen Geistes und das Jiel des geistlichen Lebens erreicht wers den könne.

In seiner Rede sindet sich, wie mir scheint, ein Stufengang. Juerst werden uns die Personen zu nennen sein, auf welche sich die christliche Verwendung des zeitlichen Gutes zu erstrecken hat. Dann trägt der Apostel die Verheißung und Drohung vor, welche auf dem Gehorsam der Christen rücksichtlich des zeitlichen Gutes ruht. Endlich aber bekommt die Drohung einen mächtigen Nach druck durch ein Wort Pauli, welches ich, weil es das stärkste zu sein scheint, euch und euren durch viele Predigt hart und taub gewordenen Ohren behältlich ans Ende dieses Vorstrags stellen möchte.

Was zuerst die Der son en betrifft, auf welche sich die Verwendung des zeitlichen Gutes zu erstrecken bat, so werden genannt die Lehrer des göttlichen Wortes, die Glaubensgenoffen und zuletzt alle Menichen. Die eigenen Ungebörigen eines jeden werden nicht genannt. Daß diese verforgt werden, wird vorausgesett; wer seine Zausgenossen, feine Samilie famt feinen Dienern und Stlaven nicht verforgt, ift ärger denn ein Zeide. Und wer Eltern und Ahnen bat, der muß ihnen nach des Apostels Befehl Bleiches vergelten. Diele aber konnen das tägliche Bedurfnis bestreiten und behalten übrig. Da fragt sich dann, was mit dem übrigen an= zufangen ist. Von Zurucklegen und Jusammenhäufen weiß die Schrift nichts; es ist nichts Sicheres im irdischen Besitz, er ist eitel und muß, wenn er nicht unnütz bleiben und werden foll, gewissermaßen immer in Sluß und in Bewegung sein. Was also tut ein Mann mit dem, was er für sich und die Seinigen zum täglichen Leben nicht bedarf? Er wendet es an, die Cebrer zu unterstützen; - bleibt ibm ferner übrig, fo bedenkt er die Blaubens genoffen, - und endlich fucht er die Begenftande feiner Wohltaten auch außerhalb der Rirche. Es ist nicht nötig, den Lehrern, den Glaubensgenoffen, den Mächsten allen zu geben, wenn fie nichts bedürfen. Es handelt sich nicht davon, daß die Gemeinden sich auf das Geben, die Lehrer auf das Mehmen verlegen, - reiche Glaubens: genoffen oder gar andere, 3. 3. reiche Juden oder Zeiden noch reicher ge= macht werden follen. Den Lehrern, die arm find, den Glaubensgenoffen und andern Mächsten, welche durftig find, streckt fich die gebende Band ent= gegen. Die Lehrer lebten in den ersten Zeiten von den Gaben der Gemeinde. welche auf die Altare Chrifti niedergelegt wurden, und man fagt, daß fie nie weniger Mangel gelitten hätten als in jener Zeit, wo es weder Stiftungen noch Dotationen und Stolgebühren gab; die Lehrer ichämten sich nicht zu nehmen, die Gemeinden freuten sich zu geben. — jene nahmen, diese gaben mit Dank und Demut, - keiner von beiden Teilen fammelte und speicherte auf, - alle lebten durch Christi Gnade von Tag zu Tag dem ewigen Leben entgegen. — Ebenso war es mit den Glaubensgenossen. Der Schöpfer hat Urme und Reiche gemacht, seitdem die Menschheit in ihrem Salle lebt; aber der Erlofer und fein Beift beben die Unterschiede auf, welche in der Schöpfung liegen. Die miteinander zu einem Altare und zu einem ewigen Vaterhause wandern, konnen es auch nicht dulden, bier so verschieden zu fein. Die Urmut wird durch bruderliche Liebe aufgehoben. Der Urme nimmt, der Reiche gibt mit Demut und Dant. Jeder halt und erkennt feinen Beruf — beiße er Geben oder Mehmen — für göttlich, und so geht man gand in gand, Christi Willen vollziehend, vorwärts - und die Bestätigung der driftlichen Gemeinschaft durch Aufbebung aller Armut macht die Rirche zu einem Augenmerk der Menschen und Engel, ja auch der Welt. deren Kinder selbst noch von den Brosamen und dem Aberblieb des Tisches der Gottestinder genährt werden und mit erfahren, welch' ein Segen es ift, daß es in der geizigen, mitleidlosen Welt noch eine Kirche gibt, die kein zeitlich Gut für fich, sondern nur fur Christum und seine Urmen besitzt. -Noch habe ich, meine Bruder, die Gottesworte nicht genannt, in welchen sich dieser Sinn ausspricht; aber sowie ich sie nenne, werdet ihr mir zugeben, daß ich keine falsche Lebre oder Vermabnung vortrug. "Der unterrichtet wird mit dem Wort, der teile mit aller= lei Gutes dem, der ibn unterrichtet." - "Caffet uns Gutes tun an jedermann, allermeift aber an des Glau= bens Genoffen." Worte, die alles in fich schließen, was ich fagte, deutlich redend, aus denen sich für das praktische Leben ungählige Solge= rungen gieben laffen.

Sur den Gehorfam gegen diese Gebote Chrifti setzt der beilige Apostel noch Verheißung und Drobung bingu. Um diese Verbeißung und Drohung zu verstehen, muß man vor allen Dingen über zwei Ausdrucke Licht bekommen, welche unser Text enthält, nämlich über die Ausdrücke "auf das fleifch faen, auf den Geift faen". Gaen beißt beide Male nichts anderes als Geben, das Zeitliche verwen= ben ; es kann nach dem Jusammenhange nichts anderes beißen. Sur eine doppelte Saat ist nun ein gedoppelter Acker genannt, fleisch und Geist. Sleifch und Geift find als Saat= und Erntefelder dargeftellt. Sein Zeit= liches auf das fleisch faen kann nichts anderes beißen als das Zeitliche auf das fleisch, also auf die Sunde verwenden. Es auf den Geift faen kann umgekehrt nichts anderes beißen, als es auf das verwenden, was des Gei= ftes ift; icharf am Tert zu verbleiben: auf Unterftutung armer Lebrer des göttlichen Wortes, armer Glaubensgenoffen und anderer Motleidenden. Es ist ein außerordentlich fürnehmer und herrlicher Titel für die Barm= bergigkeit, wenn sie eine Saat auf den Beift genannt wird; aber so ift es eben und wir konnen aus dem Ausdruck lernen, wie hochgeschätzt bei Gott die gebende Barmberzigkeit sei. - Wer nun fein zeitlich Gut auf das Sleisch, auf zeitliche Twede verwendet, was wird der ernten? "Der wird vom fleifche Verderben, gaulnis ernten." Der Same wird verderben wie eine grucht in der Erde, Rein Ertrag wird werden, auch die Saat wird verloren fein. Was wird hingegen die Saat ertragen, welche auf den Weist gefäet wird, - was wird die Verwendung des zeitlichen Butes auf 3wede des Beiligen Beiftes bervorbringen, auf Unterftutzung

von Lehrern, Glaubensgenoffen und Ungläubigen? Ewiges Leben, denn das fagt unfer Tert. Micht daß wir ewiges Leben für uns damit verdienten, aber daß wir bei andern ewiges Leben fordern. Wer den Lebrer des Evangeliums unterstütt, unterstütt das Evangelium felbst, das ohne Prediger nicht erschallen kann; wer aber das Boangelium unterftutt, der verbreitet Vergebung der Sunden, Leben und Seligkeit. Wer die armen Glaubensgenoffen unterftütt, unterstütt die Kirche, die der Lehrer und des Evangeliums Leuchter ift; er läft das milde Licht der Liebe leuchten, an dem fich die Kirche freut und welches die Weltkinder zur Kirche, zum Leben lockt. Und wer endlich die armen Ungläubigen mit Barmberzigkeit beim= fucht, der ist ihnen wie ein Johannes, der auf Christum weist. Er zeigt ihnen den, von dem alles barmbergige Lieben feiner Gläubigen ftammt, und ladet sie kräftig ein, zu ihm zu kommen als zum Quell des Lebens. So verwachst die Barmbergigkeit mit dem Reiche Gottes und feiner Sorderung, und es ist also, wie furs fleisch eine schreckliche Drohung, so für den Geist eine glängende Verbeiffung gegeben.

Die Verheißung gehört jedoch nur denen, welche dem Gesetze Christi, von dem der Apostel redet, treulich geborfam sind. Barmbergigkeit im angegebenen Sinne muß Juftand, nicht vorübergebende oder gar feltene Stimmung fein. Ein Chrift erkennt seinen lebenslänglichen, seinen unaufborlichen Beruf in der Barmbergigkeit. "Alls wir denn nun Jeit haben", d.i. folange wir Zeit, die Lebenszeit haben, laffet uns das Gute an Lehrern, Glaubens= genoffen und allen Menschen tun. "Laffet uns Butes tun", beift es, und nicht mude werden; denn zu feiner Zeit werden wir auch ernten obne Aufhören, oder wie andere nicht minder wahrscheinlich überfeten, - fo wir nicht ablaffen." Dem treuen Arbeiter wird bier und dort der Gnadenlohn. Mur der Beständige kann hoffen, daß feine Gabe und seine Barmberzigkeitsübung die vollen grüchte für andere trage und für ibn felbst. Denn auch für ibn blübt jenseits mancher Gnadenlobn, wie der Tert zu vermuten und zu verstehen gibt. Es wird sich der Barmbergige freuen mit denen, an welchen er Barmbergiakeit tat. - Schone Aussicht für den, der feine Seele vom Beige befreien laft und aufboren tann, es für Verlust zu achten, wenn er für andere entbebrt und opfert. Reiche Belohnung für frobliches Geben, ja für das Verarmen im Dienste und in der Liebe Jesu.

Allein es ist auch der Drohung im Terte ein mächtiger Machdruck gegeben, — ein Nachdruck, den ich an's Knde stellen muß. Ich muß mich besseleißigen, meine Vorträge mit Ernst und Nachdruck abzulegen, und dazu gehört es, daß der Schluß ernst und nachdrücklich sei. Wir reden und hansdeln schon zu lange miteinander, als daß nicht jede meiner Reden mehr die Natur des bloßen Vortrags zur Ausfüllung der Zeit verlieren und die Kraft eines Vaterwortes gewinnen sollte. Darum habe ich das Wort, das ich meine, fürs Knde verspart. Es soll ein gellender Schrei in eure schlasens den Ohren sein. Die Worte, die mir ein Schrei ins Ohr zu sein scheinen, heißen: "Irret euch nicht; Gott läßt sich nicht spotten."

Was wollen diese Worte? Sie stehen unmittelbar nach den Worten, welche zur Mildtätigkeit gegen die Diener des Wortes ermahnen. Es ist, wie wenn der Apostel, der übrigens, wie bekannt, selbst gar keinen Sold nahm, sonzdern vom Ertrag seiner oft nächtlichen Jändearbeit lebte, auf den Jügen der Galater, denen sein Brief gelesen werden sollte, einen Spott vorausz gesehen hätte, — wie wenn er geahnt hätte, als würden die Galater die Ermahnung zur Mildtätigkeit gegen die Diener des Worts übel ausdeuten. Dagegen ergreift ihn großer Ernst und seine Seder schreibt die scharsen Worte vom Selbstbetruge derer, welche glauben, die Lehrer, die Glaubensz genossen, die Armen vergessen und doch Christen sein zu können. Nein, nein! Der Zerr verlangt von den Seinen Gehorsam. Ungehorsam gegen das Gebot der gebotenen Mildigkeit, namentlich gegen die Diener am Worte und die Glaubensgenossen, ist Gottesspott, — Spott gegen den, der sich nicht spotten läßt.

Bier schweige meine Rede.

Wandelt im Geist — seid demütig, sanftmütig, barmberzig. Das ist der kurze Sinn des Ganzen,

ihr Glücklichen, wenn ihr erwacht und euch den Geist treiben und ziehen laffet!

Ihr Unglücklichen, wenn ihr dem Beren widerstrebet!

"Irret euch nicht, er läßt sich nicht spotten." Berr Jesu, errette uns von Ungehorsam! Umen.

## Um sechzehnten Sonntage nach Trinitatis

## Eph. 3, 13-21

15. Darum bitte ich, daß ihr nicht müde werdet um meiner Trübsalen willen, die ich für euch leide, welche euch eine Ehre sind. 14. Derhalben beuge ich meine Uniee gegen den Vater unsers Zerrn Iesu Christi, 15. der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Zimmel und auf Erden, 16. daß er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Zerrlichkeit, start zu werden durch seinen Geist an dem insweidigen Menschen, 17. und Christum zu wohnen durch den Glauben in euren Zerzen und durch die Liebe eingewurzelt und gegründet zu werden, 18. auf daß ihr begreifen möget mit allen Zeiligen, welches da sei die Breite, und die Länge, und die Tiefe, und die Jöhe; 19. auch erkennen, daß Christum liebhaben viel besser ist denn alles Wissen, auf daß ihr erfüllet werdet mit allerlei Gottesfülle. 20. Dem aber, der überschwenglich tun kann über alles, das wir bitten oder versteben, nach der Kraft, die da in uns wirket, 21. dem sei Ehre in der Gemeine, die in Christo Iesu ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Imen.

Das Evangelium vom Jüngling zu Main — und diese euch eben verslesene Epistel: wie verschieden! Kaum wird jemand bei Vergleichung des Sauptinhalts schnell finden, wie sie beide zusammengeben. Und doch steben sie mit vollem Rechte nachbarlich zusammen. Wende deine Blicke in die

zwei letten Verse des Evangeliums, was liesest du? Die große Ehre Gottes, welche aus der Totenerweckung des Jünglings von Main er= wuche. "Große Surcht tam über alle, und fie priefen Gott und sprachen: Be ift ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott bat fein Dolt beimgefucht. Und diefe Rede ging aus in gang Judaa und in der gangen Umgegend." So lefen wir. Sieh nun zum Vergleich an den Schluß der Epistel, so wirst du finden, daß auch bier die zwei letten Verse im höchsten Ton die Ehre Gottes verkunden. Es ist freilich da nicht die Ehre Got= tes aus Totenerweckungen, sondern aus andern Ursachen bergeführt. Auch beifit es da nicht: "Der Gerr bat fein Volk beimgesucht", es ist nicht von Ifrael die Rede. Aber die Ehre, wie fie in der Epiftel noch größere Ursachen bat als in dem Evangelium, so erstreckt sie sich in der Evistel auch weiter als im Evangelio. Ihr bemerket, meine Bruder, daß ich ein wenig gurudbaltend rede und noch nicht frei berausgegangen bin mit dem Grunde der Ehre Gottes in der Epistel. Allein es tut nichts; wenn ihr begierig feid. Grund und Urfach zu wissen, so wird euch bei einiger Aufmerksamkeit bald genug Antwort und Machricht werden.

Erinnert euch einmal lebhaft an den Inhalt der Epistel. Der erste Vers (Ders 13) enthält eine Bitte an die Gemeinde von Ephefus, der Abschnitt Vers 14-19 eine Bitte St. Pauli an Gott, und die zwei letten Verse (20, 21) erheben sich zu einer feierlich en Lob= preisung des Allerbochften. Ziemit bat man eine übersicht des gangen Textes. Wenn man aber auch nach biesem Schema den Inhalt der drei Teile durchlaufen kann, so findet man doch nicht weder Grund und Urfach der Bitte noch des Gebetes noch der Cobpreisung, und man weiß dann also auch nicht, in welcher Beziehung die Ehre Gottes in der Epistel erhöhet wird. Und doch muß man das wissen, zumal da der andere Tages= tert, das Evangelium, der Ehren Gottes Ursach so klar und deutlich angibt. Man muß daber, wenn man diesen Tert kennenlernen oder gar ibn auslegen will, zu den drei Teilen des Textes einen einleitenden erften aus dem Jusammenhange des ganzen Kapitels suchen, und wird ihn, wenn man ihn sucht, auch finden. Ich werde euch diesen Teil auch nennen; aber ich erlaube mir, voran den Inhalt des ganzen Tertes in einen Satt gusammenzufassen, der sich dann leichtlich in die vier einzelnen Abteilungen zerlegen wird, welche wir tennenzulernen haben.

St. Pauli Bitte an die Epheser, sein Gebet zu Gott, sein Lobgesang an ihn, — alles in Beziehung auf das hohe Geheimnis vom Bau der Kirche Gottes auf Ersen — ist unsers Tertes Inhalt.

Da habt ihr nun, meine Brüder, Grund und Ursach zur Ehre Gottes in der Epistel. Sie preist Gott wegen des Baues der ganzen Kirche Gottes, das Evangelium aber wegen Zeimsuchung des Volkes Ifrael.

Das wollen wir nun näher ansehen und kennenlernen. Juerst muffen wir voraussenden, worauf sich das Ganze des Textes bezieht, nämlich St. Pauli

Rede von dem Baue der Kirche. Dann betrachten wir die darauf bezügliche Bitte an die Ephesier, sein Gebet zu Gott und endlich seine Lobpreisung, ein jedes nach Maßgabe des Textinhaltes und unsers geringen Verständenisses davon.

Das Geheimnis vom Bau der Rirche Gottes ist uns kein Geheimnis mehr. Wir kennen es von Jugend auf und finden es so ganz natürlich, daß wir gar nicht mehr fassen, wie das nur eine Ursache großen Ruhmes und Preises Gottes und einer so hoben Erhebung und Begeisterung sein kann, wie wir fie bei St. Daulo in unferm gangen Texte finden konnen. Mach den Worten St. Pauli Ders 6 besteht dies Gebeimnis darin, daß die Beiden durch das Evangelium Miterben und miteingeleibt und Mitgenoffen an der Verheiftung Gottes in Christo Jesu find, Vorzumal glaubten die Weifesten und Besten im Volke Gottes so etwas nicht. Wenn sie auch glaubten, daß Zeiden mit Ifrael erben, mit dem heiligen Volk einen Leib bilden und Mitgenossen an der Verheiftung Gottes werden könnten: so hatten sie doch keinen Gedanken von dem Strom der Zeiden, welche mit Ifrael zu einem Gangen, zu einer Kirche gusammengefügt werden follten, und noch weniger davon, daß diefe Vereinigung blog durchs Evangelium, blog durch den Glauben, ohne Beschneidung und Werke geschehen sollte. Der Bau einer Rirche und eines ewigen Reiches Gottes aus Juden und Zeiden war im Alten Testamente ein für Ifrael felbst verborgenes Geheimnis. Was aber die Zeiden anlangte, so dachte unter ihnen wohl niemand an die Vereini= gung von Leuten aus allen Nationen mit Ifrael zu einer Kirche, und diefer göttliche und große Gedanke von einer Zerde und einem Zirten war ihnen ebenso verborgen, als sie ihm vielleicht wenig Wert beigelegt haben wurden, wenn sie ihn gekannt hatten. Was nun Juden und Beiden verborgen war, das war, wie Vers 10 unfers Textkapitels zeigt, auch "den Sur= stentumern und Berrichaften im Bimmel", also den beiligen Engeln verborgen. Gottes wunderbarer Rat war es nach dem Zeugnisse des hohen Apostels, deffen Weisheit und Wiffen fogar bis in die oberen Räume und in den Zimmel reichte, daß auch von seinen Geistern und Boten keiner vorauswissen sollte, wie weit sich das Zeil in Christo Jesu erstrecken follte. Was aber den Menschen auf Erden, und zwar so Juden wie Zeiden und nicht minder den beiligen Engeln verborgen war, das war natürlich dem Satan und seinen Engeln um fo mehr verborgen. Wenn auch die beiligen Propheten im Alten Testamente vom Zeile der Zeiden geredet hatten, so konnten sie doch nicht die "Länge und Breite, die Bobe und Tiefe" ihrer Reden, geschweige des Ratschlusses Gottes erkennen. Als aber die Zeit erfüllt war, als Christus alles vorbereitet und vollendet hatte, so dort wie bier, was zur Seligkeit aller Völker nötig war, da offenbarte Gott "in seinen heiligen Aposteln und Propheten (neuen Testamentes) durch den Beift" den göttlichen Liebesgedanken vom Bau feiner beiligen Kirche, von Jusammenfügung der beiden Mauern des einen Tempels, von der Sammlung der Auserwählten aller Mationen zu einer ewigen, feligen, gerechten Berde Chrifti. Diefer Liebesgedante beift Ders 10 "die mannigfaltige

Weisheit Gottes", weil der herr aus fo vielen verschiedenen Teilen, aus einer fo großen Mannigfaltigkeit eine beilige Einheit zu ichaffen befolog. Und diefer, zuvor fogar im Simmel verborgene Dlan der mannig: faltigen Weisbeit und unaussprechlichen Liebe in Christo sollte in der Bemeinde (wie man das auch in der Apostelgeschichte lieft) mit überraschender Sulle und Macht bervortreten. Un der Gemeinde felbst, an ihrem Werden und Wachsen follte den Sürstentumern und Berrschaften im Simmel das Gebeimnis tundwerden. In der Geschichte und täglichen Erfahrung der Kirche follten nach Ders 18 alle Beiligen, unter ihnen auch die Ephefer, faffen und begreifen, welches da fei die Breite und die Lange und die Tiefe und die Bobe der Liebe Gottes in Chrifto Jefu und die alle Ertenntnis weit überragende Liebe Chrifti und die gange Sulle des Rates Gottes in feiner beiligen Rirche. So wie ein Blinder, der nie die Sonne gesehen, wenn er fie zum ersten Male genesenen Auges bervorbrechen fabe in ibrer Berrlichkeit, gang anders über die Wunder erstaunen wurde als wir, die wir es von Jugend auf täglich seben, so ging es eben damals auch. Im himmel und auf Erden war alles voll Erstaunen, als Detrus nach Cafarea zu Kornelius, als Junger von Evrene nach Untiodien geführt wurden, als die ersten Gemeinden aus Beiden und Juden entstanden, obne Beschneidung, allein durch Wort und Sakrament und Glauben. Das Erstaunen lofte fich auf Erden unter den Beiden in Jubel auf und ebenso im Bimmel, und dort, wo kein Wunder Bottes durch Gewohnbeit veraltet, gebt auch jett noch ununterbrochen Lob und Preisgefang fort über das offenbarte Gebeimnis des Baues der Kirche Bottes, wenn ichon auf Erden Preis und Dank, Einsicht und Verftand durch Gewohnheit versiegte. — Auf Erden war wohl niemand jemals fröhlicher und wonnevoller über dies Geheimnis als St. Daulus, zuvor der Unfähigste gerade dafür, bernach durch Gottes umanderndes Erbarmen der Empfänglichfte, Sähigste unter allen, sowohl Juden und Beiden. Seine Lippen floffen über, seine Seder floß über, wie in unserm Texte, von Bitte an die Menschen, Gebet und Lob zu Gott, er lebte darin, er lebte und litt und ftarb für dies Gebeimnis. Seine Volksgenoffen freilich tonnten fich von dem Erstaunen, welches Simmel und Erde über Gottes mannigfaltige Weisheit ergriff, nicht erholen; bei ihnen wendete sich's nicht, wie bei den Seiden und im Simmel, zu Preis und Lobgefang. Ihr Stolz war getrantt, als sie nicht mehr die einzigen, ihr alttestamentlicher Weg nicht mehr der alleinige fein follte. Sie verschloffen ihr Berg gegen die Breite und Lange und gobe und Tiefe der Liebe Gottes, wollten teinen allgemeinen, teinen Weltheiland, sondern eigensinnig einen Judenheiland, von deffen vollen Tifden nur bie und da ein Beide in demutigender Weise effen follte. Ihnen gedieb die alle alttestamentliche Ertenntnis überfteigende Weitschaft und Größe der Liebe Gottes in Christo Jesu zum Unbeil; fie fielen von dem ab, der ihrer Meinung nach zuviel gab. Den Paulus aber, der mehr als alle andern Apostel für das neuoffenbarte Bebeimnis eiferte, den fingen fie, den übergaben fie den Romern, der mußte gefangen fein und leiden in Jerusalem und Cäsarea und auf dem Meere und in Rom, weil er nicht aufphören wollte, den Gott der Länge und Breite, der Zöhe und Tiefe unende licher Erbarmung zu preisen. — Da saß er nun in Rom, gefangen, und schrieb seinen Brief an die Epheser und darin das dritte Kapitel und in demselben unsern Tert, — der euch nun, hoffe ich, verständlicher werden soll als ohne diese einleitende Betrachtung über den mächtigen Grund der Bitte, des Gebetes und des Lobgesangs Pauli. — Laßt uns nun zum Inshalt unsers Tertes weitergehen und zuerst die Bitte St. Pauli an die Ephesier betrachten.

Lieben Bruder! Die Bitte Pauli an die Ephefier ift leicht zu verstehen, leicht vorzulegen, bedarf keiner schweren Abhandlung. Ich erlaube mir, sie durch etwas Ubnliches einzuleiten. Es wird jemand unter euch frank, wie das allen geschieht oder geschehen kann. Tritt der Sall ein, so wird der Krante ein Gegenstand des Mitleids und der Teilnahme; man forgt für ibn, man tut ihm das Mögliche. Ift das unter euch nicht so? Wenn nun aber die Krantheit länger dauert, wenn sie nicht im Verlaufe von etlichen Tagen oder Wochen sich zur Genesung oder zum Tode entscheidet, was geschieht dann - allenthalben, sonderlich auch unter euch? Die Teilnabme erkaltet, das Mitleid bort auf. - ja, es tann tommen, daß man der Sache mude wird, daß man die unvermeidliche Unbequemlichkeit, die ein Kranker verursacht, qu entfernen, wo nicht, zu gewöhnen, zu überseben trachtet und daß man sich Grunde auffucht, um derenwillen man unangefochten und gleichgültig vor dem Kranken glaubt vorübergeben zu dürfen wie vor dem unter die Mörder Gefallenen der Priefter und Levite. Da kann dann der Jammer fteigen, das Abel fich verschlimmern, der Schmerz Mart und Bein des Leidenden durch: dringen: es weint und klagt niemand mehr mit dem Weinenden und Leis denden, sondern um ibn wie um einen dunkeln, weben Mittelpunkt kann fich - endlich sogar, wenn die Todesstunde kommt, das gewöhnliche Alltags: leben der Seinen unbeirrt und ungetrübt bewegen. Das erlebt man fo oft, und das ist so traurig, erweckt so viel gerechten Vorwurf gegen die Menschen unster Umgebung. Wenn man nun aber das alles mit ein paar Wor: ten ausdrucken will, so tann man fagen: "So wird man eines tranken Menschen mude!" Geradeso ging es dem Apostel mit seinen Leiden. Als er in Jerusalem gefangengenommen, als er nach Cafarea geführt, por den Landpfleger gestellt wurde, als alles neu war, da werden die Beidenchriften, feine Junger, wohl teilgenommen und mitgefühlt baben, denn er litt ja urfprünglich nicht, weil er Jesum als Messias erkannte, sondern weil er den Beiden freie, offene Pforten ohne allen Umweg über den Tempelberg gu Terusalem zeigte. Da wird es an Trostbriefen, an Liebeserweisungen nicht gefehlt haben. Diese Teilnahme und Liebe mag auch immer wieder neu bervorgetreten sein, wenn eine neue Wendung der Leiden Pauli eintrat, wenn er zu Schiffe gebracht wurde, wenn er Schiffbruch litt oder vor den Raifer gestellt wurde und sich das erfte Gerücht, die erfte Machricht davon perbreitete. Aber es traten Stillstandszeiten ein: St. Paulus lag lange gu

Cafarea, ju Rom; tein neues besonderes Leiden wurde bekannt. Twar dauerte an, was anfangs viel Teilnahme erregt batte, die Gefangenschaft, aber eben weil sie andauerte, gewöhnten sich die daran, die nicht mitge= fangen waren. Ihm, dem Apostel, mochte feine Lage je langer je unertrag: licher werden; aber den andern wurde fie je langer je erträglicher; fie wurden "mude feiner Leiden", dachten, fprachen, beteten über fie weniger, und die Jeiden der Gemeinschaft mogen ausgeblieben sein. So was tann St. Daulus empfunden oder vorausgesehen und gefürchtet haben, und deshalb bittet er die Ephesier, "um feiner Trubfal willen nicht mude gu werden" - und er führt zwei Grunde an, die, ieder für sich schlagend genug, auch in ihrer Aufeinanderfolge, wie wir sie lefen, steigende Kraft und siegreiche Macht besitzen. Der erste Grund ist: "Ich leide die Gefangenschaft und was mit ibr zusammenhängt für euch", der zweite aber: "Meine Leiden find euch eine Ehre." Bang richtig. Die Ephefer waren ja wohl größtenteils Leidendristen, ohne Proselvtentum der Juden durch den freien Jugang der Gnade, welcher fich in der Taufe eröffnete. Christo einverleibt. War nun das ein Unrecht, hatten die Judendriften recht mit ihrer Behauptung, daß niemand ein Recht an Chriftum habe, als wer entweder von Geburt oder doch durch die gemeinsame Beschnei= dung mit Ifrael verbunden war: fo war aller Segen, den fie bisber gehabt, und ibr ganzes Christentum eine Täuschung; da konnten fie dann verzweis felnd rudwärts geben oder sie mußten mit Verachtung und Verdammung aller gemachten Erfahrungen noch einmal in anderer Weise Christen werden. Das ware in der Wirklichkeit eine schreckliche Sache gewesen und viele würden nach einer folden Enttäuschung gar nicht mehr zu Christo gekommen fein. Daß aber eben die Judenchriften nicht recht hatten, war Pauli Satt, den er nicht bloß mit Worten, sondern auch mit feinem Leiden bestätigte. So wurde sein Leiden ein Leiden für die Beidenchriften zu ihrer Rube, Wie hatten fie, die Schüler, steben konnen, wenn er, der Lebrer, gewantt batte? Mit ibm ftanden, mit ibm fielen fie; an feiner Treue bing ibre Rube, so wie sein Wanten ihnen allen Verwirrung gebracht haben würde. Bing aber soviel für sie von seiner Treue ab, wie durften sie mude werden feiner Leiden, d. i. feiner Treue ?! - Seine Leiden geschahen aber nicht bloß für sie, sondern sie gereichten ihnen zur Ehre oder zur Verherrlichung. Es versteht sich, daß von keiner Ehre die Rede ist, welche alle anerkannt batten oder allgemein gewesen ware. Litt doch St. Paulus durch Menschen, im Gegensatz zu den Juden und Judenchriften; wie konnten alle seine Leiden als der Ephefer und aller Zeiden Ehre faffen? Dor denen aber, die Augen batten zu sehen, war es freilich nur zur Verherrlichung der Beiden, was Daulus erlitt. Der Zeiden Zerrlichkeit ift die freie Gnade Chrifti, - die Teilnabme am Reiche Gottes ohne Unnahme einer fremden Mationalität, ihre "Freu: digkeit und Jugang in aller Juversicht durch den Blauben an Chriftum" (Ders 12). Solange nun die Predigt der freien Gnade erscholl, solange ihr Berold Paulus unbesiegt durch Wider: stand und Leid fie verkundigte, - folange batten die Beiden ihre erwunschte

Gerrlickkeit und Ehre, solange konnten sie jubeln und triumphieren. Wäre aber Pauli Tifer erkaltet, hätte ihn das Leiden gebrochen, so wäre ihre Gerrlickkeit dahingewesen, weit mehr als dort die Gerrlickkeit Ifraels, da Pinehas Weib ihren Sohn sterbend nannte Icabod, d. i. "Wehe, die Gerrlickeit ist dahin". Wenn aber der Zeiden Zerrlickkeit in Pauli Beständigkeit ausrecht stand, mit seiner Schwachheit gefallen wäre, wie konnte da Gleichzgültigkeit gegen seine Leiden gerechtsertigt werden? Leidet er für die Zeizden, ist seine Leiden sogar zu ihrer Verherrlich ung gemeint, so konnte ihr Erkalten in Lieb und Teilnahme nicht gerechtsertigt werden.

Der Apostel unterstützt also seine Bitte an die Ephesier mit guten Grünzben; aber freilich, Gründe bleiben Gründe und wenn sie gute Gründe sind, auch unüberwindlichen und hohen Wertes, selbst wenn man sie nicht annimmt. Unnehmen aber oder nicht, das liegt im Willen, in der Bereitung, in der Empfänglichkeit, sa in der Stimmung begründet, so daß, wenn Gründe ihren Posaunenton erheben, wohl seder seiner Seele wahrnehmen und seine Ohren öffnen darf, damit er böre.

St. Daulus, der Kenner menschlicher Juftande, der Mann von offenen Augen weiß das gar wohl, und je mehr ihm daran liegt, daß die Ephefier die von ihm an sie gebrachte Bitte schon um ihrer selbst willen erfüllen möchten, desto mehr fühlt er sich gedrungen, auf die Bitte an die Menschen zu Ephesus ein Gebet zu Gott folgen zu lassen. Weniger von den Menschen als von Gott, dem Berrn, erwartet, von ihm alleine erfleht er am Ende seine Erfolge. Sollen die Ephesier und andere Zeidenchristen nicht in ihren eigensten Sachen, in der Verteidigung ihres freien Jugangs gu Gott in Christo Jesu erkalten, soll ihnen für diese Welt die Zauptsache bleiben, was die Sauptfache ift, nämlich der Bau der beiligen Kirche, fo muffen fie, wie wir das ichon im ersten Teile diefes Vortrags fagten, begreifen und fassen können, welches da sei die Breite und die Länge und die Tiefe und die Sobe des gottlichen Erbarmens in Christo; keine judische Schranke durfte vor ihnen aufgerichtet werden oder stehenbleiben; die alle Erkenntnis weit überragende Liebe Christi, die ganze Rulle des gottlichen Reichtums mußte ihnen enthüllt werden. Und dies, dies ist eigentlich die Bitte des heiligen Upostels zu Gott. Die hohe, innige, felige Stufe der Er= kenntnis göttlicher Liebe wünscht und erfleht er ihnen. Deshalb fagt er (und wie feierlich und ichon ift feine Rede!), er beuge feine Anie gegen den Dater unfere Beren Jesu Chrifti. Aniebeugend wendet er fich zum allerhöchsten Orte und sucht, was seine Ephesier und alle Zeiden= driften bedürfen. Deshalb nennt er den Vater Jesu den, von welchem je de Datericaft, jede Samilie im Simmel und auf Erden, alles, was Kinder beift im Simmel und auf Erden, den Mamen bat. Er gedenkt aller Vaterschaften, aller Samilien, aller Geschlechter auf Erden und sieht schon im Namen Vaterschaft, Samilie, Geschlecht porbildlich angedeutet die eine bochste Vaterschaft Gottes in

Chrifto Jefu, die eine Samilie, aus allen Samilien und Gefchlechtern bervorgegangen, nämlich die beilige Kirche, die aus Juden und Beiden ent: stebt, - er denkt an die gamilien, welche bereits dabeim find in den Bim= meln, ebenso an die auf Erden, - und siebt sie alle vorbildlich oder in feliger Erfüllung eingereiht in den Bau der Kirche Gottes. Bei dem Mamen. der allen Geschlechtern in dem Daternamen weissagend aufgeprägt ift, ruft er den Beren an, daß er auch den Ephefiern gnadig fei, die gottlich über alle Völker fich erstredende, die Zimmel und die Lande bevolkernde Liebe Gottes in Christo, die Liebe, welche in dem Bau der Kirche ausgeprägt ift, zu versteben. Und weil er große Einsicht in die weite, reiche Sulle Gottes den Ephefiern wunicht, fo ruft er diefen Vater aller Vater an, nach dem Reich : tum feiner Gerrlichteit zu bandeln, die Erkenntnis nach dem Make des zu Erkennenden zuzumessen und die Ephesier darnach mit Erborung feines Gebetes zu fegnen. Geschiebt ibm das, dann werden fie auch feiner Leiden nicht mude werden, feine Bitte an fie erfüllen, erfüllen aus eigener Motdurft sowohl als aus eigener Liebe. Un der Erhörung seines Bebetes bangt die Erfüllung feiner an die Ephefier gebrachten Bitte.

Der heilige Apostel hat, wie gesagt, keine andere Absicht, als daß die Ephesier zu jener hoben Stufe der Erkenntnis göttlicher Liebe im Bau der Rirche möchten erhoben werden. Aber wenn er das Jiel will, muß er den Weg, — mit dem Jweck muß er die Mittel, — mit dem Wege muß er die einzelnen Wegstrecken und Stationen wollen. Er will sie auch, und um so ernster, je klarer sie ihm vorliegen. Er kennt sie. Damit die Ephesier zu jener hoben Stufe innern Lebens gelangen, mussen sie

"start werden durch Gottes Geist am inwendigen

Menfchen",

muffen fie "Christum wohnen oder herbergen durch den Glauben in ihren Zerzen",

muffen fie "in Liebe gegrundet und gewurzelt werden".

Die Lehre vom Bau der Kirche Gottes, von der Länge und Breite, Söhe und Tiefe der fich offenbarenden und ergießenden Barmbergigkeit Gottes in Christo Jesu ift nicht Mildspeise, sondern starte Speise. Wenn dies auch den Menschen dieser Zeit nicht also scheint, so ist nur ihre Blindbeit daran schuld, hauptfächlich aber ihre Blindheit für die boben, damit gusammens hängenden kirchlichen Fragen, welche jede Zeit bewegen. Machdem unfer Beil in Christo gegründet ist und durch Wort und Sakrament dargereicht werden tann, liegt alles daran, daß die Kirche auf dem Grund gegrundet, durch Wort und Sakrament gesammelt, verbreitet, erbaut werde. Um aber bier mitreben und mittaten gu tonnen, bedarf es gu allermeift die Ertennts nis, von welcher St. Daulus in diefem Terte redet, - diefe aber hangt gang von der Stärkung und Stufe des innern Menschen, von der Einwohnung Jesu, von der Einwurzelung und Gründung in seiner unaussprechlichen Liebe ab. Darum betet der Apostel gunächst nicht einmal um Erfassung der Breite und Lange und Tiefe und Bobe. Er will nichts mehr als eben fie, aber fie wird im Terte nur mehr als Abficht und Solge der Gebete und

Gebetserhörung bingestellt, welche sich von selbst ergeben muffe, während um die jene Ertenntnis vorbereitenden Stufen des innern Lebens fich all fein Bebet bewegt. Es muß der inwendige Mensch und das Leben im Beifte ftart werden, dagegen aber das gewöhnliche fleischliche, irdische Leben gurudtreten, wenn man fur die Rirche und ihren Bau den rechten Sinn haben foll. Soll aber der innere Mensch zu diefer Stärte gelangen, jo muß das Berg Chrifto offen und bereit fein, Chrifti perfonlicher Tempel gu werden, Chriftus mußt einzieben und Besitz nehmen. Es bangt bier freilich eins mit dem andern gusammen. Es gebort ichon eine bobe Stufe geift= lichen Lebens dazu, um die Kinwohnung Christi zu erfahren - und um= gekehrt muß, damit wir recht geistlich gefinnt werden und der innere Mensch berriche, Christus in uns berrichen. Uber das Vor und Gernach tann man bier wie oft auch in andern Dingen ftreiten; aber dafein muß beides, ja auch das zusammenhangende dritte, die Wurzelung und Gründung in der Liebe Christi und Gottes, wenn man fur das Lauptthema des Lebens Dauli und für die Würdigung feiner Leiden Sinn und Verstand haben foll.

Biemit ift euch das Gebet Pauli vorgelegt, ein Gebet, bei deffen einzelnen Teilen man gerne und lange verweilen und viel davon reden möchte, wenn die Zeit und eure für diesen Text schwerlich febr rege Teilnahme es gestattete, - und wenn, es ehrlich zu gesteben, meine eigene Lebenostufe geeigneter ware, von der Startung des inwendigen Menschen, von der Einwohnung Jesu, von der Gründung und Wurzelung in der Liebe zu reden. So arm und gering wir aber auch beiderseits find, ihr und ich, das era tennen wir doch, daß St. Dauli Gebet ein berrliches ift, von dem wir wunichen muffen, daß es von St. Daulo und allen Avosteln und allen Zeiligen im Simmel und auf Erden für uns geschehen möchte. Wir in unserm elenden Gewohnheitschristentum, die wir lau und träg dabingeben, konnten in der Tat nichts mehr bedürfen, als das Eindringen in das Geheimnis der sich auch in unfern Zeiten immer mehr erbauenden Kirche Gottes. Teilnehmendes Erkennen der Wege Gottes auf Erden konnte uns wach erhalten und am besten uns por der täglich neu auf uns eindringenden Versuchung der Welt bebüten, welcher wir doch nicht mehr angeboren und angeboren follen.

Zier stehen wir nun, meine Brüder, am Schlusse unsers Tertes, beim letzten Teile, der nicht mehr Neues zu dem Vorigen mitteilt, sondern nur das Gebet, welches St. Paulus getan hat, in Lobpreisung, man darf wohl sagen, in Lobgesang verklärt. Dem großen Beter ist auf dem Wege des Gebetes die Zuversicht gewachsen; er zweiselt an der Erhörung nicht, sondern er sieht sie kommen, größer und reicher, als er selbst es in seiner Bitte und Meinung hatte, und darum fühlt er sich gedrungen, alles eigenen Verdienstes sich zu entkleiden und Gotte, dem Zerrn, welcher Gebet erhört, die Ehre allein zu geben. Zängt alles, auch was wir tun sollen, von dem Zerrn und seiner gnädigen Erhörung unsrer Gebete, und fast möchte ich kühnlich reden, unsrer Bedürsnisse ab (denn unsre Gebete sind ja nur laut werdende Bedürsnisse), — können die Epheser die Bitte Pauli, seiner

Leiden nicht müde zu werden, nicht erhören, wenn Gott ihnen nicht eine reichere Stufe des inwendigen Lebens gibt, so hängt alles an Gott und seiner Gnade, so gebührt auch ihm allein die Ehre. Wie er allein in der Tiefe seines Wesens den Gedanken seiner mannigfaltigen Weisheit fassen konnte, — wie er allein ihn in Christo auszusühren vermochte, ihn ausz geführt hat und noch ausführt, so kann auch nur er Sinn und Erkenntnis für sein beiliges Tun im Bau der Kirche geben, erhalten, stärken, großziehen — und ebendamit unste eigne selige Teilnahme an Gottes heiligem Gang. Die Geschichte ist nur sein Werk und seine hohe Gnadengabe.

Wenn auch die meisten unter uns, meine Brüder, teine hobe Tebensstufe haben werden, gang werden ja doch auch unter uns die nicht fehlen, deren bochste Ungelegenheit auf Erden der Bau der heiligen Kirche ift. Wer fein Beil noch nicht gefunden bat, selbst noch tein Glied der Kirche geworden ift, dem liegt es freilich näber, es ist feine dringendere Ungelegenheit, fein Beil zu finden, ein Glied der Airche, ein Stein des Tempels zu werden. Wer aber sich eingefügt weiß, wer weiß, auf welchem er ewig ruht und an wen er glaubt, der liebt das Reich Gottes auf Erden und fein Tag= und Nachtgedanke wird die Kirche Gottes. Um Bräutigam felbst hangend wird es fein Gebet, feine Sorge, fein fleben, feine Sebnsucht, feine Boffnung und zuversichtliche Erwartung, daß alles vollendet werde, was der Kirche verheißen ist, und daß sie, sicher wie ein Kind an der hand des starken Vaters, an der Band Jesu ihren Lauf vollenden und ihr Tiel erlangen möge. Wem es aber so zumute ift, auch wenn ihm die hohe Lebensstufe noch nicht gegeben ift, welche St. Daul den Epbesiern erbittet, der gewinnt auch Lust am Cobgesang Dauli, und gewiß, daß alle Gebete Dauli und aller Beiligen in Erfüllung geben, stimmt er die Barfe und greift in die Saiten und singt das hohe Lied Pauli von der Vollendung der Kirche mit Sreuden und mit Wonne.

Woblan, die Bergen in die Bobe, damit wir im ersten Verse des Cobgesangs die Kraft und Macht deffen preisen, der in uns wirkt und wirken kann über Bitten und Versteben, damit wir fein über Bitten und Versteben hinausgehendes Tun zum Zeile der Menschheit und der Kirche begreifen. Die Bergen in die Bobe, damit wir nach dem zweiten Verfe in der Bemeinde und in Christo Jesu Berrlichkeit und Ehre dem alleine geben, der sie alleine hat, — dem sie auch bleiben muß von Geschlecht zu Geschlecht. von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alle Geschlechter sind gesegnet in ihm durch den Bau feiner Kirche; alle Monen, alle Ewigkeiten find feiner Ehren voll, weil er seine Kirche von Ewigkeit zu Ewigkeit vollendet und erfüllt mit seiner Gottesfülle die Auserwählten aus allen Mationen und Zeiten. Die Bergen in die Bobe und dem beiligen Chorführer nachgefühlt, nachgesproden, nachgefungen: Dem, der da kann überich wenglich tun über alles, das wir bitten oder versteben, nach der Araft, die da in uns wirket, dem fei Ehre in der Be= meine und in Christo Jesu in alle Geschlechter der Beiten und Ewigleiten, Umen.

## Um siebenzehnten Sonntage nach Trinitatis

#### Eph. 4, 1-6

1. So ermadne nun euch ich Gefangener in dem Zeren, daß ihr wandelt, wie sichs gebühret eurem Beruf, darinnen ihr berufen seid, 2. mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, und vertraget einer den andern in der Liebe, 3. und seid fleißig, zu balten die Kinigkeit im Geist durch das Band des Friedens: 4. ein Leib und ein Keist, wie ihr auch berufen seid auf einerlei Jossnung eures Berufs; 5. ein Zerer, ein Glaube, eine Tause, 6. ein Gott und Vater unser aller, der da ist über euch alle und durch euch alle und in euch allen.

Das Evangelium dieses Sonntags erzählt von dem Gastmahl eines Oberften der Phariface, an welchem unfer Gerr nach feiner Leutseligkeit und Menschenfreundlichkeit teilnahm. Bei diesem Mable mar auch ein Wassersüchtiger anwesend, welchen der Gerr angesichts der bigotten Juden von seiner Krantheit heilte. Darauf ging es gum Effen, die Gafte begannen sich zu lagern, und der Berr gab ihnen nun die schöne Lebre von der beiligen Tischzucht und der Rangordnung derer, die zum Gochzeitmable geladen sind. Wie sich Vorbild und Gleichnis zu dem Urbild und der Erfüllung der Gleichnisse verhält, so verhält sich das bobe Evangelium zu dem epistolischen Terte. Nicht von dem bochzeitlichen Mable eines Menschen, aber wohl von dem Bochzeitmahle des Sohnes Gottes handelt die Epistel, also von der Gochzeit, die unser Gerr bei dem beutigen Evange: lium obne Zweifel mehr im Sinn hatte als das Gastmahl des Pharifaers und die Rangordnung bochmütiger Juden. Sbenfo: zwar nicht von dem Verhalten bei Tisch, wohl aber von dem Verhalten der Kochzeitgäste Gottes bei dem himmlischen Bochzeitmable, das bereits auf Erden beginnt, von dem den Bau der Kirche auf Erden fördernden Benehmen der Christen bandelt die Epistel, und wie im Evangelium in der zeitlichen Rangordnung beim Mable die bescheidene Demut den Sieg behält, so wird gleichermaßen in der Epistel Sieg und Arone im Werk der Erbauung der Rirche Gottes der bescheidenen Demut zugesprochen. Woran der Zerr im Evangelium denkt, das predigt in der Epistel der Apostel auf den Dachern, und was der Berr wünscht, das befiehlt der Unecht. So finden wir also auch in diesen beiden Terten Jusammengehörigkeit und Ginklang und erkennen daraus, wie gang im Sinne des Geren wir handeln, wenn wir die Worte feiner Upoftel ins Auge fassen und uns mit ihnen beschäftigen, und das, meine Kreunde, ist ja beute auch unsere ganze und volle Absicht.

Wollen wir den Sinn unserer heutigen Epistel zusammenfassen in eins, so können wir sagen, sie handele von dem Veruf der Gemeinde auf Erden und ihrem des Berufes würdigen Wandel. Damit haben wir schon gesagt, daß sie von zweierlei handele, vom Verufe erstens und zweitens vom Wandel. Des Berufes geschieht alsbald im ersten Verse des Tertes Erwähnung, in welchem wir ja lesen: "So ermahne nun euch ich Gefangener in dem Herrn,

daß ihr wandelt, wie sich's gebühret eurem Beruf, darinnen ihr berufen seid." Der in Rom gefangenliegende Paulus denkt also in seinen Banden an den Beruf der Gemeinde zu Ephesus und dann an den Wandel, der sich für diesen Beruf geziemt. Um nun aber dies Fauptwort unseres Textes recht zu verstehen, zu wissen und zu würdigen, was der Apostel unter dem Berufe meine, müssen wir zum ersten Verse der Epistel alsbald die letzten Verse derselbigen ziehen und sie überhaupt im Jusammenhang des Briefes an die Ephesier fassen. So heben wir also den Schluß oder zweiten Teil unseres Textes empor zum Ansang und verzweisen ihn in den ersten Teil unseres Vortrags, während wir die Ermahnung Pauli zum berufswürdigen Wandel in unserem zweiten Teile solgen lassen.

Die heutige Spistel steht in engem Jusammenhang mit der vorachttäsgigen, in welcher von dem Beruse der Zeiden zu einer Gemeinschaft mit den Gläubigen aus den Juden die Rede war. Das große Thema des vorigen Textes wirkt in Lehre und Vermahnung auch in den Worten fort, welche die heutige Lektion bilden. Das Wort "Berus" im ersten Verse des heustigen Textkapitels weist rückwärts, und der Blick rückwärts lehrt uns, daß wir unter dem Beruse, von welchem die Rede ist, nichts anders zu versschehen haben als einen Berus zur Kirche, und zwar zur Kinheit ihrer versschiedenen Teile, der Juden und Seiden. Die Kirche ist berusen zu einer großen Mannigfaltigkeit ihrer einzelnen Teile und dennoch zur vollkommensten Zarmonie und Kinheit dessen, was an und für sich verschieden ist. Ihr Berus ist, die Mannigfaltigkeit durch die Kinheit nicht zu verschlingen, nicht auszuheben, wohl aber zu verklären und zu einem heiligen Iwecke zu verbinden.

Diefer Beruf aus der Mannigfaltigkeit zur Einbeit, ja aus dem Gegenfatte gur Einigkeit wird nun in dem zweiten Teile unferer Epiftel von dem vierten bis zum sechsten Verse infofern eingehender dargelegt, als die reiche Sulle alles desjenigen aufgezählt wird, was die Vereinigung der mancherlei verschiedenen Elemente bewirken kann und foll. Das laft uns nun fröblich betrachten. Die drei genannten Verse, vom vierten bis zum sechsten, verfolgen ihrem Inhalt nach die umgekehrte Ordnung der drei Artikel unseres apostolischen Glaubensbekenntnisses. In diesem wird erft der Vater und feine Werte, dann der Sohn und zuletzt der Beilige Beift bekannt. Unfer Tert aber ruft im Gegenteil denjenigen, welche zur Einigkeit der Rirche berufen sind, in steigender Gewalt gu: "Ein Beift, ein Berr, ein Gott und Vater über alles." Wer innerlich von einem und dems felbigen Geifte, äußerlich von einem Beren Jesus Christus regiert wird und unter der Obbut eines und desselben bochften Gottes und Vaters ftebt, von dem, durch den und zu dem alle Dinge find, der hat Urfach, alle die= jenigen, die ein Gleiches von sich sagen dürfen, für seine Brüder und Der= wandten zu halten, sich mit ihnen als eine heilige Samilie zu erkennen, so viele zufällige Unterschiede fich auch finden mogen. Doch fagt der Apostel teineswegs allein, daß wir gu den Dersonen der allerheiligsten Dreieinig=

teit berufen seien, sondern er verbindet mit einer jeden von den drei Dersonen noch andere Urfachen und Grunde der allertiefften Einigkeit. Ein Beift regiert alle Blieder der Rirde und verurfacht, daß fie felbft alle eines Beiftes Rinder feien und gewissermaften ein Geift werden und von den= selbigen geistlichen Bewegungen und Regungen durchdrungen. Aber die Rirche ift auch berufen zu einem Leibe: "Ein Leib", ruft St. Paulus. Wenn ich mir auch alle Mube gebe, dies Wort "Leib" recht geistig gu fassen, so zwingt mich doch der Ausdruck "Ein Leib und Ein Geist", die Zufammenfetzung der beiden Worter "Leib und Geift", bei aller Vereinigung und Linbeit dennoch einen Unterschied anzuerkennen. Die Rirche ift berufen, mit allen ihren Gliedern ein Geist zu fein, d. i. von dem Zeiligen Geiste fich in allem innerlich regieren zu lassen; es liegt in diesem Ausdruck die notwendige Verbindung aller gläubigen Seelen zu einerlei innerlichem Leben ausgesprochen. Wenn es nun aber beifit: "Ein Leib", fo liegt darinnen schwerlich noch einmal allein die innere Jusammengehörigkeit der Christen, vermöge welcher fie gliedlich zusammenhangen und vor Gott ein beiliges Ganzes bilden, sondern das Wort "Ein Leib" deutet im Unterschied von dem einen Beiste auf eine leibliche und sichtbare Jusammengehörigkeit und Geschiedenheit von der Welt und ihren Kindern bin. Es ist offenbar. daß die Christenheit vielfach in fich felbst geschieden und getrennt ift, aber es gibt nichtsdestoweniger auch eine Verbindung und Jusammengebörigkeit aller, auch der unter fich Geschiedenen und Verschiedenen, und eine kennts liche Jusammengebörigkeit gegenüber der Welt. Bur Darftellung diefer Jusammengebörigkeit sind alle berufen, die zur Kirche gehören, woher sie auch kommen mögen, und es ist nicht ein eitler, sondern im Gegenteil, ein beiliger und großer Zwed der Rirche auf Erden: was fie unvermeidlich ist, auch mit allem fleiße zu sein und immer mehr zu werden, nämlich ein Leib. Bier und dort ein Geist und ein Leib, haben alle, die zu der Kirche Einigkeit berufen find, auch einerlei Soffnung, wie der Apostel fagt: "Linerlei Goffnung des Berufs"; wie wir einerlei Beruf baben, so haben wir auch einerlei hoffnung, nämlich jene ewige Verklärung der Kirche Bottes, von welcher allen Aposteln Junge und Livve übergebt, von welcher die Dropheten reden. Was wir bier in Schwachheit sind, ein Leib und ein Beift, das follen wir dermaleins in Gerrlichkeit fein und alle Marbeit der beiligen Kirche soll an denen erscheinen, die bier ichon in Geduld und Blauben vereinigt sind, und diese sichere Soffnung und Gewißheit soll uns um so mehr antreiben, bier ichon eins zu fein und unfere Berufung aus der Mannigfaltigkeit durch die feligste Gemeinschaft zu verherrlichen.

Oben haben wir bereits gesehen, daß an zweiter Stelle auf der Leiter der von Paulo angeführten Gründe für die heilige Kinigkeit der Christen der Kine Gerr Jesus Christus genannt worden, vor welchem sich alle Glieder der Kirche anbetend neigen; und in der Tat, was soll die Untertanen mehr an ihre Jusammengehörigkeit erinnern können als der Blick auf den einen Szepter, der sie alle regiert. Durch den Regenten wird das Los der Regierten so einheitlich bestimmt, daß es sie wie von selbst

ankommt, von fich in der erften Derson der Mebraabl mit dem Wortchen "wir" zu reden. Ift nun vollends der eine gerr aller ein Mann von besonderem, hervorragendem Charafter in gutem oder in schlimmem Sinn, so wird die Einigung noch innerlicher, die Jusammengehörigkeit noch bewußter: eine Bemerkung, die auf unfern Geren Jesus angewendet, besondere Araft gewinnt, weil er ichon durch feine einzige, alle Könige der Welt überragende Derfonlichkeit würdig ift, ein Gerr aller Berren genannt gu werden. Man konnte fagen, daß uns der Beruf zur Einigkeit durch nichts in der Welt fo fehr erleichtert wird als durch den Ginblick auf den einen Beren. Wenn nun in unserem Tertesverse Christo dem einen Beren als Beifatz noch zur Seite treten die Ausdrude: Ein Glaube. Eine Caufe, fo konnten wir uns furs erfte befinnen, ob unter dem Worte Blaube mehr der sogenannte Buchalaube oder der Bergensalaube gu persteben sei, und ob in jenem oder in diesem Kalle in dem Ausdruck mehr Kraft liege, uns zur Einigkeit zu bewegen. So febr nun auch in mancher Stelle der Zeiligen Schrift das Wort "Glaube" kenntlich in der einen oder andern Beziehung vorzugsweise gebraucht wird, so gewiß ist es doch, daß in anderen Källen die Erkenntnis und Unterscheidung so leicht nicht ist und das Wort in beiderlei Begiehung genommen und gedeutet werden kann. Es fallen ja auch die beiden Begiebungen zusammen, weil weder der Buchglaube für sich noch der Bergensglaube ohne den Buchglauben irgendeinen Wert haben kann. So dürfte es wohl auch in unserer Stelle sein, bei der man sich vergeblich abmüht, bloß den Gerzensglauben zu versteben, wenn es auch nicht gelingen will, bei ihr blog an den Buchglauben oder das Glaubensbekenntnis zu denken. Der Inhalt unseres Glaubens ift einer, er fagt uns und allen denen, vor welchen wir bekennen, was Gott von unferem einen Beren Jesu Christo, von seinem Verhältnis zur Gottheit und Menschheit, von seiner Berson, von seinen Werken und Leiden geoffenbart bat; in der gläubigen und bekennenden Unnahme diefer Offenbarung des herrn findet sich eine weit größere Einigkeit unter den verschiedenen Darteien der Christen, als es scheint; weitaus in den größten und bedeutendsten Dunkten stimmen die Kirchen des Morgen- und Abendlandes zusammen, und wenn es auch an Zwistigkeit nicht fehlt, so sollte doch niemals vergessen werden, wieviel Grund zur Einheit in dem annoch vorhandenen Gemeinsamen des Glaubens an Jesum Christum liegt und wie die vorhan: dene Einigkeit alle bezwingen konnte, daß fie fich dem gottlichen Teugnis glaubend auch in den Differengpunkten unterordneten. Das fage ich von dem Satte aus, daß in unferem Terte unter dem Worte "Glauben" gunächst der Glaube an unfern Geren und Beiland verstanden fei; diefer Satz aber hat feinen Grund darin, weil Glaube und gerr verbunden erscheinen und daber bei der Reihenfolge der Einigungsgründe der Glaube als Glaube an den Beren scheint gefaßt werden zu muffen. Es versteht sich von felbst, daß im allgemeinen, und wenn wir von dem ganzen Inhalt unferer jetzigen Glaubensbekenntniffe reden, das Wort "Glaube" mehr begreift. Dennoch aber wird man die hoben Artikel von Christo dem Berrn, seinem Der:

baltnis zu Vater und Geift, feiner Derson, seinen Maturen, feinen Ständen und seinem allerbeiligsten Verdienfte die boben hauptartitel alles Glaubens nennen durfen, an welche fich alle andern anreiben. Die Erwägung diefer hoben Artikel ist es nun, welche teils den Beruf der Kirche zu einem großen Gangen mächtig unterftütt, teils aber auch fordert. Sei der Glaube Buch: glaube oder Bergensglaube, er ift und bleibt dennoch die bochfte Einigung der Bergen, die fich vor Christo Jesu anbetend neigen, und vereinigt die eine Berde des einen guten Birten. Wie nun der Glaube mit dem Berrn als feinem Gegenstand verbunden ift, fo feben wir im Terte mit demfelben Beren die Caufe verbunden als das große Werfreug, durch welches ber eine Berr den einen Glauben schafft. Die Taufe ist zugleich eine göttliche und menschliche Zandlung, Gott tut alles Wunder bei derfelben, der Täufer aber reicht ibm zu allem seinem Tun die arme, menschliche Sand, welche der Gerr zur Mitarbeitung nicht verschmäht. Die Rirche reicht bei der Taufe das Waffer aus dem großen Vorrat der Schöpfung Gottes, Gott aber füllt es mit seinen ewigen Kräften. Wenn der menschliche Täufer menschlich bandelt, so handelt der göttliche nach dem Mafie oder vielmehr nach der Un= ermeglichkeit seiner Macht. Tauft die Kirche auf den Mamen Jesu, so bekennt sie sich zu Iesu; tauft der Gerr felbst auf seinen allerheiligsten Namen. fo bekennt er fich zum Täufling und zu feiner taufenden Kirche, und wenn der eine Berr und der eine Glaube nicht in die Sinne fallen, so fällt desto mehr die eine Taufe ins Auge, und wie arm oder reich ein Menschenkind an Erkenntnis fei, immerhin kann es doch an der Taufe erkennen, daß hier die Kirche Gottes sei und der eine Leib aller, die in Christi Banden geben, kann durch nichts unwiderleglicher dargetan werden, als eben durch die Taufe, von welcher ja auch geschrieben steht, daß wir durch sie zu einem Leibe ge= tauft werden. So wahr es ift, daß unter den Getauften viele Unterschiede stattfinden, so wahr und anerkannt ist es doch auch in allen Kirchen, daß in der Caufe ein mächtiger Ruf zur Einigung, ja eine mächtige Einigung felber liegt: es entsteht durch fie eine unaustilgbare Verwandtschaft und Ge= meinschaft aller Christen, und wie der Mame des einen herrn und das Bekenntnis feiner Große, fo ist auch die Taufe in der gangen Welt ein unleugbares Kennzeichen aller Christen und ein redender Beweis, wie sehr fie zur Einigkeit berufen find.

Wenn das erste Drei, das sich in unserem Texte an die dritte Person der Gottheit anschließt, nach dem Urteile des einen oder des andern mehr von unsinnlichen und der Sichtbarkeit entnommenen Dingen reden sollte, so wird man doch dem zweiten Drei, welches sich an die zweite Person, Iesus Christus anschließt, nicht alle auch für diese Welt redende und zeugende Kraft absprechen können. Das dritte Drei, an den ewigen Gott und Vater aller Dinge angeschlossen, zeigt ebenso kräftig die Jusammengehörigkeit aller Christen, als irgend die beiden vorausgegangenen, wenn auch niemand leugnen kann, daß Ausdrücke wie dieser: "Der da ist über alle und durch alle und in allen" ihre besondere Schwierigkeit haben. Die erste Person der Gottheit kann in unserem Texte, der bloß von der Kirche

redet und ihrem beiligen Berufe, nicht im Sinne der Schöpfung als Vater aller dargestellt werden; ebenso fann das "über alle, durch alle und in allen" nicht wohl auf die Allgegenwart und allgegenwärtige Wirkung des Berrn im geschaffenen Raume bezogen werden, sondern es muß eine Begrenzung durch die Absicht des Apostels empfangen, der doch nichts anderes porbat, als Kinigungsgrunde der Gemeinde Jesu Christi anzugeben. Das "über, durch und von" bezieht fich daber auf die Gläubigen, denen die erfte Perfon in der Gottheit, der Vater unfere geren Jefu Chrifti im besonderen Sinne ein Vater ift, über denen fein Vaterauge wacht, durch welche seine päterliche Sand wirkt, und in welchen er als in lebendigen und wandelnden Tempeln wohnt. Es ift ein wenig bedachter, aber alles Bedenkens werter Grund aller driftlichen und kirchlichen Binigkeit, daß wir in einem Sinne, welchen die Welt nicht kennt, nicht versteht, den Vater Jefu Chrifti zum Vater, zum Beschützer, zum Werkmeister und Einwohner haben; und wenn es auch tein Grund ift, durch welchen die Kinder dieser Welt willig werden, den Beruf zur Kirche anzunehmen, so ist es doch desto mehr Grund für diejenigen, welche bereits zur Rirche geboren, ihren Beruf und ihre Erwählung fest zu machen, immer bober zu achten und seiner desto würdiger zu wandeln.

So viele Grunde bat der Apostel Daulus den Ephesiern angegeben, um sie zur Einigkeit zu bewegen und sie die Große ihres Berufs, der allewege ein Beruf zur Einigkeit, weil zu der einen Rirche ift, ichatten zu lebren. Wer durch alles das, was aufgezählt worden, nicht geneigt wird, einen Beruf aller Christen zur Einiakeit anzuerkennen, der bat wohl die dreimal drei Bande der Einigkeit in den letten Worten unseres Tertes entweder nicht erwogen oder nicht verstanden, oder er ist ein Seind des menschlichen Geschlechtes, welchem in diefem Rufe das größte Glud angeboten wird für Zeit und Ewigkeit. Es ware daber wohl eine bobe Oflicht aller, die Lebre des beiligen Daulus von dem Berufe zur Einigkeit und den Grunden dazu fleißig und ernstlich zu betrachten und zu erwägen, was alles in der Einigkeit der Kirche für Beil und Seligkeit liegt. Gerade das ift ein Dunkt, welden wir nicht nach Würden erwägen, der überhaupt in unferer Zeit nicht genug erwogen wird. So recht man tut, vor allen Dingen darauf zu feben. daß man ein Glied Christi sei und immer mehr werde, so blind ist man doch oftmals in betreff der Erreichung feines Twecks, indem man überfieht, wie kräftig unsere Verbindung mit Christo Jesu und das Beil der einzelnen Seele durch die Einigung der Glieder zum Ganzen und die Gemeinschaft der Rirche Gottes gefördert wird. Der Kirche liegt an der Lehre von ihrer eigenen Einheit und Einigkeit und ihrem feligen Berufe, innerhalb einer Welt voll Mannigfaltigkeit und Gegensatz ein heiliger Leib und eine eng verbundene, gottverlobte Schar zu fein, fo viel, daß fich ein jeder an ihr versundigt, der diese Lehre und Einheit nicht treibt und fordert. Wenn dir ein Gegenfatz begegnet oder eine doppelte Meinung über irgendeinen Punkt des Glaubens oder des driftlichen Lebens, fo fei nicht leichtsinnig darimen. sondern ergreife die Wahrheit nach dem göttlichen Wort. Du bast auch

nicht Erlaubnis, selbst nur die geringste Wahrheit geringzuschätzen, nicht einmal um der tirchlichen Kinigkeit willen. Es liegt allerdings mehr an der Vereinigung mit Gott, die wir durch gläubiges Krfassen seiner Wahrheit sinden, als an der Vereinigung mit der Kirche. Aber laß dir ebensowenig die heilige Pflicht verdunkeln oder entrücken, die Kinigkeit zu pflegen, soweit sie da ist. Durch eine kräftige und lebendige Vereinigung für die gemeinsame Wahrheit wird sogar die Kinigungslust und Kinigungskraft in betreff derzienigen Punkte gestärkt, in denen man uneinig ist, und man wird durch Anerkennung des Verwandten und Gemeinschaftlichen für das Reich der Wahrheit sicherlich nicht weniger schaffen und gewinnen als durch Erwäzgung der Unterschiede.

Bier wenden wir uns nun, meine lieben Bruder, zu demjenigen Teile unseres Tertes, welcher von dem des Berufes würdigen Wandel spricht; ic man kann fagen, wir batten ichon einige Augenblicke uns gang mit diefem Teile des Tertes im allgemeinen beschäftigt. Der Apostel ermabnt zu einem Wandel, der des Berufes wurdig ift. Der Beruf ift ein Beruf gur Einigteit; es tann alfo tein Wandel des Berufes wurdig fein, der Biel und 3wed des Berufes hindert. Sind wir zur Einigkeit berufen, fo muß unfer Wandel Einigkeit zum Zwede haben. Dieser Zwedt ist auch alledem, was St. Paulus von dem wurdigen Wandel im Terte fpricht, gang deutlich abzumerken, "Mit aller Demut und Sanftmut, mit aller Langmut traget einander in der Liebe und feid eifrig, ju halten die Einigkeit des Geiftes in dem Bande des Sriedens", das find die Worte des heiligen Paulus. Dor allem andern fett er die Liebe voraus, in welcher man sich gegenseitig tragen soll, obne welche Demut, Sanftmut und Langmut nicht geboren werden, nicht ins Leben treten. Die Liebe, von welcher die Rede ift, ift die kirchliche Liebe, die Bruderliebe, vermöge welcher einer den andern als Teil des Ganzen und teilhaftig des gleichen Berufes anerkennt und ibn demgemäß im Bergen trägt und äußerlich behandelt. Es ist übrigens diese verwandtschaftliche Liebe nicht bloß ein menschlicher Gedanke, sondern eine übernatürliche, gott= liche Araft, die uns ermutigt, treibt und ftart macht, unfere Bruder bruder: lich zu behandeln. Der Liebe erste Tugend ift die Demut oder der niedrige Sinn, Eben weil die Menschen nach ihrem natürlichen Drang fich so gerne ungebührlich erheben, muß uns die Liebe dabin führen, niedrig zu werden, damit der Erhebung des Bruders nicht blog das rechte beffere Beifpiel, fondern auch glübende Roblen der Reue und Buffe darzureichen. Was wird daraus werden, wenn die Erhebung des einen die des andern bervorruft und sich eitel bochmütige Geister begegnen? Die rechte Zeilung für das bodmutige Gebaren unserer Bruder ift die beilige, bewußte Demut derer, die da machen und ihr eignes und der Bruder Beil im treuen Auge baben. Der mit dem Beringen gufrieden ift, ift der wurdigste und siegreichste Gegner desienigen, der immer nach Goben trachtet; das fieht die Welt nicht, fie glaubt es auch nicht, das Gegenteil will und sucht fie, aber es ift dennoch wahr, was die Rirche fingt: "Sanftmut fieget, Demut überwindet." Unfers

Berufes wurdig zu wandeln, ift unfere beilige Pflicht, die wir nun einmal nicht erfüllen, wenn wir alle boch und groß sein wollen; es ziemt uns vielmehr, nicht nach hoben Dingen zu trachten, sondern uns berabzuhalten ju den niedrigen. Bereits baben wir icon erwähnt, daß die Rirche finat: Sanftmut sieget, Demut überwindet; sie vereint also mit der Demut die Sanftmut. Dasfelbe geschiebt in unserem Terte, nur daß die Demut der Sanftmut vorangestellt ift, weil ohne Demut die Sanftmut nur eine Luge genannt werden kann. Sanftmut ift wie eine gorm der Demut, fofern fich diese gegen die Brüder kehrt: man kann sagen, sie sei eine notwendige form der Demut. Denke dir nur Demut ohne Sanftmut, und du wirst es fassen. Wenn du in dir felbst dich für den Geringsten unter allen balten und es für deine beilige Oflicht erkennen würdest, das niedrige Los und die niedrige Stellung als die dir zustehende zu erwählen, so liefe fich das immer noch denken und dabei ein gewisser Grimm und innerlicher Berdruft, daft es fo und nicht anders ift, der fich in einem murrifchen, burgen, barten Benehmen gegen andere kundgabe und ohne alle Erbarmung und Liebe gegen die Brüder auftreten könnte. Das Leben bietet uns solche Widersprüche, sie sind und bleiben aber dennoch, so viele ihrer waren, Widersprüche, die man verantworten muß vor dem allerhöchsten Richter, Widersprüche, welche der Demut einen Teil ihrer Wahrhaftigkeit und überdies allen Segen nach außen nehmen, ihr Glauben und Vertrauen abschneiden. Daber es auch unumgänglich nötig und erforderlich ift, daß der Demütige fanftmutig fei und damit beweise, daß seine Demut durch Gottes Erbarmen gemildert und die Erkenntnis der Sunden durch das Ol der gottlichen Erbarmung gelin= dert ift. Die beiden Tugenden Demut und Sanftmut find wie die Junger des Berrn, von denen geschrieben steht: Der Berr sandte sie ie zween und zween. Eine foll der andern zu ihrem Leben und Wesen helfen. Wenn nach innen Demut, nach außen gegen die Brüder bin Sanftmut in den Gliedern der Gemeinde berricht, dann hat der des Berufes zu einer beiligen Rirche würdige Wandel seinen geziemenden Unfang gefunden und der Grund ift gelegt zum Wohlsein aller. Doch muß dem Unfang der Fortgang und dem Grunde das Gebäude folgen, und dazu gehört denn, wie wir auch aus anderen Terten ichon öftere gelernt haben, die heilige Langmut, mit welcher sich die Glieder der Gemeinde gegenseitig tragen follen. Eine De= mut, eine Sanftmut ohne Ausdauer, ohne Langmut, - was werden fie ausrichten? Was ist überhaupt eine Tugend ohne Beständigkeit, wenn nicht eine Leugnung ihrer felbst, ein Kind ohne Lebenskraft, ein Dafein, das fein selbst Spott und Zerstörung wird, dadurch, daß es das naturgemäße Alter nicht erreicht. Es muß daber jede Tugend erstarten, nach Kraft und Dauer und unausgesetzter übung trachten, jede Tugend ihre Langmut baben, sonderlich aber die demütige Sanftmut, welche ihr Werk zum Zeile der Gemeine und zur Erreichung ihres Berufes gewiß nicht leiften wird, wenn fie das Mannesalter der Langmut nicht erreicht. Siebenmal fiebengig= mal vergeben, nimmer die hoffnung aufgeben, am Zeile des Mächsten nicht verzagen, solang fein Odem ein= und ausgebt, ibn trott aller Binder=

niffe und Sünden dennoch auf liebenden Urmen tragen, wie das im Worte des beiligen Tertes liegt, nach welchem wir einander in Liebe und Sanftmut emporbalten und tragen follen, das ift die bobe beilige Aunst derer, die des Berufes wurdig wandeln wollen. Meister in der Kunft ift Jesus, der un= ermudlich die verlorenen Schafe fucht und alle feine Schafe weidet; Befellen und Genoffen in feiner Liebesarbeit find alle feine Beiligen. - So batten wir alfo Demut, Sanftmut, Langmut, diefe drei, Damit nun aber alle drei vollkommen scien, muß noch eine vierte Tugend bingutreten, nämlich der Sleiß oder der Eifer. Verflucht ift, wer das Wert des Geren läffig treibt. Laubeit, Trägbeit bindern alle Werke der Beiligen, halten das Wachstum, die Zeit und die Ernte auf, mabrend der Bifer gur Demut, Sanftmut und Langmut zugleich wie ein feuchtes Erdreich fur die ausgestreute Saat und wie eine beife, fegensreiche Sonne über den Huren ift. Die Einbeit der Gemeine wird bei einer läffigen Demut, Sanftmut und Langmut entweder nicht oder doch ungleich weniger gefördert und erbaut werden, als wenn der Eifer sprüht und der fleiß vorwärts treibt. Es wird übrigens dieser Eifer in unferem Terte noch naber beschrieben in den Worten: Seid eifrig oder fleifig, gu halten die Binigkeit des Geistes durch das Band des Friedens. Als vorhanden wird angeseben die Binigkeit des Beiftes, sintemal wir ja boren, dan der Upostel fagt: "Ein Leib, ein Geist." Wo die Kirche Gottes ist, da ist auch Einigkeit des Beiftes. Aber gehalten muß fie werden, damit fie nicht entschwinde, nicht verlorengebe. Gehalten aber wird fie durch das Band des friedens. Gott gibt die Einigkeit des Geiftes, den einen Beift und alle seine Gaben. Den behalten die Friedfertigen, den Friedenlosen und Streitenden entschwingt er sich. Welche nicht durch den Krieden wie durch ein Band zusammengebalten werden, bei denen bleibt weder der eine Geist noch wird der eine Leib unversehrt erhalten. Darum ist von Unfang an der Teufel ein Störenfried der Schafe Jesu und ist nichts eifriger gu tun bemüht, als den grieden wegzunehmen aus der Kirche. Da muffen die Juden= driften wider die Beidenchriften aufgeregt werden und beide fich voneinander trennen, die Kirche in Studen geben, damit womöglich die bobe Absicht Jefu, aus Gliedern aller Völker die Kirche zu vereinen, vernichtet und der Beruf der Mannigfaltigkeit aller Jungen zu einer beiligen Einheit gerstört werde. Da muß zu allen Zeiten über die Wahrheit gestritten, statt ibr alle Gerzen zugeneigt werden; da muß es Rotten und Spaltungen und Setten und Kettereien geben, der Menschen Saft und Leidenschaft in die Beschichte der beiligen Schriftforschung bineingetragen werden, damit ja allezeit etliche Glieder des Leibes ersterben und der eine Leib den grieden des einen Beistes nicht besitte. O wie ist's da so nötig, daß das Band des Sriedens immer neu gewoben, immer aufs neue um die Glieder des einen Leibes geschlungen und so die Einigkeit des Beistes erhalten werde. Was braucht es dazu fur Demut, Sanftmut, Langmut, und welch ein Gifer, welch ein großes Maß von fleiß ift da vonnöten! Da muffen alle Kräfte emporgeben ju dem beiligen Twede, den Beruf der Kirche im grieden auszuführen, und

wo sie emporgeben, da freut sich der Simmel und in Jerusalem ist Wonne, daß dem Satan auf Erden sein Werk nicht gelingt, sondern die Rirche ihres Bräutigams würdig wandelt und seines heiligen Berufes.

Un wen schreibt nun aber der Apostel diese Ermahnung zu dem des Berufes wurdigen Wandel? Bekanntlich an die Ephefier, an eine Gemeinde. Junachft diefe eine Gemeinde nennt er einen Leib und einen Beift, ibr que nächst schreibt er den einen Weist und die eine Boffnung zu, den einen Beren, den einen Glauben, die eine Taufe; ihre Glieder find gunachft die "Alle", deren Gott und Vater der Vater unfers Beren Jesus Christus ift, über denen, durch die und in welchen derfelbe Vater ift. Go bekommt die eine Gemeinde Mamen, als ware sie die gange Rirche; was der gangen Kirche eignet, das wird den Ephesiern gugeeignet, und was als eine Ermabnung an alle apostolischen Gemeinden, ja an die Gemeinden der gangen Welt binausgeben könnte, das erscheint gunächst als Ermabnung an eine einzige Gemeinde. Vollkommen richtig, denn in jeder einzelnen Gemeinde erscheint das Bild der gangen Kirche, jede einzelne foll fein und werden, was die gange Kirche ift; jede foll fich den Ephefiern nach zueignen, was allen gebort, als ihr besonders gesagt und gegeben. Das vergift man bei uns so gerne, das glaubt man taum, das übt man nicht. So geben dann nicht bloß der einzelnen Gemeinde, sondern der ganzen Kirche ibre Pflichten, ibre Rechte, ibre Guter verloren und es wird nichts mit dem Gangen und ift nichts mit dem Gangen, weil es mit der einzelnen Gemeinde nichts ift und nichts wird. Bilf den Gemeinden, den einzelnen, so hilfst du der Rirche; unterlaft es und disputiere einftweilen über den rechten Weg, der Rirche gu belfen, so tommst du selbst auf den Abweg und bist unnutz. Voll solcher Gedanten wende ich mich deshalb an euch, die ihr durch Gottes Dorsebung eine Gemeinde feid. Euch gebort diefer Tert. Ertennet den Beruf, den alle Bemeinden des Berrn haben, ein Leib und Beift zu fein, für den euren und beweget die Ermahnung des Apostels zu dem berufeswürdigen Wandel in einem feinen und guten Bergen. Tut Buffe furs Gegenteil von alledem. was der Apostel befiehlt, ebe es Abend wird, und so viele euer Obren haben. die laffet boren und geborchen dem Beifte des geren, der zu allen Tugenden der beiligen Ginigkeit in diefer Epiftel mit aller Weisbeit mabnet, Umen.

# Um achtzehnten Sonntage nach Trinitatis

1. Kor. 1, 4—9

4. Ich danke meinem Gott allezeit eurethalben fur die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu, 5. daß ihr seid durch ihn an allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre und in aller Erkenntnis; 6. wie denn die Predigt von Christo in euch kräftig worden ist, 7. also daß ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe, und wartet nur auf die Offenbarung unsers Geren Jesu Christi, 2. welcher auch wird

euch fest behalten bis ans Ende, daß ihr unsträflich seid auf den Tag unsers Geren Jesu Christi. 9. Denn Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi, unsers Geren.

Das erfte Geschäft, deffen wir uns auch heute wieder zu entledigen haben, ist die Aufsuchung des Jusammenhangs zwischen den beiden gewähle ten Terten des Tages. Das Evangelium, aus Matth. 22, 34-46 genom: men, behandelt zwei große Fragen: die nach dem größten Gebote und die andere: wer ist Christus? Beide Fragen sind von der Urt, daß man am Ende wohl fagen tann, es muffe in ihrer Beantwortung, wie fie auch laute, die Summa aller Religion eingeschloffen fein, aller Reichtum des gottlichen Wortes. So tann man alfo auch fagen, das Evangelium bandele von allem Reichtum des gottlichen Wortes, von allen den Schätten. welche uns der Zeilige Beift in feine Offenbarungen niedergelegt bat. Damit find wir aber, so wenig es für den ersten Augenblid auch scheinen mag, dem Inhalte der Epistel unfere beutigen Sonntage febr nabe, denn diese Epistel handelt von nichts anderem als von dem großen geiftlichen Reich = tum der torinthifden Gemeinde, von einem Reichtum alfo, der wesentlich tein anderer sein tann als eben der, von welchem das Evangelium fpricht. Was im Evangelium als Frage und Antwort, als Cehre und Offenbarung erscheint, das wird im epistolischen Terte als geistiges fruchttragendes Bigentum der neutestamentlichen Gemeinde gezeigt. Es muß daber sowohl Evangelium als Epistel unter die reichen Terte des Rirdenjahres gestellt werden. Dennoch aber find beide Terte so übersichtlich und doch auch fo turg, daßt es tein Wunder ift, wenn fie dem oberflach: lichen Lefer nicht den Eindruck des Reichtums, sondern eber der Armut machen, wenn man überhaupt ein Recht hatte, einen Unterschied zwischen reichen und armen Terten des gottlichen Wortes zu fetten. Vielleicht gelingt es uns jedoch, fur diesmal wenigstens an der Epistel einigermaßen zu zeigen, daß wir oft den Reichtum in Urmut verkehren, so wie wir allenfalls auch geneigt find, die Urmut fur Reichtum gu balten.

Bei der eingehenderen Betrachtung unseres Tertes dürfen wir übrigens nicht mehr sagen, wie schon geschehen, er handele von dem geistlichen Reichtum der korinthischen Gemeinde. Ift gleich auf diese Weise der Tert charatterisiert, wie es dem Kvangelium gegenüber erwünscht ist, so erfordert doch auch die allgemeinste Inhaltsbezeichnung desselben eine andere Sassung. Sagen wir also lieber, die heutige Kpistel enthalte den Dank des heiligen Apostels für allen geistlichen Reichtum der korinthischen Gemeinde samt Ausspruch darauf gesgründeter Soffnung für sie.

Wir finden das öfter in den Eingängen paulinischer Briefe, daß der Apostel für Gnaden dankt, welche den Gemeinden zuteil geworden sind. Dies fleißige Danken zeigt uns in ihm den großen Beter. Danken ist schwerer als Bitten; zur Bitte treibt Bedürfnis und Mot, sedenfalls die kräftigsten Zebel menschlicher Bewegungen; wenn aber Dankeszeit ist, ist

keine Mot mehr vorhanden, und ein Bedürfnis zu danken, hat die arme verderbte Menschenseele von Matur nicht. So wird dann schwer, was den Beiligen Gottes fuß ift und von der Schrift ein toftlich Ding genannt wird. Ift nun aber Danken überhaupt schwer, so muß man gesteben, daß diese Schwierigkeit um so mehr eintritt, wenn man nicht für sich, sondern wie der Apostel für andere danksagt. Die Sürbitte ift ichon schwerer als die Bitte in eigener Ungelegenheit, weil Mot und Bedurfnis gur Surbitte nicht da sind wie zur Bitte und die Liebe felten mit ihrem boberen Triebe den Mangel des Bedürfnisses oder der Mot ersetzt. Manche Menschen beten daber immer nur für fich, während fie teine Erinnerung für andere baben. wenn sie vor Gott steben, oder wenigstens ihre Inbrunft erkaltet, sowie sie sich in ihrem Bitten zur Surbitte kehren. Das ist nun alles noch viel mehr der Sall, wenn sich's um das Dankgebet im fremden Mamen bandelt. Die Mot des Bruders erregt Mitleid, das Mitleid kann auch zur Surbitte bereit fein; ist aber Mot und Leiden des Mächsten gewendet, Zeil, Zilfe und Freude eingekebrt, so vergift der, dem geholfen ift, wie die Meune im Loangelium, so gern den Dank, geschweige der andere, der aus Mitgefühl danken soll. Ift es daber eine edle Seele, die für andere betet, fo kann man derjenigen noch einen höhern Ubel zuschreiben, die für andere dankt, welcher nicht bloß fremde Leiden, sondern fremde Freuden Glut und Inbrunft schaffen, sich zu Gott zu naben. Eine folche Seele ist die des Apostels Daulus, von welcher wir aber noch böberes Lob zu berichten haben. Es kommt ja wohl zu= weilen einmal über jeden ein Zauch vom Zimmel und eine so tiefe und starte Kinladung, für das Gluck des Bruders zu danken, daß man nur schwer widersteben kann. Wenn nun auch über dich je einmal so ein gesege neter Augenblick kommt und du ibm folgst, so bilde dir nur nicht ein, daß du ein Bruder Pauli und sein Genosse in Lob und Dank bist. Du dankst vielleicht einen Augenblick und dann nicht mehr, während St. Daulus von fich die Worte schreiben kann: ich danke meinem Gott alle zeit fur euch. Bei ihm ist also das vorübergebende Lob zu einem Justand, zu einer Tugend geworden. Ibn ergreift nicht bloß zuweilen einmal ein Dankgefühl für andere, sondern er kann danken, er hat es durch Erfahrung und übung gelernt. Es wird ihm nicht schwer, sich mit anderen zu freuen und im Mit= gefühle mit ihnen sich lobend und preisend dem Geren zu naben, er lebt in fremden greuden, fremdem Glücke, felbst in mannigfachen Leiden wird er durch Mitgefühl und Dant für fremde greuden erquickt. Auf diefer gobe einer betenden Seele steben wir nun freilich nicht, lieben Bruder, gumal ja der heilige Paulus für die Korinther nicht als für Lieblinge dankt, sondern wie bereits gefagt, fur alle Gemeinden, fur alle beten, ja fur alle danken kann. Das klingt nabezu wie immer und ohne Ende danken, das Leben in Dank verzehren, und das ist wohl ein herrlicher Gedanke für uns alle, bet wem ist es aber wie bei dem beiligen Paulus Wirklichkeit? Merk alfo gu deiner Beschämung am Kingang diefer Betrachtung die Stufenleiter: beten für andere; danken für andere; immer beten und danken für andere; und laft uns also vorbereitet in unferem Terte weitergeben.

Dofür dankt nun aber Daulus dem Beren, feinem Bott, im Mamen der Korinther? Das fagt er im vierten Verse felbst, indem er spricht: "Ich dante meinem Gott allezeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ift in Chrifto Jefu." Much dem flüchtigen Tefer unseres Tertes wurde fich aufdrangen, daß der Apostel im Verlaufe des Tertes die Urfachen feines Dankes noch weiter und ins einzelne ausführt; aber es ift auch leicht zu bemerken, dast die Worte, welche wir soeben angeführt baben, alle Urfachen des Dankes turglich gusammenfassen. ja daß fie alle zusammengefaßt find in dem Wort " En a de". Man denkt bei dem Wort Gnade und Gnadengabe oft gar nicht daran, daß damit ein Gegensatz ausgesprochen ist zu allem Verdienste und verdienten Lobne; aber es ist nichtsdestoweniger dennoch wahr, und wer des achtet, hat davon felige Krucht: alles, was wir aus der Sand des Berrn empfangen, Großes oder Kleines, wird ihm pur lautere, unverdiente Gnade, Ebenso übersieht man insgemein den Beisatt, den die Gnade Gottes bat, die Worte: "in Christo Jefu", die uns doch deutlich fagen, daß alle Gnade und Gnaden= gabe uns nur durch Jesum Christum tommt und uns nur dann gegeben wird, wenn wir in Christo Jesu sind, wenn wir ihm eingepflanzt sind durch sein teures Wort und Sakrament. Man kann die Gnade und die Gnadengabe von Christo Jesu niemals trennen. Wenn man dasienige, was den Geiden und Ungläubigen von Gott Gutes erzeigt wird, mit dem Mamen "Gnade" bezeichnen, zu einer Urt von vorlaufender Gnade machen will, woran man ja gang recht tut, so kann man auch das nicht von den Wunden Jefu trennen, denn es ift alles feines Schweißes und Blutes, auch was denen geschieht, die nicht in Christo Jesu sind, denen das Brot der Rinder Gottes wie den Zundlein des kananäischen Weibes zugeteilt wird. Insonderheit aber giemt es den Kindern Gottes felbst, alle Gabe als Gnade und alle Gnade aus der durchbohrten Sand zu nehmen. Alles, was wir haben, soll uns an das Blut Jesu Christi erinnern, und sooft wir irgend etwas empfangen, werden wir aus dem Staub gehoben, aus dem Staub und fluch der Sunden, und wir empfangen damit Gruff und Auf von den Lippen des anädigen Vaters Jesu Christi.

Sagt nun der Apostel, daß er für die den Korinthern in Christo Jesu gegebene Gnade danke, so wissen wir damit noch nicht, ob die Gnade, den Korinthern gegeben, groß oder klein, reichlich oder spärlich ist. Da begibt sich nun aber das Wort St. Pauli erklärend immer weiter vom allgemeinen zum besonderen, und seine heilige keder legt uns aus, was er unter Gnade versteht. Er schreibt ja: "Ich danke Gott für die Gnade, die euch gegeben ist in Christo Jesu, daß ihr seid durch ihn an allen Stücken reich gemacht." Weiß man damit auch noch nicht, was das für Stücke sind, so sieht man doch, daß eine reiche Gnade den Korinthern gegeben ist und daß sie mit den mannigsaltigsten Gnadengaben überschüttet worden sind, also Grund und Ursach genug vorhanden ist, dem Geren zu danken, sowie nur jemand vorhanden ist, der den Willen und die Kunst hat, Dank zu sagen. Nun sehe man aber desto

mehr, wie St. Paulus die Stude alle, welche er im Sinn hat, in zwei große Alaffen einteilt und wie uns fein Singer auf zwei weite, reiche Onadenmeere, auf zwei Sammlungen gnädiger Waffer des Berrn binbeutet. "Ihr feid reich gemacht an allen Studen", fagt er, und fett ertlarend bingu "an aller Lebre und in aller Er: tenntnis." Ober genau am Ausbrud: "Un allem Wort und an aller Erkenntnis." Woblan, da feben wir alfo den torinthischen Reichtum und womit der allmächtige Berr die gefamte Pracht und allen den Reichtum der großen Sandelsstadt Korinth überbieten wollte. Dor allem bekamen die Korintber fein teures Wort und in demfelben Lehre und Unterricht über alle Dinge des ewigen und des zeitlichen Lebens; aus dem Worte aber floß den Korinthern allerlei Erkenntnis zu. Das Wort rauschte alfo nicht über fie bin wie über die Saupter der Rirdenfdlafer und derer. die auch im Gottesbaufe ihre Gedanten bei allen möglichen anderen Dingen baben; das Wort schlug an an den Bergen, es schuf Licht und Erkenntnis, und die offenbarte gottliche Weisbeit erzeugte in den Bergen Christenweis: beit. Erkenntnis der Rinder Gottes, fo daß in der korinthischen Gemeinde und bei ihren Gliedern Licht, Rat und Urteil über alle Dinge zu finden war. Die Korintber waren also nicht wie unsere gegenwärtigen Gemeinden zu fein pflegen: arm an Gottes Wort, weil geringe, unwissende Lebrer an ihnen arbeiten, blind, unwiffend, einfichtslos, auch wenn das Wort reichlich gepredigt wird. Der Teufel nahm ihnen nicht alsbald nach jeder Dredigt den Samen wieder binweg, der ihre Seelen felig machen tonnte. sondern fie wurden durchleuchtige, geistesvolle Menschen, von deren Leibe das Wasser des ewigen Lebens, das in sie gekommen war, troff, ja stromte. Und deshalb lobte und dankte der beilige Apostel, sooft er an die Korinther dachte, Er geborte also nicht zu den Leuten, die das Wort und die Ertenntnis für nichts achten. Wie fällt vielen das Wort Gottes so beschwerlich, wie lästig ist ihnen Predigt und Lebre, wie lustig find fie, alles torichte, eitle, irdische Geschwät zu hören, während sie ein Etel befällt, sowie das Gefprach auf geistliche Dinge tommt; wie freudlos und wertlos ift ihnen das Wort, welches doch auch Engel gelüstet zu boren! Und die Erkenntnis in göttlichen Dingen, was gibt man für sie? Entweder erscheint fie als hinderlich für dieses Leben oder doch nicht als forderlich, fie gilt für unnut und man erlaubt fich, gegen fie zu reden wie gegen das aufbläbende Wissen dersenigen, welche die Offenbarungen und die mitgeteilte Erkenntnis des Zeiligen Geistes hochmütig sich selbst zueignen und von Gottes beiligen Gutern die Jinsen fich in Rechnung schreiben. Was ift das für ein Gegens fatz gegen die große und felige dankbare Freude des Apostels an Wort und Ertenntnis, die fich in unferm Terte ausspricht! Wenn auch er fo gedacht batte, batte er unfern beutigen Tert fcbreiben tonnen? Satte er behaupten tonnen, daß an allen Studen reich gemacht ift, wer an Wort und Ers kenntnis reich ist? Lagt uns von ihm lernen, was uns lieber fein muß als viel tausend Stud Goldes und Silbers, als honig und honigfeim, und wofür wir als für eine gulle aller Gnaden zu danten baben, wenn wir fie besitzen, und darnach streben, wenn wir sie nicht besitzen. Wort und Erstenntnis steige bei uns durch das apostolische Lob und St. Pauli Dank in Wert und Ehren.

Mit Wort und Erkenntnis in den innigsten Verband setzt der Avostel die Befestigung des Zeugniffes Chrifti in den Korinthern. "Ihr feid reich gemacht in allem Wort und aller Ertenntnis, wie denn das Jeug: nis Christi in euch fest geworden ift"; fo fagt der Apostel, ober nach Luthers Ubersettung: "Wie denn die Dredigt von Christo in euch träftig worden ift." Der Menschen Gedanten weben bin und ber, und es ist in ihnen nichts Sestes. Was der eine mit Gründen fagt, wird von dem andern mit Grunden widersprochen. Was einen Augenblid fest ichien. fängt bernach wieder an zu manten, und unter dem beständigen Sin- und Berschweben der Seele tommt man oft in die Gefahr, gar nichts mehr gewiß zu wissen, allen Salt zu verlieren. Da ift in der Tat mabr, was geschrieben ftebt: es ift ein toftlich Ding, daß das Gera fest werde, und dem Menschen ist daber nichts mehr zu wunschen und zu gönnen als sichere Sestigteit und eine rubige Gewißbeit in der Wahrheit. Wenn wir das Wort von Christo baben und die Erkenntnis und unsere Seele dadurch nicht rubig wird, uns vielmehr die Einbildung fagt, es konnte auch Wort und Ertenntnis wie alles andere ein menschlicher Wahn und nicht vermögend fein, dies Leben und den Tod zu überdauern, so nagt an dem Gergen ein beständiger, wenn auch tief verborgener, beimlicher Wurm, der uns tief ungludlich macht und mit einem Wimmern des Todes den tiefften Grund unseres Wesens erfüllt. Wir werden nicht frob, bis unfer Berg fest geworden und uns eine göttliche Uberzeugung gegeben ift von Christo Jesu und feinem Seil. Saben wir diefe, fo ichwindet die gurcht vor allem Unglud und jedem Tode, und wir feben binaus auf die Jutunft, obwohl fie duntel ift, mit aller Gewiftbeit, daß fie fich nicht anders enthüllen konne, als gu unserem ewigen Beile. Diese unaussprechliche Wohltat und dieses einzige Blud des Lebens batten die Korintber. Sie batten nicht bloft Wort und Ertenntnis, sondern von beiden die volle Wirtung, den unaussprechlichen Frieden, daß es mit ihnen ewig wohl stebe; das Zeugnis von Christo rubte in ihnen, wie ein Sels im bewegten Meere. Deshalb war der Apostel frob und dantte dem Gerrn für folde große Wohltat. Aus diefer Wohltat leitet er aber wiederum andere ab, benn er fagt ja: "Das Zeugnis von Chrifto ift in euch feft, die Predigt fraftig gewor: den, alfo, daß ihr teinen Mangel habt an irgend: einer Gabe." Wo alfo die Gnade des Geren waltet, das gottliche Wort der Gnaden uns anhaucht, das Licht der Erkenntnis uns durchleuchtet. Die gewiffe Rube einer gottlichen überzeugung im Bergen gegrundet ift, da find alle Bedingungen gegeben für ein reiches, überfliegendes Leben, da strömen alle Gnadengüter, da mangelt es an nichts mehr, da wird eine Babe nach der andern erwedt, eine Blute und grucht des innern Lebens zeigt fich nach der andern. Wenn nun auch der Apostel die einzelnen Gaben und Guter nicht auslegt, fo wiffen wir doch damit, auf welchem Wege

wir alles bekommen können, was wir wünschen oder für die Mahnung und Vollendung unseres geistlichen Lebens hoffen, und wer Gott reichen Dank sagen will und reiche Ursach dazu haben, der kann sich zum Jiele helsen, weil er nur Gnade, Wort, Erkenntnis und Zestigkeit suchen darf, lauter Dinge, deren eines vom andern abhängt, und alle vom ersten, so daß mit diesem die Quelle von allen eröffnet ist.

So hat dann der Apostel in den euch vorgelegten Worten den großen Reichtum der Korintber übersichtlich dargestellt, und man konnte nun fragen, ob denn also für diese Gemeinde gar nichts mehr zu wünschen übrig bliebe? Reich in dieser Zeit an allen Gottesgaben und Gütern, welche zum geistlichen Wohlfein geboren, was follen fie da noch begehren, was konnen sie vermissen? Zwar sind viele Urme unter ihnen, und an irdischen Dingen mangelt dem einen viel, dem andern wenig; aber was liegt daran für das innere Wohlfein, das unter allen Umftanden und mannigfaltigen Derschiedenheiten des irdischen Loses blüben kann, wenn nur die geistlichen Schätte porbanden find? Sur diese Welt fehlt nichts mehr, das Sehlende liegt vorwärts in der Jukunft und diese wird ohne Zweifel den Kindern Gottes, die in der Gegenwart die reichen Pfänder feiner Gnaden besitten. eine Berrlichkeit bieten, die ihre kühnsten Erwartungen übertreffen wird. Das fagt auch der Apostel in den Worten: "Ihr habt an feiner Gabe Mangel und wartet nur auf die Offenbarung Jefu Chrifti." Die Jukunft Jesu Chrifti, du magft nun je nach deiner Einsicht in Gottes Wort darunter jene versteben, welche am Jungften Tage fich ereignen wird, oder die zur Verstörung des antichristlichen Reiches und zur Aufrichtung des Reiches David auf Erden, von welchem ebensowohl der Engel redet, welcher der gebenedeiten Mutter die Geburt ibres Sobnes ankundigte, als die Junger am Auffahrtstage ihres bochgelobten Geren die Bukunft Jesu Chrifti, feine perfonliche, siegreiche Erscheinung, fein mächtiger Eintritt in den Schluß aller Geschichte ift aller Apostel Jiel und Sebnfucht; fie nennen dieselbe geradezu Boffnung, ja die Boffnung. Miemand war im apostolischen Zeitalter mit dem, was da war, zufrieden. denn jeder wußte, daß der gerr für die Jukunft noch etwas versprochen hatte, welches, wenn es groß genug war, um von ihm versprochen zu werden, auch groß genug fein mußte, um von uns erwartet zu werden. Was für einen Reichtum hatten die Korinther, wie voll aller Güter war ibre Seele und ibr ganges Leben: der Apostel dankte dafür, wie wir wiffen, sooft er an die Korinther gedachte. Dennoch fehlte ihnen allen etwas, das erst kommen muß, die perfonliche, leibliche Erscheinung ihres Geren, fein Unschauen, wie man es in den vierzig Tagen zwischen Oftern und Simmels fahrt zu genießen hatte. Reich in allen Studen leben fie dennoch in der Spannung, noch mehr zu empfangen, und mit der fugen Befriedigung für die Gegenwart vereinigt fich ein beiliges Verlangen nach der Jukunft. Batten sie dieses Verlangen nicht gehabt, so waren sie weniger gegen die Befahr des Ermattens geschützt gewefen, denn den Menschen, welcher glud: lich und aller Guter voll ift, überfällt die Sicherheit und die Trägheit wie eine schwere Last, wenn er nicht immer vom Juge der Jukunft und von einer Joffnung angefrischt wird. Aller geistliche Reichtum ohne Joffnung ist daher nicht geeignet, den Menschen völlig glücklich zu machen und ihm dies Glück zu sichern; man kann sagen, daß zum wahren Reichtum die Joffnung wesentlich gehöre wie zum wahren Besitze die Verwendung, ohne welche das Wort wahr wird, das geschrieben stehet: wer nicht hat, dem wird auch genommen, was er hat. Indem daher der Apostel von dem Warten der Korinther auf die Wiederkunft ihres Herrn redet, macht er im Grunde nur das Verzeichnis ihres Glückes vollständig; er setzt demselben damit keine Grenzen, er erweitert es und zeigt ihnen so den Grund und Voden, auf dem sich sein letzter Wunsch für sie erfüllen kann.

Noch leben ja die Korintber in der Zeit, sie besitzen reiche Güter und warten auf den, der da kommen foll, als auf die Krone aller ihrer Guter, fie find also reich und gludlich, denn sie baben alles, was gludlich macht, ibr Blud vollendet fich in ihrer Soffnung. Aber konnen fie es denn nicht ver = lieren? Ist denn irgend etwas, was man auf Erden besitzt, so gang und gar Eigentum des Menschen, daß es ibm unter allen Umftanden verbleiben mußte? Sei die Ernte noch fo reich, die wir besitten, rube sie immerbin ichon in den Scheunen und Vorratstammern, man kann doch fagen, fie fei noch nicht völlig unfer, folang man fie nicht verwendet hat. Ebenfo kann auch die Soffnung verwelten und verderben wie ein grunes Saatfeld, ebe es zur Reife kommt. Daber liegt auch für den Glücklichsten alles daran, daß fein Glud Bestand habe, und wer es daber noch nicht zu der ewigen Sicherbeit gebracht bat oder keine Gewisheit bat, es dabin zu bringen, den kann immer wieder die gurcht überfallen, die Ungft und Sorge um feine liebe Gegenwart und seine freundliche Soffnung. Es muß daber wie noch einen Wunsch, so bis ans Ende auch noch eine Wohltat geben, und diese ist die Onade der Beständigkeit alles unseres Gludes. Ebendieselbe fällt aber nan; und gar zusammen mit der Undauer unserer Buffe, unseres Glaubens und unferer Beiligung, mit einem Worte, unferes innerlichen rechten Verhal: tens und Befindens. Wer daber sich selbst oder andern andauerndes Glück und bleibende Soffnung wunscht, der wunsche ihm die Dauer eines un= sträflichen Verhaltens, und weil der Wunsch zur Sache nicht hilft, sowenig als die Sorge, so laffe er Wunsch und Sorge nach dem bekannten apostolischen Gebote zum Gebete werden. Weil aber das Gebet um geistliche notwendige Güter von seiten unsers Geren immer erhört wird und die Erhörung auch ins Leben tritt, wenn der Mensch nicht widerstrebt, so frone der rechte Beter fein Gebet mit Juversicht und wage es getroft, die Jupersicht wie eine Weissagung auszusprechen in der Weise, die wir bei St. Paulo in unferm Texte lernen. Denn er fagt ja gu den Korintbern: Er wird euch auch fest behalten bis ans Ende, auf daß ibr unfträflich feid auf den Tag unfere Beren Jefu Chrifti. Denn Gott ift treu, durch welchen ibr berufen feid gur Gemeinschaft feines Sobnes Jefu Chrifti, unfere Berrn."

So bat uns denn diefe beilige Epistel von ihrem Unfang bis zu ihrem Ende allen Reichtum vorgelegt, den eine Gemeinde aus der Band des guten Berrn empfangen tann. Wie man ein Land in Drovingen teilt, fo ift das gange Bebiet diefes Tertes in drei berrliche Teile, in Unfang, Mittel und Ende abgegrengt. Der Unfang ift gemacht mit Wort und Ertenntnis, im Mittel ftebt die Befestigung und Aräftigung des Zeugnisses Jesu im Bergen, jene mannliche Sulle alles Guten, daß man an teiner Gabe Mangel bat. und das felige Goffen und Warten auf die Offenbarung unfere geren Jefu Chrifti: am Ende ftebt die Bewahrung und Seftbehaltung bis ans Ende und die Unfträflichkeit bis auf den Tag des Berrn. Schreibe nun über das gange reiche Gebiet, welches fo den Chriften übergeben wird, einen gemeinschaft: lichen Titel, welchen tannft du mablen? Ich rate dir, ihn aus dem letzten Verse des Tertes zu nehmen. Schreib getrost "Gemeinschaft des Sohnes Gottes Jesu Christi". In der Gemeinschaft Jesu sindet man alle diefe Guter, außer ihr ift tein Reichtum und tein Geil. Wer gu diefer Gemeinschaft von Gott berufen wird, der wird zu all dem Reichtum berufen, von welchem diefer Tert geredet bat, und wer von Gott dem Beren felbft bagu berufen ift, der braucht teine Sorge gu haben, ob ibm auch alles werde guteil werden, ob er Unfang, Mittel und Ende finden wird, denn Gott, der ibn berufen bat, ift treu: was er gufagt, das halt er gewiß; er ist nicht ein Mensch, daß er lüge, noch ein Menschenkind, daß ihn etwas gereuen konnte: wenn jemand nur nicht widersteht, nicht boshaft widersteht, so wird der gerr seinen beiligen Willen, ibn zu einem Denkmal ewiger Gnaden zu machen, durchführen und ihn vollbereiten bis an den Tag, an welchem die Bochzeit des Lammes bereinbricht und ftattfindet die Einsetzung der Braut in alle Guter ibres Brautigams. Dem treuen Gott traue daber, liebe Seele, und beginne icon bier im Glauben den Dant für allen den Reichtum, den du in Christo Jefu befitzeft. Vertrauend und dans tend gebe vorwärts vom Unfang zum Mittel und bis zum Ende; erfabre durch gläubiges Unnehmen aller Guter des herrn feine gottliche Treue; je mehr dir verlieben wird, desto mehr dante, bis du endlich deinen Suft durch die Pforten des leiblichen Todes auf das Gebiet des ewigen Lebens fegen tannft und alsdann bein Glaube vom Schauen und dein Vertrauen in die Treue Gottes von ewigem, machtigem Dant für diese Treue verschlungen wird.

Das alles predige ich euch nach der Spistel des Tages. Es ist aber heute in der bayerischen Landestirche auch Erntefest, und ich habe mit Ausnahme einer zufälligen Beziehung, die ihr etwa gar nicht einmal merktet, von der irdischen Ernte des Jahres 1858 noch kein Wort gesagt. Es kann zwar kein Mensch leugnen, daß der Reichtum, von welchem der heilige Paulus in der Spistel dieses Sonntags predigt, gar wohl mit einer reichen Ernte vers glichen werden kann; aber von einer leiblichen Ernte ist eben doch keine Rede, so daß man bei Servorhebung der geistlichen Ernte des Tertes die leibliche nur in Schatten und Sintergrund stellt. Da man nun das Erntes

fest nicht feiert, um die irdische Ernte in Sintergrund zu stellen, sondern um sie bervorzubeben, so tonnte mir wohl jemand zumuten, euch um Derzeihung zu bitten, daß ich feinen anderen Tert als diefen gewählt babe. Ich weiß auch gar wohl, daß es nötig ift, euch zum rechten Dante fur die leib: liche Ernte aufzuweden; ibr an eurem Teile wiffet, daft ich es feit zwei Jahrzehnten an Versuchen, euch dazu zu weden, nicht habe feblen laffen. Ich werde es auch beute nicht fehlen lassen, hoffe ich, da ich ja am Mach: mittage noch einmal meinen Mund unter euch aufzutun babe; für diesen Vormittag aber gestebe ich euch, daß mich meine Tertwahl teineswegs reut. und wenn ich den einen oder andern unter euch etwa getäuscht haben follte. fo enttäusche ich ibn biemit zu feiner Befferung und zu feinem Beile. Meine Tertwahl diene euch zur Tebre, denn es ist euch bobe Mot, zu begreifen, daß die geiftliche Ernte St. Dauli die rechte Ernte ift, welche jede irdische Ernte unermeftlich übertrifft. Moge mein Wort euch, mein lebrendes, gur Ertenntnis gereichen. Wort und Erkenntnis bei euch reichlich tommen. Meine Tertwahl gereiche euch ferner gur Strafe, die ihr in der Tat bedürfet, weil ibr bisber größtenteils meinen Auf fo ichmäblich verachtet und die zeitliche Ernte eurer Selder bober geschätt babet und noch schätzet als die Schätze, die aus den fünf blutenden Wunden Jesu quillen und den gangen Reichtum feiner Gemeinschaft in Wort und Sakrament. O daß ibr einmal eure Sunde und Miffetat beweintet wie jener Landmann, der mir einst feine vollen Kornboden zeigte und mit stromenden Tranen befannte, daß fein Sundenreichtum die gabllofen Korntorner feiner Ernte übertreffe! Meine Tertwahl diene euch zur Besserung. Seid ihr bisber den Kintagsfliegen gleich gewesen, die im Wintersonnenstrable bocherfreut über dem unwirts baren Schneegefilde treifen, weil fie am Wintertage geboren find und fterben muffen: so erinnert euch beim Unblid der ewigen Gaben, die euch Daulus predigt, an eure bobere Bestimmung, an die Berufung Gottes, die auch an euch ergangen ift und ibn noch nicht gereut; besinnet euch eines Befferen, als ihr bisher getan, und ergreifet das ewige Leben, zu dem ihr berufen feid. Meine Tertwahl gereiche euch zur Züchtigung, zur Erziehung für dassenige, wozu ihr ermahnt werdet. Don der irdifden Ernte foll man wohl effen und trinten und für fie danten, aber fatt werden foll und tann man von ihr nicht. Gottes Gute in der allgemeinen Liebe foll alle wie den Sandmann, den ich lobte, gur Buge leiten und eine Juchtmeisterin werden auf Chriftum und feine boberen Guter. Weil teine Ernte die Seele fättigt, fo foll man durch allen Erntereichtum hungrig und durstig werden nach den reichen Gutern des Saufes Gottes und nach dem Gott felber, zu weldem die Rirche, vom Beifte Gottes belehrt, febnsuchtsvoll fingt: "Wie der Birfc ichreiet nach frischem Waffer, fo ichreit meine Seele, Gott, nach dir." So ift es, die Braut verlangt nach dem Brautigam, nicht nach feinen Speichern, nach dem Paradiefe, nicht nach dem Erdreich. Anechtesfinn ift es, fich mit wenigerem zufrieden zu geben. "Ich bin nicht deine Magd, sondern dein Weib", fagte einft eine edle grau gu ihrem Manne, als er ibr ein Gebeimnis porenthalten wollte: mit vollem Rechte, denn nicht die

Magd, wohl aber die Zausfrau geht hinein in die Schatkammern der Gesheimnisse Gottes und führt in seinem Namen den Schlüssel. —

Huch will ich euch zum Schluffe noch eins fagen, was gleichfalls lehren und ftrafen, beffern und erziehen tann. Die meiften unter euch baben feinen inbrunftigen Dank für die irdische Ernte. - wift ihr warum? Weil ihr die ewigen Guter Jesu nicht besittet. Wer den forintbischen Reichtum unsers Tertes bat, der weiß auch den Dettelsauer Reichtum des Jahres 1858 und feinen irdischen Erntesegen zu schätzen. Er überschätzt ibn nicht, eben weil er den korintbischen besitt, aber er schätt ibn, er kennt fein rechtes Maß und eben damit versteht er es auch, zu danken. Er weiß, wo der höhere Dank bingebort, ob aufs Pfingstfest oder auf das Erntefest, er weiß, aus welchem Tone er den Dankpfalm für die Ernte anzustimmen hat, und in= dem er ihn also anstimmt nach dem gefundenen Make, schallt er an diesem Tage am vollsten; denn der Berr bat Pfingsten und Erntefest gemacht und einem jeden feine Ehre gegeben: Er findet fich boch gepriesen, wenn ihm an jedem Tage nach dem Mage desfelben das Dankopfer gebracht wird. Lernet dem Berrn danken für die ewigen Güter, dann schallt auch am Erntefeste Pfalm und Lobgesang, dann läßt sich der Berr zu euch nieder und wohnt bei euch unter euren Lobgefängen, wie er unter den Lobgefängen Ifraels wohnte, dann gefallen ihm eure Lieder, eure Gebete und er fpricht alsdann nicht mehr: "Tu nur weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Pfalterspiel nicht boren." -

O Zerr, fei gnädig uns armen Sundern; hilf uns geistliche und leib= liche Ernten empfangen und lehre uns Lob und Dank fur beide! Umen.

# Um neunzehnten Sonntage nach Trinitatio

Ephes. 4, 22-28

22. So leget nun von euch ab nach dem vorigen Wandel den alten Menschen, der durch Lüste in Irrtum sich verderbet. 23. Erneuert euch aber im Geist eures Gemüts, 24. und ziehet den neuen Menschen an, der nach Gott geschäffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Zeiligkeit. 25. Darum leget die Lügen ab, und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, sintemal wir untereinander Glieder sind. 26. Jürnet und sündiget nicht; lasset die Sonne nicht über eurem Jorn untergeben. 27. Gebet auch nicht Aum dem Lästerer. 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Sänden etwas Gutes, auf daß er habe zu geben dem Dürstigen.

Im Evangelium wird uns die Zeilung des Gichtbrüchigen vorgelegt, welchem der Zerr zuerst die Sünde, dann aber die schmerzliche Ohnmacht seiner Glieder wegräumt. So wie in dem Evangelium von dem Aussätzigen der Aussatz ein Vild unserer geistlichen Unreinigkeit ist, so faßt die Kirche bei ihrer heutigen Tertwahl den ohnmächtigen und dabei schmerz

lichen Justand des Gichtbrüchigen als leibliches Bild unserer geiftlichen Ohnmacht. Der alte Mensch, von welchem in der Epistel die Rede ift, ums gibt den neuen, und diefer, eingeengt von jenem, erscheint gebindert, gicht= brüchig und gelähmt, so daß er wie auf Gilfe warten muß, um feine schmerzlich gebundenen Glieder zu strecken und zu bewegen. Wie aber der leiblich Gichtbrüchige eine Bilfe bei dem fand, der ihm die Sunde vergab, fo findet auch unfer geiftlich gebundener neuer Menich bei demielben Manne Silfe und in derfelben Weife. Das erfte und nötigste ift die Rube der Seele in der Vergebung der Gunden; darnach aber führt und leitet der Beilige Beift unverweilt und unaufhaltsam in die Erneuerung ein und verschafft dem seufzenden neuen Menschen, daß seine Sufe auf weiten Raum tommen und seine Urme mit Kraft gestählt werden, Gottes beilige Werte zu wir= fen. Es findet also eine sinnvolle Beziehung der beiden Terte aufeinander ftatt, welche fich der Seele leicht einprägt, fo daß man einen Text mit dem andern wohl merten tann. Unfer Auge rubt beute auf der Epistel und fie ist es, die wir genauer betrachten. Sie bat zwei Teile, von welchen der erfte im allgemeinen von der Erneuerung handelt, während der zweite drei berrliche grüchte des neuen Menichen in uns darlegt. In derfelben Ordnung wie der Tert ergebt fich diesmal auch diefer Vortrag, Laft uns einen Teil desselben nach dem andern betrachten.

In dem ersten Teile wird zuvor der alte Mensch, den jeder Christ in sich trägt, von dem neuen unterschieden, welchen gleichfalls jeder Christ in sich hat. Nachdem sie unterschieden sind, wird ihr Ver= hältnis zueinander gezeigt, wie es ist und wie es sich gestalten soll.

Was "alter Mensch" beiße, ift euch allen bekannt. Es ist darunter jener Justand gemeint, der mit uns geboren wird, deffen wir auch von Matur nicht loswerden können, jener nicht anerschaffene, aber uns angeborene, mit all seinem Bang, mit aller seiner Meigung und Abneigung, seiner Luft und Unluft. Mag man sich die äußere Gestalt und Ausprägung des alten Menschen denken wie man will, dazu auch seine Macht und Gewalt noch so groß, immerhin ist er dazu verurteilt, aufzuhören, und sowie der Mensch ins Christentum eintritt, geht es mit der Berrschaft diefes Justandes gu Ende, der alte Mensch kommt ins Abwesen, so zäh er sei, so schwer er sich entschließe, zu sterben, und der ihm gemäße Wandel heißt von dem Eintritt ins Christentum an der vorige, denn seine Gerrschaft ift vorüber, nun berricht ein anderer. In diesem Juftande des alten Menschen geborcht der Mensch den Lüsten, diese locken ibn, ja sie zwingen ibn; wie ein Tier in die Salle gebt, fo folgt er den Lodungen, und wie ein Ochfe zur Schlacht: bank gezogen wird, ohne seine Kraft gegen den Jug nur zu gebrauchen, so läßt sich unser natürlicher Mensch dahingieben zur Bugung der schnöden Aust: ja wie ein Schiff vom scharfen Winde dahingerissen und vom Sturme bin und ber geworfen wird, fo wird das arme Berg im natürlichen Justande oftmals vom Winde feiner Lust beberricht. Man fagt wohl oft. ein Mensch solle nach Grundfätzen leben, und schon in früher Jugend lernt man das Sprüchlein: "Ein Tier folgt Trieben der Matur, ein Mensch dem Licht der Seelen"; aber es wird damit nur gefagt, was der Menfch foll. nicht was er tut: in der Wirklichkeit verhalt fich's gang anders, der Menfc folgt Trieben der Matur und nicht dem Licht der Seelen. Wenn guweilen einmal irgendein heidnischer Tugendbeld eine Ausnahme zu machen scheint. fo scheint es eben nur, und soviel das Gewissen und die Vernunft unter dem Einflusse des natürlichen Lichtes auch leisten mogen, es ift doch alles mit= einander nur eine mubfam abgerungene Scheinfrucht und nur ein Vorbild deffen, mas tommen foll, ein Stud vom alten Menschen und feines vorigen Wandels. - Don diefen Luften, die den alten Menschen beberrichen, fagt der Apostel in unserem Terte, fie feien Lufte des Betrugs. Sie gewähren nicht, was fie versprechen. Dor ihnen ber gebt eine Sabne des Bludes, binter ihnen aber tommt der heulende Schmerg bitterer Enttaufoung. Man braucht nicht lange gelebt zu haben, um die Wahrheit des apostolischen Ausdrucks zu erkennen. Die Luft der Lufte, an der fich die Matur aller andern am tenntlichsten zeigt, ift die Jugendluft wider das fechite Gebot, die Geschlechtsluft. Sie verheift den Menschen goldene Berge und ein Paradies der Freuden, und was gibt fie? Gelbst in der Ehe meistens nur einen bitterfüßen Trant, ein Blud, das teine edlere oder bewußte Seele zufriedenstellt, dazu eine ganze Welt voll Sorge und Mühfal und Schmerz im Leben, das in einem andern Lichte als in dem natürlichen angeschaut fein muß, um gepriefen werden zu tonnen. Auf außerehelichen Wegen aber bringt diefe Luft entweder ichamlofe Entartung und Verhartung bei nieders trächtiger Gemeinheit, oder Webe und Leid, Jammer und Mot, Bilflofig= teit. Arantheit, auch allzufrühen Tod. So geschieht es denn, daß die Luft den Menschen nicht blok täuscht, sondern wie St. Daulus nach dem Wortlaut unseres ersten Derses fagt, daß der alte Mensch verdirbt, untergeben muß in Not und Jammer, nach den Luften des Betrugs, nach den betrüglichen Luften. Das ift fein Ende, das er auf feinem eigenen felbst: erwählten Wege findet. Er betrügt fich mit Luften, benn er gebt dem Der: berben entgegen, gerade auf feinem eigenen Wege unaufhaltsam entgegen. auf dem Wege jeder Luft entgegen, welcher Urt fie fei. Denn das ift das Urteil des Allmächtigen und Beiligen, daß fich der alte Mensch burch Lufte in Irrtum verderbt und verderben muß.

Gegenüber dem alten Menschen erscheint in unserem Texte sein Gegenteil, der neue Mensch. Niemand kann sagen, daß der alte Mensch eine Kreaztur Gottes sei, vielmehr ist er die Verderbnis der göttlichen Kreatur, durch des Teusells Neid, List und Kraft in unsere Natur eingedrungen, auf daß der Schöpfer in seinem Geschöpfe zuschanden werden möchte. Der aber überbietet in seiner göttlichen Weisheit und Allmacht den Satan in seiner Macht und Klugheit und beginnt mitten in der alten Verderbnis eine neue Schöpfung, schafft einen neuen Menschen, von welchem in unserem Texte geschrieben steht, er sei nach Gott geschaffen. Da ist denn also Gottes Bild mitten im Wust der Verderbnis wiederhergestellt, und wennsgleich diese neue Schöpfung ansangs nur ein sehr schwaches und kleines Kindlein ist, dem mehr als ein Serodes das Licht des Lebens nehmen will,

so weiß es der Schöpfer dennoch zu erhalten und großzuziehen, zu besschirmen, zu behüten, zu bewahren. Wie in der alten Natur betrügliche Lüste hausen, so beherrscht den neuen Menschen, wie Luther übersetzt, rechtschaffene Gerechtigkeit und Henschen, wie Luther übersetzt, rechtschaffene Gerechtigkeit und Unschuld der Wahrheit. Aus der göttlichen Wahrheit, der Predigt des Evangeliums gezeugt und gesboren ist der neue Mensch; die Wahrheit ist seine Mutter und Amme, die ihn mit ihrer Milch und ihrem Lebenssafte nährt, und aus dieser Geburt und Nahrung kommt gegenüber den Menschen eine heilige Gerechtigkeit, ein Wohlverhalten, wie es einem Kinde Gottes ziemt, Gott aber gegensüber ein reines keusches Wesen des Geistes, eine Unschuld, wie man sie mitten unter den Versuchungen der Welt und der Teufel nicht vermuten sollte.

Der alte und der neue Mensch sind aber wie zwei Maturen in einer Ders son, und zwar Maturen, die nichts miteinander gemein baben, poneinander durchaus verschieden sind, einander widerstreiten, eine die andere aufzuheben und auszutilgen suchen. Zwischen den beiden Maturen und Trieben ftebt nun der Geist des Menschen. Sat Gott in einem Menschen die neue Areatur noch nicht geschaffen, so wird fie durch teine Sehnsucht bergestellt, auch wenn sich die Macht der gangen gölle oder auch des himmels mit ihr verbande. Ift aber im Meniden einmal durch Gottes Onaden eine neue Kreatur, fo vermag fie der Geist des Menschen zwar nicht zu erhalten, denn das ift Bottes Sache, wohl aber ihr Raum zu laffen ober nicht; der Geift eines Diedergeborenen tann die Schleufen der neuen Areatur aufzieben, daß fich die beiligen fruchtbaren Waffer in alle Teile des inneren Lebens ergießen. er tann die Wasser, die er nicht schaffen tann, strömen lassen, oder er tann auch, wenn fie ftromen wollen, die Schleufen guzieben und den Erquft verbindern. Der Apostel gebraucht ein anderes viel treffenderes Bild, das aber noch ftarter als das von mir gebrauchte die Macht und Kraft des wiedergeborenen Beistes betont. Er vergleicht den neuen Menschen wie den alten einem Kleide: der Wiedergeborene bat einen alten und neuen Mens ichen, ein altes und neues Kleid; jenes foll und tann er ausziehen, diefes foll er anzieben und darinnen einbergeben, ruben und raften, obne jemals es wieder abzulegen. Beides tann und foll er nicht aus natürlicher Kraft und Macht, sondern nach der Kraft, die ibm der Berr in seiner Erneuerung darreicht, nach der gottlichen Rraft, die in uns wirtet. Diefes doppelte Bes schäft des Ausziehens und Anziehens, welches nicht ein einmaliges, sondern ein wiederkehrendes, tägliches und stündliches ift, da wir den neuen Menichen leicht verlieren tonnen wie ein Aleid, bezeichnet die innerste Tiefe der driftlichen Seiligung, und wer es redlich übt, der opfert geiftliche Opfer im Beiligtum. Wer auf fich felbst achtgegeben bat, wenn irgendeine Wabl amifchen But ober Bos an ihn tam, irgendeine Versuchung, den rechten oder falfden Weg zu geben, der tann es wiffen, wie da der Beift bin und ber wogt und es ein Ausziehen und Anziehen gilt, ein Verleugnen der Dersuchung, eine immer neue Ergreifung des ewigen Lebens, von dem

man felbst ergriffen ist. Die läßt sich mit rober Band, mit robem Urteil nichts erreichen, sondern wir find bier in einer ftill verborgenen innern Werkstatt des Geistes von gebeimnisvollem Leben. Wie wird man bie Meister und wie wird das Gericht binausgeführt zum Siege? Der Apostel gibt Rechenschaft, indem er Ders 23 von der Erneuerung des Gei: ftes unferes Gemutes redet. Er unterscheidet also Beift und, wie Auther überfett, Gemut, und nennt das, was in unserem Gemute regiert, die oberfte von vielen unter uns taum je belauschte Kraft, den Geift. Diefe oberfte innerste Kraft foll täglich erneuert werden, damit sie alsdann vermoge, den alten Menschen aus, den neuen anzuziehen. Ich muß es euch gesteben, meine lieben Bruder, daß wir bier miteinander von einem inneren Vorgang reden, für den und deffen Geschäfte ich kaum die Worte zu finden weiß; denn es liegt etwas Erstaunliches in der Sache. Der Mensch, von Matur des Guten unfähig, wird durch die Wiedergeburt des Guten fähig, fo daß er nicht bloß feine alte Matur ausziehen kann und feine neue anziehen. wie ein Rleid, sondern fich auch erneuern im Geifte des Gemütes. Konnte er es nicht, so riefe ibm der Apostel nicht zu: "Erneuert euch im Beifte eures Bemutes." Erstaunliche Verantwortung, die alfo der Chrift in betreff feines inneren Lebens bat! Er bat eine Verantwortung. während ich armer Mensch, der ich andere lebren soll, mich kaum getraue, meine Meinung darüber zu fagen, wie fich jemand im Beifte feines Bemutes erneuern folle und konne. Wenn ich auch fage, ich fei in der Taufe zum erstenmal neu geworden und muffe in Kraft des mir dort geschenkten Lebens mich wieder erneuen können, so ist mir über das Wie der täglichen Erneuerung doch noch keine Unterweisung gegeben. Richtet sich auch der Befehl an die neue Kreatur in mir, so bleibt mir ja doch am Ende nichts übria als die Unnahme, die mich selbst in Erstaunen versett, ich foll mich traft der mir beigegebenen göttlichen Macht erneuen: da muß alfo mein erneuter Wille immer wieder bervortreten, fich gläubig in die Klut der mir beigelegten Kräfte der Taufe niedertauchen und wieder beraustom= men ein täglich neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Zeiligkeit vor Gott ewiglich lebe. Bu dieser wunderbaren Tätigkeit unferes Willens beruft uns der Gerr durch das apostolische Wort, und wenn wir dem Aufe geborsam waren, so mußten wir namentlich in den Stunden unserer ftillen Undacht das Geschäft der Erneuerung vollziehen und unser immer erneuter Beist mußte dann beim Ausgang aus dem Kämmerlein, wo wir beten, und beim Eintritt in den Beruf des täglichen Lebens das weitere Beschäft voll= bringen, den alten Menschen aus-, den neuen anzuziehen. Die tägliche übung mußte uns Meister machen. Und je langer je mehr mußte uns unsere Erneuerung und ebendadurch auch die tägliche Ergreifung und Ungiehung des neuen Menschen gelingen. Wahrlich, meine lieben Bruder, folche Stels len der Beiligen Schrift, wie die, an der wir uns beschäftigen, konnen uns zeigen, was für ein Unterschied zwischen der elenden Moral ift, die viele predigen, und zwischen dem inneren Leben, zu welchem wir durch den Mund der alten Apostel aufgeboten werden. Die zu so Großem berufen find, mögen sich in Demut beugen, ihre Aufgabe schätzenlernen, ihr inneres Leben beachten und den Zerrn anrufen, daß es ihnen niemals am träftigen Juruf des Wortes und niemals am reichen Jusuf des Zeiligen Geistes mangele, im großen Geschäfte der Erneuerung vorwärts zu geben.

Wir steben bei dem zweiten Teil unseres Tertes, in welchem die alls gemeine Ermahnung zur Erneuerung ihre befondere Wendung nimmt. Diese besondere Wendung balt übrigens doch auch die Art und Weise der allgemeinen Ermahnung ein. Diese redet nämlich von einem Ablegen des alten Menschen und einem Unziehen des neuen. Ebenfo finden wir es nun auch bei den besonderen Sandlungen und Erweisungen des neuen Menschen, welche der Apostel vorbringt. Auch bier steht sich ein Ablegen und Ungieben, wenn nicht in den drei besonderen Erweisungen des neuen Menschen, so doch in zweien gegenüber, obschon, wer da wollte, den Gegen: fatt awischen Ablegen und Ungieben bei allen durchführen tonnte. Lafter werden abgelegt, Tugenden werden angenommen; neben dem, was abzulegen ift, wird auch gleich gezeigt, welche Tugend entsprechend anzulegen fei, da ja ohne Zweifel jedem Lafter feine Tugend, jedem bofen Werte feine gute grucht des Beiligen Beiftes zur Seite und gegenübergestellt werden fann. So ermabnt denn der Apostel: "Leget die Lügen ab" und dem gegenüber: "Redet die Wahrheit, ein jeglicher mit feis nem Mächften, fintemal wir untereinander Glieder find." Er ermabnt ferner: "Wer gestoblen bat, der fteble nicht mebr", und dem entsprechend: "er arbeite und ichaffe mit den ganden etwas Gutes, auf daß er habe gu geben dem Dürftigen." Da steben fich alfo Luge und Wahrhaftig= keit, Stehlen und milbtätiger fleiß wie Macht und Tag, wie Schatten und Licht einander gegenüber. Ebenso tann man auch aus dem mittleren Gliede den Gegensatz leicht herausfinden, wenn auch der Apostel nicht im gleichen Make, wie bei dem ersten und dritten Gliede, in der Sorm des Gegensatzes fpricht. Meben dem gornmutigen Wefen, welches erwähnt wird, erscheint in ihrem milden Blange die friedfertige verzeihende Liebe. "Burnet und fündiget nicht", vermahnt der Apostel und wenn man daraus auch entnehmen tonnte, daß es alfo auch einen gorn gebe, der nicht Sunde ift, fo ift es doch die nächste Absicht Pauli, den ungabligen Verfündigungen durch Jornmut ein Jiel zu stecken; Jornmütigkeit foll abgelegt werden. "Laffet die Sonne nicht untergeben über eurem gorne, gebt auch nicht Raum dem Lafterer", ruft er. Damit treibt er ja zu friedfertiger Verfohnlichteit. Dag in einem Menschen, auch wenn er Chrift ift, ein Jorn entbrenne, eine Bitterkeit fich rege, ift leicht möglich und mahrscheinlich obendrein: aber bleiben foll keine Verbitterung; ebe man fich niederlegt zum Schlafe, foll das Berg wieder in Rube und Liebe fein, dem Teufel und feinen Genoffen, die fich freuen, wenn der Jorn einheimisch wird, mit all den miggestaltigen Ungeheuern feines Geschlechtes foll teine Beit noch Raum gelaffen werden; ebe fie beitommen und fich ber Sache bemächtigen tonnen, foll der wantende griede wieder aufgerichtet, die brus

derliche Stimmung gegen die Beleidiger, geschweige gegen den Beleidigten wieder vorhanden sein.

Merkwürdig ift es, daß der Apostel in diesem Brief an die Ephesier an die allgemeine Bermabnung, den alten Menschen auss, den neuen ans zuziehen, zunächst diese drei besonderen Ermahnungen anschließt, wie wenn sie por allen zu erwähnen waren, wie wenn das Bild Gottes durch nichts mehr entstellt wurde als durch die drei Safter: Luge, Forn und Diebstahl; wie wenn es durch nichts glanzender bervortrate als durch Wahrhaftigkeit. Derföhnlichkeit und milden fleiß. Man konnte die grage aufwerfen, ob denn diefe drei Erweisungen der innerlichen Erneuerung bei allen Gemeinden und allen Menschen die ersten seien, auf welche zu dringen sei? Man könnte eine verneinende Untwort versuchen, aber sowie man sie versuchen wurde, wurde man auf der Stelle innewerden, mit welchem ficheren prattischen Blide der Apostel die Bemeinden vermabnt. Wenigstens wird ein Renner der biefigen Gemeinde fein Verfahren völlig richtig finden. Es war bei den Ephesiern wie bei uns, es ist bei uns wie bei den Ephesiern: nichts ift gewöhnlicher als Luge, Jorn und Diebstahl, nichts erbaut mehr und ift fegensreicher als Wahrhaftigkeit, friedfertige Verfohnlichkeit, mildtätiger Sleiß. Es wird daber allerdings nicht mit Unrecht allen Gemeinden und allen Christen zugemutet werden durfen, daß fie ihre Erneuerung guallernächst in den drei vorgelegten Studen beweisen und offenbaren mogen.

Ich darf es dabei, meine lieben Bruder, nicht unterlaffen, euch auf etliche Einzelbeiten aufmerkfam zu machen, die wir in den Sundervermabnungen des beiligen Apostels, wie fie in unserem Terte porliegen, bemerken, Bei der Ermahnung gur Wahrhaftigkeit, bei der Warnung vor der Luge begründet er seine Rede durch die Worte: "Wir find unter: einander Glieder", Glieder eines Leibes, nämlich der beiligen Rirche. Was liegt darinnen anderes ausgesprochen, als daß die Luge eine arge Sunde gegen die tirchliche Gemeinschaft sei, daß die Bruderliebe vor allen Dingen wahrhaftig machen muffe. Was tann denn die Luge unter denen für einen Tweck baben, die in Zeit und Ewigkeit alles gemein baben, die durch göttliche Wahrheit und Offenbarung von oben nicht bloß erkannt baben, daß die Luge dem Reiche Gottes in den höberen und niedrigeren Regionen des Lebens widerstrebt, sondern auch, daß das eigne Berg durch jede Lüge mit einer neuen Last und mit neuer Sinsternis belegt wird? Was tann überhaupt die Lüge für einen 3weck haben für denjenigen, der nichts sucht als das Beil seiner armen Seele? Dient sie auch zuweilen, uns por Menschen in einem schöneren Lichte erscheinen zu laffen, als wir vor Gott stehen, so kommt ja doch die Enttäuschung und die unerbittliche Wahrheit mit jedem Tage mehr bergu; jenfeits des Grabes gilt ja tein Schein mehr. Wenn man auch fagen wollte, daß durch ein wahrhaftiges Benehmen in allen Studen oftmals mehr Argernis gegeben werde, weil mehr Sunde ans Licht tritt, fo wird doch die Gemeinde der Bruder durch die Buffe, die fich in der wahren Darlegung aller Dinge aussprechen muß, weit mehr im Buten gestärtt als durch den Beuchelschein der Luge, der nun einmal doch

nicht auch die Kraft eines gesegneten wahrhaftigen Beispiels borgen kann. Die Wahrhaftigkeit in allen ihren Gestaltungen, namentlich in der der Busse, ist wie ein frischer Lebenswind, der alles befruchtet, während die Lüge in allen Sällen ein giftiger Nebel ist, der alles Kraut verdirbt. Daher kann man für diesen wie für alle Sälle behaupten, daß Wahrhaftigkeit die rechte Sand der Bruderliebe sei und daß, wer liebhat, sich vor allem der Wahrheit zu besleißigen babe.

Un der zweiten Stelle warnt der Apostel vor dem 30rn, und ibr dürfet dabei wohl die drei Stufen unterscheiden, welche er uns vom Forne porlegt. Die erfte ift die gornmutige Erregung, für welche M. Luther in feiner Abersetzung tein eigenes Wort wählt, sondern sie mit dem allgemeinen Worte "Forn" überfent. "Laffet die Sonne nicht über eurem Jorne unter geben", überfest er; es beift aber eigentlich: die Sonne foll nicht untergeben über eurer gornmutigen Aufwallung ober Erregung. Diese Aufwallung ift die erste Stufe, der Beginn des Jorns; die zweite tonnte man in den Worten finden: "Gebt nicht Raum dem Las fterer, dem Teufel." Wirft du ja von einer gornmutigen Aufwallung überfallen, fo fei es dir beiliges Gefen, dich von dem bitteren Raufche fcbnell befreien und dem armen Bergen wieder Rube fchaffen zu laffen. Eile mit beiner Aufregung und beiner taumelnden Trunkenbeit zu Ende zu tom= men, ebe die Sonne untergebt, sonst forgt ein anderer, der Lästerer, der Teufel dafür, daß fich dein gandel immer mehr verwirrt und dein Berg immer mehr umftrickt wird von den Banden deines Grimms, Wirft du nicht gehorden, deine Jornesfluten nicht schnell beschwichtigen, dem Jorne Raum laffen, so wird aus dem, was zuerst nur eine Wallung und ein leichtes verzeihliches Aufbraufen gewesen ift, fich die dritte Stufe erheben: einfach der Jorn genannt, der Justand des Jorns, in welchem der Mensch alle seine Kräfte dem Damon des Jornes übergibt und er alsdann von diesem zu allen Dingen getrieben wird, die vor Gott nicht recht find, denn wie die Schrift fagt: "Des Menfchen Jorn tut nicht, was vor Gott recht ift." Des ware kein geringer, kein unwichtiger, viel: leicht auch tein erfolgloser Entschluß, wenn ihr, meine Teuren, beute bas Gottesbaus verließet, um den Jorn in euch niemals mehr Justand werden zu laffen, sondern ibn in der erften Regung zu toten und keine Sonne mehr über eurem aufbraufenden Bergen untergeben gu laffen.

Moch eine Bemerkung, meine lieben Brüder, zu der dritten Erweisung, welche der heilige Apostel von unserm neuen Menschen fordert. "Der da stiehlt, stehle nicht mehr, vielmehr aber mühe er sich ab, indem er, was gut ist, mit seinen Sänden wirkt, auf daß er habe mitzuteilen den Dürftigen." Indem der Apostel nicht sagt: "Wer gestohlen hat", sondern: "wer da stiehlt", deutet er nicht auf die Sünde, sondern auf das Laster des Diebstahls. Es ist ein Unterschied zwischen Sünde und Laster. Jeder Diebstahl ist Sünde, aber nicht ein seder ist Laster; zum Laster wird die Sünde, wenn sie Gewohnheit wird. Wer den Diebstahl in übung und zur Sertigkeit bringt, zu einer

Erwerbsquelle macht, wie das nicht bloß bei den Griechen in Dauli Zeit der Sall war, sondern auch unter uns noch so vielfältig der Sall ift, der bat nicht bloff die Sunde, fondern das Lafter des Diebstahls, und diefes muß den Einfluffen des Chriftentums weichen. Wer ein Chrift glaubt fein gu tonnen und dabei stehlen zu durfen: was er auch stehle, ob Speise oder Streu oder Bolg oder mas es fei, der verleugnet obne Unterlag den Glauben, der macht fich zum unwürdigen Abendmablegenoffen, der wird fchuldig des Berichts und je langer je mehr auch der Verdammnis. Dem beillofen Tun des Diebes gegenüber steht nun in unserem Terte das Verhalten des buffertigen Christen beschrieben. Der stiehlt nicht, sondern er mubt sich ab in seiner täglichen Urbeit und wirft mit seinen ganden etwas Gutes. Bemertet, meine lieben Bruder, daß die Berufsarbeit in unferem Derfe "das Bute" beift. Es ift nicht eine geringe Ebre für denjenigen, der in der taglichen Kast körperlicher Arbeit dabingebt, aus dem Munde eines Apostels zu boren, diese Urbeit sei etwas Gutes. Da gibt man sich desto williger daran und wird luftiger, fie zu treiben, nimmt auch die Ermabnung des Upostele, fich ab zuarbeiten und abzumüben im täglichen Berufe, desto lieber bin. Es ift dem Menschen oft fein blutfaures Tagewert fo gar beschwerlich: der abgearbeitete, mude Tagelöhner halt die Motwendigkeit, auszubarren, und täglich wieder ans Werk zu geben, für eine schwere Mot des Lebens, für ein Unglud. Er febe aber, um den Mut und die muden Blieder zu ftarten, in das Wort Gottes, wirke das Gute feines Berufes und arbeite sich ab, und freue sich, wenn er nur auf diesem Wege dem Diebstahl ent= gebt. Es ift beffer, arbeiten als fundigen, und wer durch Arbeit Sunde vermeiden tann, der ift gludlich zu preisen. Der Berr legt aber dem raftlosen Arbeiter in unserm Terte auch eine Verheißung bei: "Er foll haben mitzuteilen dem Dürftigen." Geben ift feliger als nehmen, und wer nicht geben tann, der entbehrt etwas Suges und Seliges. Menfchen, die alles was fie erringen, für fich brauchen, bekommen im allgemeinen barte Sormen und entgeben dem Geize schwer. Es foll doch ja keiner que frieden fein, folange er es nicht dabin gebracht bat, auch geben zu können. Geben ift nötiger als Erübrigen; nicht bloß tommt dadurch das zeitliche Gut zu feinem rechten Twede, sondern der Mensch, der fich darin übt, bewahrt fein Berg vor Bartigkeit. Diele Menschen gibt es, die es rein für unmöglich halten, etwas zu entbehren; vor jedem Armen, vor jeder Kolletten: fcuffel, jedem Alingelbeutel, jeder Gelegenheit, ju opfern und Butes gu tun, geben fie vorüber, als waren fie felbst die armen Leute, denen jeders mann geben follte, ftatt daß fie gaben. Die Einbildung, der Wahn verfolgt fie, als batten fie nichts übrig, und indem der Wahn in ihnen fir wird, ift es auch fo; während fie scharren und geizen, haben fie zum Lohne das Be= fühl der größten Urmut; niemand gibt ihnen, fo febr fie es wunschen und niemand bankt ihnen, weil sie niemand geben; der Sluch liegt auf ihnen, weil sie nicht erforschen, noch seben mögen, daß am Ende jeder noch etwas hat, oder etwas erarbeiten kann, um es zu geben. Dem frommen fleife folgt der Segen, daß er tann, was er foll, und foll, was er tann, und wer.

sei es auch in bittrer Armut, sich dem Worte des Apostels untergibt, von dem wir reden, dem wird gegeben, auf daß er selbst habe und seliglich geben könne.

Lieben Brüder, wie unser Dorf und unsere Pfarrei durch Luge, Forn und Diebstabl verwüstet ift, das wiffet ihr alle. Ihr konnt aber auch alle schliegen, was für ein Paradies und Schauplatz aller Engel eure Baufer, dies Dorf und unfere Parochie werden wurde, wenn nur furs erfte einmal diese Ausgeburten des alten Menschen, Luge, Jorn und Diebstahl abgelegt, und dafür angelegt würden Wahrhaftigkeit, friedfertige Verföhnlichkeit und frommer Sleiß. Jammernd febe ich auf den breiten Weg, auf dem fich eure Menge in Luge, Jorn und Diebstabl drangt. Sehnfüchtig febe ich auf gu den Bergen, von welchen die Silfe tommt, und rufe und schreie um gna: digen Erfolg des Wortes, daß der neue Mensch, der in euch feit eurer Taufe geschaffen und noch nicht ertotet ift, ftart werden moge, abzulegen die Werte der Sinfternis, anzulegen die Waffen des Lichtes. O großes Blud aller, die fich täglich erneuern laffen im Beifte, auf daß fie Gottes Werte wirken. O Wonne und Freude, wenn mehrere unter euch, wenn viele einig würden untereinander, fich zu erneuen, die beiligen Wege der Wahrhaftigteit, der griedfertigkeit, des frommen gleißes zu geben. Wie icon ware es bei uns, ja wie icon ware es im Eife des Mordens und in der Glut des Sudens, wenn die Chriften einig wurden, den alten Menschen aus, den neuen anzuziehen! Und das ginge fo leicht, denn den Willigsten bilfft du, o Berr mein Gott, an dessen Brust ich mich bergen und mit dem ich mich trösten muß, wenn nicht geschieht, wozu du und deine heiligen Apostel mabnen. O Berr, fei gnädig uns armen Sundern. Umen.

## Um zwanzigsten Sonntage nach Trinitatis

## Ephes. 5, 15-21

15. So sehet nun zu, wie ihr vorsichtiglich wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen, 16. und schieder euch in die Jeit; denn es ist bose Jeit. 17. Darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was da sei des Jerm Wille. 18. Und saufet euch nicht voll Weins, daraus ein unordentlich Wesen folgt, sondern werdet voll Geistes, 19. und redet untereinander von Psalmen und Lobgesangen und geistlichen Liedern; singet und spielet dem Jerrn in eurem Jerzen 20. und saget Dank allezeit für alles Gott und dem Vater in dem Namen unsers Berrn Jesu Christi, 21. und seid untereinander untertan in der Surcht Gottes.

In dem heutigen evangelischen Terte sehen wir den Vorhof des ewigen Bochzeitsaales, die Kirche auf Erden, in ihrer Miggestalt, und wie endlich der ewige Bräutigam erscheint und eine Scheidung macht zwischen den gesladenen Gästen, je nachdem er an ihnen sein hochzeitliches Kleid findet oder

nicht. Neben diesem großartigen gewaltigen Terte geht der epistolische Tert ber, in dem allerdings nicht von dem hochzeitlichen Kleide die Rede ist, wohl aber von den herrlichen Folgen desselben, wo es ist, und von den schredlichen Folgen seiner Abwesenheit. Da sieht man die einen, die das hochzeitliche Kleid an sich tragen, vor sichtiglich, wie Luther übersetzt, oder genau, streng genau wandeln, dazu auch voll Psalmen und Symnen und Oden der Ankunst des himmlischen Bräutigams entgegenharren, während die andern, welche der Mangel der heiligen Gerechtigkeit Jesu nicht ruhen läßt, einen unordigen Wandel führen und sich allen Lüssten ergeben, welche wider die Seele streiten. Es wird also in den Terten ein doppelter Blick eröffnet in ein und dasselbe große Lebensgebiet, in die streitende Kirche auf Erden, und recht harmonisch und vollkommen alle Notdurft und aller Mangel derselben den Gemeinden vorgelegt.

Was nun den epistolischen Tert anlangt, so hat er mit dem des vorigen Sonntags insofern etwas gemein, als auch er einen allgemeinen und einen speziellen Teil hat. Wie in der vorigen Epistel der gedoppelte Wandel des alten und neuen Menschen, dann aber einzelne Früchte beider betrachtet und abgehandelt werden, so redet der heutige Tert zuerst in den drei Versen vom 15. dis zum 17. von dem genauen Wandel der Christen, und bringt dann vom 18. dis zum 21. Vers Kinzelheiten vor, in denen sich beides, der genaue und der ungenaue Wandel des christelichen Volles gezeichnet sindet.

"So febet nun gu", fpricht der Apostel, "wie ihr vorfich : tiglich (oder genau) wandelt, nicht als die Unweisen, fondern als die Weifen." Damit ift alfo ausgesprochen, daß ein genauer Wandel den Weisen geziemet, ein ungenauer aber fich bei den Unweisen findet. Der Weise und der Unweise konnen beide einerlei Sinn und Meinung im allgemeinen haben, dazu auch einerlei Cebenszweck und Biel. So findet man ja auch bei allen, die sich zu der christlichen Schar rechnen laffen, als Jiel das ewige Leben: alle wollen felig werden, am Ende auch alle durch Jefum Chriftum; die einen aber nehmen fich in acht, daß fie das Biel nicht aus dem Huge, den Weg nicht unter den Sugen verlieren, fie geben acht, fie nehmen es genau mit ihrem Wandel; die andern aber geben dahin in den Tag binein und halten ihren Blauben mehr in fleischlichen als in geistlichen Sanden; in der Meinung, daß es ihnen nicht fehlen werde. wenn es zum letzten Abdrud tommt, find fie leichtfinnig in ihrem Chriftens wandel und machen mit ihrer Beiligung teinen Ernft. Es ift offenbar, daß die ersteren um ihres Eifers willen in der Zeiligung durchaus nicht nötig haben, ihr Vertrauen ihren Werten gugutehren und von dem einigen Grunde ihres Lebens, von Christo und feinem Leiden abzuwenden; der ftreng ges naue Wandel der Beiligen ift nichts als Weisheit, damit nicht das ewige But, welches Chriftus Jefus erworben bat, durch unbeilige Sande verloren werde. Umgekehrt ift es nichts weniger als Weisheit, mit dem Betenntnis der Seligteit allein aus Onaden ein unbeiliges leichtsinniges Leben zu verbinden; da will man wohl selig werden, aber auf diese Weise wird man es eben doch nicht; was der Sohn Gottes mühevoll erworben hat, das fällt durch einen unheiligen Wandel schändlich dahin, und die Verdammnis derer, welche dem Sohne Gottes troz aller dargebotenen Gnadenkräfte in dieser Welt Schande machen, ist ganz recht. Wer also weise handeln will und sein Jiel erreichen, der erwähle sich unter dem Paniere der Seligkeit allein aus Gnaden zum täglichen Beruse einen strenggenauen Wandel und ruhe und raste nicht, die er sein gesamtes Leben und alle Beziehungen dessselben dem Gerrn Christo untertänig gemacht hat.

In das Gebiet dieser Ermahnungen zu einem streng genauen Wandel gehört alles das, was der 16. und 17. Ders in sich faßt, ebensowohl was Luther mit den Worten ausdrudt: "Schidet euch in die Zeit", als was der 17. Vers von dem Aufmerken auf den göttlichen Willen enthält. Luthers Übersetzung: Schicket euch in die Zeit, ist wie so oft keine wörtliche Abersetzung und soll es auch nicht sein, sondern Luther gibt den Sinn des Ausdrucks, wie er ihn verstanden hat, treulich wieder und verdient auch bier das Lob, welches ihm unfere lutherischen Dater fo oftmals gegeben baben, wenn fie behaupteten, feine übersetzung vertrete zugleich einen Kom= mentar der Bibel und gebe feine Auslegung derfelben an. Es liegt in diefem Lobe ein großer Vorzug der lutherischen übersetzung angegeben, möglichers weise aber auch der duntle fleck, wie denn überhaupt dicht neben der hochsten Babe eines Menschen seine Schwachheit einherzugeben pflegt. In dem besonderen Salle, von dem wir reden, heißen die Worte der Schrift eigentlich fo: "Sebet gu, wie ihr einen genauen Wandel führet, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen, die den Zeitpunkt austaufen oder ausnüten, denn die Tage find bos." Da fieht man alfo, daß der Apostel wirklich und im eigentlichsten Sinne die Benützung der Zeit oder des Zeitpunktes zu dem genauen Wandel rechnet. Der Apostel nimmt die Tage für bos, d. b. er ift der Meinung, daß fie im allgemeinen wenig Gelegenheit bieten, dazu auch wenig Unterftutung und Erleichterung, Gutes zu tun, daß die Umftande und Verhältniffe einen beiligen Bang des Menschen durch die Zeit erschwes ren, daß fie der Zeiligung ungunftig find und das Gute aufhalten. Dies allgemeine Urteil über die Zeit aber hindert ihn gar nicht, sondern im Gegenteil, es reigt ihn an, den einzelnen gunftigeren Zeitpunkt von der Zeit im allgemeinen zu scheiden, die Ephesier, in ihnen aber alle Chriften zu der gleichen Unterscheidung anzuleiten und sie zur möglichsten Benützung und Ausbeutung jeder sich darbietenden Gelegenheit, Gutes zu tun und vorwärtszukommen, zu ermahnen. Wohl wissend, daß der Berr den Seinen mitten in der unwirtbaren und unfruchtbaren Welt doch noch im= mer den Triumph gonnt und verschafft, gute Taten auszufaen, follen fie auf die Stunden achten und mit feinem Sinne eine jede prufen, was in ibr zum beiligen Vorwarts geschehen tann. Und wie fie die Zeit richtig versteben follen, fo follen fie dann auch in der gelegenen Zeit gerade das Rechte, den Willen Gottes, vollbringen, ju jeder Zeit das für fie

paffende Wert, bei jeder Gelegenheit das beste, was geschehen tann, uns ermüdlich dem Wint und Willen Gottes folgend. Der Apostel unterscheidet die Erkenntnis der rechten Zeit von der Erwählung der rechten Cat; er weiß wohl, wie oft es geschiebt, daß eine Stunde als gunftig zu guten Werten erkannt, dabei aber das verkannt wird, was geschehen foll. Ob er aber gleich den Unterschied macht, der sich in der Cat auch so oft findet, so ift es doch nicht feine Meinung, daß bei den Chriften getrennt und unterschieden sein foll, was zwar besondere Babe ift, doch aber nur gusammen ausgeübt werden foll und nach Gottes beiligem Willen verbunden werden muß. Wer die gunftige Zeit erkennt und dann doch verfaumt, fie richtig zu benütten, der tauft den Teitpunkt nicht aus, ist weder verständig noch weise, sondern im Gegenteil, er fällt in ein schweres Gericht des Berrn, weil er feine grucht nicht brachte zu feiner Zeit, sondern dem geigenbaum ähnlich, welcher dem suchenden Schöpfer und Erlöser Blätter ohne grüchte barbot. Darum fagt eben der Apostel im 17. Verfe: "Werdet nicht un : verständig, sondern verständig, was da fei des Berrn Wille." Jur Weisheit gehört der rechte Verstand und das rechte Auf= merten auf jeden Schritt und Tritt, der gu jeder Zeit geschehen foll. Im Huge das Biel, unter dem Sufe den rechten Weg gum Siele, in der einen Sand die Uhr, Jeit und Gelegenheit zu beachten, während die Rechte bereit= liegt, auf dem Wege zur ewigen Beimat Gottes beiligen Willen in allen einzelnen Dingen zu vollbringen, fo feben wir den Chriften St. Dauli in unserem Terte, den Gläubigen von genauem Wandel, gegen welchen die Christen, wie fie jett find, in ihrer felbstzufriedenen Trägheit gewaltig abstechen. So wie der Mensch von gemeinem Schrot und Korn als nächstes Biel feines irdischen Lebens ein behagliches und glückliches Dafein wählt und spieftburgerlich all fein Tun und Laffen darauf hinrichtet, fich auf Erden anzubauen und in feinen Zütten friedlich und gemächlich zu wohnen: so hofft der Christ der gewöhnlichen Urt von seinem Christentum felbst ruhigen Lebensgenuf, und fein geiftliches Leben muß fich feinem Bang und Verlangen nach zeitlichem Guthaben fügen. Ein genauer Wandel ift ibm zu unbequem; alles aufs Ewige binauszurechnen ift ibm zu anstrengend und zu ftorend; ein Leben, da man immerdar auf seiner but ift, immer auf dem Wege, da man nur immer auf gunftige Zeitpunkte laufchen und die besten Werte in Obacht nehmen muß, — ein folches Leben deucht nicht Luft, sondern Laft. Wem's gefallen foll, der bedarf eine Unregung, ein Licht und eine Kraft von oben und obendrein guten Mut, es zu ertragen. wenn fein grader Bang, fein waches Muge, fein vorsichtiger Suf, feine bebende und starte Band im Cande der Saulen, der Trägen, der Blinden, der Lahmen nur Unwillen und Unftog und Miggunst erweckt. Wohl aber denen, denen es gegeben wird, daß fie es wagen, genau zu wandeln und damit angubalten bis ans Ende!

Bei dem Abergang des Apostels zum besonderen Teile unseres Tertes erscheint num wie herausgesucht aus allen möglichen Dingen voran das grelle Gegenteil des genauen Wandels, indem der Apostel spricht: "Sau =

fet euch nicht voll Weines, woraus ein unordiges Wefen folgt." Wer wird wohl unfähiger sein, einen genauen Wandel gu führen, als der Saufer, er berausche fich in welchem Betrant er will? Dies einzusehen, bedarf es des Geistes Gottes nicht. Nicht bloft die Religionen, sondern auch aller Menschen Vernunft stimmt darin zusammen. daß Trunkenheit ein Laster ist und ein jammervoller Versuch des Menschen. sich selbst des königlichen Vorrechts zu berauben, das ihm Gott vor allen fichtbaren Wefen gegeben bat, nämlich der Vernunft und ihres freien Bebrauches. Wollte man aber auch eine Einwendung machen und fagen, daß der Rausch nicht alle und nicht immer des Gebrauches der Vernunft beraube, so ist und bleibt es immerhin eine Schmach, durch Ubermaß des Betrantes Leib und Seele zu beschweren und den Leib, der ein Tempel des Beiligen Geistes ift und fein foll, auf diese Weise zu verunreinigen und feine Geschäfte zu verbindern. Man sollte denken, das Verbot einer so unsinnigen Sunde mußte um fo allgemeineren Lingang und Geborfam finden, weil sich die Übertretung so merkwürdig straft. Es ist ja nicht einmal nötig. auf die leiblichen Solgen der Trunkenheit binguweisen, die allbekannt und durch die von Mäßigkeitsvereinen herausgegebenen Schriften mehr als in früherer Zeit ins grelle Licht gestellt worden sind und täglich gestellt werden. Es sollte kein Mensch bedürfen, auf die unverantwortliche greuliche Verwüstung aufmerkfam gemacht zu werden, welche das übermaß im Trinken im menschlichen Leibe bervorbringt. Der follte es wenigstens nicht nötig fein, auf etwas anderes als den leiblichen Schaden binguweisen. um die Menschen vom Laster der Trunksucht zu beilen. Die schon belobten Mäßigkeitsvereine, welche doch gar nicht einmal Ausflüsse des Christen= tums fein muffen, unter Ungläubigen mit Erfolg wirken können und auch wirken, beweisen es, was zur Ausrottung von fo schändlichen groben Sunden schon ein Aufruf der Vernunft und des natürlichen Willens ausrichten kann. Bat es doch unter Beiden, Muhamedanern und Juden je und je in folden Dingen Bekehrungen und Anderungen gegeben, und was Zeiden in natürlicher Kraft vermochten, das follten doch in der Tat auch Christen vermögen, felbst ebe fie sich nur daran erinnert haben, daß ihnen böhere Kräfte zur Seite steben, daß ihnen Einfluffe des gottlichen Beiftes bilfreich find. Ja man follte denten, daß fur Ephefier und andere Chriften die Der= weifung auf das unordige Wefen, welches aus der Trunkenheit folgt, wie St. Paulus lehrt, schon hinreiche, um ihnen alles Trinken und jedes über: maß widerwärtig zu machen und abzugewöhnen. Aber freilich, die Erfahrung lehrt uns anders. Ihr feid auch vernünftige Menschen, wie die Ephefier; auch feid ihr, wie fie, getauft und lebet unter den Binfluffen der beiligen Sakramente, dazu unter beständigen Ermahnungen des göttlichen Wortes. Man follte denken, fogar unter euch, von den Ephesiern zu geschweigen, follten Unmäßigkeitsfunden und das Lafter der Trunkenbeit nicht einmal genannt werden. Dennoch ift das Gegenteil der Sall. Unftatt die Böhlen zu flieben, wo der Unmäßigkeit Vorschub getan wird, anstatt euch von ihnen gurudguziehen wie von Orten der Bestilenz, üben fie auf eure

noch obendrein mit allem fleifte unterrichtete Jugend eine unbegreifliche Unziehungstraft aus, und ihr, die ihr von Jugend auf scharret und sparet, target und geizet, als tonntet ibr damit felig werden, tonnet nicht bloß feben, wie andere ihr mubfam Errungenes und Erfpartes binauswerfen, um fich einen Rausch zu taufen, sondern ihr gebet dem Satan felbst in die Salle und macht es geradeso. Eure sogenannten Kirchweihen, eure Jahr= martte, eure Sonntagenachte fcbreien deshalb gum Simmel und verklagen euch ob eurer groben, maglosen Miffetat. Dazu ift es am Tage, wie eure Jugend unter folden Eindruden und Einfluffen und bei diefer Gewöhnung gur Liederlichkeit, die von euren Trint- und Tangplaten ausgeht, gang auffallend versumpft und verdumpft und ihre Beiftesfähigkeiten wie verrauchen. Man tann doch teinen andern als einen außerst truben Blid auf das nachfolgende Geschlecht baben, und doch redet St. Paulus an die Ephefier und an die andern Gemeinden, dazu auch der Chor aller Apostel und der gangen Kirche und was noch unverantwortlicher ift, euer Beiland und der dreieinige Gott umfonst an euch bin; und nicht soviel Wert und Kraft hat auf euch und für euch das vereinigte Wort Gottes und aller feiner Beiligen bier und dort, daß ihr auch nur diefe fcmählichfte, niederträchtigfte und erniedrigenofte aller Gunden, diefen groben Dienft der Materie, die Berauschung und das aus ihr folgende unordige Wefen aufgabet. Der Berr fei euch gnädig und wende das übel, er rechne es euch nicht zur ewigen Schmach und Schande und gebe euch vielmehr nach dem weiteren Worte des Apostels in unserem Texte voll zu werden des Beiligen Beiftes.

Als an jenem großen Erstlingsfestrage der Kirche Gottes, am ersten Pfingstrage, die Apostel des Geistes voll waren, da riefen die törichten Spötter: "Sie sind voll süßen Weines." Und doch ist die Wirkung des Zeiligen Geistes auf die Apostel das grade Gegenteil von der Wirkung des Getränkes gewesen; und doch kann man den Rausch der unmäßigen Trinker nur ein satanisches Widerspiel und eine abscheuliche Nachäffung jenes heiligen Justandes nennen, in welchem die Apostel waren, wenn man überhaupt nur eine Vergleichung zwischen beiden Juständen anstellen mag: denn es ist vornherein eine widerwärtige ungeziemende Vergleichung, eine Vergleichung, die im Gegensatz endet und die fromme Menschen zum Gegensatz treiben sollte, nämlich eben dazu, daß sie sich füllen lassen mit dem Zeiligen Geiste, wozu der Tert selbst die beste Anleitung gibt.

Wohl mag es sein, daß der oder jener, der allerdings nicht geneigt ist, einen Justand, wie er an den Aposteln an Pfingsten zu sehen war, mit einem Weinrausche zu vergleichen, es doch auch wieder nicht recht wahrsscheinlich sindet, daß jener begeisterte Justand sich mit einem genauen Leben zusammenreimen lasse, wie es unfer heutiger Tert predigt. Wenn er zumal den 19. und 20. Vers mit dem begeisterten Justande der Apostel und ersten Christen zusammennimmt, das Singen und Spielen im Berzen, das gegensseitige Jusprechen und Singen von Psalmen und Symmen und Oden, das

allenthalben und allerorten eintretende Danksagen als natürlichen und uns aufhaltsamen Erguß jenes boben geistlichen Lebens faßt: wie leicht ift es da, das Gegenteil von jener beiligen Müchternheit mahrzunehmen, die gu einem genauen Wandel gebort. Und doch ist es in der Tat und Wahrheit fo, daß zwar der Weinrausch die Müchternheit aufhebt, die Sulle des Geistes aber alle Sinderniffe derfelben wegschafft und fie selbst herstellt. Wer ift nüchterner: jene Juden, welche die Rulle des Geistes als Weinrausch fassen. oder der hohe Rephas, der sie, selbst unwiderleglich, widerlegt, der, obwohl des Geiftes voll, alle Verhältniffe und Umftande mit der größten Scharfe und Wahrheit beobachtet und auffast und aus dem Mittelpunkt feines geistlich gehobenen Lebens beraus ein vollkommenes Urteil über alle Dinge abgibt? Das ist eben der Wahn, welcher manchen Menschen plagt, daß der Beist Gottes den Menschen ihren richtigen Blid in diese Welt berein wegnehmen könnte: ein Wahn und Migtrauen, das teinen guten Grund bat, aus teinem nüchternen, teinem frommen Bergen flieft! Weil zuweilen ein Mensch, der Psalmen und Symnen und Oden singt, Gott allewege Dant fagt und des Geistes voll scheint, der Rüchternheit ermangelt, so sieht man den Mangel geradezu als grucht und Wirkung des geistlichen Lebens an. aus welchem der Dant und Cobgefang ftammt, und anftatt fich für fo eine verkehrte Meinung strafen und zuchtigen zu lassen, balt man sie oftmals besto hartnädiger fest. Wir aber wiffen aus des Apostels Munde, glauben, bekennen und behaupten frei, daß ein genauer Wandel durch nichts mehr gefordert wird als durch ein Leben im Geist und durch die beiligen Ubungen, von welchen St. Daulus fpricht. Wir bampfen den Geift nicht, wo er fich regt: im Gegenteil, wir wünschten, daß alle Welt seine Regungen reichlich und mächtig erführe, und wir empfehlen geradezu die heiligen übungen, die unfer Tert enthält, allen denen, welche die Gabe des in ihnen vorhandenen Beiligen Beistes erweden und pflegen und die Schleusen seiner Wasser und Schätze ziehen wollen. Ja wir fagen, wer nüchtern werden wolle, der muffe des Beiftes voll werden, der allein das rechte Licht und Urteil über alle Dinge zu geben vermag. Wir wollen auch diese geiftlichen übungen der Dfalmen und Symnen und Oden, des Gefanges und Pfalterspiels und der Danksagung keineswegs bloß in die öffentlichen Gottesdienste verlegen laffen, wir legen unferen Singer auf das "alle zeit" des 20. Derfes und wollen mit dem Apostel, daß das gange Leben erfüllt werde mit Dant und Dfalm und Lied und Cob. Ware es nur alfo, drangen nur diefe Grundfage hindurch, fo ware es aus mit der niederträchtigen Robeit und Gemeinheit, die unter euch nichts Gutes, nichts Edles, nichts Schones auftommen läft, und zu Ende mit der angeerbten väterlichen Sitte eines bloft im Miedrigen sich bewegenden Gewohnheitslebens. Bort nur ein einziges Mal mit nuch= ternem Ohre in eure gewöhnlichen Unterhaltungen binein: wovon fprecht ihr, welche Worte braucht ihr? Ich meine, die meisten heben Worte und Gedanten vom schmutigen Weg auf und wandeln innerlich totigere Stra-Ben, als ihr Sug außerlich betritt. Schamen fich doch die meiften edlerer Wefühle und Reden und einer heiligen Bildung, halten für Sochmut ein

Leben, das nicht im hergebrachten Schmutze lungert, und erröten, wenn sie auch sonst keine Schamröte kennen, sobald sie ein edleres Gefühl durchebebt und sie der Geist einlädt zu einem himmlischen Leben. Ich wie wird man des Dinges und Lebens so müde, wenn man es jahrzehntelang seine schmutzigen Areise um sich hat weben und ziehen sehen! Wie wünscht man diesem Vorhof der Sölle, dieser niederträchtigen Gemeinheit Tod und Ende und den Beginn eines neuen heiligen Lebens!

Ich freue mich bier, durch meinen Tert gur Befprechung eines Gegen= standes veranlaft zu fein, über welchen zu reden fich nicht oft Belegenheit findet: ich meine die Volkslieder. Wie wir aus unferm Terte feben denn die Ermahnung des Apostels wurde doch gewiß befolgt -, redeten die ersten Christen einander zu mit Pfalmen und Symnen und Oden, sangen und spielten dem Beren von Bergensgrund und fagten Gott allezeit Dant für alles im Mamen unseres Beren Jesu Chrifti, wie uns auch andere Stellen der Zeiligen Schrift 3. B. Rol. 3, 15-17 beweisen und 1. Kor. 14, 26 unverkennbar deutlich zeigt. Die ersten Chriften hielten fich fur verpflichtet, zu ihrer gegenseitigen Erbauung beizutragen, und es geschah dies auch auf die mannigfaltigste Weise von dem einen so, von dem andern anders. Pfalmen, wie sie der Pfalter in göttlicher Sülle darbeut, Symnen oder Lobgefänge auf Gott und Christum, Oden, geistliche Lieder des mannigfaltig= ften Inhaltes, beilige Mufit, Saitenfpiel und Gefang und inbrunftiger Dank erklang, wo überall die Christen zusammentraten, und ihr gemeinschaftliches Leben gewann dadurch jene wonnige gobe und verklärte Schonbeit, von welcher nur diesenigen etwas wissen können, die, wenn auch nur im kleinen Mage jetziger Zeiten, felbst einige Erfahrung davon haben. Ich habe die Überzeugung, wenn ibr euch in diese Erfahrung bineinbegeben möchtet, es wurde dadurch nicht allein euer Leben im gangen veredelt und verklärt, sondern auch eure Sings und Sangeslust geheiligt werden. Ihr Jünglinge singt so oft, daß die Straßen von eurem Gesange widerhallen. wenn nämlich euer Getone wert ist, ein Gefang genannt zu werden. Was fingt ihr aber? Wie oft habe ich dem oder jenem unter euch zugeredet, mir. dem verordneten Birten, eure Lieder vorzulegen und fie mit mir in das Licht Gottes zu stellen, auf daß ihr unangefochten, mit gutem Gewissen. mit greuden fingen konntet, was im Beiligtum Onade finden kann, und wegwürfet, was der driftlichen Lippe unwert ift. Wie habe ich euch zu einer gemeinsamen Beurteilung eurer Lieder zu reigen gesucht durch das Betenntnis, daß es ja driftliche Volkslieder geben konne und auch wirklich gebe, und daß tein treuer Birte feinem Dolke Lieder zu nehmen begehre, die man vor Gottes Ohren singen durfe. All mein Anerbieten aber bat mir nie genütt. Ihr mochtet ebensowenig die Lieder der Kirche statt eurer Lieder wählen, als ihr eure Lieder ins Licht vor Gottes Ungeficht gestellt haben wolltet: euer wilder wufter Gefang dauerte Jahrzehnte fort, lichtscheu, in den Mächten, und so, daß Melodie und Ton verrieten, welches Inhaltes eure Lieder seien. Juweilen habe ich auch verstehen konnen, was ihr fanget, und fand Grund und Urfach genug, über euch und eure Lieder gu feufgen. 3ch

biete euch noch einmal meine treue Zand: laßt uns miteinander eure Volkslieder besehen. Die Anaben im Dorfe, die auf den Gassen spielen, räumen oft eilends den Spielplatz, wenn sie den Pfarrer kommen sehen, welcher doch gegen das unschuldige Spiel der Aindlein nichts hat noch haben kann, dem es viel lieber ist, wenn sie öffentlich spielen, als wenn sie in Winkeln sitzen. Vielleicht habt ihr ebenso mannigsach gar keine Ursache, eure Lieder zu verstecken, vielleicht brauchen manche als in Gott getane Werke das Licht gar nicht zu scheuen; aber bringt sie doch ans Licht, damit sie nicht alle als Werke der Sinsternis verworfen werden müssen. Es ist ja östers der Sall, daß Menschen böses Gewissen haben, wo nichts Böses vorhanden ist als der Sinn und das böse Gewissen haben, wo nichts Böses vorhanden ist als der Sinn und das böse Gewissen sehorsam vielleicht ein erster Schritt eurer eigenen Rückehr zu einem geistlichen Leben voll heiligen Gesanges und süßer Freuden der Danksaung.

Jum Solgen, zum Geborfam gegen das göttliche Wort ermabnten euch meine letten Worte. Mit ihnen breche ich billig ab und gehe über 3um Schluß der heiligen Epistel, die ja auch vom Solgen und vom Beborfam redet. Wenn wir Ermabnungen gufammengureiben batten. welche bestimmt waren, einen genauen Wandel bis in feine Einzelheiten zu zeigen, ich zweifle, daß wir die Ermahnungen, die unfer Tert enthielt, zusammenreiben wurden und zweifle ebenso, daß wir die nun folgende lette Ermahnung zum Geborfam für diesen 3wed wählen wurden. Der Apostel fagt nämlich: "Seid untereinander untertan in der Surcht Gotte 8." Indem er fpricht: "untereinander", fast er die verschiedensten Menschen und ihre verschiedensten Lebensverhältnisse que sammen, voran ohne Zweifel die Abbangigkeitsverhaltnisse, aber auch die der Aberordnung und der Gleichstellung, und will, daß die Untergeordneten, die Übergeordneten, die Beigeordneten, daß alle fich gegenseitig unterordnen, und das in der Surcht des Beren. Allerdings sieht das gar nicht fo aus, als ob es zu einem genauen Wandel nötig ware; aber es ift nötig, und wer nur ein wenig nachdenken will, der wird es finden, wieviel dars auf ankommt, daß alle in der gangen Kirche von einem beiligen Eifer der gegenseitigen freiwilligen Unterordnung durchdrungen feien. Wer nach allen Seiten bin fich allen unterordnet, gleichviel, ob fie feine Vorgesetzten oder seine Untergebenen seien, der gewinnt nicht bloß alle, sondern er trägt diefelbe Gefinnung auf andere über oder legt ihnen wenigstens die träf: tigfte Ermahnung dazu ins Berg. Wenn man fich eine größere Ungahl Menschen von diesem seligen und gegenseitigen Eifer durchdrungen denkt. fo bekommt man das lieblichste Bild eines heiligen Jusammenlebens, das gange Leben erscheint im festlichen grüblingsglang der Liebe. Der Gedante schon von einem folden Jusammenleben konnte uns zu jeglicher Bemübung für dasselbige aufrufen. Es kann und darf aber auch nicht geleugnet wer: den, daß gerade die Ubung einer allseitigen demütigen Rucksicht und Unterordnung teine Sache der bloken Gabe und Unlage ift, sondern andauernden Sleift und treue Bemühung fordert. Geborfam nach allen Seiten bin ift

Tugend und beilige Sertigkeit im Guten; ich mochte diese Tugend die fconfte Blüte eines genauen Wandels nennen und glaube, daß der Apostel feine Ermahnungen zu diesem genauen Wandel nicht beffer fronen und schließen konnte als gerade auf diese Weise. Wenn ein trunkenes Leben, das er voraus verbot, die widerwärtigste grucht der Robeit und Ruchsichtslofigfeit genannt werden kann, so ift im Gegenteil die freie Unterordnung, von der er fpricht, die lieblichste Erscheinung und grucht jener driftlichen Bildung, die er als genauen Wandel bezeichnet. Wenn in der Müchternheit die würdigste Erweisung der Vernunft, in einem Leben voll Lobgefang und Dant die größte Seligteit des genauen Wandels beschrieben wird, fo erscheint in der allfeitigen Untertanigkeit der feinfte Tatt desfelben Lebens: zum nüchternen bellen Geifte, zum brennenden Gerzen kommt so die edelste Begrenzung des gangen Lebens und die reinste rudfichtsvollste Schonung aller Verhältniffe. Daber ich auch in der Cat gerade bei der letten Ermab= nung Pauli das Gefühl der Vollkommenbeit feiner Rede am meisten babe. zumal, wenn ich bedenke, daß die Untertänigkeit, welche er fordert, in der Surcht Gottes geschehen foll, daß also jede andere Rucksicht der puren Söflichkeit ober was man fonst im Huge baben tann, gurudtritt und rein der Wille des Allerhöchsten und die Verantwortung vor dem heiligsten Vater im himmel diejenigen beberrichen foll, welche dem apostolischen Worte geborsam sind.

Solche Anfänger in dem genauen Wandel feid ihr, meine lieben Bruder, daß ich mich bei der Warnung vor Trunkenheit am meisten als euer Pres diger und Pfarrer fühlte, während ich im Verlaufe der anderen Ermab= nungen das Gefühl in meinem Gerzen trug, für euch gewiffermaßen uns prattifc zu reden, weil mir's als ein fo gar fernes Ziel für euch erschien. mir eure Bergen in brennender Slamme einer immerwährenden Undacht und im treuen Eifer gegenseitiger Unterordnung zu denken. Wenn nur auch in euch ein lebhaftes Gefühl eurer Verschuldung und eures Mangels, eures fernen Burudbleibens hinter dem Ziele erwedt worden ware, welches euch der heilige Apostel vorbalt. Der Unfang aller Besserung ift die Buffe, und wer nie fühlt, wieviel ihm fehlt, der wird auch nie einen Trieb bekommen tonnen, seinen Mangel zu erstatten. Möchte euch Gott wenigstens von der Bleichgültigkeit erretten, die alles horen tann und fich dabei um gar nichts tummert, felbstaufrieden in großen Sunden verharrt und auch nicht einen Augenblid zu einer Sebnfucht nach bem Befferen zu erweden ift, auch wenn ihr alles Beilige und Berrliche gezeigt wird, das fie nicht besitt. Bottes ewiges Erbarmen verberrliche fich an euch und wirke in euch beis ligen Gifer bei tiefer Bufte, verleihe euch feliges Gelingen gu einem eifrigen Bemüben, Umen.

# Um einundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis

### Ephes. 6, 10-17

10. Julett, meine Brüder, seid start in dem zern und in der Macht seiner Stärke. 11. Jiehet an den Zarnisch Gottes, daß ihr bestehen könnet gegen die listigen Anläuse des Teufels. 12. Denn wir haben nicht mit Leisch und Blut zu kämpsen, sondern mit Jürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Zerren der Welt, die in der Jinsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Sinnnel. 13. Um deswillen, so ergreiset den Zarnisch Gottes, auf daß ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Seld behalten möget. 14. So stehet nun, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Arebs der Gerechtigkeit 15. und an Beinen gestieselt, als sertig zu treiben das Kvangelium des Friedens, damit ihr bereitet seid. 16. Vor allen Dingen aber ergreiset den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslösschen könnet alle seurigen Pfeile des Bösewichts; 17. und nehmet den zelm des zeils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.

Das Leben ein Rampf, nicht mit fleisch und Blut allein, sondern mit gurften und Gewaltigen, mit den Berren der Welt, den Damonen : dies ift das große Thema unserer heutigen Epistel. Mit dieser Epistel vereinigt aber ift das Evangelium von der Zeilung, welche unfer bochgelobter Zerr an dem Sobne eines toniglichen Beamten zu Kapernaum aus der gerne bewirkte. Da foll wohl nach dem Sinne der Kirche dem tämpfenden Zeere der Christenheit der große Beiftand, der Kriegsberr, gezeigt werden, der aus der gerne hilft, ja der felbst nabe ift. Oder, was dasselbe ift, es soll wohl neben dem toniglichen Berrn, der in der Mabe und Serne die Krantheiten und alles beherrscht, das von ihm mit Kraft und Sieg begabte Beer seiner Machfolger erscheinen. Neben dem Gewaltigen geben die Gewaltigen, und das Undenken an jenen stärkt diefe. Im Undenken an ihn laft uns fröhlich in unsere Epistel binein= geben, wie in ein Rufthaus Gottes, uns Waffen gu holen, damit wir als: dann wohlgeruftet berausgeben in den Rampf, den uns der Gerr nach: gelaffen bat, da er fich von dannen zum Throne seiner Berrlichkeit schwang.

Das Leben ein Kampf; wer kann das leugnen? Oder wer ist von diesem Kampse ausgenommen? Kämpst einer nicht gegen die Welt und ihren Sürsten, so kämpst er wider den Simmel und den Simmelsfürsten: alles trägt Waffen, was Mensch heißt. Und nicht bloß was Mensch heißt, trägt Waffen, auch die Engel Gottes streiten und sind Kriegsleute. Wenn auch die seligen Geister der abgeschiedenen Frommen das wunderbare Vorrecht haben, in Gottes allmächtiger Zand zu ruhen, so daß sie keinerlei Qual anrührt, so sinden wir doch Michael und seine Engel von Ansang der Welt, im Alten Testamente und im Neuen, schäftig und mächtig, Krieg zu führen; auch die seligen Engel haben jezt noch, die Konen des ewigen Triumphes beginnen, Kamps und Streit. Der Menschenschn und hochzgelobte Gott, unser Zerr Jesus Christus war in der Welt wie wir und hatte heißen Kamps, die Stunde ablief, welche er mit dem Siegesrus: "Es ist vollbracht!" beschloß. Nun sitzt er auf seines Vaters Thron, seine

Ritterschaft und Mühsal ift zu Ende; aber ein Kriegsmann ift und bleibt er doch noch. Rämpft er auch in mübeloser Allmacht an der Spitte der Seinen, so tämpft er doch und läßt sich's nicht verdrießen, die geinde immer wieder niederzulegen, welche das Leben und die Kraft, die er ihnen gonnt, unermudlich zum Widerstand gegen ihn anwenden und bis ans Ende der Tage nicht ruben werden; nicht ruben, bis endlich Zeit und Stunde tommt, zu welcher ihnen die Macht genommen wird, wider den Rönig anzugeben, welchen der Berr eingesetzt hat in feinem beiligen Bimmel. Die Jukunft des Beren gur Erlegung des Untichrifts und feine letzte Jukunft zum allgemeinen Weltgerichte find furchtbare Beeresguge gur Besiegung aller Leinde, so daß also auch für den Berrn unsern König die Zeit unangefochtner Rube noch nicht gekommen ift. Ja, da der Kampf der Welt und ihres gurften nicht bloß gegen den Sohn Gottes angebt, sondern auch gegen den Vater und den Geift, so finden wir sogar den dreieinigen ewigen Gott, so unbegreiflich es ist und so unfaklich, daß er es duldet, an= gefochten und bekriegt von den Geschöpfen seiner Band, an deren Erlösung er alles und alles gewendet hat. So ist denn seit dem Sall der Engel und Menschen alles im Rampf, Rampfeszeit ist bis ans Ende, und weil die lette Zeit, die lette Stunde ift, weil der Satan und feine Engel und feine Welt entweder bald siegen muffen oder nimmer siegen werden, so wird der Rampf immer beftiger und die taufendfachen liftigen Unläufe des Teufels, von denen St. Paulus redet, mehren fich, werden immer un= vermeidlicher, bald verdeckter, bald offenbarer. Des himmlischen Reiches Steben und Siegen und noch weit mehr ber einzelnen Seelen Sieg und Triumph famt aller ewigen Seligkeit für fie fteht auf dem Spiel, und alle Stunden beginnt aufs neue das bofe Stündlein, alle Tage der bofe Tag, da man fallen kann und auch wirklich viele, ja unzählige fallen. O großer Ernst des Lebens! Blaft in die Trompeten, wedet die Schläfer auf, tut alles, was ihr konnet, damit ein jeder begreife, das Leben fei ein Rampf. Wer Ohren hat, der hore, was der hohe Apostel Daulus in unserem Texte von diesem Kampfe redet.

Das erste, was uns in St. Pauli Wort entgegentritt, ist die Schwiestigkeit des Kampses. "Wir haben nicht mit Zleisch und Blut zu kämpsen", sagt der Apostel, "sondern mit Zürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Zerren der Welt, die in der Zinsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Zimmel." Der Apostel will keineswegs leugnen, daß wir auch mit Zleisch und Blut zu kämpsen haben, mit seindseligen gottlosen Menschen, mit den Kindern der Welt, die dem Reiche Gottes und Christi widerstreben; hätten wir aber nur mit denen den Kamps zu bestehen, so ständen Menschen gegen Menschen und es brauchte uns um so weniger bange zu sein, als wir ja wissen, daß wir nicht allein sind, sons dern eine starke Silfe auf seiten derer steht, welche Gott und seinem Christus dienen. Aun aber lehrt uns der apostolische Mund, daß wir es nicht bloß mit Menschen, mit Sleisch und Blut zu tun haben, daß unser Kamps

ein viel größerer und ichwererer ift, weil er geradezu die gefallenen Engel jum Gegenteil bat. Es tann uns biebei völlig gleichgültig fein, ob der und jener an gefallene Engel glaubt oder nicht, ihre Wirkung innewird, oder fich diefelbe anders erklärt. Wir, die wir im Lichte der gottlichen Offenbarung wandeln und uns allein durch fie die Wege weisen laffen, konnen um fo weniger uns verbeblen, daß wir ein bofes Beifterreich uns gegenüber haben, als gerade derjenige Teil der Beiligen Schrift, welcher von jedermann als der lichtere und flarere anerkannt wird, oftmals, öfter als das Alte Testament, von diesen unsern geinden redet und vor ihnen warnt. Unfer beutiger Tert ift davon allein icon Jeuge genug, Steht uns nun ein unsichtbares Reich gegenüber, von deffen Kriegshelden und Beeren wir bemerkt und beobachtet find, fo leuchtet ohnehin ichon ein, daß unfere Seinde großen Vorteil baben, denn fie feben und erkennen uns ja, wir aber großen Machteil, denn wir sehen und kennen sie nicht. Es ist schon das ein schrecklicher Gedanke, von geinden umgeben zu sein, die man nicht wahrnehmen tann. Dentt man fich nun ferner, daß diese geinde ein ungezähltes Geer an Menge sind, so braucht man sich dieselbigen gar nicht einmal als sehr mächtig vorzustellen, die gurcht wächst doch: denn gegründet auf die Uns fichtbarkeit des feindlichen Beeres mehrt fie fich durch Uberlegung der Menge. Mun finden wir aber in der Zeiligen Schrift, daß der Sall der Engel sich nicht etwa bloß auf die untergeordneteren Klassen der Geister bezog, sondern feinen Unfang gerade in den obersten Reiben nabm, welche zunächst den Thron des geren umgeben, und wir konnen aus mancherlei Stellen der Beiligen Schrift schließen, daß von den oberften Reihen bis gu den untersten, von den hochbegabtesten bis zu den mindest begabten Geistern binab diefer Sall hindurchriß wie ein fallender schwerer Stein. Ift nun diefe gefamte Schar von mannigfaltigen Engeln einmutig gegen uns, gegen die Rirche Bottes auf Erden gerichtet, ftebt fie uns als ein mächtiger und wohlgeordneter Organismus, als ein Reich in fich gegenüber, fo wird die schon porbandene Surcht auch dadurch gemehrt. Diefelbigen bofen Geifter aber werden uns nun noch überdies als Weltbeherrscher dargestellt und uns damit geradezu gefagt, daß die Bosbeit der Menschen keineswegs unberaten ift und sich selbst überlaffen; fie wird wohl einmal während der taufend Jahre, in welchen der Teufel gebunden fein foll, von dem bofen Weisterreiche verlaffen und unberaten fein, dann aber auch dem Einfluffe des Reiches Christi unterliegen und ihre fich mehrenden und stauenden Wasser keinen Abfluß finden; aber gegenwärtig ift fie noch beraten und geleitet, und mehr als fleisch und Blut es denkt, ist die Welt daber im Jusammenbang und völligen Einklang mit dem bofen Beifterreiche. Diefe Surftentumer, diefe Machte, diefe Beifteswelt der Bosheit, die felbft unter dem Bimmel, in den Luften, wie die Schrift lehrt, ihren Sitz bat und ibr Spiel treibt, bat ibr Werk in diefer Sinfternis der Zeit, beherricht die Welt und wendet fich mit aller Macht und Lift, mit aller Bebendigkeit und Schnellige feit gegen das Reich Jesu Chrifti, die arme streitende Rirche, und diese wie eine schüchterne Taube, wie ein gejagtes Reb muß nun ringsum von oben

und zu den Seiten umgeben und umschwirrt sein von einem nächtlichen, schrecklichen Ariegsheer der Teufel und alle Augenblicke auf einen neuen Anlauf, auf einen Schlachttag, auf ein böses Stündlein warten. Wer kann diese Lage der Kirche also nehmen, ohne einerseits zu erkennen, wie sehr die Teufel die Kirche Gottes fürchten mussen, dies scheue Reh, andererseits aber wie schwer und schrecklich ihr Kampf sei.

Erkennen wir nun auf der einen Seite die große Macht der geinde und die daber rührende Schwierigkeit des Rampfes, so wird uns andererseits das Gefühl unferer Mot nur desto mehr durchdringen, wenn wir an die Motwendigkeit des Sieges denken und an unsere große Schwachheit. Es ist schon richtig, daß wir gar nicht alleine diesen Rampf zu führen haben; es find ja die Engel mit uns im Rampfe, die reinen Geister, deren Macht gegenüber den Dämonen gar wohl in Anschlag zu bringen ist. Es ist uns auch vielfach in der Zeiligen Schrift von Kämpfen der auten Engel gegen die bosen Bericht gegeben, und der Sieg ist immer auf seiten der guten. Alber konnen denn die guten Engel den Sieg fur das Bange gewinnen, wenn wir auf Erden den Sieg verlieren? Ift nicht im ganzen der Sieg verloren, wenn ibn die streitende Kirche auf Erden verliert? Ja ist nicht geradezu der Rampf, von dem die Rede ift, ein Kampf der ftreitenden Rirche auf Erden? Ift es nicht unfere Sache, um derenwillen er geführt wird? Meint denn der Teufel und tann er meinen, die Engel zu fällen und gu überwinden, die im Guten bestanden sind und ihr gürstentum verloren baben? Ibnen tann und wird er die Seligkeit gewißlich nicht mehr rauben. aber uns kann er verderben, uns, die wir zugleich fo fchwach find. Wenn er uns, den linken schwachen Slügel, schlägt, schwingt sich der rechte, starte unverlett zum Kimmel, aber die Schlacht ist dennoch verloren, und wir find verloren; unser ewiges Beil steht also auf dem Spiele. Da sieht man. was auf unfern Rampf ankommt und wieviel zu fürchten steht. Dazu find wir, daß ich abermals wiederhole, fo schwach und durch unseren Sall mit dem Seinde innerlich fo febr verwandt, also nicht bloß träg und fraftlos. fondern durch unfern alten Menschen gewiffermagen Derbundete des Seindes. Und doch ergebt an uns der Ruf: "Seid ftart, meine Bruder, im Berrn und in der Macht feiner Stärke, - bestebet gegen die liftigen Unläufe des Teufels, - tut Wider: stand, wenn das bofe Stundlein kommt, richtet alles wohl aus, behaltet das feld." Das sind ja wieder nicht Worte des Gesetzes an die gefallene Menschheit, in der Absicht gegeben und gesprochen, daß unsere Ohnmacht an den Tag tomme und wir desto williger und reifer werden, in die durchbohrten Sande zu fallen, sondern es find Worte. an Christenmenschen gerichtet, denen die Kraft gegeben ift, zu konnen, was fie follen, für welche die apostolischen Ermahnungen lebendige stärkende Lüfte find. So schwach wir also seien, so listig und mächtig der keind, so muß doch der Sieg möglich fein. Der beilige Augustinus betet der Rirche vor: "Gib, o herr, was du befiehlst, und befiehl alsdann, was du willst"; der Gerr aber erhöret ibn und die betende Rirche und gibt, was er befiehlt.

Was er den Seinen gebeut, das muß ichon darum möglich fein, weil er es gebeut und weil er die Kraft dazu gibt. Das deutet ja auch der Apostel damit an, daß er fpricht: "Seid ftart in dem Beren und in der Macht feiner Stärke", fowie in der Mahnung: "Tiebet an den garnisch Gottes", d. i. den von Gott geschenkten garnisch, die von Gott gegebene Waffenruftung. Wir haben ja freilich keine Kraft von Matur; aber wenn Gott eilet, fein Vermögen unferer Schwachheit beizulegen, wenn er in uns ift und wir in ibm, dann konnen wir wohl in den Krieg geben, und wenn er felbst uns wappnet, dann werden wir bewahret fein. Go toricht es daber auch ware, wenn wir unfere Soffnung auf die eigene Braft wollten fetten. fo feige und unverantwortlich ware es doch auch, wenn wir bei der Derbeiftung einer gottlichen Unterftutzung Luft und Mut zum Rampfe wegwerfen und am Sieg verzagen wollten. Als einst Ifrael in den Krieg gog gegen feine Scinde, bieft es: "Der herr wird für euch ftreiten, ibr werdet stille sein." So ist auch jetzt noch der Rampf mehr ein Rampf Gottes, wenn auch nicht ohne und, als ein Kampf der Menschen. Wer dem Geren vers traut, der fleucht nicht, sondern er bläft gläubig in die Trompeten, damit die Mauern Jerichos fallen. Da beift es eben auch wieder, wie Luther übersettt: "Gläubet ihr nicht, so bleibet ihr nicht", und der Sieg geht mit dem Glauben. Deshalb hute fich ein jeder por der Leigheit des Unglaubens. Den gewaltigen und gablreichen geind im Auge, im Gedächtnis und Bewußtsein die bobe Verantwortlichkeit des Rampfes, erneure man sich im Beifte feines Gemütes und ergreife die Waffenruftung, welche zum Siege bilft.

Diese Waffenrüstung legt uns der Apostel mit ungewöhnlicher Ausführlichkeit vor, Stud für Stud, so daß es ift, als fabe man den Streiter und Rämpfer sich anzichen. "So stebet nun", fagt der Apostel, und man fiebt bei diesen Worten den Streiter Chrifti im gewöhnlichen Kleide fteben. Der Apostel fagt aber auch: "Ergreifet die Waffen : rüftung Gottes, ziehet fie an, daß ihr bestehen kons net gegen die listigen Unläufe des Teufels." Wenn alfo der Mensch in seinem gewöhnlichen Friedenskleide steht, fo kann er nicht befteben: er muß die göttliche Waffenruftung haben. Seine Stärte ift teine eigene, fein Sieg tein eigener; es ift alles von Gott dem Berrn. Was ergreift er nun zuallererst von der gefamten Ruftung, die ibm dars gereicht wird? Er nimmt zuerst den Gurt, der das Kleid zusammenhält, ber ben Lenden das Wefühl der Stärke und Araft mehrt und den Mann fertig macht zum Gange vorwarts und zum Streit. Was aber dem irdis ichen leiblichen Menschen der Gurt seiner Mieren leiftet, das tut dem geist= lichen Menschen die Wahrheit. Wer dem Teufel entgegengehen soll und feinem herrn, der muß im Bewußtfein der gottlichen Wahrheit steben, die Wahrheit verleiht getroften Mut, sie stählt den Menschen gum guten Kampf, fie macht ihn geeignet, vorwartszugeben gegen den Seind seiner Seligkeit. Wer die gottliche Wahrheit nicht kennt, dem fehlt von der Auftung das erfte und nötigste Stud, das Gefühl deffen, was er foll und weshalb er in den Streit gebt, wird ibm mangeln, daber ift allerdings

das nötigste und erfte, was ein Chrift haben muß, die Wahrheit. Aber wir wurden uns nicht getrauen und auch nicht tüchtig fein, die Wahrheit gu bekennen und zu verteidigen, wenn uns die Gerechtigkeit mangelte. Das Gefühl unserer großen Unwürdigkeit, das Bewußtsein unserer Sunde, das bose Gewissen, welches uns ohne Ende nagt, wurde uns vollkommen untüchtig machen zu dem gesamten Kampfe, der vor uns liegt, alle Augenblide wurde unfere Bruft der Gefahr todlicher Pfeile ausgesetzt fein, wenn uns nicht die neue Berechtigkeit wie ein Arebs, d.i. wie ein Danger dedte, die Gerechtigkeit des Glaubens mit ibrer ins Leben übergebenden fproffenden Kraft. Ift daber der Mensch mit Wahrheit gegürtet, so muß er auch mit der unverwüstlichen Gerechtigkeit Jesu gepanzert werden und feine Seele fest in dem Gedanken ruben, welchen er Christo guspricht: "Ich bin rein um beinetwillen." - Ift nun aber das Aleid gegürtet, der Panger angelegt, was ift das dritte? Mun macht der, des Bruft geschünt ift, feine Sufe bereit zum Rampf, bindet die Soblen unter und forgt, daß er auf der rauben Bahn des Schlachtfeldes unbeforgt und unverlett dabinlaufen könne. Was ist aber nach der geistlichen Deutung die Beschubung der Sufe und ihre Bereitung jum Bang? "Die Bereit= schaft, zu treiben das Evangelium des griedens", denn der Apostel ermahnt: "Unterbindet eure Suge in Bereitschaft des Evangeliums des Briedens." Gefräftigt durch Wabrbeit, geschütt durch Gerechtigkeit gegen alle Vorwürfe des Teufels und des eignen Berzens läuft der Christ dabin und bekennt das Evangelium, predigt den Gekreuzigten. bietet allen den Seinen im Evangelium den grieden an. So wie er nun aber den Frieden Chrifti predigt und die Welt gur Seligkeit beruft, wehrt fich der Satan und es entzündet fich der helle Streit. Mun fliegen die feurigen Pfeile des Bosewichts; nun erhebt sich im Innern der Zweifel, vom Teufel angeschürt, nun tommt von außen der mächtige Widerspruch; nun entwidelt fich die volle Mot des Kampfeslebens, der Panger allein will nicht schützen, es muß mehr Bededung geschafft werden, und wie der Bepangerte von einem Schild und Belm gedeckt wird: so muß nun in diesem geistlichen Rampfe auch ein Schild berbei und ein Belm, damit man nicht unterliege. Der Schild, mit dem man ausloschen kann alle feurigen Pfeile des Bofewichts, ift der Glaube, und der Belm, unter welchem das Saupt auch unter den Schlägen des geindes unversehrt erhalten wird. ift das Beil, welches uns Jesus Christus erworben hat. Was willst du denn tun, wenn die feurigen Pfeile fliegen, wenn deine Zupersicht mante. wenn du dich trot des Dangers fur unbewehrt erkennst? Du kannft ja doch nichts anders als deinen Glauben anregen, deine Juversicht durch beilige Ubung und Undacht ftarten, damit den Schild ausstrecken, der beinen Panger verstärkt und auch beine Suge bedeckt, daß du der Gerechtigkeit dir wieder bewuft wirst und im Betummel des Kampfes deine Aube dir wieber bergestellt wird. Und wenn es dir bang wird um beine Rettung, um das Beil der Ewigteit, was tannft du Weiteres tun, als dich erinnern. daß du das Beil ichon besitzest, und dein Baupt freudig und frohlich ma-

den durch die Berufung auf schon vorhandene Gnade? Der Panger, der Schild und helm haben gewissermaßen einerlei Urt und Matur: fie fcbirmen und schützen, während der Gurt von anderer Urt ift, nicht schützt. fondern das Gefühl der Stärke und leichten Bang verschafft. So geboren auch in der geistlichen Waffenruftung die Gerechtigkeit, der Blaube und das Zeil zusammen. Wie der Schild und Zelm den Danzer vervollständigt und ergangt, fo muß der Glaube die Gerechtigkeit halten und decken und die hoffnung des ewigen Beiles die Juversicht weden, daß wir unversehrt hindurchdringen werden zum Leben. Gerechtigkeit, Glaube und Zeil find unfere Schutywaffen: die Gerechtigkeit macht das Berg getroft, das toms mende Zeil halt unfer Zaupt aufrecht, und der Blaube halt beides durch Erinnerung der göttlichen Verheißungen fest. Dabei ift man innerlich gefräftigt durch die göttliche Wahrheit; man weiß, an welchen man glaubt und von wem unfere Berechtigkeit und unfer Beil ftammt. - Es gebt aber mit den bloken Schutwaffen für die nicht ab, die in der Welt das Evangelium des Friedens treiben; man bedarf auch eine Trutwaffe, namlich das Schwert des Geistes, welches ift das Wort Gottes. Das Wort ist Verheißung und schafft den Glauben, gibt Evangelium, Bereitschaft es zu treiben, und großen frieden; aber es ift auch Waffe, es gibt die Angriffswaffe, es liefert die Pfeile, es ichafft die Mittel, das Reich des Teufels zu überwältigen und zu fturgen. So wie der tein Kriegsmann ift, der fich in vollen Waffen hinstellt und den Angriff des geindes erleidet, so wie ein jeder Ariegsmann sich gang notwendig wehren, ja angreifen muß, so muffen auch die Bekenner des Evangeliums, die in der Bereitschaft steben, den Frieden zu predigen, der in Christo Jesu ift, dulden zwar, aber nicht bloß dulden, sondern auch das Wort der Wahrheit führen und streiten. Das unschuldige Gotteslamm, so groß im Dulden, bat in der Zeit seiner großen Leiden und seines Sterbens mit dem Schwerte des Beiftes auch folde Streiche geführt gegen die alte Schlange, - dentt 3. 3. an die sieben letten Worte -, daß uns vielleicht nur das Auge fehlt, zu feben, daß fein Tum nicht geringer war als fein Leiden, daß fein Rampf nicht bloß im Dulden, sondern auch im mächtigen Ungriff durch das Wort bestand. Dem Lamme Gottes nach artet der Streiter des Lammes. - Diefe gesamte Waffenruftung Gottes wird uns glangender erscheinen, wenn wir ihr gegenüber vergleichend stellen, was uns der geind statt ihrer bieten und womit er uns entwaffnen möchte. Der Wahrheit gegenüber steht die Lüge, die gewiß dem Leibe nicht Balt und Baltung gibt wie ein Gurt. Der Gerechtigfeit Jefu gegenüber feben wir die Sunde, die uns umringt und durchdringt, die gewiß kein Danzer, wohl aber eine Kast genannt werden mag, uns für immer zu erdrucken. Statt der Bereitschaft, zu treiben das Evangelium des griedens, mochte uns der geind fo gerne die laue Trägbeit geben und die Verzagtheit, die doch vom Reiche Gottes ausfolieft. Sur den Glauben an Gottes Verheiftungen gabe er uns gerne Tweifel und anstatt des Beiles Bergweiflung und ewige Verlorenbeit. Statt aber die gewaltigen Schläge des gottlichen Wortes zu erleiden,

würde er uns am allerliebsten Satansgründe, Scheingründe der Gölle gegen das heilige Wort in die Seele bohren. So hätte er es gerne, — St. Paulus aber ermahnt uns im Gegenteil, die Waffenrüstung zu ersgreifen und uns durch ernsten Gebrauch derselben zu üben in Arieg und Sieg, getrost voranzugehen und nicht zu zweifeln, daß unser sein und wersden muß der Sieg.

Unser Rampf wird in einer folden Sinsternis geführt, daß viele die Seinde gar nicht feben, das Getofe ihrer Waffen gar nicht merten, die fliegenden Pfeile nicht gewahr werden und geradezu leugnen, daß ein Rampf fei. Dagegen fpuren und empfinden die wachen Seelen den Rampf oft nur allzu schwer; oft wird ihnen die grauenvolle Tiefe aller unglud: feligen Möglichkeiten wie von Bligen und Streiflichtern des gottlichen Wortes schaudererregend aufgedeckt. Es wird ihnen zuweilen bang und web, daß sie sehnsuchtsvoll rufen: "Wie gut wird sich's doch nach der Arbeit rubn, wie wohl wird's tun." Sur jegt aber gilt es eben fteben im Rampf und nicht mude werden. Es haben viele schon überwunden durch des Lammes Blut und nicht bloß die Jahl derer, die da fallen, sondern auch die Jahl der Sieger wird alle Tage größer. Auch wir muffen fiegen, stebend im Rampfe fiegen, es kann fein, daß fich in baldem die listigen Un= läufe mebren, daß fie grimmiger werden; es kann die antidriftische Zeit bereinbrechen, wer weiß, wie bald, und dann, wahrlich, dann gilt's, Es mag aber kommen, was will und wie es will, wer die Waffenruftung balt und gebraucht und fich einstweilen im Rampfe übt, der da ift, der siegt doch. Es ift ja nicht wahr, daß der Sieg des Teufels und feiner Engel fein und werden wird, sondern der Sieg ist und wird des herrn und feines Christus. Das wird nicht anders werden, und die Gefahr, welche droht, betrifft bloß dich. Micht das Reich Jesu, aber du einzelner Streiter, du könntest überwunden werden, für dich ist Gefahr vorhanden. Darum wach auf, wenn du ichläfft, ergreif die Waffen, dent an beine Aufgabe und verliere nicht durch geigheit und eigene Schuld, was dir dein Gott in Onaden ohne dein Verdienst und Würdigkeit beigelegt hat und behalten wird dir und allen denen, die in Geduld und guten Werken trachten nach dem ewigen Leben. Rämpfe den guten Rampf des Glaubens. Sei getreu bis in den Tod. Wer nicht will kampfen, trägt die Krone des ewigen Tebens nicht davon. Umen.

# Um zweiundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis

# Phil. 1, 3—11

3. Ich danke meinem Gott, sooft ich euer gedenke 4. (welches ich allezeit tue in alle meinem Gebet für euch alle, und tue das Gebet mit Freuden), 5. über eurer Gemeinschaft am Evangelio vom ersten Tage an bisher, 6. und bin desselbigen in guter Juversicht, daß, der in euch angesangen hat das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den Tag Iesu Christi. 7. Wie es denn mir billig ist, daß ich

dermaßen von euch allen balte, darum daß ich euch in meinem Serzen habe in diesem meinem Gefängnis, darinnen ich das Evangelium verantworte und beträftige, als die ihr alle mit mir der Gnade teilhaftig seid. 8. Denn Gott ist mein Jeuge, wie mich nach euch allen verlanger von Jerzensgrund in Iesu Christo. 9. Und darum bete ich, daß eure Liebe se mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntnis und Erfabrung, 10. daß ihr prüsen möget, was das Beste sei, auf daß ihr seid lauter und unanfössig bis auf den Tag Christi, 11. erfüllet mit Früchten der Gerechtigsteit, die durch Iesum Christum geschehen (in euch) zur Ehre und Lobe Gottes.

Das Evangelium von den zehntausend Pfunden und des Apostels freudiges Vertrauen, daß der Berr, welcher in den Obilippern das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden werde bis auf den Tag Jefu Christi, wie stimmt dieser Doppelinhalt der beiden beutigen Terte gusammen? Wahrlich, man könnte einen Augenblick in Verlegenheit kommen, die Terte zusammenzureimen, von welchen ich euch soeben den hervorstechenden In= halt angegeben babe, wenn nicht in dem Anechte, welchem soviel vergeben wurde, der sich aber aledann durch Barte um allen Segen brachte, doch ein leuchtendes Beifpiel gegeben ware, wie das angefangene Werk des Beren durch die sündige Verkehrtheit des Menschen aufgehalten und vernichtet werden konnte. Da zeigt also der Anecht, wie man nicht voll= endet wird bis zum Tag Jesu Christi. Damit wird das Evangelium zum Widerspiel der Epistel, tritt aber auch ebendadurch mit ihr in Jusammen= hang. So wie bei dem ebräischen Parallelismus der Poesie ähnliche und ebensowohl auch entgegengesetzte Gedanken zu einem Verse zusammen= gefaft werden, fo tritt in den beiden Lektionen des heutigen Sonntags Satz und Gegenfatz gufammen. Und wir lernen auf das Ende ichauen und uns zur Ewigkeit bereiten in dem einen Terte wie in dem andern. Lasset euch, lieben Brüder, diese Vereinigung beider gefallen und geht nun mit mir in die liebliche Epistel hinein, welche dem ernsten warnenden Evange= lium mit der Kraft der füßesten Lodung zur Seite tritt.

Diese Epistel zerfällt vor unsern Augen in drei Teile. Der erste, Vers 3—5, enthält des Apostels freudigen Dank für die Gemeinsschaft der Philipper am Evangelium vom ersten Tag, da sie es vernahmen, bis zu dem Tage, an welchem der Brief geschrieben ist. Der zweite, Vers 6 und 7, legt des Apostels fröhliches Vertrauen vor, daß das in den Philippern angefangene gute Werk auch werde vollendet werden bis an den Tag Christi. Diese Abteilung bildet den Gipfel und Söhenpunkt des Tertes. Die dritte aber, Vers 8—11, redet von dem großen Liebes verlangen des Apostels nach den Philippern und ihrer Vollendung. Alle drei Teile sind ein schönes Ganzes, beginnend mit Dank, sich gipfelnd im gläubigen Vertrauen, sich senkend und lösend in liebevoller Sürsbitte.

"Ich danke meinem Gott, sooft ich euer gedenke (wel= ches ich allezeit tue in allem meinem Gebet für euch alle, und tue das Gebet mit Freuden), über eurer Ge=

meinschaft am Evangelio vom erften Tage an bisher." Abermals ein Zeugnis von der Gebetsgemeinschaft des Apostels mit feinen Gemeinden, wie wir erst am 18. Sonntag nach Trinitatis ein ähnliches gelesen haben. Abermals ein vorwurfsvolles Wort wohl für uns alle, die wir taum von den liebsten Menschen, die wir besitzen, werden fagen dur: fen, was St. Paulus in betreff aller Philipper, alfo aller ibm bekannt= gewordenen einzelnen Chriften in der eben angedeuteten Stadt, versichern tann. Er fagt, er bete mit greuden für die Philipper, für alle und jede, und in einem jeglichen Gebete steigere fich bei ihrer Erwähnung das Gebet gum Dant. Alfo beten mit greuden, oft beten, denn auch das liegt in der Stelle, jedes Bebet zum Danke werden laffen, das war die große Sertigkeit und Tugend des beiligen Apostels. Wir aber, beten wir denn mit Kreuden für andere, für gange Gemeinden, für alle und jede? Beten wir oft, und loft fich unfer Gebet in Dank auf, wo überall es fich darin auflosen kann? Wer von uns allen hat wohl das gute Gewissen, so etwas von sich selbst zu behaupten? Wir find meistens so arm und labm, wenn es gilt, die Slügel des Gebetes zu ichwingen, zumal für andere, zumal im Dankgebet. Unfere Vergleichung mit dem Apostel fällt traurig aus, noch ebe wir nur wiffen, wofür eigentlich der Apostel gedankt hat, ebe wir also nur fragen können, ob wir jemals fur die fen Gegenstand ein Dankgebet gesprochen haben. Wie wird's erft fein, wenn wir diefen Gegenstand des Dankes erkannt und uns zum Bewuftsein gebracht haben.

Der Gegenstand des Dankes ist im 5. Verse des Tertes treulich an= gegeben, er ift nichts anderes als die Bemeinich aft der Philip: per am Evangelio vom ersten Tage an, da fie es borten, bis zum Tage, da der Apostel schrieb. Die Gemeinschaft am Evangelio ist also dem Apostel soviel wert, daß sie ihm in den Sinn tommt, sooft er betend an die Philipper denkt, daß er sich angetrieben fühlt, dafür zu danken, sooft er für sie betet. Was für viele von uns vielleicht ebensowenig ein Gegenstand des Dankes ift als die Luft, die wir täglich einatmen, das gibt feinem Geiste Leuer und Undacht. Und doch muffen wir fagen, daß die Gemeinschaft am Boangelio ein Ausdruck ist, welcher im bescheidenften Make eine bodwichtige Sache benennt. Aus der Gemeinschaft am Evangelium entfpringt doch alle Gemeinschaft mit Gott, mit Chrifto, mit seinen Zeiligen. Man ift an der Mutter Bruft, man fitt an der Quelle, wenn man am Evangelium hangt, es bort und aufnimmt, und wer aus diefer Bemein= schaft nicht geht und ihr treu verbleibt, für den ist selbst dann noch gu hoffen, wenn er, weit entfernt, dem Evangelium den Einfluß auf fich gu laffen, welchen die Philipper gulieffen, im Gegenteil fein Berg den Araften des Evangeliums größtenteils verschließt. Wer nur irgendwie noch im Jusammenhang mit dem segensreichen Worte Gottes bleibt, für den kann eine Anderung eintreten, ebe man fich's verfieht, und ein Tag anbrechen, während noch tiefe Mitternacht über ihm zu liegen icheint. Der Ausdruck "Gemeinschaft am Evangelium" unfaßt vieles, nicht blog alle Stufen der Innigkeit unseres Verhältnisses zum göttlichen Worte, sondern auch alles

Maß des Segens, welcher aus diesem Verhältnisse fließen kann und fließt. Er kann so inhaltreich sein, daß der Dank eines Apostels daran erglüht, aber auch so klein an Jülle, daß er nur gerade noch hinreicht, ein zerz zu trösten, welches keinen Segen sieht und innewird. Bei einer solchen Dehnbarkeit des Begriffes und einer so herrlichen Anwendung desselben auf alle Jälle und Justände, in denen man sein und leben kann, darf man wohl zugestehen, daß uns in demselben Anlaß zu unendlichen Dank gegeben wird. Zaben wir bisher den Dank versäumt, so liegt in dem heutigen Terte eine Regung zur Buße und Besserung, und es wäre uns sehr zu wünschen, daß wir diese Regung nicht übersehen noch übergehen, sondern sie pslegen wie einen Junken, der leicht verlöschen, aber auch zur hellen Slamme aufsschlagen kann.

Werden wir dankbarer für die Gemeinschaft, so wird damit die Gemeinschaft selber wachsen und zunehmen, auch Kraft gewinnen, sich zu erstrecken von einem Tag zum andern; im Danke für sie liegt zugleich Lebensfristung. Das aber ist ohne Zweisel das Nötigste für uns alle, daß wir in der Gemeinschaft des Evangeliums bleiben bis ans Ende. Der Tag, wo diese Gemeinschaft aufhörte, wäre für uns ohne Zweisel der größte Unglückstag: die Quelle des lebendigen Wassers, welches ins ewige Leben springt, hörte damit auf zu fließen, die ausgereckte Jand einer ewigen Jilfe wäre zurückgezogen. Bei dem Blick auf eine so schreckensvolle Möglichkeit können wir kaum etwas für nötiger sinden als den Dank für die bereits bestehende Gemeinschaft. Danke für die Gemeinschaft, die du hast, so wird ihr Segen über dich kommen; vergiß den Dank, so kommt dein inneres Leben in Gefahr.

Im zweiten Teile unferes Tertes fpricht der Apostel, wie bereits gesagt, fein Vertrauen aus, daß das in den Philippern begonnene Werk der Gnade auch werde vollendet werden bis an den Tag Jefu Christi: "Ich bin desfelbigen in guter Tuverficht, daß, der in euch an= gefangen hat das gute Wert, der wird es auch voll= führen bis auf den Tag Jesu Christi." Dom Anfang bis zu der Abfaffungszeit des Briefes Dauli blieben die Philipper in der Gemeinschaft des Evangeliums und ihr Verharren in der Gnade gab dem Apostel Unlag zu dem großen Dant, welchen er allezeit Gott um jener Gemeinde willen darbrachte. Die icone Vergangenheit erweckte zum Dank, denn Gott hatte ja gang offenbar das gute Werk in den Philippern begonnen. Die Dergangenheit aber machte auch Mut für die Jukunft. Wer in der Wahr: beit eine Weile geblieben ift, für den faßt man leicht die Boffnung, daß er auch ferner darin verharren werde; an der alten Erfahrung, an der dadurch flargewordenen Möglichkeit des Verharrens im göttlichen Segen entzundet fich bereits die Buverficht und Soffnung auf fernere gleichartige Erfah: rungen, noch ebe man sich besonnen bat, ob man auch den mächtigen Grund gur Boffnung babe, welchen St. Daulus batte. St. Daulus fette feine Goffnung wegen der zukunftigen Vollendung der Philipper nicht sowohl auf den bereits gemachten Unfang der Philipper im Guten, als auf den Unfänger des Guten in ihnen, den Beren felbft. Rührt ein guter Unfang

in nötigen Dingen von dem Allmächtigen ber, so wird sich die Juversicht auf funftige Sortfetjung des Guten defto fraftiger erheben durfen und können. Vermutet man ichon, daß diejenigen, welche eine Zeitlang der Wahrheit und ihrem Beiste nicht widerstanden haben, auch ferner nicht widerstehen werden, so wird man um so mehr nicht bloß vermuten, sondern gewiß hoffen tonnen, daß der treue Gott, der früberbin feine Beiligen wunderbar leitete, sie auch ferner leiten, ja fie vollenden werde bis ins ewige Leben. Diese auf Gott gesetzte Soffnung spricht der Apostel so schön aus, indem er fagt: "Der herr wird das gute Wert voll= führen und vollenden bis auf den Tag Jesu Chrifti." Der Tag der Jukunft Jesu ist der Wendepunkt der Zeiten, wer bis gu diesem Tage ausgehalten hat, der hat gewonnen; von dort an bort Der= suchung und Bewährung auf; der treue Junger Jesu tritt von dort an ein in den Frieden eines ungestörten und ungebemmten Sortschritts, eines unendlichen Junehmens und Werdens, welches denen die vollkommenfte Befriedigung gewährt, die es erfahren. Es braucht fich daber auch die Treue Gottes und feiner Philipper zunächst gar nicht weiter zu erstrecken als bis zu dem Tage bin; die Ausdehnung bis dahin ift Vollendung die Vollendung bis dabin ist Eingang in die ewige Zerrlichkeit.

Machdem also der Apostel sein Vertrauen auf die Vollendung der Phi= lipper in dieser Weise ausgesprochen und begründet hat, so gibt er noch innere Grunde feines Vertrauens an. Während er den Brief an die Dbilipper schrieb, lag er felbst zu Rom in Banden, verteidigte fich und fein Evangelium gegen feine Seinde zwei Jahre lang und befräftigte allent= halben durch sein Wort und Zeugnis das Evangelium von der Gnade. Er hatte nicht leichte Arbeit. Die Predigt, die er, ein Gefangener zu Rom, tat, fand eigentumliche Sinderniffe. Bei feiner gefamten ichweren Urbeit aber war ihm das Undenken an seine Philipper und die übrigen Gemein= den in Mazedonien etwas febr Tröstliches. Es war ibm, als batte er, der mübevolle Kriegsmann, an den Philippern ein Beer gleichgefinnter Streiter hinter sich. Sie waren die Genossen der Gnade, welche er selbst batte, der Gnade des Glaubens und auch des Leidens für den Glauben; er wufte, daß er nicht allein in feinem Blend war, fondern daß feine lieben Rinder und Brüder zu Philippi des gleichen Elends teilhaftig waren und es mit Kreuden um Christi willen ertrugen. Er fab alfo nicht blog auf ihre Gemein= schaft am Evangelio vom Unfang bis dorthin, sondern auch auf das ge= meinsame innere und äußere Los, welches sie miteinander teilten, auf die geistige Verwandtschaft, welche zwischen ihnen bestand. Deshalb batte er sie auch in sein Berg geschlossen, wie er das ausdrücklich fagt, und die Liebe zu ihnen, die ihn erfüllte, machte ihn willig, alles Gute von ihnen zu boffen, denn die Liebe hofft alles, wie uns am anderen Ort der eigene Mund des Apostels lebrt. So hatte also der Apostel für fein Vertrauen auf die glückliche Vollendung des guten Werkes in seinen Jungern nicht bloß die starken Grunde der schon langer bewiesenen Treue der Philipper und Got= tes felbst, fondern fein Berg hatte gur Boffnung den Liebes grund, einen Grund, welcher den Menschen sogar dann lustig und mutig macht zu hoffen, wenn nichts zu hoffen ist, geschweige dann, wenn sonst schon Grund genug zur Joffnung vorhanden ist. All diesen Liebesgrund spricht er in den schönen Worten aus: "Es ist mir ja billig, daß ich dermaßen von euch allen halte, darum daß ich euch in meinem Zerzen habe in diesem meinem Gefängnisse, darinnen ich das Evangelium verantworte und besträftige, als die ihr alle mit mir der Gnade teilhafstig seid."

Es ift, meine lieben Bruder, eine eigene Sache mit der Juversicht und Boffnung, welche man im betreff des Beiles anderer bat. Mag auch die Liebe den Menschen zur Hoffnung treiben und die Juversicht auf Gott da fein, daß er vollendet werde, wie er angefangen hat, so wissen wir doch, daß dem Menschen sein eigenes Zeil in die Sande gelegt ift, wenn auch nicht alfo, daß er es gewinnen könnte, so doch also, daß er es durch seine Schuld aufhalten und verlieren kann. Da ist man denn oft der Liebe gewiß, ebenso gewiß auch der göttlichen Gnade. Dagegen aber hat man feine Juversicht rudfichtlich des Menschen selbst, für den man Soffnung fassen will. Es find nicht alle Leute Philipper, nicht alle leben und bleiben in der Gemeinschaft des Evangeliums, nicht alle können Mitgenossen der Gnade genannt werden; dagegen aber baut der leichtsinnige Wandel vieler und ihre sichere faule Trägheit Sindernisse für die hoffende Liebe auf, die wahrlich schwer genug sind, wenn es gilt, sie zu überflügeln oder doch zu übersteigen. Gott der Berr schafft alles Gute, er will, daßt allen Menschen geholfen werde und daß fie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, fein Beift ichafft alle Möglichkeit; aber der Menich, der Menich, fein Widerstreben, sein Unwille, seine Untreue! O wie Bleigewichte hängt sich an die Slügel der Soffnung die Sunde des Menschen an, und fie, die durch vereinte Bemühung aller überwunden werden follte, wird im Gegenteile eine Macht, welche fich der guten Soffnung der Überwindung entgegenstemmt. Illes geht vorwärts, nichts miftlingt, wenn der Mensch nicht Sindernis wird. Bei der Eintracht aller beiligen Wefen in Zeit und Ewigkeit, uns zu retten und hindurchzubringen, gibt es gar tein Unglud als das eine, welches wir selbst stiften und welches daher um so mehr uns selbst zur Last und Verantwortung fällt. Darum prufe ein jeder fich felbst, ob er nicht aller Loffnung seines ewigen Leiles selbsteigener Mörder sei, ob er nicht schuld ift, daß denen, welche ihn lieben, die selige greude der Soff= nung verderbt und getötet wird.

Bis hieher, lieben Brüder, wurden unsere Gedanken von denen des Aposstels im zweiten Teile unseres Textes regiert. Kun aber gehen wir zum dritten Teile, zu der herrlichen Außerung des Liebesverlangens St. Pauli nach den Philippern und ihrer Vollendung über: "Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Zerszensgrund in Christo Jesu." Ein Schwur St. Pauli, zu dem ihn kein Mensch aufgefordert, zu welchem ihn aber die Liebe gedrungen

hat, welche zu allem berechtigt, auch zum Schwur. Ein unnötiger Schwur, ein völlig freiwilliger, der auch mit dem puren Ja, das Ja ift, vertauscht und durch dasselbige verhindert werden konnte, welchen aber dennoch kein Mensch aus dem Meuen Testamente hinwegwünschen wird, der auch tein Widerspruch ist des edlen einfachen Ja, welches Ja ift, mitnichten verboten, sondern im Gegenteil ein beiliges edles Werk, ein überfluß göttlicher Liebe, unnachahmbar für andere, welche fich ein Maß der Liebe, welche gu folchem befähigt, nicht zuschreiben können. Der Apostel fagt, es verlange ibn nach den Philippern, und Martin Luther überfett den Beifatt, durch welchen dieses Verlangen genauer charakterisiert wird, mit den Worten: "Dom Bergensgrund in Chrifto Jefu." In dem Urteil ift aber die Bezeichnung der Liebe und des Verlangens Pauli noch eine viel stärkere; da beißt es geradezu: "Mich verlangt nach euch in den Eingeweis den Jesu Christi", oder wie wir etwa sagen würden: in dem Bergen Jesu. Bewißt ein Ausdruck, der für uns nicht fo geradehin verständlich und eben deshalb der Deutung fähig und bedürftig ift. Wie man ihn aber auch deute, immerbin wird er eine außerordentliche, der Liebe Christi selbst abn= liche Liebe bedeuten und eine Inbrunft, die des Bergens Christi wurdig, die also rein ist nach der Abnlichkeit der reinen Liebe Jesu und start nach der Abnlichkeit seiner starten Liebe. Solche Ausdrude konnen uns wohl zur Bewunderung der avostolischen Liebe binreiften, aber sie werden auch geschickt sein, unsere große Liebesarmut an den Tag zu bringen. Wer von uns allen wurde es denn wagen, dem Avostel nach einen beiligen Schwur der Bruderliebe und des brünftigen Verlangens nach der Liebe Jesu zu tun? Dies Wort Gottes kann uns daber zu nichts anderem dienen als zur Strafe und gur Bufe, und unsere gesamte Befferung in diesem Stude mußte aus diefer Buße bervorgeben.

Wie wir bereits oben gesagt haben, vollendet und löft fich das Liebesverlangen des Apostels in Gebet auf. Dor= aus läßt fich denken, daß St. Pauli Gebet für eine Gemeinde, welche fo gang die seine war und wie aus einem Bergen gewachsen, auch völlig den Bedürfnissen dieser Gemeinde angemessen sein werde. Diese Erwartung finden wir auch vollkommen gerechtfertigt durch die Betrachtung des in den letzten Versen unseres Textes offen vorliegenden Gebetsinhaltes. Das Bervorstechende an der Gemeinde von Philippi ist die Liebe, Liebe zu Gott und seinem Christus, die sich auch in großer Liebe gegen den Apostel kund= gibt. Was ihr etwa mangelt, ift der reiche volle Sortschritt in der Erkennt: nis, der allen nötig ift, welche in den vorkommenden mancherlei Sällen des Lebens das Rechte treffen und unter den mancherlei Wegen, die sich gu= weilen zu dem einen großen Tiele eröffnen, den besten betreten wollen. Don diesem Sortschritt in der Erkenntnis hängt dann wieder fo gar oft der rechte Sortschritt in den guten Werken und die Reife edler gruchte ab. Wer nicht erleuchtet ist, wie er sein sollte, dem mangelt zu den guten Werten das rechte Licht. So erbittet denn der Apostel seinen Philippern Sort= schritt in der Erkenntnis und eine große gulle von gruchten und guten

Werken. Merkwürdigerweise aber macht er die Erfüllung beider Bitten von einem Sortschritt in der Saupttugend der Philipper, in der Liebe, abbangig, fo dag er vor allen um Liebesmehrung betet. So find es alfo eigentlich drei Bitten, welche St. Paulus fur die Philipper im Bergen tragt: eine Bitte um Liebe, eine zweite um Erkenntnis, eine britte um allerlei gute gruchte und edle Werte. Das bete ich, daß eure Liebe noch mehr und mehr überfließe in Ertenntnis und allerlei Erfahrung." Das find die Worte des Apostels, aus denen ihr febet, daß er um Liebesmehrung betet, auf daß die Erkenntnis völliger werde. Merkwürdig ist's, daß mit der Erkenntnis noch das verbunden wird, was ich soeben vorläufig nach Luthers Abersetzung mit dem deutschen Worte "Erfahrung" zu geben suchte. Schon unter der Erkenntnis ift hier nicht jene blog wiffenschaftliche oder verstandesmäßige Erkenntnis verstanden, welche man auch ohne Liebe haben kann, sondern es ist eine Rrucht der Liebe gemeint, ein liebevolles Eingeben auf die göttliche Wahrbeit und das gange Gebiet des inneren Lebens, auf dem fie fich geltend machen muß. Was aber das Wort "Erfahrung" betrifft, fo fteht im Griedischen ein Wort, welches nicht eigentlich von Erfahrung redet, sondern etwas bezeichnet, was wir im gemeinen Leben oft Takt, feinen Takt nennen, was man ein von der Erkenntnis durchdrungenes Gefühl und garte Empfindung für die mannigfaltigen Abstufungen und Sarbungen des Rechten und Wahren nennen konnte. Die Liebe foll die Erkenntnis der Philipper nicht bloß reiner und sicherer, sondern auch garter machen, sie sollen durch die Liebe gewiffermaßen Süblbörner bekommen, ein vorausgreifendes, abnendes, weisfagendes Vermögen deffen, was in allen gallen der Geift der Wahrheit als geziemend bezeichnet. Dieses Vermögen bedürfen die Dhi= lipper, "daß fie prufen mögen, was das beste fei, auf daß fie feien lauter und unanftogig bis auf den Tag Jefu Chrift i". Luther überfett, fie follen prufen, was das beste fei: dem Wortlaute nach aber beift es, fie follen die Unterfchiede prufen. Es tann jemand allewege einen guten Willen haben, wenn ihm aber die ein= gebendere Erkenntnis und der Takt fehlt, von welchem St. Daulus redet, so ift er nicht fähig, in seinem Verhalten je nach den Winken des Geistes der Wahrheit sich allewege lauter und unanftoffig zu verhalten; es mangelt ibm alsdann zu febr der Prufungsfinn und die gertigkeit eines allzeit wa= den und in allen Studen der göttlichen Wahrheit dienenden Geistes. Wir tonnen es alle Tage feben, was fur ein Unterschied zwischen Christen und Christen ift. Es können zwei Menschen jeder für sich gang unzweifelig Unbanger und Diener Jesu Christi sein, dennoch tann das Verhalten des einen im Vergleiche mit dem des andern sich unterscheiden wie zimmel und Erde, wie Robeit und edle Bildung, und während der eine mit seinem Wandel nach allen Seiten bin befriedigt, tann der andere an allen Orten und Enden Unftoff erregen. Das Verhalten des einen tann eine lautere Offenbarung. das des anderen eine Verhüllung des inwendigen Lebens fein. So viel tommt darauf an, daß man den rechten Takt und Prüfungefinn habe, von

welchem St. Paulus redet, und daß man die Unterschiede erkenne, die auch dann noch vorhanden find und fich geltend machen, wenn man im gangen und allgemeinen bereits Christo dem Beren angebort. Man muß lauter, d. i. durchleuchtig, fo vom Beifte durchdrungen werden, daß, genau am Worte und Bilde des Wortes zu bleiben, welches St. Paulus braucht, auch der belle Sonnenstrahl des Auges Gottes an und in uns nichts Boses findet. Dabin muß man ftreben, diefe Stufe für fich und andere erbitten, und von diefer Stufe bangt dann auch das ab, was St. Daulus feinen Philippern drittens municht. Sie follen erfüllt werden mit grüchten, oder wie andere lefen, "mit grucht der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum geschiebt zur Ehre und zum Cobe Bottes". Ein Menich, der jene feinere Erkenntnis und jenen erwünschten Takt nicht hat, von welchem unfer Tert spricht, wird auch schwerlich jene reiche Menge von allerlei grüchten eines beiligen edlen und schönen Lebens Gott feinem Schöpfer und Erlöfer bringen, welche in unserem Texte angedeutet ift. Es fei mir ein Gleichnis gestattet, welches, wenn auch nicht von Bäumen und Krüchten bergenommen, vielleicht doch gang wohl den Unterschied bezeichnen kann, welcher zwischen der hoben Bildung eines Menschen ift, wie fie St. Paulus will, und dem Juftand eines andern, der fich damit beanuat, in iraendeinem Make mit Christo verbunden zu sein. Ein Steinmet haut mit rober Sand und grobem Meißel ein Christusbild aus, ein Meister in der Bildhauerei tut in seiner Weise dasselbe: was für ein gewaltiger Unterschied ist zwischen den beiden Arbeiten! In beiden erkennst du, daß dir dein Erlöfer vor Augen gestellt wird, aber während das robe Bild vom Steinmetz nur wie ein Zeichen und eine Erinnerung deffen ift, was es foll und will, so vermochte die Sand des Künstlers der Idee nahezukommen, die man von einem Christusbilde bat: bei jenem erinnert die Arbeit im ganzen an den Berrn, bei diesem die Ausführung jedes einzelnen Teiles. So ist auch der Mensch, der sich durch Liebe zu einer solchen lichten und beiligen Ertenntnis treiben läft. Er bildet feinen Berrn Christus nicht bloß im allgemeinen por, sondern auch in allem einzelnen. Micht bloß fein Leben im gangen ist eine grucht des driftlichen Geistes, sondern auch fein Verhalten nach allen Seiten bin und in allen einzelnen Dingen. Er ift nicht ein Baum. der seinem Zerrn eine einzige große, grobe plumpe grucht trägt, sondern ein folder, deffen Ufte und Zweige die reichfte schönfte gulle einer beiligen Ernte der Gerechtigkeit seinem Schöpfer zum Opfer bringen.

Wahrlich, meine Brüder, hier finde ich mich ganz in dasjenige versetzt, was auch ich euch zu erbitten habe. Der rote Indianer in Kordamerika nimmt allenfalls das Christentum an, aber er will dabei in seiner Wildnis und ein wilder Mensch bleiben. Er flieht und haßt die Früchte der aus dem Geiste Christi wie von selbst fließenden heiligen Bildung. Nicht gerade so, aber ähnlich verhält es sich mit dem Christentum unserer Landleute. Die versderbte väterliche Sitte, die gesamte Roheit und all der Schmutz des Lebens und Daseins, welcher unser Landvolk so widerlich entstellt, bleibt unveränzdert auch bei densenigen, die ihre Herzen Christo zuneigen. Von eingehender

Erkenntnis, von Takt und Gefühl für das Gute und Schöne ist da nicht eins mal eine Sprache und wie die Waldbäume keine Apfel oder Birnen tragen, so sucht auch der Zerr vergeblich an seinen meisten Kindern auf dem Lande die Früchte eines durchleuchtigen, unanstößigen, unterscheidenden, gerechten Wesens. Daher habe ich für die meisten, auch die Besseren unter euch nicht leicht einen Tert zu sinden, der mehr ausspräche als der heutige epistolische Tert, was ihr bedürset. Möchte ich doch beten und beten können wie Paulus für seine Philipper, und erhört sein wie er. Möchte der ewige Sohepriester selbst für euch beten, ihr aber keinen Widerstand leisten gegen die Bitte und Erhörung, die euch so nötig ist. Amen.

# Um dreiundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatio

### Phil. 3, 17-21

17. Solget mir, lieben Brüder, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum Vorbilde. 18. Denn viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich auch mit Weinen, die Feinde des Kreuzes Christi, 19. welcher Ende ist die Verdammnis, welchen der Bauch ihr Gott ist, und ihre Ehre zuschanden wird, derer, die irdisch gesinnet sind. 20. Unser Wandel aber ist in Himmel, von dannen wir auch warten des Zeilandes Jesu Christi, des Herrn, 21. welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen.

Wenn man in dem beutigen Evangelium das Angesicht Chrifti ansiebt. - was fieht man? Das Untlitz eines beiligen Gottes, ja des beiligen Got= tes, des Mannes von unfträflichem und unnabbarem Wandel, deffen Beispiel bebr und bell vor allen Augen sich erhebt und nicht weniger als das Wort Gottes, das ja von ihm strablt, ein Licht auf unsern Wegen und eine Leuchte unferer Sufe genannt werden tann. Gar nicht nach dem Sinne weder der Juden noch der Berodianer, sondern gang anders, weit erhaben über jede von ihnen nur angenommene Möglichkeit antwortet er auf ihre Srage voll tudischer, lauernder, berechnender Alugheit: "Ift es recht, daß wir dem Raifer Jins geben oder nicht?" Wahrlich, seine Untwort gleicht feinem Wege, da ibn die Juden steinigen wollten, er aber mitten durch sie binftrich, ohne daß ihre Augen, geschweige ihre Steine ihn trafen. "Meine Wege find nicht eure Wege, - meine Gedanken nicht eure Gedanken", hieß es da, Sein grader, beiliger Gang findet fein Vorwarts, feine Durchgangs: pforte ohne den Dant der Menschen, und wer ihm nachwandelt, dem geschieht nach dem Mage armer Sunder das gleiche zu feinem Dreise: Seine Zeiligen wandeln ihm nach sicher und ginge es den Todesberg hinan, durch Todestale und Grabespforten.

Unschließend an das Evangelium redet auch die Epistel von Argernis und seligem Beispiel. Lasset und den schönen herrlichen Inhalt

miteinander erwägen; ich denke, wir werden am Ende wohl gestehen mussen, daß der Sonne des Beispiels Christi nach das heilige Beispiel der Apostel wie ein lichter Mond wandelt, während die von St. Paulo verworssenen Argernisse und bösen Beispiele sich an solchem Lichte wie Schlingen ausnehmen, die auf nächtlichen Wegen ausgebreitet liegen, die Zeiligen zu fällen.

Juerst betrachten wir die Argernisse, und haben wir sie hinter uns — wenn nicht im Leben (ach wäre es so!), so doch in der Betrachtung, so wolsen wir uns an dem Abglanze von Jesu Sonnenglanz, am prächtigen, lichsten Gang des Mondes, d. i. des apostolischen Beispiels weiden.

Mit einem Worte bezeichnet St. Paulus D. 18 die bofen Beispiele, die üblen Vorbilder, er nennt fie "Seinde des Areuzes Chrifti". Da= mit icon bat man einen abschreckenden Schattenrif der geinde. Wenn der Upostel die Leute, vor welchen er warnt, geinde der Philipper oder gar Seinde des menschlichen Geschlechts genannt hätte, er wurde damit nicht so schwarz und abschreckend gezeichnet haben als mit dem Ausdrucke "Seinde des Kreuzes Christi". Dies Kreuz, an welchem der eine Gerechte litt für die Ungerechten, an welchem der allmächtige Gerr gebunden, ja angenagelt wurde, auf daß wir armen Stlaven der Sunde, des Todes und Teufels frei wurden: dies Areuz, von welchem, so durr und grausam es aussieht, dennoch das Leben entsprossen ist, das am Baum der Erkenntnis Gutes und Boses verlorenging, - dies Kreug, nicht schon an Gestalt, wie es ift, muß sich dennoch allen Bergen empfehlen, ist auch allen Christen von Un= fang an empfohlen gewesen, geliebt, gelobt von allen. Wie kommt es denn. daß St. Paulus gewisse Menschen, — welche doch unter den Christen wandeln mußten, sonst ware die Warnung unnötig gewesen, - Seinde des Areuzes nennen konnte? Das ist die Frage. Die Antwort ist folgende. Es hat niemals, seitdem der Berr am Kreuze erblafte, an Teuten gefehlt, welche tein Wohlgefallen an diesem Kreuze fanden. Bu Dauli Teiten gab es unter den Judenchristen eine auch in diesen Vorträgen schon oft bezeichnete Partei, welche geinde des Kreuzes Chrifti waren, so wie es St. Paulus predigte. Bei Paulo hieß es: "Es sei ferne von mir rühmen, denn alle in von dem Kreuge Jefu Chrifti, durch welches mir die Welt ge= freuzigt ist und ich der Welt." Er wollte, wenn von des Menschen Weg gur Ewigkeit und zu dem ewigen Beile die Rede war, gar nichts wiffen als von den Leiden Christi am Rreuze: die allein, von Gott angenommen als für uns geschehen, von den Menschen in Armut des Geistes, allein im Glaus ben ergriffen, waren in Pauli Augen die Urfache des Beiles. Außer dem Areuge erkannte er kein Beil. Dagegen wollten jene Judenchriften dem Ge= fette und der eigenen Araft des Menschen, es zu halten, eine Stelle auf dem Beilewege gesichert wiffen. Micht alle in Chriftus, nicht alle in fein Leis den und Sterben, sondern auch die Unterordnung unter bas Wefet von feiten des fündigen Menschen, die Beschneidung und all der äußerliche, dem Menschen mögliche Geborfam follte etwas vor Gott gelten. Damit aber traten fie eben dem Beren und feinem Kreuge gu nabe. Dies fteht einfam, er= bobt allein, erhaben allein. Jeder Jusatz ist ihm feindlich. Wer irgend etwas zusetzt, der ist schon ein Leind des Kreuzes Christi, nimmt von dem Rreuze den vollen Segen nicht, gibt ibm nicht die ganze Ebre, verdunkelt feinen Glang und das Beil des Menschen. So fast es St. Daulus und bat damit gang und gar recht. Es ift und bleibt eine bochft gefährliche und verdammliche Sache, wenn man dem Kreuze etwas zur Seite ftellen will. Meben Christo tonnen nur Schacher und Miffetater bangen; er alleine ift es, zu dem die Schächer am Kreuze beten und von ihm fein Gedachtnis erfleben können. Macht und Elend breitet fich über alle Seelen, deren Blid von dem sterbenden Auge Jesu sich wendet, wohin es auch sei. Einfach und allein zu ibm wende dein Berg und dein Auge und nenne tubnlich jeden einen Seind des Kreuzes Chrifti, der, wie jene Judenchriften, Jusat gum Rreuze findet. Die gange judendriftliche Richtung erstarb und mußte ersterben, weil sie nicht St. Pauli Weg wanderte; es muß erst kommen die Rirche von Judenchriften, die, weil fie allein an Chrifto, dem Getreuzigten bleibt, auch felbst bleibt und in die Alarbeit gebt, welche ihr Chris stus, seine Propheten und Apostel für das Ende der Tage verheißen.

Der beilige Apostel bezeichnet jedoch die, welche Argernis für die Dbi= lipper gaben, nicht bloß als Seinde des Areuzes, sondern, könnte man fagen, indem man den vollen Gegenfat binftellt, er beschreibt fie als greunde und Anechte des fleisches. "Sie fuchen das Irdische", fagt er, ober: "Sie haben nichts anderes im Sinne als Irdisches." Indem fie das Areug allein nicht wollen, indem fie das Gefetz und die alttestamentliche, äußerliche Gesettlichkeit begen und pflegen wollen, wollen fie im Grunde nur ibr nationales, judifches Wefen und ibre angeerbte Besonderbeit unter den Völkern aufrecht erhalten. Indem fie dies ihr eigenes Wefen, ihre im Meuen Testament bedeutungslos gewordene Beschneidung und das ganze damit zusammenhängende Teremonialgesetz den Beiden zumuten, wollen sie ibre nationale Besonderheit zu einer allgemeinen Lebensbedingung, zu einer und zwar alleinigen Pforte für alle machen, welche zu dem aus Ifrael bervor= gegangenen Zeiland kommen wollen. So eifern fie für das Ihrige, für Irdifches, Vergängliches, als ware es für alle und für alle Zeiten gegeben. Man könnte fich nun allerdings denken, daß diese Menschen für ihr gabes Salten an dem Gefetze auch edlere, fogenannte edlere Grunde gehabt batten, Grunde, welche einige Uchtung abnötigten und billige Beurteiler gur Ents schuldigung zwängen. Allein entweder war es nicht so, oder der Apostel wollte in der hoben Sache und bei dem um sich fressenden Ubel nicht ent: schuldigen, das Argernis nicht bemanteln, sondern im Gegenteil ibm alle Züllen rauben, es in feiner Abscheulichkeit bloß und abschreckend zeigen. Darum braucht er gewaltige Worte, Worte, die man nicht Schelts oder Schimpfworte nennen darf, weil fie vollkommen wahr find und fein mussen. "Ihr Gott ift der Bauch", spricht er. "Ihre Ehre ift in ihrer Schande", fährt er fort. "Ihr Ende ift das Verders ben", weisfagt er. Es wird wohl auch nicht anders gewesen sein. Wenn man mit dem Judentum völlig brach, nicht weil man es verachtete (es ift

ja das größte vor Christo gewesen!), sondern weil es ausgedient hatte, weil es in Johanne dem Täufer zu bekennen hatte: "Ich muß abnehmen, Christus muß zunehmen", so hatte man alle Juden geradezu gegen sich. Da wurde man erkommuniziert, da trat eine Scheidung ein, welche auch für alle zeitlichen Verhältniffe bochft folgenreich war, eine Scheidung, welche man vermeiden konnte, wenn man bei der Sinwendung zu Christo auch noch das gesettliche Wefen mitmachte und dadurch das Christentum nur als eine besondere Richtung innerhalb des Judentums erklärte. Es ging den Judenchriften gerade wie heutzutage auch vielen Chriften. Die Der= hältniffe gestatteten es nicht, paulinisch zu denken; es war zuviel zu verlaffen und aufzugeben. Allein diese Verhältniffe nannte eben Daulus Bauch, Schande, Verderben der von ibm bezeichneten Leute; ibre Seffeln, ihren Einfluß nannte er Gottendienst. Die Ebre, in welcher man fich badurch hielt, daß man ihnen fronte, nennt er eben Schande, und das Biel, mas damit erreicht werden wurde, nennt er Verwefung, Verderbnis und Verdammnis. Freilich! Es war ja nicht anders. Warum muß denn im Meuen Testament das Alte festgebalten werden? Damit man nicht Umt und Brot verliert, damit der Bauch versorgt wird! Warum kann man fich nicht lauterlich mit Verachtung aller eigenen Gerechtigkeit zum Kreuze halten? Weil man nicht bloß das Brot, sondern auch die Stellung, die Ehre verlieren wurde. Man will fich doch nicht fo gar gur Derachtung derer machen, unter denen man bisber einen guten und klingenden Mamen gehabt hat. Allein was ist die Ehre bei den Menschen, wenn sie um den Dreis der Wahrheit und Lauterkeit erkauft wird? Wenn nun der Richter kommt, mit dem fein Spaß noch Spott zu treiben, wie dann? Was wird aus der Ehre werden? Wer mich ehret, spricht er, den will ich wieder ehren; wer mich verachtet, den will ich auch verachten. Da geht denn alles Gute, alle Ehre schon bier zeitlich unter; es endet alles mitein= ander im Grabe; der Leib und Bauch, für den man forgte, - das Ehren= kleid und alle Ehre - nimmt da ein Ende - und jenseits und bei der Wiederkehr des Geren gibt es Verdammnis. - Das ist das Ende der Seinde des Kreuges Christi und da hinein reifen fie alle, auf die ihr Beifpiel Kinfluß fand. Sie werden nicht selig und andere laffen fie nicht felig werden. Darum warnt auch St. Paulus vor ihnen fo ernstlich, fo oft, fo bewegt. So ernstlich, denn du hörst ja seine gewaltigen Worte, mit denen er alle Bullen der Selbstfucht gerreißt; fo oft, denn du liefest ja, er habe es den Philippern oft gefagt, was er hier wiederhole; so bewegt, denn er spricht ja: "Tun aber sage ich auch mit Weinen." Also war er bei seinen ernften Worten nicht felbst von fleischlichem Eifer bingeriffen; sonst wurde ein solcher Mann nicht sagen: "Ich habe es euch oft gesagt": er wurde seine starte Warnung vielmehr gurudgenommen haben, anstatt fie zu wiederholen. Also war er auch nicht von Bag beseelt, denn der Bag weint nicht; die Liebe fann weinen und das Erbarmen preft Tranen aus. Warum weint denn der Apostel, wenn nicht entweder aus Liebe zu den Derführern der Philipper oder zu den Philippern felbst, die in Gefahr waren, verführt zu werden, oder gar aus beiderlei Drang der Liebe? Seine Tränen sind eine Wiederholung der Tränen Christi bei Jerusalem, da er sah, wie wenig sie bedachten, die Kinder Jerusalems, was zu ihrem Frieden diente. Seine Tränen waren darum heiß, heißer als Rohlen auf dem Zaupte, und da sie sielen, kommten sie, wenn auch nicht die Zäupter, so doch die Zerzen der Philipper treffen und eine mächtige Anmahnung werden, der Warnung zu solgen, von welcher der apostolische Mund troff, während seine Augen gleichfalls troffen.

Meine Bruder und Schwestern. Ich glaube, den zweiten Teil meines Textes und meines Vortrages nicht antreten zu durfen, ohne eine, wenn auch nur kurze Unwendung von unferem Texte gemacht zu haben. Ich meine, die Leute, welche St. Paul als bofe, ärgerliche Beispiele hinstellt, werden in gewiffem Sinne zu denen gerechnet werden konnen, welche wir "Balbe" zu nennen pflegen. Diefe Balben, welche in ihrer großen Alugbeit nach zwei Seiten bin fich mit Teilnahme bewegen, find jett noch, wie zu des Apostels Zeiten, unter allen die ärgerlichsten und ihr Einfluß ift jett wie immer der gefährlichfte. Rein maglofer Schwarmer, tein Retter, tein offenbar Abfälliger hat jemals den Einfluß gehabt und den fluch gebracht, wie der Balbe, der mit dem Scheine der allseitigen Berechtigkeit und Billig= keit zugleich einen andern Schein verbindet, den nämlich, als habe er einen besonders gedeiblichen und gesegneten Weg eingeschlagen. Ihr Bauchdienft, ihr Ehrgeig, ihr zum Biele des ftillen gemächlichen Lebens ftrebender fleiß gefällt allerlei Menschen und sie bilden die sogenannte gerechte, in der Tat aber faliche Mitte, von der ein faliches lateinisches Sprichwort fagt, daß felig find, die die Mitte balten; von denen es im Sinne unfers Tertes in der Tat aber richtiger ware, ju fagen: "Derdammt find die Salben." Ein ftartes Wort, wie ich fürchte, aber wie ich glaube, nicht ftarter als wahr und angemeffen dem apostolischen Sinn und mächtigen ftarten Ausbruck gegen die Balben.

Begenüber den falfchen, ärgerlichen Beifpielen der Balben ftellt der Apostel fein eigenes Beifpiel: "Seid meine Machfolger, lieben Bruder", fo ichreibt er, "und febet auf die, welche alfo wandeln, wie ihr une habet gum Dorbilde." Bierin fpricht fich St. Dauli gutes Gewiffen aus, ein gutes Gewiffen rudfichtlich der Lebre, rudfichtlich der Absichten, rudfichtlich des Wandels. Butes Gewiffen nenne ich es, nicht Godmut, daß St. Daulus also redet und reden barf. Ware wirklich in feinem Wort und in feinem Wandel etwas gewesen, damit man ibn der Unlauterkeit und vorhandener falscher Absicht batte zeihen konnen: er wurde es wohl unterlassen baben, sich selbst zum Porbild aufzustellen und andere zur Machfolge aufzufordern. Es bedarf aber hoffentlich bei uns keiner Verteidigung, die wir vor einem Apostel Jefu die größte Ehrfurcht haben, an feine Demut und Lauterteit glauben und überdies durch eine genauere Erwägung seiner Worte die verstärtte Aberzeugung gewinnen, daß wir an ihm das nachahmungswerteste Vorbild baben.

Gegenüber den Leinden, por welchen er warnt, hatte St. Paulus sich vor allem einen greund, einen Liebhaber des Kreuzes Chrifti nennen und die Dhilipper auffordern konnen, vor allem in der greundschaft und Liebe des Rreuzes ibm nachzufolgen. Allein davon sagt er nichts. Was braucht er sich feiner Liebe zum Areuze zu rühmen, wegen welcher nicht bloß die Phi= lipper, sondern alle Christen auf ihn das Auge gerichtet haben? Es war in Pauli Leben viel Auffallendes im besten Sinne, viel Bervortretendes, Unleugbares; aber gewiß war nichts augenfälliger, nichts befannter, nichts anerkannter als fein alles menschliche Verdienst ausschließender Rubm und Preis des Areuzes Chrifti. Davon tann er gang ichweigen. Seine geinde wiffen das fo wohl, daß fie es ihm zum größten Sehler anrechnen. Seine Kreunde bingegen erkennen denfelben Umftand als größte Tugend, als leuch: tenosten Vorzug Pauli an. Sie fühlen es auch nicht bloß durch, daß eine Nachfolge Pauli ohne gleiche Luft und Liebe zu Chrifto und seinem Kreuze gar nicht denkbar war: sie sind sich's bewuft, sie versteben feine Rede nicht anders; fie werden ohne Zweifel es einander felbst haben fagen konnen und gefagt baben, daß tein Machfolger, sondern ein Reind, ein von ihm felbst bemiftrauter und angefochtener Seind fein mußte jeder, der ein Seind des Rreuzes Christi genannt werden konnte. Seinde des Rreuzes Jesu konnen teines Apostels Nachfolger sein, geschweige Pauli, deffen ganges Wort. feine Schrift und fein Leben fich ums Rreug gläubig und liebend rankt wie die Rebe um die Ulme.

Von seiner Liebe zum Kreuze und dem Beispiele, welches er damit gab, fcweigt also der Apostel gunächst; aber fein Schweigen ift beredt genug, fein Leben redet mit lauter Stimme. Gegenüber dem andern Inhalt der Bestrafung seiner Seinde redet aber der Apostel Worte voll erhabenen, feierlichen Ernftes. Don den geinden hatte er gefagt: "Sie fuchen das Irdische." Dem gegenüber spricht er die allbekannten Worte: "Unfer Wandel aber ift im Simmel." "Unfer Wandel", d. i. unfre Burgericaft. unfer Bürgerrecht, unfer Bandel und Wandel, unfre Beimat. Der Apostel tann der Lehre vom Kreuze anhangen, auch wenn er darüber das Zeitliche verliert, auch wenn er bei den Juden an Gut und Ehre verarmt. Warum? weil er eine Stadt hat, die von Gott erbaut ist, das himmlische Jerusalem. und in demfelben eine unveräußerliche Burgerschaft, ein Zeimatsrecht, das ewige, unverweltliche Vorteile gewährt. Das Kreug Chrifti ertotet freilich alles Irdische, auch den Sinn für das Irdische, aber es sichert als Verdienst Jesu eine ewige und selige Beimat gu. Ju dieser ewigen Beimat strebt der Chrift, der unter dem Kreuze lebt: los von eigener Berechtigkeit, voll Demut und Beugung, erkennt er bennoch in Soffnung fich als ewigen Besitzer eines unendlichen Besitzes. Abgestorben für das Zeitliche ift er lebendig für das Beistliche und Ewige und damit recht geeignet, für andere ein Vorbild 3u werden in geistlicher Urmut und geistlichem Reichtum, im Michtsbaben und Alleshaben, in Demut und hochgemutem Wefen. Wie können vor foldem wahrhaft beiligen und salbungsvollen Beispiele die geinde des Areuzes besteben?

Der Apostel verfolgt übrigens die von ihm gegebene Beschreibung des bofen Beispiels seiner Seinde noch weiter, und zwar so, wie eine Darallels linie neben der andern einberläuft, ohne je von ihr zu weichen oder sich ihr 3u naben. Von den Seinden fagte er, ihr Bauch fei ihr Gott - ihr Ende aber fei Verderben, Verwefung, Vernichtung, Auflösung des Gotten in Unrat und nichts. Dagegen, dem gegenüber redet er von einer "Vertlä: rung seines nichtigen Leibes, daß er ähnlich werde dem verklärten Leibe Christi". Er, St. Paulus, und die ihm nachfolgen, seben auf den Leib nicht; ibn kleiden, ibn speisen, ibn erhalten - ist bei ihnen eine untergeordnete Mebensache, welche vor dem Bekennt: niffe des Areuzes Chrifti und vor dem Rubme der ewigen Vaterstadt und bem Trachten nach ihr weit in den Sintergrund tritt. Dem Alltagefinn und Bötendienst der Bauchdiener, der Sorgenftlaven, der Unbeter eines gemachlichen Leibeslebens gegenüber tann es gar teinen träftigeren Gegenfat geben als den der froblichen Urmut derer, die auf Erden nichts bedurfen und nichts suchen, vielmehr jeden Mangel gerne tragen, weil sie doch ewig geborgen find. Und wie nun bier auf Erden ichon ein geistlicher Gegensatz der Seelen fich zeigt, fo wird fich je langer, je mehr auch ein ewiger, leiblicher Gegenfatz entwideln. Der Gote des leiblichen Lebens, der Bauchdienft endet zu seinem Bobn und Spott nicht bloß bier in Verwefung. - das wurde noch nicht genug Gottesspott auf folch ein Leben fein: nein, es tommt am Tage der Wiederkunft Christi ein Verderben, eine Verdammnis auch des Leibeslebens, welcher gegenüber die Verwefung nur ein schwaches Vorbild sein wird. Was wird dann jenen Sklavenseelen des Bauches an jenen großen Tagen gegeben werden? Doch tein Leib der Berrlichteit, doch teine Leiblichkeit auch nur wie die hiefige; doch gewiß nur eine Verderbnis, eine Verdammnis, d. i. ein Leben des Leibes, das Tod fein und im Elend der Verwefung und abscheulichsten Verworfenheit sich abmüben wird, nicht zu fein, was es ift, und doch ewig nicht aufhören tann, ein Verderben gu fein. Dagegen wird denen, welche bier querft getrachtet baben nach dem Reiche Gottes und feiner Gerechtigkeit, eine Leiblichkeit gufallen, die im Dergleiche zu diesem nichtigen, geringen Leibe, wenn fie nicht gewiß und wesentlich eine und dieselbe mit ihm ware und wenn nicht eine unvertilge bare Uberzeugung davon jedem Seligen gegeben wurde, das reinfte Gegenteil und etwas gang anderes zu fein scheinen wurde. "Abnlichkeit mit dem verklärten Leibe Chrifti", - großer Gott, wer tonnte das nur nach dem. was wir an Christo während seines vierzigtägigen vertlärten Erdenwans dels nach feiner Auferstehung wahrnehmen konnen, ich will nicht fagen "faffen", fondern nur glauben, wenn nicht der Apostel ausdrudlich auf Die gottliche Braft Chrifti binwiese: "Damit er tann auch alle Dinge fich untertanig machen." Wir wiffen, daß wir Chrifto auch in feiner Auferstehung dem Mage der Verklarung nach nicht gleich= merden konnen. St. Daulus fagt, es werde ein jeder Stern und jeder Leib feine eigene Klarbeit baben. Leuchtet Chriftus wie die Sonne icon auf dem Berge der Verklärung, geschweige in seinem neuen Leibesleben nach der

Auferstehung, so können wir doch nicht in gleichem Maße leuchten und verklärt sein. Nicht gleich, aber doch ähnlich werden wir ihm sein. Aber auch das ist groß und schön, eine Aussicht für die armen Dulder im Leibeszleben hier auf Erden, die entzücken kann, die auch zur Nachfolge Pauli reizen kann. Da ist dann keine Verwesung, keine Verderbnis des Leibes mehr, sondern eitel Klarheit — und wie wir dazusetzen mussen, eitel Ehre und Serrlichkeit.

Die kann eine folde Verklärung ohne Ehre und Gerrlichkeit abgeben? "Ibre Berrlichteit, ibre Ebre ift in ihrer Schande", bezeugt der Apostel von denen, die er als Argernisse und warnende Erempel hinstellt. Was Schande ift, baben fie gur Ebre verkehrt, nämlich eben ein Leibesleben in Gemach und Bequemlichkeit statt Lingabe der Glies der und des gangen Leibes zum Opfer Gottes. Da wird ihnen was fie begebren, soweit es Gott zuläft, und wenn sie baben, wonach sie bungerte und dürstete, so wird es in Zeit und Ewigkeit auf den Weg des Verderb= niffes von Gottes gand gebracht. Unders die Machfolger Pauli. Gie er = warten vom Simmel ber den Beiland Jefum Chriftum, den Geren. Darauf marten fie im Leben, darauf entschlafen fie im Sterben: auch ihr Leib rubt in Boffnung von Erwartung der Wiederkunft des Berrn. Endlich tommt er, — sie steben auf, oder werden in der letzten Justunft Christi verwandelt, — ihr Leib blüht neben dem Leibe des Erlösers, - wie die Dlaneten vom Lichte der Sonne leben follen, fo leben fie dann aans von feinem Lichte, feinem Berdienste, dem Erfolge feiner blutigen Leiden, dem Leben, das er in ewigen Ehren bei seinem Dater fand, Das foll teine Ehre fein? Chriftus, feine Engel, feine Seligen und Beiligen werden einen Menschen, dem es so ergebt, beglückwünschen. - die Zimmel werden sich freuen über folche Verklärung eines Sünders: und das follte teine Ehre fein? Der Teufel, seine Engel, alle verlorenen Seelen werden knirschen ob solchem Verluft, nach solcher Gerrlichkeit langen und fie nie erlangen, darnach fich febnen, ohne je Erhörung zu finden: und was felbst die Bölle so fehr anerkennt, foll keine Ehre fein?

Meine Brüder, ich bin der Meinung, St. Pauli Beispiel könnte einen nüchternen Menschen wohl anziehen, daß man ihm nachfolgte, wäre es auch nur, um gleicher Zerrlichkeit teilhaftig zu werden. Wenn die entschiesdene Freundschaft Christi und die ausschließliche Liebe zu seinem Areuze, dazu der Wandel für die ewige Jukunft, das Leben in Glauben und Hoffsnung solche Jiele, solche Gnade, solchen Preis sindet: wer, sollte man denzen, mag denn nun lieber den Halben, den Leinden des Areuzes Christi solzgen? "Sollte man denken" — wohl gesprochen; denn in der Wirklichkeit ist es anders. Ein Blick in die tägliche Erfahrung, die Betrachtung der Unziehungskraft der bösen Beispiele und des Widerstands menschlicher Zerzen gegen die Araft des guten Beispiels kann einem jeden begreislich machen, wie St. Paulus über die Zeinde des Areuzes Christi, über die Halben, die bösen Beispiele bittere Tränen weinen konnte. Was man im Glausben sassen der die Geele nicht in dem Maße wie auch nur der

eigene Wahn, selbst wenn er alles Anteils an der Wahrheit bar und offensbar töricht ist. Darum ziehen auch Glaubensbeispiele so gar wenig an. Darum mahnt der Apostel so vergebens: "Welcher Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach."

Selbst traurig, konnte ich zum Schlusse eilen und schweigen, - die Beispiele, gute und bose, gieben und bewegen lassen, wie viel oder wenig es sei; ich kann und weiß ja nicht zu andern, was von Unfang der Sunde ber so geworden und gewesen ist. Aber ich kann nicht unterlassen, euch noch eine Klage vorzubringen, - eine Klage, die ich oft und viel im Bergen habe und ibre Regung foure. Alle Welt fiebt, daß menschliche schlechte Beis spiele so mächtig verderben; dennoch können so viele immer und immer wiederholen, daß man kein anderes Vorbild als Christum nehmen und von allen menschlich guten Beispielen absehen muffe. Woher fie die Beweise für ihren Satz nehmen wollen, weiß ich nicht. Die Schrift einmal enthält keinen Beweis, wenn man nicht, worin freilich viele in unfern Tagen Meister sind, Gottes Wort in die Schule nehmen und es reden laffen will, was einem beliebt. Die Symbole der Kirche konnen als folche keine Beweise liefern, weil allein die Schrift Beweiskraft bat, aber keinerlei Tradition zur überweisung der Gemüter dienen tann. Könnten fie beweisen, wir wollten nicht verlegen sein, Beweise zu liefern, da die Vorrede des Concor= dienbuches und andere Stellen deutlich davon reden, daß kaiferliche Majeftät dem König David, andere Chriften andern guten Beispielen verstorbener (oder auch lebender) Beiligen folgen sollen. Auch ist alle Welt, so weit die Wolken geben, einig, daß man gutem Beispiel folgen foll und kann. Warum foll man denn den frommen Menschen nicht nachfolgen? "Seid meine Nachfolger", ruft St. Daulus. "Schauet ihr Ende an, folget ihrem Glauben nach", ift ein anderer Spruch der Schrift, wie bereits erwähnt. Twei Spruche reichen bin, das Berg zu erleuchten, gewiß zu machen und für den Eindruck vorzubereiten, welchen die Ebr. 12, 1 ff. aufsteigende lichte Zeugen= wolke, diese herrliche Wolke der Machfolge menschlich frommen Beispiels macht, welcher so oft durch Worte des Alten und Meuen Testaments hervor: gebracht wird. Drufe alle Beispiele mit feinem Auge und mit jenem Derstande, welcher aus dem milden, sanften, schonenden Lichte des achten Gebotes hervorkommt. Wenn du aber irgendein löbliches Beispiel findest, so folge ihm treulich nach. Es ift fein Mensch, auch fein Beiliger, untadelig, teiner ein Ideal; aber ist irgendwo eine Tugend, irgendein Lob zu finden, dem folge nach. Sei versichert, daß fromme Seelen nur durch Christi Gnade fromm und beilig sind und daß du im Grunde nur Christo folgst, wenn du dem frommen Beispiele seiner Zeiligen folgst. Sein Licht ift es, was pom Monde und den Sternen strahlt wie von der Sonne, und wer in sein Bild verklärt wird, in dem foll man auch fein Bild ehren und lieben, wie man in ihm felbit des Daters Bild erkennt. "Dilippe, wer mich fieht, der fieht den Vater", das ift ein Spruch, aus dem auch folgt: "Wer mein Licht in den Seiligen Gottes findet und fieht, fieht das Licht meines Ungefichts." Darum nur porwarts und nur allen nachgefolgt, die ihm nachfolgen, fo=

weit sie ihm nachfolgen, und nur hineingegangen mitten in den Jug und das Leben und die Gewohnheit seiner Zeiligen, seiner Kirche. Die Kirche wird niemand irreführen, so lange und so weit sie Gottes Wort und Christi Sußtapfen folgt. Uch, folgte man ihr nur zu Christo und mit ihr Christo nach! Ach wäre es nur ganzer voller Ernst mit der Nachfolge Pauli und damit Christi! Ach würde uns Ernst und Eiser gegeben! Ach würden wir, wie Seinde aller bösen, so Freunde aller guten Beispiele! Amen.

# Um vierundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis

#### Roloff. 1, 9-14

9. Derhalben auch wir von dem Tage an, da wir's gehöret haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, daß ihr erfüllet werdet mit Erkenntnis seines Willens in allerlei geistlicher Weisheit und Verstand, 10. daß ihr wandelt würdiglich dem Herrn zu allem Gefallen und fruchtbar seid in allen guten Werken, 11. und wachset in der Erkenntnis Gottes und gestärket werdet mit aller Araft nach seiner herrlichen Macht, in aller Geduld und kangmütigkeit mit Freuden, 12. und danksaget dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht; 13. welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Sinsternis und bat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, 14. an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden.

Es ist, meine lieben Brüder, schon einmal erinnert worden, daß nicht immer der Sauptinhalt einer Epistel die Ursache geworden ift, sie einem evangelischen Terte beizuordnen, daß oft ein besonders schöner oder großer Mebengedante, ein darakteristischer Jug des Ganzen, welcher für die que sammenhängende Betrachtung des Tertes gurudtritt, das Bindeglied für beide Terte bot. Es darf uns das um so weniger verwundern, als für einen Tert zuweilen etwas als Mebengedante erscheinen mag, was fur den driftlichen Lefer und feine Zeilserkenntnis von größerer Wichtigkeit ift als vielleicht die hauptgedanten. So tommt es denn, daß wir beim Lesen der heutigen Epistel geneigt werden, über den Schluß alles zu vergessen, was vorausgeht. "Der uns erlöset hat von der Obrigkeit der Sinsternis und hat uns versett in das Königreich des Sohnes feiner Liebe, in welchem wir haben die Erlo: fung, die Vergebung der Sünden" - fo fcblieft der Tert. Welch ein erhabener Schluf, die oberfte Sproffe auf der Leiter der Bedanken, welche emporzuklimmen uns die übrigen Worte anleiten. Da sieht man das lichte, liebe Königreich des Sohnes eröffnet, ein Reich voll Erlösung und voll gnädiger Vergebung aller Sunden: belle, freundliche. gludfelige Lande einer Beimat werden aufgetan, um derenwillen man jede irdische Zeimat ohne Leid und Tranen verlaffen kann. Da fucht man aber auch nach der behren beiligen Geftalt des Sohnes feiner Liebe felbft, und sie, sie ist teine andere als die, welche im Evangelium des Tages ebenso

groß als berggewinnend vor unfern Augen hingebt. Da fieh, er geht, er eilt zum Töchterlein Jairi, daß er sie von dem Tode auferwede. Der Glaube des Vaters gieht ihn bin. Unterwegs halt ihn der Glaube des blutflüffigen Weibes. Die Berührung feines Saumes wird ihr heilfam; er aber weiß es, ihm nimmt auch teine beimliche Band aus feiner unermeftlichen Sülle eine Babe, ohne daß er fich als Geber fühlte. Er hilft den Verborgenen, die fein begehren, — und hilft auch dem Vater Jairus, der um das erneute Erdenleben seiner Tochter fleht. Das Reich der Mot, der Krankbeit, des Todes, das ganze Reich der Sinsternis muß vor dem großen König weichen. Wie das Licht vor der Sonne bergeht und sie rings umgibt, so geht geistlich Licht und allmächtige Gewalt vor unserm König her und umwebt ihn. Im Loangelium seben wir ibn, wie er bemüht ift, fein Reich aufzurichten; in der Epistel jauchzen wir darüber, daß dies Reich vorbanden ift und wir hineinversetzt sind. Das Evangelium zeigt den König, die Epistel das Reich desselben. Dort erscheinen einzelne Juge seiner Gerrlichkeit, bier ift all sein Reich und Reichtum angezeigt als da, — und wir erkennen ums als Bürger und anfässige Rinder des Reiches und großen Königs.

Dies die Verbindung unfrer Texte, und nun laßt uns betrachtend vorwärtsgeben von einem Gedanken der Epistel zum andern, bis wir wieset zum hohen Schluß gelangen, an welchem sich Evangelium und Epistel zusammenschließen.

Unste Epistel hat eigentlich zwei Teile, deren erster V. 9. 20 und der zweite einen Teil von V. 20 bis 24 umfaßt. Beide Teile enthalten ein Gesbet des Apostels Paulus, welches im ersten seinem allgemeinen Inhalte nach, im zweiten aber nach der Ausführung ins besondere vorzgelegt wird, welche gerade für die Kolosser nötig war. Da jedoch der Schluß des zweiten Teils vom 12. Verse an in das schon berührte Dankund Lobgebet Pauli ausläuft, welches der gesamten Christenheit von Ansfang her unauslöschlich ins Gedächtnis geschrieben ist, so könnten wir geneigt werden, drei Teile des Tertes anzunehmen: die Bitte St. Pauli für die Kolosser im allgemeinen, dann insbesondere, und endlich Lob und Preis des Serrn.

Rolossä war eine Stadt, in welcher die Gemeinde nicht von Paulo selbst gegründet war, — ein Umstand, welcher für diesen ersten Teil unsers Tertes nicht unwichtig ist, zumal wenn wir es mit den Worten genau nehmen, welche vor uns liegen. Wir haben mehrere epistolische Terte im Laufe des Kirchenjahres gelesen, welche sich mit Dant und Gebet für andere beschäfztigen. Erst am achtzehnten Sonntage nach Trinitatis lasen wir Dant und Gebet des Apostels für die Gemeinde von Korinth; noch fürzere Zeit ist es aber, daß wir Lob und Dant desselben Apostels für die Philipper lasen; es geschah erst vor vierzehn Tagen, am zweiundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis. Allein diese beiden Dantsgaungen und Bitten stiegen zu Gott auf für Gemeinden, welche der Apostel selbst gestiftet hatte, welche im Kindesverhältnis zu ihm standen, ihm deshalb auch begreislicherweise wie Kinder dem Vater am Herzen lagen. Sürbitte und Dant ist in solchen Sällen,

wenn man fo jagen darf, natürlicher, und fo groß und boch uns St. Dauli betendes Beispiel erschien, so febr wir beim Vergleich mit ihm Urfache fanden, uns zu schämen, so gibt uns doch die heutige Epistel noch mehr Ursache, das Zerz voll Liebe und Undacht zu bewundern, welches in der Bruft Pauli ichlug, und uns voll Scham und Selbstgericht in den Staub der Buffe zu legen. Paulus betet ja fur Leute, welche er nicht kennt, welche nicht seine Rinder sind und mehr in das brüderliche als in das kindliche Derhältnis zu ihm gesetzt werden konnen. Man konnte beim Unblick in den Text sagen, man merte doch, daß das Verhältnis Pauli zu den Kolossern ein etwas ferneres gewesen sei, weil er nur bete, nicht auch für die Gemeinde in Koloffa danke; aber man darf ja nur die Cektion statt beim neunten beim dritten Verse beginnen, so wird man schnell den Irrtum bemerken. Ja, wohl dankt der Apostel für die Rolosser, wenn euch unser diesmaliger Text erst bei Darlegung des Gebetes beginnt. Obwohl also die Koloffer nicht feine Kinder sind, ist doch seine Liebe zu ihnen durch die von Epaphras ge= gebene Machricht so groß und überfließend, daß er für sie danken und beten tann wie für die eigenen Kinder. "Don dem Tage an", fagt unfer Tert, .. da wir von euch hörten, hören wir — also Paulus und sein gleichgefinnter Jünger Timotheus, wie man aus dem ersten Verse der Epistel sieht, - nicht auf, für euch zu beten und gu fleben." Welch ein Leben voll unaufbörlichen Gebetes und Dankes, voll brünstiger Andacht führte also St. Paulus und (daß wir den Vorwurf für uns vermehren, indem wir dieselbe Liebe auch bei einem andern finden), auch Timotheus, daß sie für Korinther und Philipper und ebenso für die Rolosser ohne Unterlag bitten, sowie ihnen nur tund wird, daß dieselben den gleichen Gerrn und Seiland gefunden haben und anbeten. Gott sei uns armen Betern gnädig, die wir taum für uns beten, geschweige für unsere Mächsten, — die wir kaum beten, geschweige danken, — die wir Gottes Ungeficht taum für unfre Bemeinden dankend und betend fuchen, geschweige für die Gemeinden in andern Ländern und von andern Jungen.

Was den Inhalt der Bitte St. Pauli für die Kolosser betrifft, so kann bersenige, welcher den Inhalt seiner übrigen Gebete für Gemeinden kennt, wohl schwerlich in Abrede stellen, daß er der Sauptsache nach von den andern Gebeten Pauli nicht sehr verschieden ist. Es bedarf ja auch im allzgemeinen nicht jeder Mensch etwas anderes; alle haben gleiche Bedürfnisse; denselben Bedürfnissen tommt der Zerr mit denselben Gaben entgegen; und je mehr ein Mensch dies erkennt, desto mehr wird die Summe aller seiner Gebete für alle die gleiche sein. Er kann auch darüber nicht betroffen sein, er muß ja einsehen, daß es gar nicht anders sein kann. So bittet denn St. Paulus für die Kolosser wie für andere, die schon im Glauben stehen, um Mehrung ihrer Erkenntnis und um einen heiligen Wandel. Dieser und seine Vollendung ist durch jene bedingt; jeder Sortschritt im Leben hängt von unsern Sortschritt in der Erkenntnis ab. Könnten wir, so lieb wir die Unsrigen haben, etwas anderes für sie erbitten und erslehen?

— Diese allgemeinen Gebete des Apostels nehnen jedoch bei der Anwendung

auf einzelne Bemeinden eine befondere Gestaltung an, welche ihnen den all= gemeinen Charafter nicht benimmt, aber bennoch einen mabrnehmbaren Unterschied in dem betenden Ergusse seines Bergens bervorbringt. So beifit der allgemeine Teil des Gebetes Pauli in unferem Terte: "Wir boren nicht auf, für euch zu beten und zu fleben, daß ibr voll werdet an Erkenntnis seines Willens in allerlei Weisheit und geistlichem Verständnis wurdig des Berrn gu wandeln gu allem (feinem) Wohlgefallen." Auch bier, wie anderwarts, betet St. Daulus um Erkenntnis .. des Willens Gottes", worunter er nicht den Willen Gottes in der Sübrung des menschlichen Geschlechtes, nicht dessen Offenbarung in der beiligen Beschichte versteht, sondern den Willen Gottes, wie er in den Sührungen der einzelnen Gemeinden und Seelen erkannt werden foll. Die gewöhnlichen Menschen fragen nicht nach dem Willen Gottes, sondern sie folgen ihrem eigenen natürlichen Willen. Frommere Menschen wollen dem eigenen Willen nicht folgen, sondern dem Willen Gottes; fie haben aber oft eine jammer= volle Angst, wenn ihr Auge in einzelnen Sällen Gottes Willen nicht er= kennt. Die Kolosser waren nicht der ersten Urt: daß, sie aber auch nicht zur zweiten Klasse gehören möchten, deshalb betet und fleht der Apostel für sie. Ihr inneres Auge foll bell werden durch göttliche Weisheit, die gum rechten Ziele die einzuschlagenden rechten Wege erkenne, und durch gestärkte geistliche Saffungstraft, durch Scharfe und Seinbeit der geiftlichen Wahrnehmung. Es erinnert die Stelle fehr an Philipp. 1, 9, 10, an die berr= liche Stelle vom geistlichen Takte und Wahrnehmungsvermögen, welche wir vor vierzehn Tagen vornahmen. Der Jusammenklang beider Stellen beweist nun um so mehr, wie nötig es ift, sein Inneres aus der Schule des Beiligen Beistes nicht bald und überhaupt nie zu nehmen. Wir find bei dem Beiste Bottes in einer Schule der Entrobung und Bildung, die, allem Bemeinen und Gewöhnlichen feind, Gergen und Sinne zur schönsten Vollendung bringen will. Man darf auch gar nicht fürchten, als ob jemals nichts mehr zu lernen, die innere Kraft nicht mehr zu schärfen, die Geberaft nicht mehr zu verfeinern sein könnte. Es hängt uns von Matur und durch unfre so vielfach grundfalsche Erziehung eine solche Menge und Masse geist= lichen Schmuttes an, daß wir mit unfrer Reinigung und Brziehung, folange wir bier find, gewiß nicht fertig werden, es auch weder fürchten noch glauben dürfen, jemals fertig zu fein. - Von diefem Kortschritt unferer Erkenntnis, unfers innern Lebens macht St. Paulus auch den Sortschritt unfers driftlichen Wandels abhängig. Diefer foll fein "würdig des herrn zu allem Wohlgefallen". Beh an die Königshöfe oder sonst in die Säuser vornehmer, hochgestellter Menschen, was bemerkst du an den Dienern, den Bedienten und Beamten? Ich denke, der Gerren verschiedene Urt: sie benehmen sich ihrer Gerren würdig. Je größer der Gerr, desto würdevoller erscheint auch der Diener; je heiliger und edler - oder je schlechter und gemeiner seine Lebensart ift, desto klarer und unverholener werden auch die Diener Gutes oder Boses an sich und ihrem Wandel berwortreten lassen. Da nun zweiselsohne Jesus Christus der Zerren Zerr, der Gottessohn und unser hochgelobter Gott, der Allmächtige und Zeilige, aber auch der Mittler und Erlöser der Welt, der gute Zirte aller seiner Schase ist: so wird auch in uns, seinen Dienern, seine einzige, ebenso große als leutzselige Weise sich aussprechen: heilig, würdig — und doch sanstmutig und demütig werden wir ihm nachwandeln, — von Zerzen die Seinigen sein und voll Lifer und Sleiß, in allen Stücken seinen, Willen zu treffen, wird es uns auch glücken, seiner würdig, zu allem seinem Wohlgefallen zu wanzbeln. Ich weiß mir, teure Brüder, kaum einen Ausdruck, der schöner und edler das Christenleben schilderte, als den unsers Tertes zwürdig des Zerrn zu allem Wohlgefallen"; der große, seine Blick und Sinn St. Pauli hat ganz getrossen, was er für die Kolosser beten mußte — als was er auch für uns Arme beten mußte, wenn er uns gewußt und gekannt hätte. Ach, würdig des Zerrn, dem Zerrn zu allem Gefallen", so möchte ich leben, so möchte ich, daß ihr alle lebtet!

Bis hieher, meine teuern Brüder, geht derjenige Teil des Gebetes Pauli für die Kolosser, welchen ich den allgemeinen genannt habe. Es versteht sich dabei von selbst, daß St. Paul nicht daran dachte, gerade so zu schreiben, daß hernach ein Pfarrer den Tert wohl abteilen könnte. Er schrieb dahin nach dem Juge des Geistes, der in ihm war; und wie in der Natur oft der Sortschritt eingehüllt ist, so ist auch im Worte des Geistes bei aller heiligen, wundervollen und musterhaften Ordnung der Gedanken doch nicht grade alles nach de in em Maße und deiner Meßchnur gemessen und abgeteilt. Ich erinnere daran, weil auch die ersten Worte der nun solgenden Gedanken Pauli allgemeinerer Art sind und erst allmählich das Besondere hervortritt.

So schlieft sich an die Worte Pauli "würdig des Beren, zu allem Wohlgefallen" übergangsmäßig und recht harmonisch der Ausdruck an: "in allem guten Werte fruchtbar und wachsend (qua nehmend) in der Erkenntnis Gottes". Dent an den ersten Pfalm und feine Seligpreifung der Beiligen. "Sie find wie ein Baum", beißt es, "gepflanzt an Wafferbachen, der feine grucht bringt zu feiner Zeit. und seine Blätter verwelken nicht." Wenn die Seele an den Waffern des göttlichen Wortes wohnt und des Wortes Sinn und Geist sie und alle ihre Kräfte und Vermögen durchdringt, die fromme, beilige, schone innere und äußere Bildung immer mehr gedeiht, dann mangelt dem berrlichen Buftande auch nicht die Mannigfaltigfeit der außeren Erweifungen: dem guten Baume mangeln die gruchte nicht, er wird reich wie ein Apfels baum im Berbfte, wie der Weinftod, wenn er feine gefegnete Jahreszeit erlebt hat, an allerlei Beweis der in ibm lebenden Bnade und Gnadenfraft. Reine Vollendung ohne äußere Werke! Glaub es nicht, Bruder, daß einer in einem heiligen Juftande lebt, wenn er außerlich nicht reich ift an guten Werten! Es muß erkannt werden an grüchten der gut gewordene Baum; darum schon ift es gefüget, daß er nicht anders kann als grüchte, reiche Ernte feinen Brudern bringen. - Ift aber innerlich der rechte Juftand, das volle Gedeihen vorhanden und äußerlich die Ernte guter Werke da, dann bat man auch die Hoffnung und Erfahrung immer reicherer Erkenntnis Gottes. Gute Werke, von innen beraus gewirket, je langer je mehr mit vollem Bewußtsein wie aus vollem Triebe bervorreifend, find nicht bloß etwas Außerliches, welches wie ein reifer Apfel vom Baum fällt: sie sind Taten und Ergebniffe einer Lebenserfahrung, die selbst lebensvoll ist und einen Einfluß auf das innere Leben hat. Je mehr gruchte du bringft, je schoner und reifer fie dir gelingen, defto mehr wird beiner Seele Gottes gnaden: reiche Bilfe klar, seine Mabe, seine Kraft wird erkannt, und du wirst je länger je reifer in der Erkenntnis des Wefens felbst, welches in dir wirkt und webt. Sleiß der Zeiligen in guten Werten ift ein Erfahrungsweg göttlicher Mabe und Bilfe, auf welchem die Seele auf Gott, ihren bimmlischen Genossen, Schlüsse machen lernt und Blide auf ihn, um nicht gu fagen, in ihn bekommt, welche zuvor verfagt waren. Es bat jede Stufe des geistlichen Lebens ihren befondern Segen und bringt Sortschritt nach allen Seiten des innern Lebens bin, wenn fie recht erlebt und angewendet wird. So hat der fleiß in guten Werken auch einen wunderbar entspredenden Sortschritt der Erkenntnis - merke wohl, nicht bloß des Willens, sondern des Wesens Gottes und unseres personlichen Verhältnisses zu ibm. Diefer Sortschritt gebort in das große Kavitel von dem Gnadenlohn, darf nicht falich, nicht als im Gegensatz zum Grunde des Zeiles aufgefaßt oder ausgedeutet werden, hat aber für die, welche im Beile, in der Onade fester geworden find, feine gewiffe Wahrheit und kann gum Segen betrachtet und besprochen werden. Der Berr bewahre seine Beiligen vor Irrtum, führe fie aber immer tiefer binein in die klare flut lebendigen Waffers.

Reiche Früchte und immer sprossenden Frühling der Erkenntnis neben dem Gerbste jener Früchte erbittet St. Paul den Kolossern. Moch aber ist er mit diesen Bitten nicht zufrieden und sein Gebet hat noch kein Ende. Er hat hauptsächlich noch zweierlei, was nach seinem sicheren Blicke die Kolosser bedürfen und was er ihnen erbittet, erstens Geduld und Langmut und zweitens ein allzeit dankbares zerz gegen Gott.

Du blickst in den Tert und prüfest meine Rede, ob es wahr ist, daß der Apostel diese zwei Dinge erbittet, nicht mehr, nicht weniger: du zweiselst ein wenig? Du drängst vielleicht andere Bedenken zurück, betonst aber aus dem 11. Verse: "alle Geduld und Langmut mit Freuden" und wirst die Frage auf, ob nicht der Bitten mindestens noch drei seien: Geduld und Langmut — Freude — ein dankbar Herz. Allein die unter Leiden auspharende Geduld und unter lange sortgesetzten Sünden und lange andauernden Gedrechen oder sittlichen Krankheiten bewährte Langmut wird im Terte mit der Freude, die Freude mit ihr verbunden: warum? weil sie ohne Freude eine Last und schweres Leiden ist, nur durch Freude erträglich und selig werden und sein kann. Freude ist nicht eine neue Bitte des Aposstels, sondern eine nähere Bestimmung und Bezeichnung der von ihm erbetenen Geduld und Langmut, eine Kigenschaft der Geduld und Langmut, welche gar nicht sehlen darf. Geduld trägt Lasten; sosen sie Sünden und Sehler des Nächsten trägt, heißt sie Langmut; unter Lasten im Schweiße des

Ungefichtes, unter immerwährenden Beleidigungen im Sinne der Ergebung dabingeben, ift gleichfalls etwas Grofies; es mag aber auch in diesem Stude die nat ur liche Tugend vieles leiften und erreichen, was innerlich und por Gott dennoch keinen Wert bat. Dagegen aber das ist himmlisch, geistlich, nicht natürlich sondern übernatürlich, des Konigs Christi wurdig und fein beiliges Wohlgefallen: geduldig und langmutig zu fein mit Sreuden. O wer da weiß, was das geredet ift, was ich da fage, der kann ja freilich sein Laupt schütteln. Es ift das Bild eines geiftlichen Last= trägers und Sündenerdulders, der dabei voll greuden ift, fo etwas Wunderschönes, ein folch beiliges Schaufpiel der Zimmel, daß ich glauben wurde, so etwas fei nur an und in Christo Jefu selbst erschienen, werde andern nicht gegeben, sei drum von andern auch nicht zu fordern, wenn nicht der 11. Ders des Tertkavitels mich troftete und eines andern berichtete. Der Apostel schickt den Worten, in welchen er die hohe Gabe und Tugend für die Kolosser erbittet, etwas voraus, das sehet an. Es sind prachtvolle Worte, voll Inhalts. "Ju wandeln würdiglich des Herrn, zu allem Wohlgefallen, in aller Rraft erträftigt nach Mangabe der Ge= walt feiner Berrlichkeit zu aller Geduld und Langmut mit Freuden." So beift es wörtlich. Und da haben wir alfo Aufschluft, wie St. Paulus eine solche Geduld und Langmut von den Koloffern erwarten, wie dieselbe für fie erbitten kann. Dazu braucht man Kraft und Sebnen, wenn man die Lasten des Christenlebens, die Sunden, gebler und Gebrechen der Brüder tragen foll. Wenn man einem Säulengange ein mächtiges Bebalte, den Mauern eines Gebäudes ein schweres Dach auflegen foll, muß man Saulen und Mauern ftart machen. Starte, Starte bedarf der Chrift zur Geduld und Langmut; mabrlich, er muß, mit St. Daulo zu reden, "in aller Kraft gefräftigt" fein. Wo aber die Kraft bernehmen, die Laft gu tragen und sich dabei noch obendrein zu freuen, so wie ein Christ fasten und überdies sein Ungesicht salben soll? Da gibt es ein Maß, an das er sich balten kann, an welches fich bittend St. Paulus felbst balt: es ift "Die Gewalt der Berrlichkeit des Berrn". Wenn du den 2016mächtigen bitten darfst, dann darfst du auch des Allmächtigen Würdiges bitten. Er, der allmächtig nach der Gewalt feiner Berrlichkeit am Areuze die Last unseres Todes und unserer Sunden trug und nach derselben Bewalt jetzt noch Gerr wird über sein brausendes Meer des Fornes und der Gerechtigkeit, das fich wider uns erhebt, - der nach der Gewalt feiner Berrlichkeit ein guter Birte ift und bleibt und feiner Rirche aushält bei allen ihren täglichen Sunden und überdies ihr ein freudenvolles, gnädiges Angesicht zeigen kann: er gibt seiner wurdig, wenn er den Apostel erhört, den Koloffern und uns Urmen alle Kraft, Geduld und Canamut zu beweisen mit greuden.

Er vollendet aber Gabe und Erhörung, indem er uns zur Langmut und Geduld mit Freuden — verleiht ein dankbar Berz. "Danksaget dem Vater", mahnt der Apostel — und betet er zugleich. O was für ein Vild einer christlichen Gemeinde entsteht, wenn wir als gute Maler zusammen-

tragen in ein Angesicht alle die Jüge, welche uns diese Epistel liefert. Welch schönes, reines Menschen- und Christenbild! Und umgossen ist es von dem Danke und der Danksagung als von einem Zeiligenscheine, von Strahlen einer gottverlobten Seele. Alle diese Tugenden und Gaben besitzen, welche der Text besagt, das ist alles Dankes wert, Stoff für ewige, unsterbliche Danksagung, ehe man noch fragt, ob man denn auch für noch andere Dinge dem Zerrn zu danken habe. Laß zu den Tugenden den Dank kommen, so wird das ganze Bild, das wir im Texte sehen, priesterlich; das geistliche Priestertum des Christen tritt damit vors Angesicht in Geist und Wahrheit. Streich den Dank aus, laß ihn weg, setz dafür ein undankbar Zerz! Nicht wahr, der hellste Widerspruch. Es geht ja auch nicht anders: Dank, Danksagung, wie wir das so oft in diesen Episteln des Kirchenjahres sahen, ist des Christen heiliges, unablässiges, priesterliches Geschäft, in dem lebend er und alle seine Tugend am Leben bleibt, welches unterlassen er sich selbst und aller seiner Tugend den nahen Tod ansagt.

Bier stehen wir nun wieder bei dem schon oben gepriesenen hoben Schluß des Textes, welcher Rechenschaft von dem gibt, wofür ein Christenmensch danken foll, wenn ibm die Gabe und Gnade der Dankfagung geschenkt wird und diefe felbst die Matur des Lobes und Dankes zu Gott in so hobem Grade annimmt. Ich mußt es gesteben, daßt es mir bei den Worten dieses Schlusses wieder gebt wie in den späteren Tagen meines Lebens mit der Schriftbetrachtung oftmals. Die einzelnen Teile der Terte des göttlichen Wortes, ja oft einzelne Worte und Ausdrücke nehmen einen Glanz für mich an, daß mir, obwohl ich mich vom Lichte beschienen, ja erleuchtet fühle, doch ist, als erkenne ich nichts, als stehe ich lichtgeblendet vor den offenen Pforten des Paradieses. Es ist alles nur gang gering, unbedeutend und flein, was so ein armer Tertausleger unserer Tage fagt und sagen kann, um sich und andern seine Texte näherzubringen, und man bat an feiner Stelle immer die Bitte um Verzeihung dafür auf den Lippen, daß man es wagt, zu reden. Ich helfe mir, wenn mir die Binficht fchwer wird, zuweilen durch Berstellung einer übersicht, eingedent der Erfahrung, daß übersicht Einsicht wirkt. Die kleine Zilfe gebrauche ich auch jetzt bei meinem Terte für beute. Ich werde feiner damit nicht mächtig. Wenn er dafür nur meiner mächtig wird; das ift genug.

Ich bemerke an dem hehren Schlusse unfrer heutigen Kpistel wie an einer Leiter, die vom Simmel zur Erde reicht, drei Abteilungen oder Stusen. Die oberste Stuse wird zuerst enthüllt, dann die zweite, endlich die dritte. Die erste glänzt im Lichte der Zeiligung, die zweite in dem der Recht fertigung, die dritte in dem blutigen Scheine Golgathas und unserer Krlösung; so könnten wir wenigstens sagen, wenn wir nach Weise der Lehrer in den Schulen reden wollten.

"Er hat uns tüchtig gemacht zum Anteil am Lofe der Zeiligen im Lichte", — mit diesen apostolischen Worten wird die oberste Sprosse der Leiter, unste Zeiligung, enthüllt. "Er hat uns errettet aus der Obrigkeit (oder Botmäßigkeit) der Finster=

nis und verfett ins Konigreich des Sohnes feiner Liebe", das ift die zweite Sproffe; fo redet der Tert von unferer Recht= fertigung. "In diefem baben wir die Erlofung, die Der= gebung der Sunden", biemit ftebt die Leiter auf der gobe von Golgatha auf. - Vielleicht konntest du meine Uberficht tadeln. Vielleicht meinst du, das "tüchtig machen" gehe nicht auf die Beiligung, zuletzt deus ten die Worte "Vergebung der Sunden" mehr auf die Rechtsertigung als auf die Erlösung bin. Wenn du so reden wurdest, wurde ich dir, wie ich in folden Sällen, in welchen es fich um Deutung deutungsfähiger Spruche bandelt, immer tue, nicht widerstreben, mich in keinen Streit einlaffen. Aber meinen Sinn und Verständnis glaube ich, dir vorlegen zu follen. Daß ein Gang von oben nach unten, von der Beiligung zur Erlöfung abwärts in unserm Terte sich finden läßt, wirst du vielleicht im allgemeinen nicht leugnen. Da scheint mir denn fürs erste der Ausdruck "Dergebung der Sunden" in der Verbindung mit dem Ausdruck Erlöfung, wie fich beide Ders 14 finden, nicht von der Vergebung zu reden, wie sie jedem einzelnen in seiner Rechtfertigung und Absolution zuteil wird, sondern in einem Sinne gebraucht zu fein, wie er zu der großen Tat der Erlöfung, die auf Golgatha geschehen ift, paft, Auf Golgatha ist genug getan für alle unfre Schuld: erworben und gewonnen, wenn auch noch nicht den einzelnen que geteilt, ift die Vergebung. Im allgemeinen tann man fagen: "Auf Golgatha ift Vergebung der Sunden gefchentt", wie man fagen tann: "Auf Golgatha find wir erlöft." Weil ich die Worte von der Vergebung bier fo glaube faffen zu muffen, nannte ich den 14. Ders die dritte Sproffe der Leiter, welche auf der Höhe von Golgatha aufsteht. — Was nun aber das tüchtig machen des 12. Verfes anlangt, so hielt ich auch bier den Wedanten fest, daß die Stufenleiter von oben nach unten beschrieben fei. Erlöst sind wir auf Golgatha, - dann sind wir durch Wort und Taufe aus dem Reiche des Satans und feiner Sinfternis entnommen und ins Reich des geliebten Sohnes gesetht; die Kraft der Erlöfung wird uns in Taufe und Gottes Wort nabegebracht und bewältigt fich unfer. So ftebt es nun mit den Rolossern, und was es jetzt gilt, das heißt nun tuchtig machen, befähigen, ben Unteil am Lofe aller Beiligen im Lichte gu fassen und zu behalten. Ich könnte mir gang wohl denken, daß der Ausdruck "tüchtig machen, befähigen" von der Rechtfertigung gebraucht ware; ich wurde teinen Unftand nehmen, ibn felbst taufendmal fo gu gebrauchen. Ift jedoch in unserer Tertesstelle ein Sortschritt - und zwar der umgekehrte der Beilvordnung, von oben nach unten, dann scheint mir der "Unteil am Lose der Beiligen im Lichte" mehr auf das Los hinzudeuten, welches die einzelnen Glieder des geiftlichen Ifrael in jenem himmlischen Rangan betommen werden, auf das Land und Erbteil auf der neuen Erde, wenn fo gefagt werden darf, - und das "tuchtig machen", "fähig machen" scheint dann nicht im Sinne des Erwerbens oder gar der Würdigkeit, sondern rein im Sinne der Besitzergreifung verstanden werden zu muffen. Go wie obne Beiligung niemand den Beren sieht, obwohl wir alle und ohne Ausnahme aus Gnaden alleine selig werden und jener Ausdruck biblisch und wahr ist wie die Lehre von der Seligkeit allein aus Gnaden, so wirst du auch, wenn du schon gerechtsertigt bist, doch nicht Besitz ergreisen von deiner ewigen Zeimat, nicht befähigt sein, dein Erbe anzutreten, wenn du dich nicht heiligen lässest.

So faßte ich den Schluß des Tertes, welcher in kurzen Worten die ganze Bibel einfaßt, — in großen, prachtvollen und doch so einfältigen Reden den Grund alles Dankes darlegt, den wir mit allen Zeiligen Gott in Zeit und Ewigkeit bringen follen.

Beweget nun ihr den Schluß des Tertes und den ganzen Tert in euren Berzen. Sasset, was ihr könnet. Genießet, was euch bereitet ift. Der Berr aber verleihe euch Gnade, alles, was St. Paulus den Kolossern erbetet hat, selbst zu empfangen — und dem Berrn dafür ewig zu danken! Umen.

#### Um fünfundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis

#### 1. Theff. 4, 13-18

13. Wir wollen euch aber, lieben Brüder, nicht verhalten von denen, die da schlafen, auf daß ihr nicht traurig seid wie die andern, die keine Jossung haben. 14. Denn so wir glauben, daß Jesus gestorben und auserstanden ist, also wird Gott auch, die da entschlasen sind durch Jesum, mit ihm führen. 15. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, daß wir, die wir leben und überbleiben in der Jukunft des Herrn, werden denen nicht vorkommen, die da schlasen. 16. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Seldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden auserstehen zuerst. 17. Darnach wir, die wir leben und überbleiben, werden zuglich mit denselbigen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft, und werden also bei dem Herrn sein allezeit. 18. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander.

Das Kirchenjahr wendet sich zu seinem Ende wie eine Kreislinie, welche bei ihrem Endpunkte zu ihrem Anfangspunkte heimkehrt. Am Anfang des Kirchenjahres war die christliche Soffnung das große Thema der gewählten Lektionen und Vorträge, und am Ende desselben wird derselbe Gedanke der königliche und herrschende. Und zwar halten alle Terte der drei letzten Sonntage des Jahres den Gedanken so klar und deutlich sest, daß es sedermann erkennen kann und daß ich von heute an auch füglich euch und mir die Mühe ersparen kann, den Jusammenhang des Kvanges liums und der Kpistel nachzuweisen: es sieht ja sedermann, der ein Auge hat, zu sehen, wie auch alle Kpisteln mit allen Kvangelien der drei letzten Sonntage ganz übereinstimmen im Vortrag und Bekenntnis der großen Hoffnung aller Christenheit. Allenfalls kann es mir bloß obliegen, die Besonderheit unstes heutigen epistolischen Tertes namhaft zu machen; sie besteht darin, daß die christliche Hoffnung als Todestrost

an den Gräbern der Christen aufgefaßt ist. Daß es also ist, springt wieder in die Augen, und wer es recht scharf ansehen will, der gehe eben mit uns in die Betrachtung hinein, so wird es ihm klarwerden.

Was unter der driftlichen Boffnung zu verstehen sei, habe ich wohl in diesem Vortrag nicht abermals zu erklären, da ich es schon so oft getan babe. Ibr könnet euch gewiß erinnern, daß ich euch mehrfach nachwies, des Christen Soffnung sei die Wiederkunft des Berrn und was mit dieser für den Christen zusammenhängt, also die Auferstehung der Leiber, die selige Versammlung der Auferstandenen zu dem Berrn. Gang so ist es auch in dem heutigen Terte. Der erfte Ders der Epiftel, der 13. des Tertkapitels, grundet allen Todestroft der Christen ausdrücklich auf die Boffnung; die übrigen Derfe legen die Goffnung aus. Begehrst du etwas von der Wiederkunft Christi felbst zu boren, fo kann dir der 16. Ders zu Dienste fein. Da liefest du die prachtigen Worte: "Er felbft, der Berr, wird mit dem Seldgeschrei (oder mit lautem Buruf feiner end= lichen Befehle), mit der Stimme des Erzengels und mit der Pofaune Gottes vom Simmel herabkommen." Alfo feine eigene, die Welt beberricbende Stimme wird man alsdann boren. diese Stimme, deren Laut gegenwärtig tein Sterblicher vernimmt, wenn auch ihre Kraft die Welt beberricht. Sein eigner lauter Auf wird vernommen werden, die Stimme des Erzengels wird dazukommen und die Dofaune Gottes ertonen. - und unter dem Schlachtruf des allerbochften Reldheren, unter dem Machklang der Stimme Michaels, unter dem Ton der Posaune Gottes wird er, der Richter der Welt, der Belfer der Seinen, vom Kimmel berab der Erde zukommen. Verstehst du, was du liefest? Ich dente, du verstehst und verstehst doch nicht. Gewohnt, alles fast, was die Schrift von den ewigen und gutunftigen Dingen redet, wie man fagt, geiftlich auszulegen, wirst du nicht wiffen, wie man den Inhalt unfers Verses geistlich auslegen kann. Verlegen ob der geistlichen Deutung wirft du die einzelnen Teile des Verses schärfer ansehen und finden, daß man entweder die Sache nehmen muß, wie fie steht, oder es läft fich gar nichts Klares denken. Es wird dir vielleicht geben wie mir und andern, die, je langer fie die Schrift lefen, defto mehr fich gezwungen feben, fie zu laffen, wie sie ist: also bier einen Kommandoruf des geren, einen Auf seines in der Schrift öfter genannten Seldherrn oder Erzengels Michael und ein Posaunengeton anzunehmen, abnlich wie es etwa auf Singi zu boren war. Und weil ein Kommandoruf des oberften wie des Unter-Seldberrn fowie Posaunenton ein Zeer voraussetzen, so wirst du den Zerrn in Begleitung eines himmlischen Beeres gur Erde niederwarts kommend dir denken mussen: ein himmlischer, gewaltiger Beereszug wird vor das Auge deines Beistes treten, der gerr und seine vereinte geerschar kommen, dem Bericht der Kirche ein Ende zu machen zum Siege und die Seinde der Kirche, wo fie auch feien, zu überwinden. Das ftimmt mit den übrigen Stellen der Beiligen Schrift fo völlig überein, daß ich es gar nicht für nötig balte. viel davon zu sprechen. Wer bisber dergleichen nur mit den Obren vernahm, ohne mit dem Geiste drauf einzugeben, der lerne von nun an, wenn es ihm möglich ist, ein Bessers. Wohlan, das sagt der Tert von dem Kommen Jesu; was aber soll auf Erden geschehen, wenn sich die Heerschar der Himmel niederwärts bewegt?

Davon redet weiter die Schrift. Während der Jug der himmlischen Beerschar niederwarts tommt, ereignet fich auf Erden an jenem großen Tage eine machtige Bewegung. Unter der Erde schlafen die Leiber der Beiligen. "Sie find entichlafen durch Jefum", fagt der Tert, und braucht damit von den Toten einen hoffnungsvollen Ausdruck. Der Schlaf ist vom Tode dadurch unterschieden bei aller Abnlichkeit, daß er kein Tod, sondern ein Justand des Lebens ift, welcher den Menschen nur desto mehr ftarkt und kräftigt für alles wache Leben und Wirken. Ift aber der Tod felbst dem Schlafe ähnlich in dem, worin diefer sich von ihm unterscheidet, so ist ihm schon durch diese Vergleichung, welche aus dem Munde Christi und seiner Apostel kommt, das Schreckliche genommen. Werde er noch so fehr Tod, d. i. des Schlafes Gegenteil, gebe er in das Grauen der Verwefung über und lege die Leiber in Staub oder Afche: das hat alles nicht weniger als wir der große Berr gewußt, der ihn einen Schlaf nennt und nennen läßt. Es kommt die Zeit, da der Schlachtruf vom Limmel ertont, Michaels Stimme und die Dofaune der Geerschar vernommen wird: - wenn diefe Zeit des Streites und Rampfes kommt und das Reich des Seindes erlegt werden foll, dann ift ausgeschlafen für alle, die in der Erde liegen, und der Schlachtruf ihres Königs bringt die Leiber der Beiligen wieder. Don feiner Siegesschlacht wird teiner der Seinigen ausgeschloffen, keiner darf fehlen, jeder wird felbst wie eine Beute des Königs dem Tode entnommen und arbeitet wohl auch, wir wissen nicht wie, mit zu dem großen Siege. — So kommt von dem himmel die heerschar, so hebt sie fich aus der Erde; ja, fie wird, wie die Schrift fagt, "mit ihrem Konig geführt", zu ihm empor, dem kommenden, und mit ihm berunter, dem geinde entgegen. Go wenigstens scheint das Wort der Schrift aufgefakt werden zu muffen.

Wer sich das denkt, wie der Zerr seine himmlischen Zeere erdwärts führt, wie die heiligen Toten auferstehen, zu ihm erhoben werden, mit ihm kommen, der braucht in der Tat keine starke Kinbildungskraft zu haben, um innerlich ergriffen zu werden. Aber unser Text liesert uns zum größten aller Bilder noch mehr Jüge. Es liegen ja nicht bloß viel Tausende von heiligen Leibern im Grabe, sondern viele heilige Seelen werden zu jener Jeit hier auf Erden leben, in ihren Leibern leben. Was soll mit denen werden? Was für ein Los werden die Zeiligen haben, welche am großen Tage noch unter den Lebendigen übrig sein und die Jukunst ihres Zerrn erleben werden? Sie werden nicht sterben; vielleicht werden die Schrecken und Angsten, welche sie zu erleiden haben, für Todesschrecken gerechnet werden; vielleicht wird ihre Verwandelung aus dem Todesleibe in den der Unsterblichkeit, wenn das Sterbliche vom Leben wird überkleidet werden, mit Todesschmerzen vor sich geben, daß sie dadurch ihren entschlafenen

Brüdern ähnlich werden. Wie es aber auch fei, wie sie aus diesem in jenes Leben versett werden mogen; sie werden hineinversetzt und ihre Ceiber denen der auferstandenen, zuvor entschlafenen Christen ähnlich. Und wie diefe "mit Christo geführt werden", so werden auch sie "zugleich mit ihnen dahingeriffen werden in den Wolten gur Be: gegnung des herrn in die Euft und alfo bei dem Berrn fein immerdar". Diefe Worte Dauli geben zugleich eine anschaulichere Ausführung beffen, was von den auferstandenen Beiligen mit den Worten "mit ihm führen" gefagt ift. "Dabingeriffen", mit Bemalt entführt, trott allem Jorn des bosen Seindes und aller Miggunft der ewig Verlorenen dabingegudt werden - welch ein Bild der Macht deffen. der gefagt bat: "Mir ift gegeben alle Gewalt im Simmel und auf Erden." - "In den Wolken bingerudt werden", wie erinnert das an die Auffahrt deffen, dem alle diefe Auferstandenen und Verwandelten nachs fahren und Simmelfahrt halten werden. - "Jur Begegnung", was für ein Ausdruck! Da tommt er in feiner Majestat gur Rache wider alle feine Seinde, Gerechtigkeit und Gericht ist seines Thrones Seste, auf welchem ibn feine Cherubim tragen; aber feine Auserwählten, die in der Wonne ibrer Auferstehung und Simmelfahrt ibm entgegenkommen, die erfahren keinen Jorn, die werden aufgenommen wie die Braut von dem Brautigam; da gibt es eine Begrüßung, wer kann die beschreiben oder auch nur nach Würden denten! - "Begegnung in der Luft" - was ift dagegen die Begegnung Petri und Christi auf dem Wasser!? Jumal dann tein zagender Petrus, sondern eine Braut voll Juversicht und Vertrauen dem Berrn ents gegentommt! - "Immer bei bem Beren fein", teine Trennung in Ewigkeit mehr erleben. - nicht mehr den Edlen wegzieben feben und dann bloft im Glauben leben muffen! Ihn ewig haben und schauen! -Es tann doch tein Mensch leugnen, daß auf diese Weise die Soffnung des Christen in einer wunderbaren Weise beschrieben ift.

Aber Fragen tonnten bei Gelegenheit gerade diefer apostolischen Stellen genug aufgeworfen werden, Fragen, welche zu beantworten Meister in der Schriftauslegung nötig find, - Meister, von Gottes Geift durchdrungen. Raum ist in unsern Tagen etwas mehr bewegt oder besprochen worden als die letten Dinge, von denen eben unfer Tert redet. Es ist, wie wenn die ganze protestantische Kirche in zwei Geerlager außeinandergeben wollte um der Soffnung willen Ifraels, um des Untidriftus und des taufendiährigen Reiches willen, - ja auch um der Jufunft willen Chrifti, welche nunmehr ebensooft als eine noch zwiefach bevorstehende bezeichnet wird denn als eine nur noch ein einziges Mal eintretende. Auch unfer Tert kann mit in den Streit hineingezogen, es tann die grage aufgeworfen werden, von wels der Wiederkunft Chrifti die Rede fei, von der gur Jerftorung des Untis driftus, oder von der zur Jerstörung der Welt; - von welcher Aufs erstehung die apostolische geder schreibe, ob von der ersten oder von der zweiten? St. Daulus belehrt dieselben Theffalonicher, an welche unfer erfter Brief geschrieben ift, im zweiten Rapitel des zweiten Briefes ausdrudlich. daß der Zerr nicht vor dem großen Abfall, nicht vor Offenbarung des Kindes des Verderbens, des Menschen der Sünde, des Antichristus komme. Also stimmt er nicht bloß mit der jüdischen Kirche seiner Tage, sondern auch mit Daniel, dem Seher der Geschichte im Alten Testamente, und mit Johannes, dem Apokalyptiker, in der Lehre von einem persönlichen Antischrist zusammen. So mag denn daraus mit Sicherheit geschlossen werden, daß er auch sonst keine andere Lehre von der Zoffnung führte: daß er also ein tausendjähriges Reich, welcherlei Art es sei, gelehrt haben müsse, ebenschalb auch eine doppelte Auferstehung, eine besondere und eine allgemeine. Ist aber das der Fall und hat St. Paulus zusolge seiner Lehre die nächste Gegenwart Christi nicht als zum allgemeinen Gericht, sondern als zur Jerstörung des antichristischen Reiches für bevorstehend erachtet: so kann man danach auch die Antwort zu geben versuchen, welche unsern Tert betrifft. Wie sie unter solchen Voraussetzungen ausfallen wird, kann keine Frage sein.

Indes, meine teuern Freunde, gibt es außer unserm beutigen Texte noch viele, die von Jesu eigenem Munde herstammen und dasselbe Geprage wie St. Dauli beutige Stellen tragen. Der Schriftforschung unserer und nach: folgender Tage bleibt eben bier, auf dem eschatologischen Gebiete, noch recht viel zu tun übrig und wir haben Urfache, für uns und andere den Beiligen Beift anzurufen, der in alle Wahrheit leiten kann und wird. Bis der Berr Licht und Sieg der Wahrheit gegeben haben wird, ziemt uns Drufen, Stillesein und Warten, auf Gottes Wort alle in feben und nicht zweis feln, daß Recht doch Recht bleiben muß und daß ihm endlich alle frommen Bergen gufallen muffen. Was hilft gur Klarung leidenschaftlicher Streit? Sindert er nicht den grieden und die Liebe? Alles vereinige fich jum Sorichen, keiner überschätze die eigene Meinung, gegenseitig vereinige man sich zum Geborsam gegen die Wahrheit, und der Berr wird mit seiner Gnade und seinem Segen und Siege nicht ferne fein. Jumal bis man felbst tlar ift, vertrage man andere; ja man vertrage sie, auch wenn man flargeworden ift - den Beiligen Gottes ziemt viel Geduld. Es tommt am Ende auch wes niger darauf an, ob man die erste oder zweite Jukunft zunächst zu erwarten habe, sondern man warte nur, warte nur auf ibn und fei verfichert, daß viele die Jutunft bell und felig finden werden, auch folche, die fie bier nur wie eine duntle, finftere Wolte vor fich faben. - Warten, auf den gerrn warten, ernstlich warten, das ift allen, allen nötig. Der Berr tommt, das fagen alle, die einen wie die andern; das ble i be fest, das andere moge der Beift aufbellen, je langer je mehr; wir aber wollen seiner Suhrung ergeben fein und bleiben, bis unfre Macht feine Sinfternis mehr bat und wir alles im Lichte feben.

Wenn wir nun weitergeben, um zu erkennen, wie St. Paulus die dars gelegte Hoffnung zum Trofte an Gräbern anwendet, so kann es uns fürs erste auffallend sein, daß er vom Justande der vom Leibe abgeschies denen Christenseelen gar nichts sagt. Überhaupt ist das ewige Leben der Seele im Neuen Testamente als eine so unzweiselige Tatsache vorausgesetzt,

daß nirgends ein Beweis für das Sortleben der nach dem Tode übrigbleis benden Seele geführt, sondern durchweg angenommen wird, tein Mensch werde das anlangend auch nur den geringsten Unftand haben. Unfer Unglud von Jugend auf ift gewesen, daß wir nicht bloft Beweise vom Dasein und fortleben der Seele, fondern fogar vom Dafein Gottes in Schulen und in Gesprächen binnehmen mußten, die eine umgekehrte Wirkung auf uns machten als die beabsichtigte. Das Geschlecht ift im Innersten des Glaubens gerade durch diefe armen Beweise erschüttert worden. Wenn dem Menschen nach so vielen Jahrtausenden, welche sein Geschlecht auf Erden durchlebt bat, erst noch dergleichen bewiesen werden muß, so ist ja gar nicht die Frage, welche Religion die rechte sei, sondern ob es eine gebe, ob eine möglich sei? Da ist dann freilich noch weit bin bis zu der felsenfesten Gewißbeit eines Upostels, daß der Tod des einen Jesus am Kreuze eine Quelle, ich sage bier nicht ewigen Lebens, fondern ewiger Seligkeit fei. Wer daber an den Grabern der Seinigen den Beweis für die Sortdauer der Seele als Troft verlangt und bei jedem binfallenden Leibesleben aufs neue in die Verlegen= beit kommt, was er nun, nachdem der Leib im Grabe liegt, von der armen Seele balten foll, der frage nur keinen Apostel, nur nicht die Zeilige Schrift. Man kann bei jedem Verse des göttlichen Wortes den Beweis führen, daß die beiligen Schreiber von dem Sortleben der Seele vollkommen überzeugt waren; aber sie geben nirgends einen Beweis, wie ihn das ungläubige Volk des achtzehnten oder neunzehnten Jahrhunderts verlangt. — Ebenso= wenig ist demjenigen eine Befriedigung aus dem göttlichen Worte zu versprechen, der die Frage aufwirft, ob sein ungläubiger Verwandter oder einer, von dessen Glauben oder Unglauben er keine rechte überzeugung gewonnen hat, felig geworden fei oder nicht. Wenn man es von einem Getauften gewiß wissen kann, daß er im Unglauben gestorben ist, wenn man das wissen kann, sage ich, dann ist's mit dem Trost am Ende; wer wirklich im Unglauben dahinfuhr, ist ewig unglückfelig, er ist verloren. Wo man aber des Glaubens keinen sichern Beweis bat, da gibt es auch keinen sichern Troft. Der Troft hängt am Glauben, nicht am Grade des Glaubens, der fo febr verschieden ist, sondern an des Glaubens Leben und Dasein. Der Avostel fagt gang einfach Ders 14: "So wir glauben, daß Jefus ge= ftorben und auferstanden ift, fo wird Gott die, welche durch Jesum entschlafen sind, ebenso mit ihm führen." Man muß an Christi Tod und Auferstehung glauben, man muß durch Jefum entschlafen, durch ibn zur Todesruhe und zum Grabesbette gebracht werden, in seinem Reiche sterben, wenn man für sich Todestroft haben foll, - und für wen fonft man diefen Troft haben foll, von dem muß man auch Grund haben, ihn zur Gemeinde, zu dem beiligen "wir" zu rechnen, von dem der Apostel in den Worten redet: "So wir glauben."

Wohlan denn, soviel wissen wir, daß der apostolische Todestrost nur den Gläubigen gilt, — aber worin besteht er? In der dargelegten Soffnung, wirst du ganz richtig sagen; aber wie wird eben diese Soffnung zum Todestroste? Das laßt uns nun weiter sehen. Der ganze Nachdruck des

Todestrostes bei der Anwendung der driftlichen Soffnung liegt in dem Worte des 14. Verfes "mit Jefu führen". Der leibliche Tod ift ein Schlaf, die toten Leiber ichlafen im Grabe, der Derwefung untertan, Aber es tommt für fie eine Zeit des vollen Gegenfates; fie follen aus der Erde nicht bloß aufersteben, nicht bloß auf Erden wieder wandeln, sondern über dieselbe erhoben durch die Luft mit ihrem Geren und Gott vereinigt werden. Das ist apostolischer Trost an Gräbern. Gegenüber der Kinsenkung und dem Begräbnis steht eine Auferstehung, gegenüber der Verwefung ein herrlicher, neuer Leib, wahrhaftig ein Leib wie der sterbliche, aber geschickt, sich von der Erde zu beben und in den Luften Dlatt zu nehmen. Eine Leichtigkeit der Bewegung, wie sie tein Vogel hat, eine Wesenhaftigkeit, wie sie jedes Todes spottet, eine Berrlichkeit, daß fie der des Gottessobnes gur Gesellschaft gegeben zu werden für würdig befunden wird, - das alles und was fonst noch darein eingeschlossen ist und daraus gefolgert werden kann, foll denen zuteil werden, die als Leichname mit sich schalten lassen muffen wie mit einer Sache und deren nächstes Ergeben im Grabe das reinfte Gegenteil von dem ift. Man schafft ja die Leichname aus dem Ungesicht und der Besellschaft der Lebendigen hinweg, weil es nicht möglich ist, sie zu behalten, fo lieb man fie habe, und die Schmach des menschlichen Geschlechtes in der Verwefung vor Augen zu feben. - Schickt man sich in die Größe und Berrlichkeit der Verheißung, wagt man es, fie fich und den Seinen guqueignen, so erwacht allmäblich der Sinn für den großen apostolischen Trost und der Glaube bebt fröhlich seine Slügel über den Gräbern.

Diese Todeströstung St. Dauli nimmt jedoch in unserm Terte noch eine andere Wendung. Die ersten Christen warteten auf die zweite Jukunft Christi. Sie saben schon damals viel antichristisches Wefen, viele Untidriften, welche ihnen als Zeichen des nabenden Schreckensköniges, des eigentlichen Untidriftus, des Menschen der Sunde, erschienen, der feinerseits wieder auf die baldige Unkunft des geren hindeutete, weil die Udler kom= men, wo das Mas ift. Da hoffte man also den Berrn mit sterblichem Auge, im Leibe des Todes zu schauen, auf diese Weise dem Tode selbst zu entgeben und por den schon Verstorbenen den großen Vorteil vorauszuhaben, nicht entkleidet zu werden, nicht außer dem Leibe wallen zu müssen, sondern obne Dermittlung von Todespforten in die innigste Gemeinschaft mit Christo zu kommen. Sooft daber ein Christ starb, konnte er auch deshalb bedauert werden, weil er - bei so großer Mabe des Geren und seiner Wiederkunft - doch noch sterben und durch des Todes Pforten geben mußte. Die große Mot des Sterbens war ihm nicht erspart worden. Dagegen erinnert nun St. Daulus in unferm Terte, daß die, welche die Jukunft Christi erleben murden, doch keineswegs por den Toten den großen Vorteil gewinnen würden, welchen fie fich vielleicht dachten. "Sie werden den Entschlafenen nicht porangeben", fagt er im 15. Verse, "ihnen nicht zuvorkommen". "Die Toten in Christo", fahrt er Ders jo fort, "werden gu= erft auferfteben", dann wird die Derwandelung der Lebendigen, diefe wunderbare Um- und Meugeburt erst vor sich geben, welche man billig wie

eine Urt des Todes anseben tonnte. Und erft wenn nun alle Zeiligen Gottes in ihren neuen Leibern dargestellt fein werden, wird die Simmelfahrt und die Vereinigung mit Christo beginnen, durch welche die ewige, felige, ficht= bare Gemeinschaft mit ihm beginnt. Auch das follte nach dem Sinne des Upostels Todestroft sein. Micht bloft werden die Entschlafenen aufersteben, durch die Auft erhoben werden, wie man fagen konnte, Simmelfahrt halten; sondern es bleibt ihnen auch der sichere Vorteil, daß sie eber aufersteben, als die Lebenden verwandelt werden, daß sie das Wefen des unverweslichen Leibes eber anziehen als diese. Die Lebenden, welche doch die Uberkleidung und Verwandelung erfahren muffen, bei welchen das Sterbliche vom Leben muß verschlungen werden, denen eine Veranderung von nicht geringerer Urt als der Tod bevorsteht, baben also nichts vor den Toten voraus, und diese find deshalb in teiner Weise beinträchtigt. Sie geben vor den Lebenden ins ewige Leben des Leibes ein und werden zugleich mit ihnen heimgeholt zu dem, der Sieger bleibt am Ende, der feiner Seinde Überwinder und feiner Bläubigen ewiger Bräutigam ift und die greuden der Ewigkeit ihnen offenbaren wird, wenn er die Welt und ihre Rinder mit den Schalen feines Jornes übergießen wird.

Auch bei Darlegung des zweiten Teiles des Todestrostes Pauli kann derienige, welcher darzulegen bat, in die Verlegenheit tommen, fich in der Auffassung der apostolischen Worte für eine zweite Zukunft Christi zur Vertilgung des Untidriftus und für eine dritte zum allgemeinen Weltgerichte entscheiden zu follen. Die Briefe St. Pauli an die Theffalonicher und ibr Ausammenbang scheinen eine solche Entscheidung zu fordern, während doch durch die Stimmen vieler Brüder der vergangenen und gegenwärtigen Zeit einer solchen Entscheidung widerstritten wird. Da steht unfre Erkenntnis wie an einem Scheidewege. Miemand ift aller Bedenken los, er betrete die eine oder die andere Bahn. Der Geist aber, der in alle Wahrheit leitet, wird die, welche die Wahrheit und die Erscheinung Christi liebhaben, führen und leiten und feiner Kirche zum Lichte helfen, wenn und weil fie es bedarf. Babe ich, meine greunde, im Sinne der Unterscheidung einer zweiten und dritten Jutunft des Berrn gesprochen, so nehmet es versuchsweise. Was im Verlauf der Zeit, unter der Leitung des Beiligen Beiftes fich nicht bewährt, das falle dabin. Eins aber ift gewiß, wie man es rudfichtlich der Jutunft Christi balte: der Todestroft bleibt unverkummert in dem einen und andern Salle. Wir werden auferstehen, wir werden hingerückt werden in den Wolken, dem geren entgegen in der Luft und mit Leib und Seele ewig bei ihm fein. Damit tann man felbst friedlich und frohlich schlafen: geben und die Seinen getroft entschlafen laffen. Wer das lebendig und glaus bia auffant, der tann fich und die Seinen, die da glauben, nicht fur verloren achten, wenn die Macht tommt, da man gur Rube und Schlaf gebracht wird. Wer das annimmt als ein Wort des geren (D. 15), der tann die Alage, welche fich an Grabern erhebt, nicht walten laffen, der muß feines Leides Meister werden. Er hat ja Soffnung, und ihm geboren der erfte und letzte Ders der heutigen Epiftel, die, gleichen Inhalts, mit allem Ernfte

auffordern, sich den apostolischen Todestrost zuzueignen. "Micht wollen wir euch verhalten, lieben Bruder, von denen die da folafen, auf daß ihr nicht traurig feid wie die übri= gen, die teine Soffnung baben." Ein gewisses Mag von Trauer an den Grabern ift ja gerechtfertigt; haben doch auch Gottes Beilige, bat doch selbst Christus an Lazarus' Grabe getrauert und geweint. Es ist und bleibt der Tod die bitterste grucht der Sünde und wer sie hinnehmen und effen muß, bat ernfte Stunde; auch gibt es da eine zeitliche Trennung an der Schwelle noch verhüllter Pforten. Todesstunden sind daber icon trübe Stunden und es ist drum grade nichts Schönes noch Edles, wenn irgendwo tein Mitgefühl und teine Trauer bemertt wird. Aber verloren find die Entschlafenden und Entschlafenen nicht, wenn sie in Christo sind; man soll drum auch nicht trauern wie die andern, die Zeiden, die keine Boffnung haben, fondern, wie D. 18 fagt, wir follen "einander troften mit den Worten Dauli" von der Auferstehung, von der Auffahrt, von der Vereinigung der Gläubigen mit ihrem Christus. Micht mit geringerem. fondern mit echt apostolischem Troste follen wir die Seele fättigen, wenn fie an Grabern nach Troft feufst. Die Bergen follen erhoben werden zu dem hoben Trofte, der, wenn er den tranenschweren Augen zu groß scheint, um ergriffen zu werden, doch die Kraft beiliger Schwingen und glügel bat, uns von aller Traurigkeit zu erheben, sowie man sich nur von ibm ergreifen läßt.

Meine teuern Brüder und Schwestern, wie nötig ist Todestrost! Alle Tage macht der Berr Witwer, Witwen, Waifen, betrübte Leute. Immer find eine große Ungahl von Samilien in jeder Gemeinde vorhanden, welche in Traurigkeit verfett find und in ichwarzen Trauerkleidern in der Derfammlung der Chriften erscheinen. Diese alle bedürfen Todestroft, es ware schrecklich, wenn sie teinen bedürften. Wer teine Traurigkeit bat, wenn die Seinen fterben, in dem follte man fie weden, weil abgestumpfte Sinnen für die schlagende Sand des Todes keineswegs ein Vorzug find. Die Traurige teit ist wert, genflegt zu werden, weil ihr Troft so schön ift und das gange Erdenleben des Christen doch hauptfächlich nur ein getröstetes Elend genannt werden tann, wenn es toftlich ift. Da ift es mir nur berglich leid, flagen zu muffen, daß in unferer Kirche auf die große Ungabl allezeit vorhandener Trauerleute zu wenig Rudficht genommen wird. Die Leichenfeiern find icon und berrlich, die unter uns gangbar find; aber reichen fie denn bin, die Trauernden zu troften? Ich bin der Meinung, die Jahl der Trauerleute fei in jeder Gemeinde allezeit fo groß, daß auf fie wenigstens in jedem Sonntagsgottesdienst, jeder Kommunion Rudsicht genommen, die tröftende Koffnung der Auferstehung der Toten hervorgehoben und unsere in Christo festgewurzelte Gemeinschaft mit den in Christo Entschlafenen bekannt und gefeiert werden follte. Wie dem Leben Salbung und hohe Seier mangelt, wenn man nicht in Koffnung der berrlichen Jukunft Christi und der Ewigkeit lebt, fo ist auch der Gottesdienst nicht, was er foll, wenn er nicht immer

an den offenen Pforten der großen Jukunft und im Morgenstrahle der Ewigkeit geseiert wird. Es sehlt ihm seine Vollendung, wenn er bloß für die Jeit eine Stärkung ist, nicht aber für den Tod und die Jeit, da wir außer dem Leibe leben. Darum laßt uns, teure Brüder, nicht bloß vermissen, was sehlt, nicht bloß wünschen, daß es erstattet werde, sondern auch beten und arbeiten, soviel an uns liegt, dem Gottesdienst seine Beziehung zur Ewigkeit, den Trauernden gottesdienstlichen, oft wiederkehrenden Trost, der Gemeinde aber Ausspruch und Bewußtsein zu geben, daß eine und einig ist die Gemeinde derer, die hier im Leibe streiten, und derer, die da schlasen dem Leibe nach, denen aber bereits der Seele nach das ewige Licht leuchtet. Amen.

# Um sechsundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis

#### 2. Theff. 1, 3-10

3. Wir sollen Gott danken allezeit um euch, lieben Brüder, wie es billig ist; denn euer Glaube wächset sehr, und die Liebe eines jeglichen unter euch allen nimmt zu gegeneinander, 4. also daß wir uns euer rühmen unter den Gemeinen Gottes von eurer Geduld und Glauben in allen euren Versolgungen und Trübsalen, die ihr duldet; 5. welches anzeiget, daß Gott recht richten wird und ihr würdig werdet zum Reich Gottes, über welchem ihr auch leidet; 6. nachdem es recht ist dei Gott, zu vergelten Trübsal denen, die euch Trübsal anlegen, 7. euch aber, die ihr Trübsal leidet, Auhe mit uns, wenn nun der Herr Jesus wird offenbaret werden vom simmel samt den Engeln seiner Araft 2. und mit Leuerslammen, Rache zu geben über die, so Gott nicht erkennen, und über die, so nicht gehorsam sind dem Evangelio unsers Herr Jesu Christi, 9. welche werden Pein leiden, das ewige Verderben von dem Angesichte des Herr und von seiner herrlichen Macht, 10. wenn er kommen wird, daß er herrlich erscheine mit seinen Herseligen und wunderbar mit allen Gläubigen; denn unser Zeugnis an euch von demselbigen Tage habt ihr geglaubet.

Der heutige epistolische Text, genommen aus dem Anfang des zweiten Brieses an die Thessalonicher, hat seinen Schwerpunkt in seinem zweiten Teile, welcher ganz nach dem Gedankengange, den die Kirche am Ende ihres Jahres einhält, von der Wiedert unft Christi handelt. Der erste Teil des Textes, wenn auch der sprachlichen Jügung nach Sauptsache, tritt doch zurück und läßt die Palme dem zweiten. Dieser erste Teil eröffnet nämlich den ganzen Brief und enthält den Dank des Apostels für den geistlichen Justand der Gemeinde von Thessalonich und für die Erhörung, welche sein im ersten Briefe 3, 12 ausgesprochenes Gebet um ein reiches, überströmendes Maß der Liebe gefunden hatte. Wir, die wir die Gewohnheit haben, die Summe unser epistolischen Texte und alle hauptsächlichen Gedanken dersselben vor unserem betrachtenden Auge vorübergehen zu lassen, wollen, obwohl durch die Jahreszeit auf das Ende der heutigen Epistel gespannt, doch auch den ersten Teil derselben nicht völlig übersehen, in ihm die Gegen wart der thessseit auf die Gemeinde, freilich eine nun-

mehr längst vergangene Gegenwart, und dann erst jene Jukunft bestrachten, von der am Schlusse des Textes die Rede ist und die für uns, wie damals für die Thessalonicher, noch gang in gleicher Weise ein Jiel der Hoffnung und Erwartung ist.

Der erfte Teil unfers Tertes dankt also wie auch die Kingange anderer paulinischen Briefe. Die Urfache des Dankes aber wird als eine dreifache angegeben: Glaube, Liebe und Geduld, fo beift die dreifache Ur= fache des Dankes. - Der zweite Brief an die Theffalonicher ift bald nach dem ersten geschrieben. Schon im ersten dankte der Apostel für die dreifache Babe, die wir nannten; im zweiten fpricht er fich in gleichem Sinne dankbar aus, nur daß fein Dant ein erhöbter ift. Die Theffalonicher hatten in der kurzen Zwischenzeit von der hohen Gabe ein viel reicheres Maß empfangen. "Euer Glaube wachft febr, die Liebe eines jeglichen unter euch allen nimmt gu gegeneinander", ruft St. Daulus. "Wir rühmen uns euer unter den Gemeinen Got: tes von eurer Geduld und Glauben." In fo hohem Tone darf St. Daulus von den Theffalonichern reden. Da es nun also ift, durfen wir uns auch nicht verwundern, wenn er den Ausdruck braucht: "Wir fol= Ien (oder muffen) Gott banten allegeit um euch, lieben Brüder, wie es billig ift." Das Junehmen aller geistlichen Gaben und Tugenden in der Gemeinde von Thessalonich ist so außerordentlich, daß der Dank zur Pflicht wird, daß es nicht anders als recht und billig ist, für sie zu danken. Da heißt es eben auch, wie die Kirche in ihren Präfationen fingt: "Wahrhaft würdig und recht, billig und beilfam ift es, daß wir dir, Berr, heiliger, allmächtiger Vater, überall und allezeit danken."

Bei diesem alles Dankes werten Justande der Thessalonicher ist eines bervorstechend, nämlich daß die Thessalonicher besonders wegen ihrer "Ge= Suld in allen Verfolgungen und Trübfalen" gerühmt werden, besonders dadurch zu Lob und Dank des Apostels Anlast geben. Die Thessa= lonicher wuchsen an allen Tugenden unter großen Sindernissen, trugen Christo das Areuz nach, litten binter ibm, dem Bergog der beiligen Bekenner, ber, wurden fein und feines Kreuzweges nicht mude. Ihre Geduld und ihr Glaube streckten fich einem ernften, mannlichen Wefen entgegen und erstartten in dem Mage, in welchem ihnen eine gestrenge Ubung nach der andern auferlegt und zugemutet wurde. Wenn die Leidenshitze vom Limmel fällt, verdorrt manches Araut, weil es nicht Saft hat, nicht tiefe Durzeln ichlagen konnte; aber die Theffalonicher waren glücklicher gepflanzt, an Wafferbachen, und je brennender die Bitze herunterfiel, defto tiefer griffen fie nach dem Jufluffe des guten Candes, in dem fie ftanden, und zogen aus den offenen Brunnen der Wunden Jesu neue Kraft. Allerdings eine feltene Treue, ein feltener Glaube, eine feltene Geduld, - ein feltenes Beispiel, welches gerade in den Theffalonichern uns vorleuchtet, die wir bei wenigen und kleinen Leiden dennoch oftmals so ungeduldig werden und ein Leben für bedauernswert und unglücklich zu halten pflegen, welches mit Rreuz und Ceiden gesegnet ift.

In den ersten Tagen des Evangeliums trat das Beidentum zu demfelben wenig in Gegensat, ja auch das Judentum wenig. Der Beide war geneigt. alle Religionen gelten zu laffen, was fie konnten, und wurde ein Begner der driftlichen Religion erft dann, als er ihren Unspruch, die allein mahre au fein, an die Stelle aller zu treten, erkannte. Diefe Erkenntnis aber kam den Beiden in der apostolischen Zeit, wie es scheint, feltener; spaterbin brangte fie fich ihnen immer mehr auf und wirkte dann die fogenannten geben großen Verfolgungen der römischen Kaifer. Auch die Juden waren geneigt, das Christentum als eine judifche Richtung gelten gu laffen. So: lange der Tempel ftand und auch die Chriften fich gum Tempel bielten, konnte es ja kommen, daß Jakobus, der Gerechte, der vom Altertum boch: gefeierte erfte Bischof von Jerusalem, ein Verwandter Jesu, auch bei den Juden bobe Anerkennung fand. Aber die paulinische Richtung, die - schon in den Tagen des Erzmärtvrers Stephanus, des eigentlichen Vorläufers Dauli, deffen Beift und Erbe auf Paulum überging - den Sall und das Ende des judifchen Tempels und alles Judentums weisfagte, die dem Bes fetze teinen Teil an dem ewigen Beile des Menfchen laffen wollte, allein aus Onaden, allein durch Jefum, allein durch Glauben felig werden lehrte. diese Richtung rief den Widerstand der Juden bervor und ward in Stephano und seit Stephano die Erzmärtvrin und blutende Zeugin des wahren Christentums. Diese Richtung tam denn auch, wie wir Apostelgeschichte 17 lefen können, in und mit Daulo nach Theffalonich. Schnell entwickelte fich da der Gegensatz der Juden, je entschiedener die dort sich bildende Gemeinde auf die Seite Pauli trat; die Juden von Theffalonich wurden eifrige Seinde Dauli; fie waren nicht zufrieden, in diefer Stadt zu widersteben, fie gingen weiter, folgten Paulo auf dem Sufe, suchten in Beroa binderlich zu werden, - und wurden auch später ohne Tweifel die Urfacher aller der Leiden. welche immer aufs neue über die edle Gemeinde von Thessalonich selbst tamen. Die Gemeinde bestand aus Juden, aus Griechen, und unter den letze teren befanden fich auch viele vornehmere grauen. Aberlegt man diefe Bus fammensetzung der Gemeinde, so tann man nicht anders als vermuten, es möchte bei dem einen Glauben und der großen gegenseitigen Liebe eine übers aus ichone Mannigfaltigteit der Beziehungen fich ergeben haben, und wer da wollte, der könnte nach Weise unserer Tage durch Auffassung und Ausmalung der irdischen Lebensbeziehungen, wie sie in Theffalonich waren, ein Lebensbild driftlichen Gemeindewesens entwerfen, das alle Chriften ans gieben mußte. Wir wurden es biebei freilich niemals dabinbringen, fo lebens dige garben für das Bild zu finden, wie das Bild hatte, welches St. Paulo in seiner Gemeinde von Theffalonich durch die genaue Renntnis, die er befaß, vor Augen stand. Doch aber könnten wir auf diesem Wege ein Wort fassen lernen, das der Grundtert enthält, welches fehr ftart und träftig von dem Glauben und der Geduld der Theffalonicher Zeugnis gibt, im Deutschen aber nicht leicht überfett werden tann und in der lutherifchen überfetjung auch wirklich ziemlich verwischt ift. Machdem nämlich der Apostel Ders 4 Geduld und Glauben der Theffalonicher in ihren ichweren Leiden gepriefen

hat, nennt er im Unfang des 5. Derfes diefe Beduld "einen Beweis, oder ein Voranzeichen des tommenden gerechten Berichtes Bots tes". Luther faste den Sinn in die Worte: "welches - nämlich das geduldige Verhalten der treuen Gemeinde - angeigt, daß Gott recht richten wird". So unverantwortlich war also die Begegnung der Juden, fo abscheulich ihre Bosbeit gegen die Chriften, fo glangend aber dagegen das Verhalten der gläubigen und geduldigen Theffalonicher, daß man darin einen Beweis finden konnte, daß Gott rachen und richten muffe. So etwas, wie das Auftreten der theffalonischen Seinde Christi tonnte nach Pauli Meinung nicht ungestraft bleiben; nach seinem Urteil lag darin eine himmelfcreiende, machtige Berausforderung der gottlichen Gerechtigteit. Daraus ergibt fich ein apostolischer Grundsatz für abnliche Sälle, der nam= lich, daß tein grommer um feiner grömmigkeit willen leidet, ohne daß Gottes Auge wacht und fein Griffel die Tatfache ins Schuldregister der Welt einzeichnet. Große Leiden der Zeiligen deuten dem Apostel geradezu auf nabende große Gerichte Gottes und follen von denen, die da leiden, als Beweise und Voranzeichen derfelben gefant werden.

Wir stehen hier auf der Schwelle des ersten und zweiten Teiles unfers Tertes. Laffet uns auf diefer Schwelle ein wenig ftebenbleiben, fie und ibre berrliche Ubergangspforte beschauen. Leiden, um Jesu Christi und seiner Wahrheit willen geduldig ertragen, find also der Beweis, das sichere Dors anzeichen vorhandener göttlicher Gerichte. Diefer Gedanke ift die Schwelle der beiden Teile unfers Tertes. Der allgemeine Gedanke ift aber D. 5-7, ja. wenn man will, vom 5. Derfe an in der gangen noch übrigen Epistel außgeführt. - Wir find alle Sunder, vor unferer Betehrung, nach unferer Bekehrung. Rommen Leiden über uns, welche gang offenbar als Leiden um Chrifti willen aufgefaßt werden muffen, weil fie um Chrifti willen von der Welt uns auferlegt werden: so finden wir uns selten von ihnen so bewegt wie dort die Apostel, welche froblich waren, um Christi willen Schmach gu leiden; meistens fpurt der Chrift, wenn er auch um Chrifti willen leidet, eine Beimfuchung der göttlichen Gerechtigkeit, eine Strafe für feine Sunde. Ders tieft er fich nun nicht allein in diefen Gedanken, läßt er auch dem an= bern, daß er um Christi willen leide, - feine Leiden alfo Ehre und ein Grund der Freude find, - fein Recht, fo tann er nicht gescholten werden, denn auch das Gefühl der Bestrafung ift richtig. Es liegt das in einer Stelle St. Petri (1. Petr. 4, 17 ff.) ausdrudlich ausgesprochen. Wir lefen dort: "Die Zeit ift da, daß anfange das Gericht an dem Baufe Gottes. So aber zuerft an une, was will es für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelio Got= tes nicht glauben ?" Alfo es ift ein allgemeines Gericht Gottes porbanden. Den Unfang davon macht aber der herr mit feinen Liebsten, feinem Saufe, feinen Rindern. Sind diefe gestraft, fo geht er zu den Seinden über. Die Rinder ftraft er in der Zeit der ftreitenden Rirche, für fie beift es: "Die Zeit ift da, daß wir gestraft werden." Da beugt man fich dann felbst unter die Leiden, die man um Christi willen leidet, mit der doppelten Uber-

zeugung, daß die Leiden Chrifto und uns Ehre find und daß wir zugleich eine gestrenge Uhndung unserer Sunden empfangen. Diese doppelte Uberzeugung foll und muß fogar vorbanden fein, teine allein gibt unfrer Seele die rechte Verfassung: gehoben durch die Ebre, für Christum und fein Wort zu leiden, gedemütigt durch die Überzeugung, daß eine ernste Abn= dung unfrer Sunde dem Leiden beigemischt ift, - gehoben und gedemutigt, groß und tlein zugleich, geben wir dabin, und unfer Berg wird gerade fo am meisten porbereitet für die Auffassung der hoben Lehre, daß sich alles berrlich wenden und unfer Gericht binausgeben werde zum Siege. Das Wericht über uns wird endlich ein Siea für uns werden, denn die Abn= dung unfrer Sünde ist zeitlich und nimmt ein Ende, wir werden gereinigt aus ihr hervorgeben; die geinde Christi aber werden unterliegen und gestraft werden. Diefer Doppelgedanke unfere Sieges und des Unterliegens unfrer Seinde liegt nun auf der von mir sogenannten Schwelle zwischen Unfang und Ende unserer Epistel. Ihr leidet, fagt St. Daulus, das ift ein Unzeichen, ein Vorzeichen, "daß Gott recht richten wird, - und ihr würdig werdet zum Reiche Gottes, über welchem ihr auch leidet, - nachdem es recht ift bei Gott, gu vergel: ten Trübfal denen, die euch Trübfal anlegen, euch aber, die ihr Trübfal leidet, Rube mit uns, wenn nun der Berr Jesus wird geoffenbart werden vom Bimmel". - Große Lehre von der Gerechtigkeit des Zerrn! Es ist dem Christen fo leicht, von der Gerechtigkeit Gottes abzusehen und ihre Verherrlichung nicht zu begehren, weil er ja rein aus Gnaden und Barmberzigkeit lebt. So barmbergig ist Gott gegen uns, daß die Gerechtigkeit in unsern Augen gurudtritt. Und doch ift dieses Jurudtreten der Gerechtigkeit, dies alleinige Bedenken und Betrachten der Gnade ein Zeichen unvollkommener Auffasfung der Wege Gottes. Von dem Kreuze auf Golgatha bis zu den Leuer= zeichen des Jüngsten Tages ist das Christentum und seine Geschichte eine Dereinigung der Barmberzigkeit und Gerechtigkeit. Scheinen fich beide gu widersprechen, wissen wir sie nicht zu vereinigen: Gott wußte und weiß es, und sein großes Lob im Leben und in der Geschichte der Welt wie der Kirche beißt: "Gerecht und barmbergig ist der Berr." Darum schreien auch die Seelen der heiligen Märtyrer unter dem Altare um Gerechtigkeit und Rache als um die Vollendung der Geschichte, und wer unter uns irgend nach Vollkommenheit trachtet, muß lernen, sich in Barmberzigkeit bullen und um Gerechtigkeit beten. Bei solchem Sinne versteht man dann auch Terte wie den heutigen, welcher den Theffalonichern wie zum Trost in ihren Leiden die schrecklichen Gerichte Gottes über die Welt verheift. Der schwäch= liche Christ weiß nicht, wie er das vereinigen foll, was St. Paulus zu= fammenfüget: Qual der Verdammten, ewiges Verderben - und Rube, Er: quidung der Beiligen. Lazarus gegenüber der offenen Bolle icheint gar keine Rube haben und finden zu konnen. Seine gerechte Rube und die gerechte Strafe des Reichen scheinen fich zu widersprechen, die Rube gestört zu werden durch die Aussicht auf fremde Qual. Das scheint aber nur, - es scheint

nur dem schwächlichen Sinn und Gefühl jetziger Christen so. Da Gott gerecht ist, gerecht im Gnadenlohne (so barmherzig er dabei ist), gerecht in der Strafe, so sassen Ipostel beiderlei Gerechtigkeit — und wer ihnen nachwandelt, der sehnt sich wenigstens, den Gegensatz des Gerichts und der Barmherzigkeit, des Lohnes und der Strafe zu ertragen und mit den heiligen Märtyrern unter dem Altare um Rache beten zu können, wähzend doch Liebe und Friede und Erquickung die Tiefe des Geistes bewegt. — Lasset uns nun die Schwelle der Gerechtigkeit verlassen und zum Schluß noch die Wiederkunft Christi und ihren surchtbaren Ernst betrachten, wie er im Texte vorliegt. Der Gerr und sein Geist verleihe uns, auf diese Weise würdig des Kirchensahres Ende mit dem Gedächtnis des Endes der Jeit zu begehen.

Es ift eine majestätische Erscheinung, welche uns am Ende unfers Tertes entgegentritt. So wie manchmal, wenn Wetter Gottes geben, sich der Donner prachtvoll rollend wie in einem Bintergrunde verliert, fo ift es, wie wenn umgekehrt, in wachsender Kraft und Macht aus der Serne der Jukunft ein voraneilender Donner dessen, der kommen wird, unser Ohr er= reichte und uns vorbereiten wollte auf das Ereignis ohnegleichen, auf das Ende. Das Jahr geht zu Ende. Die Erquidung der frommen Kämpfer, die Rache des Zerrn über die, welche dem Evangelio nicht gehorchen, ist, wie zur Wahl, aber auch zur ernsten Mahnung, recht zu wählen, vor unfer Auge getreten, - und ein Dant apostolischer Lippen für allen Glauben, alle Liebe, alle Geduld der Zeiligen bis ans Ende ertont wie zum Jahrese, ja 3um Weltlaufs-Abschluß. Aller Cohn und alle Strafe des Gerrn geht vor ibm ber — unter dem Danke der Apostel, — und dann kommt er selbst, bebr und beilig, groß und mächtig. "Sebet gen Aufgang", rief in der alten griechischen Rirche der Diakonus por dem Sakramente, ebe der Berr kam, seine sakramentliche Gegenwart zu erzeigen. Bei einem Texte aber wie unser beutiger muß man gleichfalls rufen: "Sebet gen Aufgang", denn es erscheint im Worte, - wer weiß, wie bald in Wirklichkeit, - die Offenba= rung Jesu Christi. Dann werden ibn schauen, die in ibn gestochen haben, und sie werden ihn klagen wie ein einiges Rind.

Woher wird kommen die Offenbarung unsers Zerrn? "Vom zim mel her", antwortet der Text. Wohin der Kole über Land gegangen, das her kommt er. Von der Krde ging er, zur Krde kommt er wieder. Die Krde verließ er, um für sie den Zimmel zu erobern; zur Krde kommt er, auf daß er sie für den Zimmel einnehme und sie wie einst zur Perle des Zimmels, zum Wohnsitz seiner ewigen Majestät mache. Ks ist eine Zeimfahrt Jesu, wenn er kommen wird; er will die Krde, die eine Weile um der Sünde willen seiner Jüße Schemel war, wieder zu seinem Zaus und Stuhle machen. Muß er auch seines Vaters Zaus wie einst den Tempel surchtbar reinigen: er wird sich helsen und dann bei den Seinen wohnen. Jum Zimmel schauen wir bis zur verheißenen Zeit des Kndes; dann aber werden wir mit Jesu die Krde lieben und uns mit dem ganzen Simmel zur Liebe der Krde bes kebren.

Rommt er allein, wenn er kommen wird, oder in Begleitung? Und wenn, — wer kommt mit ihm? "Er kommt mit den Engeln seiner Kraft." Seine Engel bekommen zu tun, wenn er kommt. Sie heißen und sind nicht umsonst Engel seiner Kraft. Da ergeht die Stimme Michaels, des Erzengels, da hört man den Ton der Posaune, wunderbar tönt es, — und der Streit, die Schlacht, welche geschlagen wird, ist, ha! wie gewaltig. Es ist hier nicht von bildlichen Redensarten zu schwatzen; nein, das alles wird mit unwiderstehlicher Wirklichteit hereinbrechen in die Welt. Wie wird sie beben, wenn die königlichen Zeere kommen und ihr Getone die Lüfte füllt!

Und wenn um den Zerrn her und von ihm und seinem Auge weithin Seuerflammen weben, (denn er kommt, wie wir Vers ? lesen, in flam mendem Leuer, im Seuer der Flamme, in seurigen Flammen), wer wird seinem Feuer, seinen Flammen widerstehen? Wer wird den Feuersstammen seines Auges widerstehen können? Wer wird sich nicht schon bei seinem Nahen überwunden fühlen? Was wird dann der Allmächtige für einen Ausenthalt sinden? Er wird mehr richten als siegen, sein Sieg wird Gericht sein. Vor ihm weltt die Welt selbst wie ihr Mut, — vor ihm, seinen Engeln, seinem Seuer fällt hin die Macht des Teusels und seiner Engel wie im Garten die Bäscher. Jumal wenn nun ausgeht sein Wort und vernommen wird sein Gericht und kund wird von seinen Lippen die Rechtsertigung seiner Wege und die Offenbarung aller Bosheit des widers wärtigen Reiches.

Was aber wird fein das Gericht feines Mundes? Daß "Rache tomme über die, welche Gott nicht kennen und dem Evangelio unfere Beren Jefu Christi nicht gehorchen", Rache im Seuer, das um ibn ber ift und welches feine geinde ergreifen wird. Dies Seuer wird nicht verlöschen und in ihm werden brennen, aber nie ersterben. die von ihm erfaßt werden. Denn die Strafe, welche über die Gottlosen tommen wird, wird "ewiges Verderben fein, fern vom Un: gefichte des geren und von der gerelichteit feiner Macht". Serne fein vom Angefichte Gottes, was ist schon das für eine Strafe, - feine Berrlichkeit nicht ichauen durfen, ihrem Glange entrudt fein, was für ein Jammer, - und nun bei einer folden Entbebrung, der Entziehung eines ewigen Gludes noch eine besondere Strafe, ewiges Der der ben, empfinden muffen, - untergeben muffen und doch nicht sterben tonnen, sondern im Schmerze des Untergange verbleiben muffen: ach, wer kann das beschreiben, was für ein Unglud wird damit bezeichnet! Es bat tein Auge gesehen, es ift in teines Menschen Berg getommen, was Gott denen bereitet bat, die ibn lieben: - und gewiß, was er denen bereitet bat, die er von seinem Angesichte und dem Lichte feiner Berrlichkeit verstöft. das ift auch in tein Berg, in teinen menschlichen Gedanken gekommen; das ift uns allen verborgen. Wenngleich unfer Berg durch die Sunde fur Leid und Schmerz empfänglich und empfindlich ift, weit mehr als fur Luft und Blud, so tann man vielleicht doch fagen, daß wir für die ewige greude noch mebr Vorgefühl und Ahnung haben als für die Söllenqual. Alfo nicht

verstandenes, ungeahntes Wehe und Leid wird kommen über die, welche Gott nicht kennen und seinem Evangelium sich nicht ergaben. Das wird der eine Teil des göttlichen Gerichtes sein.

Und der andere Teil? Prachtvoll liegt es zutage in den letten Worten unsers Tertes: "Er tommt, verherrlicht zu werden in feis nen Beiligen und bewundert zu werden in allen feis nen Gläubigen an jenem Tage." Wenn alfo der Teufel und die Welt in ewiges Verderben geben und der Berr an ihnen verherrlicht wird. fo wird er in seinen Gläubigen verherrlicht und in ihnen und allen Gläus bigen bewundert. Ich kann bei einer folden Verberrlichung und Bewundes rung nicht an eine unsichtbare Verherrlichung und Bewunderung denken: es muß eine Gerelichkeit sein, die in den Beiligen Wohnung nimmt und nach außen erkannt wird, - und eine Bewunderung, welche in und unter den Gläubigen aufgerichtet wird, aber um fich greift, Engel und Teufel, Simmel und Bolle ergreift. Ich kann es nicht auslegen, wie das fein wird, wie der Berr am Ende seine armen Beiligen und Gläubigen vollenden wird; ich kann davon nicht zeugen noch reden, wie ich von dem ewigen Verderben kein Zeuge sein tann. Die Ewigkeit wird die Zeugen stellen; die es erfahren, werden es wiffen; wir aber, die wir das alles im Worte wie im Ratfel und dunkeln Spiegel feben, die wir es nur aus der Weissagung und Drohung erkennen, wir steben vor den lichten, wie vor den dunkeln Pforten der Ewigkeit bedenklich und schauernd: denn wir find es, für welche dies alles kommt und für welche das eine kommen kann, aber auch das andere.

Was für eine Aussicht auf die Jukunft bietet uns der Tert! Selige Thessalonicher, denen Erquickung und Ruhe, Verherrlichung und Bewunsderung des Gerrn geweissagt ist! O unglückselige, o bedauernswerte Mensschen, denen Strafe und ewiges Verderben sern von dem Angesichte des Gerrn gedroht ist! Glücklich aber wir, wenn uns noch Jeit und Srist gesgönnt, Kraft, Trieb und Gedeihen geschenkt wird, zu vermeiden der Seinde Los und zu sinden das Los der seligen Thessalonicher, unter denen "Pauli Zeugnis Glauben fand".

Wenn ich nach aller der menschlichen Wiederholung der Worte Pauli von der Jukunft Christi, nach all meinem bewundernden Zinken neben dem göttlichen Jeugnis her, am Ende meinen Singer bedeutsam auf eine Stelle des Tertes legen und sie wiederholen darf und soll, meine Brüder, so erwähle ich mir die Worte des s. Verses, die ich absichtlich bisher nicht bestonte: "Er kommt im Flammenseuer, das da Rache üben wird an denen, die Gott nicht kennen, und an denen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Zerrn Jesu Christi." Also Gott nicht kennen, da man ihn aus seinem Worte kennenlernen konnte, und nicht ans und aufnehs men, nicht gehorsamlich ergreisen das süße Evanges lium, es nicht in sich wirken und walten lassen, das ist Ursache genug, um Gottes ewige Strafe und Rache auf sich zu lenken! O Gott und zerr,

wie viele sind also in Gefahr, ohne es zu bedenken, oder gar, ohne es zu wissen! Bedenke doch, wer Ohren hat zu hören, was zu seinem Frieden dient, — und wer nicht bedenken will, sondern die Jahre eines nach dem andern verträumt, den wecke sein Machdar, den lasse man nicht gehen. Ieder arbeite an sich, seder am andern: Alles strebe nach Benützung der Lebenszeit und schaffe seine Seligkeit. Gott erkennen, dem Kvangelium geshorchen — das werde erstes Tiel des Lebens für alle, die es nicht erreichten bis zu dieser Stunde. Wer aber Gotteserkenntnis hat und dem Kvangelium gehorsam ist, der bete und ringe den Thessalonichern nach, daß sein Glaube reichlich wachse, seine Liebe sich mehre, seine Geduld sich bewähre, — er mache Beruf und Erwählung sest, damit auch er Krquickung, Versberrlichung und Bewunderung des zerrn sinde und erfahre.

In dieser letzten bosen Jeit wirke Gott, der Zerr, in uns allen der Thessalonicher große Gnade, schenke uns ihre große, selige Jukunft und bewahre uns vor den Schrecken seiner Jukunft! Umen.

# Um siebenundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis

#### 2. Petr. 3, 3-7

3. Und wisset das aufs erste, daß in den letzten Tagen kommen werden Spötter, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln 4. und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Jutunft? denn nachdem die Väter entschlasen sind, bleibt es alles, wie es von Unsfang der Areatur gewesen ist. 5. Aber Mutwillens wollen sie nicht wissen, daß der Inmel vor Jeiten auch war, dazu die Erde aus Wasser, und im Wasser bestanden durch Gottes Wort; 6. dennoch ward zu der Jeit die Welt durch dieselbige mit der Sündslut verderbet. 7. Also auch der Himmel setzund und die Erde werden durch sein Wort gesparet, daß sie zum Seuer behalten werden am Tage des Gerichts und Verdammnis der gottlosen Menschen.

Wie selten ist es, daß die Kirche einen siebenundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis seiert! Die meisten Jahre schließen mit einem Sonntage der minderen Jahl ab. In diesem Buche, das Speise aus Gottes Wort für alle Sälle bieten soll, sehle denn auch für den Sonntag, wenn er eintritt, Lektion und Vortrag nicht. Wer das Verzeichnis der kirchlichen Sonntagslektionen der Lutheraner kennt, der weiß, daß für die zwei letzten Sonntage nach Trinitatis mehrere Lektionen verzeichnet stehen: bei der Seltenheit der Jahre, die einen 26. und 27. Trinitatissonntag bringen, hat es die Kirche nicht zur vollen Sicherheit der Wahl gebracht. Es sindet sich sür beide Sonntage 2. Thess. 1, 3—10, es sindet sich für beide die eben verlesene Lektion 2. Petr. 3, 3—7 verzeichnet. Iwischen ihnen, als den Lektionen, welche unter mehreren am meisten gelesen zu werden pflegen, war meine Wahl sür diesen und den vorigen Sonntag. Ich wählte für den vorigen Sonntag die Lektion aus dem zweiten Thessalonicherbriese, für

den heutigen die aus dem zweiten Briefe Petri. Mein Grund für diese Wahl und Reihenfolge wird euch, meine teuern Brüder, bald klarwerden, wenn ich euch zuvor einen andern Gedanken werde vorgelegt haben.

Ihr könntet nämlich die Bemerkung gemacht haben, daß alle Cektionen der drei letten Trinitatissonntage, so Evangelien wie Episteln, von der Wiederkunft Chrifti und den letten Zeiten handeln. Un die Bemerkung könnte sich die Frage angeschlossen baben, warum doch so viele Cektionen nur von diesem Thema reden. Wollte man fagen, weil die Jahre so selten eintreten, welche einen 25., 26. und 27. Sonntag nach Trinitatis bringen, so habe man dabin geforgt, daß die Erinnerung an die kommende lette Zeit so leicht nicht fehle: so wurde man damit doch nicht völlig Befriedigendes gefagt haben. Man batte ja verordnen können, daß man immer am letzten Sonntage des Kirchenjahres die oder jene fest: bestimmte Cektion vom Ende der Weltzeit, in der wir leben, lesen sollte, für die dem letten vorausgehenden Sonntage aber die und die Terte von anderem Inhalt. Auf diese Weise ware der Tweck, sich am Schluß des Jahres an das Ende der Zeit zu erinnern, erreicht worden ohne die fo große Säufung gleichartiger Terte. Warum bat nun die Rirche nicht lieber fo gehandelt, zumal ja auch die auf den Schluft des Jahres gleich folgende Adventszeit abermal vom Ende liest und redet? Warum bat sie die Baufung der gleichartigen Texte nicht vermieden? Warum muffen ibre Diener fo oftmals ihre Stimme mit dem Ton der Posaune des Weltgerichts füllen? Einfache Untwort. Weil sie am Schluß und am Unfang des Jahres nichts Befferes zu tun weiß, als ihre Kinder zu erinnern, daß wir feit der Auffahrt Christi auf seine Wiederkunft warten, daß die letzte Zeit vorhanden ift und keine andere, daß feit der Apostel Tagen Wartezeit ist. Die Rirche redet so oft von der gleichen Sache, weil grade diese so leicht und gern vergessen wird und weil sie doch wert und es für alle nötig ist, an fie zu denken. Die Wichtigkeit der Sache ift der Grund von der oftmaligen Rede über fie. Es beift auch bier: "Dag ich euch immer einerlei schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch desto gewisser." So lasset euch denn gefallen, auch an diesem Sonntage die Dosaune des Welt-Endes zu boren. Der Berr aber erwecke eure Seelen zu dem heiligen Entschlusse, selbst den Gedanken, welchen die Rirche so sehr und oft empfiehlt, ins Berg aufzunehmen, ibn zu begen und zu pflegen. Er trieft von Segen, je mehr er erfaßt wird. Wohl allen, die ihre Zeit immer im Bewußtfein gubringen, daß alle Zeit zu Ende gebt, daß der Gerr tommt und mit ihm fein Lohn.

Indes, meine Brüder, handeln ja die verschiedenen Terte, welche vom Ende reden, nur im allgemeinen von einer und derselben Sache; es ist viel Unterschied zwischen ihnen; jeder Tert hat sein Besonderes, — und wer nun mehrere im allgemeinen gleichattige Lektionen gehört hat, der kann versgleichen, die Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit sinden und am Ende den Eindruck bekommen, daß die Mehrung der Terte, die von der Wiederskunft Christi reden, sehr geeignet ist, die Erkenntnis der Zeiligen nicht bloß zu befestigen, sondern auch zu erweitern und zu klären. Solcher Sorts

schienfolge der epistolischen Texte möglich gemacht und erleichtert zu sein. Vor vierzehn Tagen redete der Text won der Auferstehung und der Simmelfahrt der Gläubigen als von dem edelsten Todestroste; vor acht Tagen handelte er vom Gericht und der gerechten Vergeltung Gottes, — heute aber vom Ende der Welt, vom Untergang aller sichtbaren Dinge. Ist das nicht Jortschritt und Vervollständigung des Gedankens, nicht Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit? Mir scheint es, als sei unser heutiger Text wie ein Siegel des allmächtigen Gottes unter alle Lektionen des Jahres, wie eine göttliche Jusammensassung aller irdischen Gegenwart mit der großen kommenden Jukunft.

Sehen wir nun kurzlich zum Jahresschlusse diesen Tert in seiner Kurze und Größe an, was gibt er im ganzen? Er spricht, wie gesagt, von dem Untergang der sichtbaren Welt, oder, genauer aufgefaßt, von der Geswißheit dieses Untergangs gegenüber dem Spotte der Spötter in der letzten Zeit.

Es hat allezeit Leute gegeben, selbst in den Tagen der Apostel, welche behaupteten, die Boffnung der Christen sei eitel, die Auferstehung sei nicht wörtlich, sondern irgendwie geistig aufzufassen. Je nachdem sich diese Menschen mehr oder weniger dem Zweifel ergeben baben, je nachdem sie aus Zweiflern Verzweifelnde wurden, gaben fie auch je und je dem Ausdruck und Ausspruch ihres Unglaubens eine schlimmere Gestalt, wurden ihre Reden zuversichtlicher, barter, bobnisch und spottisch. Die Unkrautsaat des Unglaubens, welche von folden Sänden ausgestreut wurde und noch immer aufs neue ausgestreut wird, bat auch allezeit Bergen und Boden gefunden. Aber in dem letzten Teile der Zeit foll Saat und Ernte des Unkrautes üppis ger werden. Es gibt Zweifler, die felbst noch nicht alle Goffnung verloren haben, und Spötter, welche innerlich von der Wahrheit erfaßt und von Gott unter diejenige Schar von Seelen eingezeichnet sind, die ihm noch reuig, bekennend und gläubig zu Sugen fallen und zu feiner Rube eingeben follen. Manchem Zweifler und Spotter ist es innerlich um Wahrheit und den grieden der Wahrheit zu tun. Es ift daber manchmal gut, einen Spotter oder Tweifler kräftig und hoffnungsvoll anzureden und anzugreifen, von feinen grellen Spott= und Zweifelsreden fich nicht allzusehr irremachen zu lassen. Don dieser hoffnungsvollen Urt der Zweifler ist aber die Schar derjenigen febr verschieden, welche St. Petrus schildert. Diefe Menschen fagen nicht blog: "Wo bleibt die Verheigung der Jukunft Christi? Seitdem die Dater entschlafen find, bleibt alles, wie es von Unfang der Kreatur gewesen ift"; fie lästern und spotten nicht bloff, sondern "fie wandeln nach ihren eigenen Lüsten". Sie haben also nicht bloß die Boffnung, sondern auch Glauben und Liebe weggeworfen und find schiffbruchig worden auf der Sahrt zum ewigen Leben. Ihr Zweifel und Spott tommt nicht aus Unfech: tung, da das Berg voll Kummer und Sehnsucht nach Wahrheit ift, sondern

er ist eine Ausgeburt des Abfalls und der sittlichen Verlorenheit und Verdorbenheit. Dor diesen Menschen bat man sich am meisten zu hüten. Es ist auch bei der heutigen Cettion von der größten Bedeutung, ob man ein tausendjähriges Reich annimmt oder nicht, ob man die Spötter an die Wiederkunft Christi zum Sturze des Untidristus, oder ans Ende der tausend Jahre setzt, was ja ebensowohl statthaben tonnte, da nicht gesagt ift, daß neben dem Glanze der Rirche in jenen gefegneten Tagen fein Unglaube fich finden, tein Zweifel, tein Spott fich regen tonne. Allein es ift fur uns auch gar nicht nötig, in die Cofung der schweren grage einzugeben. Die Untwort wird sich entwickeln; uns ziemt vor allem, unserer Seelen wahrzunehmen und vor den ichadlichen Spottern uns zu huten. Das Ende nabt, das ift gewiß, - Spotter mangeln nicht, werden auch nicht mangeln. Lagt uns vor Spöttern uns buten, noch mehr aber vor dem Spotte felbit, er nabe als Zweifel, als Glaubensfatz, als Cafterung. Greift uns der Spott nicht an, kann er feine Ungeln und Saken in unfre Seele nicht werfen, fo ift der nächste Twed der apostolischen Warnung erreicht, es gehe den Spottern felbst, wie es sei. Die Zeit ift zu ernst; was auf dem Spiele steht, ift zu groß und wichtig; fort mit Zweifel und Spott, am Ende des Jahres: am Schluffe der Gegenwart fei der beilige Entschluß gefaßt, ohne Wanken bei der Wahrheit zu bleiben, Spotter aber, die bei liederlichem Leben spotten, wie eine Bestileng der Seelen zu flieben. - Wenn ich mir vergegenwärtige, welcherlei Spotter diejenigen find, mit welchen gerade ihr zu tun babt, fo will ich nicht eben fagen, daß die Spotter unfrer Gegend an geiftiger oder dämonischer Araft denen gleichkommen werden, von denen St. Betrus schreibt: er bat vielleicht, ja bochst wahrscheinlich gefährlichere Menschen im Huge, als euch bisher begegneten. Doch aber find eure Spotter Vorläufer der letten Spotter, Schwalben vor dem bollischen grübling der letten Zeit, weil sie insgemein liederliche Spotter sind, die bei frechem Wort nach ihren Luften wandeln. Defto kenntlicher, defto leichter zu vermeiden find fie aber und desto größer ist eure Verantwortung, wenn ibr ihnen und ihren beillosen Reden Ohr und Raum leihet und euch in ihre frevlen Sande überliefert.

Gegenüber diesen Spöttern predigt der Apostel die Gewißheit des Endes und der Vergänglichkeit aller Dinge. Es währt lang, bis die Verheißung eintrifft; viel Zweisel regt sich, viel Spott wagt sich hervor, je länger der zerr verzieht; der zerr aber hat seine weisen Absichten, zu warten von einer Zeit zur andern. Während viele zweiseln, manche spotten, verfolgt er sein heiliges Jiel unaufhaltsam und sammelt seine Kinzder. "Die gegen wärtigen zimmel aber und die Erde sind gespart fürs Leuer, bewahrt und behalten für den Tag des Gerichts und Untergangs der gottlosen Menschen." So schreibt St. Petrus im Bewußtsein des Spottes seiner Zeit und in Voraussicht der zukünstigen Spötter. Er schreibt es im Einstlang aller Apostel und Propheten. Er wiederholt die Prophezeiung aller Jahrtausende — und ein Sels und Rephas, ein Pfeiler und eine Säule der

Wahrheit, wie er ist, wie ihm nach die Airche sein soll, ruht er im tiefen Frieden und großer Juversicht der Offenbarung und des Glaubens gegenzüber den Spöttern. Sein Satz bleibt stehen, sein Bekenntnis bleibt fest, wenn auch die Wogen der Spötter an ihn schlagen und das Meer braust. Er weiß göttlich gewiß und kann es auch nur göttlich wissen, daß die ganze Sichtbarkeit fürs zeuer gespart wird und daß über sie ein feuriges Gericht des Brandes und Verderbens kommen wird an demselben Tage, an welchem die gottlosen Menschen dem ewigen Gericht verfallen.

Der Anblick der Welt ist der eines unveränderlichen, bei allem Wechsel stetigen, unvergänglichen, großen Reiches. Der Eindruck ist der der Un= zerstörbarteit, der ungebeuern Araft und Stärke. Wie im Prediger Salomonis gesagt wird, es vergingen und kämen die Geschlechter, aber die Erde bleibe ewiglich : so könnte man mit einer gewissen Zuversicht von der ganzen Welt fagen, fie scheine ewig zu fein. Allein wir wiffen, daß das Wort Ewigkeit in der Zeiligen Schrift auch in der Mehrzahl gebraucht wird, daß also die Einzahl auf die Grenzen einer Zeit, wenn auch einer langen Weltzeit deutet, daß die unbegrenzte Dauer der Ewigkeit durch die alle Weltzeiten zusammenfassende Mehrzahl des Wortes Aon oder Ewig= keit angezeigt wird, daß alfo auch der Prediger von keiner ewigen Dauer dieser Erde oder dieser Welt reden kann, wie unsrer Seele sie beigelegt ist vom Anbeginn ihrer Zeit. Es wird der Erde und den Zimmeln ein Tag kommen, wo es mit ihnen aus und zu Ende fein wird, - und es wird mit der bevorstehenden Seuerflut des Endes, welche sich an den Slammen Christi und seines Auges entzünden wird, geben wie mit der Sündflut, an welche St. Petrus erinnert und von welcher er fagt, daß die Spotter fie vergäßen, mutwillig ihr Gedachtnis unterdrückten. Huch die Gundflut war angezweis felt, obwohl gepredigt, lang geweissagt, unter mertwürdigen Umständen geweisfagt. 211es fleisch hatte feinen Weg verderbt, niemand glaubte, die rettende Predigt Moah war einsam und sehr verachtet und versvottet. Endlich aber, am bestimmten Tage, kam doch, was kommen follte, und die ganze Erde ward eingehüllt in das verderbende Element. Solch eine Binweisung auf eine sei es gleich unleugbare Tatsache beweist nichts für die, welche keinen Beweis wollen, teine Offenbarung, keine Predigt achten, mutwillig alle Mahnung in Vergeffenheit begraben. Aber wenn denn ends lich kommt, was kommen foll, dann ragen folche Beweise wie die letten Gipfel aus den Wassern, damit sich zurechtfinde und sich weisen lasse, wer gerettet werden will.

Brüder! die Geschichte der Welt geht ihren unaushaltsamen Gang. Alles hängt zusammen. Wie ein Saden abgewickelt wird, so entwickelt sich die Reihe der Geschicke. Kein Mensch weiß, wo Gottes Suß geht, obwohl viel darüber offenbart ist. Alles geschieht nach seinem heimlichen Rat und Plan, obwohl auch nach dem Worte der Propheten und Apostel. Vor uns ist Gottes Weg verborgen, obwohl er beschrieben ist. Die Sündslut, das Erzeignis auf Golgatha, das Ende — wer kennt sie nicht, diese Söhepunkte der Straße, auf welcher sich alles bis ans Ende bewegt? Und dennoch, was

wiffen wir? Gottes Wolkenfaule, Gottes geuerfaule waren beide dem Volte Gottes gleich dunkel, und das geistliche Licht der Weisfagung blendet unfre armen Augen, daß wir nicht feben, eben wie wenn uns finftre Macht umgabe. Dazu umgibt, umichwirrt, umfast uns Welt und Teufel, und des letteren Engel und Beifter bieten alles auf, uns irrezumachen. Was follen wir tun? wie wollen wir uns retten? Meine Antwort, meine Aufforderung ist heute, wo wir das Jahr schließen, wo meine Rede zu Ende geht, meine Junge gerne stille wird, - meine Untwort, meine Aufforderung im Mamen des Berrn ift, daß wir der Spotter Baufen meiden und am Worte bangen. Die Breignisse versteben wir nicht, die Geschichte ift uns nicht flar, die Wissendsten werden verlegen, die Weis festen bescheiden sich des Urteils, die viel gelernt haben, werden schweigsam. Aber was St. Petrus und feine Mitapostel schreiben, das zeigt klaren Weg, und wo fie reden, da laft uns beifallen. Ob fie vom Lebensweg der Seele, ob fie vom Ergeben des Universums reden, fie follen unfre Meifter fein, ihre Schriften seien unfre Wegweiser und Schriftmäßigkeit in allen Dingen sei unsers Lebens Losung. Mit dieser Losung leben, mit ihr sterben, mit ihr aufersteben und mit ihr zur Rechten Jesu durch die Lufte geben und mit ihm zur neuen Erde wiederkebren, das fei unfer Lauf und unfer Los. So ift uns das Los aufs Liebliche gefallen, und Gottes Griede ewig mit uns! Umen.



# Kurze Lektionen zu den sonn= und festtäglichen Evangelien des Kirchenjahres

Meben der Epistelpostille zu lesen



#### Um Seste der allerheiligsten Dreieinigkeit

#### Joh. 3, 1-15

Wir feiern heute das Seft der allerheiligsten Dreieinigkeit zum Schluß der langen Sestzeit seit Advent. — Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge — so rusen wir beim überblick der langen Sestreihe und der Wohltaten Gottes, die sie uns verkündigte, und geben für alles Zeil in Christo Jesu dem Dreieinigen allein die Ehre. Seine Wohltaten erkennen wir — und auch sie, seiner Liebe Jeichen, sind uns nach ihrer Länge und Breite und Jöhe und Tiese nicht bekannt. Er aber, er selbst, sein Wesen, die Dreiheit in der Einheit, ist uns ein anbetungswürdiges, ja ein angebeztetes Geheimnis, von welchem kein Mensch ohne Jittern reden kann. Wir bekennen ihn, den Dreieinigen, mit dem Bekenntnis des heiligen Athanasius, wir loben ihn mit Ambrosius und Augustinus im großen Lobgeesang: "Gerr Gott, dich loben wir" usw. Wir erheben unsere Stimmen zu ihm und nahen ihm, aber wir lassen uns auch wieder gesagt sein, was Zasbakut 3, 20 sagt: "Der Zerr ist in seinem heiligen Tempel; es sei vor ih m stille alle Welt."

So fühlten es auch die Väter. Darum wählten sie nicht etwa Matth. 28, 16 ff. zum Kvangelium, nicht 1. Joh. 5, 4 ff. zur Kpistel des Tages, d. h. nicht Terte, welche klar und unumwunden von der allerheiligsten Dreieinigzeit reden, sondern sie wählten Terte, welche mit heiliger Khrsurcht auf den Angebeteten hindeuten, mit klaren Worten aber bei solchen Lehren verweizlen, deren tieser, unergründlicher Sinn auf des Geheimnisses der ewigen Wahrheit, d. i. Gottes selber einen Schluß machen lehrt. Das Kvangelium redet Vers 12 von himmlischen Dingen, die erstaunlicher seien als die Wieder geburt, von der es übrigens spricht: und wohl merkst du Leser, daß die Krwähnung dieser himmlischen Dinge auf die Lehre von der Dreieinigkeit deutet. Die Kpistel (Köm. 11, 33—36) redet von dem un aus z forschlich en Ratschluß Gottes zur Seligkeit der Menschen, und weist mit ihrem letzten Verse auf den, des Rat ist unbegreislich und unzerforschlich wie sein Wesen.

Das Evangelium redet weniger deutlich als die Epistel von der allerheis ligsten Dreieinigkeit — und doch führt es uns in so gar herzlicher Weise zu ihr durch den einen Gedanken:

Und dieses Gottes Kinder sollen wir werden! Seines Geschlechtes sollen wir werden!

Er ist unbegreiflich: so sind auch seine Kinder geheimnisvollen, wundersbaren Wesens, sich selbst ein Rätsel, ein Widerspruch in sich selbst: Sunster — und doch Gottes Kinder. Sie gleichen dem brausenden

Winde, von deffen Dafein jedermann überzeugt ist, des Aus- und Kingang aber niemand kennt. Vers &.

Er ist wunderbar, und wunderbarer ist die Geburt seiner Kinder, denn sie ist Wieder geburt und geschieht aus Wasser und Geist. Geboren sein und wiedergeboren werden, — aus Wasser — und aus Geist geboren werzden! Wer sollte nicht Nikodemus' Erstaunen teilen, auch wenn er die Wahrhaftigkeit der Geburt an sich selbst ersahren hat. Wie wahr ist das Ps. 139, 14: "Ich danke dir darüber, daß ich wunderbarlich gemacht bin, wunderbarlich sind deine Werke und das erkennet meine Seele wohl!"

Er ist wunderbar, aber er ist. So ist auch die Geburt aus Gott ihrem Sein und Werden nach wunderbar, aber nichtsdestoweniger not wend ig und wirklich. Sie ist notwendig, denn Gott selber spricht es aus, daß nur seine aus Wasser und Geist wiedergeborenen Kinder an seinem Reiche Unteil haben sollen. Sie ist wirklich, sie ist möglich und oft ins Dasein gerusen worden; denn der untrügliche Gottessohn (Vers 13) hat sie geoffensbart, — er hat sie möglich gemacht durch seine Versöhnung (Vers 14), — er hat den Odem, das untrügliche Jeugnis und Jeichen ihres Daseins, den Glauben (Vers 15) gelehrt.

Bruder, glauben wir nicht? Dürfen wir's nicht, mit Demut zwar, aber auch mit Mut bekennen, wir glauben? Wenn wir's dürfen, follen wir's dann nicht? Und wenn wir's dürfen und tun, find wir dann nicht Kinder der Wiedergeburt? Lehrt nicht die erste Epistel St. Johannis (z. B. Kappitel 5, besonders Vers zusw.) deutlich davon? — Lieben Kindlein, so wir seine Kinder sind, so lasset uns beim Vater und beim Worte und im Geiste bleiben allewege und allezeit, wir schlasen oder wachen, wir leben oder sterben!

# Um ersten Sonntage nach Trinitatis

### Luk. 16, 19—31

Sie haben gestritten, ob der Tert Gleichnis oder Wahrheit sei. Als ob Jesu Gleichnis, wenn es eines wäre, nicht, soweit es diesseits des Todes spielt, in tausend Beispielen sich bewährte! Als ob der Zerr so genaue Beschreibungen des Jenseits auch nur im Gleichnisse anders als nach der strengsten Wahrheit geben würde, geben könnte! Was Gleichnis! Gestrenge, völlige Wahrheit redet der Mund des Zerrn. Alle Lebrsätze, alle Schlüsse, die aus unserm Terte gezogen werden, sind wahr und bleiben ewig wahr! Wahr, ja wahr ist deshalb, was hier folgt:

1. Es gibt ein Jenfeits, eine Ewigkeit. Das bezeugt dies Gleichnis, diefe Geschichte, — das bezeugen alle Bücher der Zeiligen Schrift ohne Ausnahme, — das bezeugt auch der Prediger Salomonis (3. B. 11, 9; 12, 7. 14). Keines Lebendigen Jeugnis gilt dagegen. Mitnichten ist alles mit dem Tode aus, so sehr es mancher zu wünschen Ursache hat!

- 2. In der Ewigkeit gibt es zwei Orte: Abrahams Schoß und den Ort der Qual, einen Ort des Trostes und seliger Gemeinschaft und einen Ort surchtsamer Einsamkeit, die durch die Menge der Genossen nicht gemindert, durchs Anschauen der Seligen noch mehr verbittert wird. Zwei Orte gibt es, von einem dritten weiß die Schrift nichts, und Menschenfündlein, zum Saulkissen schlimmer Sünder erdacht, sind alle Gegenlehren.
- 3. In einen von beiden Orten kommst du unmittelbar nach dem Tode. Gleichwie zwischen Zimmel und Zölle kein dritter Ort liegt, so ist auch zwischen dem Leben hier und der Ewigkeit kein übergang. Das Leben ist Gnadenfrist, bis zum letzten Zauch ist Gnadenfrist. Nach dem Leben beginnt unverweilt das für ewig entschiedene Los. Nichts von Läuterung, nichts von Reinigung, nichts von Bekehrung zwischen hier und dem ewigen Bleibort weiß die Schrift. Schädliche Menschenfundlein und Träume nicht von Gott sind alle Gegenlehren.
- 4. Zwischen den zweien Orten der Ewigkeit ist kein Wechsel geschattet: die Aluft, die Aluft ist für alle Geister wie für alle Leiber ohne Möglichkeit des Übergangs. Jede von den zwei Pforten des Jenseits hat hinter sich eine Ewigkeit: hinter ihnen ist für ewig konsirmiert und bestätigt jegliche Gesinnung, die man mitbrachte, sei sie gut oder bose geswesen.
- 5. Von allem Jenseits gibt es keine überzeugung als durch Gottes Wort, Vers 31. Keine Machricht kommt von denen, die drüsben sind, als nur von dem Erstling unter denen, die da schlasen, von Christo! Michts ist's mit aller Geisterei und keinen Glauben in Anbetracht des Jenseits verdienen alle die Erscheinungen, die weißen oder schwarzen. Von Gott kommt nur Gottes Wort!
- 6. Michts entscheidet für die Ewigkeit als der Glaube, nicht Werk noch Dulden, nicht Wissen noch Sühlen, nur der Glaube, der da wirkt Frieden und Stille, Stärke und Standhaftigkeit, Klarheit und Harmonie der Seele. Nichts ist's mit Nennen und Laufen! Wer mit Werken, Jühlen, Wissen umgeht, als sollt' es selig machen, ist verloren.

Uch Berr, wie wichtig ist die Spanne Jeit für die lange Ewigkeit! Bilf uns, daß wir die Verheißung deiner Rube nicht verfäumen. Umen.

# Um zweiten Sonntage nach Trinitatis

#### Lut. 14, 16-24

Das Abendmahl ift die durch Christum vollendete Erlöfung, durch welche Leben und volle Genüge allen Menschen bereitet ist. Christi Reichtum und Verdienst ist für die Seele, was für den Leib ein Mahl ist. Ein grosfes Mahl ist es, weil es für viele bereitet ist. Die Vollgenugsamkeit des

Verdienstes Christi wird durch das große Abendmahl angedeutet. -- Die Stunde des Abendmable ift die fonst sogenannte lette Stunde, welche von dem Rommen Chrifti bis zu feiner Wiederkunft dauert. Solange ift der Menschheit Frist gegeben, zum Mable zu kommen. — Die Gela= denen find die Juden, denen die Verheiffungen gegeben find, nach dem Jusammenhange jedoch bier hauptsächlich die Obersten der Juden, - die Priefter und andere Berrlichen, welche die Binladung wie die Verheiftungen am leichtesten hatten faffen follen. - Der Anecht ift Chriftus und das von ihm eingesetzte Cebramt, zu deffen Teilhabern gefagt wird: "Siebe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!" - Des Knechtes Stimme: "Aommet!" schlieft alles ein, was die Zeilvordnung in sich begreift, von der Bekehrung bis zur Vollendung, den Glauben und alle feine Werke. — Bis hieber ist alles klar und man fast es ohne Unftog. Aber nun die Entschuldigungen, sie erregen unwilliges Erstaunen. Woher sind sie genommen? Von Beruf und Samilienleben. Wie konnen denn diese zur Entschuldigung dienen? Sie find ja gerade Erleichterungs= mittel für diejenigen, welche gerne in die Zeilvordnung treten und alfo durch die zeitlichen Güter wandern möchten, daß sie die ewigen nicht ver= lieren! Darin eben liegt die Schuld, daß fie nicht bloß nicht kommen, alfo die Mablzeit nicht schätten, sondern überdies gerade das zur Ausrede nebmen, was fie fordern konnte. - Wie kommen fie aber zu dieser verkehrten Entschuldigung? Sindert sie denn Beruf und Samilienleben wirklich? Ja allerdings, aber nur dadurch, daß fie Beruf= und Samilienleben, die nur Mittel zum 3wed find, zum 3wed felber machen. Sowie man aber Gnadenmittel zu Zwecken umwandelt, werden fie einem gum Verderben, wie die Wüste den Kindern Ifrael, - wie die Sündflut, welche Moah zum Beile trug, den übrigen Menschen zum Untergang diente, wie ein Gafthaus den vernünftigen Wanderer erquickt und zur Reise tüchtig macht, aber von dem unvernünftigen zur Miederlage und zum Aufenthalt gemacht wird. Drum hute dich, mein greund, vor diesem Migbrauch der Gnadenmittel und erkenne, daß Ehe und Beruf entweder dich mächtig fördern muffen, oder du gehst in ihnen und durch sie unter.

Über die Geladenen und nicht Erscheinenden entbrennt ein großer Jorn, Vers 21. Aber eben dieser Jorn im Zerzen Gottes verursacht eine desto reischere Gnadenströmung über die andern armen Juden, welche Vers 21 gesnannt und als geistlich und leiblich Arme zugleich dargestellt werden, als solche, denen leibliches Elend die Sehnsucht nach leiblicher und geistlicher Genüge erweckt hat. Ein heiliger Jorn, der die Liebe desto mehr erregt, der dem Engel gleicht, von welchem Bethesdas stille Wasser zum Genesungsbade der Krüppel und Lahmen umgewandelt werden! Wer läßt uns arme zeiden mit hinein in dies gnadenreiche Wasser, in diese Jülle geistiger Genüge bei Jesu Mahlzeit? Geduld! Auch nachdem die Lahmen, Krüppel, Blinden der Stadt versammelt sind, ist noch Raum für die auf Landsstraßen und Jäunen, welche außer der Bürgerschaft Jerusalems in der Zeisden Landen wohnen. Und merke, die Zeiden werden zum Kommen ges

nötigt. Bu einer geistlichen Mahlzeit kann freilich nicht durch außere Mittel der Gewalt gezwungen werden! Scelen erdulden nichts Leibliches! Die Mötigung geschiebt durchs Wort, wie es der Zeidenavostel Daulus predigt, durch die angelegentliche, dringende Darstellung der Gnade Gottes in Christo Jesu, durch die treue, immer neue Wiederholung desselben. Das nötigt! Glaubst du's nicht, so hast du's nicht erfahren! greund, das nötigt! Wen das nicht nötigt, den nötigt nichts mehr, der geht an Becken und Jäunen durch Straffenübel unter. — Durch dies Mötigen werden alle Tifche voll. Der Berr bat feine Tifche nicht umfonst gestellt. Er bat aber auch nicht so viele auserwählt, als er Raum gemacht hat, sondern er hat fo viel Raum gemacht, als er Auserwählte voraussab und fand. Die Berufenen, welche Solge leisten und von einer Alarbeit in die andere, aus Glauben in Glauben, aus Liebe in Liebe geben, die da bleiben in feinem Mamen und Bekenntnis bis ans Ende — das find die Auserwählten, und ibrer ift, wenn auch die breite Strafe voller ift, doch fo gar wenig nicht, sondern sie füllen Gottes greudenhimmel. - Mötige mich, mein Gott, durch dein beiliges Wort! Deine fuge Mötigung überwinde mein herbes, bitterbofes Berg! Ich, ich fürchte, ich fürchte mich! Wenn die Geladenen, die nicht kamen, dein Abendmahl nicht schmecken, nicht "schmecken wer = den" (V. 24), wieviel weniger werden es die schmecken, die deine Mötigung gurudweisen! Erbarme dich, laft mich genötigt werden! überwinde mich, du treuer, frommer Gott, mit deinem Birtenstabe!

# Um dritten Sonntage nach Trinitatis

Lut. 15, 1-10

Es ist ein schreiender Widerspruch des Menschen gegen seinen Gott, des Bild er auch in der Gefinnung gegen arme Verlorene fein follte, daß er diesen die Gilfe nicht gönnt. So kommen hier die Pharifäer und Schrift= gelehrten und murren, da fie Föllner und Sunder um einen Mann versammelt seben, der auf den Beilandsnamen mit Wort und Werken Un= fpruch machte. Und aus der Gegenwart Beifpiele abnlicher Urt anguführen, follte wahrlich nicht schwer werden, da es so viele gibt. Gib nur acht, so wie ein armer Sundenknecht fich zu dem nabt, der ihn von feiner Sklaverei erretten kann, fo fängt die Welt und ihre Rinder geradeso zu reden an, als ware durch die Möglichkeit der Rettung für den armen Gunder schon die Bewifibeit gegeben, daß die ehrbare Welt verloren fei. Wird der arme Sunder wirklich von der oder jener Sunde frei, gibt fich unwidersprechlich eine Befferung tund, fo wird auf der Stelle die pharifaifche Borde anfangen, die Wahrhaftigkeit der Befferung zu bezweifeln und mit schaden= frobem Munde weisfagen, daß fie keinen Stand halten werde. Und ift es wirklich so getommen, bat ibr Weissagen auf den erwachenden, sich aufraffenden Sünder wie ein böser Jauberspruch gewirkt, — haben sie durch Absprechung alles Glücks Verzweiflung am Gelingen der begonnenen Besetrung und Rückschritte zum Bösen bewirkt, ist der Mensch zurückgefallen, so wird aus dem Rückfall wieder bewiesen, daß es dem Menschen kein Ernst war. Da haben sie alles vorausgewußt, vorhergefagt, und wer ist nun weiser und besser als sie? Als ob nicht die ersten Regungen und der Ansang von Gott hätte sein können; — als ob es bei dem Gnadenwerk in einzelnen Seelen gelte, zu sagen: "Ist's Gotteswerk, wird's wohl bestahn; ist's Menschenwerk, wird's untergahn!" — als ob man nicht wirklich vorhandene Gnadenanfänge wieder verlieren könnte; — als ob nicht der Rücksschritt eines beginnenden Christen von andern, von außen her bewirkt werden könnte! Kann man denn so blind, so boshaft sein, durch Weissagen, Mißtrauen und Entgegenwirken dem Satan in die Hand zu arbeiten und binterher sich zu gebärden, als habe man Gott einen Dienst daran getan!

Wahrlich, das ist recht das Gegenteil vom Benehmen der himmlischen Weister! Sie bilden fich nicht ein, wie Pharifaer, vollkommen zu sein, als arme, grobe Sunder, fie find wirklich vollkommener, fie find vollkommen! Und doch freuen sie sich jedes hoffnungssternes, der einem armen Der= lorenen aufgeht! Ja, eben weil sie vollkommen und wahrhaftig beilig sind, find fie barmberzig und freuen fich, daß die Gnade größer ift als die Sunde. Wer nicht barmbergig ift, wer nicht alles hoffet, alles glauben kann gu feiner Freude, der hat keine Liebe, der ist dem Berrn und Beiland nicht ver= wandt, der hat nicht feinen Beift! Freund, wenn du auf dem Wege gum geren bift, oder wenn du dem geren, der dich fucht, Luft haft aufzutun, und es frachzen die Ungludspropheten der Pharifaer und Schriftgelehrten um dich ber, so laß dich nicht aufhalten: sie prophezeien Tügen! Und wenn Lichtgestalten, ehrwürdig scheinende Engel dich aufhalten wollen, trau ihnen nicht, es sind teufelische Stimmen. Wahr ift und bleibt das Wort, ein Cob= und Preisgesang, nicht ein Tadel ist es - das Wort: "Diefer nimmt die Sünder an und iffet mit ibnen!"

Ja mehr noch! Er nimmt nicht bloß die Sünder an, er sucht sie, er ruft sie, er bittet, er nötigt sie, selig zu werden! Ich darf nicht sagen: "Wie ein Sirte ein verlorenes Schaf, ein Weib den verlorenen Groschen, so sucht er die Seinen!" Das wäre zuwenig aus dem Evangelio genommen. Ich muß sagen: "Was ist ein Schaf, ein Groschen gegen eine Menschenseele, welche nach seinem Vilde gemacht ist! Soviel mehr ein Mensch wert ist als ein Schaf, ein Groschen, soviel ernstlicher und eifriger sucht er die Seelen. Es ist kein Sirte, kein Schäfer, dem so viel an einem Schafe, kein Weib, auch nicht das ärmste, dem so viel an einem verlorenen Groschen liegen könnte, als ihm an dir liegt, verlorene, sündenbeladene Seele!" Ia, wir dürsen noch mehr sagen. Welches Kind ist einer Mutter am liebsten? Ich meine, das, welches gerade nicht da ist. So ist's dem zerrn — ihm ist der am liebsten, welchen er noch nicht wiedergefunden hat. Ia, wenn ein Weib ihres abswesenden Kindes vergäße, er vergißt verlorene Schafe nicht. Denn ein Weib kann nur unvollkommen lieben, er aber liebt vollkommen, darum

kann er die Seinen nicht vergessen! Die Seinen, denn sein sind ja doch, erkauft, erlöst, erworben, gewonnen hat er sie doch, auch wenn sie vor ihm flieben! — Er ist so liebreich und die Welt, ach, oft auch die fromme Welt, so lieblos! Weil nur er liebreich ist, weil nur er nicht nach Pharisäermaßen, sondern nach Gottes Maßen liebt! Das ist, lieber Leser, so tröstlich, auch für dich — und alle armen Schächer!

# Um vierten Sonntage nach Trinitatis

Lut. 6, 36-42

Dieses ganze Evangelium atmet nur einen einzigen Gedanken: "Barm = berzigkeit tut not!" So wahr als dieser Gedanke ist alles, was in dem Evangelium enthalten ist; wo dieses Gedankens Grenzen sind, da sind aller einzelnen Gedanken Grenzen. Richtet nicht — nämlich, wenn Richten undarmherzig wäre! Verdammet nicht, nämlich soweit es die Barmherzigkeit verlangt! Vergebet — nämlich soweit es barmherzig ist und keine andere der göttlichen Eigenschaften beleidigt. Denn eine muß mit der andern in Harmonie sein! — Ebenso heißt es: "Gebet" — nämzlich soweit es barmherzig ist. — Gar wohl ist deswegen ein Beisatz bei dem "Seid barmherzig"; denn es heißt: "Seid barmherzig, wie euer Vater im Simmel barmherzig ist!" Nicht eine menschzliche, sleischliche, einseitige Barmherzigkeit sollst du üben, sondern göttliche Varmherzigkeit, als Gottes Kind, als seines Geschlechts teilhaftig.

Ach, es ist so schwer, die äußern Werte eines Menschen im Jusammenbang mit ihren Gründen und Unfängen zu erkennen! Mur bei offenbar groben Sünden ist es eine geringere Aufgabe, des Zeilands Unweisung zu befolgen: "Un den grüchten follt ihr sie erkennen!" Ja, auch da ist es oft schwer, weil die Schwachheitsfunde gar oft der Bosheitssunde, der Sall dem Abfall täuschend ähnlich sieht. Und nun erft bei bloß ratselhaftem, ungewöhnlichem Benehmen, wie schwer ift da Unterscheiden! Der Lebenslauf eines Menschen ift oft so wunderlich, daß nicht mit oberflächlichem Betrachten der Außenseite ein treues Urteil zu gewinnen ift. Das Wert der Beis ligung ift ein Ratfel und Wunderwert des Beiligen Beiftes: bier ift tein Stud aus einem Guft vor Alugen gestellt, es sind lauter einzelne Sälle, ein beiliger Tatt, fogufagen, des ewigen, allweifen Seelforgers waltet ba. Darum fei langfam zum Reden, - erkenne deine Schwachheit, - merte, daß felten ein Mensch im Leben funf oder geben Menschen so tennenlerne. daß er nur durch Wahrscheinlichkeitsgrunde beweisen konnte, wohin - ob rechts, ob links vom Geren feine Stelle fei. Sei langfam zum Richten. Aber baft du Beruf, haft du Licht beim Berufe, dann richte ein recht Gericht im Mamen und durch Rraft des Seelforgers im Simmel. - ja fraft feiner Worte: "Seid barmbergig!"

"Derdammet nicht!" Es ist zum Erstaunen, wie man sich oft fo liebhat, wie man andere fo einseitig beurteilt, wie man aus einzelnen Sunden auf den gangen Seelengustand der Menschen und auf das Urteil Gottes im Simmel fo leichthin schließt. Ich, oft gerade die, welche am meiften dem Guten nachzusagen scheinen, find im Verdammen fo unbarmbergig! Man tann an einem Menschen eine Menge flecken und Gunden seben, weil fie da find, — und doch kann man barmbergig gegen ibn fein, weil man ibn nicht verdammt, sondern trägt und sich mit ihm geduldet. Man kann aber auch an einem Menschen eine Menge gebler nicht feben, die er bat, aber einen von ihnen so groß und schwer ansehen, daß man ihm um deswillen alle Leitung des Geistes Gottes, alle Bestrafung desselben, alle Aufrichtigkeit abfpricht, daß man fich erlaubt, ibn wie einen Beiden und Follner zu achten. So leichtfertig war man in frühern Zeiten, da man nach Matth. 18 die Rirchenzucht wahrnahm, mitnichten. Wie oft beißt es in unsern Tagen: "Es ist nichts mit dem", - und warum? Weil er eine allerdings abscheuliche Außerung getan, weil er öfters eine Pflicht verletzt, weil er in einem Lebensverhältnis dem Bilde Jefu nicht treu ift. "Ich meine", beift es dann, "wer einmal das fagen, das tun, so sich benehmen kann usw., mit des Christentum kann es nichts fein." So schnell verdammt Gott nicht! Er ist barmberziger als Menschen sind, er wird viele, die du dort nicht suchtest, in den Reihen seiner Seligen dir zeigen! Drum verdamme nicht unbarmbergig! — Aber wenn dir Kinsicht und Licht in ein verdammlich Leben des Beuchlers oder Gleisners gegeben ift und du zum Reden Beruf haft, fo rede, und wenn es verdammt ware, Manchem ift's die lette Barmberzigkeit, die man ibm tun kann, wenn man ibm Gottes Bann und Verdammnis anfündigt.

So ift es mit allem, was dies Evangelium im einzelnen fagt; es muß, wie die einzelnen Cehren der Bergpredigt alle, nicht allzubuchstäblich, fondern nach Sinn und Jusammenhang des göttlichen Wortes begrenzt und gemäßigt werden. — Micht alles durchzugehen ist hier Raum. Aber nur noch an das Dergeben werde erinnert. Du wurdest den Befehl: "Der = gebet!" völlig falich versteben, wenn du deinem Mächsten vergeben wolltest, was er an Gott oder an andern als an dir felbst gefündigt hat. Du tannst allein für dich barmbergig im Vergeben sein. Du bist in fremdes Gebiet eingefallen, wenn du deinen Mächsten für andere Sunden entschuls digst als für an dir begangene. Ja nicht einmal, was an dir begangen, darfft du vergeben, als muffe deinem Mächften hauptfächlich an deiner Dergebung gelegen fein. Dergig nicht, daß auch fur das, was an dir gefündigt wird, der Spruch gilt: "Un dir alleine(o Berr) habe ich gefündigt." Soweit es dich angebt, fei barmbergig, gurne nicht, dulde, trage. Aber wo dein Reich aufhört, da maße dir das Recht, zu begnadigen, nicht an, sondern bedente, daß dir auch geschrieben fteht zum Vorbild: "Ich haffe ja, Berr, die dich haffen!" Auch hier ift eine Brenze der Barm= bergigkeit!

# Um fünften Sonntage nach Trinitatis

#### Lut. 5, 1-11

Mimm, freundlicher Lefer, aus diesem Evangelium einige Lebensregeln willig auf.

- 1. Aus dem Benehmen des weisen und barmherzigen Zeilandes, der die geistliche Not des Volks und die leibliche Not Petri sah, aber sener zuerst abhalf, diese durch Verzug scheinbar erhöhte, sehen wir, wo das Zeil ansfangen muß, wo auch unsere größte Not ist, an der Seele!
- 2. Petrus hatte an seiner Sischerei einen göttlichen Beruf; aber wenn er ihn und die Gnade Gottes nach der Menge des äußeren Segens in sener Nacht hätte erkennen wollen, so würde er zweiselhaft geworden sein. Jegslicher Beruf, welcher nicht (wie 3. B. der des Tanzgeigers) dem göttlichen Wort und Reiche widerstrebt, ist heilig an sich selbst und ein Trost der Seele, auch wenn man dabei darbt.
- 3. Der Segen und das Maß des Segens im Zeitlichen ist des Zerrn und über jeden Menschen verschieden. Es gibt mancherlei Maße der Gabe, aber einen Geber, mancherlei Menschen, aber nur einen gnädigen Zerrn. Nicht im Maße äußerlicher Jülle, sondern in der gewissen Votschaft von seiner Gnade, die besser ist als Leben, liegt unfre Freude. Was ist die Jülle des Gottlosen? Unsegen, wenn du's fassen willst. Aber die Brotrinde des Gläubigen ist Segen und goldene Jeit, denn Glaube und Unglaube ändern alle Dinge nach sich selber um.
- 4. Außere Sülle ist Segen, wenn die Erkenntnis deines Unwerts durch sie gewirkt wird. Seurige Roblen sind Gottes Wohltaten auf dem Zaupte seiner Rinder und seiner Seinde. Sie verbrennen den, welcher nicht erkennt, von wannen sie kommen und was sie sollen. Sie wirken aber heiße Uns dacht der Buge bei denen, welche sie erkennen.
- 5. Demut ist auch Größe. "Wenn du mich demütigst, machst du nich groß." Demut ist groß genug, auch wenn nicht, wie bei Petrus, eine äußers liche Größe des Berufs dazukommt. Demut ist so groß, als etwas sein kann, in den Augen des, der aufs Niedrige sieht und Soffart hasset. Ein umgekehrtes Wesen des natürlich hoffärtigen Serzens ist der Adel der heis ligen Kirche, welcher auch den Soffärtigen Ehrfurcht abnötigt, wenn er ohn Unterlaß blüht und duftet in seiner Art.
- 6. Petrus wechselt den Beruf. Aus dem Sischer wird ein Menschenfischer. Nicht immer also ist Wechsel des Berufes Untreue gegen den Zerrn. Es kann göttliche Gründe des Wechsels geben. Aber sieh wohl zu, es sind nicht viele, die der Zerr zu seinen Jeiten zu anderem Beruse bestimmte. Nicht die Unfruchtbarkeit des Netzes ward für Petrus ein Grund, den Veruf zu wechseln, sondern das Wort des Zerrn. Wird die's deutlich sprechen? Spricht vielleicht dein Gott: "Gedulde dich, mein Segen und Cohn kommt

bald!"? Es ist ja seine Weise, zu sprechen: "Die Einsame wird mehr Ain= der haben, denn die den Mann hat."

7. Alles verlassen und ihm nachfolgen: ist's schwer, ist's leicht? Jedensfalls schwerer ist: "Nichts verlassen und ihm nachfolgen!" Was ist's, wenn Petrus seine Zütte, sein Schifflein, sein Netz verläßt, um in seiner sichtbaren Nähe, bei seinen Worten des ewigen Lebens, dazu an seinem Tisch zu sein, aus seiner Sülle zeitlich und geistlich Gnade um Gnade zu nehmen? Aber bleiben in dem, darin man berusen ist, bei der väterlichen Zütte, dem Schifflein, dem Netz, — ihn nicht schauen und doch bei ihm sein, an ihm hangen, nur ihm leben! Welch eine Sreiheit, welch ein Wunder! Lehre uns, lieber Zerr, was du uns besiehlst, beim Gütlein bleiben und dir nachsolgen! Und wenn du besiehlst,alles zu lassen mad zeiner unmittelz baren Zand gespeiset, geträntet zu werden, sei's in Versolgung — oder im Tode, so lehr's uns auch, damit wir allewege dein seien!

# Um sechsten Sonntage nach Trinitatis

Matth. 5, 20-26

Es ist auffallend, wie viele Menschen sich eigener Gerechtigkeit rühmen. Micht bloß Ebrbare und Rechtschaffene rubmen sich, sondern auch folche, die offenbar in groben Sunden wandeln. Ruhmt fich doch auch der Truntene, der Ebebrecher, der Dieb! - Wober dies so allgemeine Rühmen! Bang offenbar daber, daß man einen zu turgen Magstab an fich felbst legt und deshalb sich größer vorkommt, als man ift. Ein jeder tut mit fich, wie jener Betrüger mit dem Zwerglein Gernegroß. Während das Zwerglein im Bade sitt, schneidert ein Schneider die kleinen Aleider noch kleiner. und siebe, das Zwerglein hupft vor greuden, daß er größer werde. - Ein jeder braucht zwar, darf man feiner Versicherung trauen, die zehen Gebote Bottes zum Magftab und Prufftein feines Lebens; aber die Verficherung ift doch nicht völlig wahr. Mancher legt die zehn Gebote buchftäblich, nur aufs außere Leben aus - dann fordern fie freilich nur Erreichbares und man tann ihre gruchte vom Baume des alten, pharifaifchen Menfchen lefen; aber damit hat man eben den Mafftab nur am Griff, nicht an der mabren Ausdehnung erkannt. Gang anders wird die Sache, wenn man den Sinn der Gebote nach den Auslegungen Jefu in der Bergpredigt, wenn man ibn in der Weise faßt, wie er im heutigen Evangelio bezüglich des fünften Gebots gefaßt wird. Da wird jedes Gebot ein heller, lichter Strabl, der von der hohen Sonne bis in den tiefsten Schlund der Erde dringt: - das ift dann ein Magstab, fur den zu turg und flein ift, wer unter der Sonne wandelt. Der beschämt jeden Sochmut und legt ihn in der Vernichtung Staub. - "Tote nicht!" Mugerlich gefaft, fpricht dies Gebot viele beilig. Aber: "Burne nicht", "fdilt nicht gornig", "fdilt nicht in grim=

miger Derachtung beinen Gegner!" Das lautet anders! Da wird von der Wurzel bis zur grucht alles Gewächs des Menschen visitiert. - da wird Vollkommenbeit gefordert von der Wurzel bis zur grucht! Wo ist der eitle Tor, dem bei folden Sorderungen das Rübmen nicht vergebt? Wie verblendet muß der fein, wie unnatürlich, vom gurften der Sinsternis verblendet, der fich foldbem Manftab gerecht fande! O Berr, mein Gott! Wie unbillig, wie ungerecht, wie leicht und leichtsimig und doch wie bart, wie oft, wie lange gurnen und grollen wir, haben Rummer und Unrube zum Cobne bier, - benten an deine heiligen Drohungen, an die Strafen jener Welt, an Gebenna, - an die flucht des Lebens, das uns der Ewigkeit entgegenträgt, - denken dran und glauben's nicht und beugen uns nicht, troten auf den kleinen, turgen Magstab, wenn fie gleich vor unfern Augen dein Magstab aus dem Simmel streckt! Berr und Beiland meines Lebens, erbarm dich meiner, zuchtige mich durch den Beift des Befettes, nicht, daß ich klein fei, denn das bin ich, aber daß ich mich in meiner Aleinheit ertenne und durch Demut die Gerechtigkeit beginne, welche beffer ift als der Obarifäer Gerechtigkeit! Kyrie, eleison!

### Um siebenten Sonntage nach Trinitatis

#### Mart. 8, 1-9

Sehr ähnlich ist dies Evangelium dem des Sonntags katare, und doch so verschieden, daß man nicht sagen kann, es komme einerlei Geschichte im Rirchenjahre zweimal vor. Außer der verschiedenen Jeit und der augenfälzligen Unterschiede, 3. B. in der Anzahl der Gespeiseten, erinnere ich dich, mein keser, daß hier eine reine Wundererzählung, dort ein Wunder im Jusammenhang himmlischer kehren zu sinden ist, — daß hier das Volk, dort mehr die Jünger vom Zerrn im Auge behalten werden. Doch auch abgesehen von Verschiedenheiten lassen sich aus dem reichen Schatze des Evangeliums gar manche Gedanken hervorholen, die für mehr als eine Predigt Seelenspeise reichen. Erlaube mir, in Kürze dir einige zu sagen:

- 1. Verlegenheiten des zeitlichen wie des geistlichen Lebens sind auch in Jesu Mähe und Gegenwart möglich. Es ist kein Beweis, daß er nicht bei dir ist oder dein nicht achtet, wenn du in Wirren und Verlegenheiten kommst. Er hat ja den Seinen auf Erden nirgends ein ungetrübtes, angsteloses Leben verheißen.
- 2. Aber er bemerkt jegliche Verwirrung und Verlegenheit in ordnender Liebe. Der Lilien und Sperlinge denket er, und nichts ist ihm klein. Wie sollte ihm denn der Mensch klein sein und seinem Gedächtnis der entgeben, für den er starb, er starb!
- 3. "Ihn jammerte des Volks!" Möten, die er sieht, fühlt er auch. Er kann sich, weil er Mensch geworden, in jegliche menschliche Lage versetzen

und fühlt für alle. In seiner Brust lebt eines jeden Menschen Leiden. Alle sind ihm vor Augen, ihm im Zerzen, ihm zu Schmerzen. All' unsre Kranks beit, all unser Mangel sicht ihn an wie uns, — denn er lebt für uns, fast möcht ich sagen, er lebt ganz in uns, und er leidet all unser Leiden mit!

- 4. Er bemerkt alles, er fühlt alles, was er bemerkt er, der selige zerr, vertreibt mit freudenreicher zilfe alles, was ihn und uns schmerzt. Er verzwandelt Leid in Freude. Er kann nicht anders. Denn er ist einer und alles in ihm ist Zarmonie: Licht, Wärme und Leben, Not erkennen, Not fühzlen, Not heben und dann freudig ruhen ist seine Art.
- 5. Allewege ist er so. Wo man aber um seinet= und seines Kvangeliums willen in Nöten und Verlegenheiten kommt, da ist er mit doppelter Insbrunft da. Er beweist ohn Unterlaß den Seinigen, daß Seelensorge den Leib nicht versäumet, selbst dann nicht, wenn sie Jeitversäumnis mit sich bringt. Er säumt nicht, deinen Leib zu versorgen, wenn auch du bei ihm säumest und verweilst. She du bittest und rufest, steht dein Bedürfnis zuhanden. Die stumme Not der Seinen ist ein lautes Gebet zu ihm die noch unerkannte, kommende Not ist schon erhört bei deinem reichen Gott. Säume nur bei ihm und erfahre es, auf daß du stark werdest im Glausben und Ausharren bei ihm!

### Um achten Sonntage nach Trinitatis

Matth. 7, 15—23

Sie wollen es nicht haben, daß man auf die Verschiedenheit unter den Lehrern aufmerksam macht. Man foll alle gewähren laffen. Alle predigen Gottes Wort. Aubestörung, Sanatismus muß es fein, wenn man irgend: einen falfchen Lehrer bei seinem Mamen nennt. Allgemeines Mitleid wendet lich dem zu, welcher, sei es auch noch so gerecht, ein falscher Lebrer genannt wird. Es tut ja dem Manne so webe, sich so genannt zu seben! Ift's auch einer, will's doch keiner beißen. Warum (?) denn dem Menschen webtun? Tut's dir auch felbst webe, wenn du einem andern, einem falschen Lehrer weh tust durch Wahrheit: wer fragt nach deinem frommen Webe? Im Gegenteil, es wird beigen: deine Bosheit rube nicht, du muffest dem Mächsten weh tun, wenn es dir gleich selbst weh tue. - Ich! wie zart gebt man mit Josephs Schaden um, wie pflegt, wie hatscht man die todlichen Geschwüre, wie schaudert man vorm Urzte! - Eine wunderliche Zeit, Die Derfon und Sache fo trennt, daß fie die Gunden fur Sachen nimmt und dem Sünder seine Sache nicht entgelten laffen kann! Eine liebelnde liebeleere Zeit!

So war Paul Gerhardt nicht, der fromme Sänger, des Lieder Liebe atmen, der in feinem Sang so ungestört von Bag in Liebe sich ergies gen — und doch nimmers, nimmermehr dreinwilligen konnte, falsche Lehrer

um ihrer Lehre willen unangetastet zu lassen! Weil er liebt die Wahrheit, haßt er die Lüge. Das geht Zand in Zand. Wes aber das Zerz voll ist, geht der Mund über. Wer schweigen kann vor der Lüge, ohne daß seine Gebeine verdorren durch sein Schweigen, der liebt nicht, liebt die Wahrzheit nicht. Wer seine Brüder in Gefahr der Lüge sehen und schweigen kann, liebt weder Wahrheit noch Bruder! Gleichgültigkeit gegen Lehrer, salsche Lehrer, ist — erlaube, Leser! — ist Lieblosigkeit!

Oder lehrt dies Evangelium anders? Will der Zerr nicht felbst, daß man die falschen Lehrer ertenne, also von den frommen Lehrern ich eide? Scheidet er fie nicht felber? Wolfe - Dornen, Difteln, faule Baume nennt er die einen. Schafe - Weinftode, Seigen= baume, gute, fruchtbare Baume nennt er die andern. Jenen schreibt er Raub, arge, giftige gruchte, - diefen Segen, toftliche gruchte, Trauben, Seigen gu. Beift das nicht icheiden, beift das nicht fraftig icheis den und mit scharfem Worte? Ist der liebreichste Menschensohn etwa wie die Rinder unferer Zeit? Sat der mitleidigste unter allen Menschen etwa unferer Zeiten eigennütziges Mitleid? Mitnichten! Seind ift er jeder Derhüllung der feelengefährlichen Lehrer. Seine Band reift jeden Schaf: pel3 ab! "Wer boje ift, der fei immerhin boje, und wer fromm ift, der fei immerhin fromm", das ist feine Regel. Barmonie des Innern und Augern, Ganzheit, Mannheit, kenntliche, deutliche grüchte will er - und für das alles ein belles, porurteilsfreies, beiliges Auge seiner Liebeskinder, seiner Jünger! Offenen Rampf will er, wie er zwischen Zimmel und Zölle ist! - Rannst du's anders nehmen? Mir springt es fo klar in die Augen, ich sebe dabei die flammende Liebe und die leuchtende Wahrheit einig und rühme die Wahrheit in Liebe, die Liebe in Wahrheit!

### 21m neunten Sonntage nach Trinitatis

## Luk. 16, 1-9

Unfangs des 15. Kap. wird uns erzählt, daß die Pharifäer über Jesu gnädiges Benehmen gegen die Jöllner und Sünder aufgebracht waren. Den Pharifäern zu Lehr und Strase, den Jöllnern zu Trost und Ermunterung ihres Glaubens erzählt hierauf der zerr im fortgang des 35. Kap. von dem verlorenen Schase, dem verlorenen Groschen, dem verlorenen Sohne. Damit aber die Jöllner seine heilige Mildigkeit nicht mißbrauchen, nicht bei allen ihren Sünden sich etwa über die Pharifäer erheben möchten, so gibt ihnen der zerr in unserm Evangelium eine ernste Vermahnung zur zeiligung, und das Gleichnis, welches er zu diesem Ende wählt, ist an und für sich selber demütigend genug. Er teilt, uns zum Vorbild, Gottes Wort recht, gibt Pharifäern und Jöllnern se ihr bescheidenes Teil.

Indem er die Jöllner mit dem ungerechten Zaushalter, der seiner wohlverdienten Urmut durch Sünden abhalf, vergleicht und in der geschilderten Untreue des Zaushalters der Jöllner Zandel und Wandel schauen läßt, nimmt er ihnen alle Möglichkeit, sich mit den Pharisäern zu vergleichen und um der Liebe Jesu willen über sie zu triumphieren. Er nimmt ihnen alles, damit ihnen ja nichts als seine Zuld und Gnade übrigbleibe. Er verbindert sie aufs gründlichste, seine Freundlichkeit unheilig sich zur Entsschuldigung auszudeuten. Es stehen also die Jöllner in ihrer wahren Gestalt auch vor den Pharisäern so deutlich und offenbar, daß auch sie nur durch Bosheit in der Mißdeutung der Sünderliebe Jesu beharren konnten.

Indem er von der Rechenschaft des ungerechten Zaushalters spricht, zeigt er den Föllnern, was ohne sein gnädiges Dazwischentreten ihrer warten würde, was trotz seines Dazwischentretens ihrer dennoch wartet, wenn nicht seine Liebe in ihnen die Zeiligung erzeugt, ohne welche niemand das gnädige Ungesicht des Zerrn schauen kann. Was sein Urteil über ein sündlich Leben sei, wird daraus für Föllner und Pharisäer klar. Kein Föllener kann seine Gnade auf Mutwillen ziehen, kein Pharisäer kann sie uns

beilig nennen.

Indem er am Baushalter die schlechte Alugheit der Kinder dieser Welt zeigt, fich auf fremde Roften das zeitliche Sortkommen zu erhalten, deutet er den Föllnern por den Obren der Pharifaer noch einmal an, daß er ibren Reichtum für fremdes Gut, für ungerechten Mammon ansebe. - und zeigt ihnen an des Saushalters Beispiel, wie fie, als begnadigte Sunder, als neugeborene Rinder des Lichts, weislich mit dem unrechten Bute umgeben und den fluch des fiebenten und erften Bebotes (denn Bott und Menschen hatten sie durch Sabsucht und Verschwendung betrogen) von sich wenden follten. Er zeigt ihnen des bofen Beispiels richtigen Gebrauch - und wie ungerechter Mammon nach erlangter Vergebung gu Bottes Wohlgefallen angewendet werden tonne. Er lehrt sie die alle zeit mögliche Wiedererstattung des Gestoblenen an die Urmen - und unterweist erfahrene Sunder in der Runft begnadigter Sunder, aus der Erinnerung eigenen und fremden bofen Beispiels wie aus Giftblumen Sonia faugen. - Es ift tein Gleichnis wie diefes, welches fo aus Bofem Gutes nehmen lehrt, - und zwar auf eine ebenso beschämende als ermunternde Weise. Dies aparte Gleichnis hat viele, die nicht vornherein Jesu Worte für erhaben über alle Zweifel halten, ju Zweifel und ängstlicher Krage verführt, - so klar es ift, so einfach die Methode: "Aus Bosem lerne Butes, der du dem Guten nachjagst" - aus demfelben in die Augen springt.

Indem er des ungerechten Saushalters ung erechte Freunde zeigt, die ihn um seines Betruges willen in ihre Säuser aufnahmen, — verweist er auf die Urmen, welche durch Wohltat, sei sie auch von ungerechtem Gute, gerechte Freunde werden und dem gebesserten Sünder helsen können beten, daß er nicht verworfen, sondern aufgenommen werde in die ewisgen Jutten. Er zeigt hin auf den, welcher durch Urme dem Reichen die Möglichkeit zeigt, ihm selbst zu dienen, — welcher als sich getan ans

sieht, was man den Armen tut, und durch Arme selber dankt und für die Armen Dank bezahlt. Er verheißt den begnadigten Jöllnern, die Barmsberzigkeit üben, daß er mit den Armen eines Sinnes sein und die Wohltäter der leidenden Menscheit, die begnadigten Jöllner, so gewiß ausnehmen werde ins himmlische Vaterhaus, als dankbare Arme ihren Wohltätern eine offene Tür des Simmels gönnen. Er verheißt den begnadigten Jöllnern seine ewige Gnade unter dem Dankgebet earmer Leute auszuteizlen wie einen Kohn, — und den armen Leuten verheißt er, auf ihr Beten, unter ihrem Danken ihren Wohltätern den Dank zu bezahlen, den sie aus eigenem Vermögen nicht bezahlen könnten. Er macht sie zu Türhütern an den ewigen Zütten, den vielen Wohnungen, die er bereitet und gegründet hat mit seinem Blute, — und zeigt dem reichen Mann in seinem Leben einen Lazarus, neben welchem er in Abrahams Schoße liegen kann. —

O wunderbarer Zeiland! Wunderbar in allen deinen Werken! Selig werden wir alle nur durch dein Verföhnen — der eine aber, der hier mit bußfertigem Sinne Freude im Geben fand, soll dort die demütige Freude des Nehmens innewerden; und der andere, der hier nur nehmen konnte, soll dort von dir, wie hier Kindlein von ihren Eltern, ermächtigt werden, mit dir aus deinen Schäten wohlzutun und zu erfahren, daß geben seliger ist als nehmen. Eines von beiden gönne auch mir, denn es ist beides seliges, wonniges Tun!

### Um zehnten Sonntage nach Trinitatis

# Tut. 19, 41-48

Wenn er weint, der im Besitz des ewigen Lebens ist, so muß große Urfache zu weinen sein. Ja, worüber er weint, das ist große Ursache, zu weinen! Ob du für beweinenswert hältst, worüber er weint, das ist die Frage. Aber das ist keine Frage, daß der nicht weiß, worüber zu weinen ist, der gleichgültig sein und wohl gar lachen kann über das, worüber er Jesum weinen sieht. Vernimm nun, worüber Jesus weint, und prüse dich!

Iesus weint: 1. über Jerusalems und des judischen Volkes zukunftiges Schicksal, über sein fchredliches Ende durch der Römer Hände.

Jesus weint: 2. über die gedoppelte Blindheit Jerusalems und der Juden. Denn sie sahen nicht die zu künftige bose Jeit, — und sahen nicht die vorhandene gnädige Jeit der zeimsuchung.

Jesus weint: 3. über die tiefe, epikurische, gewissenlose Sicherheit, durch welche Juda untüchtig ward, zu bedenken und zu beraten, was zu seinem zeitlichen und ewigen Frieden diente.

Jesus weint: 4. über die Vers 46 angedeutete Verachtung der Gnadenmittel, welche ihnen im heiligen Dienste des Tempels ans geboten, von ihnen aber durch Verwandelung des Tempels zur Mörders grube und zum Kaufhaus, durch Unterordnung des Ewigen unter die zeits

lichen Interessen unwirksam gemacht wurden. Denn nur die gnadenhungrige Seele erkennt den rechten Brauch der Gnadenmittel.

Jesus weint: 5. über die Vers 47. 48 angedeutete Verachtung seiner allers heiligsten Person, welche doch allein, alleine vor allem übel beswahren, aus allem Elend retten komte. Mit der Verwerfung des einigen Sühnopfers für ihre Sünden verwerfen sie erst recht ihr zeil, weihen sie sich selbst zum Untergange.

Jerusalem ist überall in der Welt. Ein Untergang harrt ihrer, gegen welchen Jerusalems Untergang klein ist. Ich, die Welt ist überall blind und sicher, erkennt seine Gnadenmittel und seine Person nicht. Oft herrscht bei uns unter dem hellen Schein der Gnaden eine dunkle, verantwortungsvolle Nacht. Die Tränen Jesu über Jerusalem kommen über uns! Uch, daß die Sichern aufgeweckt, die Lauen eifrig, die Frommen beständig und alle voll heiliger Furcht würden nach dem Worte des Zerrn: "Bei dir ist die Verzgebung, daß man dich fürchte!"

### Um eilften Sonntage nach Trinitatis

Lut. 18, 9-14

Ein Pharifäer steht vor unfern Augen, ein abschreckendes Beispiel! Oder was ist abschreckender, als wenn der Sünder sich für gerecht hält, wenn er, mit seinem Serzen unbekannt, mit einzelnen scheindar guten Werken wie das Kind mit Rechenpsennigen, wie der Reiche mit Münzen spielt und sich am schmutzigsten Glanze weidet, — wenn er von seinem eigenen vermeinten Werte geblendet wie ein Narr im Strohkranz voll Verachtung auf andre Leute, voll Stolzes selbst zu Gott im Gebete aufschaut? Ach, nicht ärmer erscheint der Arme, als wenn er seiner Lumpen und gesammelten Brotzkrümlein sich rühmt, — nicht häßlicher die Säßliche, als wenn sie Unspruch auf Schönheit erhebt, — nicht närrischer der Narr, als wenn er anfängt, zu predigen! Ein Schauer fährt über mein Gebein bei dem Gedanken, daß solcher armer, koketter Narren viele sind im menschlichen Geschlechte, daß in jeder Brust der alte Adam wie der Pharisäer im Tempel steht und seines Salls vergessend das eitle Possenspiel vom Pharisäer aufführt.

Es ist höher am Tage in der Welt. Wir sind ja im Meuen Bunde. Eine bessere Gerechtigkeit ist uns kundgetan als die der Pharisäer, — eine inzwendige Zerrlichkeit des verborgenen Menschen ist uns geoffenbart: die Demut und die Joheit, die Armut und der Reichtum, die Kinfalt und die Weisheit, ungefärbtes, ungefälsches Wesen und Schlangenklugheit, Schwachheit und Araft vereinigt! — Und denke: auch mit dieser Zerrlichzkeit kann man kokettieren, auch mit ihr liebäugeln, auch auf sie eingebildet sein, andere verachten und mit Stolz zu Gott ausblicken wie ein erstgeborner Sohn. Sie rühmen sich, demutig zu sein, da sie's nicht sind usw. Zast du's

nie vernommen, das Wort, das aus den Wolken fallen macht, das wie mit einem gewaltigen Blitze die ganze verrückte Bosheit des Menschen offens bart, das Wort des Bauers und Königs: "Ich bin gewiß demütig, aber" usw. O du, der du so wohltuend unsern Seelen zusprichst: "Ich bin sanstzmütig und von Zerzen demütig", der du so sagen durftest und keiner mehr, welche Pharisäer sind in deinen Tempeln! Laß mich doch den Jöllner sein!

Ein Jöllner, ein Sünder, - ein Armer, nicht in bettelstolzen Lumpen mit dem Brotfad, nein ein nachter, hungriger, gerknirschter Mensch steht vor dir, welchem die Betrachtung seiner Seele alle Sprache raubt, daß ihm nur funf Worte noch übrig bleiben: "Gott fei mir Sunder gnädig!" Der vergleicht sich mit keinem mehr, er steht vor Gott, und das Auge Gottes in feiner Seele, das vom Beift erleuchtete Bewiffen, fpiegelt ihm Gottes Gerrlichkeit und seine einne Säglichkeit im vernichtenden Kontrafte ab! Ach, er wagt nicht aufzuschauen, er schämt sich vor Gott! Er fagt nicht, was er alles gefündigt bat, aber er ichlägt an feine Bruft, er weist auf fein Gewiffen und balt fich göttlicher Schläge wert. So fchlug schwerlich je ein Priefter beim Beginn der Messe an die Bruft; so beredt sprach tein Priester sein lautes mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa\*) wie dieser schwei= gende Büffer, der gerne in den Erdboden, nicht bloft an ibn bin gefunten wäre. — Wie schön bist du, o Tod, Tod des alten Menschen, — wie innig, wie wahr, wie groß ist dein Schmerz! Du bist des Lebens Vorbote, oder foll ich dich den Schatten des schon vorhandenen neuen Lebens nennen, oder lieber den Unfang des neuen Cebens felbst? - Herr Jefu, wer so stirbt, der lebt. - wer fo fich erniedrigt, der wird erhöbet, der ist ein Rind und eine Wertstatt des Zeiligen Geistes, in ihm ift mehr wahre Gerechtigkeit als in allen stolzen Pharifaern. - Berr, darum laß mich der Zöllner sein!

## Um zwölften Sonntage nach Trinitatis

Mark. 7, 31—37

Taub und stumm sein, zwei korrespondierende übel, deren sedes allein schon genug ist, einen Menschen unglücklich zu machen. Beide zusammensgenommen sind sie ein größeres Unglück als sedes andere. Wie einsam ist der Taubstumme in der Welt, die lieblichsten, geistigsten Verbindungsmittel zwischen ihm und andern sehlen ihm. Der Laut ist der Seelen und alles Lebens wunderbarstes, verständlichstes Zeugnis. Was ist dir ein Vogel ohne Gesang, — ja, was ist dir ein Tier ohne Schrei! — Und was stumm ist in der Welt, ist's nicht, als würde es dir nähergerückt, wenn ihm, sei's auch nur durch Gewalt, ein Laut entrissen wird. Der Baum im

<sup>\*) &</sup>quot;Meine Gunbe, meine Gunbe, meine große, große Gunbe!"

Winde, das Wasser im Sall der Tropfen — sie sind uns näher als der Wald, wenn er im heißen Mittag schweiget, und der Teich, wenn er stumm des Simmels Vild abspiegelt. Nichts in der Welt, auch nicht der Geruch, dieser erinnerungsz und ahnungsvolle Sinn und Sauch, ist uns verwandt wie der Laut. Uch, wo es lautet, da lebt es, — und ein Paradies ist uns heimlich, wo kein Ohr und keine Junge nützt. — Und nun der Taubstumme, er ist überall in stummer Wüste, — er gleichet dem, der in Gesellschaft von Leuten ist, wo man eine fremde Sprache redet; es ist, als rede man von ihm und gegen ihn oder als achte man sein nicht. Die Welt scheint nicht für ibn!

Und der Simmel und sein Zeer und sein Zerr scheinen nicht für ihn. Der Zeerscharen Lobgesang, der Psalm der pilgernden Gemeinde, das Wort, das unsre Seelen selig macht, die Absolution, die uns erfreut in der Mühe und Angst der Welt, der Segen, der uns wie ein Schild des Zerrn gereicht wird, uns zu decken vor Unfall, das Sakrament, welches durch Wort und Jeichen wird, — alles Zeil scheint verschlossen dem Tauben, Stummen. — O wohl muß da das Erbarmen erwachen! Wohl soll man den Taubstummen zum Zelser bringen, und wäre er noch so weit! Und der Zelser, — wohl darf er erbarmungsvoll seufzen und zum Vater ausschauen, denn es ist großes Elend, darüber er sich erbarmt.

Und fieb, wie wunderlich bilft er! "Er legt ibm die Singer in die Obren, und früttet und rübrt feine Junge," Der Taubstumme weift, daß er gum Gelfer geführt worden ist: er fühlt die Singer, die Ohr und Junge rühren, und den Speichel des geren. Dieses Sublen zeigt ibm, daß der gelfer belfen will und Sand anlegt, und in ihm regen sich Soffen und Glauben, fein Sehnen vereinigt fich mit des Berrn Wollen. So gespannt war feine Aufmerksamkeit nie, so gang Obr (wenn man das vom Taubstummen fagen dürfte) war er nie als unter den Banden und der Berührung des - 2111= mächtigen. Ja, des Allmächtigen in Menschengestalt, des Gottes, der Mensche beit an fich nahm, des Gottes, der gern in verständlichen Zullen und durch kenntliche Mittel dem armen, unverständigen Menschen naht. Er hätte wohl obne feiner Bande Ausstreden, ohne die Berührung seiner Singer, ohne Benetzung feines Speichels belfen konnen. Er batte, ebe der Taubstumme tam. wollen können in der Beimlichkeit seines Rats, und Gehör und Sprache wurden dem Urmen gekommen fein. Aber fo will er nicht. Er vereinigt fich mit der Menscheit, um die Menschheit zu befreien, und teilt nun alle feine Gilfe nicht obne die Menschbeit mit. Er zeigt die innige Vereinigung Gottes und der Menschheit in seiner Derson und was aus der Menschheit in der Gemeinschaft werde, welch eine Tragerin und Offenbarerin Gottes die Rreatur, welch ein berrlich Rleid feines Wefens fie werden konnte. Es moge ibm gelingen, uns völlig mit ibm zu vereinen, aus Simmel und Erde eins zu machen, wie es im Anfang, ja mehr als es im Anfang war.

Und sieh, wie weiter! Die Berührung, der Speichel — sie bringen allein noch teine Zilfe, sie muffen erst mit Zilfe erfüllt werden. Sein Auge geht gen Zimmel, sein Zerz seufzt und hebt den Stein des Abels — und Ze =

phata spricht er, da ist's getan. Seine Werke geschehen durch sein Wort. Das macht seines Jingers Rühren, seines Speichels Netzen zur gewaltigen Silfe, gleichwie durchs Wort im Sakramente das Klement zur Schechina, zur Jülle und Offenbarung Gottes wird. — Gelobt seist du, o Jesu! wenn du sprichst, dich werden die Toten hören, warum sollen dich die Tauben nicht vernehmen? Dich vernehmen sie! Deine Stimme ist bekannt! Erbarme dich, sprich zu denen, die taub sind im Geiste, daß sie hören, und die nicht reden, wie du und wie dir's gefällt, die sprich an, daß sie lernen, was sie, wie der Taubstumme, nie gelernt, noch gekannt, reden, — vor dir, in dir, von dir! Dann soll dir im Simmel und auf Erden gesprochen werden wie durch großer Wasser Rauschen der Lobgesang: "Er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend!"

### Um dreizehnten Sonntage nach Trinitatis

Lut. 10, 23-37

Bruderliebe und gemeine Liebe sind verschieden. Aber es kommt eine aus der andern. Doch kommt nicht die erste aus der zweiten, sondern die zweite aus der ersten, wie auch St. Detrus' 2. Brief 1. 7 ausdrücklich fant: .. Reis det dar in der bruderlichen Liebe allgemeine Liebe!" Wer die erste bat, der wird die zweite zugleich haben, und es bedarf nur, daß fie ihm durch Gottes Licht gezeigt, durch Gottes Wort erwedt werde, damit er fie benütze. Die brüderliche Liebe aber ift nichts anders als die Liebe der Kinder Gottes untereinander. Gleichwie aber Brüder irdischer Urt dadurch in Liebe que fammengehalten werden, daß fie von einem Vater abstammen, fo ift die himmlische Brüderschaft durch das lebendige, frohliche Bewuftsein, in Christo Gottes Kinder zu fein, gegründet. Wer Christum nicht gesehen, nicht gehört bat (Vers 23), der ist viel weniger durch ihn zum Vater und also zur Kindschaft und Bruderschaft gekommen; denn niemand kommt zum Dater denn durch ibn. So wir aber durch ibn zu einem unsterblichen Vater und zu unfterblichen Brüdern gekommen find, fo leben wir in der Liebe, von welcher der Pharifaer recht geantwortet hat (Vers 28), so stellen wir dann auch nicht mehr die Frage: "Wer ist mein Mächster?" sondern wir fragen nach Jesu Sinn: "Wem bin ich der Mach fte ?" oder wir beantworten die erstere Rrage im Sinne der zweiten: "Der ift mein Mächster, dem ich am nächsten bin, ber mein bedarf." Uch, wie viele liegen im Tranental, geschlagen von Mördern einfach und doppelt! Sieh die Unglücklichen, die leiblich geschlagen sind an Gut und Leib, die Urmen und die Kranken: wie piele Augen seben dich an, darum, daß du der Mächste bist. Doch, denen hilft man gerne, die find nur einfach, nur leiblich und im Zeitlichen geschlagen. Es find dies die fichtbaren Mächsten, wenn man fie fo nennen darf, weil ibr Elend und ihr Unspruch auf uns augenfällig ift. Aber es gibt noch andere einfach Geschlagene, fie find unsichtbar, denn ibr Elend entzieht fich den Augen, daß fie dabei gludlich und frohlich fein konnen. Ach, daß unfre Augen geöffnet wurden, daß wir Mitleid fernten, wenn wir das weite. große Tranental, die zahllosen Geschlagenen und ibre gabllosen Wunden faben! Wir wurden rufen: "Alch, daß ich Waffers genug batte und meine Augen Tränenquellen waren!" Aber, fo ift des Tranentals jammervollster Unblid vor unfern Augen verborgen! - Dazu gibt es doppelt Geschlagene, - und sind ihrer denn nicht die meisten? Ja die meisten, obgleich es nicht scheinet. Es find die Urmen, die Rranten am Leibe, die durch die Miffetat ihrer Sünde also entstellt sind, von denen die Welt spricht wie Gott von allen : "Das ift ihrer Sunde Schuld, daß fie fo gestäupet werden!" Die für Mächste zu erkennen, dringt das gedoppelte Elend und die doppelte Bedurftigfeit - und der Welt Unbarmbergigfeit. Ach, diefe find von den Ibrigen, von den Kindern der Welt verlassen, denn sie zeigen's öffentlich, wie es in der Welt aussieht. Mach ibnen, nach ihnen strede mit mir, mein Bruder, die Sand aus und lag uns derjenigen Mächster fein, die keinen Mäch= sten haben! Uch, es ift traurig, daß wir für diese Ermahnung so wenig Gehör finden! Be gibt so viele, die da fündigen, weil sie die Mot treibt, - so viele, die in Mot find, weil fie fün= digen. Dent an die Buren, die um Brot fich gum ewis gen Scheiterhaufen das golg tragen! Wie viel in Städten, wie viele auf dem Cande find ihrer! Schreit benn jedermann: "Bilf denen nicht, fie verdienen's nicht!" Will denn niemand barmbergig fein! Gibt's denn bloß jenfeits der heiligen Kirche barmherzige Samariter, barmberzige Brüder, Schwestern? Sollen wir's nicht alle fein? Sind wir denn nicht alle dem Orden vom guten Birten que gehörig? Großer Gott, warum ichamen wir uns, zu helfen, die wir allein auf Onade und Glauben, nicht auf Verdienst der Werte das Beil grunden ?! Ronnen denn allein die Wertrer gute Werte wirken? Bruder, Schwestern, seid am Sonntag des barmbergigen Samariters gebeten, beschworen, nicht unbarmbergiger als der barmbergige Samariter zu fein, sondern barmbergig wie Jefus, der uns alle aus tiefem Schlamm zu seiner Reinigung gog, der fich nicht scheut por unferm Schmutze, sondern uns mit seinem Blute reinigt! -

## Um vierzehnten Sonntage nach Trinitatis

Luk. 17, 11—19

Erlaube mir, geliebter Lefer, dir zu diesem Evangelio einige turze Ersinnerungen zu stellen.

1. Der Berr ist auf der Reise gen Jerusalem — zum Tode. Von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorfe reist er seinem Todeshügel zu, ein Gedanke

bewegt seine Seele, er vergist ihn nicht, wird sein nicht satt, verliert durch ihn weder an Ruhe noch an Zeiterkeit: "Siehe, ich komme, zu tun deinen Willen." O du freiwilliges Lamm Gottes, Zosianna! Gebenes beit seift du! Du kommft im Namen des Zerrn.

- 2. Auf seinem Wege ist Srühling. Wohin er tritt, blühen wunderbare, südliche Blumen, die nur unter seinem heißen Liebeshauch gedeihen. Sein Todesweg ist großer Wunder voll. Seine Kreuze bezeichnen seinen Kreuze gang. Er, der vom Gedanken eines Todes erfüllt ist, den du zu denken ebenso unfähig als zu leiden bist, er freut sich nicht allein mit den Fröhlichen, sondern hat selber Freud und Leben in sich, von denen er alle Welt sättigt. Freudenmeister Iesu! Meine Augen schauen deine Wunder auf dem Todeswege nicht. Aber sie, deine Wunder, sind mir doch nicht Samenkörner in dem Kasten der Samenhändler, nein, sie wirken in mir, sie machen, weil sie über alle Iweisel erhaben sind, in meiner Seele Frühling deiner Räbe!
- 5. Aussätzige begegnen ihm, stehen von ferne, als hätten sie fürchten müssen, er werde durch ihre Kähe verunreinigt und angesteckt. Sie kennen ihn nicht! Ihn hat nie ein übel ergriffen, als das er freiwillig an sich nahm. Er naht allem Elend, ihm naht keines. Ich bin aussätzig, aber du bist bei mir. Du tauschest mir deine Reinigkeit, und sie verzehrt meine Krankheit. Ich nahe mich dir, ich fürchte mich nicht, ich weiß, du heilst, du reinigst mich!
- 4. Sie erheben ihre Stimme, sie rufen laut und vermögen's nicht. So groß ist ihre Krankheit, daß sie die Stimme heisch macht und das Rufen der Seele nicht hervorbrechen kann in den Laut der Sprache. Uch, wie oft, wie oft, Jesu, Sohn Davids, bin ich so elend, daß meine Freunde mein Aufen und meine Seele ihr Beten nicht vernimmt! Aber dein Erbarmen ersetzt mein Schreien. Dein Erbarmen vernimmt mein Elend, wenn nicht meine Stimme. Sei mir ferner über Bitten, erbarme dich meiner, o Jesu!
- 5. Er scheint sie nicht zu erhören. Jum Priester, der die Pflicht hat, die Reingewordenen reinzusprechen, sollen sie geben, zu ihm den Aussatztragen. Es ist, als wäre es alles verkehrt. Was wird der Priester sagen, wenn sie aussätzig kommen. So bin auch ich voll Aussatzes meiner Seele, und du willst, daß ich, im Gefühle meiner Krankbeit, im Drucke meiner Sünden, glaube, der Richter im Tode und am Jüngsten Tage werde mich absolvieren. Du absolvierst mich hier, während ich meiner Sünden Schatten nicht loswerden kann, und verheißest mir dort auch eine Absolution. Wunderbarer Iesu! Du bist mein Priester und mein Richter, mein Arzt und mein Zeil: ich glaube, daß ich rein sei durch dein Blut wider mein Sühlen, und freue mich, daß meine Süße durchs Leben die Pilgerstraße zur Zeimat gehen, daß sie stehen sollen in Jerusalems Toren. Ich gehe, mein Zerr, ich gehorche im Glauben, und indem ich gehorche, werde ich meines Glaubens Kraft ersahren hier zu beständigem Gehorzsam, dort zur Aberwindung des Gerichtes.

6. Samariter — gehorchen hier, wie irgend Juden, — üben gemeine Liebe, wie nirgend Juden, — sind dankbar, wie Juden nicht. Laß mich allewege die ser Samariter Beispiel folgen! vor allem aber, o lieber Zerr, laß mich dankbar sein. "Es ist ein köstlich Ding dem Zerrn danken". Es ist so süß, es ist ein Vorschmack des Zimmels, danken. Bitten ist gut, aber Danken ist Lied im höheren Chor. Danken ist Seligkeit. Laß mich dankbar sein, du treuer Gott, daß ich bei dir behalten werde und nicht in Undankmein gewonnenes Zeil verliere. Ich, daß du dich nicht über meinen Undankwundertest, sondern über meinen Dank! Daß ich hier und dort dein danksbarer Samariter wäre!

## Um fünfzehnten Sonntage nach Trinitatis

Matth. 6, 24-34

Es ist unmöglich, eine Seele zu halbieren, — und ebenso unmöglich ist es, die Liebe zu halbieren. Die Liebe und die Seele sind einsach und unteilbar. Es scheint wohl, als liebe mancher zwei Dinge; aber genau besehen, liebt er doch nur eins — und alles andere nur so viel, als es sich mit der Liebe zu dem einen vereinigen läßt, — alles andere nur in der Liebe zu dem einen. Nimm einem Liebereichen das geliebte eine, so weiß er nichts mehr liebenswürdig zu sinden und es offenbart sich, daß er alles andere nur in dem einen liebte. Wer eins recht liebt, der liebt alles andere so, wie das eine von ihm geliebt wird; ist das eine und die Liebe dazu rein, so sindet die Liebe zu allem andern Maß und Reinigkeit, — und wenn das nicht, vermag er überhaupt keine Liebe. Und wer nichts liebt, der liebt eins nicht, daher die ganze Lieblosigkeit. Es ist das Paradies mit aller seiner Lieblichkeit dem entnommen, der die hochgelobte Schönheit des Paradiess, den Gerrn Gerrn, aus Liebe und Scele verlor. Die Liebe zu ihm ist Geheimnis und Sülle aller andern Liebe.

Man kann viele Dinge lieben, welche dem einzigen Geliebten verwandt sind. Aber Gegenteile kann man nicht lieben. Unser Serz ist zu groß und zu klein, um eine Seimat des Guten und Bösen zu sein. Kämpsen kömmen beide in uns; aber auch im Kampse muß ein Sieg sein. Nur eins von beiden ist uns heimatlich, von Natur das Böse, durch Gnade Gott. Dies eine, was heimatlich ist, überwindet das andere. Ja unsere Liebe dazu ist schon der Sieg, den es errungen hat. In dem Maße, als die Liebe für das eine steigt, sinkt das andere in der Achtung. Wenn das eine gesiegt hat, ist das andere mit unserm Zaß belastet.

Drum ist es ein Wort, welches nur für einzelne, ähnliche Handlungen gilt: "Dieses tun und senes nicht lassen." Für das große Ganze des Lebens gilt dagegen das Wort: "Niemand kann zwei Gerren dienen. Entweder er wird einen hassen und den andern lieben; oder wird einem anhangen und

den andern verachten." Ein treffendes Beispiel zu der großen Cehre oder, wenn du lieber willst, die Lehre selber, mit recht verständlichen Worten aussgedrückt, ist deshalb auch das Wort: "Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon." Der allein gute Gott ist der einzige bleibende Schatz, alle Schätze und Güter der Welt sind Mammon, sowie sie auf unsre höchste und ausschließende Liebe Unspruch machen und auch nur solche Liebe finden.

Ist Gott dein Gut, wie er es sein kann und foll, so hast du an ihm ge = nug, forgst nicht mehr. Wer mit ibm nicht vereinigt ist und doch sein Maben in der Sehnsucht vernimmt, welche das Berg erfüllt, - der mag forgen und unruhig fein. Es wird bald Rube werden. Wer in ihm liebend ruht, forgt nicht mehr. Wer in Gott rubt, kann wohl nach den kleinen Dingen dieses Lebens die Sand ausstrecken und arbeiten, daß er sie erlange; aber diefes Streben barnach ift ohne Sorge, oder wenn du willst, eine Sorge ohne Sorge, - fie dient zur Reinigung der Seelen und ift unftraf: lich. Aber die Sorge, welche angftlich ift und die Bewißheit verliert, daß man in Gott alles babe. - die Sorge, welche aus der Rube bringt. - ift Mammonsdienst, Mammonsliebe, ein bedenkliches Zeichen für das Leben, das aus Gott ift. Selbst die Sorge, daß man in Gott bleibe, darf nicht zur Angst werden, sonst fällt sie dem Mammon in die Arme. Alle Jukunft ift heiter und angstlos dem, welcher recht liebt. Alles Streben nach Dollkommenheit ift bei dem, welcher Gott liebt, von Mut und Kraft begleitet, ift Beldentum und Siegesgewißbeit. - -

Ich habe meinen Mund aufgetan — und muß mein Auge niederschlagen. Die Wahrheit treibt zu starken Behauptungen — und richtet ihre Anechte darnach. Gott sei mir Sunder gnädig!

# Um sechzehnten Sonntage nach Trinitatis

Eut. 7, 11-17

Es hat etwas sehr Schönes, wenn die Gräber um die Airchen her gesordnet sind, wenn die Toten mitten unter den Lebendigen ruhen. Ein Gottesacker ist ein schöner Vorhof unserer Versammlungen; man wird, wenn man über ihn hin zur Airche wandelt, durch die kräftige Erinnerung an Tod und Ewigkeit auf die rechte Stelle versetzt, auf welcher Gottes Wort großen Kindruck macht. Man ist auch, unter den Toten stehend, selbst halb abgeschieden, und die Gemeinschaft mit denen, welche ein ewiges Leben genießen, wird einem so wünschenswert und so nahe gebracht! — Es ließe sich viel sagen für die Vereinigung von Kirche und Gottesacker, und ich wäre nicht unter denen, welche auf Verlegung dringen. Was schadet der nahe Gottesacker dem Leibe? Ich denke, die sechs Schuh unter der Erde liegen sind es nicht, welche die Lust der Lebenden verpesten. Und die Seele, sie

möchte von der Auhestatt der Toten Erinnerungen haben, welche dankense wert find!

Doch ist es auch schön, wenn die Gottesäcker, wie in unserm Kvangelium und überhaupt bei den Alten und im Morgenlande, vor den Wohnstätten der Lebendigen liegen. Da ist es so stille! Die Toten scheinen fast mehr vom Gewühle des zeitlichen Lebens getrennt, wenn über sie hin kein Suß mehr in irdischen Geschäften eilt; sie scheinen himmlischer zu sein und ihre Auhesstätten scheinen mehr Vorhöse des Zimmels zu sein, wenn sie draußen sind, wo keiner sie heimsucht als der ernstere Pilgrim. Die Trennung der Toten von den Lebendigen hat so viel Sinn, als die Vereinigung, und wenn ich im Glockenklang, mit Auferstehungsgesang durch die stillen Tore hineintrete, so ist meine Seele doch sabbatlicher gestimmt und Psalter und Zarse der Kwigkeit könt mir viel kräftiger als damals, da ich mitten unter den Wohnungen der Lebendigen das Grab für Gottes Samenkörner öffnete und schloß. Wenn die Frage nicht ist: "Soll man die alten Gottesäcker verlegen", sondern: "Wohin soll man neue Gottesäcker anlegen", so weise ich euch gen morgenwärts hinaus auf die Slur.

Du schüttelst das Zaupt, mein Leser, weil ich von Gottesäckern rede. Das "Weine nicht!" des großen Belfers wunschest du mehr in die Seele gelegt. Das Wort: "Er gab ihn feiner Mutter wieder" wünschest du gepriesen gu boren. Aber vergiß nicht, mein Freund, daß, was du zu boren wünschest, heutzutage gar oft und icon auf Gotteväckern widerhallt. Micht mehr an den Toren Mains, der Stadt der Pilger, sondern auf dem griedhof, dem Porhof des Limmels, spricht beutzutage die Stimme des guten Lirten ibr "Weine nicht!" Der Gerr unterbricht die Leichenzuge nicht mehr. Sein "Weine nicht" ist mächtig genug geworden, um am offenen Grabe zu trösten. Sie kommen mit ihrem Saatkorn und weinen laut. Es beginnt die himmlische Zarmonie des Evangeliums — da weinen sie leiser. Es wird die Gerrlichkeit der andern Welt, die unaussprechliche Liebe des gerrn, herrn gepriesen, - immermehr wird die Trostung zum Gloria, - zum "Friede auf Erden", da versiegen die Jabren, die Augen blicken auf zum freien Simmel, die Soffnung kommt in die Seele und anstatt des: "Er gab ibn seiner Mutter wieder" rauscht es mit mächtigem, abnungsvollem Ton über die Graber: "Sie follen wiederkommen" und: "Deine Arbeit wird belohnt werden!" (Jerem. 31, 15, 16), da erweitert sich die Seele - und das Berg wird groß. Die Auferstehung der unfterblichen Kinder des Lebens wird ergriffen und auch ein mütterliches Berg faßt es, daß die Kinder nicht genommen find, nicht wiedergegeben gu werden brauchen, wenn fie im frieden abgeschieden find. - Friede fei mit deinen Mauern! Ehre fei in deinen Toren, Bottesader! Begruft fei deine ftille Schar, die in tiefem Schweigen predigt! Gegruft fei von dir aus, der da kommt vom Morgen und mit ihm fein Cohn. Gebenedeiet fei er und Jerusalem, die man auf deinen Bugeln von ferne glängen fiebt!

### Um siebzehnten Sonntage nach Trinitatis

#### Tuk. 14, 1—11

Welch einen Eindruck mag wohl der Zerr in dem Vorgang unfers Kvangeliums auf die Unwesenden gemacht haben. Mit dem Sabbatsgebote nahm er's ihrer Meinung nach leichtsinnig, und der Mann, der sich in Wort und Tat als einen Beren auch des Sabbats zeigt, läßt fich berunter, Tischregeln für Gastmable zu geben. Sie werden vielleicht gesagt haben, nicht fie, sondern er felber feige Muden und verschlude Ramele. So tann immer einer dem andern von verschiedenen Standpunkten des Cebens denselben Vorwurf machen, und es kommt daber wie bei den grüchten auf den Baum, so bei den Urteilen und Vorwürfen auf den Standpunkt an, will - sagen: auf das inwendige Gebeimnis der Gefinnung. Wenn du das nicht festhältst, mein greund, so mache dich Gott ja nicht zum Richter, auch nicht zum Seelforger. — Du wurdest in ein Labvrinth treten und nicht mehr berauskommen. Denn ein jeder - oder doch die meisten — haben nach ihren Worten vor Menschenobren recht, und wenn du nicht etwas von der Gabe, die Geister zu unterscheiden, bekommst, wirst du vielleicht in den Wahn verfallen, als beruhten alle Zwistig: keiten der Menschen nicht auf Recht und Unrecht, sondern auf Miffverständ: niffen.

Die Pharifäer haben unrecht am Sabbat und bei Tisch. Sie seigen am Sabbat Mücken, denn es ist ihnen am Sabbat um Ochs und Esel zu tun. Sie verschlucken am Sabbat Kamele, denn sie können Menschen leiden und sterben sehen in voller zeiertagsruhe, ohne Silse zu bieten, — es müßte denn sein, daß ihnen die Menschen eigen wären wie Verwandte, wie Sklaven. Zast hätte ich herausgeredet, was zuviel ist, wie jene Tiere. Sie seigen bei Tisch Mücken, denn sie setzen ein Oben und Unten, das jeder ändern könnte, und kommen bei dem Wählen darüber in Krieg und Streit. Sie verschlucken Kamele, denn sie vergessen, daß ihr Wählen aus Hochmut kommt.

Dagegen hat Christus recht am Sabbat und bei Tisch; er ist vom Mückenseigen und Kamelverschlucken gleich sern. Oder besser — von ihm ist große und kleine Sünde gleich fern. Er würde, wenn's vorgekommen wäre, dem Ochsen und Ksel am Sabbat geholsen haben, ja dem Wurme; viel mehr hilft er dem leidenden Menschen. — Er kennt keinen Zochmut im großen, so kennt er auch keinen im kleinen. Er ist demütig, wenn sie Pläze wählen und wenn es Kronen gilt. Er ist demütig und mitleidig, mitleidig und des mütig, und empsiehlt mir und dir ein Gleiches. Er hat sich gern gesniedriget, wenngleich die beständige Wahrbeit auf seinen Lippen ihn über alle Menschen erhub. Ia, ob er schon aller Ehren würdig war und kein Mensch ihm den Platz streitig machen konnte, so verlangte er doch weder Tußwasser noch Kuß, wenn er zu einem eingebildeten Pharisäer kam. Er war der Lezte, der doch vor Gott der Erste war. Er — weißt du's nicht?

— er tat, was Philipper 5, 11 steht: "Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuze. Darum hat ihn auch Gott erhöhet und einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Simmel und auf Erden und unter der Erden sind, und alle Jungen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Zerr sei, zur Ehre Gottes des Vaters." Phil. 2, 8—11.

### Um achtzehnten Sonntage nach Trinitatis

Matth. 22, 34—46

Sragen und fragen, das ift ein großer Unterschied. Die Pharifaer tom= men, sprechen: "Meister, lieber Meister" und fragen. Die Saddugaer maden's ebenso. Sie nennen ibn Meister, als wollten sie wirklich von ibm etwas lernen; aber fie denten nicht dran, zu lernen; fie wiffen fich längst genug und fragen andere nur, um gu examinieren und zu faben. Wenn's nicht so wäre, hätten sie etwa eine folche grage getan? Ift das eine Frage für den Lehrer aller Welt: "Welches ift das fürnehmfte Gebot?" Ein Rind foll das wiffen; ein alttestamentlich Rind konnte es wiffen; und sie wollen ihn damit versuchen?! Waren sie etwa der Meinung, daß er in ihre armseligen Kritteleien, durch welche fie fich oft mit allem Sleiß die leichterkennbare Wahrheit aus den Augen zwangen, eingeben follte und eine zweifelhafte, Retzerrichtern willkommene Untwort geben? Da batten fie sich betrogen! Er antwortet mit einfältiger, unleugbarer Wahrheit, welche den ganzen Quark ihrer Hoffnungen wie Spreu verweht. - So muß es denen geben, welche den Schein der Schüler annehmen, wenn fie auf dem Wege sind, ihrer armen Weisheit eine Krone zu finden! Wenn die Wahrheit in Versuchung geführt wird, so gebe ihr Wort aus und treffe mit Mildigkeit und doch mit Kraft und werfe dabin den Versucher! -Srag' du, mein verkehrtes Rind, deinen Meifter nicht ferner in fürwittigem Bochmut, sondern lerne von Jesu im Evangelio, welche Fragen dir gezies men, welche er dir gerne beantwortet, folche nämlich, die du nicht meißt.

"Warum nennt David den Messias, welcher doch sein Sohn ist, seinen Zerrn?" Diese Frage legt er selber, Davids Sohn und Zerr, Davids Messias, den Pharisaern und Schriftgelehrten vor. Ist es nicht eine interessante, reizende Frage? Sie handelt von der Person des Messias, von seiner Menschheit, nach welcher er Davids Sohn, von seiner Vereinigung mit der Gottheit, nach welcher er Davids Jerr ist. Wäre ihnen diese Frage interessant gewesen, so würden sie von dem Zerrn die Lösung des scheinsbaren Widerspruchs zu ihrer Seelen Seligkeit erfahren haben. Aber nein, das sicht sie nicht an. Sie fragen ihn nicht als lernbegierige Schüler. Wo sie nicht eraminieren und versuchen können als Meister, wollen sie wenigs

stens durch Schweigen sich als Zerren und Meister erweisen. — Sie werden freilich diese Frage nie an sich getan haben. Pharisäer kramen gerne im Gesetz und damit es desto unterhaltender sei, in Gesetzen kleiner äußerlicher Urt. Sie begehren nicht Golds und Silberstusen auszugraben; sie waschen die kleinen Körnlein Goldes und dessen Staub aus den Bächen und wägen ihn unter viel Gewäsch. Die Gesetzesantwort Jesu von der Liebe und die Glaubensfrage von seiner Person sind für Kleinigkeitskrämer nicht. Das schlägt sie zu Voden. Bei solchen Antworten und Fragen antworten und fragen sie nicht weiter; sie sind auf ein unheimliches, fremdes Gebiet versetzt.

Gert, es muß doch alles vor dir schweigen, was mit eigenem Wit vor dich kommt. Du redest, wer will dich meistern? — Laß mir die Frage beilig sein! Jur Versuchung des Frommen werde sie nicht gebraucht. Meine Fragen laß Gebete sein, Gebete um Weisheit, auf daß du mir gebest, was ich bedarf, Licht und Recht, Lust und Kraft zu deinem Wege! Ich will dich fragen, antworte mir mit Gesetz und Evangelium. Und frage mich auch, auf daß ein Gespräch sei zwischen dir, o Sonne, und zwischen mir, als einem Abendsterne, und ich in deinem Lichte immer schöner prange, se näher ich dem Saume deines Gezeltes und dem Ansang deiner ewigen Ruhe komme! Amen.

### Um neunzehnten Sonntage nach Trinitatis

## Matth. 9, 1—\$

Zeilung begehren die Freunde des Gichtbrüchigen für diesen. Vergebung der Sünden schenkt ihm der Zerr. So gibt der Zerr dem betenden Menschen oft etwas ganz anderes, als was er bittet. Menschen erkennen oft ihre nächsten Bedürfnisse nicht, aber das Auge des Zerzenskündigers weiß, was wir bedürfen, und reicht uns oft dar, nicht was wir wollen, sondern was uns wahrhaft heilsam ist. Wie viele Kranke und Sieche seufzen jahrelang nach Zeilung — und der Zerr antwortet ihnen immer nur mit dem Evangelium eines ewigen Friedens und ruht nicht, bis sich das Zerz aus seinem Worte zugleich Erkenntnis der größten Not und Zilse nimmt. Wir wissen oft nicht, was wir bitten, — und müssen gar oft danken, daß wir nicht wörtzlich erhört sind. Laßt uns dem Zerrn danken für seine Treue, bevor die Zilse kommt.

Laßt uns danken und nicht den Schriftgelehrten in der Lästerung nachfolgen. Sie sprachen vom Serrn: "Dieser lästert Gott", weil sie mit Recht der Meinung waren, daß Sünden vergeben nur Gott zukomme, mit Unrecht aber der Meinung, daß Jesus nicht Gott sei. So fallen si e in die Sünde, deren sie den Zeiligen Gottes bezichtigen. Man könnte zwar sagen: "Eine Lästerung im eigentlichen Sinne begingen die Schriftgelehrten doch nicht,

sie glaubten ja nicht, daß Christus Gott sei, sie hatten vielleicht nie daran gedacht, daß er für göttliches Wesen gehalten werden müsse". Aber sind denn die Sünden verschuldeter Unwissenheit nicht auch Sünden? Konnten denn diese Leute nicht wissen, daß Christus mehr als ein bloßer Mensch war? Waren denn seine Worte und seine Werke bloß Menschensworte? Mußten sie nicht zugestehen, daß nie ein Mensch so gewandelt und solche Taten getan hatte? Sein Gang war ja nicht in Sinsternis, sondern er leuchtete mit seinem Lichte vor aller Welt! Darum hätten die Schriftgelehrten längst den Beweis Jesu von seiner Gottheit sich selbst bolen und nehmen können.

Welches ist leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? oder zu sagen: Stehe auf und wandle? — spricht der Zerr. Was ist leichter? Offenbar eines so leicht wie das andere; zu beiden gebört göttliche Macht. Wer eins kann, kann auch das andere. Wer nicht in fremden, sondern im eigenen Namen — mit einem Wörtlein Kranke heilt, der ist mehr als ein Mensch. Das tut aber Jesus vor aller Augen so oft, die überzeugung von seiner höheren Abkunft hätte deshalb Schriftgelehrten, die Gottes Weissagungen von seinem Sohne kannten, längst zugetraut werden sollen. Sie hätten ihn kennen, ihn der Lästerung nicht zeihen sollen, wenn er, der kranken Leibern half und tote Leiber ins Leben zurückrief, heilende, am Zerzen sich beweisende Gottesworte der Vergebung sprach.

Darum lasset uns annehmen, was er uns darbietet — Vergebung, und nicht lästern, wenn er nicht gibt, was wir wünschen, — nämlich leibliches Zeil. Er könnte auch dieses, weil er jenes kann. Er will nicht, weil es uns besser ist, im Areuze bleiben. Lasset uns von innen heraus durch Vergebung genesen und leibliche Genesung ihm und seinen Stunden überlassen. Wir ernten ja ohne Aushören, auch wenn wir nicht ernten, was uns gefällt.

### Um zwanzigsten Sonntage nach Trinitatis

Matth. 22, 1—14

Es war eine Zeit, da der Mensch rein und heilig war. Du kennst sie, lieber Leser. Ju jener Zeit war der Mensch vor Gott ohne Zülle durch anserschaffne Tugend Leibes und der Seele schön. Als aber die Sünde den Menschen überwand, da wurde Leib und Seele der anerschaffnen Schönheit versluftig, Leib und Seele freuten sich nicht mehr im lebendigen Gott, Leib und Seele waren vor Gott nacht und bloß und häßlich, und als Zeichen der Ersbarmung schenkte Gott dem gefallenen Adam ein Aleid, und in selbsteigner Gestalt sollte der Mensch nicht mehr erscheinen. Die von Gott, dem Zern, selbst eingeführte Kleidung redet deshalb mit stummen Lippen eine laute Sprache, sie redet von unserer Schande und Blöße vor dem Auge des

Allerheiligsten und vom Bedürfnis einer von außen kommenden Jier und Schone. In den Sitten der Morgenlander wie der Abendlander bat fich diefer der Aleidung anhangende Gedanke mannigfach ausgesprochen. Wer im Morgenland ein Gastmabl gibt, reicht dem Gast beim Eintritt zum Saufe ein Aleid. Wer das Aleid annimmt, ehrt den Gaftgeber, als wenn er deffen Gerechtigkeit und Tugend anzöge und für fich zur Bededung für schön und wünschenswert bielte; wer das Rleid nicht annimmt und mit eigenem Aleide am fremden Tifche fitzen will, fpricht gleichsam aus, daß er, fo wie er ift, der fremden Speise wert sei, daß er nicht in fremder Gute und Tugend prangen muffe, um am fremden Tifche zu fitten; er begebt einen Sehler der Robeit und des Gochmuts und beleidigt seinen Wirt höchlich. Etwas Abnliches ist im Abendlande die Sitte, daß die Diener im Aleide (der Livrei) ibrer Gerren geben. Der Gerren Tugend und Unseben gebt auf die Diener über, sie gelten um der gerren willen und soviel wie ihre gerren, werden mit ihnen geehrt und verachtet. Es ist im Morgen= und Abendlande das Rleid ein Sinnbild fremder Gute und Tugend, die uns zugute kommt.

So ist's auch in der Schrift. Der Sinn und Sprachgebrauch bat gottliche Einsetzung und wird deshalb von Gottes Wort anerkannt. Erinnere dich zum Beispiel an jene schone Stelle im Propheten Jefajas (61, 10), wo das Zeil den Kleidern, die Gerechtigkeit einem Rocke, die Gnade Gottes priefterlichem Schmud und bräutlichem Geschmeide verglichen wird. Erinnere dich vor allen andern Stellen an die beutige Gleichnisgeschichte. Ein Baft des Beren wird in die äußerste Linfternis und Verdammnis hinaus: gestoßen: warum anders, als weil er sich für schön genug hielt, um dem Geren bei feinem Mable im eigenen Rleide, d. i. in eigener Gerechtigkeit zu gefallen. Er hatte den Beren beleidigt, der alleine die ewige Speife gibt und mit seiner Gnade bekleidet alle seine ewigen Bafte schauen will. Dor ibm ift keiner beilig, als wer in feiner Gnade lebt und in dies Bekenntnis feiner Onade fich einhüllt im Leben und im Sterben und im Jungften Gericht. Jeder darf kommen zu seinem ewigen Mable, er fragt am Ende nicht: wober kommst du? wer und was bist du gewesen? Er sieht allein, ob du mit dem Glauben seine Onade gur Dede nimmst und an ibr, wie er felber, genug babeft. Das lag uns nicht vergeffen, lieber Lefer. Das lag uns bedenken, so wird es uns nicht wie Unfinn, sondern wie heimliche Weisheit Hlingen, wenn wir den Gefang der Väter hören:

Dein Kreuz laß sein mein Wanderstab, Mein Auh und Raft dein beiligs Grab; Die reinen Grabetücher dein Laß meine Sterbekleider sein!

ober wenn unfere Kinder beten:

Christi Blut und Gerechtigkeit Das ist mein Schmuck und Chrenkleid, Darin will ich vor Gott bestehn, Wenn ich in' Simmel werd eingehn.

# Um einundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis

Joh. 4, 47—54

Der Gerr bewies bei seinen Zeilungen mancherlei Gnade. Bei einigen leate er, um die Zeilung zu bewirken, nicht bloß Zand an, sondern er brauchte allerlei, auch febr gering icheinende Mittel zu Trägern feiner Silfe, - bei andern legte er bloß Sand auf. - bei andern sprach er ein Wort jum Kranken, fo genas er, öfters fprach er auch nur ein Wort vom Kranken, der abwesend war, so erfolgte die Zeilung. Der letztere Sall gebort zu unferer Tertgeschichte. Der Sohn des Königischen lag in Kapernaum. Das Wort Jesu war auf dem Wege von Judaa nach Galilaa gesprochen, und der Kranke genas trott der Entfernung. - Drum fei, mein greund, nicht eigensinnig in deinen Gebeten und schreibe niemals Urt und Weise der Kilfe por, Sett beine Koffnung nicht auf die Urt und Weise, wie beinem Machbarn geholfen wurde, sondern bete und hoffe und barre. Der frante Sohn zu Rapernaum war dir in deinen Moten gang gleich. Der Belfer war nicht vor seinen Augen, wie er nicht vor beinen Augen ist; wenn er aber, der Allmächtige nicht da ist, so ist es gleichviel, ob er im Kimmel oder auf dem Wege nach Galilag fichtbar verweilt: Er ist dir verborgen - und du bist ihm nicht verborgen; du weißt nicht, was er tun will, aber er weiß es gang gut; du borft fein Machtwort nicht, aber du wirst es erfahren. Wie nun der Kranke zu Kapernaum hoffend in die dunkle Jukunft sab und nicht wußte, wie und in welcherlei Gestalt die Lilfe erscheinen werde, so sieh auch du wie ein Wächter auf der Warte binaus in deine Jukunft und freue dich dessen, der da kommt sanftmutig und hilfreich, ein König. Er wird ja noch endlich kommen und nicht außen bleiben; ob er verzeucht, so harre sein, er wird gewißlich kommen und nicht verziehen. Siehe, wer halbstarrig ift. wird teine Rube in feinem Bergen haben; denn der Berechte lebt feines Glaubens.

Noch eins laß mich von diesem Evangelium sagen. Der Königische hat eine Kigenschaft, welche ihn dem kananäischen Weiblein einigermaßen ähnelich macht, — weißt du, was für eine? Er ist so sehnsüchtig nach Silse und so gläubig an Jesu Macht, daß er sich durch das anfangs ungünstige Wort von Jeichen und Wundern nicht irren läßt. — Er betet um Silse und achtet des Scheltens nicht. Er ist von starkem Glauben, der serner keines Jeichens und Wunders als des einen, um das er bittet, bedarf, um selsensens und Wunders als des einen, um das er bittet, bedarf, um selsensens kananäische Weib. Aber doch ist das kananäische Weib von diesem Könisgischen verschieden bei gleicher Tugend, wie ein Weib von einem Manne verschieden ist. Sie ist reich an Worten, sie ist reich an Witz, sie disputiert mit dem Zerrn und beweist da mit festen Glauben. Der Königische tut von dem allen nichts, er will nicht disputieren, er will den Zerrn weder gnädig noch ungnädig im Gespräche sehen: "Zerr komm hinab, ehe denn mein Kind

stirbt" — das ist alles, was er sagt. Er dringt mit seinem Beten zu Jesu Zerzen und glaubt ihm keine Ungnade, aber die Gnade glaubt er ihm, auch da sie nicht ist, wie er dachte, sondern bloß in einem verheißenden Worte sich zeigte. "Komm hinab", betet er, — "Geh hin, dein Sohn lebt", ist die Antwort, die dem Vater des Sterbenden genügt. Ach, so männlich bescheidenes, einfältiges Glauben und Beten schenke, lieber zerr, auch uns!

### Um zweiundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis

Matth. 18, 23-33

Es ist ein eigenes Ding um das Jaushalten. Man kann einnehmen und ausgeben einen Tag nach dem andern, es kann von Tag zu Tag der Mangel höhersteigen; bei alle dem aber kann man noch hoffen. Man kann unsbeimliche Qual im Zerzen haben, aber den natürlichen und wahrscheinlichen Ausgang des Zaushaltens immer noch teils für sehr fern, teils am Ende auch nicht für so ungünstig halten, als er doch werden muß. Die Größe der Schulden, die Unmöglichkeit, sie zu bezahlen, sindet man nicht, es sei denn, daß man rech ne, Kinnahme und Ausgabe wäge, die Ausgabe nach Maßgabe der Kinnahme schätze. Wer gerne klar sieht, der legt täglich, wöschentlich, monatlich Rechnung, — wer gerne klarsieht, tut das, und wer gerne rechnen lernen und am Knde beim Rechnungsabschluß fröhlich sein will, der tut es auch. — Wer gerne rechnet, der rechnet gut und immer besser. Wer nicht gerne rechnet, des Rechnung steht schlecht, der sammelt sich Wolken und Blize für den unabweisbaren, unausweichlichen Rechnungstag.

Verachte, lieber Lefer, diese Zaushaltungsregeln nicht. Der Berr im Evangelium vom 17. Sonntag nach Trinitatis lebrt demutsvolle Klugbeit mit Tifchregeln, und ich lebre dich, - und zwar getreu dem Evangelio. mit Saushaltungsregeln rechte Seelenforge, welche nachhaltig fur Todes: und Berichtstage Bottes wirten foll. Der Anecht, welcher gehntaufend Pfund schuldig war, wurde zweifelsohne eine fo große Schuld nicht an= gebäuft haben, wenn er alle Tage gerechnet hatte. Und wenn er durch tage liches Rechnen seine eigenen Kräfte tennengelernt hatte, fo wurde er nicht bernach, ftatt um Vergebung zu bitten, die torichte Bitte um Aufschub und das eitle Versprechen, alles zu bezahlen, vor seinen Geren gebracht haben. Er kannte den Wert eines Pfundes nicht, wußte nicht, wieviel er, wieviel fein Berr batte, nicht wieviel er ausgegeben, nicht wieviel fehlten - und durch die große Unwiffenheit in seinem zeitlichen Berufe wurde er zu dem bochmütigen Marren, der im turzen Leben Weib und Rind ernähren und zehntausend Dfund sammeln zu konnen wähnte. Dem Anechte gleichst du, mein greund, wenn du nicht beine Baben und Pflichten mit beiner Treue

und beinen Leistungen täglich vergleichst, aufrichtig vergleichst, wenn du nicht eitle Soffnungen des Besserwerdens aus dem ernsten, gang in Ders gangenheit und Gegenwart sich bewegenden Geschäfte des täglichen Ges richts über beinen eigenen Wert gang hinwegläffest. Rechne alle Tage, fei alle Tage ftreng gegen dich, fo wirft du im klaren über dich und dein Be= durfen fein, so wirst du deine Urmut, deine Unschuld, die Unmöglichkeit, dich aus der Schuld zu beben, flar erkennen und bei dem Beren, deinem Bott, dem Berichtstage durch die Bitte um Vergebung zuvorkommen, welche in deinen Umständen das weiseste und das beste ift. Tust du das, so wird es auch noch einen anderen Mutten haben, welchen du aus dem Evangelio kennenlernen kannft. Der Unecht, welcher zehntaufend Pfund ichuldig war, erkannte auch bei der Rechnung nicht seine lebenslängliche Sahlungsunfähigkeit, also auch nicht die Tiefe feiner Verschuldung, deshalb auch nicht die Größe der Wohltat, welche in dem Erlaß aller Schulden lag: er batte sein eigenes Elend nicht erkannt, gewürdigt, und gefühlt. Was war die Kolge? Die Unbarmberzigkeit gegen seinen Schuldner. So ist's. Der ist ein unbarmberziger Richter und Rächer seiner Schuldiger, welcher nicht durch tägliches Rechnen die Menge feiner Sunde und die Silflosigkeit feiner Lage erkannt bat. Demütige Erkenntnis eigner Schuld macht mild, verföhnlich gegen andere und wird so ein Unfang guter Werke. Darum noch einmal, geliebter Lefer, laß uns weise fein und rechnen, - laß uns rechnen, daß wir gütig werden!

## Um dreiundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis

Matth. 22, 15—22

"Ist's recht, daß man dem Kaiser Jins gebe oder nicht?" Die Frage ist einfach, die Antwort auch. Beide sind einfach, nur nicht für Juden und Pharisäer. Sie erkannten Gott für ihren König, sich für sein Volk, sie machten Anspruch, von aller Welt für sein erwähltes Kigentum gehalten und als solches geehrt zu werden, es schien ihnen deshalb nicht allein Unrecht, daß der Kaiser ihr König sein wollte und als solchen sich bewies, sondern sie straften sich selber alle Tage dafür, daß sie nicht widerstrebten, daß sie dem Kaiser Jins gaben, untertänig waren. Sie konnten nach menschlicher Kinseitigkeit es nicht mit ihrer Pflicht gegen Gott vereinigen, daß sie gegen noch semand eine Pflicht haben sollten. Weil sie Gott für ihren weltzlichen König ansahen, so stand er für sie in einer Reihe mit dem Kaiser zu Rom. Es schien Untreue gegen senen, wenn sie diesem dienten. Das war ihres Serzens Meinung, vielleicht die innerste, die sie hatten, — und doch mußte sie ihnen zum Bösen dienen! Den zu verderben, der, ohne sie zu fragen, ein Messias sein wollte und offenbar war, mußte ihr innerster Seelengen, ein Messias sein wollte und offenbar war, mußte ihr innerster Seelengen, ein Messias sein wollte und offenbar war, mußte ihr innerster

zweifel zur Salle geschmiedet werden. Sie wußten gang wohl, daß irgend= ein Entscheid mit Ja oder Mein gefährlich war. "Ja, es ist recht" — war eine Untwort, mit welcher man die Volksaunst verscherzte, an der ihnen und ihrer Meinung nach auch Jesu soviel gelegen war. "Nein, es ist nicht recht" - diesen Entscheid durfte man gar nicht wagen; denn er war Emporung gegen den Kaifer. Über dies Entweder-Oder flatschten sie in die Sande, eine Doppelfalle war gelegt, oder beffer zwei Sallen, um die zwei einzigen Auswege Jesu zu gefährden, die fie saben. Aber so geht's! Wenn menschliche Beschränktheit zu Rate firt, beifit es immer: "Beschliefet einen Rat und wird nichts daraus." In der Alugheit hascht er die Weisen. Sie saben nur zwei Wege, nur Ja und Mein auf ihre Frage; bei Jesu war die ganze Frage falfch. Gott und Raifer waren ungebührlich auf die Wahl gebracht und gleichgestellt; fo stand die Frage bei Jesu gar nicht, sondern fo: "Kann man dem Kaifer Jins geben, ohne Gott untreu zu werden?" Und darauf war die einfache Untwort: "Ja, der Jins gehört dem Kaifer, und die Seele gebort Gott." Dem Raifer gebe man fein kleines filbernes Bilden auf der Jinsmunge immerhin, das hindert nicht, die Seele, Gottes Bild und Gepräg, ihm zu geben, - gib Gott die Seele - und um Gottes willen dem Kaifer den Jins. Das war nun freilich ein dritter Weg, eine unerwartete Untwort, so unerwartet, als den Pharifäern das Meue Tefta = ment felbst und die gange neue Ordnung der Dinge war, die Jesus brachte. Die Pharifaer hofften immer wieder auf Erneue= rung einer weltlichen Berrschaft der Juden, aber die Sache stand anders. Das Szepter war von Juda gewichen, der Beld, der Schilo, war da. Don einer alttestamentlichen Treue gegen Gott, als Ifraels weltlichem König, war ebensowenig mehr die Rede als von einem Volke Gottes, das aus beschnittenen Juden bestand; der Schatten war verschwunden, die Macht nur noch in Pharifäeraugen; der neue geistliche König und sein Reich, das nicht von diefer Welt, waren da. Mun bief es: "Seid untertan je glich er menschlichen Ordnung um des geren willen!" und die Reiche der Welt waren nicht mehr an und für sich selbst Ifraels Seinde. In diesem Evangelio liegt das ganze von der Welt ber verborgene Gebeimnis von Beruf und Seligkeit der Zeiden verborgen. In ihm quillt der Brunn des Zeidenapostels Paulus! Ein einfach Ja und Mein auf die Frage der Pharifaer hatte Dauli Cehre Lugen gestraft, aber das: "Gebet dem Raifer, was des Kaifers ift, und Gott, was Gottes ist" bezeichnet den Weg der heiligen Kirche bis ans Ende - und aus diefer Untwort alleine ift flar genug, daß in allen Reichen und Landen, Jungen und Sprachen die eine, beilige Kirche berbergen, wachsen und siegen - also durch das Irdische geben kann, ohne daß sie das Zimmlische verliere!

# Um vierundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis

#### Matth. 9, 18-26

Lag mich dir, lieber Leser, zu diesem Evangelio einige kurzere Gedanken geben; sie können dir Unlaß zu weiterem Nachdenken werden.

- 1. In dem schlimmen Kapernaum, welches der Zerr mit seinem schrecklichen Webe belegte, gibt es doch noch etwas Gutes. Denk an den
  Obersten der Schule, denk an das blutflüssige Weib, denk an den Köniz
  gischen, von welchem das Evang. des 21. Sonnt. n. Tr. erzählt. So schlecht
  ist kein Ort, in welchem das Evangelium erschallt, daß nicht einige Früchte
  emporkämen. Je weniger, desto köstlicher sind sie oft.
- 2. Das schlimme Kapernaum bietet den Anblick einer Einigkeit, welche man in vielen ihres Christentums wegen berühmten Orten unserer Zeit nicht sindet. Diese Einigkeit erscheint demjenigen, welcher das Ev. vom 21. Sonnt. n. Tr. mit dem heutigen vergleicht. Der Königische, von welchem jenes redet, ist Kapernaums weltliche Obrigkeit, der Schuloberste unseres Evangeliums ist die geistliche Obrigkeit des Orts. Beide glauben an unsern Zerrn, beide erkennen ihn für ihren einzigen Zelfer. Ich, wenn diese Einigkeit in der Christenheit sich allerorten fände!
- 3. Es sind Beispiele eines starten Glaubens, welche unser Evangelium zeigt. Oder meinst du, es sei etwas Aleines für einen Vater, vom Sterbebette eines lieben Kindes wegzugehen, wegzugehen vom Kinde, wenn die letzten Atemzüge durch seine Lippen gehen? Welcher Arzt mit alle seinem Ruhm vermöchte es, einen Vater vom sterbenden Kinde zu trennen! Urteilet, Väter, ob das nicht eine große Glaubenstat ist, hoffen, wo nichts zu hoffen ist, zum Gelser eilen, wenn die Zeit der Gisse vorüber! Das Weib hat nicht minder großen Glauben. Sie ist durch ihre Erfahrungen von zwölf Jahren auf der Sandbank der Verzweislung niedergesetzt; sie hat nie Gilse gefunden und nun hoffet sie, und wie kühn hofft sie auf Gilse!
- 4. Neben dem großen Glauben hat das Weib doch auch einen großen Aberglauben, ihr großes Licht wirft einen starken Schatten. Daß sie des Kleides Saum ergreift, ist nicht Aberglaube. Gott hilft durch Mittel, warum sollte das Weib kein Mittel ergreifen? Aber das ist Aberglaube, wenn man glaubt, durch seine Mittel ohne sein Wissen, wider seinen Wilsen etwas auszurichten unbemerkt von ihm, von seines Kleides Saum zu genesen. Er tut alles Mittel sind nur Mittel. Tritt betend zu ihm dann ergreife den Saum seines Kleides. Wie mancher Abergläubige mag um seines Glaubens willen Verzeihung seines Aberglaubens gefunden haben und trotz des Aberglaubens Silfe! Aber keiner vergesse, daß der Zerr auch dem Weibe nicht erließ, vor ihn zu treten und ihre Not zugleich mit dem Danke zu bekennen.
- 5. Was auf Erden Tob heißt, heißt im Simmel Schlaf. Es ist eine verschiedene Betrachtungsweise einer und derselben Sache von unten und

von oben, welche den verschiedenen Sprachgebrauch erzeugt. Es geht ja sonft auch so! — Seine Gedanken sind nicht unster Gedanken, weil seine Wege nicht unsere Wege sind. Seine Wege sind uns unbegreislich, darum auch seine Gedanken. Wir müssen aus der Zeiligen Schrift die Sprache des Zimmels und die Wege in ihm, von ihm zu uns, von uns zu ihm kennenzlernen. Es ist alles bei dem Zerrn so ganz anders und so gar viel schöner und besser als bei uns! Jeige uns, Zerr, deine Wege und lehre uns deine Sprache, daß wir selig werden!

6. "Sie schläft", sprach er. Was schließt der Unglaube daraus? "Sie war scheintod — und ihre Auferweckung ist also kein Wunder". — Wie blind ist das! Kannst du die Scheintoten mit einem Wort auswecken? Ist's nicht auch ein Wunder Gottes? Was läge am Ende dran, ob das Mädchen von Kapernaum tod oder scheintod gewesen ist, wenn nur er bleibt, was er ist! Und das bleibt er ja, weil sein Tun sowieso Wunder ist! — Er bleibt wunderbar, auch wenn sein "Sie schläft" auf einen ganz natürlichen, tägelichen Schlaf hingedeutet hätte. Er sagt es ja, eh' er sie gesehen; so ist er ja allwissend und Gott — und was liegt denn am Wunder, wenn er Gott ist. — Wenn er's aber nicht gewußt, sondern nur erraten hätte, so hätten ihn die Leute mit Recht verlacht, und aus seinen Worten wäre dann überhaupt nichts, also auch nicht Scheintod zu schließen.

# Um fünfundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis

Matth. 24, 15-28

Es beginnt schaurig kalt zu werden und die gange Erde wird arm, denn es wird Winter. Gerne wendet man V. 20 auf unfern Winter an - und wir bitten, daß wir im Winter verschont bleiben mögen vor Unglud diefer Welt. Und doch, wenn in diefem Winter allerlei Trubfal naben wurde, wenn wir von der hand des herrn schwer getroffen würden, es wäre doch alles gang anders, als in Judaa und Galilaa, als in dem gelobten Cande. Dort ist Winter, auch wenn die Lilien die Abhänge der Berge bedecken und das gange Cand dem Abendlander wie ein Paradies erscheint. Bei uns ist in höchsten Möten, im gewaltigen Winterschauer doch Sommer. Denn dort liegt noch der kluch auf dem Lande, den Gott sprach, — bei uns heißt es: "Er wohnt unter den Lobgefängen Ifraels!" - Kannst du dir's denken, wie Weibnachten sich ausnimmt, wenn es in einer schon wieder erwachen= den Matur gefeiert wird. Mir icheint, als ware Weihnachten weniger innig und heimatlich, wenn der grubling ums Kripplein blubt. Je erstorbener die Außenwelt, besto heißer trifft der Strahl der unsichtbaren Gnadensonne. Wir find beim Bewußtfein feiner Liebe froblicher und frühlinghafter am Winterfripplein, als wenn die erneute Luft der Matur uns auf Berge und

Auen locket. So gar kommt alles auf die Gewißheit und das Bewußtsein göttlicher Gnade an! — Es gibt kein Unzglück, wenn man diese hat; sie ist besser als Leben. Aber wenn ein Mensch, ein Volk durch Verlust der Gnade zum Aase wird und die Abler sich sammeln wider das Aas, da mag man im Tempel zu Jerusalem und auf Jion wohnen — es ist nichts, ja das ist Nacht und Jammer, und wer will retten, wenn Gott den Vögeln besiehlt, vom Sleische seiner Seinde ein Mahl zu balten?

## Um sechsundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis

Matth. 25, 31-46

Mit diesem Evangelio endet der Posaunenhall des Kirchenjahrs. Ein gewaltiger Schluß! Das tont, wie wenn die Posaunen des Jungsten Tages zur Leichenfeier eines Jahres gelieben waren! Berr, wie schrecket uns beiner Rede Ton, wie dringt er in die tiefften Tiefen der Seele und legt bloß und unbedeckt vor das Licht des Gerichts, was verborgen war! — Du bist arm und ein Bettler auf Erden, fie achten dein nicht. Aber die Armen, die Bettler, die Aranten, die Gefangenen, die Unglücklichen alle - die find nur Gestalten einer, nämlich beiner allerheiligsten Derson. In benen allen bift bu mir begegnet - und ich wußte es nicht! Ich wußte es und glaubte es nicht, - und aus Unglauben wußt' ich's nicht. Darum tat ich nicht darnach! Oder hab' ich's ein Mal gewußt und geglaubt und darnach getan - und tausend= oder zehntausendmal nicht! Es ist mir, als wäre es mir eine Luft, dich zu ehren, — und wie habe ich meine Seele betrogen! Ich suchte dich oft und fand dich nicht, während bein Seufzen und Weinen, deine Bloge und Armut, dein Bunger und dein Durst mir in viel taufend Gestalten begegnete und gleichsam um mich ber wimmelte! Ich kannte dich nicht und hätte dich doch kennen sollen und können! Ich wollte für einen gelten, der dich ehret, - und sieh, ich bin dein schuldig worden durch kartigkeit und Unbarmberzigkeit gegen beine Elenden. Wenn ich nun fterben, außer dem Leibe wallen, por dich treten soll, wirst du mich etwa dann auch nicht kennen? werd ich dein Auge fuchen und keinen Blid bekommen, wie du ibn Detro zu fandtest, da er an dir sich versundigt hatte? Batte ich etwa dann von deiner Seligkeit Abschied zu nehmen, während ich in ihre Sulle schaute, gleichwie ich bier meinen Tagen den Abschied gegeben hatte, ohne erreicht 3u haben, was ich erreichen follte! - Berr! Berr! aus der Tiefe einer reumutigen Seele tommt meine Unrufung! Vernimm fie! Lag mich beine verzeihende Liebe genießen, daß ich erleuchtete Augen bekomme, dich überall zu schauen, wo du bist, und dir zu dienen in den Deinen! Sättige mich mit beiner Liebe! Deine Liebe fei meine Speife, daß meine Matur badurch erneut werde, daß ich liebreich und liebetätig werde, daß ich, wie ein Schaf den Sunftapfen der Birten, so deinem barmbergigen Wege folge! Moch ift es Jeit, wenn auch schon hohe Jeit! Berr, stelle mich in dieser meiner Jeit zu beinen Schafen, als ein Schaf unter deine Schafe, so werde ich in ihren Scharen auch dann sein, wenn du kommen wirst!

Hilf, daß, wo du stellest hin Deine Schäflein, ich auch bin! Reiß mich ferne von den Böden, Die ein strenger Spruch wird schrecken! Laß mich zu der Rechten stehn, Und zur Gerrlichkeit eingehn.

Wenn du wirst in deinem Grimm Durch des strengen Urteils Stimm Ju der Zöllen Pfuhl und Flammen Die verfluchte Schar verdammen, Sprich mir, wie den Frommen, zu: Komm, Gesegneter, auch du!

Daß ich in des Simmels Saal Unter deiner Seil'gen Jahl, Die du felber ausgesöhnet Und mit Unschuld haft gekrönet, Freudenvoll, ohn' einig Leid Leb in alle Ewigkeit!

Umen.

## Um siebenundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis\*)

Matth. 25, 1-13

Wer sind die Jungfrauen, von welchen die Rede ist? Ist wirklich von Jungfrauen die Rede, oder hat man Ursache, zu deuten? Man muß sich vor Deutungen hüten, wo sie nicht hingehören; aber buchstäbliche Auffassung, wo Deutung nötig ift, kann nicht weniger schädlich werden als unnötige Deutelei. Also wer sind die Jungfrauen? — Lies den ersten Vers des Textes. Er beginnt mit den Worten: "Dann wird das Königreich der Simmel geben Jungfrauen gleich fein." Also haben wir ein Gleichnis vor uns, welches auf die allerlette Zeit, auf die Zeit der letten Jukunft Christi hinweist. In einem Gleichnis aber ift es gang in der Ordnung, zu deuten. Es ist also nicht von Jungfrauen die Rede, sondern unter dem Bilde der Jungfrauen — von was denn? Von Menschen obne Tweifel: denn es kann ichnell ein jeder Lefer erkennen, daß in dem ganzen Gleichnis das allgemeine Thema ift, daß nicht alle werden felig werden. Don Erben der Seligkeit, also von Menschen, welche die Seligkeit finden, aber auch verlieren konnen, ift gewiß die Rede. Aber es konnte unter dem Bilde der klugen und törichten Jungfrauen möglicherweise auch nicht pon einzelnen Menschen, sondern von ganzen Menschenklassen und Gemeinschaften die Rede sein. Die Jungfrauen sind Brautjungfrauen, welche dem Bräutigam feine Braut guführen. Ift nun die Braut nicht ein einzelner Mensch, wie man ja das allgemein zugibt: so sind wohl auch die Brautiungfern nicht einzelne Menschen. Bei diesen meinen Worten wird es

<sup>\*) &</sup>quot;Zugabe, 1858."

dir aber geben wie auch mir felbst. Die Braut: das ift die Kirche, die Braut des Beren. Wenn aber die Braut die Kirche ift, was follen dann die Jungs frauen fein? Sie waren doch ursprünglich alle ausgegangen, um zur ewigen Sreude mit der Braut einzugeben, alfo um felig zu werden. Wenn nun die Jungfrauen doch mit der Braut selig werden, so scheint es ja, als wenn außer der Kirche auch andere Gemeinschaften selig wurden; als wenn die Rirche verwandte Genoffenschaften außerhalb ihrer batte, die, wenn fie täten was nötig, wenn sie Ol bewahrten, auch alle felig werden, mit der Braut zum ewigen greudenmable eingeben konnten! Das aber widerspräche der beiligen Lebre, das kann nicht fein. Es muß also anders fein; aber wie? Entweder mußte man fagen, es fei eben bier, als in einem Gleichnis, von der Braut und ihren etwaigen Brautjungfern gang abgefeben und unter den Brautjungfern der allgemeine Gedanke vorgestellt, welcher fich unter dem Bilde der Braut nicht hatte vorstellen lassen, weil ja in der Braut keine Teilung, wie bei den Jungfrauen in kluge und törichte, dargestellt werden könnte. Oder man mußte sagen: es sei allerdings von der Braut die Rede, wenn von dem Bräutigam und Sochzeit und Brautjungfern die Rede fei, und es muffe eben bier ein Unterschied inner halb der Rirche felbst angedeutet werden. Eine Abteilung der Rirche muffe bier die erwählte Braut fein, die andern Abteilungen feien auch zur Seligkeit berufen, aber es folle vorgestellt werden, daß eben nicht alle, sondern nur einige Abteilungen mit der auserwählten Braut selig werden wurden; andere brächten sich durch Lässigkeit um ihr ewiges Beil. Dor dem Gedanken könnten diejenigen gurudschaudern, welche unter denen, die felig werden, keinen Unterschied annehmen wollen. Allein die Schrift ift eben des Gedankens voll, daß es unter denen, die einen Glauben und eine Seligkeit allein aus Gnaden haben, doch noch viele Unterschiede in Zeit und Ewigkeit gebe. Wer, der nicht nach vorgefaßten Meinungen urteilt, konnte das leugnen? We könnte desbalb immerbin eine Gemeinschaft unter den Christen in einem gewiffen Sinne als Braut dargestellt werden, während in einem andern Sinne alle Gläubigen miteinander die Braut des geren ausmachen. Es konnte ja die Braut die lette felige, beilige Kirche aus Ifrael fein. deren Gerrlichkeit in den Propheten des Alten und Meuen Testamentes mit fo glangenden Sarben gemalt ift, - und die Brautjungfrauen konnten Rirden, Gemeinden, driftliche Gemeinschaften aus den Beiden fein. Da wur: den die Zeidenkirchen die Kirche aus Ifrael, die endlich neugewonnene, dem ewigen Bräutigam guführen, und teilweise mit ihr ewig felig werden. Du wirst sagen: ift das also die Deutung, welche du von den Jungfrauen gibst? Baltst du das fur die richtige, die einzig richtige Erklarung? Meine Untwort ift: einen Deutungsversuch habe ich dir gegeben. Deutungen muß man vorsichtig geben. Etliches ift in der Schrift allen, etliches niemand flar; dazwischen liegt vieles, was der Deutung fähig ift. Dem Schrift: ausleger ziemt Bescheidenheit; - bescheidentlich aber darf ich meine Deus tung wohl auch gegenüber dem aufbraufenden Stolze etlicher Beiden= driften äußern und fie dem Urteil und Gerichte derer auch unter uns Beiden:

driften unterstellen, denen weit über aller Zeiden Sochmut hinaus das göttliche Wort groß und hehr und wert steht.

Versuchte ich eine Deutung, so bin ich deshalb nicht der Meinung, daß du, mein Ceser, unrecht handelst, wenn du darnach strebst, dir die Klugheit der klugen Jungfrauen zu erbitten. Denn das Wort "wach et" gilt uns allen, auch wenn das "dann" des ersten Verses und die nächste Deutung desselben und des Gleichnisses auf eine andere Zeit geht als die unsere. Wache, werde den klugen Jungfrauen gleich! Sei an deinem Teil eine kluge Jungfrau. Wenn ein jeder an seinem Teile eine kluge Jungfrau ist, wird es weder an der Braut noch an den Brautjungfrauen sehlen, wenn der Bräuztigam kommt. Als o wach et !— Herr Jesu! Umen.

[In ber Boftille folgt bier: Inhaltsüberficht für bie Commerpoftille]



Erläuterungen



### Ubfürzungen

Brf. Brief(e).

Büchner Gottfried Buchners biblifche Real= und Verbal-Bandkonkordang.

11. Hufl. 1859.

Calwer Bl Calwer Bibellerikon. 5. Bearbeitung. 1959.

D Johs. Deinzer, Wilhelm Löhes Leben. 4, Aufl. 1936.

ERG (B) Evangelisches Kirchengesangbuch, Ausgabe für die Evangelisch-Luthe-

rische Kirche in Bayern.

ERL Evangelisches Kirchenlerikon. Kirchlichetheologisches Handwörterbuch.

1956 ff.

Erl. Erläuterung(en).

63 1854 Gefangbuch der Evang.-luth, Rirche in Bayern. 1854.

Ethk Lerikon für Theologie und Kirche, brog. v. M. Buchberger, 2. Aufl.

1930-38.

Müller Die symbolischen Bücher der evang.-luth. Kirche deutsch und lateinisch,

beforgt von J. T. Müller, 43. Aufl. 1928.

n. rev. T. nicht revidierter Bibeltert.

Raumer Sammlung geistlicher Lieder nebst einem Anhang von Gebeten (Karl

v. Raumer). 2. verm. Aufl. Stuttgart. 1846.

RGG Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 3. Aufl. 1956 ff.

Simon Matthias Simon, Evangelische Rirchengeschichte Bayerns. 2. Aufl.

Mürnberg. 1952.

Tert 1964 Die vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland genehmigte

Saffung des revidierten [Bibel-] Tertes. 1904.

III,1 Band III,1 der Gesammelten Werke Wilhelm Löhes; entsprechend

III,2; IV uff.



#### A.

#### Allgemeines

Aber die Bedeutung und Geschichte der Postillen ist VI,2 S. 771 berichtet. -Wenige Jahre nach dem Erscheinen der Evangelienpostille (1848) erwog Cobe den Plan, ihr eine Epistelpostille folgen zu lassen, und schrieb darüber am 13. 2. 52 (£21 733) dem Verleger Liefding: "Ich wurde es auch nach Wunsch Ihres Geren Sohnes ... mit einer Spistelpostille versuchen, wenn ich bamit zustande kame. Voriges Jahr habe ich über die Episteln gepredigt. Beuer predige ich über die Evangelien — und wie arm tommt mir meine Postille vor! Und wenn ich eine Epistels postille schreibe, wie wenig werd' ich sie nach ein paar Jahren mögen! Und wie wird mir, wenn ich ausgeschrieben habe, mein Schreiben so elend vortommen!" Doch erklarte er fich gegen Ende des Jahres (10. 11. 53 LU 744) bereit, "es eben in Gottes Mamen [3u] versuchen, ... in der Woche nach Advent I die erste und so fort immer eine Woche um die andere die gehaltene Predigt zu schicken". Aber es gelang nicht; Cobe war "auf den Plan ... freudig eingegangen, ohne zu abnen, daß der Sorderung des Planes auf diesem Wege so viele innere und außere Sindernisse im Wege stehen". Es war nicht nur immer die gleiche Mot: "Mit den Predigten stodt's. - Ich kann nicht; ich habe nicht Zeit, nicht Muße. - Ich habe so viele andere Predigten zu halten, daß das genaue Predigtschreiben ichon ins Stoden geraten ist" — auch eine andere Sorge bewegte ihn: "Noch habe ich nicht das Maß gefunden, das turze, das einem gegenwärtigen Leserbreis gerecht ift. Ich habe Pres Sigten achtzehn eng beschriebene Quartseiten. Ich glaube auch deshalb nicht, daß ich fie ohne weiteres kann drucken lassen. ... Ich laboriere also an meiner Aufgabe." So an den Verleger am 10. 1. 53 (LU 745), 1. 2. 53 (LU 747), 1. 3. 53 (LU 748), und schließlich an seinen Freund Sommel, dem er die Adventspredigten gur Beurteilung mitgegeben hatte, am 3.3.53 (LU 8675): "Was meine Predigten anlangt, so wird fürs erste nichts daraus. ... Ich versteh's auch nicht, über Episteln gu predigen, darum erweisest Du gunachft mir und meinen Bauern eine Gefälligkeit, wenn Du mich auf die Sehler der vier Predigten aufmertsam machen willft."\*) Wenn Tohe bald darauf (25. 6. 53 LU 751) "funf durchgesehene Predigten" an den Verlag schickt (,,Ich dent', ich schick' Ibnen alle Wochen. Es ist mir eine harte Arbeit"), so können sie nur fur eine neue (die 2.) Auflage der Evangelienpostille beftimmt gewesen sein, die Ende 1853 erschien und deren unmittelbare Vorgeschichte aus dem Briefwechsel nicht zu erkennen ift (vgl. VI,2 S. 773 3. 26 ff.).

Dagegen läßt sich ein Brief Töhes an Tiesching vom 9. 12. 54 (LA 768) nicht mit vorausgehenden und nachfolgenden Briefen in Jusammenhang bringen. Es heißt darin, mit dem Predigtschreiben sei es "gleich anfangs hart hergegangen" — nach dem Besuch bei einer Cholerakranken in der Tracht vor dem Advent überstielen ihn "während der Predigt arge Schmerzen", so daß er "an der Predigt zu schleppen hatte" und "dem Stenographen nicht langsam genug sprechen" konnte\*\*), — er hoffe aber, "doch diesmal Wort zu halten". Es ist möglich, daß Löbe bei einem im Krühjahr 1854 erwarteten Besuch Lieschings erneut eine Epistelpostille zugesagt hat

<sup>\*)</sup> Bgl. die von Arehel a. a. D. S. 116 mitgeteilte Predigtstelle vom Advent 1844: "Ich kehre gern zu meinen lieben Evangelien zurück, um das Bekannte wiederum zu sagen und das Unbekannte anzureihen. Ich werde nie wieder im Hauptgottesdienst über andere Texte als die Evangelien predigen, wenn die Wahl bei mir steht."

<sup>••)</sup> Stenographie, in ber 1. Hälfte bes Jahrhunderts schon wohlbekannt, wurde späterhin in ber Diakonissenanstalt gelernt (ThSt I 9. 11. 56, S. 51), vielleicht auch schon im Missionshaus? — Aber das Rachschreiben von Predigten Löhes vgl. Rrehel a. a. D. S. 13 f.

(worüber aber der vorliegende Briefwechsel keinen Aufschluß gibt). War es fo, dann kann es nicht verwundern, daß das Vorhaben nicht gelang: die Gründung seines letten großen Werkes, der Diakonissenanskalt, hat Jeit und Araft Löhes voll bes

ansprucht.

Darum liest man nicht ohne Ergriffenheit im Vorwort zu der 1857/58 endlich entstandenen Epistelpostille Löhes schlichte Erklärung, daß "leibliche Leiden" die Voraussetzung dafür geboten haben. Selten mag ein Iahrgang Predigten unter so schmerzlichen und erschwerenden Umständen entstanden sein wie dieser; das gibt der Epistelpostille Löhes einen besonderen Rang in der homiletischen Literatur und verzleibt ihr einen singulären Charatter. —

Die "leiblichen Leiden", von denen Löhe schreibt, und ihren Ausbruch schildert Lotze aus unmittelbarem Miterleben (f. Erl. zu S. 9 J. 8); ihre Bedeutung für die Epistelpostille und deren Werden ist im Vorwort ausgesprochen: "Ich konnte nichts tun, als diktieren und die diktierten Vorträge in die gande meiner teuren Dertreter niederzulegen" (f. Erl. 3u S. 9 3. 17)\*), und die Quellen, die dem Bearbeiter zur Verfügung standen, zeichnen dazu trot ihrer Knappheit das anschauliche Bild. Cobes Tagebuch bat gwar feinen letten datierten Eintrag fur 1857 am 16. August, also wenige Tage vor feiner Ertrantung, und wurde erft am 10.9.58 weitergeführt (wir gitieren es nach feiner Archionummer Tgb. 146), wird aber ergangt durch den "Schreibalmanach fur das Jahr 1858" (bier Ulm. gitiert). Das 1957 erschienene erste Bandchen Briefe der Frau Oberinmutter S. Therese Stählin ("Meine Seele erhebet den Berrn", s. IV S. 672 3. 20—26, zitiert ThSt I)\*\*) berichtet voll Sorge um die Gesundheit des verehrten Tehrers. Als der nachfte Mitarbeiter ergablt Ernst Loge seine "Erinnerungen an Wilhelm Löbe" (1956, Verlag der Diakoniffenanftalt Meuendettelsau; gitiert: Loge). "Der erfte Bruder des Mutterhauses zu Meuendettelsau aus Löhes Jeit" (so Bans Sommerer in Beft 6 "Aus der Diakonissenanstalt Meuendettelsau" 1927), Johann Georg Beider, gibt in seinen treubergigen Tagebuchaufzeichnungen befonders zur Epiftelpostille brauchbare Daten, indem er vom Gimmelfahrtstage 1858 an vernerkt, wer jeweils im Gottesdienst die von Kohe diktierte Predigt vorgelesen hat (zitiert Tgb. 3.). Bemerkungen dieser Quellen zu den einzelnen Predigten werden in den Einzelerläuterungen mitgeteilt. - Daß Löhe damals wochenlang nicht predigen konnte, bezeugt auch ThSt I 19. 9. 57 (S. 09) "Mit dem Predigen wird's fo fchnell nicht geben, wenigstens kann er nicht alle Predigten übernehmen" und 14. 5. 58 (S. 76): "Ich weiß nur, daß er noch immer nicht predigen kann. "\*\*\*) Um Mittwoch, 2. 9. 57 vermerkt Tgb. 3.: "Allgemeine Beichte gehalten von S. Pf. Löhe" und teilt die Grundgedanken der Unsprache mit; vom Christfest 1857 ergablt ThSt 1 3. 1. 58 (S. 73), daß "der liebe Berr Pfarrer zum ersten Mal wieder den Abendgottesdienst hielt, an welchen er einige Worte, zu uns geredet, anschloß, ... zum ersten Mal wieder eine längere Rede aus seinem Munde ...". Soviel aus dem Schreibalmanach zu erseben ist, hat Tohe in den folgenden Wochen nur Zausgottesdienste in der Diakonissenanstalt und an Quasimodogeniti die Ronfirmation gehalten. Jum ersten Mal predigte er

<sup>\*)</sup> In einer kurzen Zusammenstellung ber in Aussicht stehenden Honorare im Agb. 14. 10. 59 nennt Löhe neben dem Evsangeliensbuch und dem Krankenbuch (Rauchopfer, s. VII,2) die "Diktate", womit wohl die Epistelpostille gemeint ist.

<sup>\*\*)</sup> Die Ebition besorgte ihre Nachfolgerin, S. Selma Haffner († 1965).

<sup>•••)</sup> Wohl noch vor der Arbeit an den Epistelpredigten ist folgende Mitteilung anzusesen (ThSt I 18. 11. 57 S. 71): "Am vorigen Sonntag [15. 11. 57 ?] haben wir eine Predigt von ihm gehört, die er diktiert hat und die Herr Ronrettor Loke vorlas. Sie handelt von der ersten Auferstehung und wird gedruckt werden." Gemeint ist wohl die Predigt über Phil. 3, 7—11 Vom Entgegenkommen zur Auferstehung der Toten, [. VI,1 S. 693 st. Das war in den Tagen, von welchen ThSt I 2. 11. 57 (S. 70) berichtet, es habe Löhes "Gesundheit vor acht Tagen einen bewitenden Rückfall ersitten, so daß er Anordnungen für seinen Tod tras". Damit wird VI,1 S. 832 3. 5—9 ergänzt.

am Pfingstsonntag wieder in der Rirche (s. Einzelerläuterungen). Im übrigen wendete er sich in der Regel durch die von ihm diktierten, von seinen Mitarbeitern vorgelesenen Predigten an die Gemeinde (s. VI,1 S. 695 J. 13 ff.). — Diese Predigtsdiktate sind im Schreibalmanach vom 6. 1. 58 an jede Woche, spätestens vom Donnerstag an notiert, müssen aber schon vorher begonnen haben; sie wurden durch löhes Kurausenthalt in Karlsbad unterbrochen und nach seiner Rückkehr sortgesetzt. Die Predigt zum 23. Sonntag nach Trinit, hat er zum Teil selbst geschrieben, zum Teil diktiert, s. Alm. 15. und 16. 10. 58; von da an werden Predigtsdiktate nicht mehr erwähnt.\*) — Als Lektoren nennt Zeider in seinem Tagebuch Konrektor Loge, Kandidat Marcius (sol) und Kandidat Volk (sol). Angaben zur Person des seweiligen Lektors s. Einzelerläuterungen.

Weil gehn Jahre vorher bei der Drudlegung der Evangelienpostille (die jett ibre dritte Auflage erlebte) alle Einzelheiten der Buchgestaltung eingehend bes fprochen worden waren (f. VI,2 S. 771 ff.), blieb nun bei der Epistelpostille nur noch weniges zu ordnen; schon am 19. 1. 58 konnte Lobe in seinem Schreibalmanach die "Korrektur der 1. Epistelpredigt" vermerken. Während der Verlag "die Epistelvorträge in Lieferungen herausgeben [wollte], bei deren Umfang bloß auf die Bogenzahl Rudficht genommen werden follte", wunfchte Löhe "die Ausgabe der Lieferungen als geschlossene Kreise (Weihnachtstreis usw.)". "Ich will nur wunfchen, daß die Mühe nicht vergeblich ift. Es tommt mir alles gering vor. Ich zweifle nicht, daß die in diesen Predigten ausgesprochenen, von den gewöhnlichen abweichenden überzeugungen nur wenige Freunde erwerben werden" (alle Jitate Brf. 12. 2. 58 £21 772). Mit den zwei Pfingstpredigten, dem Vorwort und der Dedikation war Ende Mai "die Winterpostille geschlossen" (Brf. 21. 5. 58 221 773). Es schien Löbe "am schicklichsten, wenn die Epistelpostille als Winter= und Sommer= postille, also erstere nach der bevorstebenden Vollendung des Drudes hinausgeht" (Brf. 13. 6. 58 LU 774). Um 19. 7. 58 (LU 777) schickte er "die fehlenden Lektionen und alle Korrekturen" an Liesching und schrieb dazu: "So ware die Winterpostille in Ordnung, ,mit Gott', wollte ich schreiben, wenn ich nicht spurte, daß viel Sunde und Mangel daran hängt." Sur Mitte August rechnete er mit der Auslieferung der Winterpostille (Brf. 31.7.58 EU 778); am 23. 11.58 konnte er seiner Tochter Marianne berichten: "Meine beiden Postillen sind fertig gedruckt; die ersten Eremplare find in meinen Sanden," (Sur die Gefamtausgabe lagen die beiden Teile in einem Bande vor.) - Paffionsandachten und Gebetsanhang wie in der Evangelienpostille waren in der neuen Postille entbehrlich; es fehlen auch die dort gebotenen Predigten für besondere kirchliche Seste. -

Alls Löhe am 10.7.58 zur Kur nach Karlsbad ging, war der zweite Teil der Postille noch in Vorbereitung. Er mußte nun nicht nur die Predigten selbst schreiben ("Ich tann teinen Schreiber betommen", Brf. 19.7.58), es gab auch vielerlei Korrekturarbeit: an der Postille, am "Sausbedarf christlicher Gebete", an der 2. Auflage des ersten Teils seiner Agende, an einer neuen (der 4.) Auflage seiner

<sup>\*)</sup> Löhe hat bei zunehmenden leiblichen Beschwerden viel biktieren müssen, weil ihn das Schreiben zeitweise zu sehr anstrengte, und zwar nicht nur in der Diakonissenanstalt, wo auf diese Weise ganze Bücher entstanden sind (s. IV, z. B. S. 468 ff.; VII,2 S. 557 ff. und andere Stellen; auch ThSt I 24. 1.; 24. 3. 58 u. 5.), auch daheim dei schriftlichen Arbeiten (Alm. 20. 1. "Hausdich"; 21. 1. "Ralendarium"; 25. 1. desgl.; 28. 1. "Plan für Paramentenverein"; vgl. die Tgb. aus den sechziger Jahren; in Karlsbad bedauerte er, keinen Schreiber bekommen zu können, Brf. 19. 7. 58, vgl. oben J. 39). Wer die Predigtdiktate ausgezeichnet hat, ist nicht deutlich zu erkennen, auch nicht aus einer Mitteilung Lohes (S. 59, s. Erl. zu S. 9 3. 17) und einer Rotiz Löhes (s. Erk. zu S. 123 Z122). Man kann es sür irresevant halten, wem in seiner Unsgedung Löhe die verantwortungsvolle Ausgade anvertrauen konnte, nach Diktat Manuskripte zu erstellen, die sich sir den Dienst auf der Kanzel und für den Drud eigneten; doch wühte man es gern, und wäre es nur, um der Psticht des Berichterkatters zu genügen, das aus den wenigen vorliegenden Quellen gewonnene Bild zu vervollständigen.

Schrift "Don dem gottlichen Worte"; daneben fchrieb er den "3. Meuendettelsauer Brief" über Kinderbeichte und fertigte das Manustript zum "Sausbuch II." mit einem "Direktorium fur den Setzer" an den Verlag ab. Dazu tam ein reichlicher Briefverkehr mit feinen Mitarbeitern, mit feinen Kindern, mit greunden, überdies die tägliche Beanspruchung durch Aurgafte, die das Gesprach mit ihm suchten; bei alledem anhaltende körperliche Befchwerden und die Unftrengungen der Aur, der "Badfturm", wie er sich ausdrudt, und im Bergensgrund die Sorge um die kranke Tochter und die Sohne, eine Last, die ihn so sehr bedrudte, daß er einmal notiert: "Alls ich heimkam, war ein Brief von Serdinand [dem altesten Sohn] da. Es wurde mir auch leichter." (Ulm. 24. 7. 58.) Was während diefer Wochen dem "Ulmanach" mit winziger, doch flarer Schrift in gewiffenhafter Aufrichtigkeit anvertraut ift, läßt einen Blid in die vielfältigen Mubfale diefes Manneslebens tun. Das "In tormentis pinxit", mit dem Friedrich Wilhelm I. von Preugen feine Malereien gu signieren pflegte, konnte mit gutem Recht in gewandelter Sorm auch unter der Epistelpostille Löhes steben; aber die Predigten laffen die Widrigkeiten nicht fpuren, unter denen sie konzipiert sind, und geben ihren Tesern keinen gerechten Grund zu dem, was Lobe im Vorwort "das Weh für meinen alten Udam" nennt, zu uns billiger und unfreundlicher Aritik.

Ein Vorzug Cöhescher Epistelauslegung ift unverkennbar: das Bemühen um den Urtert und seinen genauen Sinn. Deinzer weist darauf bin (D II S. 108), auch Aresel (a. a. O. S. 109 ff.). Iwar hat Johs. Deinzer, von Jugend auf Löhes Gemeindeglied und fpaterbin fein Mitarbeiter, ihn nicht als einen "Mann der wiffenschaftlichen Eregese" eingeschätzt, wohl aber als einen "Meister jener ferpttifchen Eregefe", in welcher "erft der Tert mit feinem vollen Inhalt und dem Reich= tum seiner Beziehungen zum Rechte kommt", und Theodor Schäfer berichtet, der Erlanger Professor der Praktischen Theologie G. v. Jetzschwitz habe ihm erklärt: "Diese Postille ist eregetisch wertvoller als viele bandereiche Kommentare" (Th. Schas fer, Wilhelm Tohe. Gutersloh 1909 S. 93). Wie durch interpretierende Umschreis bung, durch eine formulierung "naber am Tert" (S. 84 3. 19), "icharf am Terte 3u verbleiben" (S. 669 3, 34 u. a.) oder eine leife Korrektur manche in Cuthers Abersetzung dunkle Stelle aufgehellt\*), durch das Vordringen in den ursprunglichen, wurzelhaften Sinn eines einzelnen Wortes und das Uchten auf Zeitumftande (S. 96 3. 39 ff.) das Verständnis einer Tertstelle vertieft und erweitert werden kann, das lehrt die Epistelpostille an gablreichen Beispielen. Bier ift wie fur die eigene Ertenntnis, so auch für die Verkundigung, "fürs eigene Berg und in der Seelforge" (f. S. 233 J. 13) noch heute viel zu lernen, felbst da, wo man Löhes dogmatische Schluffe nicht vollziehen tann - ichlieflich wird ja in den Epistelpredigten nicht ein theologisches System entwidelt, sondern die großen Ravitel der evangelischen Blaubens= und Lebenslehre werden aus dem Wiffenschaftlichen ins Seelforgerifche über= tragen, in dem Sinn, wie Lohe einmal fagt (S. 365 3. 4ff.): "Die Briefe des beis ligen Apostels sind keine Lehrbücher, sie dienen praktischen Zwecken und verfolgen das Beil der Gemeinden, an welche sie gerichtet sind." — Löbes außergewöhnliche Vertrautheit mit dem biblischen Wort beider Testamente erlaubt ihm, in den Pres digten reichlich biblische Aussagen anklingen zu lassen, ohne aus der Predigt ein "Mosaik von Bibelsprüchen" zu machen (vgl. III,2 S. 213 3.6 und die Erl. dazu); die Einzelerläuterungen nennen die Sundorte solcher Stellen nur, wo der Kontert dazu auffordert. — In seiner Ausdrucksweise, die an der Lutherbibel geschult und vom Sprachgebrauch seiner Zeit, manchmal auch feiner Landschaft bestimmt ift, folgt Lobe gern der Meigung, das deutsche Wort nach feiner Substang, feinem Etymon zu gebrauchen; das macht es nötig, oft dem deutschen Wortsinn etymolos gifch nachzugeben, wie Löhe selbst es beim Urtert des biblischen Wortes zu tun

<sup>\*)</sup> Charafteristisches Beispiel bafür die Predigt am S. n. Weihn. über Gal. 4, 1—7 (S. 82 ff.); vgl. aber Löhes grundsähliches Urteil über Luthers Bibelübersehung S. 711 J. 14 ff. über Möglichsteit und Grenzen der Schriftbeutung s. S. 316 J. 14 ff.

pflegte. Wo es angezeigt erschien, wurden solche Worterklärungen an Zand solz gender Werke gegeben: Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm, 1854 ff.; Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch. 18. Aufl. 1960; Richard Pekrun, Das deutsche Wort. 3. Aufl. 1953. — Die Kpistelterte sind nach dem nicht revoldierten Tert wiedergegeben, der Löhe vorlag und nach dem er auch zitiert; s. VI,2 S. 778 Anm. —

Ju löhes Ledzeiten wurde die Spistelpostille nicht wieder aufgelegt. Das könnte mit folgendem Vorgang zusammenhängen: "Ein Teil des Liesching-Verlages wurde im Jahr 1861 vom Saus Bertelsmann übernommen, der Rest des Verlages — und damit auch löhe — im Jahre 1869." (Mitgeteilt vom Gütersloher Verlag Gerd Mohn, 12.7. 1963.) Doch sind nach löhes Tod noch drei Auflagen im Verlag Bertelsmann in Gütersloh herausgekommen: 1877, 1897, 1913. Die Gesamtausgabe gibt nach ihrem Grundsatz die letzte von löhes Zand gestaltete Ausgabe, also in diesem Fall die einzige von 1858 wieder; Zandschriftliches lag nicht vor.

Den beiden Postillen liegen die alttirchlichen Peritopen zugrunde. Löhe hat die Peritopenordnung, wie sie zu seiner zeit vorlag, sehr geschätzt; er konnte von dem "Meisterstück der Tertwahl" sprechen (s. S. 5 3.35) und urteilte: "Die Wahl der Terte ist im ganzen Jahr vortresslich, und wer sie auch in frühren oder späteren Jahren getadelt hat, Besserse hat er doch nicht geliesert, auch Luther nicht, der so manchmal in seiner Postille die Tertwahl tadelt" (s. S. 109 3.17 fs., aber auch ebda. den Vorbehalt J. 28—35; vgl. dazu Kressel a. a. O. S. 115 fs.; derselbe, Wilhelm Löhe als Liturg und Liturgister. Freimunde Verlag Neuendettelsau 1925. S. 123 f.).

— Die Jusammenstellung der gottesdienstlichen Lesungen — Episteln und Evanzgelien — in einem liturgischen Buch datte sich schon im frühen Mittelalter als nützlich erwiesen (s. III,2 S. 242 f.; EKL II S. 1072). Löhe ließ ein solches Lektionar 1861 bei Sebald in Nürnberg erscheinen: "Die Episteln und Kvanzsliches Gemeinden". In VII,2 S. dsz E wird es zu den liturgischen Werten Löhes gezählt, "deren Entstehung kasulle Anlässe haben". Als solcher Anlaß für das Lektionar (kurz als "Peritopenbuch" — PI bezeichnet) kann gelten, das Löhes Agende mit zweimaliger Schriftlesung am Altar und der sorgfältigen Auswahl der Introiten, Versitel und Kollekten, die vor allem auch für die lutherischen Gemeinden Detztelsauer Observanz in Nordamerika bestimmt war, ein solches Buch wünschenswert machte. Das Vorwort dazu, dessen Albang. —

Am Ende dieses sechsten Teiles der Gesammelten Werke Wilhelm Iohes unter der überschrift "Die Kirche in der Verkündigung" darf ein Wort aus einer seiner Kpistelpredigten wiederholt werden. Nach mehr als fünsundzwanzig Jahren gessegneten Dienstes in der kirchlichen Verkündigung bekennt er: "Ich nuß es gestehen, daß es mir bei den Worten dieses Schusses wieder geht wie in den späteren Tagen meines Lebens mit der Schristbetrachtung oftmals. Die einzelnen Teile der Terte des göttlichen Wortes, sa ost einzelne Wörter und Ausdrücke nehmen einen Glanz für mich an, daß mir, obwohl ich mich vom Lichte beschienen, sa erleuchtet sühle, doch ist, als erkenne ich nichts, als stehe ich lichtgeblendet vor den offenen Pforten des Paradieses. Es ist alles nur ganz gering, unbedeutend und klein, was so ein armer Tertausleger unserer Tage sagt und sagen kann, um sich und andern seine Terte näherzubringen, und man hat an seiner Stelle immer die Bitte um Verzzeihung dafür auf den Lippen, daß man wagt zu reden." (S. 751 3. 20—30.)

Jum Gegenstand vgl. Bans Aregel, Wilhelm Löhe als Prediger. Gütersloh (C. Berztelsmann) 1929.

Dankenswerten Aufschluß über die Aufnahme, die Löbes Postillen in den alts lutherischen Areisen fanden, gaben die Gerren Professor Dr. theol. Martin Wittensberg (Augustana-Hochschule Neuendettelsau), Missionsinspektor Pfarrer Friedrich Wilhelm Hopf (Bledmar über Soltau), Pastor und Airchenrat Lic. Matthias

Schulz D. D. (Berlin-Wilmersdorf). — herrn Professor Dr. Wittenberg, der die Koition der Abendmahlspredigten Löhes von 1860 vorbereitet, sind die Auszüge aus diesen Predigten (Erl. 3u S. 304 J. 5) zu verdanken. — Hir sichere Auskunft über Personalien und andere Gegenstände im Jusammenhang mit den Postillen ist der Bearbeiter dem Landeskirchlichen Urchiv in Mürnberg zu Dank verpflichtet. — Ju freundlichen Diensten war immer die Zibliothek der Neuendettelsauer Diakonissen anstalt bereit. — Volle Anerkennung gebührt den Mitarbeitern des Freimundsverlags in der Setzeri, die ihre schwierige Aufgabe, die Terte aus der Originalssassung in die heute übliche Schreibweise zu übertragen, mit trefslichem Gelingen erfüllt haben.

Im Abvent 1965

Curt Schadewitz

## Unhang

Die Episteln und Evangelien des Kirchenjahres samt Kollekten und Verzeichnis passender Psalmen und Lieder für lutherische Gemeinden Nürnberg. U. E. Sebaldsche Verlagsbandlung 1861

#### Einleitendes Vorwort

Dag in unfern Tagen ein Evangelienbuch für Altäre erscheint, bedarf teiner Rechtfertigung; es rechtfertigt sich von selbst dadurch, daß es an diesem wichtigsten Jubebor driftlicher Altare allenthalben mangelt. Man hat fich vielfach durch fogenannte Altarbibeln geholfen; allein diese sind unbequem, felbst wenn sie möglichft bequem sind, weil man die Lettionen an verschiedenen Orten der Schrift erft suchen muß und dadurch leicht verlegen und iere werden tann. Da an Sonn- und Sesttagen am Altar nicht gelesen zu werden pflegt als Epistel und Evangelium, so ift auch außer dem Evangelienbuch nichts nötig und in der Tat nichts bequemer fur den Bebrauch. Dies Urteil leuchtet ein; es ftimmt aber auch mit dem Urteil und der Erfabrung alter Zeiten überein, und zwar so gang und gar, daß man das Evangeliens buch je und je fur die nötigste Ausstattung des Altars gehalten hat. Auch die luthes rische Kirche hat eine reiche Ungahl von Evangelienbuchern ans Licht gestellt und benütt, bis der Beist der neuen Jeit der Peritopen mude wurde, die Evangelienbücher vergessen lehrte und aus Altarbibeln, die oft schwer zu handhaben, oft überhaupt zum öffentlichen Dienst der außeren Sorm nach nicht passend waren, lefen ließ. — Un vielen Orten sieht man jedoch bereits wieder gang wohl ein, daß der alte Brauch der praktischere war. Daher wagte es der Verleger mit dem Serausgeber, dies Evangelienbuch berzustellen. Typographisch darf man es gewiß wohl gelungen nennen; es kann sich durch sein bloßes Erscheinen Freunde erwerben. Wenigstens mit den Evangelienbuchern der neuen Jeit wird es den Vergleich ruch sichtlich der Ausstattung nicht zu scheuen brauchen. Jum ichonen Buche einen wurdigen Band; am besten holzerne, mit Leder überzogene Dedel mit silbernem Gesperr! Im Buch ein sogenanntes "Register" als fortlaufenden Merker des Tages und seiner Terte! Dem schönen Buche schöne und dauerhafte Bulle! Endlich auch treue Pflege durch Offnen, Schließen und Sperren, wodurch Buch wie Band am besten erhalten werden!

Dies Evangelienbuch enthält als Zauptsache die epistolischen und evans gelischen Terte für das ganze Rirchenjahr, — voran die Versitel mit den Rolletten, — hinter den Terten Zitation der zu gebrauch en s

den Pfalmen und Lieder. Das Ganze teilt sich in drei Teile: in das Winterschalbsahr, die kirchlich reichste und schönste Zeit, — in das Somsmerschalbsahr, — in die lette Abteilung, welche das Rötige für die Aposteltage und andere stehende Seste bietet. Das Ganze wird von Ostertabellen eröffnet, mit den nötigen Registern beschlossen.

Die Terte sind alle nach Luthers übersetung gegeben. "Dr. Martin Luthers Bibelübersetung nach der letzten Original-Ausgabe, kritisch bearbeitet von Bindsseil und Niemeyer)" ist zugrunde gelegen. Da der Zerausgeber keine sprachliche Austrorität ist, trat ihm Zerr Dr. Frommann††) in Nürnberg nach den ersten sieben Bogen des Drucks an die Seite, und ihm verdankt man es, wenn die Tertrezension sorgfältig bearbeitet und mit ebensoviel Rücksicht auf kuthers übersetung als auf den Grundtert bergestellt ist. Ist irgendwo noch eine Ungleichbeit oder Unsichers beit der Formen bemerklich, so kommt es gewiß nur dem Zerausgeber zur Last, welcher die letzte Korrektur gelesen hat. Übrigens wird man sich doch über ungehörigen Linfluß der modernen Sprache nicht beklagen können. Iedermann wird Luthern als Dolmetsch erkennen, soost Terte gelesen werden, und seine für uns antike deutsche Sprache wird hörbar schone Mitite zwischen der Sprache des 19. Jahrhunderts und der lateinischen Kirchensprache des Abendlandes halten.

Jeder, der auch nur die Inhalts all berficht des Buches durchlieft, wird die Jahl sowohl der liturgischen Tage als der Terte ziemlich groß und reich sinden. Sind auch gewisse Eigentümlichkeiten einzelner Kirchen und Gegenden nicht besachtet, so wird doch wohl das Kirchenjahr der lutherischen Kirchen im allgemeinen vollständig und ohne Lücken, im vollen Perlenkranze seiner Lektionen, dargelegt fein.

In den Evangelien, deren Wahl und Grenzen herrscht große Einigkeit, nur die letzten, feltener eintretenden Trinitatissonntage ausgenommen. Sur diese fand die lutherische Kirche die gebahnte Strafe der überlieferung nicht vor, da fich die romische Rirche fur dieselben giemlich mechanisch mit den Terten der ausgefallenen Epiphaniensonntage versieht. Größere Verschiedenheit waltet in den Epi= steln. Bei gleichen Evangelien braucht die romische Rirche bekanntlich die fast gang gleiche Reihe der Episteln fo, daß sie durchweg um einen Sonntag ruden. Sur diejenigen, welche gerne die Episteln mit den Evangelien in Einklang bringen, ein rechtes Kreuz! Die lutherische Kirche geht mit dem Common Prayer Book der anglitanischen Airche in diesem Betreff fast gleichen Weg. Es versteht fich, daß dies Evangelienbuch, welches lutherifchen Altaren vermeint ift, den Sufftapfen der alten lutherischen Lektionarien getreulich folgt. Wenn innerhalb der lutherischen Kirche Verschiedenheit der Tertwahl stattfand, wurde sie berücksichtigt. Jedermann wird sich 3. B. des Reichtums der letzten Trinitatissonntage freuen, der tiefen Einigkeit im Verfolge des großartigen Gedankenganges des Airchenjahres. — Juweilen, besonders in der Tertwahl für das Reformationsfest, verläßt uns die sichere Spur des richtigen kirchlichen Gedankens. Die Tertwahl ist für dies Sest Versuch unser Vorfahren und konnte leicht übertroffen werden. Man sieht, daß die Wähler die lutherische Rirche noch nicht im Lichte der Geschichte saben, was auch nicht möglich war. Doch vertragen unfere beiden aufgenommenen Terte eine der lutherischen Rirche wurdige Deutung, welche dem Sohn der Seinde widerstehen kann.

Die Kolletten find mit Versiteln verschen, nicht für den Sauptgottesdienst, bei welchem bekanntlich keine herkommlich sind, sondern für den anderwei-

<sup>†)</sup> Halle, Drud und Berlag ber Cansteinschen Bibelanstalt. 7 Banbe. 1840—1855. — Dr. Seinrich Emil Bindseil war Bibliothefar an ber Universität Halle-Wittenberg und Mitglieb wissenschaftlicher Gesellschaften. — Dr. hermann Agathon Niemener war Direktor ber Franceschen Stiftungen und ber Cansteinschen Bibelanstalt, ein Nachkomme August hermann Frances.

<sup>††)</sup> Dr. Carl Frommann, geb. 31. 12. 1814 in Coburg, gest. 6. 3. 1887 in Nürnberg, bebeutender Germanist und Sprachsoricher, 2. Direktor des Germanischen Museums zu Nürnberg. (Mitgeteilt von Hern Pfr. Albert Frommann, Großwalbur.)

tigen Gebrauch. Wo altherkömmliche Versikeln gegeben werden konnten, geschahtes; in den Sällen, wo sich keine vorsanden, 3. B. in der Reihe der Trinitatissonntage, wurde der Versuch gemacht, beizugeben, was schicklich war, sei es, daß der Versikels vorrat lutherischer Liturgien und Kirchenbücher benütt werden konnte, oder daß, wie in einigen, ganz wenigen Sällen, ein Versikel aus dem göttlichen Wort neu gewählt werden mußte.

Was die Rolletten selbst betrifft, so sind diese Gebete in den lutherischen Rirchenbüchern den Episteln und Evangelien zu gang anderem Zwede beigegeben als früherhin. Die lutherischen Kollettengebete sind betende Wiederholungen der Terte, allermeist ohne formalen Wert. Dagegen ist die nach Kyrie et in terra, vor der Epistel stehende antite Kollette ein Gebet de tempore, welches mit den nachfolgenden Terten in teinem weiteren innern Jusammenhange steht als überhaupt das Seft und der Tag, den man grade feiert. Un der Stelle diefer alten, antiten Rollette find die fogenannten Epiftels und Evangelientolletten unferer lutherischen Rirchenbucher und Cettionarien gar nicht zu brauchen; die mußten, wenn man fie brauchen wollte, binter dem Tert - auch wohl hinter den, liturgisch in neuerer Zeit mit Recht verworfenen, fogenannten "Summarien" fteben, die man gu den Terten las, ohne zu merten, daß man damit ein gang anderes Bedürfnis stillte als das liturgische. Das in seiner Urt und zu seinem Twed treffliche Sausbuch von M. Undreas Pangratius oder die Zeidelberger Summarien von 1578 reichen bin, Einsicht zu geben. Die Kollektengebete ohne Summarien kann man in dem Coburger "Vollständigen Kirchenbuch" v. 1743 (dem Sischerschen Airchenbuch, wie man das gute Buch oft turzweg nennt) finden. - Die antike Kollette ift an der Stelle vor der Epistel nicht mit dieser, sondern mit dem vorausgehenden Etinterra in Der= bindung zu setzen, steht aber ursprünglich auch nicht allein, sondern ist die erste unter dreien. Sie ist mit den ihr nachfolgenden beiden anderen das Bebet, von welchem das Etinterra fingt: "Der du hinnimmst die Sunde der Welt, nimm auf unser Gebet." Ia, der zweite Teil des Ktinterra, von "Zerr Gott, Lamm Gottes" an, verhält sich zur Kollekte oder zu den drei Gebeten wie die Präfation zum Sanktus. Wie die Präfation im Sanktus, so gipfelt der zweite Teil des Ktinterra in den Kollektengebeten, namentlich in der ersten, der Kollekte de tempore, welche den nach den zufälligen Bedürsnissen der Gemeinde frei gewählten beiden andern Kolletten vorangeht. Diefe ift das Opfer, welches die betende Gemeinde dem Berrn darbringt, bas fie nach Aprie und Gloria mit lautem Befang bevorwortet. Offenbar ift damit der Kollekte eine Stellung und Wurde beigelegt, an die wir feit langer Jeit nicht mehr denken, an die auch taum noch ein Pfarrer benkt, wenn er die Kollekte bei verstummender Gemeinde anstimmt. - Mimmt man nun die Kollette fo, und das muß man, wenn man nicht den Gedantengang des Gebetsgottesdienstes der Kommunio zerftoren will, fo wird man bei jedem Ders such, eine neue lutherische Tert-Rollefte anzustimmen, schnell fühlen, daß Gebete der bezeichneten Urt zu diesem Twede nicht passen. Bieber geboren in der Cat nur Rollekten von antiker Urt. - Die Rollekte konnte auch in der neuen Zeit gang wohl nachgeahmt werden; aber man hat bei uns an diefer form des Bebetes, wie überhaupt an turgen Gebeten, teinen rechten Geschmad gefunden. Eigene Dersuche wurden zu besserer Einsicht führen und man wurde dadurch zur größten Sochschätzung der alten Kollette tommen. Die alte Kollette ift ein großer Gedanke, voll Einfalt und Bobeit, dem Berrn als tiefinnerster Ruf der Gemeinde dargebracht, ein einziger Gluthauch, eine einzige flamme, die sich von den Berzen und Tippen der Gemeinde zum Berzen Gottes hebt. — Sie muß auch ohne Zweifel einmal wieder an ihre Stelle treten, wie sie ihr daber in diesem Buche auch bereits wieder eingeräumt ift.

Im ersten Teile des Kirchenjahres, dem Winterhalbjahr, ist man bei der Kollektenwahl durch den Vorrat in der lutherischen Kirche bereits allgemein gebrauchter Rollekten sehr unterstützt, auch wenn man jedem Sonntage seine besiondere Kollekte geben will. Dagegen aber bietet die lange Reihe der charakterloseren Trinitatissonntage bei einem solchen Bemühen große Schwierigkeit, sosfern man nur nehmen will, was gäng und gäbe ist. Schon S. 112 f. des I. Teils

meiner Agende, 2. Aufl.†), habe ich mein Bedauern ausgesprochen, daß die römisschen Sonntagskollekten nicht vollständiger benützt sind, da sich doch so viele reine, dem göttlichen Worte entsprechende unter ihnen sinden. Das Common Prayer Book, welches im allgemeinen denselben reformatorischen Prinzipien solgt wie die utherischen Liturgien, hat beibehalten, nur die und da erweitert und verwässert, was nur beibehalten werden konnte, wie sich jedermann überzeugen kann. Doch ist ähnlich wie bei den Spisteln die ganze Reihe um einen Sonntag gerückt — zum Beweis, wie wenig man je und je vorhatte, mit der Kollekte den Texten zu dienen. — Ich habe es versucht, unter Beiziehung des Common Prayer Book sowie der New Yorker deutschen Ausgabe desselben von 1847, die alten Sonntagskollekten der Trinitatissonntage zu übersetzen, ebenso die für die stehenden Seste st. III. Teil des Buches). — Gerade die Kollekten der Trinitatissonntage sind sehr kurz, in der Tat nur ein Sauch der betenden Gemeinde. Ich habe aber kleiß angewendet, sie in ihrer vollen Kürze wiederzugeben, und eigentliche Anderung nur da angebracht, wo es der Geist der lutherischen Kirche erfordert. — Ich hosse kvangelienbuch nur brauchdarer gemacht zu daben, vorausgesetzt, daß man der antiken Kollekte überhaupt ihr Recht und ihre Stelle zugestebe.

Die Pfalmenzitationen beizugeben, veranlaste mich ein altes Kürnberger Lektionarium, welches auch für die Art des Druckes (der Spistel in zwei Spalten, des Evangeliums in ganzer Breite) maßgebend war. Ich freute mich, in diesem lutherischen Lektionarium früherer Jeit Psalmen für jeden Sonntag angeführt zu sinden, und nahm es sür einen Wink, dem man solgen müsse. Wenn unste alten deutschen Kirchenlieder ihren Platz im Gottesdienste aus neue gefunden haben, so muß das göttliche Liederbuch inspirierter Gesänge, der Psalter, um so mehr wieder sein volles Recht gewinnen. Der Gemeinde ist am Psalter mehr entzogen worden als an den alten Liedern. — Wo nun in diesem Buche obenan ein einzelner Psalm genannt ist, darf man annehmen, daß es der Introituspsalm ist, den Luther statt der puren Introiten requirierte. Steben auf den folgenden Jeilen dreimal drei Psalmen, se drei durch einen Gedankenstrich geschieden, so sind es die neun Psalmen der alten Matutin. Ich setzte sie ein, auch wenn dadurch die Kummer des Introituspsalms wiederholt wurde. Außerdem stehen in zweiter und dritter Reibe Psalmen des alten Kürnberger Lektionars oder die anderer lutherischer Bücher. — Die Psalmenzitationen sind also ältere und neuere Vorschläge für die, welche sie brauchen wollen und können.

Auch die Liederzitationen sind, wie es sich von selbst versteht, nur Vorschläge. Quellen für dieselben waren durchaus altere Vorschläge der Urt in lutherischen Airchenbuchern. Sur einen Mann, der bereits über dreißig Jahre für Seft-, Sonn= und Werktage Lieder ausgefucht hat, ware es nicht schwer, eine Liedertafel für das Rirchenjahr zu fertigen. Aber in diesem Buche ist keine Liederzitation nach eigenem Ermessen. Doch sind auch nicht andere, neuere Liedertafeln von subjektiverem Geschmack zu Rate gezogen, außer ein paar Male aushilfsweise. 3. B. das mit Recht gerühmte Breslauer "Allgemeine und vollständige evangelische Ge-fangbuch" von Burg (die Ausg. v. 1757 liegt vor mir) hat eine reiche Liedertafel. Undere Gesangbucher ebenso. Ich wünschte aber eine Liedertafel nach dem Geschmad der früheren lutherischen Kirche zu geben. Deshalb benützte ich hauptsächlich solche Bucher, welche dafür Ausbeute boten, 3. B. neben dem mehrerwähnten Murnberger Lektionarium die Liedertafel, die sich in dem "Meu verbefferten und vollständigen Rirchenbuch Dr. Philipp Banen, Domprediger zu Magdeburg" von 1692 findet. Es ift am Ende für jeden liedersuchenden Beiftlichen intereffant, zu wiffen, welche Lieder man in der unzweifelhaft lutherischen Jeit zu singen gewohnt war. Auch flart fich daran unfer eigenes Urteil und es bildet fich unfer eigener Gefchmack. Ift auch die Auswahl klein und aus einer selbst nicht febr großen Liederangahl ge-

<sup>†)</sup> f. VII,1 S. 127 3. 31 ff., bazu ebba. S. 125 ff. ben gangen Exturs "Rolletten". Sch.

nommen, so tut sie dem suchenden Pastor dennoch den Dienst. Eine Gemeinde fänge genug und hätte Wahl genug in den Gefängen, wenn sie auch nur sänge, was unste Liedertafel anzeigt. Aber der Pfarrer kann ja von ihr aus, wie die jüngeren Liedertafeln, nach eigenem Ermessen vorwärtsgehen, wie er's für recht erkennt. — Ubrigens sind die zu den Episteln stimmenden Lieder von den Evangelienliedern durch einen Kleinen Querstrich getrennt.

Siemit waren die nötigen Einleitungen zu diesem Evangelienbuche gegeben. Der Zerausgeber hat nichts mehr zu sagen, Wird das Buch gebraucht, so wird es ihn freuen, gedient zu haben. Gibt es Ursache, daß Besseres entsteht und an seine Stelle tritt, so hat er auch damit gedient. Auf alle Sälle darf sich, wie der Verleger, so auch der Zerausgeber guter Absicht getrösten.

Gott aber fegne alle, die das Wort aus diesem Buche horen und aus ihm beten! Imen.

Meuendettelsau, 26. Juni 1861.

Wilhelm Löhe, luth. Pfarrer

#### B.

### Einzelheiten

- Stau Gemmingen / Brf. an Liesching 21.5.58 (LA 773): "Vielleicht kann man ein Vorwort voranstellen und eine Dedikation an Frau Thekla von Tucher, der ich großen Dank schuldig bin." Alm. 26.11.58: "Brief an Frau von Tucher mit dem Dedikationsexemplar der Epistelpostille." Thekla Therese Eleonore, Tochter des Freih. Julius v. Gemmingen-Hagenschieß und seiner Gemahlin Anna geb. Freiin von Gemmingen-Steinegg, geb. 20.3.1813 in Steinegg, verh. 22.7.36 mit Gottlieb Sigmund von Tucher, K. B. Ober-Appellationsgerichtsrat in München (dessen 2. Ehe). S. v. Tucher und seine Familie waren Löhe freundschaftlich verbunden (s. IV Erl. zu S. 299 Z. 38; Lotze S. 54 Z. 9 ff.; Simon S. 623; ferner IV S. 340 Z. 25: Sophie v. Tucher führte Löhes Haushalt). 1894 lebte Frau v. T. noch (ADB Bd. 38 S. 767).
- 9 8 Da fügte es Gott 3u3umuten sein würde. / Tgb. H.: "Den 19. August am Sonntage [irrig: es war Mittwoch] wurde Herr Pfarrer Löhe unter der Predigt unwohl und mußte die Predigt schließen." ThSt I S. 62: "Im Spätsommer 1857 erlitt Löhe während einer Wochenpredigt eine leichte Berührung"\*); dazu ebda. 2. 11. 57 (S. 70). Ferner VI, 1 S. 695 Z. 5 ff.; Lotze S. 45 Z. 3 ff.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Kberlegungen in VI,1 S. 382 3. 30—32 sind baburch ergänzt und berichtigt. Der Frrtum (Sonntag statt Mittwoch) ist ein Bersehen Heibers, das ihm nicht nur in diesem Fall unterlausen ist. In Neuenbettelsau wurde auch am Mittwoch und Freitag früh um 8 Uhr gepredigt. Sch.

<sup>\*\*)</sup> Lohe berichtet: "Es war früh 8 Uhr, Mittwoch ober Freitag, Morgengottesdienst in der Dorfstrche. Ein Teil der Gemeinde, vor allem aber die Anstalten hörten in großer Freude und tiesem Frieden das Wort des Lebens predigen. Ich saß sihm gegenüber auf einer Empore und folgte mit Spannung dem planmäßig angesegten Bortrag. Plößich sah ich, wie Löhe mitten im Reden sich entsardte, seine Jüge ängstlich und scharf wurden und wie es gleich einem Todessschauer sein ganzes Wesen erschütterte. Er drach etwas schneller ab, als deabsschätzt war, hatte sich aber dermaßen in der Gewalt, daß er seinen Gottesdienst saße Anderung zu Ende führte. Ich eile aus der Kirche in das Psartzaus, wo wir wohnten, und sah bald, wie er langsam aus der Sakristeit sam in Begleitung seines Freundes Bauer, der ahnungslos lange Gespräche führte wie gewöhnlich. . . . Bon da an begann das schwere Nierenleiden, das nach und nach seine Gessundheit untergrub."

- 17 3th tennte nichts tun als nicecrlegen. / vgl. Brf. an Liesching 12. 2. 58 (LA 772), s. Erl. zu S. 132 Z. 25. Lotze S. 59 f.: "Als er [Löhe] lange Zeit zu Bett liegen mußte, diktierte er für jeden Sonntag eine Predigt, die ich vorlesen durfte: die größte Erbauung für mich selbst, ein nicht geringer Trost für die ganze Gemeinde. . . . So ist die Epistelpostille entstanden und das köstliche Predigtbüchlein über die sieben Worte am Kreuz." (Daher auch die Widmung dieses Predigtbüchleins "Lectori autor", s. VI,1 S. 840.)
- 28 der Tadel, den ich voraussehen kann / Als Löhe die ersten Urteile über seine Evangelienpostille hörte, schrieb er an Raumer (14. 12. 47 LA 82): "Ich wollte nicht subjektiv usw. sein dafür höre ich nun, die Predigten seien trocken", s. VI,2 S. 773 Z. 3 ff., ebda. Z. 18 ff.
- 28 ist mir hie und da der Dorwurf gemacht worden nicht entgegenfommt. / Die Anmerkung zur Septuagesimapredigt in der Evangelienpostille 2. und 3. Auflage (VI,2 S. 160) richtet sich wohl gegen den (von freikirchlichlutherischer oder von missourischer Seite gemachten?) Vorwurf, die in der Predigt vorgetragene Lehre vom "Lohn" sei falsch und bekenntniswidrig. (Hinweis von Herrn Prof. Dr. M. Wittenberg.) Die eigens für die Epistelpostille geschriebene Evangelienlektion zum Sonntag Septuagesima (VI,3 S. 479 f.) betont denn auch den Gnadencharakter jeglichen "Lohnes" im Sinne des Textes und warnt zugleich vor den "Irrwegen der Prädestinatianer" (s. Erl. zu S. 457; S. 479 Z. 37 und S. 482 Z. 7).
- 12 11 Veranderung spricht / Hiob 14, 14.
- 13 23 Butte Redar / Ps. 120, 5 n. rev. T.
  - 35 die ehrliche Pracht / Ps. 145, 12 n. rev. T.
  - 36 Vom Alten Testamente beißt es / Ps. 139, 12.
- 14 26 Rampf Gogs und Magogs / Hes. 38.
- 17 24 liederliche Dirne / Löhe schreibt in der Regel lüderlich.
  - 35 Belial / 2. Sam. 23, 6 n. rev. T.; 2. Kor. 6, 15: entstanden aus hebräisch belijal, in der spätjüdischen Literatur als Teufelsname gebraucht. Bedeutung: Bosheit, Nichtsnutzigkeit; vgl. Text 1964, s. auch Erl. zu S. 187 Z. 25.
- 18 33 mit Besemen gekehrt / Luk. 11, 25 n. rev. T.
- 21 19 liederliches Wefen / vgl. Erl. zu S. 17 Z. 24.
- 24 19 "O sehet auf Tür." / Gesangbuch für die protestantische Kirche des Königreichs Bayern 1813 Nr. 53, 6: "O sehet auf, ihr habet den besten Helfer nah."
- 25 2 Sas heutige Evangelium / Die Sonntagsevangelien, die Löhe mit den epistolischen Texten zu vergleichen pflegt, sind in den "Kurzen Lektionen usw." in diesem Bande S. 457 ff. und 777 ff. zu finden.
  - 3 3um zweiten Male gelesen / Löhes Agende 1844/52 (s. VII,1 S. 56—58) hat zwei Altarlesungen; vermutlich wurde in diesem Fall die Epistel sowohl am Altar wie auf der Kanzel gelesen (vgl. ebda. S. 59 Z. 4—8).
  - 6 den Gefreieten des Berrn Jesus / vgl. 1. Kor. 7, 22 n. rev. T., Text 1964: Freigelassener des Herrn.
- 29 13 gleisnerische Partei / gleisen = heucheln (von mittelhochdeutsch glisnere).
- 30 17 das Geschlecht der Kainiten / Einen Zusammenhang zwischen Kain und den Kainiten setzt 4. Mose 24, 21 f. voraus. Im Neuen Testament gilt Kain als Sinnbild für zügellose Irrlehrer Jud. 11. Zu den folgenden Gedankengängen s. Löhes Anteil an der Judenmission IV S. 236 ff. und 657 ff., ferner Erl. zu S. 287 Z. 34 im vorliegenden Band.
- 31 36 der feligste Liebesgedanke des Dreieinigen / vgl. Löhe, Drei Bücher von der Kirche I,1 (V,1 S. 90 Z. 16).

- 32 11 Responsorium / liturgischer Wechselgesang.
  - 18 Confitemini / "Bekennet" (liturgisch).
- 33 32 der Psalmenvers / Ps. 51, 6 b.
- 34 10 toter / sol
- 36 27 die Geduld durch Soffnung stätten / vgl. EKG(B) Nr. 252, 2: "Hoffnung tröste die Geduld" statt GB 1854 Nr. 365, 2: "Hoffnung tröstet mit Geduld".
- 39 11 Strase besahren / = metuere, besürchten (nicht verwandt mit "eine Straße besahren"!); auch besohren geschrieben; Praeteritum: besahrte.
  - Orthotomein / s. 2. Tim. 2, 15 ein Grundsatz Löhes für die Seelsorge: das Teilen des Wortes Gottes in Gesetz und Evangelium, s. III,2 S. 269 f. "Vom Teilen des göttlichen Wortes".
- 40 8 weil der Chorführer der heiligen Apostel zuruft / 1. Petr. 5, 5.
  - 20 es sei Rephas oder die Welt / so 1. Kor. 3, 22 n. rev. T.; s. aber Text 1964: es sei ... oder Kephas, es sei Welt ....
- 44 5 Elotution / s. III,2 S. 211 ff.
  - 44 Widerwärtigen / widerwärtig = widersetzlich, widerstrebend.
- 45 12 verbeut / altertümlich statt verbietet (vgl. ",gebeut" Ps. 33, 9 n. rev. T.). Löhe bevorzugt bei solchen Wörtern diese Form der Beugung.
- 46 30 David, welcher beten konnte / Ps. 7, 9 n. rev. T.; s. Text 1964.
- 49 35 hinterstellige Jeit / vgl. 1. Petr. 4, 2 n. rev. T. Text 1964: die übrige Zeit.
- 50 1 Am vierten Sonntage des Advents / Löhe an Marianne 30. 11. 58 (LA 7482 a):
  "Prinzessin Elise von Hohenlohe war, scheint es, durch das Lesen meiner
  neuen Postille angeregt und hat die vom 4. Adventssonntag schon viermal
  gelesen."
  - 13 Jukunft Christi / s. VI,2 Erl. zu S. 16 Z. 32.
- 53 39 dies Leibes Leben / so!
- 59 9 der abfälligen Menschen weit / abfällig eigentlich = abfallend, zum Abfall bereit; hier wohl = abgefallen (vgl. Z. 10 tiefgefallenen).
  - 32 Mitteilung / mitteilen im Sinne von Anteil geben, teilhaftig machen; vgl. Hes. 18, 7. 16 (Tob. 4, 17) n. rev. T.; Röm. 1, 11; Gal. 6, 6; Hebr. 13, 16 nach Text 1964; s. Löhes Erklärung S. 627 Z. 15—21.
- 60 11 ,,Er hat am Kreu3" / vgl. Kol. 1, 20.
- 61 21 fage ich euch / so!
  - 23 Um ersten Weihnachtstage / PB vorher: Am Christabend. Epistel Röm. 1, 1-4.
  - 24 Titus 2, 11-14 / PB: a. Jes. 9, 2-7. b. Tit. 2, 11-14.
- 62 36 "allen Menschen" mit "erschienen" (wie der Luthertext), nicht mit "heilsame" (wie manche Übersetzungen).
- 63 9 das siegreiche Lämmlein Jeugnis geben / vgl. Offbg. 5, 5 f. und 4, 5.
- 65 5 gleichbedeutend mit dem Worte entsagen / s. VII,1 S. 382 Z. 1 ff.; S. 405 Z. 4 ff.; III,1 S. 413 Z. 3 ff.
  - 32 pomp / s. III,1 S. 130 Z. 22—24; 501 Z. 3 ff.
  - 37 die rauschigen Mütter / rauschig Adjektiv zu Rausch = Trunkenheit: berauscht oder berauschend.
- 68 13 So gang verschieden der wahren, driftlichen Gerechtigkeit. / vgl. VI,2 S. 521 Z. 3 ff.
  - 43 Sür den Sesttag Allerheiligen genommen / Im evangelischen Deutschland wurde Allerheiligen jahrhundertelang begangen und verschwand erst allmählich. Löhe zählt es in seiner Agende zu den "Unbeweglichen Festen" (VII,1

- S. 26 Z. 21) und hat es nachweislich in Neuendettelsau gefeiert (Tgb. 1. 11. 64; 1. 11. 67; 2. 22. 68, s. IV Erl. zu S. 302 Z. 23). Auch PB hat Texte "Am Tage aller Heiligen", nämlich Epistel Offbg. 7, 1—12; Evangelium Matth. 5, 1—12\*).
- 71 31 Die Alten Sage von der Mutter Gottes / s. III,1 S. 483 Z. 20 ff.
- 72 10 Um zweiten Weihnachtstage / PB dazu: (Das Gedächtnis des Erzmärtyrers Stephanus). ApGesch. 6, 8—15; 7, 55—59\*).
  - \*) Die Erzählung von ApGesch. 6, 8-7, 59 ist lang. Daher wurden zwischeninnen mehr oder weniger Verse weggelassen. Wir haben die obige Rezension, die sich in verschiedenen Lektionarien findet, für die zusammenhängendste und darum beste erkannt und eingestellt.
  - 35 in Mitte / hier und an anderen Stellen so!
- 73 4 Betbesda /Joh. 5, 2.
- 74 11 "Sreuet cuch mit Jittern." / so Ps. 2, 11 ältere Texte; vgl. aber Text 1964.
- 75 9 Wir sind alle getauft im spätern Leben. / Zum Gegenstand s. III,1 S. 105—111; 114—119; 124—132.
  - 19 die Kinder im Mutterleib fümftlich taufen / s. LThK 1. Aufl. IX (1937) S. 1012: "Wenn ein Kind bei einer schweren Geburt voraussichtlich nicht lebendig zur Welt kommt, darf es sogar im Mutterleibe getauft werden, jedoch aus medizinischen Gründen womöglich nur vom Arzt (oder Hebamme) und nur mit kurz vorher abgekochtem Wasser." Löhe hat diesen Brauch abgelehnt, s. III,2 S. 718 Z. 20—23.
- 76 1 Sirmung / gemeint ist die Konfirmation, vgl. III,2 S. 720 Z. 20; s. auch III,1 S. 411 Anm.
- 78 2 von 11r an / Ur (von Löhe mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben) bezeichnet das anfänglich Vorhandene, Ursprüngliche (vgl. Goethes "Ur-Phänomen"?).
- 80 36 Urfachers / = Ursachers (Urhebers).
- 81 19 fotaner / sotan (mittelhochdeutsch) = sogetan, so beschaffen, solch.
- 82 15 Am Sonntage nach Weihnachten / PB vorher: Am dritten Weihnachtstage. Ebr. 1, 1—12. (Das Gedächtnis St. Johannis des Apostels) a. 1. Joh. 1, 1—10. b. Sir. 15, 1—8.
- 86 44 von denen Daniel schreibt / Dan. 9, 20-27, bes. v. 24.
- 89 40 rief mit großartiger Ironie / Joh. 7, 28 n. rev. T.
  - 43 Er ging in seiner armen G'stalt / GB 1854 (Nr. 265, 6) und Raumer (Nr. 20, 6) haben (wie auch EKG(B) Nr. 239, 6) "in meiner armen G'stalt"; Postille in seiner wahrscheinlich Drucksehler.
- 91 19 des achten Verses / gemeint ist der siebente Vers.
- 92 25 Das Güllen / so!
- 93 18 heißt es einmal / 2. Kor. 1, 22; 5, 5.
  - 20 Auch steht es geschrieben / 2. Kor. 3, 17.
- 94 13 Um Meujahrstage, als am Beschneidungsfeste des Geren / PB: Am Beschneidungsfeste Christi.
- 95 8 läuftigen / = geläufigen; läuftig vielleicht vom althochdeutschen "Lauft", das in dem Wort Zeitläufte bewahrt ist.
  - 32 Beschneidung ohne Bande / Kol. 2, 11.
  - 33 Beschneidung des Bergens / Rom. 3, 27 u. ö.; vgl. Jer. 4, 4; 5. Mose 10, 16; 30, 6.

<sup>\*)</sup> Matth. 5, 1—12 ist noch jest Text zum Reformationssest (s. Orbnung ber Predigitexte 1958); f. S. 829 3. 39 ff.

- 96 4 das Lied des heiligen Bernhard von Clairvaur auf den Namen des Geren Jesus / Jubilus rytmicus [so!] de nomine Jesu; s. Philipp Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied. Leipzig 1870. I S. 117.
  - 42 Harius von Dictavium / Hilarius von Poitiers, 320—367, Kirchenlehrer und Liederdichter, Gegner des Arianismus, Vertreter der jungnizänischen Orthodoxie.
- 101 8 der Glaube ein schäftig, machtig Ding / so Luther; schäftig von schaffen (ereare) sinngemäß abzuleiten, oft auch = geschäftig im Sinne von tätig, regsam.
- 102 25 Beiligenschein / s. Erl. zu S. 640 Z. 22.
  - 28 mit David beten / Ps. 18, 21.
- 108 23 
  1. Petr. 4, 12—19 / PB: a. Tit. 3, 4—7. b. 1. Petr. 3, 20—22\*).

  \*) S. D. Philipp Hanen, Neues verbessertes und vollständiges Kirchenbuch. Magdeburg. 1692.
- 109 17 Die Wahl der Terte in die Seele geben. / Löhes Wertschätzung der Perikopen und seine Stellung zu ihnen vgl. S. 827 Z. 15-20.
- 116 2 Es steht wohl geschrieben / Spr. 16, 7; vgl. S. 115 Z. 14.
  - 23 damit ihr euch mit Zupken und Sprüngen freuen könnet / Die Ubersetzung entspricht dem Wortlaut des Urtextes.
- 118 45 Absalome Aufruhr und seiner Frauen Schande / s. 2. Sam. 16, 20-22.
- 119 15 tin roter Saben des Jusammenhangs / Grimm: Goethe schreibt von einem roten Faden, der in das Tauwerk der englischen Flotte gesponnen sei und als Kennzeichen diene, und wendet den Ausdruck bildlich auf Gedanken an, die sich durch ein Werk ziehen.
- 121 41 die echten Leidensgeschichten der Martyrer / vgl. Löhes Martyrologium 1868.
- 122 11 da verzeiht man sich des Lebens / sich eines Dinges verzeihen bedeutet, darauf verzichten, es sich versagen (vgl. GB 1854 Nr. 98, 1 "verzeiht sich aller Freuden"); daher "verzeihen" im besonderen Sinn = den Anspruch auf Genugtuung oder Rache aufgeben.
- 123 8 Sels der Argernis / so!
  - 14 "Christo nach dessen Pfort er selber brach" / Nik. Ludwig Graf von Zinzendorf; Gesangbuch der Brüdergemeine Nr. 616, 2.
  - 22 21 21 22 24 24 25 26 27 28 27 29 21 29 21 29 21 29 21 29 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21 29 21
  - 30 3ur Seite erzogen / eigentlich: auf der Hüfte getragen; s. VI,2 Erl. zu S. 374 Z. 12.
- 125 42 das Gepräge patriarchalischen Lebens / patriarchalisch hier im Sinne von: der Art der alttestamentlichen Patriarchen gemäß.
- 127 33 auf den Armen getragen / s. Erl. zu S. 123 Z. 30.
  - 35 Kinder Japhets / s. die Völkertafel 1. Mose 10, besonders v. 2 ff.
  - 45 Dann wirst du 3u dir bekehrt / s. VI,2 Erl. zu S. 374 Z. 24.

- 30 darum wird uns der Epiphaniastag zum Opfertage / ThSt I 6. 1. 64 (S. 137):
  "Der Epiphaniastag ist in Dettelsau immer ein großer Schenktag"; vgl.
  Erl. zu S. 135 Z. 14.
- 132 25 Am ersten Sonntage nach dem Erscheinungeseste / Brf. an Liesching 12. 2. 58 (LA 772): "Ich hoffe, Ihnen die heuer nicht treffenden Epiphanienpredigten (nächstes Jahr hat sechs Epiphanientage) allmählich nachzudiktieren, wenn die häuslichen Leiden nicht zu groß werden."
- 134 19 im Stande der Masiräer / vgl. 4. Mose 6, 1—21 das Gesetz über die Nasiräer d. i. die Gottgeweihten: Männer und Frauen, die sich dem Dienst Gottes in besonderer Weise auf Grund eines Gelübdes zur Verfügung stellen; s. auch VI, 2 Erl. zu S. 87 Z. 45.
- 135 14 In dem deutschen Worte "Opser" "Gabe". / Opsern althochdeutsch opfaran; daneben oppern vom lateinischen operari arbeiten, dann: religiöse Handlungen verrichten. Gabe ist das, was dem Herrn (von seinem Knecht) zu geben ist, Abgabe, Gabe an Gott (4. Mose 7, 10; Hebr. 10, 5; auch Eph. 5, 2; vgl. Paul Gerhardt "Du willst ein Opser haben, hier bring ich meine Gaben"). Löhe denkt bei dem Wortlaut "Opser" vielleicht an "Offertorium" Darbringung (als Hauptteil der römischen Messe), vgl. S. 131 Z. 30 "zum Offertorium- und Opsertage", dazu VII, 1 S. 60 Z. 2 und die Anmerkung.
  - 17 mit dem griechische Worte unsers Tertes / Das mit diesem Wort verwandte griechische Zeitwort bedeutet auch schlachten, und zwar sowohl zum Behuf des Opfers wie des Essens.
  - 36 nach der Anordnung Jesu / Matth. 6, 17.
- 137 9 sotaner / s. Erl. zu S. 81 Z. 19.
- 138 6 durchleuchtig / von mittelhochdeutsch durchluht = durchleuchtet.
- 139 1 die Kainiten / s. Erl. zu S. 30 Z. 17.
  - 2 daß am Ende Gott sagen mußte / 1. Mose 6, 12.
- 140 29 abfällig / s. Erl. zu S. 59 Z. 9.

150 2

151 30

154 22

- 141 38 bei dieser Darstellung oder zur ganzen Kirche. / vgl. W. Löhe, Drei Bücher von der Kirche I,10 (V,1 S. 115 ff.).
- 143 39 die heilige Sophrosyne / vgl. S. 67 Z. 16 ff.; S. 428 Z. 19 ff.
- 144 43 wie St. Petrus sagt / 2. Petr. 1, 5 ff.
  - ob ich vielleicht zu der Gemeinschaft der Irvingianer gehöre / Irvingianer: katholisch-apostolische Gemeinden, Anfang des 19. Jahrhunderts in Schottland entstanden (benannt nach Edward Irving, 1792—1834, der seit 1822 Prediger der schottischen Nationalgemeinde in London war), seit 1845 auch in Deutschland (Heinrich Thiersch in Marburg). Ihr Ziel: Wiederbelebung der christlichen Hoffnung, ökumenisches Verantwortungsbewußtsein, Neubesinnung auf die rechte Gottesdienstordnung (Wiedererweckung der charismatischen Amter der apostolischen Zeit). Löhes Interesse: s. V,2 S. 1136 Fn. 293. Vgl. S. Hebart, Löhes Lehre von der Kirche, ihrem Amt und Regiment (1939) S. 172 f., dazu VI,1 S. 832 f.; V,2 S. 1017 Z. 5—9.
    - die Diakonie an, s. IV S. 401 Z. 16 ff.; D III S. 209-213.
    - Storge / Das griechische Wort bedeutet "zärtlich liebend, traulich".
- 155 29 mit dem Bergen das Sernen vom Bergen verbindet / vgl. Pred. 3, 5 n. rev. T.
  - 2 dem Berrn dienend / s. dazu S. 156 Z. 24-40; vgl. Text 1964.
- 156 4 schäftig und mächtig / s. Erl. zu S. 101 Z. 8.
- 158 42 ein Schauspiel Gottes und seiner Engel / Löhes Verständnis der biblischen Aussagen über Engel, wie es sich etwa in der Epistelpredigt zum 3. n. Tr.

darstellt (s. besonders S. 548 Z. 2—5), macht die nicht selten von ihm gebrauchte Wendung "ein Schauspiel Gottes und seiner Engel" oder ähnlich deutlich: Gott und seine (guten) Engel nehmen liebend und hilfreich, Satans (böse) Engel triumphierend und zerstörend Anteil am menschlichen Erleben — "der Christ soll nicht vergessen, daß er auch unsichtbare Zuschauer seines Tuns und Leidens hat" (Büchner). (Vgl. auch S. 655 Z. 20. 21 und S. 765 Z. 12—15.)

159 10 wie ein Schmelzer / s. Mal. 3, 3.

40 Muholland / früherer Name des Kontinents Australien, von dem Seefahrer Tasman 1644 eingeführt wegen der holländischen Entdeckungen daselbst.

161 15 gebet Raum dem Jorn / n. rev. T.; vgl. S. 167 Z. 35, aber auch S. 169 Z. 42 f.

163 35 So bleibt der Candmann — das Edle und Schone eintauscht / vgl. IV S. 436 Z. 35 — S. 437 Z. 10.

167 17 die Schrift fagt / Jak. 4, 4.

35 gebet Raum dem Jorn / s. Erl. zu S. 161 Z. 15.

169 42 sie gibt — einzuhalten / vgl. Erl. zu S. 161 Z. 15 und S. 167 Z. 35.

172 12 Prälat Bengel / s. Erl. zu S. 304 Z. 41.

24 in dem griechischen Worte / Das Substantiv zu diesem Verbum bedeutet "Bissen, Brocken, Mundvoll".

178 43 die Schrift spricht / Ps. 37, 21.

182 29 Das "einigermaßen" der Augsburgischen Konfession / im XVIII. Artikel (Vom freien Willen): etlichermaßen (aliquam libertatem); s. Müller S. 43.

42 Da singt einer — bezwang. / Johann Gottsried von Herder (1744—1803), evang.
Theologe, Prediger in Riga und Bückeburg, Generalsuperintendent in
Weimar. — Das Zitat stammt aus Herders "Legende": Die wiedergefundenen Söhne.

185 10 "Was soll ich dir — geben?" / In den bei der Bearbeitung vorliegenden Gesangbüchern nicht gefunden.

187 25 Stliafetinder / s. 5. Mose 13, 13; 2. Chron. 13, 6 n. rev. T. Die revid. Texte statt dessen: heillose, nichtswürdige, ruchlose Leute; vgl. Erl. zu S. 17 Z. 35.

190 34 tin schönes Wort — steht / Das griechische Wort bedeutet in seiner Nennform "eine Wohltat, eine Gunst, einen Liebesdienst erweisen; gütig, hold sein".

194 1 schäftiger / s. Erl. zu S. 101 Z. 8.

5 tin seltenes Wort / Das griechische Wort bedeutet in seiner Nennform "Kampfpreise austeilen".

195 12 die Notten Belials / s. Erl. z. S. 187 Z. 25.

196 24 Ein brennendes "Balleluja" - zu Gott auf / s. VII,1 S. 56-58.

198 27 Psalmengesang — Dersuche / Als 3. Teil von Löhes Haus-, Schul- und Kirchenbuch erschien 1845 "Der Psalter nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers für den Gesang eingerichtet" von Friedr. Hommel, einem Freunde und Mitarbeiter Löhes. Vgl. III,1 S. 728 Z. 54 — S. 729 Z. 11; s. auch Kreßel, Wilhelm Löhe als Liturg und Liturgiker (Neuendettelsau. Freimund-Verlag 1952) S. 45. 117. 152. 161; ferner ThSt I 17. 7. 57 (S. 66): "Wir singen bei allen unsern Hausgottesdiensten Psalmen in zwei Chören."

199 31 die heilige Citurgie / vgl. V,1 S. 176 ff.

38 nach dem Spruche / 1. Sam. 2, 30.

200 1 wie St. Paulus schreibt / Gal. 6, 14.

201 15 Um sechsten Sonntage nach dem Erscheinungsseste / PB S. 48 Anm.:

Auch am Tage der Verklärung Christi, 6. August, zu brauchen, im Falle der Tag gottesdienstlich ausgezeichnet wird.

16 Rol. 3, 18-4, 1 / PB: a. 2. Petr. 1, 16-21. b. Kol. 3, 18-4, 1.

- zwei Episteln auswählen kann / so auch PB, s. Erl. zu S. 201 Z. 16.
- 203 25 Grundsatt / s. Gal. 3, 28.
- 204 33 bitter / Grimm versteht das Wort in solchem Zusammenhang im Sinne von lateinisch austerus = streng, finster, unfreundlich.
  - 35 Bitterfeit / vgl. Erl. zu S. 204 Z. 33.
- 207 39 Mietling / ohne abschätzige Bedeutung gebraucht: der um Lohn gemietete = gedingte Knecht.
- 211 6 Trauerzeit der Sasten / vgl. Erl. zu VI,2 S. 180 Z. 35.
  - wie dem Elieser zugerufen wurde / 1. Mose 24, 21. 20
- 212 26 einmal mit den Worten ausdrückt / 1. Kor. 6, 12.
  - 28 verbeut / s. Erl. zu S. 145 Z. 12.
- **214** 33 Otonomie des lebendigen Gottes / das heilsgeschichtliche Wirken Gottes.
- 216 4 Westerhems / das vom Paten geschenkte Taufkleid (von lateinisch vestis = Gewand), s. VII,2 S. 572 § 28; III,2 S. 255 Z. 32. 217 7
  - bei Rades Barnea geweigert / s. 4. Mose 20; 5. Mose 1.
- 219 29 Streit - der guten Werte / vgl. Konkordienformel IV, Müller S. 624 ff.
- **221** 35 der - die edlen Worte spricht / 1. Mose 15, 1.
- 223 15 am Tage "Apostel-Teilung" / Tag des Festes divisio Apostolorum ist der 15. Juli (auch: Fest der Aussendung der Apostel), nach Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung (1928). In den alten Sakramentarien findet sich das Fest noch nicht, in den neuen Meßbüchern nicht mehr. In Würzburg gab es eine Domvikarie zu Ehren der Teilung der Apostel. (Mitgeteilt von Herrn Spiritual A. Heßler, Zell bei Würzburg.) — Biblische Grundlage wohl ApGesch. 15; 2. Kor. 10, 13; Gal. 2, 1—10, bes. v. 9.
- 227 27 und er fagen kann / 2. Tim. 4, 7.
- 228 28 am Ende des Galaterbriefes / Gal. 5, 17.
- 229 38 hingerissen / n. rev. T.: entzückt, s. Erl. zu S. 239 Z. 45.
  - bis in den dritten Simmel / Text 1964: bis an den dritten Himmel.
  - 45 entrüct / so auch Text 1964.
- Toden / die Mehrzahl des Wortes Tod ist ungebräuchlich, doch zulässig etwa im Sinne häufiger Todesnähe (s. S. 228 Z. 1 f.) oder Todesdrohungen; s. VI,2 Erl. zu S. 291 Z. 28. 233 18
- 236 2 Quadragesima / lateinisch = der 40. Tag vor Ostern; bezeichnet die mit dem Aschermittwoch beginnende, mit dem Ostersamstag schließende Fastenzeit.
- 38 26 auch die Engel haben Jungen / s. Offb. 14, 2 ff.
- 39 28 werden sie sagen / Matth. 7, 22.
  - entzückte / zücken ist Intensivbildung zu ziehen; auf Geistiges übertragen sind 45 die Zusammensetzungen entzücken, verzücken = hinreißen, entrücken.
- 41 5 Donner des Urteils / Matth. 25, 41.
  - 11 Es steht wohl geschrieben / 1. Joh. 5, 3.
  - 20 als gelte allein das Wort / 2. Tim. 2, 19.
- gallichte / = gallige, von Galle, diese als Bild der Bosheit, s. ApGesch. 8, 23. 43 5
  - Galle / s. Erl. zu S. 243 Z. 5. 39
- Unathema Maharam Motha / 1. Kor. 16, 22 n. rev. T. Büchner: "Die Worte Ma-47 11 haram Motha stammen von Luther, der sie in der Randglosse erklärt: verdammt zum Tode. - Ob es dem jüdischen Bann ... entsprechen sollte, ... ist nicht auszumachen." — Der griechische Text (Nestle) hat μαράν άθά. Zu Anathema s. Erl. zu S. 399 Z. 41.
  - Am Sonntage Inpocavit / PB vorher: Am Aschermittwoch. Joel 2, 12-19. 24

- 248 17 die vier Quatembertage des Jahres / das viermalige (quatuor tempora) Fasten jeweils am Beginn der vier Zeiten des Naturjahres (auch angariae, Fronfasten genannt); s. III,1 S. 536 Z. 11 ff.
  - 45 Der zweite 21dam / vgl. 1. Kor. 15, 45. 47.
- 249 10 daß wir nicht schnell Gesetz der Freiheit / vgl. Jak. 1, 22—25, s. Erl. zu S. 407 Z. 24.
- 251 7 Quadragesima / s. Erl. zu S. 236 Z. 2.
- 252 38 die eignen Worte des Apostels / Phil. 3, 1.
- 254 26 die Möten / so!
  - 27 die Angsten / so!
- 258 5 ein Kind Belials / s. Erl. zu S. 185 Z. 25.
  - 29 Die Sprichwörter Gottes Stimme sei. / s. Dr. Gg. Büchmann, Geflügelte Worte. 1950. S. 186 Z. 16—29.
  - 43 Das Sprichwort immer daran. / Medius (330 v. Chr.) bei Plutarch; s. Gg. Büchmann, a. a. O. S. 260.
- 259 7 Althanasius / 295-373; seit 328 Metropolit von Alexandrien.
  - 41 ungebudelt / Negativum zu lobhudeln? Lobhudeln ist falsches, schmeichlerisches Loben; das Wort kam um 1800 in Gebrauch.
  - 44 unter dem Rot Simeis / s. 2. Sam. 16, 5 ff.
- 262 41 fein Saft / vgl. S. 268 Z. 28 ff.
- 264 21 aus griechischen Droselyten / Proselyt, in Luthers Übersetzung Judengenosse genannt; das griechische Wort bedeutet "der Hinzugekommene".
  - 31 seinen ersten Brief an die Thessalonicher / Texte aus dem 1. Thessalonicherbrief behandelte Löhe in den Wochenpredigten vom 17.11.58 an, s. Studien dazu in Tgb. 146.
- 265 43 wie wir verdienen / so!
- 267 2 im Briefe Pauli belegt / Rom. 1, 26 f.
- 269 11 Brautkranz der Unschuld / s. D II S. 225; VII,2 S. 746 Z. 21.
- 270 1 Unfang des Briefes Pauli an die Römer / Röm. 1, 18-32.
- 272 8 1Intertreter / s. Erl. zu S. 273 Z. 36.
  - 41 Rapuzinergepolter / vgl. die Schwankpredigt des Kapuziners in Schillers "Wallensteins Lager".
    - Rangelpoden / Grimm kennt "Kanzelpauken" als Scherzwort für einen Eiferer, der seine Sätze mit Schlagen auf die Brüstung bekräftigt (englisch pulpit-thumper).
- 273 36 untertreten / (Grimm: "Luther liebte das Wort.") Ps. 36, 12; 44, 6 u.ö. im n. rev. T. Text 1964 Ps. 36, 12 "Laß mich nicht kommen unter den Fuß des Stolzen" (Vulgata: Ne veniat mihi pes superbiae), an den übrigen Stellen "niedertreten".
- 276 41 ein füßer Geruch / s. Eph. 5, 2.
- 279 24 St. Jakobus in feinem Brief / Jak. 3, 6.
- 281 7 fingt man im Pfalm / Ps. 9, 2.
- 283 10 jener Jorn, welcher ausrottete / s. 3. Mose 18, bes. v. 24-30.
  - 12 jener Jorn, den wir baufen feben / s. 4. Mose 25.
  - 33 In unsern Zeiten 3u benehmen suchen. / vgl. D II S. 22 f.; S. 204—212; III,1 S. 58 ff., "Was ist es mit den Geistererscheinungen?" und die Erl. dazu (S. 636 ff.).
- 284 31 fagt der beilige Sanger / Ps. 119, 120 (,,schaudert").
- 286 12 weiland / = zu Zeiten; Text 1964: vormals.

- 287 8 so würde 3. B. nicht schreiben dürfen / vgl. 1. Joh. 3, 14; Joh. 5, 24.
  - 34 Am Sonntage Lätare / Zu den in dieser Predigt vorgetragenen Gedanken (sie gehören zur "prophetischen Theologie", s. VI,1 S. 834 Z. 2 f.) vgl. unter anderm: VI,2 S. 27 Z. 18—S. 28 Z. 10; S. 30 Z. 17—S. 33 Z. 16; VI,3 S. 522 Z. 14—S. 524 Z. 45; S. 575 Z. 44—S. 576 Z. 13; S. 673 Z. 5 ff.; S. 756 Z. 35 ff.; S. 816 Z. 25—36 (!). Der Brief Löhes zur Eschatologie an Pastor Gruber (13. 3. 57, s. VI,1 S. 833 ff.) wird auch in Dächsels Bibelwerk\*) zitiert. Dächsel führt in seinen "Schlußbemerkungen zur Offenbarung St. Johannis" (Bd. 7/II S. 173 ff.) Löhe an, der ihn "mit seiner Autorität" decken soll gegenüber etwaigen lutherischen Lesern und Kritikern, von denen er befürchtet, daß sie sich "um ihre Seelen vor dem Gift falscher Lehre zu bewahren" von seiner Schriftauslegung abwenden könnten. (Hinweis von Herrn Missionsinspektor Fr. W. Hopf in Bleckmar.)
- 288 44 Ismael / diese Schreibweise durchgehend bei Löhe.
- 291 10 Jerschneidung / Phil. 3, 2.
  - 24 Irren wir nicht entstehen. / s. Brf. an Gustav Richter 22. 5. 58 (LA 7298):
    "Ich glaube, daß das alte heilige Land in Jerusalem der Schauplatz der gesegneten Kirche des Endes sein wird."
- 292 39 δen typischen Sinn / typisch vom griechischen τύπος = Form, Gestalt, Abbild.

  Die typologische Schriftauslegung beruht auf der Einsicht in die innere Einheit von Altem und Neuem Testament und versteht einzelne Ereignisse und Gestalten der alttestamentlichen Geschichte als Hinweise auf Entsprechungen und Erfüllungen im Neuen Testament (vgl. u. a. Joh. 3, 14; Röm. 5, 14; 1. Kor. 10, 4. 11; besonders Hebräerbrief); s. S. 293 Z. 1 ff.
  - 42 aus Typen und Vorbildern / s. die vorhergehende Erläuterung.
- 293 11 Sein Mame "Umen" / Offbg. 3, 14.
  - 13 in Vorbildern / vgl. S. 302 Z. 6 und Erl. dazu.
  - 16 Schattenrisse / zeichnerische Darstellungen von Personen oder Gegenständen in schwarz ausgefüllten Umrissen (in der Goethe- und Biedermeierzeit beliebt), im weiteren Sinn Abbilder, die das Dargestellte nur in Umrissen und undeutlich wiedergeben. Apologie (Müller S. 257, 36) spricht von picturae seu umbrae = Bilder oder Schatten.
- 294 1 Sarai, späterhin "Sara" / 1. Mose 17, 15; der Grund der Namensänderung ist nicht erkennbar; beide Namen bedeuten "Fürstin" (Calwer BL S. 1151).

  Stuttgarter Jubiläumsbibel: "Man nimmt an, Sarai bedeute "die Edle", Sara "Fürstin"."
  - 7 Rebsweibe / = Nebenfrau (so Text 1964). In der israelitischen Frühzeit findet sich neben der Einehe als Regel in gewissen Fällen auch die Mehrehe; vgl. Calwer BL Artikel "Ehe". Die germanische Wurzel des Wortes Kebse ist schwer zu deuten.
  - 27 Ismael Vater eines ungähligen Stammes / s. 1. Mose 25, 12 ff.
  - 45 Gellenisten / Der Ausdruck "beschreibt griechisch sprechende im Unterschied von aramäisch sprechenden Juden. Die Hellenisten bildeten innerhalb der Urgemeinde eine feste Gruppe, an deren Spitze später der Kreis der sieben Diakone gestellt wurde" (Calwer BL); vgl. ApGesch. 6, 1; 9, 29 (Luther übersetzt "Griechen", der Text 1964 hat "griechische Juden" dafür).
- 295 6 Sagar Sinai / n. rev. T. und Urtext (Nestle) "Agar". Für eine Namensbeziehung Hagar-Sinai, die zu Löhes Zeit angenommen wurde (s. Büchner S. 534), liegt ein zuverlässiges Zeugnis nicht vor (Calwer BL).

<sup>\*)</sup> K. August Dächjel, Die Bibel ober bie ganze heil. Schrift Alten und Neuen Testaments, nach ber beutschen Abersehung Dr. Martin Luthers, mit in ben Text eingeschalbeten Auslegungen ... hrsg. Breslau, Dulfer. 1865—1880.

- 38 ebe der Sinai bebte und rauchte / 2. Mose 19, 18.
- 300 23 fäht / = fängt; s. VI,2 Erl. zu S. 514 Z. 5.
- 301 41 fchattete ab / abschatten = schattenhaft wiedergeben oder darstellen; s. Apologie XXIV (XII), Müller S. 257, 36 "Lex habebat picturas seu umbras rerum futurarum": "das ganze Gesetz Mosis ist ein Schatten und Figur Christi".
- 302 6 nicht Urbilder, sondern Vorbilder / Urbild = archetypus: "Die Dinge sind das Abbild des Urbildes, welches in dem göttlichen Verstande versteckt ist" (Lessing). Vorbild: Grimm nennt Beispiele für den Gebrauch des Wortes im Sinne einer vor-läufigen (unvollkommenen) Darstellung des Urbildes, eines Vor-Gebildes; vgl. S. 293 Z. 12—16; S. 302 Z. 14 ff.; S. 349 Z. 42 ff.; Erl. zu S. 606 Z. 25; s. Apologie XXIV (XII), Müller S. 257, 36.
  - 38 Wesenbeit / Das Wort begegnet "zuerst in der deutschen Mystik im Gegensatz zur Istigkeit, dem Dasein, für lateinisch essentia" (J. Hoffmeister, Wörterbuch der philosophischen Begriffe. 2. Aufl. Hamburg 1955). Die Verbindung "Wesenbeit und Wirstlichkeit" S. 305 Z. 6 legt nahe, das, was Löhe offenbar meint, mit gebräuchlichen philosophischen Begriffen zu umschreiben: Substantialität und Realität, wobei nicht verkannt wird, daß es sich bei Löhe nicht um abstrakte Gedankengänge, sondern um Verkündigung der offenbarten Wahrheit handelt.
  - 50 des der eine Leiblichkeit gibt / vgl. Brf. an Liesching 29. 10. 47 LA 689): "Es ist ein Schrei nach Vollen dung in mir, den ich mit der Menge meiner Sünden doch noch nicht übertäuben kann. ... Ich rede aber von Vollendung und Leiblichkeit der Kirche hier und dort." Vgl. auch V,1 S. 527 ff.; ferner in diesem Band S. 641 Z. 32 ff.
- 303 14 worbildlid / = vor-bildend, s. Erl. zu S. 302 Z. 6; vgl. S. 734 Z. 30 f.
- Man tann denten müssen. / vgl. Erl. zu S. 304 Z. 41; s. S. 349 Z. 6 f.; VI,2 S. 427 Z. 43 f. Dazu Predigt zum 25-Jahr-Fest der amerikanischen Ar-304 5 beit am 17. 10. 1866 (Kirchliche Mitteilungen aus und über Nordamerika XXIV Nr. 10 f. S. 42): .... das Blut Jesu, das ihm am Kreuz völlig abgelassen wurde und das er getrennt von seinem Leben in das ewige Heiligtum eingetragen hat, ist ... voller Kräfte des Lebens und der Unverweslichkeit. Der Ebräerbrief lehrt uns, daß neben dem Mittler des Neuen Testaments in der himmlischen Stadt sich die rinnende Quelle seines Blutes befindet, jenes Blutes, das besser redet als Abels Blut; und das Blut, das im Himmel als eine ewige Quelle der Entsündigung sprudelt: das kommt hernieder zu uns, das füllt die Schalen und perlt im gesegneten Kelch, das benetzt deine Lippen, geht in deinen Leib und macht dich rein von allen deinen Sünden. Ist das nicht ein Wunder über alle Wunder?" - Ferner, ebenfalls 1866, Löhes Abendmahlspredigten (Nachschrift Nr. 2774 des Löhearchivs, die auf Schwester Doris Braun, Inspektor Bauer u.a. zurückgeht); daraus folgende Stellen: 1. Predigt über 1. Kor. 10, 16 f. (Freitag, 31. 8. 66, a. a. O. S. 81 ff.). "Der von der alttestamentlichen Opfermahlzeit aß, hat kein Leben gegessen, denn es war kein lebendiges Opfer; du aber bekommst nun nicht ein Opfer, das ... im Tod geblieben wäre, sondern ... dein Opfer ist lebendig, ist auferstanden, das Todesblut deines Opfers ist mit ewigen Lebenskräften erfüllt, ist verklärt wie der Leib und eingetragen in das ewige Heiligtum und du bekommst nicht bloßen Wein zu trinken, sondern dir wird der Wein Vermittlungsglied des Blutes, des Blutes, das bei dem Mittler des Neuen Testamentes ist, und es kommt zu dir durch den Kelch ... " — 2. Predigt über 1. Kor. 11, 23 ff. (a. a. O. S. 93 ff.). "Hat doch der Herr im Neuen Testament das Opfer in unendlich höherer Gestalt und in unendlich höherem Werte gebracht, er hat ... sein Blut selber als der Hohepriester an dem Altare Golgatha ausgegossen, sein Gottesmenschenblut

hat er vergossen. ... Der Israelit des Alten Testamentes darf das Blut nicht in sich nehmen, denn es ist der Seelen Sitz und Träger. . . . Es war das Blut nur ein Vorbild, nun aber kommt Christi Blut nach der Fülle seiner Macht und hohenpriesterlichen Gnade eingetragen in die ewigen Höhen, wo es gesondert vom Leibe sich findet und sprudelt von Ewigkeit zu Ewigkeit; da wird dies Blut nun in den Kelch gegeben und du trinkst das Gottesblut, das unverwesliche, das des Herrn Jesu Art und Weise bewahrt, seiner Seelen Gut dir mitteilt. ... Was ist das für ein Jammer. daß gerade der Kelch den Katholiken entzogen wird. ... Was ist das für ein Gerede, wenn sie sagen, das Blut ist im Leibe, während doch gerade beim Opfer das Blut vom Leibe gesondert werden mußte und jedes seinen besonderen Gebrauch und Bedeutung hat. Und während man doch im Ebräerbrief sieht, daß das Blut getrennt genannt wird, getrennt vorhanden ist! ... Wiederholt euch alle Tage das hohe Glück, ... aus den Worten euch herausnehmen zu dürfen, daß ihr in Wahrheit Blut empfanget und nicht ein grausig totes Blut, sondern lebendiges Blut des Leibes, der ... aus dem lebendigen Himmel zu euch kommt und euch Leib und Seele heimsucht." -- Vgl. Löhes Warnung vor Versündigung "an dem verklärten Leibe und Blute, welches im Abendmahle ausgeteilt wird", die "auch die Zerstörung der irdischen Gesundheit und des irdischen Lebens zur Folge haben" könne: "neben dem größten leiblichen Segen erscheint also ein schrecklicher, leiblicher Unsegen; neben ewiger Genesung Schwachheit, Krankheit und Tod des zeitlichen Lebens"; s. S. 328 Z. 30 — S. 329 Z. 13. — Zum Gegenstand: RGG I S. 1329 ff., bes. S. 1331. — LThK 2. Aufl. 1955 I S. 544 f. — Römisch-katholisches Fest des Kostbaren Blutes (1. Juli) mit der Lesung Hebr. 9, 11-15 (wie Sonntag Judica, s. Volks-Schott 1946).

19 Währung / Substantivum zu währen = dauern; s. VI,2 Erl. zu S. 639 Z. 9.

Det selige Propst Bengel — zusammenschmilzt. / Johann Albrecht Bengel (1687—1752), der "Vater des schwäbischen Pietismus", gibt in seinem Gnomon Novi Testamenti (1742 ff.) zwölf Leitsätze zu Hebr. 12, 24, darunter solgende: "§ 1. Sanguis Jesu Christi in passione et post mortem essus est quam largissime." — "§ 3. Sanguis ille etiam in statu effusionis ab omni corruptione indelibatus est." — "§ 5. Adscensionis tempore seiunctus a corpore sanguis in coelum est illatus." — "§ 9. Resurrectio et vita Jesu Christi gloriosa non tollit statum effusi sanguinis." — "§ 10. Status effusi sanguinis validissime corroborat communionem sub utraque."

Wesenheit und Wirklichkeit / s. Erl. zu S. 302 Z. 38.

306 3 St. Johannes fagt / 1. Joh. 1, 7.

305 6

**307** 11 "Das Aug" allein — von uns selbst begangen." / GB 1854 Nr. 182, 7 (EKG(B) Nr. 146, 7).

311 11 sagt eine Schriftstelle / Hebr. 9, 22.

27 Phil. 2, 5—11 / PB: a. Exod. 15, 27—16, 1. b. Phil. 2, 5—11.

312 8 aus tiefen Talen / Löhe gebraucht die starke Beugung ohne Umlaut.

24 Einfalt / s. Erl. zu S. 313 Z. 8; S. 326 Z. 3.

am vorigen Donnerstage — Empfängnis Christi / Gemeint ist Donnerstag, 25. März 1858, der Tag Marien Verkündigung, der geseiert wurde, s. VI,2 S. 697 ff., serner VII,1 S. 135 f.; S. 262 f. — PB: Am Tage Marien Verkündigung. Epistel Jes. 7, 10—15; Evangelium Luk. 1, 26—38.

26 unter den gegenwärtigen Umständen / wegen Löhes Gesundheitszustandes, der ihn hinderte, selbst zu predigen.

313 8 cınfaltige Unordnung / einfältig eigentlich = eine Falte habend, arglos, schlicht; vgl. auch S. 340 Z. 8: lauter, einfältig, aufrichtig. Die abschät-

zige Bedeutung des Wortes entstand erst später. Vgl. III,1 S. 449 ff., bes. S. 452 Z. 26.

- 318 18 überweist / s. Erl. zu S. 396 Z. 33.
- 319 7 jene Stelle der Offenbarung / Offbg. 19, 12.
  - 15 Eine Stelle der Beiligen Schrift / Ps. 48, 11.
- 323 8 riefen sie ihm zu / 1. Chron. 12, 18.
  - 11 "Ich will möglich ist." / vgl. GB 1854 Nr. 99, 14 (EKG(B) Nr. 54, 14).
  - 17 steht von ihm geschrieben / Joh. 13, 1.
  - 33 Am Abend des Gründonnerstags / PB vorher: Am Montage der großen Woche. Jes. 50, 5—10. Am Dienstage der großen Woche. Jer. 11, 18—20. --- Am Mittwoch der großen Woche. a. Jes. 53, 1—12. b. Jes. 62, 11—63, 7.
- 324 7 1. Kor. 11, 25—32 / PB: 1. Kor. 11, 20—32.
- 326 3 Einfalt und einfältige Saffung / s. Erl. zu S. 313 Z. 8.
- 329 16 an diesem evangelischen Sconleichnamstage / Dem katholischen Fest zur Feier des Altarsakraments wird mit gutem biblischem Recht der Einsetzungstag des Sakraments gegenübergestellt.
  - 34 Jesaja 53, 1-12 / PB: a. 2. Mose 12, 1-11. b. Jes. 52, 13-53, 12.
- 330 25 "Somilien" / s. III,2 S. 195 ff.
- 334 1 die Menschheit Enochs und Eliä / Henoch s. 1. Mose 5, 21—24, bes. v. 24 (vgl. Hebr. 11, 5). Elia s. 2. Kön. 2, 11.
- 335 4 was geschrieben steht / Joh. 12, 32.
  - 26 die uns gekommen ist / nach der Postille zu berichtigen: die uns nun gekommen ist.
  - 36 "Wie gut wirds tun." / vgl. GB 1854 Nr. 392, 7.
- 336 4 "Beschirmt gepreist." / vgl. GB 1854 Nr. 485, 5; ungenau zitiert.
  - 27 Run singt man herr Jesus Christ" / vgl. GB 1854 Nr. 111 (EKG(B) Nr. 59).
  - 28 Um heiligen Ofterfeste / PB vorher: Am großen Sabbat. Kol. 3, 1-4.
  - 36 Eine protestantische Missionspredigt innerhalb der Gemeinde / s. V,2 S. 671 ff., 1038 f. (dort auch die Textvarianten); 1285 Fn. 586. Zum Gegenstand vgl. III,2 S. 369 ff. und die Erl. dazu; V,1 S. 226—244; S. 503 ff. und die Erl. dazu.
  - 37 Ju Rügland gehalten / in der Gemeinde von Löhes Freund und Kampfgefährten Georg Wilhelm Volck (s. D II S. 386; 396; 398; "Freimund" 1895).
- 339 17 Schaltheit / Text 1964: Argheit; s. VI,2 Erl. zu S. 657 Z. 38.
  - 29 Argernisse / von ärgern = schlimm machen (ärger Komparativ zu arg = schlimm, böse, bösartig); im Sprachgebrauch der Bibel = Anstoß: etwas für den Glauben und das sittliche Leben der Frommen Gefährliches, Verderbliches.
- 340 29 abgeschatteten Geheimnisse / s. Erl. zu S. 301 Z. 41.
- 341 4 tut wer boje ift / Postille: Fettdruck.
- 342 21 Bei den letteren übrigbleibt. / vgl. IV S. 157 ff. und die Erl. S. 647 f.
- 343 8 Manche flagen bennoch Birten ber Gemeinde. / vgl. V,2 S. 708-714 und die Erl. dazu.
  - 34 fäht / = fängt, s. VI,2 Erl. zu S. 514 Z. 5.
- 344 1 beschmitt / schwach gebeugt statt beschmutzt.
  - ? So hat ja der Sauerteig durchgedrungen / so!
- 345 10 eine Ermahnung alleine fordern / vgl. V,1 S. 217 Z. 25 ff.

- 346 1 unter dem unschlachtigen Geschlecht / s. Phil. 2, 15; Text 1964: unter dem verderbten Geschlecht.
  - 17 vermahnt die Schrift / Rom. 12, 9.
  - 36 Um Abend des Oftertages / fehlt PB.
- 348 19 fo last uns nun Stst feiern / so nach dem Urtext wörtlich; desgleichen S. 348 Z. 27. 34.
- 349 5 den Leib der Auferstehung und das sebendige, unverwessiche Blut / s. Erl. zu S. 304 Z. 41; ergänze desgleichen auch VI,2 Erl. zu S. 427 Z. 4: dies Blut abtreten (vgl. 1. Mose 4. 11).
  - 36 um mit dem Rirchenvater ju reden / s. VII,1 S. 338 Anm.
  - 42 das Vorbild getommen / s. Erl. zu S. 302 Z. 6.
  - 45 gebot in der Jeit des Vorbildes / 2. Mose 12, 15. 19.
- 351 6 eine tirchliche Partei, die Movatianer / s. VI,2 Erl. zu S. 372 Z. 5 und V,1 S. 228 § 14; Augsb. Konf. Art. XII (Müller S. 41).
  - 13 eine andere Kirchenpartei, die Donatisten / so genannt nach Donatus (dem Großen), seit 316 Bischof zu Karthago: eine rigoristische Strömung vor allem in der nordafrikanischen Kirche, ähnlicher Tendenz wie die Novatianer; s. Apologie VII und VIII (IV), 29 (Müller S. 158).
- 353 8 Uls Jerusalem "Webe auch mir!" / vgl. PB S. 208.
  - 22 Um Ostermontage / PB: Am zweiten Ostertage. ApGesch. 10, 34-43.
- 355 10 wie jener Kirchenvater fagte / nämlich Augustinus, s. S. 444 Z. 39.
  - 28 ein Proselyte / s. Erl. zu S. 264 Z. 21.
  - 38 wie es ein andermal heißt / ApGesch. 26, 26.
- 357 36 man tommt den Aetsern auf die Spur / Gewisse "Gnostiker" des 2. Jahrhunderts n. Chr. lehrten, der himmlische Christus habe sich nur zum Schein mit dem irdischen Jesus verbunden, indem er bei der Taufe auf ihn herabkam und vor dem Leiden wieder von ihm wich (Doketismus).
- 362 14 denen gurufen muß / Matth. 3, 7.
  - 21m Sonntage Quasimodogeniti / PB vorher: Am dritten Osterseiertage. ApGesch. 13, 26-33.
- 365 3 einfältig / s. Erl. zu S. 313 Z. 8.

363 30

- Diese Worte einverseibt geblieben. / Das sogenannte Comma Johanneum, s. VI,2 Erl. zu S. 477 Z. 40. In revid. Bibelausgaben (und in der Zürcher Bibel) sehlt die Stelle (auch Text 1964) oder ist in Anmerkungen als Zutat notiert, in neueren katholischen Übersetzungen des Neuen Testaments (z. B. Otto Karrer, Josef Kürzinger) ist sie als Einschub gekennzeichnet; doch behielt sie ihren Ort in der römischen Liturgie (Quasimodogeniti und Fest des Kostbaren Blutes, s. "Volksschott" 1946).
- 43 Einfalt / s. Erl. zu S. 313 Z. 8.
- 366 43 da er rief / vgl. Joh. 17, 4.
- 369 12 unsere Bekenntnisschriften Willens Gottes / s. Augsb. Konf. XIII; Apologie XIII (VII); XXIV (XII) (Müller S. 41. 202, 1. 264, 69).
- 371 39 ein einfamer gefärbter Saden / vgl. Erl. zu S. 119 Z. 15.
- 372 16 die greulichen Wölfe geweissagt hatte / ApGesch. 20, 29.
- 375 21 Befreiete / s. Erl. zu S. 25 Z. 6.
- 376 23 durchs Jammertal / Text 1964 (Ps. 84, 7): durchs durre Tal.
- 377 11 Christo nach deffen Pforten Jesus brach / s. Erl. zu S. 123 Z. 14.
  - 22 St. Petrus / Postille irrig St. Paulus; ebenso Z. 24.
  - 35 Jakobus fagt / vgl. Jak. 3, 2.

- 379 41 vom Plane der Welt wegzuschaffen / Plan vom lateinischen planum = Fläche.
- 382 38 die entzückenden Worte / s. Erl. zu S. 239 Z. 45.
- 387 23 fic arten / = sich eine (gute) Art aneignen; das Wort ist in Zusammensetzungen wie ausarten, entarten gebräuchlicher als die einfache Form.
- 390 5
  3u dem Tiere gehört reiten werde / s. Offbg. 17, 1; vgl. Brf. an Gustav Ritter 22.5.58 (LA 7298): "Das Tier sind meiner Erkenntnis nach die Weltmonarchien von Anfang, die Hure auf ihm die Weltstadt (vielleicht Babel), der Antichrist ein Weltmonarch."
  - 16 zum Kolosse des Mebukadnezar / s. Dan. 2, 26-38.
- 391 8 Der hier gebrauchte griechische Mame / Dieser Name enthält den Stamm des griechischen Wortes für "Haus".
  - 10 mit der deutschen Bibel Sklaven / s. 1. Mose 14, 14; 17, 20.
- 395 3 fahen / = fangen, s. VI,2 Erl. zu S. 514 Z. 5.
  - 9 darbeut / s. Erl. zu S. 45 Z. 12.
  - 13 Schibboleth / "Das Wort, das im Hebräischen in verschiedenen Bedeutungen gebraucht wird, diente Richter 12, 6 als Losungswort, um die Feinde, die das sch nicht aussprechen konnten, zu erkennen" (Calwer BL); "es ist daher ein Wort, das den charakteristischen Lehrtypus einer Partei aussprechen soll" (Büchner) so auch an dieser Stelle.
- 396 33 Die Welt foll überwiesen werden / überweisen früher auch im Sinne von überführen nämlich einer Tat oder eines Tatbestandes gebraucht; auch = zurechtweisen, überzeugen.
- 398 38 perbeut / s. Erl. zu S. 45 Z. 12.
- 399 13 die sieben Leuchter / 2. Mose 25, 37 (Offbg. 1, 12. 20). Licht, von dem geschrieben stebt / 1. Tim. 1, 16.
  - 41 Unathema / Gal. 1, 9 ἀνάθεμα ἔστω = der sei verflucht. In der Septuaginta bezeichnet Anathema das, was der Gottheit geweiht und deshalb zugleich mit dem Fluch über seinen Mißbrauch belastet ist, eigentlich das im Tempel aufgestellte Weihgeschenk (Luk. 21, 5). Im Neuen Testament ist das Wort nur in dem negativen Sinn (Röm. 9, 3; 1. Kor. 12, 3) und formelhaft (1. Kor. 16, 22; Gal. 1, 8 f.) gebraucht. Nach Calwer BL.
- 401 12 Das griechische Wort stellt vor / Das Wort bedeutet in seiner Nennform "gebären, hervorbringen", das Simplex dazu "schwanger gehen".
- 402 7 bit sogenannte Lehre von der Wiederbringung aller Dinge / An die Aussage ApGesch. 3, 21 (vgl. Matth. 17, 11), aber auch ähnlich klingende Stellen in den paulinischen Briefen hat schon in der alten Kirche (Origenes) die Lehre angeknüpft, daß schließlich in einer Gnadentat Gottes alle, auch die Verirrten, zum Heil geführt würden. Vgl. S. 560 Z. 44 ff.
- 12 es folgt Pfingsten / vgl. 3. Mose 23.
- 407 24 Wer sich aber darüber hinbudt / vgl. Löhes Erklärung der Stelle S. 409 Z. 9 ff.
- 411 8 mit aufgetanem Angesicht / vgl. 2. Kor. 3, 18.
- 412 40 eitel / in ursprünglicher Bedeutung = leer, unnütz.
- 413 42 vor welchem auch die zimmel an feinen Boten Tadel findet / vgl. Hiob 4, 18; 15, 15.
- 414 38 frönen / von mittelhochdeutsch fron = dem Herrn gehörig, hat ursprünglich die Bedeutung, die Löhe hier meint: Gott dienen. (Die abschätzige Bedeutung: sich von etwas beherrschen lassen ist erst abgeleitet.)
- 415 35 2m Simmelfahrtetage / (13.5.58) Tgb. H.: "Epistelpredigt. ApGesch. 1, 1—11."
  [Inhalt] Die von Heider in abgekürzter Form gemachten Angaben werden hier und in der Folge in ausgeführtem Wortlaut wiedergegeben; die

Bemerkung [Inhalt] will besagen, daß der von Heider mitgeteilte Predigtinhalt mit der Postillenpredigt übereinstimmt, die Identität also feststeht.

- 416 11 aufgehaben / s. VI,2 Erl. zu S. 322 Z. 12.
- 419 29 Wenn die Rede davon ift / Luk. 19, 12 ff.
- 420 43 plan / vom lateinischen Adjektiv planus = eben, deutlich, klar.
- 421 15 Wenn er einmal fagt der Welt Ende" / Matth. 18, 20; 28, 20.
- 422 40 wenn auch nicht doch aus anderen / nämlich Hebr. 9, 12, s. Erl. zu S. 304 Z. 41, besonders Bengel, Gnomon § 5.
- 425 44 fagt eine Stelle eine andere aber / Luk. 12, 43 und Matth. 24, 46.
- 426 11 Um Sonntage Eraudi / (16. 5. 58) Tgb. H.: "Epistelpredigt gelesen von Herrn Konrektor." [Inhalt] Vgl. Erl. zu S. 123 Z. 22.
- 427 1 Mitteilungen des Beiligen Beiftes / s. Erl. zu S. 59 Z. 32.
- 428 17 an jenen Vortrag / s. S. 67 Z. 16 ff., vgl. Erl. zu S. 143 Z. 39.
  - 29 von einem abfälligen Sinn / abfällig s. Erl. zu S. 59 Z. 9.
- 431 20 Liebe gegen den Sremdling und Dilgrim / vgl. zum Folgenden Löhes Reisegebetbuch Raphael (VII,2 S. 165-224 und 601-606).
  - 36 gu den Seinen fagen / Matth. 25, 25.
  - 45 Spießbürger / ursprünglich der mit einem Spieß bewaffnete Bürger, der für Ordnung in der Stadt sorgt; später (studentisches Scheltwort) = beschränkter, engherziger Mensch.
- 432 4 der liebe Mame "Gast" zu einem Schimpfwort geworden / Grimm verzeichnet Beispiele für solchen Gebrauch, etwa für fahrende Leute, Vagabunden, auch für den Feind im Land in Kriegszeiten, oder "loser Gast" für einen leichtsinnigen Burschen.
- 435 7 eine Prüfungstafel / s. VII,2 S. 238 ff.
  - 15 2m Pfingstage / PB vorher: Am Pfingstabend. ApGesch. 19, 1—8. (23.5.58)
    Alm.: "Predigt gehalten am Altar. Hausgottesdienst im DH [Diakonissenhaus]." Tgb. H.: "Abendmahlstag. Predigt von Herrn Pfarrer Löhe.
    Von den Wirkungen des Heiligen Geistes. . . . Nachmittags Epistelpredigt gelesen von Herrn Konrektor." ThSt I 27.5.58 (S. 80): "Wir haben sehr schöne Pfingstseiertage gehabt. Herr Pfarrer hat zweimal gepredigt!! Das sind Freuden, die kaum größer sein könnten." Ebda. 28.5.58 (S. 80): "Wenn uns auch alle Sonntage eine Predigt von Herrn Pfarrer vorgelesen wird, so ist es halt doch viel schöner, wenn man aus Herrn Pfarrers Mund sie hört. Er predigte nicht über einen gewissen Text, sondern über die Wirkungen des Heiligen Geistes. [Es folgt eine Inhaltsangabe, ähnlich wie Tgb. H., nicht wie die Postille.] Am Nachmittag des ersten Feiertages las Herr Konrektor eine Predigt von Herrn Pfarrer über die Epistel." Diese Nachmittagspredigt war zusolge Tgb. H. und ThSt I die Epistelpredigt des 1. Pfingsttages nach der Postille.
- 436 26 verfeben / = ersehen, vgl. GB 1854 Nr. 275, 3: ,... was er hat versehen" (EKG(B) Nr. 292, 3: ,... ersehen"); Raumer Nr. 138, 3 ,,versehen".
- 437 18 einmütig / so n. rev. T.; s. Erl. zu S. 437 Z. 43.
  - 43 Kapitel 1, 14—einmütig war / Das Adverb im griechischen Text bedeutet "einmütig"; dagegen hat die griechische Wendung ApGesch. 2, 1 (Nestle) den Sinn "an e in e m Ort" (s. Text 1964).
- 438 13 äbnliche Vorgänge / s. Offbg. 21, 2.
- 442 37 Paulus in seinen Briefen an die Korinther / 1. Kor. 14, 26-40.
- 444 23 Entzückung / vgl. Erl. zu S. 239 Z. 45.
  - 39 Gottes Werte fieht / vgl. S. 355 Z. 10.

25 2m zweiten Pfingstage / (24.5.58) Alm.: "Vespergottesdienst vom Altar gehalten. Abendgottesdienst im DH." — Tgb. H.: "Gottesdienst in Reuth, Epistelpredigt gelesen von Herrn Konrektor. Abendmahlstag. Abends 5 Uhr hier [in Dettelsau] Gottesdienst von Herrn Pfarrer Löhe. Text Matth. 28, 19. 20." — ThSt I 28. 5.58 (S. 81): "Am 2. Feiertag gingen wir nach Reuth, einem Filial von hier, wo wieder eine Predigt von Herrn Pfarrer vorgelesen wurde." — PB nach dem 2. Pfingstage: Am dritten Pfingstage. a. ApGesch. 8, 14—17. b. ApGesch. 2, 29—36.

448 35 wie die Schrift sagt / Ps. 85, 11.

- Kurze Lettionen zu lefen / Dazu aus Briefen an den Verlag: "Daß die Evangelienlektionen zur Epistelpostille wie die Epistellektionen zur Evangelienpostille sollen, ist Ihnen bekannt. Sie werden sie an das Ende des Ganzen stellen wollen." (21. 2. 58 LA 772.) "Die kurzen Lektionen über die Evangelien befinden sich im Sonntagsblatt 1842; es liegt ein Blatt vor mir, so daß es gewiß ist." (21. 5. 58 LA 773.) "Es werden aber etliche Lektionen fehlen, die ich nun eben schreiben und schicken muß." (13. 6. 58 LA 774.) "Die Lektionen sind currente calamo in solcher Ferne meines Auges vom Blatt geschrieben, daß sie schlecht, krumm und lahm sind. Ich kann keinen Schreiber bekommen." (Karlsbad, 19. 7. 58 LA 777.) Wie Alm. vermerkt, hat Löhe noch am 29. 6., 30. 6., 6. 7., 19. 7. und 26. 7. ("Lektion für Septuagesima") 1858 an den Lektionen gearbeitet.
- 459 26 "Seid umschlungen, Millionen" / Fr. v. Schiller, An die Freude. Löhes Urteil über Schiller (und Goethe) s. S. 607 Z. 45 S. 608 Z. 9.
- 461 11 "Ja, du bist bereits zugegen Jungfrausohn" / s. GB 1854 Nr. 47, 2.
- 462 24 Machanaim / = Mahanaim, s. 1. Mose 32, 3.
  - 31 vaterloser Waise / so! Die maskuline Form ist nicht mehr gebräuchlich.
- 467 26 wie das Salbol in sein Gewand / Ps. 132, 2.
- 468 26 wie die Schrift fagt / Eph. 2, 3.
  - 35 unstätes leben / sol s. 1. Mose 4, 12 n. rev. T. (Text 1964: unstet); Gegensatz dazu "stät" (stet).
    - 42 Magier / s. VI,2 Erl. zu S. 94 Z. 14.
- 469 25 sid ausgesprochen wird / so! Es soll wohl heißen "... haben wird", oder "sich" kann wegbleiben.
- 470 21 Immanuel / = Gott (ist oder sei) mit uns, s. Jes. 7, 14; im Zusammenhang mit Jes. 9, 5 messianisch verstanden Matth. 1, 22 f.
- 471 25 Der Augapfel aller Zimmel / vgl. 5. Mose 32, 10.
  - 40 gefernt / = ferngehalten, s. Pred. 3, 5 n. rev. T.
- 473 7 Wer "nicht hat", fann nicht heiraten / vgl. VI,2 Erl. zu S. 119 Z. 33.
  - 23 Um dritten Sonntage nach dem Erscheinungsseste / die Lektion sehlt Sonntagsblatt 1842 (= Sbl. 42); vgl. Erl. zu S. 457.
- 475 25 Um vierten Erscheinungsfeste / fehlt Sbl. 42.
- 476 35 Um fünften Erscheinungsfeste / fehlt Sbl. 42.
- 478 4 Um sechsten Erscheinungsfeste / fehlt Sbl. 42.
  - 28 Jacobo / Postille irrig: Andrea; s. Text Matth. 17, 1.
- 479 37 Am Sonntage Septuagesima / Die Lektion im Sbl. 42 ist von Luther. Löhe hat die Lektion für die Postille neu geschrieben, s. Erl. zu S. 457 und zu S. 9 Z. 38.
- 482 7 bie grauenvollen Irrwege ber Präbestinationer / Von der Prädestination, d.i. "Von der ewigen Vorsehung und Wahl Gottes" zum Heile der Menschen

handelt die Konkordienformel I. Teil Artikel XI Absatz 2-15; ebda. Absatz 16-23 wird die "falsche Lehre von diesem Artikel" (die Irrwege der Prädestinatianer, wie Löhe schreibt) abgewehrt. Müller S. 554 ff.

- 483 18 dem Glauben ähnlich / vgl. Röm. 12, 7 n. rev. T.; Text 1964: dem Glauben gemäß.
  - 40 Schwanengesang / nach Grimm ein alter Aberglaube, daß Schwäne vor ihrem Sterben singen; meist übertragen von dem letzten Werk, auch von dem letzten Wort eines Sterbenden gebraucht.
- 484 12 Cofen / ein fruchtbares Landstück östlich vom Nildelta, das der Familie Jakobs in Agypten als Zuflucht und Wohngebiet diente, 1. Mose 45, 10.
- 485 13 unmächtigen / so!
  - 30 fahen / = fangen, s. VI,2 Erl. zu S. 514 Z. 5.
  - 37 schäftig / s. Erl. zu S. 101 Z. 8.
- 487 18 Schlangensamen / 1. Mose 3, 15.
  - jie bildeten einmal eine eigne Sette / Wahrscheinlich denkt Löhe an die Kreise um Männer wie Ghillany sowie an die deutsch-christliche Bewegung, deren Gemeindebildungen (auch im fränkischen Raum) gegenüber der von ihnen angefeindeten "Sekte der Mystiker" (z. B. Löhe und sein Kreis) als "Sekte der Rationalisten" bezeichnet werden konnten; s. Simon S. 614 f. (Hinweis von Herrn Prof. Dr. Fr. W. Kantzenbach-Straßburg.)
- 488 4 Tittl / = Tüttel; das griechische Wort (Matth. 5, 18) bedeutet Horn, dann jedes hornähnlich sich hervorhebende Ding, auch Häkchen oder Schnörkel an Buchstaben. Text 1964: Tüpfelchen.
  - 16 "bei Tisch vollen" / n. rev. T.: bei Tischen voll; Text 1964: tischweise.
- 491 2 Schlangensame / s. Erl. zu S. 487 Z. 18.
  - 18 Man begann einst angehört. / "Die Entstehung des Weihnachtskreises brachte es mit sich, daß man das Kirchenjahr mit dem Advent begann. Ehe es den Weihnachtskreis gab, begann man vermutlich das Kirchenjahr mit der Osternachtsfeier und schloß es mit dem Karsamstagsgottesdienst." EKL II S. 733.
- 492 35 Um grünen Donnerstage / fehlt Sbl. 42.
- 494 35 21m Karfreitage / fehlt Sbl. 42.
- 495 3 Leichnam / mittelhochdeutsch lichname = lebende Körperhülle ("Leibeshülle").
  - in deiner zarten Menfahbeit / Die ungewöhnliche Bezeichnung steht in dem Lied Luthers "Christ unser Herr zum Jordan kam" (s. EKG(B) Nr. 146, 4), das Löhe für eine Neuausgabe von Raumers "Sammlung geistlicher Lieder" empfahl (Brf. an Raumer 9. 8. 43 LA 40), s. VII,2 S. 735 Z. 28). An der genannten Liedstelle heißt es "in seiner zarten Menschheit". (Raumer hat das Lied in der dem Bearbeiter vorliegenden 2. Ausgabe.)
- 496 22 Osefang der Väter / s. Wackernagel a. a. O. III Nr. 1120. (Johannes Spangenberg) nach einem lateinischen Text.
- 197 4 an einem Sabbater / s. VI,2 Erl. zu S. 261 Z. 22.
  - 47 Gesang der Väter / s. Wackernagel a. a. O. III Nr. 1118. (Johannes Spangenberg) nach einem lateinischen Text.
- 499 8 Christ lag in Todesbanden / Strophe 1—7 wie EKG(B) Nr. 76, 1—7 (Raumer Nr. 110) mit folgenden Varianten: Str. 5, Z. 2: davon hat Gott geboten (Raumer); Str. 6 Z. 4: er selber ist die Sonne (Raumer); Str. 7 Z. 2: in rechten Osterfladen (Luther, nach Wackernagel). In GB 1854 Nr. 117 fehlen die Strophen 5 und 7.
- 500 1 II. Mart. 16, 1—8 / fehlt Sbl. 42.
  - 4 Ein solcher Altar hervorgenommen wurde. / vgl. VII,2 S. 557 ff. "Vom Schmuck der heiligen Orte", besonders S. 561 § 10.

501 15 Da finden wir — sein unverwesliches Blut / s. Erl. zu S. 304 Z. 5.

27 Um zweiten Oftertage / fehlt Sbl. 42.

- 503 7 des "Mannes nannte / s. 1. Mose 4, 1 n. rev. T.
  - "Unter foldem Schirmen frei" / Löhe folgt Raumers Text (Nr. 148, 2, den auch EKG(B) bietet: "Unter deinem Schirmen..."), während GB 1854 Nr. 282, 2 "Unter deinen [Plural!] Schirmen..." hat. (Löhes Urteil über GB 1854 s. VII,2 S. 548 ff. und 732 ff.)
  - 28 "Wachs vor Sturrshit;" / vgl. GB 1854 Nr. 352, 4 "Wachs in Feuerhitz"; EKG(B) "Wachs in Feuershitz", so auch Raumer.
- 504 40 im Lande 1706 / 1. Mose 4, 16 das Land, wo Kain wohnte.
- 505 20 Dann heißt es / vgl. 1. Petr. 2, 25.
  - 34 Bienenindustrie / "Bienenfleiß" oder ähnliches kann wohl nicht gemeint sein, eher ist an Einrichtungen der Imkerei zu denken.
- 596 28 "Sirte Israele" / Ps. 80, 2.
- 507 4 meine Sünd mich treiben / GB 1854 Nr. 515, 3 (und EKG(B) Nr. 309, 3): unser (unsre) Sünd uns treiben, wie Raumer Nr. 176, 3.
- 508 37 Sephata / Mark. 7, 34 = Tu dich auf. Ein aramäisches Wort.
- 510 27 Um Simmelfahrtstage / fehlt Sbl. 42. Alm. 18. 7. 58: "Die Lektionen für Himmelfahrt und Pfingstfest fertig."
- 512 15 zu den Irvingianern / vgl. Erl. zu S. 150 Z. 2.
- 513 15 wovon der Gerr gesagt hatte / Joh. 16, 12.
- 515 32 II. Joh. 14, 23—31 / fehlt Sbl. 42; vgl. Erl. zu S. 510 Z. 27.
- 516 33 Um zweiten Pfingstage / fehlt Sbl. 42; vgl. Erl. zu S. 510 Z. 27.
- 521 1 21m Şefte Dreieinigfeit / (30. 5. 58) Alm.: "Predigt." Tgb. H.: "Herr Pfarrer gepredigt. Epistel Röm. 11." [Inhalt] In der folgenden Woche war Löhe auf Visitationsreise.
  - 2 Röm. 11, 33—36 / PB: a. Röm. 11, 33—36. b. 4. Mose 6, 22—27.
- 522 2 das Seft ist ein junges Sest / Die Pfingstoktav wurde erst mit Beginn des 8. Jahrhunderts auf die hl. Dreieinigkeit (Trinitatis) gedeutet und seit 1334 als Festtag begangen. EKL II S. 773.
  - 5 Pfingsten / Postille irrig: Oftern.
  - 14 In dem vorausgehenden Kapitel in alle Ewigkeiten ausgedehnt haben / Zu dem ganzen Abschnitt S. 522 Z. 14 S. 524 Z. 45 vgl. Erl. zu S. 287 Z. 34; s. auch S. 737 Z. 14—17.
- 523 3 dem Glauben ähnlich / s. Erl. zu S. 483 Z. 18.
  - 28 anbetet den Berrn / so!
- 525 23 Æs gibt einen griechischen Dichter / Pindar aus Kynoskephalai bei Theben (518—446 a. Chr. n.) schrieb Epinikien (Siegesgesänge) zu Ehren der Sieger auf den olympischen, pythischen, nemeischen und isthmischen Spielen.
- 527 30 in dem unschlachtigen Geschlechte / s. Erl. zu S. 346 Z. 1.
- 528 6 Am ersten Sonntage nach Trinitatis / (6.6.58) Alm.: "Schwere Nacht. Krämpfe. Predigt über Epistel gehalten. Hausgottesdienst." Tgb. H.: "Predigt von Herrn Pfarrer Löhe. Epistel." [Inhalt].
- 529 30 Un jener Stelle des heiligen Paulus / ApGesch. 17, 28.
- 530 29 die Lehre von einem Jüngsten Gerichte / 2. Petr. 3, 7 ff.
  - 41 in ihrer Litanei / s. VII,1 S. 177 Z. 22.
- 531 19 Die Posaunen aufgeschlagen / vgl. 1. Kor. 15, 52; Offb. 20, 12.
- 532 15 Wenn der heilige Sanger schauert / s. Erl. zu S. 284 Z. 31.
  - 34 Stellen finden wie die / Ps. 34, 10.

- 34 2 den Vorgang zur Liebe gemacht / = in der Liebe vorausgegangen, vgl. 1. Joh. 4, 19.
  - 22 eine Schwächung / nach der Postille zu berichtigen: wie eine Schwächung.
- 36 23 Am zweiten Sonntage nach Trinitatis / (13. 6. 58) Alm.: "Zweimal gepredigt: morgens und bei Grübers Hochzeit." Tgb. H.: "Predigt von Herrn Pfarrer Löhe. Epistel 1. Joh. 3, 13—18 [Inhalt]. Nachmittags Hochzeitpredigt von Georg Grüber von hier. Text Eph. 5, 23—33."
- 39 11 in der eigenen Babe / Es sollte wohl heißen: der eigenen Habe; in ist sinnstörend.
- 540 25 von Ur an / s. Erl. zu S. 78 Z. 2.
  - 41 hässiger Tod / hässig seltene Form für gehässig.
- 341 16 Christum und Belial zu vereinen / vgl. 2. Kor. 6, 15.
  - 3um Sinnbilo den Pelikan / "Pelikan, seine Jungen mit seinem Blut aus geöffneter Brust nährend, altes Sinnbild des für die Erlösung der Menschen
    sich hingebenden Heilandes." Rud. Pfleiderer, Die Attribute der Heiligen.
    Ulm, Kerler. 1898. "Aus dem Orient kam wohl die Sitte, die Tiere
    und ihr Leben als vielsagende Bilder zu verwenden, z. B. . . . der Pelikan.
    (Vgl. auch Lauchert, Geschichte des Physiologus. Straßburg 1889)."
    Wetze und Weltes Kirchenlexikon. 2. Aufl. 1899, VI S. 1045. Löhe
    nennt im Diktat "Vom Schmuck der heiligen Orte" (VII,2 S. 557 § 31)
    als Tiersymbol den Pelikan nicht. Lieder, die den Pelikan "zum Preis
    Jesu besingen" (Z. 45), konnten nicht ermittelt werden.
- 542 28 Abfälligen / vgl. Erl. zu S. 59 Z. 9.
- 543 3 Mach dem Worte des Gerrn / Matth. 13, 12.
  - 20 Da beißt es / Ps. 139, 23 f.
- 544 1 Um dritten Sonntage nach Trinitatis / (20. 6. 58) Alm.: "Predigt." Tgb. H.: "Predigt von Herrn Pfarrer Löhe. Epistel 1. Petr. 5." [Inhalt.]
- 546 35 ein Schauspiel Gottes und seiner Engel / s. Erl. zu S. 158 Z. 42.
- 547 4 nach dem Worte Christi / Joh. 16, 33.
  - 26 beim letten Abendgebet / nämlich in der Komplet, dem Schlußgebet der kirchlichen Tageszeiten, s. VII,2 S. 25 Nr. 53 (,,St. Petri Hahnenschrei").
  - 43 fo redet die Schrift / Ps. 91, 5.
- 548 8 den Seinden der Seele zugestehen / Luk. 22, 53.
- 549 6 der da spricht / Joh. 10, 28.
  - 18 was wir in den ersten Kapiteln wiederklingt / Hiob 1, 7 ff.; Offbg. 12, 10.
  - 41 Urfacher / s. Erl. zu S. 80 Z. 36.
- 550 12 "Laß mich nicht lassen" / vgl. GB 1854 Nr. 17, 4. 5 (EKG(B) Nr. 244, 4. 5), Raumer Nr. 293, 4. 5.
  - 13 ans End / so Raumer und EKG(B), dagegen GB 1854,,ins End".
  - 14 ou tannst maßen / so GB 1854 und Raumer (mit Anm.: "d. i. Maß und Ziel setzen"); EKG(B) dagegen "du kannst machen" (wodurch der Reim aufgehoben wird).
- 551 28 der letzte Sormeln / s. VII,1 S. 407 c.
  - 34 Ronfirmanden und Sirmlinge / vgl. Erl. S. 76 Z. 1.
- 552 27 St. Paulus sagt / Röm. 2, 7.
- 553 31 Sirmung / s. Erl. zu S. 76, Z. 1.
- 554 42 die Bäche Belials / s. Ps. 18, 5 n. rev. T.; Text 1964: Fluten des Verderbens.
- 555 17 Um vierten Sonntage nach Trinitatis / (27. 6. 58) Alm.: "Helenes Geburtstag. Kirchweihtag. Predigt." Daß es die Predigt über die Epistel Röm. 8, 18—23 war, wird nicht gesagt, kann aber wegen ihres Hauptgedankens:

"die Herrlichkeit nicht der Menschheit im allgemeinen, sondern der Kinder Gottes, der Kirche" (S. 561 Z. 34 f.) angenommen werden. — Tgb. H. macht keine Angaben; der Unfall eines seiner Pfleglinge, über welchen er berichtet, scheint Heider am Kirchgang gehindert zu haben.

- in der Epistel aber ist von einer wunderbaren Sympathie die Rede / vgl. S. 556 37 Z. 41-43. - Das Wort Sympathie, für das kein griechisches Wort von gleicher Bedeutung im Neuen Testament steht (1. Petr. 3, 8. Hebr. 4, 15; 10, 34 umschreiben nicht den hier gemeinten Sachverhalt), wird von Löhe durch "Mitleidenschaft" (s. S. 555 Z. 33; S. 556 Z. 16. 31 f.) genau wörtlich übersetzt. Die griechischen Stammformen bezeichnen ursprünglich das, was uns widerfährt, uns zustößt, von uns nur "leidentlich" hinzunehmen ist (G. Kittel, Theologisches Wörterbuch des Neuen Testamentes); die Vorsilbe deutet auf eine Verbindung, ein Zusammensein, das, was mehreren ge-meinsam ist. Die gleiche Bedeutung hat die deutsche Vokabel Mitleidenschaft: leiden bedeutet (wertneutral) erdulden, erfahren, eine Einwirkung erleben; schaft (altes Hauptwort) meint eine Beschaffenheit, eine Befindlichkeit, eine objektive Gegebenheit. - Mit dem Begriff Sympathie will Löhe in diesem Zusammenhang offenbar nicht eine durch mehr oder weniger subjektive Empfindungen bestimmte Zuneigung beschreiben, sondern die gemeinsame Grundsituation der mit Christus verbundenen Menschheit und der Kreatur darstellen, nämlich Leid - Sehnsucht — Freude (s. S. 556 Z. 42 f.). Es ist nicht kosmologische Spekulation, sondern "Wissenschaft der ganzen Kirche" (S. 561 Z. 25), "daß der Sohn Gottes, seine Braut, die Kirche, und die ganze Natur haben einerlei Los und Schicksal hier und dort" (S. 561 Z. 9-11); s. aber auch S. 559 Z. 15—24.
- 558 14 Caurentius / gest. 258, Erzdiakon, Märtyrer in der valerianischen Verfolgung; sein Tag: 10. August.

Oinzentius / V. von Saragossa, gest. 304, Märtyrer in der diokletianischen Verfolgung; sein Tag: 22. Januar.

- 559 27 nach dem Worte Christi / Joh. 16, 33.
  - 28 Litelfeit / Substantiv zu eitel = leer, unnütz, wertlos.
  - 43 die ehrliche Pracht seines Königreichs / Ps. 145, 12 n. rev. T.
- 560 35 durchleuchtig / s. Erl. zu S. 138 Z. 6.
- 562 1 eine Angst wie eines gebärenden Weibes / Das griechische Wort im Urtext bedeutet "liegt in Wehen".
  - 33 des Geistes Erstlinge / Text 1964: des Geistes Erstlingsgabe.
- 563 34 Salomonis Erfahrung / Pred. 1, 8.
  - 44 vergnügen / Verbalform zu genug; veraltete Form für genug sein, hinreichen:
    dem Sinne nach = zufriedenstellen, auch = erfreuen.
- 564 23 freuet euch der Mitseidenschaft Psiicht des Mitseide / Hier sind die beiden Begriffe in ihrer Selbständigkeit und ihrer Zusammengehörigkeit einander gegenübergestellt; vgl. Erl. zu S. 555 Z. 37.
  - 27 Um fünften Sonntage nach Trinitatis / (4. 7. 58) Alm.: "Predigt." Tgb. H.: [Inhalt], nennt aber weder Prediger noch Text. Am darauffolgenden Samstag, 10. 7., reiste Löhe zur Kur nach Karlsbad.
- 565 13 Indes mögen diese verschiedenen Vereinigungsweisen wie es sonst wohl der Sall ist. / Im römischen Lektionar sind die sonntäglichen epistolischen und evangelischen Perikopen einander oft in anderer Weise zugeordnet, s. "Volksschott" 1946, EKL III S. 120 f., s. auch S. 829 Z. 29 ff.
- 566 7 "demütig" / so auch Text 1964.
- 567 ? der rechte, demutige, nicdrige Sinn / Der entsprechende Ausdruck im Urtext enthält das griechische Wort für "niedrig".

- 24 beerbet / so nach dem vorangestellten n. rev. T.
- 568 7 daß der Richter fprache / Matth. 25, 21.
- 569 1 gute Tage suchen / gebraucht Löhe absichtlich das Wort suchen statt, wie der Text, sehen?
  - 34 es lieben / so nach dem Urtext "das Leben liebhaben" (wie Zürcher Bibel); vgl. Ps. 34, 13 nach Text 1964.
- 570 25 Dagegen aber fteht die Boses tun / vgl. Text 1964 zu 1. Petr. 3, 12 b.
  - 27 Da heißt es dann / Ps. 91, 1 f.; trauet: sol revid. Texte: bleibet.
- 571 10 ein Schaufpiel der Engel Erlofers / s. Erl. zu S. 158 Z. 42.
  - 17 unordige / hier und an anderen Stellen so! = unordentliche.
  - 45 als durchs Seuer / vgl. 1. Kor. 3, 15.
- 572 10 in der Bergpredigt / Matth. 5, 10-12 a.
  - 38 heiliget aber Gott den Gerrn / Text 1964: heiligt aber den Herrn Christus (so auch Urtext nach Nestle).
    - wie bereits oben angedeutet / nämlich S. 570 Z. 38.
  - 39 Jesajas 8, 12. 13 / s. aber Text 1964.
  - 43 das Wort des Alten Testamentes / vgl. Neh. 8, 10.
- 573 25 so wird er eure Beiligung sein / s. Jes. 8, 14 n. rev. T., in späteren Texten: so wird er ein Heiligtum sein; Text 1964: Er wird ein Fallstrick sein.
  - 26 wie unfer Tert fagt / s. Erl. zu S. 572 Z. 38.
  - 35 Achenschaft zu geben / Der letzte Satz des Textes "Seid aber allesamt bereit die in euch ist" fehlt PB.
  - 41 Ronfcssore Als Konfessoren = Bekenner galten in der Zeit der Christenverfolgungen Gläubige, die ihr Bekenntnis zu Christus mit Folter und Kerker büßten.
- 574 8 Lebensläufe Märtyrer / vgl. Löhes Martyrologium 1868.
  - 28 abschatten / s. Erl. zu S. 301 Z. 41.
- 575 1 21m sechsten Sonntage nach Trinitatis / (11.7.58) Tgb. H.: Kein Eintrag über den Gottesdienst. An diesem Sonntag ereignete sich der Kasus der F.'schen Leiche (s. V,2 S. 1049 f.); darüber berichtet Tgb. H.
  - 25 die Bewegung, die in der Kirche Spences Mamen trägt / Philipp Jakob Spence (1635—1705), Wegbereiter des lutherischen Pietismus; sein Hauptwerk Pia desideria 1675, zuerst als Vorrede zu der von Spencer herausgegebenen Ausgabe von Johannes Arnds Postillenbuch erschienen.
  - Wenn ich prophetische Stellen zu behandeln den Gliedern Christi Segen und zeil verkünden. / vgl. VI,1 S. 695—706 und 832—839; s. auch Erl. zu VI,3 S. 287 Z. 34; ferner VI,2 Erl. zu S. 20 Z. 12.
- 576 24 Mild / Es ist wohl an Hebr. 5, 12 und 1. Kor. 3, 1-3 (1. Petr. 2, 2) zu denken.
- 577 1 mit ihm gepflanget / Text 1964: in ihn eingepflanzt.
- 578 1 für uns / Postille: fett gedruckt.
- 582 18 die Siegel der Gemeinschaft an seinen Armen, Postille: an Seinen Armen, also an Jesu Armen; s. Hoheslied 8, 6 a; Haggai 2, 23 (Jer. 22, 24). Die Siegel (bzw. Siegelstöcke, Petschafte) wurden wohl an der Hand oder am Arm getragen (Calwer BL S. 1222).
  - 39 der Quelle reifen / vgl. Ps. 1.
- 583 5 21m siebenten Sonntage nach Trinitatis / (18.7.58) Tgb. H.: kein Eintrag über den Gottesdienst. An diesem Sonntag wurde in Aha Pfarrer Wucherer, Löhes Freund und Mitarbeiter, installiert; an der Feier nahm Heider mit anderen Dettelsauer Anstaltsangehörigen teil. Aus dem Neuendet-

telsauer Verkündigungsbuch 1858 am 6. n. Tr. (in Löhes Handschrift): "Der nächste Sonntag ist der Reuther Abendmahlstag. Erste Predigt am Sonntag um ½8 Uhr. Hauptgottesdienst zu Reuth 10 Uhr." — Laut Alm. hat Löhe "zur Predigt für D. D. p. Tr. VII" am Donnerstag, 29., Freitag, 30. und Samstag, 31. 7. 58, also nach dem Fälligkeitsdatum, gearbeitet; am 31. 7. ging eine Sendung an den Verlag. Die Postillenpredigt zum 7. n. Tr. scheint nicht im Neuendettelsauer Gottesdienst gelesen worden zu sein.

585 36 St. Paulus hat es — gefagt / Röm. 1, 24 ff.

586 6 vor der — abfälligen Zeit / s. Erl. zu S. 59 Z. 9.

23 ,,wer dir dient, der regiert" / s. IV S. 401 Z. 26.

40 für die Gerechtigkeit / so!

587 18 "Es erröten — begangen." / s. Erl. zu S. 185 Z. 10.

588 44 der gute Birte nach feinem Worte / Joh. 15, 16.

589 20 "mit vielen Buhlen gebuhlt" / vgl. Jer. 3, 1.

21 Rehre - wieder / vgl. Jer. 3, 12.

35 "der Strick - frei" / vgl. GB 1854 Nr. 312, 3 (EKG(B) Nr. 192, 3), nach Ps. 124, 7.

590 44 Delagius / etwa Mitte des 4. Jahrhunderts in Britannien als Sohn christlicher Eltern geboren, studierte in Rom Rechtswissenschaft; 382 (?) getauft, fühlte er sich verpflichtet, in strengem Gehorsam gegen Gottes und Christi Gebote zu leben. Er wirkte um 400 in Rom, nach 410 in Karthago. Im Gegensatz zu Augustin lehrte er die sittliche Freiheit (liberum arbitrium) des Menschen zum Bösen wie zum Guten und bestritt die Erbsündhaftigkeit. Vgl. Augsb. Konf. II (Müller S. 38); Apologie XX (Müller S. 222).

Augustinus / 354—430, seit 397 Bischof zu Hippo (Nordafrika), lehrte den Verlust der sittlichen Freiheit als Folge des Sündenfalles Adams und die Erbsünde (peccatum originale). Vgl. Augsb. Konf. XVIII S. 43). — Der pelagianische Streit (411—431) endigte mit der Verurteilung der Pelagianer auf der Synode zu Ephesus 431, vgl. Apologie XX (Müller S. 222).

592 1

2m achten Sonntage nach Trinitatis / (25. 7. 58) Alm. 20. 7.: "Predigt für D. D. Tr. VIII studiert." 21. 7.: "Predigt geschrieben." 22. 7.: "Die Predigt fertiggemacht. An Lotze und Friedel geschrieben." 23. 7.: "Brief an Konrektor Lotze." — Tgb. H.: "Epistel Röm. 8." [Inhalt]; Lektor nicht genannt. — ThSt I 20. 7. 58 (S. 86): "Er [Löhe] versprach, wo möglich die Sonntagspredigten hieher zu schicken. Richtig ist gestern abend [24. 7.] eine selbstgeschriebene Predigt eingetroffen und heute [25. 7.] (denn es ist seit Anfang meines Briefes Sonntag geworden) vorgelesen worden. Was bekommt die Kirche Herrliches an der Epistelpostille!"

22 die Cehrer / wohl im Sinne von Hebr. 13, 7.

593 35 "Linwohnend" / s. VII,2 S. 340 Nr. 68.

594 7 wie die Schrift sagt / Eph. 1, 14.

41 Bergog / Hebr. 2, 10.

595 32 "ausstreichen" / soviel wie herausstreichen = hervorheben; auch = breit ausmalen (mundartlich).

596 10 mit Christo in Gott verborgenes Leben / vgl. Kol. 3, 3.

28 hat uns beten lebren / so!

597 16 die Erde - hüpft / vgl. Ps. 114, 6. 7.

598 15 hat dies Siegel / 2. Tim. 2, 19.

599 23 Seier des inneren Vorsabbats und Sabbats / s. III,1 S. 75 ff. und 640 ff.; VII,2 S. 12.

600 2 fcreibt St. Johannes / s. 1. Joh. 3, 21.

- 22 überweisende Araft / s. Erl. zu S. 396 Z. 33.
- 601 17 "etlichermaßen" / s. Erl. zu S. 182 Z. 39.
  - 22 abfällig / s. Erl. zu S. 59 Z. 9.
  - 37 leider leider / so!
- 602 34 er beut / s. Erl. zu S. 45 Z. 12.
- 603 1 21m neunten Sonntage nach Trinitatis / (1.8.58) Alm. 25.7.: "Evangelium und Credo in der römischen Kirche gehört. Daheim zum nächsten [1.8.!]

  Sonntagstext gelesen." 28.7.: "Predigt geschrieben. . . . Die ganze Predigt mit Gott fertiggeschrieben." Die Predigt wurde am 29.7. abgeschiekt. —

  Tgb. H.: "Epistelpredigt 1. Kor. 10, 6—13 [Inhalt]." Lektor nicht genannt.
  - 30 Leitsaden / Kluge führt den Ausdruck zurück auf Chr. Edelmann 1741 "Das vermeintliche Filum Ariadnes per Labyrinthum oder der Leitsaden aus dem Irr-Garten".
- 604 45 Gottes Seind und Affe / weil er Gott nachäfft.
- 605 7 Ubgötter / gemeint sind Abgöttische, s. Text v. 7 (Text 1964: Götzendiener).
  - 20 was Bileam gewollt / s. 4. Mose 31, 16.
  - 21 des eifrigen Bräutigams und Mannes / eifrig = eifersüchtig, von Gott gebraucht 2. Mose 20, 5 u. ö. Bräutigam und Mann, auf Gott bezogen, vgl. Hosea 2, 18. 21 f. (alte Zählung: 2, 16. 19. 20).
  - 33 "eine lose Speise" / vgl. 4. Mose 21, 5 n. rev. T.; revid. Texte: magere Speise.
- 606 25 Typen und weissagende Vorbilder / s. Erl. zu S. 292 Z. 39 und S. 302 Z. 6; Apologie XXIV (XII), Müller S. 257, 37 "typus oder Figur"; s. Z. 28.
- 607 20 mit St. Johannis zu reden / 1. Joh. 2, 18.
  - 43 einigen abfälligen Schriftstellern / zu abfällig s. Erl. zu S. 59 Z. 9.
- 608 40 steht geschrieben / s. Ps. 19, 8 n. rev. T.; vgl. VI,2 Erl. zu S. 38 Z. 36.
- 609 24 fähet / = fängt, s. VI,2 Erl. zu S. 514 Z. 5.
  - Dünkel der sehe zu / Das Gegenüber von Dünkel und wer sich dünken läßt deutet an, daß hier sich dünken lassen im Sinne von "irrig deuken, eine hohe Meinung von sich haben" zu verstehen ist. Wo im Neuen Testament bei Luther "dünken" im neutralen Sinn steht, hat Text 1964 "meinen" oder "denken". (Vgl. auch S. 664 Z. 12—14.)
  - 33 der blinde Bertimäus / Mark. 10, 46. 51; im griechischen und in den deutschen Texten: Bartimäus.
- 611 18 "Du kannst maßen nicht lassen." / s. Erl. zu S. 550 Z. 14.
  - 22 "Mur frisch das rote Meer." / s. Erl. zu S. 185 Z. 10.
  - 28 "Wie gut wirds tun." / s. Erl. zu S. 335 Z. 36.
- 612 1 21m 3ehnten Sonntage nach Trinitatis / (8. 8. 58) Alm. 3. 8.: "Predigt für D. D. Tr. X begonnen." 4. 8.: "Predigt weitergeschrieben." 5. 8.: "Die lange Predigt fertig und ein Brief an Konrektor Lotze." Tgb. H.: "Epistelpredigt von Herrn Konrektor. 1. Kor. 12, 1—11" [Inhalt].
- 614 14 der "die Rede kennt" / s. Weish. Sal. 1, 7.
  - 33 dahingetrieben / Text 1964: so zog es euch mit Macht.
- 615 30 das Anathem / s. Erl. zu S. 399 Z. 41.
- 616 12 Auf einer Reise gelehrt hatte. / vgl. VII,2 Erl. zu S. 183 Z. 4.
- 617 3 23cruf / gemeint ist die Berufung im Sinne von rite vocatus (Augsb. Konf. XIV; Müller S. 42).
  - 9 Das deutsche Wort Amt des Preises Gottes wert. / vgl. V,1 S. 253 ff. Kluge führt das Wort "Amt" auf das lateinische (ursprünglich keltische) ambactus Vasall, Dienstmann zurück (Caesar, De bello Gallico VI,15).

Im germanischen Sprachgebrauch wurde daraus ambathja = Gefolgsmann; neben das Maskulinum trat das Neutrum ambt, neuhochdeutsch Amt. Dieses Wort wurde schon bald im Sinne von "anerkannter Stellung", aber auch mit innerer Wertung gebraucht (vgl. französisch ambassade = Gesandtschaft).

618 41 Wenn geschrieben fteht / Spr. 11, 20 n. rev. T.

- 620 44 Sermeneut / Das griechische Wort bezeichnet einen Mann, der etwas deutlich und bestimmt kundgibt, den Verkünder, Herold, Ausleger, Dolmetscher: davon Hermeneutik = Auslegekunst.
- 622 32 die Säulen Boas und Jachin / 1. Kon. 7, 21.
  - 39 bit Braut, die da schwarz ist und doch lieblich / Denkt Löhe an Zion nach Klagel. Jer. 4, bes. v. 8? S. auch S. 816 Z. 32 ff.
- 623 17 21m elsten Sonntage nach Trinitatis / (15. 8. 58) Alm. 11. 8.: "Predigt geschrieben. ... Predigt weitergeschrieben." 12. 8.: "Predigt fertiggeschrieben."

   Tgb. H.: "Epistelpredigt. 1. Kor. 15, von Herrn Marcius gelesen [Inhalt]." "Herr Marcius" wird im Tgb. H. häufig genannt, nicht nur als Lektor, auch als Prediger in den Wochengottesdiensten, wo er jeweils am Mittwoch über Artikel der Augsburgischen Konfession "predigte". In dieser Tätigkeit wird er vom 4. 8. bis 31. 10. 58 genannt. Das Landeskirchliche Archiv stellte im Kandidatenverzeichnis des Dekanats Windsbach 1858 den Eintrag fest: "Als Fremde waren zu erwähnen: 1. Lotze. 2. Martius." Unter den bayerischen Kandidaten hat es keinen dieses Namens gegeben, der um diese Zeit in Neuendettelsau sein konnte; doch waren zur gleichen Zeit Pfarrer dieses Namens in Oberkotzau und Deutenheim. Löhe erzählt in einem Brief an seine Schwester vom Sterben des alten Pfarrers Martius in Asch (nahe Kirchenlamitz!) s. D. I S. 285; vielleicht war ein Nachkomme dieses Martius zeitweilig in Neuendettelsau. PB vorher: Historia von der Zerstörung der Stadt Jerusalem und des

Tempels, wie sie von Josepho, Hegesippo und anderen beschrieben worden.

627 21 Mitteilung des Seils / s. Erl. zu S. 59 Z. 32, vgl. den ganzen Zusammenhang

Z. 15—21. 42 25örne / Mehrzahl von Bor

Börne / Mehrzahl von Born = Brunnen. der da spricht — spricht der Berr / Luk. 10, 16; Gal. 6, 7; 5. Mose 32, 35 (Röm. 12, 19).

628 29 Versiegelung der Wahrheit / s. Joh. 3, 33 n. rev. T.; 2. Kor. 1, 22; Eph. 1, 13.

629 14 mahnt einer / vgl. Offbg. 3, 11.

631 5 Unfere fymbolifchen Bucher — geruht hat. / s. Apologie III, Müller S. 120, 73.

632 1 vorlaufende Gnade Gottes / vgl. Konkordienformel II, Müller S. 605, 71: ,,... daß Gott aus unermeßlicher Güte und Barmherzigkeit uns zuvorkomme."

- 30 3mölften Sonntage nach Trinitatis / (22. 8. 58) Alm. 17. 8.: "Predigt geschrieben. ... Predigt zu Ende geschrieben." Tgb. H.: "Predigt von Herrn Kandidat Volk gelesen. Text 2. Kor. 3, 9—11 [Inhalt]." "Der bei Heider genannte Kandidat Volk ist der am 18. Nov. 1835 geborene Wilhelm Volck. Er ist ein Sohn des Essigfabrikanten Volck in Nürnberg, Wilhelm Löhe war sein Pate. Nach dem Lebenslauf bei der Ordination war er nach dem 1. Examen einige Monate als Gehilfe bei seinem Paten Löhe. Das muß um die Wende 1857/58 gewesen sein. 1861 wurde er Privatdozent in Erlangen, 1863 Professor in Dorpat, 1900 in Rostock. In Rostock ist er am 29. Mai 1901 gestorben." (Mitgeteilt vom Landeskirchlichen Archiv in Nürnberg.)
  - 29 Sephata / s. Erl. zu S. 508 Z. 37.
- 635 32 Empfehlungsbriefe / vgl. 2. Kor. 3, 1.
- 637 17 von einer Gnadengabe, von einer Umtsgabe ber / s. III, 2 S. 712 Z. 14 ff., vgl. VI, 3 S. 432 Z. 43—S. 433 Z. 5; S. 433 Z. 43—S. 434 Z. 1.

- 640 16 jene herrliche Geschichte aus dem Leben Moahs / 2. Mose 34, 29 ff.
  - mit einem "fogenannten Geiligenschein" / Der Heiligenschein (nimbus, aureola) ist ein Zeichen, um die Göttlichkeit oder Heiligkeit der dargestellten Person auszudrücken; er besteht in einem Lichtschein, leuchtenden Kreis oder Strahlenkranz, welcher entweder die ganze Gestalt oder nur das Haupt einer Person oder das sie vertretende Symbol umgibt. Er ist kein rein christliches Symbol: schon die heidnische Kunst der Inder, Perser, Agypter, Griechen und Römer wandte den Nimbus an. Seit wann er auf christlichen Darstellungen verwendet wird, ist schwer festzustellen; auf Katakombenbildern ist er nicht vor dem 4. Jahrhundert nachzuweisen. Seine Verwendung im christlichen Bereich wurde nahegelegt durch Bibelstellen, die vom überirdischen Glanz im Antlitz oder ums Haupt Christi oder Gottes oder einer geheiligten Person sprechen, s. S. 640 Z. 21—26; vgl. EKL II S. 58.
- 641 30 Daniel fagt / Dan. 12, 3.
  - 32 Dann wird leiblich fichtbar werden / s. Erl. zu S. 302 Z. 42.
- 642 28 es steht geschrieben / Luk. 10, 16.
- 643 16 Im dreizehnten Sonntage nach Trinitatis / (29. 8. 58) Löhe trat am 18. 8. die Rückreise an und kehrte am 27. 8. nach Neuendettelsau zurück. Alm. 29. 8.: "Meine Zunge war schwer angefochten bei dem Predigen. Aufregung. Doch ging es gegen das Ende." Tgb. H.: "Predigt von Herrn Pfarrer Löhe. Epistel Galat. 3, 15—22 [Inhalt]."
- 645 12 Samen / Text 1964: Nachkommen.
  - 34 [auterlich] / vgl. GB 1854 Nr. 91, 3 ,,lauter gar umsonst", dagegen die gleiche Stelle im Lutherischen Kirchengesangbuch Nr. 130, 4 ,,lauterlich umsonst" (so auch EKG(B) Nr. 57, 4). Das Wort bedeutet (wie die kürzere Form) zunächst rein, klar, dann auch: nichts als, nur.
- 646 38 Ton der Posaune vom Sinai / vgl. 2. Mose 16, 19; 20, 18.
  - 41 wie es auch geschrieben steht / Röm. 3, 20.
- 647 12 jener Donner Flammen / s. Erl. zu S. 646 Z. 38.
  - 33 ein Tüttel / s. Erl. zu S. 488 Z. 5.
- 650 16 Gottes Wort richtig teilen / s. Erl. zu S. 39 Z. 39.
  - 24 21us Gnaden foll ich felig werden / GB 1854 Nr. 364, 1. Raumer hat das Lied nicht, EKG(B) nur im Anhang (Nr. 482, 1); im Lutherischen Kirchengesangbuch ist es Nr. 240 (vier Strophen).
- 651 20 Um vierzehnten Sonntage nach Trinitatis / (5. 9. 58) Tgb. H.: "Gelesen von Herrn Konrektor. Text Galat. 5, 16—24 [Inhalt]."
- 653 29 stetigen / Postille: stätigen.
- 555 32 Serlinge / s. Jes. 5, 2. 4; Jer. 31, 29; Hes. 18, 2: ungenießbare, säuerliche Trauben, ein Bild für verdorbene Sitten (n. rev. T. und Postille: Heerlinge);
  Text 1964: schlechte oder saure Trauben.
- 657 1 Beilbrunnen Christi / vgl. Jes. 12, 3 (s. Joh. 4, 14; 7, 37).
- 658 19 abfälligen / s. Erl. zu S. 59 Z. 9.
  - 41 Bag, Mord / fehlen im Urtext (Nestle) und Text 1964.
- 559 32 21m fünfzehnten Sonntage nach Trinitatis / (12. 9. 58) Tgb. 146 (ohne Datum)
  Studien zu Gal. 5, 25—6, 10; danach: "Domine, in adiutorium. Amen!"—
  Tgb. H.: "Predigt von Herrn Marcius gelesen. Text. Gal. 5 und 6 [Inhalt]."
- 565 12 wie dem ebräischen Psalmenvers zweite Hälfte / s. Erl. zu S. 727 Z. 22.
  - 17 das Wort Christi / Matth. 7, 3.

- 666 17 von dem die ganze Kirche singt / s. GB 1854 Nr. 216 (EKG(B) Nr. 268); Raumer hat das Lied nicht.
- 668 19 nach des Apostels Befehl / 1. Tim. 5, 4. 8.
  - 26 die Cehrer / im Sinne von Gal. 6, 6.
  - 44 in ihrem Salle / nämlich im Sündenfall, in dem aus diesem folgenden Zustand.
- 669 9 Mberblieb / s. VI,2 Erl. zu S. 217 Z. 10.
- 670 25 wie andere übersetzen / so auch Text 1964 (Zürcher Bibel: wenn wir nicht ermatten).
- 671 23 Um sechzehnten Sonntage nach Trinitatis / (19. 9. 58) Tgb. H.: "Predigt hier um 8 Uhr Herr Marcius." Text und Inhalt nicht mitgeteilt.
- 674 12 die alle Ertenntnis weit überragende Liebe Christi / eine entsprechende Berichtigung der Übersetzung Luthers (s. Episteltext v. 19) ist in späteren Ausgaben dem n. rev. T. beigefügt (nicht in Löhes Perikopenbuch).
- 676 15 Profelytentum / s. Erl. zu S. 264 Z. 21.
- 677 4 3cabod / 1. Sam. 4, 21.
  - 45 vorbildlich / s. Erl. zu S. 303 Z. 14; desgleichen S. 678 Z. 4 u. ö.
- 678 41 Einwohnung Jesu / vgl. VII,2 S. 341 Nr. 67; desgleichen S. 679 Z. 10 und 21.
- 681 1 21m siebenzehnten Sonntage nach Trinitatis / (26. 9. 58) Tgb. 146 (ohne Datum)
  Studien zu "D. D. p. Tr. XVII Eph. 4, 1—6" [s. Erl. zu S. 681 Z. 37]. —
  Tgb. H.: "Früh 8 Uhr Epistelpredigt hier, von Herrn Marcius gelesen."
  Ohne Text- und Inhaltsangabe. Hauptgottesdienst war in Reuth mit Predigt von Konrektor Lotze über Evangelium.
  - 13 angesichts der bigotten Juden / bigott (Schreibweise angeglichen) vom spanischen hombre de bigote "Mann mit Knebelbart", danach "Mann von ernster Sinnesart", ergibt französisch bigote "Mann von abergläubischer Frömmigkeit, Mucker" (davon Bigotterie); ins Neuhochdeutsche adjektivisch übergegangen = übertrieben fromm, frömmelnd.
  - 37 Wollen wir den Sinn würdigen Wandel. / Aus der Textstudie Tgb. 146 (s. Erl. zu S. 681 Z. 1): "Zusammenhang mit Kap. 3. Die κλῆσις (Lebensberuf?) Ermahnung zu einem des Berufes (Eine Kirche zu sein) würdigen Wandel."
  - 40 vom Berufe / Beruf in revidierten Texten: Berufung.
- 682 37 "Ein Geist Vater über alles." / Ein (ein) ist hier und entsprechend im folgenden Zusammenhang betont.
- 685 10 δίε Taufe / Aus der Textstudie Tgb. 146 (s. Erl. zu S. 681 Z. 1 und Z. 37):
  "... Ein Gnadenmittel Warum nicht Ein Mahl? Weil von κλήσις die Rede."
  - 26 von welcher geschrieben steht / 1. Kor. 12, 13.
- 687 33 die Demut oder der niedrige Sinn / s. Erl. zu S. 567 Z. 7.
- 490 34 24m achtzehnten Sonntage nach Trinitatis / (3. 10. 58) Alm.: "Predigt, wo mir Gott gnädig half. Dank." Tgb. 146 (3. 10.) Meditation zu Matth. 6, 25—34. Tgb. H.: "Dank- und Erntefest. Predigt von Herrn Pfarrer Löhe. Text Matth. 6, 25—34. [Die darauffolgende Inhaltsangabe entspricht der Meditation.] Nachmittags Epistelpredigt von Herrn Konrektor gelesen. 1. Kor. 1." Keine Inhaltsangabe. Tgb. 146 (ohne Datum, doch vor der obengenannten Meditation) kurze Studie zu "p. Tr. XVIII 1. Kor. 1, 4—9. Pauli Dank für alle Fülle der korinthischen Gemeinde".
- 691 36 Dank des heiligen Apostels Gemeinde / vgl. Studie Tgb. 146, s. Erl. zu S. 690 Z. 34.
- 692 3 von der Schrift genannt / Ps. 92, 2; 147, 1.
  - 16 wie die Meune im Evangelium / Luk. 17, 17.

- 693 9 Man denkt bei dem Wort Gnade verdienten Lohne / vgl. die Evangelienlektion zum Sonntag Septuagesima, S. 479 ff.
  - 22 zu einer Urt von vorlaufender Gnade machen / s. Erl. zu S. 632 Z. 1.
- 694 24 durchleuchtige / s. Erl. zu S. 138 Z. 6.
  - 32 welches doch auch die Engel gelüstet zu hören / vgl. 1. Petr. 1, 12.
- 696 22 Die Jufunft Jesu Christi ja die Hoffnung / vgl. Predigt am 25. n. Tr. (S. 753 ff.), dazu VI,1 S. 832 ff.
- 697 18 Sei die Ernte noch so reich ebe es zur Reise tommt. / Es war Erntedankfest, s. Erl. zu S. 690 Z. 34.
- 698 37 mit Ausnahme einer zufälligen Beziehung / nämlich S. 697 Z. 18 ff.
- 699 7 da ich ja am Machmittage aufzutun habe / Die Predigt wurde im Nachmittagsgottesdienst gelesen, s. Erl. zu S. 690 Z. 34.
  - 21 wie jener Landmann übertreffe / vgl. IV S. 301 Z. 37-43.
  - 39 die Kirche sehnsuchtsvoll singt / Ps. 42, 2.
- 700 22 Pfalterspiel / Amos 5, 25 n. rev. T. Text 1964: Harfenspiel.
  - 25 Um neunzehnten Sonntage nach Trinitatis / (10. 10. 58) Tgb. H.: "Epistel von Herrn Pfarrer Löhe. Eph. 4 [Inhalt]." Tgb. 146 (ohne Datum) eine ausführliche Studie zu Eph. 4, 22—28, die das Gerüst der Postillenpredigt wiedergibt; danach: "Gott sei uns gnädig! Herr Jesu, hilf mir meinem Geiste, meiner Zunge! Amen."
- 701 33 format ins Abwesen / vgl. 2. Kor. 10, 1. 11 n. rev. T. = fern sein (Text 1964); ins Abwesen kommen hier wohl = sich entfernen, aufhören, absterben.
- 707 30 wie die Schrift fagt / Jak. 1, 20.
- 708 10 Bemertet, meine lieben Brüder der ist glücklich zu preisen. / Löhe predigt nicht ein übergeistliches Wesen, sondern teilt Luthers Wertschätzung der schlichten Berufsarbeit.
- 709 27 Am zwanzigsten Sonntage nach Trinitatis / (17. 10. 58) Tgb. H.: "Epistelpredigt von Herrn Pfarrer Löhe. Eph. 5 [irrig: Eph. 4. Inhalt]."
- 710 9 unordigen Wandel / s. Erl. zu S. 571 Z. 17.
  - 23 "So sehet nun zu als die Weisen." / Löhe verbindet, wie der n. rev. T., "vorsichtiglich (oder genau)" mit "wandelt", nicht mit "sehet zu" (s. Text 1964).
  - 36 3um letten Abdruck / Grimm kennt den Gebrauch des Wortes Abdruck im Sinne von "letzter Atemzug", auch "sich abdrücken" = sich davonmachen (sterben).
- 711 14 Luthers übersetzung pflegt. / Löhes grundsätzliches Urteil über Luthers Bibelübersetzung; vgl. S. 826 Anm.
- 712 27 spießbürgerlich / s. Erl. zu S. 431 Z. 45.
- 713 1 unordiges Wefen / s. Erl. zu S. 571 Z. 17.
  - 16 mertwürdig / = wert, im Gedächtnis behalten zu werden.
  - 18 die von Mäßigkeitsvereinen herausgegebenen Schriften / "Temperenzgesellschaften" bestanden in Nordamerika seit 1826 (Boston); europäische Länder (Schweden) folgten. Nach 1833 (unter König Friedrich Wilhelms III. Einfluß) gewann die Mäßigkeitsbewegung Eingang in deutsche Staaten, meist unter Mitwirkung von Pfarrern beider Konfessionen; vgl. EKL I S. 1092.
- 714 10 Liederlichkeit / s. Erl. zu S. 17 Z. 24.
- 715 8 der hohe Rephas / = Petrus, s. Matth. 16, 18; 1. Kor. 3, 22 u. ö.
- 719 1 21m einundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis / (24. 10. 58) Tgb. H.: "Predigt von Herrn Konrektor. Epistel Eph. 6 [Inhalt]."

- 12 Samit ihr bereitet feis / fehlt in Handschriften des Urtextes (Nestle) und in revid. Ausgaben.
- 36 auch die Engel Gottes Krieg zu führen / Ps. 43, 8; Jes. 37, 16; Röm. 5, 20: Offbg. 12, 7.
- 40 schäftig / s. Erl. zu S. 101 Z. 8.
- 720 9 die Jutunft Weltgerichte / s. Erl. zu S. 696 Z. 22.
- 721 20 Mun finden wir aber schwerer Stein / z. B. 1. Mose 6, 2 ff.; Sir. 16, 8; 2. Petr. 2, 4; Judas v. 6; Offbg. 12, 9.
- 722 13 Es ist uns auch vielfach auf seiten der guten. / z. B. Offbg. 12, 13.
- 723 13 Als einst Israel hieß es / 1. Mose 14, 14.
  - 18 Da heißt es eben auch wieder / Jes. 7, 9.
- 726 14 "Wie gut wird's tun." / s. Erl. zu S. 335 Z. 36.
  - 32 Wer nicht will kämpfen nicht davon. / vgl. GB 1854 Nr. 256, 6 (EKG(B) Nr. 370, 6).
  - 34 Am zweiundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis / (31. 10. 58) Tgb. H.: "Reformationsfest. Predigt von Herrn Marcius um 8 Uhr hier. [Ohne Text- und Inhaltsangabe.] Hauptgottesdienst in Wernsbach und Abendmahl. Predigt von Herrn Konrektor. 1. Kor. 11 v. 26." Alm. 15. 10.: "Predigt zum XXII. geschrieben." 16. 10.: "Predigt p. Tr. XXII diktiert." (Zum letzten Male Predigtdiktate vermerkt.)
- 727 22 bei dem ebräischen Parallelismus der Poesie / "Das grundlegende Stilmittel der hebräischen Poesie ist der parallelismus membrorum (P. der Glieder). In der Regel besteht jeder Vers aus zwei selten drei Gliedern, die einander in bestimmter Weise zugeordnet sind." EKLI S. 1303.
- 730 41 am andern Ort / 1. Kor. 13, 7.
- 732 14 in dem Bergen Jesu / Text 1964: in der Liebe Jesu Christi.
- 733 17 "Ærfahrung" / Von dem griechischen Wort kommt das Fremdwort "Ästhesie" (Gegensatz: Anästhesie). Menge übersetzt: Feingefühl; Zürcher Bibel: Verständnis.
  - 30 die Unterschiede / Menge: was in jedem Fall das Richtige sei; Zürcher Bibel: was recht und was unrecht ist.
- 734 4 am Worte und Bilde des Wortes / Das griechische Wort bedeutet "sonnen-klar".
- 735 11 Um dreiundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis / (7.11.58) Tgb. H.: "Epistelpredigt von Herrn Konrektor. Phil. 3, 17-21 [Inhalt]."
  - 39 Argernis / s. Erl. zu S. 339 Z. 29.
- 736 13 Schattenrift / s. Erl. zu S. 293 Z. 16.
  - 32 Bei Paulo hieß es / Gal. 6, 14.
- 737 14 es muß erst kommen die Kirche von Judenchristen / vgl. S. 816 Z. 32 ff.
- 738 19 lauterlich / s. Erl. zu S. 645 Z. 34.
  - 26 fpricht er / 1. Sam. 2, 30.
- 739 24 ein falsches lateinisches Sprichwort / Medio tutissimus ibis (Ovid, Metamorphosen 2, 137)?
- 741 31 eine Leiblichkeit gufallen / s. Erl. zu S. 302 Z. 42.
  - 43 St. Paulus fagt / 1. Kor. 15, 40 ff.
- 743 21 daß kaiserliche Majestät dem König David folgen sollen / s. Augsb. Konf. XXI, Müller S. 47.
  - 26 ruft St. Paulus / 1. Kor. 4, 16.
  - 27 ein anderer Spruch der Schrift / Hebr. 13, 7.

- 43 das ist ein Spruch / Joh. 14, 9.
- 45 so = weit / statt dessen gemäß Postille: so weit.
- 744 8

  21m vierundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis / (14. 11. 58) Alm. 24. 11.: "Predigt über Ps. 32, 1—5." Tgb. 146 (ohne Datum) Meditation "D. D. p. Trin. XXIV. Ps. 32, 1—5." Thema: "Seligkeit der Sündenvergebung". Tgb. H.: "Predigt von Herrn Pfarrer Löhe. Text Ps. 32, 1—5. Vom Sündenbekenntnis." An diesem und dem folgenden (letzten) Sonntag im Kirchenjahre 1857/58 kein Hinweis darauf, daß die Epistelpredigt in einem Gottesdienst vorgelesen wurde.
- 745 40 Philipper / Postille irrig Korinther.
- 746 15 Epaphras / der Mitarbeiter des Paulus, der die Gemeinde in seiner Heimatstadt Kolossä gründete, 1. Kol. 1, 7; 4, 12; Philemon 23.
- 747 28 Entrohung / wörtliche Übersetzung des lateinischen eruditio = Erziehung.
- 750 21 Sehnen / hier wohl nicht = das Sehnen, sondern = die Sehnen (bildlich).
- 751 3 von einem Zeiligenschein / s. Erl. zu S. 640 Z. 22.
- 753 14 Um fünfundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis / (21. 11. 58) An diesem letzten Sonntag des Kirchenjahres 1857/58 predigte Löhe laut Alm. und Tgb. H. über Matth. 21, 28.
  - 5ie da entschlafen sind mit ihm führen / In deutschen Bibelausgaben variieren die Übersetzungen dieser Stelle, je nachdem "durch Jesum" mit "entschlafen" (so Luther, n. rev. T., und Löhe) oder mit "führen" (so u. a. Text 1964) verbunden wird. Für Löhes "Todestrost an Gräbern der Christen" ist diese exegetische Frage ohne Bedeutung.
- 756 11 dahingejüdt / zu zücken s. Erl. zu S. 397 Z. 45; demgemäß "dahinzücken" = dahinreißen, wie S. 756 Z. 5. 9.
  - 33 Raum ist in unsern Tagen ein einziges Mal eintretende. / vgl. S. 696 Z. 22—30 und die Erl. dazu; ferner D III S. 108 ff.; S. Hebart, Löhes Lehre von der Kirche usw. (Neuendettelsau 1939) S. 239 f. "Die Väter unserer altutherischen Kirche haben Löhe verehrt und geliebt, aber seine chiliastischen Anschauungen entschieden abgelehnt" (mitgeteilt von Herrn Kirchenrat Lic. Matthias Schulz D. D., Berlin-Wilmersdorf, am 6. 10. 65).
  - 40 von welcher Wiedertunft Christi die Rede sei / Tgb. 146 zu v. 17: "Ist hier von der Zukunft zum Weltgericht die Rede oder zur Vertilgung des Antichrist. Wenn er eine andere als die letztere meint, dann ist die Stelle im 2. Brief [2, 1 ff.] keine Erklärung, sondern eine Korrektion."
- 759 26 Sie saben wo das Mas ist. / vgl. Matth. 24, 24 ff.
- 762 13 2. Thess. 1, 3-10 / PB: a. 2. Petr. 3, 3-13. b. 2. Thess. 1, 3-10.
- 763 19 Wir sollen (oder muffen) / Text 1964: Wir mussen.
- 766 17 würdig werdet / Text 1964: würdig erachtet werdet.
  - 28 Von dem Kreuze auf Golgatha um Gerechtigseit beten. / Zu dieser bestürzend aktuellen Auslegung darf an folgendes überlieferte Wort Thomas von Aquinos erinnert werden: "Barmherzigkeit hebt die Gerechtigkeit nicht auf; sie ist vielmehr sozusagen die Fülle der Gerechtigkeit."
  - 33 Darum schreien Rache / s. Offbg. 9, 10.
- 767 26 "Sehet gen Aufgang" / vgl. VII,1 S. 82 Z. 17.
  - 32 ibn klagen wie ein einiges Rind / so nach Sach. 12, 10 n. rev. T.
- 768 21 Bosheit des widerwärtigen Reiches / Das widerwärtige Reich ist das Reich des Widersachers, vgl. 2. Thess. 2, 4 n. rev. T.
- 770 10 er mache fest / s. 1. Petr. 1, 10.

- 2. Petr. 5, 3—7 / PB: a. 1. Thess. 5, 1—11. b. 2. Kor. 5, 1—10. c. Judas 14—19.\*)
  \*) Die Episteln der letzten Trinitatissonntage sind nicht durch uralten Brauch, wie die andern, festgesetzt. Daher schwankt die Wahl und der Wechsel ist groß, namentlich bei diesem Sonntage. Von den obigen Lektionen ist a die gewöhnlichste, b und c passen nach Sinn und Inhalt am besten zu a und führen mit dieser die ganze Reihe der Episteln des Kirchenjahres im höchsten Ton zum würdigsten Ende.
- 771 30 Es beißt auch bier / Phil. 3, 1.
- 773 2 Vor diesen Menschen sich regen könne. / s. Erl. zu S. 756 Z. 33.
- 774 11 Wie im Prediger Salomonis gefagt wird / Pred. Sal. 1, 4.
  - 24 Sünöflut / sol desgl. Z. 26 u. ö. Die alte Schreibweise macht den Charakter der Flut anschaulich.
- 779 19 1. Joh. 5, 4 ff. / s. Erl. zu S. 365 Z. 25.
  - 23 auf des Geheimnisses / so!
- 786 39 der Spruch gilt / Ps. 51, 9.
- 787 28 "Wenn du mich demütigst groß." / Ps. 18, 36 in älteren Texten.
- 789 10 Gehenna / s. VI,2 Erl. zu S. 558 Z. 10.
- 790 33 bätscht / hätschen = hätscheln, streicheln, liebkosen.
- 791 38 Er teilt Gottes Wort recht. / s. Erl. zu S. 39 Z. 39.
- 794 14 nach dem Worte des Geren / Ps. 130, 4.
- 797 4 Schechina / von hebräisch schachan = wohnen; rabbinischer Ausdruck für die das Heiligtum erfüllende, wolkenverhüllte, göttliche Herrlichkeit (dem Sinne nach etwa vergleichbar Joh. 1, 14; Hebr. 1, 3; Offbg. 21, 3).
- 798 39 Werkrer / so!
- 799 24 brisch / von der Stimme gebraucht = rauh (vgl. Ps. 69, 4 n. rev. T.). Die Form findet sich bei Luther, auch noch bei Gellert, sonst nur in Mundarten. Gebräuchlicher ist die Weiterbildung heiser.
- 103 8 feige / = seihe, vgl. Matth. 23, 24 n. rev. T.
  - 12 Sie seigen Müden / s. Erl. zu S. 803 Z. 8.
- 804 14 fahen / = fangen, s. VI,2 Erl. zu S. 514 Z. 5.
- 807 36 Dein Areuz lag fein meine Sterbekleider fein. / GB 1854 Nr. 522, 9 (EKG(B) Nr. 317, 6 verändert).
  - 41 Christi Blut und Gerechtigseit werd eingehn. / GB 1854 Nr. 276, 1 (EKG(B) Nr. 273, 1; hier ist das Lied stark gekürzt).
- 811 34 Schilo / 1. Mose 49, 10, ein schwer deutbares Wort in der Judaverheißung Jakobs; Luther übersetzt "der Held"; s. RGG V S. 1417; Kautzsch, Schriften des Alten Testaments, Tübingen 1922, I S. 81.
- 813 32 bei uns beißt es / vgl. Ps. 22, 4.
- 815 4 Gilf, daß, wo du stellest bin Leb in alle Ewigteit. / s. Erl. zu S. 185 Z.10.
- 816 32 Es tonnte ja ewig felig werden. / s. Erl. zu S. 287 Z. 34 (auch S. 622 Z. 39?).

#### Nachtray zu Band VI,2 (Evangelienpostille)

In "Concordia, Mitteilungen des Neuendettelsauer Missionskreises" 53. Jahrs gang Nr. 153 S. 490 ff. macht Martin Wittenberg in einer sehr zu beachtenden Untersuchung von Bd. VI,2 der Gesamtausgabe auf folgende Stellen aufmerksam, die zu berichtigen oder zu ergänzen sind:

S. 370 J. 40 "Aus allen getauften Gläubigen wird ein Gottesmensch": zwar vershindert der Wechsel des Numerus ein unbiblisches Verständnis des Satzes, doch hätte die Erl. darauf hinweisen sollen, daß die z. Aufl. der Postille "ein" im Druck hervorgehoben hat. Jum Gegenstand vgl. VI,3 S. 683 J. 5 ff. und Erl. zu S. 682 J. 37.

S. 371 3.1 f. "Sems Berr wird auch Japhets Berr": gemeint ist der folenne Besgriff "Gott der Berr".

S. 44\$ 3.4 f.: Die Schreibweise "Die Juden haben ... ihr Mein geschrieen" und "aber er sagt ja" entspricht der Rechtschreibregel; "er sagt sein Ja" ware deutlicher.

S. 453 J. 41: Das Verhältniswort "für" hat hier die Bedeutung von "gemessen an".

S. 453 J. 42: Ein weiterer Gedankenstrich nach "unfre Kinder" hätte den Sinn der Stelle deutlicher gemacht. — Der Druckfatz folgte der 3. Aufl. der Postille; in Löbes Büchern ist der Gedankenstrich manchmal vom heute üblichen Brauch abweichend gesetzt.

S. 772 J. 23 muß es sukzessiv (statt zukzessiv) und J. 33 47 (statt 37) heißen.

S. 774 3. 8 ff.: Die Vermutung "Weitere Auflagen der Evangelienpostille scheinen nicht herausgekommen zu sein" (ähnlich 3. 15) beruht auf einem Mistoerständnis des Bearbeiters, der die 1874 bei Vertelsmann in Gütersloh erschienen 4. unveränderte Aufl. nicht kannte; für die Gesamtausgabe wurden posthume Auflagen in der Regel nicht berücksichtigt.

S. \$05 3. 24: Das griechische Wort heißt nadapol.

S. 71 3. 25: ein Schauspiel aller Engel: hier bittet der Bearbeiter, den Sinweis auf VI,3 Erl. 3u S. 158 3. 42 beizufügen.

Wertvolle Motate Prof. Dr. Wittenbergs zu den Erläuterungen im vorliegenden 286. VI,5 können nur andeutend nachgetragen werden:

Ju 101/8: s. Vorrede zum Römerbrief 1532. — Ju 487/29: deutscheichtelische (statt deutschristliche). — Ju 504/40: — Land der Zeimatlosigkeit. — Ju 505/34: Wittenberg bevorzugt hier "Bienenfleiß" im Sinne von "eigenes Bemühen". — Ju 541/43: Thomas von Aquin nennt in dem Abendmahlslied "Adoro te devote" Iesus "Pie Pelicane". — Ju 622/39: Gemeint ist Hobeslied 5, 1 f. — Ju 640/16: Mosis (statt Noah). — 657/1: Denkt Löhe bei dem Ausdruck "Geilbrunnen (nicht Zeilsbrunnen!) Christi" an seine Kurersahrungen? —

Serner ist zu berichtigen: S. \$35 Erl. 3u 68/43: 2. 11. 68 (statt 2. 22. 68).

# Inhaltsverzeichnis

| Te  | rte                                                                                                       | •    |       |       | ٠    | ٠   | ٠    | ٠   | ٠   |     |     | ٠    |      | ٠     |     | ٠ |   |   | ٠ |   | 7       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|-----|---|---|---|---|---|---------|
| I.  | wii                                                                                                       | iter | =po   | ftill | le   | ٠   |      |     | ٠   |     |     |      | ٠    |       | ٠   | ٠ |   |   |   |   | 7       |
|     | por                                                                                                       | wo   | rt    |       |      |     |      |     |     |     |     |      |      |       | ٠   | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | 9       |
|     | į. p                                                                                                      | red  | igte  | n     |      |     |      | ٠   |     | ٠   | ٠   |      | ٠    | ٠     |     | ٠ | ٠ | ٠ |   |   | 11-455  |
|     | 2. Kurze Lektionen<br>3u den sonn= und festtäglichen Evangelien des Kirchenjahres<br>Advent bis Pfingsten |      |       |       |      |     |      |     |     |     |     |      |      |       |     |   |   |   |   |   |         |
|     |                                                                                                           |      |       |       |      | _   | sten | ٠   | ٠   | ٠   | ٠   | ٠    | ٠    | ٠     | ٠   | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | 457—518 |
| II. | Son                                                                                                       | nme  | r=P   | osti  | lle  | ٠   | ٠    | ٠   | ٠   |     | •   | ٠    | ٠    |       | ٠   |   | ٠ |   |   |   | 519     |
|     | į. p                                                                                                      | red  | igtei | n     | ٠    |     | ٠    |     | ٠   | ٠   |     |      |      |       |     |   |   | ٠ | 4 | ٠ | 521-775 |
|     | 2. Rurze Lektionen zu den sonne und festäglichen Evangelien des Kirchenjahres                             |      |       |       |      |     |      |     |     |     |     |      |      |       |     |   |   |   |   |   |         |
|     | Q                                                                                                         | rin  | itati | 8 t   | ois  | 27. | 50   | nnt | ag  | nad | h T | rini | tati | 8     | •   | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | 777-817 |
| Er  | läute                                                                                                     | run  | gen   |       |      |     | ٠    | ٠   | ٠   | ٠   | ٠   |      |      | ٠     | ,   |   | ٠ |   | ٠ |   | 810     |
|     | Ubei                                                                                                      | irzı | ınge  | n     |      |     |      |     |     |     | ٠   |      |      |       |     | ٠ |   |   |   |   | \$21    |
|     | A                                                                                                         | . 21 | ilgei | mei   | nes  |     | ٠    | ٠   | ٠   |     | ٠   |      |      | ٠     |     |   |   |   | ٠ |   | \$23    |
|     |                                                                                                           | 21   | nha   | ng    | ٠    | ٠   |      |     | ٠   |     |     |      |      | ٠     |     |   |   |   |   |   | \$2\$   |
|     | В                                                                                                         | . E  | inze  | lhe   | iten | ١.  | •    |     |     |     |     | ٠    | ٠    | ٠     |     |   |   |   |   |   | \$32    |
|     |                                                                                                           | r    | lachi | traș  | g 31 | u 2 | 3an  | 8 V | Ί,2 | (12 | van | geli | ienp | oftil | le) |   |   |   |   | ٠ | \$63    |
|     |                                                                                                           |      |       |       |      |     |      |     |     |     |     |      |      |       |     |   |   |   |   |   |         |

M C C C C



P. VII. 63

BX 8011 L6 v.6:3 GTU L\_ohe, Wilhelm,
Gesammelte Werke

BX 8011 L6 v.6:3 GTU L\_ohe, Wilhelm,

Gesammelte Werke

Graduate Theological Union 2400 Ridge Road Berkeley, CA 94709

